



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by

DR. OSCAR SINGER AND DR. WILLIAM SINGER





## CLAUDIUS UND NERO

UND THRE ZEIT.

VON

DR. H. LEHMANN,



GOTHA,
VERLAG VON FRIEDRICH ANDREAS PERTHES.
1858.



### Meinem theuren Schwiegervater

#### Herrn

## Dr. Carl Friedr. Aug. Rietz

Gymnasiallehrer in Stralsund

zu seinem 63ten Geburtstage

in

herzlicher Liebe

gewidmet.

Warner or the same

CYDALL

# The (sort Friedly, Ang. 1 fors)

fine the second of the second

WHEN THE PARTY OF

- 111

1 1

## Vorwort.

Eine umfangreiche Geschichte des Claudius und Nero wird selbst Mancher, der eingehenden Alterthumstudien keineswegs fern steht, nicht ohne Befremden aufnehmen. Mit Verachtung oder Mitleid pflegt man ja auf den "schwachsinnigen" Claudius, mit Abscheu und Entsetzen auf Nero, den "Kunstdilettanten" zu blicken. Die Regierung beider Kaiser ist weder durch äussere oder innere Kriege, noch durch Ereignisse ausgezeichnet, deren weitgreifende Folgen zu Tage lägen; die Geschichte derselben steht in den Hauptsachen fest und ist allgemein bekannt: warum also Mühe und Arbeit auf deren Erforschung verwenden?

Dieser Frage gegenüber ist zunächst auf die welthistorische Bedeutung der Zeit des Claudius und Nero hinzuweisen. In derselben fanden die ersten Berührungen und Kämpfe des Christenthums mit dem heidnischen Leben Statt, und wie die Ueberwindung der Heidenwelt durch den neuen Glauben die grösseste That ist, welche die ganze Geschichte aufzuweisen hat, so kann Niemand leugnen, dass diejenige Zeit, in welche die Anfänge dieses wunderbaren Processes fallen, den Namen einer hochwichtigen mit Recht verdient. Je vollständiger wir die An-

schauungen und Ideen erkennen, welche das Thun und Treiben der Menschen damals bestimmten, je klarer die Zustände und Verhältnisse, unter welchen die Heiden das Wort vom Kreuze zuerst vernahmen, unserm geistigen Auge vorgeführt werden, um so begreiflicher wird es, wie der alte und glänzende Bau des Heidenthums vor der Predigt niederer und ungelehrter Männer so jäh zusammenstürzen konnte. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheinen Claudius und Nero trotz der dunklen Schatten, welche an ihrer Persönlichkeit haften, in einem ganz anderen Lichte, und die Geschichte ihrer Zeit darf, obwohl sie kaum ein Menschenalter umfasst, auf das Interesse eines Jeden rechnen, der die grossen Fortschritte menschlicher Entwickelung nicht als fertige Thatsachen hinnimmt, sondern, um dieselben zu verstehen, auf ihr stilles Beginnen und geräuschloses Werden achtet.

Ausserdem stehen uns kaum für irgend einen Theil des gesammten Alterthums Quellen von gleicher Reichhaltigkeit zu Gebote. Bedeutende Männer haben die Geschichte des genannten Zeitraums theils als Augenzeugen, theils nach Mittheilung von Zeitgenossen geschrieben; die Schriftwerke, welche wir aus jener Periode besitzen, sind zahlreich und um so wichtiger, da ihre Verfasser zum grossen Theil nachhaltigen Einfluss auf das öffentliche und wissenschaftliche Leben ihrer Zeit übten. Endlich sind Denkmäler, Inschriften und Münzen aus jenen Jahren in nicht unbeträchtlicher Anzahl auf uns gekommen, so dass sie unsere Kenntniss der damaligen Verhältnisse nicht selten berichtigen und erweitern.

Die vollständige Verwendung dieses gesammten Stoffes zu einer ausführlichen Geschichte der Zeit des Claudius und Nero ist die Aufgabe, welche ich mir gestellt habe.

Eine umfassende Lösung derselben erforderte zuerst

die Sammlung, Ordnung und Erklärung sämmtlicher Bruchstücke antiken Lebens aus diesem Zeitraum. mussten die Werke der gleichzeitigen, wie der späteren Schriftsteller eingehenden Untersuchungen unterworfen werden, theils um die Stellung ihrer Verfasser zum öffentlichen Leben, zu ihren Zeitgenossen und Vorgängern zu ermitteln und hiernach den Grad ihrer Glaubwürdigkeit zu bemessen, theils um das Verhältniss der einzelnen Schriften zu einander und ihre Beziehungen auf die Zeitumstände, unter welchen sie abgefasst wurden, ausfindig zu machen. Auf Grund dieser Vorarbeiten wollte ich nicht in allgemeinen Umrissen ein Gesammtbild der Zeit entwerfen, wie es dem Geschmacke der heutigen Lesewelt etwa zusagt, sondern vielmehr eine detaillirte Darstellung alles Dessen geben, was von dem Schaffen und Wirken, Denken und Empfinden jener Jahre zu unserer Kunde gelangt ist. Grosse wie kleine Ereignisse waren in ihrem Zusammenhange mit den allgemeinen Interessen zu entwickeln, die Familien-Politik der Caesaren auf ihren vielfach verschlungenen Pfaden zu verfolgen, die Stellung hervortretender Personen zum Kaiser, zum Hofe und zu einander zu ermitteln, und die Bewegungen auf den verschiedenen Gebieten des Lebens, auf dem staatlichen und religiösen, wie auf dem der Kunst und Wissenschaft, ausführlich darzulegen.

Diesem Inhalte gemäss theilte sich die Arbeit mit innerer Nothwendigkeit in drei grössere Absehnitte, deren
erster, ausser der Würdigung der Quellen und einem Rückblick auf die innere Geschichte des Kaiserhauses, die Regierung des Claudius, der zweite die Herrschaft Nero's
zum Gegenstande hatte, während dem dritten eine zusammenhängende Behandlung einzelner Theile des damaligen
Lebens, wie der literarischen Zustände, der öffentlichen

Lustbarkeiten u. A. zusiel. Dazu war die Mittheilung der zum grossen Theil aus entlegeneren Werken entnommenen Inschriften von Denkmälern und Münzen, wenn auch nicht unumgänglich nothwendig, doch zur Controle der Darstellung und zugleich als unentbehrliche Vorarbeit für weitere Forschungen auf diesem Gebiete in hohem Grade wünschenswerth.

Musste hiernach der Umfang des Buches grösser werden, als die Ausdehnung des behandelten Zeitraums erwarten liess, so mag die Reichhaltigkeit des Inhaltes zu der Hoffnung berechtigen, dass das Gegebene auch über den Kreis der nächsten Fachgenossen hinaus Manchem willkommen sein wird. Denn einerseits bietet die genaue Geschichte einer Zeit, deren friedliche Entwickelung durch keine Störungen gehemmt ist, und die allseitige Erörterung der Erscheinungen, welche in ihr zu Tage treten, dem Forscher Römischen Wesens, wie überhaupt dem Freunde des Alterthums der neuen Aufschlüsse nicht wenige, und andererseits findet sowohl der Literarhistoriker als der Theologe manche dunklere Partie seines speciellen Faches in einer Weise behandelt, welche auch da, wo sie nur das Resultat der Forschung vorlegt, nirgends die Mühe der Einzeluntersuchung gescheut hat.

Ob und inwieweit die vorliegende Arbeit, deren ersten Band ich hiermit der Oeffentlichkeit übergebe, die gestellte Aufgabe gelöst hat, überlasse ich der Entscheidung einsichtiger Kenner. Dass ich eifrig gestrebt und weder Fleiss noch Zeit gespart, sämmtlichen mir vorliegenden Stoff zu jenem Zwecke auszubeuten, — diese Anerkennung wird mir Niemand versagen.

Greifswald, den 5ten September 1858.

Erstes Buch.

Die Quellen.



Wenn es für die specielle Darstellung einer Periode von Wichtigkeit ist, von dem, was in ihr gethan, geschrieben und gedacht wurde, möglichst viel zu kennen, so sind die Zeiten des Claudius und Nero vor jedem andern Zeitabschnitte des Alterthums in hohem Grade bevorzugt, indem eine grosse Anzahl schriftlicher Aufzeichnungen und anderer Denkmale auf uns gekommen ist, welche theils ihnen selbst, theils den unmittelbar auf sie folgenden Jahren angehören.

Unter ihnen wird das Interesse des Forschers zunächst von den stummen Zeugen in Anspruch genommen, welche bald als verwitterte Ruinen allein durch ihr Vorhandensein bekunden, dass ihre jetzt häufig verödeten Standplätze einst der Schauplatz regen Verkehrs und angestrengter menschlicher Thätigkeit waren, bald durch ihre, für uns leider zu oft unlesbaren oder unverständlichen Inschriften der Nachwelt von manchem Ereigniss Kunde geben, welches ohne sie gänzlicher Vergessenheit anheimgefallen wäre. In jeder von beiden Beziehungen sind für den nachstehenden Zeitraum sehr beachtenswerthe Reste auf uns gekoinmen. Freilich die Baudenkmäler, seit mehr denn einem Jahrtausend zertrümmert, von späteren Geschlechtern zur Befriedigung ihrer dringendsten Bedürfnisse vielfach geplündert, und bis fast auf unser Jahrhundert hinab wenig beachtet, gewähren zunächstnur demjenigen Alterthumskenner eine reiche Ausbeute, welchem es vergönnt ist, unter ihnen länger zu verweilen und seine sorglichen Studien auf ihre kümmerlichen Reste zu richten. durch hunderte von Meilen von ihnen getrennt lebt, empfängt iiber sie nur selten eine Mittheilung, die seine historische Kenntnlss wesentlich zu erweitern und zu bereichern vermöchte. So können wir nur beklagen, dass es uns noch immer an allgenach zugänglichen ausführlichen Beschreibungen der Ueberreste

des Kaiserhafens bei Ostia, des Neronischen bei Antium, der Trümmer der letzteren Stadt, sowie der Anlage und des Laufes der grossartigen Wasserleitungen, die dieser Periode angehören, u. a. m. fehlt. Zu desto grösserem Danke fühlen wir uns daher dem Verfasser der in den Horen Bd. 8 Hft. 11 u. 12 mitgetheilten Reise nach dem Fucinischen See, und dem Dr. Kramer (Der Fuciner See. Berlin 1839.) für ihre auf Antopsie und sorgfältiger Untersuchung beruhende Darstellung des Seees und des stannenswerthen Kanalbaues verpflichtet, durch welchen einst das Wasser des jetzigen Lago di Celano abgeleitet wurde.

Inschriften u. Münzen.

In viel grösserem Maasse hat sich der Fleiss italienischer und deutscher Gelehrte der Erforschung, Sammlung und Erklärung der Inschriften zugewandt, und die Arbeiten eines Gruter, Orelli, Mommsen und Henzen haben auch für unsere Periode eine nicht genug anzuerkennende Erweiterung und Bereicherung unsrer Kenntniss der damaligen Zustände zur Folge gehabt. Ihnen verdanken wir zunächst die Kunde von manchen Bauunternehmungen, welche die Historiker mit Stillschweigen übergangen haben. In dieser Beziehung sei hier nur die Wiederherstellung der Virgo-Wasserleitung (Orell. 703), der Bau der Via Claudia Augusta vom Po bis zur Donau (Orell. 648, 708, 5400), der Via Claudia Nova (Orell. 5181) und der Via Claudia Valeria (Orell. 711) erwähnt. Daneben aber geben sie uns für die genaue Zeitbestimmung mancher Ereignisse die sichersten Anhaltspunkte, bieten uns ein Mittel dar, die Berichte der Geschichtschreiber theils zu controlliren, theils zu ergänzen oder ihre Texte zu emendiren. und liefern endlich ein in Vergleich mit dem, was verloren ist. freilich nur spärliches, aber doch höchst schätzenswerthes Material für unsere Kenntnis einzelner Begebenheiten und Persönlichkeiten, wie des antiken Lebens überhaupt. - Nicht minder ist die Wichtigkeit der Münzen für die Geschichte allgemein anerkannt, und wir glauben daher nichts Ueberflüssiges zu thun, wenn wir im vierten Buche eine Zusammenstellung der Inschriften, Münzen und anderer Actenstücke geben, welche der Zeit des Claudius angehören.

Schriftsteller. Ausser den Ruinen und Münzen mit ihren Inschriften bilden die Schriftsteller des Alterthums die Hauptquelle für die Erforschung der damaligen Zustände. Die für die Geschichie dieses Zeitraums besonders wichtigen sind so allgemein bekannt und Allen

zugänglich, dass eine Aufzählung derselben entbehrlich scheinen müsste, wenn es nicht eine unabweisbare Pflicht der Geschichtschreibung wäre, vor Allem den Werth der Quellen aufs Genaueste und Sorgfältigste zu prüfen und gegen einander abzuwägen. Dieser ihrer Aufgabe gemäss hat sie zuvörderst diejenigen Autoren, deren Leben entweder ganz oder doch zum Theil der darzustellenden Zeit angehört, ins Auge zn fassen, und zu untersuchen ob ihre persönlichen Verhältnisse der Art waren, dass sle eine ausreichende Bekanntschaft mit dem, was sie erzählen, besitzen konnten, oder ob sich Gründe auffinden lassen, die einen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Mittheilungen rechtfertigen.

Unter den Werken der Augenzeugen und Zeitgenossen be-Claudius. klagen wir für unsre Periode nichts schmerzlicher als den gänzlichen Verlust Alles dessen, was die schriftstellerische Thätigkeit des Claudius, der Agrippina und des Nero hervorbrachte. Der Erstere, durch Livius selber zu historischen Studien veranlasst. verfasste sowohl vor seiner Erhebung auf den Thron als auch nach derselben ausser manchen anderen Schriften umfangreiche historische Werke: eine Geschichte der Republik Rom seit dem Ende der Bürgerkriege in 41, eine der Anfänge des Kalserthums in 2, eine Etruriens in 20, eine Karthago's in 8, und dazu eine Selbstbiographie in 8 Büchern. Wie mannigsache Belehrung wir aus denselben, namentlich aus der letztgenannten zu erwarten berechtigt wären, wie vielfach die Reden, welche er als Kaiser bei verschiedenen Gelegenheiten hielt, unsre Kenntniss der Vorzeit erweitern würden: das lassen uns die einzig und allein erhaltenen beiden Fragmente der im J. 48 bei Ertheilung des Jus Honorum an den gallischen Adel gehaltenen Rede nur zu sehr erkennen, wenngleich nicht in Abrede zu stellen ist, dass die Alterthumskenntniss des wunderlichen Mannes Manches anders auffasste, als eine besonnene Kritik unserer Tage gutheissen würde.

Agrippina's Memoiren enthielten eine Darstellung der Schick-Agrippina, sale ihrer Familie, so wie ihres eigenen Lebens; wenigstens wurde in denselben Nero's Geburt erzählt1). Hire Abfassung hatte vermuthlich zwischen dem J. 41, wo Claudius sie aus der Verbannung zurückrief, und ihrer Thronbesteigung Statt, denn wir wissen, dass sie gerade damals mancherlei Hebel in Bewe-

1) Tac. Ann. 4. 53, Plin. a. h. VII, 8, 6, 46,

gung setzte, sich und ihren Sohn der öffentlichen Meinung wiederholt in Erinnerung zu bringen, und unter den Mitteln zur Erreichung dieses Zweckes mochte eine mit manchem, sonst nicht bekanntem Detail gewürzte Geschichte ihres Hauses nicht das mindest wirksame sein. Auf den ersten Blick möchte es freilich scheinen, als könne die Entstehung dieses Buches mit noch gr sserem Rechte in eine andere Periode ihres Lebens, nämlich in die ihres Zerwürfnisses mit Nero, verlegt werden. Aber wenn wir auch zugeben, die Erbitterung der Mutter sei so gross gewesen, dass sie in ihrem Streite mit dem einzigen Sohne gewissermassen das Publicum zum Richter gemacht hätte, so spricht hiergegen doch die Thatsache, dass weder der gewissenhafte Tacitus noch der fleissige Compilator Suetonius sich jemals auf ihre Antorität berufen, was doch schwerlich unterblieben wäre, wenn ihnen über den Tod des Claudius, über das erste Zerwürfniss mit Nero, iiber die von Iturius und Calvisius gegen sie erhobene Anklage 1) u. a. m. ein Bericht aus der Feder Agrippina's vorgelegen hätte.

Nei o

In directem Gegensatze zu Claudius und Agrippina war Nero's schriftstellerische Thätigkeit eine ausschliesslich belletristische. Wie die Kunst überhaupt ihn von Kindheit an vor Allem fesselte, so trieb es ihn früh, mit poetischen Productionen aufzutreten. Seine Jugendgedichte wurden trotz ihres leichtfertigen Inhaltes vor einem auserlesenen Kreise von Kunstverständigen von ihm selber vorgelesen2): wir dürfen wol annehmen, dass sie der erotischen Gattung angehörten. Später versammelte er elnen Verein von angehenden Dichtern um sich, in dessen Sitzungen man gemeinsam Verse fabricirte<sup>3</sup>), womit es sich jedoch sehr wohl verträgt, dass Sueton Autographe von ihm sah, in denen vielfach ausgestrichen und verbessert war4); denn die von manchen Zeitgenossen getheilte Ansicht, Nero habe fremde Dichtungen für seine eigenen ausgegeben, kann jedenfalls nur mit sehr grossen Einschränkungen zugegeben werden. Neben jenen erotischen Dichtungen finden wir Schmähgedichte und Eponöen

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 13, 20.

<sup>2)</sup> Martial. Epigr. IX. 26, 9. VIII. 70, 8. Plin. Ep. V. 3.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 14, 16.

<sup>4)</sup> Suet, Ner. 52.

von ihm erwähnt. Von jenen war eines gegen Afranius Quintianus, einen Mann senatorischen Standes 1), ein anderes gegen einen gewissen Claudius Pollio, der später die Prätur bekleidete<sup>2</sup>), gerichtet. Unter seinen Heldengedichten werden Troica, wol identisch mit der als Ilias bezeichneten Schrift<sup>3</sup>), erwähnt, wovon vielleicht die αλωσις Ἰλίου, welche er bei dem Brande Roms gesungen haben soll4), eine Abtheilung bildete. Ausserdem trug er sich wenigstens mit dem Plane, die Geschichte Roms episch zn behandeln 5). Von diesen und allen andern, uns nicht einmal dem Namen nach mehr bekannten dichterischen Erzeugnissen des Kaisers sind uns nur noch 4 und ein halber Vers erhalten 6); 3 andere in der ersten Satire des Persius werden ihm wenigstens von einem Scholiasten zugeschrieben 7); die letzteren sind ohne Zweifel der Schilderung eines Bacchantenchores entnommen, und Nero mag mit um so grösserem Rechte als ihr Verfasser angesehen werden, da er ja auch bei seinem öffentlichen Auftreten in Rom mit Darstellung einer Rolle aus dem Bacchischen Kreise debütirte\*). Dass für die Geschichte aus so dürstigen Fragmenten kein nennenswerther Gewinn zu erzielen ist, bedarf kaum der Erwähnung.

Unter denjenigen Personen, welche aus der unmittelbaren Seneca. Umgebung des Kaisers Schriften hinterlassen haben, nimmt L Annaeus Seneca, seit dem J. 49 Erzieher Nero's, und nach seiner Thronbesteigung mehrere Jahre hindurch allvermögender Minister des Reiches, unstreitig die erste Stelle ein. Da seine persönlichen Verhältnisse der Geschichte angehören, so ist hier nur in der Kürze anzugeben, in welche Periode seines Lebens die einzelnen seiner Schriften wenigstens mit annähernder Wahrscheinlichkeit zu setzen sind, da ihre Bedeutung und Wichtigkeit

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 15, 49.

<sup>2)</sup> Suet. Dom. 1. Vgl. Pers. 1, 128.

Dio 62, 29. Schol. ad Juven. VIII. 221. Pers. 1, 122. Serv. ad Virg. Georg. 3, 36. ad Aen. 5, 370.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 15, 39. Dio 62, 18. Suet. Ner. 38.

<sup>5)</sup> Dio 62, 29.

<sup>6)</sup> Schol. ad Luc. 3, 261. Senec. quaest. nat. 1, 5. Vita Lucani.

<sup>7)</sup> Pers. 1, 99 ff.

<sup>8)</sup> Dio 61, 20.

für die Zeitgeschichte zum grossen Theil von der Beantwortung dieser Frage abhängt. Dieselbe kann allerdings nicht durchweg mit ausreichender Gewissheit gegeben werden, indess scheint eine sorgsame Vergleichung des Inhaltes der einzelnen Schriften mit den persönlichen Verhältnissen ihres Verfassers, über welche wir im Ganzen gut unterrichtet sind, zu einem Schlusse über ihre Tendenz und über die Zeit ihrer Abfassung zu berechtigen 1). Ein zweites Kriterium von hoher Wichtigkeit, welches sich aus der in den verschiedenen Schriften bald mehr bald minder stark hervorgehobenen Persönlichkeit des Cato Uticensis entnehmen lässt, sei hier nur erwähnt, da eine ausführliche Erörterung hierüber erst im dritten Bande gegeben werden kann.

Cons. ad Um unter den verloren gegangenen Schriften der über AeMarciam. gypten und Indien, sowie einer andern, in welcher er über Tiber's
Lebensende sprach<sup>2</sup>), wenigstens mit einer Silbe zu gedenken,
so fällt von den auf uns gekommenen nur eine einzige, die Con-

<sup>1)</sup> Vergl. m. Abhandlung.: L. Annaeus Seneca u. s. philosoph. Schriften, im Philologus 8. Jahrg. 2. Heft S. 309-328.

<sup>2)</sup> Serv. ad Virg. Aen. 6, 154. 9, 31. Plin. n. h. VI. 17, 21, 60. Suet. Tib. 73. - Die letztere Stelle bezieht Haase in seiner Ausgabe von Seneca's Schriften Bd. 3. S. 437, auf den Vater M. Annacus Seneca: allein das hohe Lebensalter, in welchem dieser bei Tiber's Tode stehen musste, scheint dagegen zu sprechen. Nämlich nach seinen eigenen Worten: "controv. I. p. 63. ed. Bip. nec Ciceronem quidem aetas mihi eripuerat, sed bellorum civilium furor, qui tunc totum orbem pervagabatur, intra coloniam meam me continuit. alioquin in illo atriolo, in quo duo grandes praetextatos ait secum declamare solitos, potui illud ingenium quod solum populus romanus par imperio suo habuit cognoscere, et quod vulgo de alio dici solet sed de illo proprie debet, potui vivam vocem audire" war er bei Cicero's Lebzeiten wenigstens schon ein grandis praetextatus d. h. doch wol etwa 11 bis 12 Jahre alt, und hiernach musste er bei Tiber's Tode das 90ste Lebensjahr sogar schon überschritten haben. Sein Tod erfolgte 30 Tage nach dem Ableben eines Verwandten, dessen Ankunft Helvia erwartete. (Cons. ad Helv. 2, 4.) Seneca nennt ihn avunculus, und da er (19,4.) den Mann von Helvia's Schwester als avunculum nostrum bezeichnet, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass derselbe auch in der früheren Stelle gemeint ist. Er starb auf der Rückkehr aus Aegypten, welches er 16 Jahre lang verwaltet hatte. (19, 6.) Nun berichtet Dio (58, 19) unter dem J. 32

solatio ad Marciam, in die Zeit vor seiner Verbannung nach Corsica im Jahre 41. Diese, die Tochter des berühmten, unter Tiber wegen seines freimüthigen Geschichtswerkes angeklagten und zum Selbstmorde gezwungenen 1) Cremutius Cordus, hatte die Schriften ihres Vaters bald nach Caligula's Thronbesteigung auf dessen Veranlassung wieder herausgegeben<sup>2</sup>), dann ihren Sohn verloren, und der Philosoph richtete diesen Trostbrief an sie. um ihre schon mehr als 3 Jahre andauernde Trauer zu beschwichtigen3). Die Abfassung muss demnach mindestens ins 4te Jahr nach Caligula's Regierungsantritt fallen, allein die persönliche Ungunst dieses Kaisers gegen Seneca4) nöthigt uns, sie überhaupt nicht unter jene Regierung, sondern ins J. 41 zwischen den Regierungsantritt des Claudius und die Verbannung des Verfassers zu setzen. Gerade damals war das Majestätsgesetz, welches seit Tiber's Zeit die Freiheit der Schrift und Rede schwer gedrückt hatte, aufgehoben 5), und so können wir kaum zweifeln, dass Seneca, als er nun nach längerem Schweigen dlese Schrift herausgab, das Interesse seiner Zeitgenossen für eine unparteilsche Geschichtschreibung, als deren Opfer ja Cremutius gefallen war. von Neuem zu wecken beabsichtigte. Eine spätere Abfassung

den Tod des Vitrasius Pollio, Statthalters von Aegypten. Derselbe bekleidete dies Amt schon im vierten Jahre Tiber's, (Inschr. b. Letronne Receuil. I. p. 418.) und ist daher ohne Zweifel der 19, 4 genannte avunculus. Wäre er mit dem 2, 4 erwähnten identisch, so müsste der ältere Seneca im Jahre 32 gestorben sein. Allein dagegen sprechen die Suasoriae p. 21. ed. Bip., weil in ihnen der Process des Mamercus Scaurus aus dem J. 34 (Tac. Ann. 6, 20) erwähnt wird.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 4, 34 f.

<sup>2)</sup> Snet. Cal. 16. Consol. 1, 2, 3.

<sup>3)</sup> cap. 1, 7. tertius jam practeriit annus.

<sup>4)</sup> Dio 59, 19. ὁ δὲ Σενέκας ὁ Αννιος Λούκιος ὁ πάντας τοὺς καὶ ἐαυτὸν Ῥωμαίους, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους σοφία ὑπεράρας διεφθάρη παρ ὑλίγον, μήτε ἀδικήσας τι, μήτε δύξας, ὅτι δίκην τινὰ ἐν τῷ συνεδρίω παρόντος αὐτοῦ (i. e. Caligula) καλῶς εἶπεν. τοῦτον μὲν οἶν ἀποθανεῖν κελεύσας ἀφῆκε, γυναικί τινι ὧν ἐχρῆτο πιστεύσας ὅτι φθόη τε ἔχοιτο καὶ οὐκ ἐς μακρὰν τελευτήσοι. Vgl. Suet. Cal. 53.

<sup>5)</sup> Dio 60, 3. το έγκλημα της άσεβείας ομοίως ούκ εν τοῖς γράμμασι μόνοις άλλα και εν ταῖς πρώξεσιν έπαυσε.

anzunehmen, hindert uns elnerseits der Umstand, dass er seines Exils mit keiner Silbe gedenkt, obwohl sein eigener Sohn kurz vor seiner Abführung nach Corsica in den Armen der Grossmutter gestorben war 1), was doch bei der zahlreichen Aufzählung fremder Leiden (Cap. 2. 3. 14 ff.) ein sehr erhebliches Moment für eine Tröstung gewesen wäre. Andrerseits lag aber auch in der nahen Verbindung, welche Seneca nach seiner Rückkehr mit dem Hofe eingegangen war, ein unverkennbares Hinderniss der Herausgabe einer Tendenzschrift, wie wir die vorliegende jedenfalls ansehen müssen, da Marcia ihrem Verfasser weder verwandt noch befreundet gewesen zu sein scheint. weil er sonst diese Beziehungen nicht unerwähnt gelassen haben wiirde.

cons. ad ad Polybiam,

Aus der Zeit seines achtjährigen unfreiwilligen Aufenthalts Helviam u. anf Corsica vom J. 41 bis 49 besitzen wir ausser einer Anzahl von Epigrammen 2 Trostschriften, von denen die eine an seine Mutter Helvia, die andere an den kaiserlichen Freigelassenen Polybius gerichtet ist. Die letztere ist gegen Ende des J. 43 oder zu Aufang des J. 44 verfasst, da die Siegesfeste wegen des Feldzuges nach Britannien bevorstanden, deren Zuschauer Seneca zu sein hoffte2). -- Eine dritte Schrift Seneca's aus dieser Zeit. voll Lobes gegen Messalina und die Freigelassenen, wurde später von ihm vernichtet 3).

de tranquill. animi.

Bald nach seiner Zurückberufung im J. 49 scheint die Schrift de tranquillitate animi verfasst zu sein. Dieselbe ist an Annaeus Serenus, den vertrautesten Freund des Philosophen<sup>4</sup>), gerichtet, and ohne Zweifel nach Caligula's Tode geschrieben 5). Inhalt bildet die Darlegung, dass die Ataraxie der Seele, in wel-

<sup>1)</sup> Cons. ad Helv. 2, 5.

<sup>2)</sup> Cap. 13, 2. Hic (i. e. Claudius) Germaniam pacet, Britanniam aperiat et patrios triumphos ducat et novos, quorum me quoque spectatorem futurum, quae primum obtinet locum ex virtutibus ejus, promittit elementia. Vgl. Suet. Claud. 17: ad triumphi spectaculum commeare in Urbem - permisit - exulibus quibusdam.

<sup>3)</sup> Dio 61, 10.

<sup>4)</sup> Ep. 63, 14, 15. Martial. VII. 45, 2, Tac. Ann. 13, 12. Plin. n. h. XXII. 23, 47, 96.

<sup>5) 11, 12, 14, 4, 6,</sup> 

cher nach stolscher Lehre das höchste Glück besteht, keineswegs dadurch erworben werde, dass der Mensch sich aus dem Leben in die Wissenschaft zurückziehe, sondern vielmehr dadurch, dass wir für Andere und zwar in einer Weise wirken, die unseren Kräften entspricht und unsern sittlichen Werth erhöht. Diese Argumentation ist in eine wenigstens annähernd dialogische Form gekleidet, indem der Verfasser seinen Freund im Eingange eine Schilderung seiner durch Nichts befriedigten Gemüthsverfassung entwerfen lässt, und daranf selbst in der Rolle eines Antwortenden die obige Lehre entwickelt. Gleich im Anfange begegnen wir Aeusserungen, die auf die Verhältnisse Seneca's gleich nach seiner Zurückberufung vortrefflich passen, wie §. 9. eircumfudit me ex longo frugalitatis situ venientem multo splendore luxuria et undique circumsonuit. - §. 10. placet honores fascesque non scilicet purpura aut virgis abductum capessere, - er war Prätor 1) - sed ut amicis propinquisque et omnibus civibus, omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque sim. Und selbst wenn man diese Worte als wirklich von Serenus gesprochen, nicht, wie wir es thun, als ihm von Seneca in den Mund gelegt fassen wollte, so dürfte die ausführlich motivirte Verwerfung der Lehre des Athenodorus im 4ten Capitel mit ihrem Schlusssatze: longe itaque optimum est miscere otium rebus, quotiens actuosa vita impedimentis fortuitis aut civitatis condicione prohibebitur, doch zu der Annahme berechtigen, Seneca habe durch diese Schrift seinen Freunden darzuthun beabsichtigt, dass seine Wirksamkeit am Hofe keineswegs mit seinen und ihren philosophischen Grundsätzen in Widerspruch stehe.

Wol unmittelbar nach seiner Zurückberufung schrieb Seneca le ira. die 3 Bücher de ira, denn da er seinen älteren Bruder, an welchen er sie richtet, als Novatus anredet, und diesen doch sonst wiederholt Gallio nennt, so muss ihre Abfassung vor die Adoption desselben fallen. Für dlese selbst ergiebt sich aus dem Leben des Apostel Paulus ein Anhaltspunkt, und da wir wissen, dass der Bruder vor seinem Consulate schon adoptirt war, so darf die Schrift kaum anders als in die erste Hälffe des J. 49 gesetzt werden. Auch passt zu dieser Zeitbestimmung die Wahl des Thema's vortrefflich, denn Claudius war bekanntlich in hohem

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12. S.

Grade dem Jähzorn unterthan, und auch Nero erschien seinem Mentor, als er sein Erzieheramt antrat, wie ein zweiter Caligula oder wie ein ungezähmter Löwe, dessen Wildheit hervorbrechen werde, sobald er Menschenblut gekostet; und wenn nun der Philosoph sich berufen glaubt, den krauken Staat zu heilen, (varia in tot animis vitia video et civitati curandae adhibitus sum. 16, 4.) so dürfen wir wohl annehmen, dass er gerade beim Beginn seiner einflussreichen Stellung als Lehrer und Erzieher des künftigen Herrschers sich über seine hochherzigen Pläne in Betreff der Bekämpfung des Zornes (2, 20. 21.) gegen seinen Bruder ausführlich ausgesprochen habe.

de brevit.

Gleichfalls in das J. 49 gehört die Schrift de brevitate vltae, wie aus dem 13ten Kapitel derselben hervorgeht. Dort wird nämlich erzählt, wie Jemand, der viel Mühe und Fleiss aufgewendet hat, sich eine Menge historischer Details anzueignen, in den letzten Tagen in Seneca's Beisein angeführt habe: Sullam ultimum Romanorum protulisse pomoerium, mit der hinzugefügten Versicherung: hoc scire magis prodest quam Aventinum montem extra pomoerium esse. Nun wurde aber noch in diesem Jahre das Pomörium der Stadt durch Hineinziehung des Aventin erweitert 1): folglich muss die Schrift früher verfasst sein. Sie ist an Paulinus, vielleicht den Schwiegervater Senecas, gerichtet, der sein Leben dem Staatsdienste gewidmet hatte und jetzt dem Rechnungswesen über die Versorgung Roms mit Getreide vorstand. (18, 1, 3.)

Iudus de morte Claudii,

In den December des J.54, vermuthlich in die Festtage der Saturnalien, welche der junge Kaiser damals in munterer Weise beging  $^2$ ), ist die menippeische Satire ἀποπολοπύντωσις oder ludus de morte Claudii  $^3$ ) zu setzen.

de clementia.

Dem Ende des folgenden Jahres oder dem Anfange des J. 56 gehören die 2 Bücher von der Gnade an; denn als Seneca schrieb, hatte Nero das 18te Lebensjahr überschritten<sup>4</sup>), was im December 55 geschah; und zu Anfang des Februar 56 wurde Britannicus ermordet<sup>5</sup>), nach welcher That wol schwerlich die

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 23, Gell. XIII. 14, 4. 7.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 13, 15.

<sup>3)</sup> Dio 60, 35.

<sup>4)</sup> I. 9, 1.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 13, 15.

ciis.

Gnade Nero's in solcher Welse gepriesen werden konnte, wie es im Eingange der Schrift geschieht.

Wahrscheinlich nicht lange nachher, jedenfalls noch in der de benefi-Zeit, wo Seneca an der Spitze der Staatsgeschäfte stand, sind die 7 Bücher de beneficiis an den Aebutius Liberalis aus Lyon<sup>1</sup>) geschrieben. Dafür spricht die rücksichtsvolle Bezugnahme auf Claudius und Nero, über deren Berechtigung zum Throne der Fortuna folgende Worte in den Mund gelegt werden: sint hi reges, quia majores eorum non fuerunt, quia pro summo imperio habuerant justitiam abstinentiam, quia non rempublicam sibl sed se reipublicae dicaverunt. regnent hi, quia vir bonus quidam proavus eorum fult, qui animum supra fortunam gessit, qui in dissensione civili, quoniam ita expediebat reipublicae, vinci quam vincere maluit. (Vgl. Cn. Domitius, Suet. Ner. 2.) referri illi gratia tam longo spatio non potuit: in illius respectum iste populo praesideat, non quia scit aut potest, sed quia alius pro illo meruit. Hic (Claudius, Suet. Claud. 30.) corpore deformis est, adspecta foedus et ornamenta sua traducturus. - at ego scio alio me istud dare, alio olim debitum solvere. IV. 32, 2. 3. Nach manchen inneren Anzeichen möchte das Jahr 58 sich als dasienige empfehlen, welchem diese Schrift angehört. Damals nämlich ward Seneca's Einfluss zuerst durch Poppaea Sabina erschüttert, und die Anklage des Suillius häufte manche Gehässigkeit auf sein Privatleben wie auf selneu Character, und auf beides deuten einzelne Stellen hin. So werden wir bei den Worten: si guis nulla se amica fecit insignem nec alienae uxori annuum praestat. hunc matronae humilem et sordidae libidinis et ancillariolum vocant. (I. 9. 4.) fast mit Gewalt an Poppaea's Aeusserung erinnert: Neronem per pellicem ancillam et adsuetudinem Actes devinctum nihil e contubernio servili nisi abjectum et sordidum traxisse: (Tac. Ann. 13, 46.) und wenn wir den düstern Blick beachten, welchen Seneca in dle Zukunft thut, (10, 2.), so lässt sich kaum ein geeigneterer Zeitpunkt für die Abfassung der Schrift finden. als jener Wendepunkt in Nero's Regierung. Um so mehr begreift es sich dann, dass er der Wohlthaten, welche man von einem Fürsten entgegennimmt, namentlich gedenkt, (V. 4, 2, Vgl. Tac. Ann. 14, 53, tantum honorum et opum in me cumulasti.) und in

<sup>5)</sup> Ep. 91, 13.

Bezug auf eine Vergeltung derselben den Rath giebt: die illis non quod volunt audire, sed quod audisse semper volent. plenas aures adulationibus aliquando vera vox intret. da consilium utile. (VI. 33, 2.)

tragoedia.

Nach Agrippina's Ermordung im J. 59 legte sich Nero mit Eifer auf die Poesie und versammelte einen Kreis von jungen Dichtern um sich 1). Seitdem dichtete auch Seneca häufiger, als vorher, und auch hieraus wurde im J. 62 ein Grund entnommen, ihm seinen Einfluss auf den Kaiser zu entziehen<sup>2</sup>). Vermuthlich sind also die Tragödien, welche wir unter Seneca's Namen besitzen, in dieser Zeit gedichtet. Leider hat gerade eine von ihnen, und zwar die für die Geschichte wichtigste, Octavia, den Seneca nicht zum Verfasser, sondern ist erst nach Nero's Tode geschrieben 3).

Den erwähnten persönlichen Anseindungen, welchen Senebeata. ca schon im J. 58, und dann einige Zeit nachher, als der erste Eindruck des Muttermordes zu schwinden begann, von Neuem ausgesetzt war, scheint die Schrift de vita beata ad Gallionem ihre Entstehung zu verdanken. (Vgl. Cap. 17 u. 18, 1; aliter, inquit, loqueris aliter vivis, mit Dio 61, 10. πάντα τὰ ἐναντιώτατα οἶς ἐφιλοσόφει ποιῶν ἢλέγχθη.) Vielleicht ward sie noch vor den Büchern de beneficiis herausgegeben, denn während er dieselben Ep. 81, 3 erwähnt, übergeht er sie hier Cap. 24 mit Stillschweigen, wiewohl er hinlänglich Gelegenheit hatte, ihrer daselbst zu gedenken.

de constantis.

Etwa derselben Zeit glauben wir die an Serenus gerichtete tia sapien-Schrift: nec injuriam nec contumeliam accipere sapientem, zuweisen zu dürfen. Wenigstens enthält sie Manches, was in einer Stellung, wie Seneca sie damals einnahm, sehr wohl gesagt werden konnte: so, wenn er die Frage, ob ein Weib einem Weisen eine Beschimpfung zufügen könne, mit den scharfen Worten abwehrt: quid refert quam habeant, quot lecticarios habentem, quam operatas aures, quam laxam sellam? aeque imprudens animal est et, nisi scientia accessit ac multa eruditio, ferum,

<sup>1)</sup> Tac. Ann 14, 16.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 14, 52.

<sup>3)</sup> Ritter, Octavia, praef. p. VI. sqq.

cupiditatum incontinens; (14, 1.) oder wenn er den Klagen über unverschämte Bediente die Frage entgegenhält: quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quas durus janitor obsidet? und dann folgendes Verhalten für dlesen Fall vorschreibt: ille vero, si res necessaria vocabit, experietur et illum quisquis erit tamquam canem acrem objecto cibo leniet nec indignabitur aliquid impendere, ut limen transeat, cogitans et in pontibus quibusdam pro transitu darl. itaque illi quoqne, quisquis erit, qui hoc salutationum publicum exerceat, donabit; scit emere venalia. (§ 2.)

Aus den letzten Worten sehen wir, dass Seneca bei Abfas- de otio. sung jener Schrift noch in seiner Stellung am Hofe zu verbleiben gedachte, aber schon im J. 62 gestalteten die Verhältnisse sich so, dass er den Entschluss fasste, sich von allen öffentlilichen Angelegenheiten zurückzuziehen 1). Eine Motivirung dieses Schrittes enthält die Schrift: de otio ad Sercnum, welche daher ohne Zweifel in diesem Jahre verfasst ist. Ihren Inhalt bildet die Rechtfertigung Seneca's gegen den Vorwurf, dass er durch das Aufgeben seiner staatsmännischen Laufbahn den Lehren der Stoa ungetreu werde. Unter den Gründen, durch welche er dasselbe rechtfertigt, ist besonders Folgendes beachtenswerth: si respublica corruptior est, quam ut adjuvari possit, si occupata est malis, non nitetur sapiens in supervacuum nec se nihil profuturus impendet, si parum habebit auctoritatis aut virium; (3, 3.) and weiterhin: potest ergo et ille, cui omnia adhuc in integro sunt, antequam ullas experiatur tempestates, in tuto subsistere et protinus commendare se bonis artibus et in illis beatum otium exigere, virtutum cultor, quae exerceri etiam quietissimis possunt. hoc nempe ab homine exigitur, ut prosit hominibus, si fleri potest, multis, si minus, paucis, si minus, proximis, si minus, sibi. (§. 4. 5.)

Etwa um die Zeit, wo Seneca sich zurückzog, scheint das zwischen ihm und dem jungen Lucilius schon lange bestehende Verhältniss den Character einer innigen Freundschaft angenommen zu haben: dafür legen theils Ihre häufigen briedlichen Mitthellungen ein beredtes Zeugniss ab, theils spricht dafür der Umstand, dass Seneca 2 Schriften an ihn richtete, deren Abfassung vielleicht in die Jahre 62 bis 65 zu setzen ist.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 53, 1.

de providentia.

Die erstere von diesen unter dem Titel: quare allqua incommoda bonis viris accidant cum providentia sit, ist eine Vertheidigungsschrift der Gottheit wegen der Unglücksfälle, welche sie über den Welsen verhängt. Seneca stand zu der Zeit, wo er sie schrieb, in engem Umgange mit dem Cyniker Demetrius, (3, 3, 5, 5.) einem Manne, der auch dem grossen Thrasea ein Gefährte seiner letzten Stunden war 1), und schon aus diesem Grunde mit Seneca, so lange er am Hofe lebte, keine näheren Beziehungen unterhalten konnte.

Hd

mei

X

çul

SOL

quaest. natur.

Die zweite Schrift an Lucilius sind die 7 Bücher quaestionum naturalium, vermuthlich in 3 Abtheilungen herausgegeben, da das 1te, 3te und 4te Buch mit einem Vorworte versehen ist. Ueber die Zeit ihrer Abfassung haben wir in der VI. 1, 2 erwähnten Zerstörung Pompeji's durch ein Erdbeben am 5ten Februar des J. 63 einen Anhaltspunkt, der uns berechtigt, die ersten 3 Bücher dem J. 62, und die letzten 4 dem J. 63 zu vindiciren. Demnach gehören sie der Zeit an, wo Seneca sich schon vom Hofe zurückgezogen hatte, und bei der seitdem zwischen ihm und Nero herrschenden Entfremdung erklärt es sich leicht, dass gerade in dieser Schrift dem letzteren mehrfach Complimente gemacht werden, wie I. 5, 6. VI. 8, 3. VII. 21, 3. Dergleichen war nämlich an der Tagesordnung, (Lucan. Pharsal. 1, 33 ff.) und in Nichts konnte eine Unterlassungssünde der Rache Nero's so sicher gewärtig sein, als in Allem, was seine persöuliche Eitelkeit betraf.

epist.

Den Schluss der sämmtlichen Schriften Senecas bilden die moral. 20 Bücher epistolarum moralium, nach Haase's höchst scharfsinger Vermuthung von ihm zwar zur Veröffentlichung bestimmt, aber erst nach seinem Tode herausgegeben 2). Geschrieben sind sie in der Zeit zwischen seinem Rücktritt von den Geschäften im J. 62 und seinem Tode im April des J. 653), denn schon ep. 8, 2 lesen wir: secessi non tantum ab hominibus, sed a rebus et inprimis a rebus meis: posterorum negotium curo. Hinsichtlich ihrer Zeitfolge finden sich einzelne Anhaltspunkte: 18, 1. December est mensis. - 23, 1. putas me tibi scripturum, quam humane nobiscum hiems egerit, quae et remissa fuit et

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 16, 35. Schol. ad Juvenal. V. 36.

<sup>2)</sup> Praef. ad Vol. III. seiner Ausgabe.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 15, 53, f. Ovid. Fast. 4, 391. ff.

brevis, quam malignum ver sit, quam praeposterum frigus. — 67, 1. ver aperire se coepit, sed jam inclinatum in aestatem, quo tempore calere debebat, intepuit nec adhuc illi fides est. saepe enim in hiemem revolvitur. — 86, 16. Junius mensis est, quo tibi scribo, jam proclivis in Julium: eodem die vidi fabam metentes, milium serentes. — 122, 1. detrimentum jam dies sensit. resiluit aliquantum, ita tamen ut liberale adhuc spatium sit, si quis cum ipso, ut ita dicam, die surgat. Die letzt citirte Stelle ist vermuthlich nicht lange nach dem Herbstäquinoctium des J.64 geschrieben, denn dies war das letzte, welches Seneca erlebte. Gehen wir von hier aus, so ergiebt sich unter der Voraussetzung, dass die Briefe im Ganzen so geordnet sind, wie sie geschrieben waren, für die Zeit ihrer Abfassung, dass

die ersten 18 vor dem December des J. 62,

der 19te bis 23te zwischen dem December 62 und dem Frühlinge des J. 63,

der 24te bis 67te zwischen dem Frühjahr 63 und dem Frühjahr 64,

der 68te bis 86te zwischen dem Frühjahr und der zweiten Hälfte des Juni 64, und

der 87te bis 122te zwischen Ende Juni und Anfang October 64 geschrieben sind, wobei die Zeit der beiden letzten unbestimmt gelassen wird. Doch erscheint die chronologische Ordnung der Briefe ab und zu gestört: wenigstens möchte der 49te und 70te darum noch vor den 5ten Februar des J. 63 zu setzen sein, weil Seneca in ihnen von seiner Anwesenheit in Pompeji spricht, ohne des Erdbebens zu gedenken. Vielleicht gilt dasselbe auch von dem 14ten Briefe, dessen Worte: cogita — illam tunicam alimentis ignlum et inlitam et textam, (§. 5.) doch gar zu sehr an das erinnern, was Tacitus über die Verfolgung der Christen im J. 64 erzählt: pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent aut crucibus affixi aut flammandl atque ubi defecisset dies in usum nocturni luminls incenderentur. (Ann. 15, 44.)

Nächst Seneca verdient sein Neffe M.Annaeus Lucanus, wegen Lucan seiner nahen Beziehungen zum Hofe den nächsten Platz unter den gleichzeitigen Schriftstellern. Er war der Sohn des jüngeren Bruders des Philosophen, M. Annaeus Mela, und der Acilia, Tochter des in der Provinz Spanlen namhaften Redners Acilius

Lucanus, und am 3ten November des J. 39 in Corduba geboren 1). Früh nach Rom übergesiedelt, empfing er dort bei den ausgezeichnetsten Lehrern, darunter bei dem Philosophen Annaeus Cornutus<sup>2</sup>), seine Jugendbildung und vollendete dieselbe in Athen<sup>3</sup>). Von dort wurde er durch Nero, vermuthlich nicht lange nach seiner Thronbesteigung, zurückgerafen, und trat in den Kreis der Freunde des jungen Kaisers ein, der ihn zu senatorischem Range erhob 4). Gleiche Neigung zur Dichtkunst scheint beide gleich damals enge verbunden zu haben: "noch im zarten Alter" behandelte Lucan Stoffe aus dem troischen Sagenkreise, unter welchen wohl eine Nekyia war 5), und fand auch bei anderen Gelegenheiten, wie sie die Zeit gerade bot, Veranlassung zu literarischer Thätigkeit. Der anonyme Biograph, welchem wir manche schätzenswerthe Notiz über seine Verhältnisse verdanken, nennt unter seinen Schriften Saturnalia, und wir dürfen annehmen, dass dieselben für die Feier dieses Festes am Hofe bestimmt waren, weil wir wissen, dass Nero im J. 54 eine solche im Kreise seiner Freunde anstellte 6), und auch die Menippeische Satire, die wir unter Seneca's Namen besitzen, mit Wahrscheinlichkeit eben dahin gehört. Ausserdem werden von Lucan salticae fabulae XIV angeführt, wol Tanzstücke, für pantomimische Aufführungen bestimmt<sup>7</sup>); ferner verfasste er bei Gelegenheit der Ermordung der Pontia durch den Volkstribunen Octavins Sagitta im J. 58 eine Schrift in Prosa und ausserdem, vielleicht um dieselbe Zeit, 10 Bücher Silvae und eine Tragödie Medea. Eine so hervorstechende, überwiegend poetische Thätigkeit mochte den jungen Dichter nicht wenig in den Augen seines kaiserlichen Freundes heben, und wir dürfen es gewiss als eine Belohnung derselben ansehen, dass Nero ihm sehr früh die Quästur übertrug. "In derselben gab er mit seinen Collegen nach dam als üblicher Sitte ein Gladiatorengesecht"8), eine Notiz, welche uns nöthigt, die Zeit, wo er dies Amt verwaltete, wenigstens mehrere Jahre

Vit. Anonym. (Vacca nach Weber.) Tac. Ann. 16, 17.
 15, 56.

<sup>2)</sup> Vit. Pers. p. 234 ed. Jahn.

<sup>3)</sup> Suet. vit. Luc.

<sup>4)</sup> Anonym. Suet.

<sup>5)</sup> Stat. Silv. 2, 7, 54-57. Anonym: Iliacon, Catachthonion.

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 13, 15.

<sup>7)</sup> Jahn Prol. ad Pers. p. 34, 1.

<sup>8)</sup> Anonym.

nach Nero's Regierungsantritt zu setzeu, weil die Quästoren im J. 54 von der Verpflichtung zu solchen Spielen entbunden wurden 1). Lucan's Quästur, etwa im J.58, dürfen wir zugleich als den Höhepunct seines Glückes ansehen; seit der Zeit verlor Seneca nach und nach seinen Einfluss, und schon hiermit mochte bei dem Gebieter eine allmählige Entfremdung gegen seinen Neffen Hand in Haud gehen. Offenbar aber ward dieselbe im J. 60 bei der ersten Feier der Quinquennalien. Hier trat Lucan zum ersten Male öffentlich im Theater des Pompejus mit einem Lobgedicht auf Nero auf2); dasselbe wurde mit allgemeinem Beifall aufgenommen and trug seinem Verfasser einen Lorbeerkranz ein<sup>3</sup>). Schon dies mochte den Kaiser verletzt haben: er selbst war aufgetreten, und Küstlerneid beherrschte ihn in höherem Grade. als irgend Jemand sonst 4); und als nun Lucan im Rausche des Ruhmes ein aus dem Stegereife niedergeschriebenes Gedicht Orpheus als Probe seiner Begabung veröffentlichte, da fürchtete Nero, sein eigner Glanz möge vor dem seines glücklichen Nebenbuhlers um den Beifall der Menge erbleichen 5). Bald trat die Verstimmung des Fürsten offen zu Tage: Lucan recitirte nach der Sitte der damaligen Zeit vor einer zahlreichen Zuhörerschaft eine neue Production<sup>6</sup>), plötzlich erhob sich Nero, brach unter dem Vorwande, sich abzukühlen, auf und liess, offenbar um sein Missvergnügen recht augenfällig zu machen, den Senat zu einer Sitzung berufen<sup>7</sup>). Bald nachher erfolgte denn ein kaiserliches Verbot, welches dem in Ungnade gefallenen Freunde sowohl das Recitiren seiner poetischen Erzeugnisse, als auch das Auftreten als Anwalt vor Gericht untersagte<sup>8</sup>). Seitdem trat Lucan in die Reihen derjenigen, welche, zerfallen mit den Zuständen der Gegenwart, sich in leidenschaftlichem und meist trüglichem Ehrgeize an das Neue und Ungewisse einer vorgespiegelten Zukunft

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 13, 5.

<sup>4)</sup> Suet. Ner. 53. 55, 24.

<sup>2)</sup> Anonym. Stat. Silv. 2,7,58.

<sup>5)</sup> Anonym. Tac. Ann. 15, 49.

<sup>3)</sup> Anonym.

<sup>6)</sup> vielleicht die ersten 3 Bücher der Pharsalia, wenn wir dies nus den Worten des Anonymus: et tres libros quales videmas, schliessen dürfen.

<sup>7)</sup> Suet. Vit.

<sup>8)</sup> Anonym, Tac. Ann. 15, 49.

hängten 1). Bei seiner leidenschaftlichen Erregtheit fern von der gesinnungsvollen Haltung eines Thrasea, der selbst unter den schlimmsten Verhältnissen für das Wohl des Staates zu arbeiten nicht verschmähte, gehörte Lucan zu denen, welche das Thun und Treiben des Kaisers unausgesetzt in der gehässigsten Weise darstellten, und durch diese Art von Guerillakrieg seinen Sturz und damit eine bessere Zukunft herbeiführen zu können wähnten. Wenn wir auch über das Einzelne, was der Dichter in dieser Richtung that, nur ungenügend unterrichtet sind2), so wissen wir doch, dass er ein carmen famosum auf Nero und seine einflussreichsten Freunde verfasste<sup>3</sup>), dass er "des schändlichen Gebieters unsägliche Flammen" behandelte<sup>4</sup>), und dass er ein Mitglied der Pisonischen Verschwörung war 5). Alles dies ist offenbar für die Beurtheilung der einzig und allein auf uns gekommenen Pharsalia von grosser Wichtigkeit, da die Abfassung wenigstens der letzteren grösseren Hälfte derselben (der Anonymus nennt 7 Bücher,) in die Zeit fällt, wo Lucan im entschiedensten Gegensatze zu dem Reichsoberhanpte stand. Dafür legt sowohl der Biograph wie Statius<sup>6</sup>) ein ausdrückliches Zeugniss ab; wahrscheinlich gehören derselben Periode noch Briefe aus Campanien und ein Gedicht an, in welchem er seiner Frau Polla Argentaria 7) "Namen und Ehre verlieh", wol eins mit dem sonst erwähnten Catalogus Heroidum 8). Da beide Schriften verloren

<sup>1)</sup> Quibus nova et ancipitia praecolere avida et plerumque fallax ambitio est. Tac. Ann. 14, 22.

<sup>2)</sup> Suet. Vit. neque verbis adversus Principem neque factis extantibus posthac temperavit, adeo ut quondam in latrinis publicis clariore cum strepitu ventris emisso hemistichium Neronis magna consessorum fuga pronunciarit:

Sub terris tonnisse putes. - -

<sup>3)</sup> Suet. Vit.

<sup>4)</sup> Stat. Silv. 2, 7, 60. f. wol dieselbe Schrift, welche der Anonymus als de incendio Urbis anführt. Nach Weber vit. Luc. II p. 14 war sie eine prosaische. Ind. lect. Univ. Marburg. 1856. 57.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 15, 49.

<sup>6)</sup> Silv. 2, 7, 64.

<sup>7)</sup> Stat. Silv. praef. lib. II. 2, 7, 62. Martial. 7, 21. 23.

<sup>8)</sup> Schol. ad Stat. Theb. 9, 421. Der Titel des Gedichtes liegt ohne Zweifel dem corrumpirten appamata des Anonym. zu Grunde and scheint Aspasmata gelautet zu haben.

gegangen sind, so sind wir in unserm Urtheil über die Tendenz der Pharsalia hauptsächlich auf diese selbst und auf das sonst über den Verfasser Bekannte hiugewiesen. Beides zwingt mit Innerer Nothwendigkeit anzuerkennen, dass der Dichter trotz der schmeichelnden Erhebung Nero's im Eingange (1,33 ff.) durchgehends den Pompejus in den Vordergrund stellt und neben ihm die Verfechter der Republik, wie Cato den Uticenser, in einer Weise feiert, wie sie ein Monarch, dessen Thronrecht auf seiuer Abstammung von dem siegreichen Gegner der verherrlichten Personen beruhte, nimmer gern sehen konnte. Eine weitere Erörterung darüber dürfte jedoch hier nicht an der rechten Stelle sein, da das Gedicht für unsere Periode kein geschichtliches Material enthält, und daher zur Kenntniss der damaligen Verhältnisse nur insofern beiträgt, als wir aus ihm erkennen, In welcher Weise ein der Regierung feindlich gegenüberstehender Mann damals einen historischen Stoff im Ganzen treu und doch mit einer bestimmten oppositionellen Tendenz behandelte.

In ähnlicher Weise wie Lucan ist der seinen Lebensverhält-Calpurnius nlssen nach uns nicht weiter bekannte T. Calpurnius gleichfalls wol zu den Dichtern des Neronischen Hofes zu rechnen. Wir haben von ihm 7 bucolische Gedichte, deren viertes eine knrze Beschreibung der Festlichkeiten enthält, welche Nero im J. 57 in dem eigens dazu erbauten hölzernen Amphitheater anstellte<sup>1</sup>). Vielleicht darf man denselben Dichter auch als Verfasser des jedenfalls der Zeit Nero's angehörigen Gedichtes auf C. Calpurnius Piso ansehen<sup>2</sup>).

Von Lucan's Altersgenossen, dem Dichter A. Persius Flaccus Persius. aus Volaterrae in Etrurien, sind 6 Satiren auf uns gekommen, deren Inhalt, wie von Aflen anerkannt wird, aus den herrschenden Richtungen seiner Zeit entnommen ist. Eine andere Frage, welche sowohl früher wie in neuester Zeit hieran augeknüpft ist, nämlich ob die Satiren auf die besonderen Verhältnisse hervorragender Persönlichkeiten, namentlich des Kaisers, Beziehungen enthalten 3), erfordert eine ausführliche Erörterung, welche

<sup>1)</sup> Haupt, de carm, bucol. Calpurnii et Nemesiani, Berl. 1853.

<sup>2)</sup> Hanpt. p. 26 f.

<sup>3)</sup> Meister: Studien. Vgl. m. Abhandlungen: de Pers. sat. V., und

erst auf Grund einer detalllirten Geschichte jener Zeit gegeben werden kann. Daher sel hier nur das Eine erwähnt: Neben vielem Anderen, was für eine Bejahung dieser Frage spricht, ist auch der Umstand beachtenswerth, dass Persius seine Dichtungen keineswegs für die Veröffentlichung bestimmte; sondern dieselbe erfolgte erst nach seinem Tode durch Caesius Bassus, nachdem Annaeus Cornutus, der Lehrer und Freund des Dichters, sie einer Durchsicht und vielleicht Ueberarbeitung (correxit oder retractavit. Vit.) unterzogen hatte 1). Wenn daher von Anderen hiergegen geltend gemacht ist, dass eine Bejahung der angeführten Frage den Dichter zu einem Paşquillanten mache, so würde dieser Einwand hiermit von selbst wegfallen, da wir nur Verse vor uns haben, die der Unwille über das Treiben seiner Zeit den Verfasser wohl zu schreiben zwang, an deren Herausgabe ihn aber, wenn nichts Anderes, so doch der Tod hinderte. Oder wollte man etwa Jemand, der seiner Entrüstung über die Gegenwart in Versen Luft machte, und dieselben dann in sein Pult verschlösse, einen Pasquillanten nennen? - Für die Geschlehte der Zeit Nero's haben wir die Satiren des Persius bis zur Entscheidung jenes Streites nur in dem beschränkten Maasse einer allgemeinen Darstellung gewisser verkehrter Zeitrichtungen benutzen zu dürfen geglaubt.

Petronius.

Einen höchst schätzenswerthen Beitrag zur Kenntniss des Lebens in der Zeit Nero's liefert uns das Bruchstück einer Menippeischen Satire, welches unter dem Namen des Petronius auf uns gekommen ist. Nach den gründlichen Untersuchungen von Studer <sup>2</sup>) kann über die Zeit, welcher sie angehört, kein Zweifel mehr obwalten, wenn man auch die Untersuchungen über die Identität ihres Verfassers mit dem bei Tacitus <sup>3</sup>) geschilderten Gaius oder, wie Andere <sup>4</sup>) ihn nennen, Titus Petronius, sowie über die Frage, ob und in wieweit die letzte That des G. Petronius (flagitia Principis sub nominibus exoletorum feminarum-

uber d. Sat. des Pers. im Philolog. 6 H. 3. Zeitschrift für Alterth. Wissenschaft. 1852 Heft 3 N 25 f.

<sup>1)</sup> Vit. p. 236 f. ed. Jahn.

<sup>2)</sup> Rhein. Mus 1842 2 Jahrg. S. 50-92, 202-223.

<sup>3)</sup> Ann. 16, 18 f.

<sup>4)</sup> Plutarch. d. adulat. et amic. 19. Plin. n. h. XXXVII. 2, 7, 20.

que et novitate cujusque stupri perscripsit atque obsignata misit Neront. Ann. 16, 19.) auf das erhaltene Fragment zutrifft, noch kelneswegs als abgeschlossen anzusehen sind.

Schliesslich gehört der Zeit des Claudius noch die kleine Mela. Schrift des Pomponius Mela aus Spanien 1): de situ orbis, an, wie man aus den Worten: (Britauniam) tam diu clausam aperit ecce Principum maximus, nec indomitarum modo ante se verum ignoratarum gentium victor, qui propriarum rerum fidem ut bello affectavit ita triumpho declaraturus portat, (3,6.) zu folgern berechtigt ist. Bestätigt wird dies ausserdem durch die Erwähnung von Caesarea: Jol ad mare aliquando ignobilis nunc quia Jubae regia fuit et quod Caesarea vocitatur illustris, (1,6) verglichen mit den Worten des älteren Plinius: oppidum ibi celeberrimum Caesarea, antea vocitatum Jol, Jubae regia a divo Claudio coloniae jure donata. (n. h. V. 2, 1, 20.) Für die Geschichte jener Zeit bietet das dürftige Büchlein wenig oder gar keinen Gewinn.

Von den bisher genannten Schriftstellern hat sich Keiner Historiker. die Aufgabe gestellt, eine Geschichte seiner Zeit zu schreiben, und so hohen Werth ihre Schriften für uns anch besitzen, so würden wir doch aus ihnen allein nimmermehr ein einigermassen ausreichendes Bild der damaligen Ereignisse, ja kaum die dürftigsten Umrisse zu einem solchen gewinnen; dazu bedarf es historischer Schriften. Dass es an diesen in unserer Periode keineswegs fehlte, wird ausdrücklich bezeugt, aber zugleich erfahren wir auch, dass die Geschichtschreibung arg darniederlag; denn wer bei des Fürsten Leben als sein Historiker auftrat. strente ihm Weihrauch, wer es nach seinem Tode that, griff ihn mit "frischem Hasse" an 2). Kein Wunder, wenn man die Zeitverhältnisse ins Auge fasst: seit der Ausdehnung, welche das Majestätsgesetz unter Tiberius erfahren hatte, war, wie der Process des Cremutius Cordus zeigte, die freimüthige Geschichtschreibung, selbst wenn sie sich strenge an die Wahrheit hielt. nicht vor Anklage und Tod sicher, und das Beispiel eines Vellejus Paterculus, Valerius Maximus und anderer Schmeichler trieb manche weniger characterfeste Persönlichkeit an, sich die Gnnst

<sup>1) 2, 6</sup> a. E.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 1, 1. Hist. 1, 1. Joseph. Antq. XX. 8, 3. Dio 53, 19.

des Fürsten durch Lobpreisung selner Thaten zu gewinnen. Nun ward freilich beim Regierungsantritte des Claudins die Schrift freigegeben, und dieser Kaiser hatte sich selbst in seinen Historien als einen freimüthigen Freund der Wahrheit bewiesen, allein bel der während seines ganzen Principates herrschenden Rechtsunsicherheit, indem bald er selbst die Gesetze willkürlich verletzte, bald Messalina oder Agrippina und seine Freigelassenen über Aller Leben und Vermögen frei schalteten, konnte die einmal zum Schweigen gebrachte Neigung für wahrheitsgetreue Geschichtschreibung schwerlich wieder erwachen. Auch während der ersten fünf Jahre Nero's, welche sonst manches Gute hatten. behielten doch im Wesentlichen die Verhältnisse der vorigen Regierung Bestand, und bei dem Schwanken des Fürsten, der sich bald von seiner Mutter, bald von Seneca und Burrus leiten liess, and nach und nach niederen Schmeichlern Einstass auf die öffentlichen Angelegenheiten gestattete, konnte schwerlich Jemand Lust haben, eine unpartheiische Zeitgeschichte zu schreiben, da die in derselben wegen ihrer Sinnes- und Handlungsweise angegriffenen Persönlichkeiten vielleicht binnen Kurzem die Herrschaft über den Fürsten gewannen, und alsdann sicher nicht zögerten, den ihnen missliebigen Historiker zu verderben. So begreist es sich leicht, dass die gleichzeitige Geschichtschreibung in feile Lobhudelei ausartete, und in Folge hiervon machte sich nach dem Tode der einzelnen Kaiser, und besonders als nach dem Falle des letzten Juliers jede Rücksicht auf diese Regentenfamilie wegstel, eine heftige Reaction geltend, indem Alle, die sich bisher zu schweigen gezwungen sahen, ihrem Jahre lang gesammelten Grimme nun durch die Veröffentlichung von bitteren Schriften über die drückende letzte Vergangenheit Luft machten. Es bedarf kaum eines Wortes, dass auch diese Art von Geschichtsbüchern keinen grösseren Anspruch auf historische Treue machen konnte, als die Werke der Lobredner und Schmeichler.

Für uns sind alle jene Schriften verloren, kaum kennen wir von einigen derselben die Namen ihrer Verfasser.

Fabius

Unter diesen ist zunächst Fabius Rusticus zu nennen. Rusticus war ein Mann von hoher Beredsamkeit, so dass Tacitus ihn in dieser Beziehung dem T. Livius an die Seite stellt 1), und ein

<sup>1)</sup> Agr, 10.

Freund Seneca's 1). Sein Geschichtswerk umfasste die Zeiten Nero's und vielleicht auch die des Claudius, da in demselben eine Beschreibung Britanniens enthalten war 2). In denjenigen Partieen, welche die Zeit darstellten, wo Seneca eine hervorragende Rolle spielte, war er geneigt, seine Wirksamkeit lobend hervorzuheben 3).

Der Consular M. Cluvius Rufus nahm am Hofe Nero's durch Cluvius seinen Reichthum und seine Beredsamkeit eine bedeutende Stellung ein, so dass er dem Eprius Marcellus seines Einflusses hinsichtlich verglichen wird, jedoch mit dem ausdrücklichen Zusatze, er habe denselben niemals dahin gemissbraucht, um Jemand in's Verderben zu stürzen4). Wir finden ihn bel den öffentlichen Kunst-Vorstellungen dieses Kaisers und auf dessen Reise nach Griechenland mit dem Amte eines Heroldes beauftragt 5). Nach Nero's Tode schloss er sich erst an Galba, dann an Otho und nachher an Vitellius an, ohne jedoch Finem von Ihnen nennenswerthen Beistand zu leisten 6). Nachher scheint er sich in's Privatleben zurückgezogen und literarischen Arbeiten obgelegen zu haben. Seine Historien waren, soweit wir urtheilen können, mit gewissenhafter Treue geschrieben: wenigstens legte Tacitus auf seine Mittheilungen ein entschiedenes Gewicht<sup>7</sup>), und der jüngere Plinius theilt mit, er habe zu Virginius Rufus die beachtenswerthen Worte gesprochen: "Du weisst, welche Wahrhaftigkeit man der Geschichte schuldig ist, wenn du daher in meinem Werke etwas anders dargestellt findest, als du wünschest, so bitte ich dich, mir darüber nicht zu zürnen 8)."

Noch viel schmerzlicher, als den Verlust der Historien des Plinius der Fabius und Cluvins, empfinden wir den der historischen Werke des älteren Plinius. Unter den Schriften, als deren Verfasser sein Neffe ihn nennt<sup>9</sup>), würden namentlich die 20 Bücher über die Kriege mit den Germanen 10) und die Zeitgeschichte, eine Fortsetzung des von Aufidius Bassus verfassten Werkes, in 31

ältere.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 13, 20,

<sup>2)</sup> Tac. Agr. 10.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 13, 20, 14, 2, 15,

<sup>4)</sup> Tac. Hist. 4, 43. vgl. 1, 8,

<sup>5)</sup> Suet. Ner. 21. Dio 63, 14.

<sup>6)</sup> Tac. Hist. 1, 8, 76, 2, 58, 65, 3, 65, 4, 39,

<sup>7)</sup> Ann. 13, 20. 14, 2.

<sup>8)</sup> Ep. 9, 19.

<sup>9)</sup> Ep. 3,5. Jos. Antq. XIX.1.13.

<sup>10)</sup> Tac. Ann. 1, 69.

Büchern für uns von unberechenbarer Wichtigkeit sein. Die letztere umfasste die Regierung Nero's und seiner Vorgänger, wol von Caligula an 1), und scheint auch noch die Zeit Vespasian's, wenigstens zum Theil, behandelt zu haben, da Plinius sie bei der Herausgabe der Historia naturalis längst fertig hatte, aber bei seinen Lebzeiten nicht veröffentlichen wollte, um ihre Unpartheilichkeit nicht zu beeinträchtigen<sup>2</sup>). Sie war nach dem Urtheil seines Neffen mit der grössten Gewissenhaftigkeit geschrieben3), und damit stimmt der hohe Werth überein, welchen Tacitus ihr bei verschiedenen Gelegenheiten beilegt4). -Zum Glück ist wenigstens eine Schrift des Plinius, seine umfassende Real-Encyclopädie, auf uns gekommen. Dieselbe wurde, wie wir ans der Dedication an Titus ersehen<sup>5</sup>), im 6ten Consulate desselben, d. i. im J. 76, herausgegeben, und enthält ein reiches, für uns bei dem Verlaste so zahlloser Schriften gar nicht genug zu schätzendes Material einer vielseitigen Alterthumskenntniss. Dabei dürfen wir es noch als eine besondere Fügung des Glückes betrachten, dass der Verfasser damals seine Historien noch nicht herausgegeben hatte, denn in diesem Falle würde er wohl öfter, als es jetzt geschieht 6), auf dieselben verwiesen haben, statt die dort besprochenen Ereignisse in dies Werk wieder anfzunehmen. Letzteres ist in der That vielfach geschehen, und da zur Sammlung des reichen Stoffes eine lange Reihe von Jahren gehörte, so müssen wir es dankbar anerkennen, dass Plinins wiederholt angiebt, er habe seine Notizen unter dem unmittelbaren Eindrucke der Begebenheiten niedergeschrieben?).

Josephus.

Nächst Plinius ist unter den Historikern, deren Leben dem zu behandelnden Zeitabschnitte angehört, der jüdische Geschichtschreiber Flavius Josephus zu nennen. Derselbe stammte nach

<sup>1)</sup> Suet. Cal. 8.

<sup>4)</sup> Ann. 13, 20. 15, 53. Hist. 3, 28.

<sup>2)</sup> praef. §. 19 f.

<sup>5)</sup> praef. §. 3.

<sup>2)</sup> pract. §. 19 1. 3) Ep. 5, 8,

<sup>6)</sup> II. 83, 85, 199, 103, 106, 232.

<sup>7)</sup> VI. 8, 8, 23. nuper d. i. im J. 54 ff. — VII. 14, 12, 62, 48, 49, 156. nuper d. i. im J. 56. — XIV. 4, 5, 49. in hisce XX annis d. i. etwa im J. 57. — II. 70, 72, 180 ante paucos annos u. VII. 20, 20, 84. nuper d. i. im J. 59. — X. 42, 59, 120. cum haec proderem; 43, 60, 124. haec prodente me, und an viclen anderen Stellen.

seiner Selbstbiographie aus einer, dem Maccabäischen Königshause nahe stehenden, angesehenen Priesterfamilie und war im Iten Jahre Caligula's d. h. im J. 37 geboren 1). In Jerusalem mit aliem Fleisse im Gesetze unterwiesen, suchte er im löten Lebensjahre noch eine weitere Ausbildung, indem er sich den 3 jüdischen Secten, Pharisäern, Sadducäern und Essäern, nach einander anschloss, und nach Beendigung dieser Lehrzeit noch 3 Jahre unter den Anhängern eines gewissen Banus in der Wüste verweilte2). Seitdem hielt er sich zu den Pharisäern und wurde im 26ten Lebensjahre d. i. im Jahre 63 nach Rom geschickt, um die Loslassung einiger mit ihm verwandten Priester, welche Felix zur Verantwortung vor dem Kaiser nach Rom gesandt hatte, daselbst zu erwirken. Nachdem er auf der Hinfahrt im Adriatischen Meere Schiffbruch gelitten, aber durch ein Schiff von Cyrene gerettet war, landete er in Putcoli, wurde durch den beim Kaiser hochangesehenen Mimologen Alityrus, einen Juden von Geburt, der Kaiserin Poppaea vorgestellt und erreichte durch ihre Vermittelung den Zweck seiner Sendung<sup>3</sup>). Bald nach seiner Rückkehr in's Vaterland begannen die Feindseligkeiten gegen die Römer einen ernsthafteren Character anzunehmen, und trotz seines oft genug ausgesprochenen entgegengesetzten Willens wurde auch Josephus mit in die Bewegung hineingezogen<sup>4</sup>). Nach tapferer Vertheidigung der Stadt Jotapa fiel er im I3ten Jahre der Regierung Nero's in die Hände der Römer, wurde aber von Vespasian, weil er ihm seine baldige Erhebung auf den Thron verkündigte, begnadigt, wiewohl als Gefangener zurückbehalten 5). Seitdem blieb er bis zur Beendigung des Krieges Im Gefolge des Titus, begleitete ihn auch bei der Belagerung und Erstürmung Jerusalems, dort ebenso unablässig und vergebens, wie früher, seine Volksgenossen zur Niederlegung der Waffen mahnend, und begab sich nach dem Falle der Stadt mit ihm nach Rom. Daselbst wurde er von den Flaviern in hohen Ehren gehalten: Vespasian verlieh ihm das römische Bürgerrecht und gab ibm Wohnung in dem Hause, welches er selbst vor seiner

<sup>1)</sup> Vit. §. 1.

<sup>2) §. 2.</sup> 

<sup>3) §. 3.</sup> 

<sup>4) §. 4</sup> ff.

<sup>5)</sup> bell. Ind. III. 8, 9. Suct. Vesp 5.

Thronbesteigung bewohnt hatte; ähnlich Titus und Domitlan 1). Hier begann Josephus seine schriftstellerische Thätigkeit zunächst mit einer Geschichte des grossen jüdischen Krieges. Die Vollendung desselben fällt vermuthlich nicht lange nach dem J.75, da er den in diesem Jahre eingeweihten Friedenstempel als einen vollendeten erwähnt 2). Daran schloss sich die grosse jüdische Archäologie in 20 Büchern, vollendet im 13ten Jahre Domitian's, im 56ten Lebensjahre des Josephus 3), d. i. im J.93, und dem Epaphroditus, der Nero's Freigelassener und Gefährte in dessen letzten Augenblicken war und unter Domitian wieder in hohem Ansehen stand 4), mit einer Selbstbiographie des Verfassers gewidmet 5).

Was nun die Glaubwürdigkeit dieser Aufzeichnungen des Josephus betrifft. - zwei andre kleine Schriften von ihm gegen Apion und über die Maccabäer fallen hierbei wenig in's Gewicht, - so kann kaum ein Zweifel obwalten, dass er über die Hergänge jenes unseligen Krieges, in welchem er selbst zu der Rolle eines Mithandelnden gezwungen war, vollkommen genügend unterrichtet war. Mag nun auch immerhin seine Darstellung eine stark subjective Färbung an sich tragen, mag der Standpunkt seiner Parthei ihn bei manchen Einzelheiten veranlasst haben, die Motive der Handlungen seiner Gegner anders zu schildern als diese selbst gewünscht hätten: eine Entstellung der Thatsachen darf seiner Geschichte wenigstens von uns nicht anfgebürdet werden, da keine von einer entgegengesetzten Anschauung aus verfasste Schrift auf uns gekommen ist. Ebensowenig kann die Glaubwürdigkeit des Josephus in denjenigen Partieen seiner Werke, wo er römische Verhältnisse berührt, in Frage gestellt werden, denn hier standen ihm wenigstens alle dieselben Quelzu Gebote, aus denen die nachfolgenden Historiker sehöpften, ja seine persönlichen Beziehungen zu Männern, wie Epaphrodites. Alityrus und die Flavier, die unter der Regierung der vorangegangenen Kaiser eine bedeutende Stellung bekleidet hatten, setzten ihn wol in den Stand, sich über Manches genauer zu unterrichten, als dies später möglich war. Demnach meinen wir

<sup>1)</sup> Vit. 76.

<sup>2)</sup> Bell. Iud. VII. 5, 7. Die 66, 15.

<sup>3)</sup> Antq. XX. sub fin.

<sup>4)</sup> Suet. Ner. 49. Dom. 14. Dio 63, 29. 67, 14.

<sup>5)</sup> Vit. 76.

ohne Bedenken den Nachrichten desselben vollen Glauben schenken zu dürfen, sowohl, wo sie sich auf die Verhältnisse Judaeas und des östlicheren Asiens beziehen, als auch wo er sich auf römische Zustände einlässt, wie z. B. bei der Erhebung des Claudius. Wo jedoch zwischen ihm und Tacitus Verschiedenheit der Mittheilungen hervortritt, scheint der letztere aus einem weiterhin zu entwickelnden Grunde als der Ergänzer und Berichtiger des Josephus angesehen werden zu müssen.

Bei Cornelius Tacitus erhebt sich zunächst die Vorfrage, Tacitus. ob wir ihn als einen Zeitgenossen und urtheilsfähigen Augenzeugen, wenigstens eines Theils der zu schildernden Periode. anzusehen haben. Ueber seine Herkunft und seine Eltern gebricht es an jeder zuverlässigen Nachricht; nur muthmasslich hat man einen vom ältern Plinius 1) erwähnten Ritter Cornelius Tacitus, der das Amt eines kaiserlichen Procurators in Belgica bekleidete, mit ihm in verwandschaftliche Beziehung gesetzt. Dagegen fehlt es für eine annähernde Berechnung seines Geburtsjahres keineswegs an ausreichenden Angaben. Plinius d. i. nennt ihn "beinahe einen Altersgenossen", jedoch so, dass er selbst noch adolescentulus war, als Tacitus schon einen Namen und Ruf besass. (quum jam tu fama gloriaque fioreres2). Nun stand Plinius nach seiner eigenen Augabe beim Tode seines Oheims (am 24ten August 79) im 18ten Lebensjahre 3), folglich war er im J. 62 geboren Da nun Tacitus einige Jahre älter war. so diirfen wir seine Geburt etwa zwischen die J. 57 bis 59 setzen. wenn wir zugleich auf den an Justus Fabius gerichteten Dialogus de oratoribus, der freilich nicht allgemein als eine taciteische Schrift gilt, Rücksicht nehmen. Nämlich der Verfasser desselben stellt sich als Referenten eines im J.74 zwischen Maternus. Auer und Secundus stattgefundenen Gespräches dar, und sagt, er habe demselben als ganz junger Mann (admodum juvenis) beigewohnt<sup>4</sup>). Da nun die römischen Jünglinge frühestens mit vollendetem 14ten Lebensjahr, in der Regel aber etwas später, mit der Toga Virilis bekleidet wurden, so folgt, dass Tacitus, wenn diese Schrift wirklich von ihm ist, in der angegebenen Zeit geboren sein muss. Wahrscheinlich fällt aber seine Geburt noch einige Jahre früher.

<sup>1)</sup> n. h. VII. 16, 17, 76.

<sup>3)</sup> Ep. 6, 20,

<sup>2)</sup> Ep. 7, 20,

<sup>4)</sup> c. 1.

deun die Worte im Eingange der Historien: mihi Galba, Otho, Vitellius nec beneficio nec injuria cogniti, berechtigen wegen ihres Zusammenhanges mit den folgenden: dignitatem nostram a Vespasiano inchoatam, zu der Annahme, dass er in den J. <sup>68</sup>/<sub>9</sub> schon alt genug war, um persönliche Wohlthaten oder persönliche Beleidigungen vom Katser zu erfahren. Demnach müsste er damals schon die Toga Virilis angelegt haben, und mithin etwa im J. 53 geboren sein, eine Annahme, welche auch darin eine Unterstützung findet, dass er sich einen Augenzeugen der Wirksamkeit der Velleda (im J. 70) nennt <sup>1</sup>).

Wie man aber auch über die letztere Folgerung denken möge, jedenfalls gehörten die frühsten Kindheitserinnerungen des Tacitus der Regierung Nero's an, und wenn seine Schriften dadurch auch keineswegs den Werth von Augenzengen-Berichten erhalten, so dient es doch jedenfalls zur Erhöhung ihrer Wichtigkeit, dass sie von einem Manne herrühren, der den damaligen Ereignissen sehr nahe stand. Dazu kommt, dass seine Persönlichkeit ihn in hohem Grade zum Geschichtschreiber befähigte. Nach vollendeter Schulbildung schloss er sich eng an die hochberühmten Redner M. Aper und Julius Secundus (celeberrima tum ingenia fori nostri) an, wohnte ihren Reden vor Gericht fleissig bei, begleitete sie öffentlich und pflog auch in ihrem Hause vertrauten Umgang mit beiden2). Unter Vespasian begann er seine öffentliche Laufbahn 3), wol mit der Quästur, und verlobte sich etwa gleichzeitig mit der Tochter des G. Julius Agricola; die Heirath wurde nach dem Consulate des Letzteren, — er bekleidete es im J. 78, vollzogen2). Unter Titus und Domitian wurden ihm dann die weiteren Staatsämter<sup>5</sup>), - wol in der üblichen Reihenfolge, übertragen; im J. 88 war er Prätor und Quindecimvir 6). Bald nachher verliess er mit seiner Fran die Stadt, blieb 4 Jahre entfernt und kehrte erst nach dem Tode seines Schwiegervaters, - er starb im J. 93, - zurück?).

Als nach Domitian's Sturze bessere Zeiten wiederkehrten,

<sup>1)</sup> Germ. 8. Tac. Hist. 4, 61.

<sup>5)</sup> Hist. 1, 1.

<sup>2)</sup> So wenigstens nach dial. 2.

<sup>6)</sup> Ann. 11, 11.

<sup>3)</sup> Hist. 1, 1.

<sup>7)</sup> Agr. 45.

<sup>4)</sup> Tac. Agr. 9.

widmete Tacitus nicht bloss den öffentlichen Angelegenheiten eine von den Zeitgenossen rühmlichst anerkannte Theilnahme. er war im J. 97 Consul und hielt als solcher die Leichenrede des Virginius Rufus 1), - sondern er verwandte auch seine Musse zu schriftstellerischen Arbeiten. Als erstes Erzeugniss seiner literarischen Thätigkeit - denn der Dialogus de Oratoribus gehört, wenn Tacitus ihn geschrieben hat, wie wir allerdings glauben, in die Zeit Vespasian's2), - gab er gegen Ende d.J. 97 oder zu Anfang 98 die Biographie Agricola's heraus<sup>3</sup>). Dann folgte, wol noch im J. 98, die Germania<sup>4</sup>), und darauf unter Trajan die Historien, d. h. die Geschichte des Kaiserreiches von Nero's Tode bis zur Thronbesteigung Nerva's; die Regierung des letzteren, wie die des Trajan sollte einer späteren Zeit vorbehalten bleiben 5). In den Briefen des jüngeren Plinius ist uns eine Reihe von interessanten Mittheilungen enthalten, aus denen wir einerseits sehen, mit welcher Sorgfalt der Historiker bemüht war, sich über Ereignisse, denen er persönlich fern gestanden hatte, Berichte von Augenzeugen zu verschaffen 6), während wir andrerseits aus ihnen erfahren, dass die Zeitgenossen seinen Studien eine rege Theilnahme schenkten, und namentlich Plinius selbst seinen Freund bei seiner Arbeit in jeder Weise unterstützte7). Leider haben wir den Verlust der bei Weitem grösseren Hälfte dieses höchst schätzenswerthen Werkes zu beklagen. Ein gleiches gilt, wenn auch in beschränkterem Maasse, von der zweiten grossen historischen Arbeit des Tacitus, den etwa um d. J. 114 herausgegebenen Annalen 8), deren Inhalt die Zeit der julischen Kaiser seit dem Tode des Augustus bildete: abgesehn von dem Schlusse des Ganzen und einer Lücke im 5ten Buche fehlt uns die Geschichte der Jahre 37-47.

Wenn Bildung des Geistes und Lebenserfahrung überhaupt eine Berechtigung zu dem Amte eines Geschichtschreibers verleihen, so darf Tacitus dieselbe mit dem vollkommensten Rechte für sich in Auspruch nehmen, und somit möchte es fast über-

<sup>1)</sup> Plin. Ep. 2, 1. 11.

<sup>2)</sup> c. 5. nuper d. i im J. 71, Hist. 4, 43,

<sup>3)</sup> c. 3. 44.

<sup>4)</sup> c. 37.

<sup>5)</sup> Hist. 1, 1. Vgl. Ann. 3, 24.

<sup>6)</sup> Ep. 6 16, 20, 7, 33.

<sup>7)</sup> Ep. 4, 13. 7, 20. 8, 7, 9, 23.

<sup>8)</sup> Ann. 2, 61. 4, 4. Dio 68, 29.

nüssig erscheinen, die Frage nach der Glaubwürdigkeit seiner Aufzeichnungen überhaupt aufzuwerfen. Wir ersehen aus den Briefen des jüngeren Plinius, wie aus Tacitus' Werken, dass er den Verlanf der Begebenheiten von Augenzeugen zu erfahren suchte1); er benutzte die Schriften von Zeitgenossen, wie der Agrippina<sup>2</sup>), des Plinius<sup>3</sup>), Fabius Rusticus<sup>4</sup>), Cluvius<sup>5</sup>), Vipstanus Messalla 6), und zwar mit kritischer Würdigung der besonderen Verhältnisse, unter denen sie verfasst waren?); ihm war ferner eine Menge von Documenten der grössten Wichtigkeit, wie die Acta und Commentarii Senatus8), die Acta diurna Urbis 9) oder publica 10), sogar Aufzeichnungen der Kaiser 11) zugänglich: und wenn er selber Unpartheilichkeit als die erste Anforderung neunt, welche ein Historiker an sich zu stellen habe 12), so dürfen wir um so mehr glauben, dass er derselben nachzukommen bestrebt war, da es nicht an Beispielen fehlt, wo er sein eigenes Urtheil nur mit Zurückhaltung ausspricht 13). Dabei würde es jedoch eine Verkennung der Verhältnisse sein, unter denen im römischen Alterthum ein Staatsmann wie Tacltus sich einer schriftstellerischen Thätigkeit hingab, wenn man eine gleiche scropulöse Gewissenhaftigkeit, wie wir sie von dem Verfasser einer detaillirten Zeitgeschichte zu erwarten berechtigt sind, von ihm fordern wollte. Denn er beabsichtigte nichts weniger, als eine chronologisch geordnete Aufzeichnung der damaligen Ereignisse zu geben, sondern er will ein Bild jener Zeit entwerfen und führt dasselbe trotz seiner unverkennbar höchst subjectiven Auffassung dem Leser im Grossen und Ganzen wahrheitsgetreu vor. Dabei kann jedoch keineswegs in Abrede gestellt werden, dass seine Darstellung hin und wieder in weniger erheblichen Dingen hätte genauer oder ausführlicher sein können. So irrt er unter Anderem in Bezug auf das Alter

<sup>1)</sup> Ann. 2, 16. Hist. 4, 81.

<sup>2)</sup> Ann. 4. 53.

<sup>3)</sup> Ann. 1. 69. 13, 20. 15. 53. Hist. 3. 28.

<sup>4)</sup> Ann. 13, 20 14, 2 15, 61. Agr. 10.

<sup>5)</sup> Ann. 13, 20. 14, 2.

<sup>6)</sup> Hist. 3, 25, 28.

<sup>7)</sup> Ann. 13,20. 1,1.6,7. Hist. 1,1.

<sup>8)</sup> Ann. 3, 3. 15, 74.

<sup>9)</sup> Ann. 13, 31. vgl. 16, 22.

<sup>10)</sup> Ann. 12, 44.

<sup>11)</sup> Ann. 13, 43. Hist. 4, 40.

<sup>12)</sup> Ann. 1, 1. Hist. 1; 1.

<sup>13)</sup> Ann. 3, 65. 4. 11.

Nero's, (Ann. 12, 25.) hinsichtlich des Erdbebens, welches Pompejt am 5fen Februar des J. 63 betraf. (15, 22.) Ob und wieweit wir hierfür die Nachrichten Sneton's als eine Ergänzung ansehen dürfen, wird sich weiterhin bei der Erörterung über das Verhältniss dieses Schriftstellers zu Tacitus ergeben. Für unsere Periode ist zu erwähnen, dass die den Annalen hin und wieder eingereihte Zusammenfassung der Vorgänge in den Provinzen während eines längeren Zeitraumes, sowie ein ähnliches Verfahren bei einzelnen anderen Begebenheiten1) uns zu dem Versuche veranlasst hat, das dort übersichtlich Zusammengestellte wieder zu trennen und nach der Zeitfoge zu ordnen.

Von den mancherlei Fragen, welche sich in dleser Bezie-Tacitus u hung fast mit Gewalt hervordrängen, möge hier nur eine ein- losephus. gehender zu erörtern gestattet sein; nämlich die, ob wir im Stande sind nachzuweisen, dass Tacitus die Schriften des Josephus gekannt und bei seiner Arbeit benutzt habe. Eine Bejahung derselben, für welche von vorn herein die Zeit spricht, wo beide ihre Werke verfassten, wird sachlich durch die Erwägung empfohlen, dass Tacitus es schwerlich unterlassen haben wird, die Specialgeschichte des jüdischen Krieges aus der Feder eines Augenzeugen zum Behufe seiner Darstellung zu lesen und zu benutzen. Auch findet eine aufmerksame Lectüre, dass in dem kurzen Abriss der jüdischen Geschichte (Hist. 5,9) Manches berührt ist, was einem Römer ohne specielles Studinm der Zustände dieses Volkes kaum bekannt sein konnte, wie z. B. das Betreten des Tempels durch Pompejus, oder der nicht einmal für jüdische, geschweige denn für römische Verhältnisse erheblich wichtige Versuch des Simon, sich, nach dem Tode des Herodes, der Herrschaft zu bemächtigen. Um jedoch zur Klarheit über die aufgeworfene Frage zu gelangen, möge das, was Tacitus (Hist. 5, 6) und Josephus (Bell. Jud. IV. 8, 4) über den Asphalt-See sagen. hier neben einander gestellt werden:

ταύτης της λίμνης μηκος lacus immenso ambitu specie μέν ογδοήποντα καὶ πεντακόmaris

<sup>1)</sup> Ann. 12, 58, Vgl. Suct. Ner. 7. - Ann. 12, 56, f. Vgl. Dio 60, 33. (nn 2 Stellen) Snet, Claud. 21, 32. Hirt Gesch, der Bankenst Bd, 2, S, 323.

σιοι στάδιοι - εὖρος δὲ πεντήκοντα καὶ έκατόν.

πικοά καὶ ἄγονος (§.3. άλ μυρώδης καὶ ἄγονος).

ύπο δὲ κουφότητος (παχύτητος?) καὶ τὰ βαρύτατα τῶν εἰς αὐτὴν ὁιφέντων ἀναφέρει, καταδῦναι δὲ εἰς τὸν βυθὸν οὐδὲ ἐπιτηδεύσαντα ῥάδιον. ἀφικόμενος γοῦν καθ' 
ἱστορίαν ἐπ' αὐτὴν 'Ουεσπασιανὸς ἐκέλευσέ τινας τῶν νεῖν 
οὐκ ἐπισταμένων δεθέντας όπίσω τὰς χεῖρας ὁιφῆναι κατὰ 
τοῦ βυθοῦ καὶ συνέβη πάντας 
ἐπινήξασθαι καθάπερ ὑπὸ 
πνεύματος ἄνω βιαζομένους.

τῆς μέντοι ἀσφάλτου κατὰ πολλὰ μέρη βώλους μελαίνας ἀναδίδωσιν αί δὲ ἐπινήχονται τό τε σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος ταύροις ἀπεφάλοις παραπλήσιαι.

προσελαύνοντες δὲ οἱ τῆς λίμνης ἐργάται καὶ δρασσόμενοι τοῦ συνεστῶτος ἔλκουσιν εἰς τὰ σκάφη πληρώσασι δὲ ἀνακόπτειν οὐ δάδιον, ἀλλὰ δἰ εὐτονίαν προσήρτηται τῷ μηρύματι τὸ σκάφος, ἕως ἄν ἐμμηνίῷ γυναικῶν αἵματι καὶ οὔοῷ διαλύσωσιν αὐτὴν, οἶς μόνοις εἴκει.

sapore corruptior, gravitate odoris accolis pestifer neque vento impellitur neque pisces aut suetas aquis volucres patitur.

incertae undae superjacta ut solido ferunt, periti imperitique nandi perinde attolluntur.

certo anni tempore bitumen egerit — — — ater snapte natura liquor et sparso aceto concretus inuatat. (Vgl. weiterhin: undantes bitumine moles.)

hunc manu captum, quibus ea cura, in summa navis — trahunt: inde nullo juvante influit oneratque, donec abscindas. nec abscindere aere ferrove possis: fugit cruorem (urinam?) vestemque infectam sanguine, quo feminae per menses exsolvuntur.

Die Worte des älteren Plinius, dessen Werke Tacitus doch sicher kannte, lauten hierüber folgender Maassen: nihil in Asphaltite Judaeae lacu qui bitumen gignit mergi potest<sup>1</sup>); and: quin et bituminum sequax alioquin ac lenta natura in lacu Judaeae qui vocatur Asphaltitae et certo anni tempore supernataps non quit sibi avelli, ad omnem contactum adhaerens praeterquam filo, quod tale virus (i.e. menstruale) infecerit<sup>2</sup>).

Sehon hiernach würden wir uns zu der apodictischen Behauptung berechtigt halten, dass Tacitus die Schrift des Josephus über den jüdischen Krieg vor sich hatte und in freier Weise für sein Werk benutzte, wobei es nichts Auffallendes hat, dass er ihn unter die veteres auctores rechnet; denn seit der Herausgabe der Geschichte jenes Krieges waren schon über 30 Jahre verflossen, und neuere Berichte ortskundiger Leute (gnari locorum), in denen über die Gewinnung des Erdpechs andere Mittheilungen enthalten waren, konnten in dieser Zwischenzeit füglich schon veröffentlicht sein. Auch darüber, dass die Worte: certo anni tempore, aus Plinius aufgenommen sind, bedarf es kaum einer Silbe.

Sollte aber dennoch irgend ein Zweifel über die Richtigkeit unserer Behauptung bleiben, so muss derselbe nothwendig vor der nachstehenden Zusammenstellung verschwinden:

Tac. Hist. 5, 7.

hand procul inde campl, quos ferunt olim uberes magnisque urbibus habitatos fulminum ictu arsisse, et manere vestigia terramque ipsam, specie torridam, vim frugiferam perdidisse. nam cuncta sponte edita aut manu sata, sive herba tenns aut flore seu solitam in speciem adolevere, atra et inania velut in cinerem vanescunt.

γειτνιά δὲ ἡ Σοδομίτις αὐτη, πάλαι μὲν εὐδαίμων γη καρπών τε ἔνεκα καὶ της κατὰ πόλεις περιουσίας, νῦν δὲ κεκαυμένη πᾶσα' φοσὶ δὲ ὡς δι' ἀσέβειαν οἰκητόρων κεραυνοῖς κατεφλέγη' ἔστι γοῦν ἔτι λείψανα τοῦ θείου πυρὸς καὶ πέντε μὲν πόλεων ἰδεῖν σκιάς, ἔτι δὲ κάν τοῖς καρποῖς σποδιὰν ἀναγεννωμένην, οἱ χρόαν μὲν ἔχουσι τοῖς ἐδωδίμοις , ὁμοίαν, δρεψαμένων δὲ χερσίν εἰς καπνὸν ἀναλύσνται καὶ τέφραν.

Joseph. bell. Jud. IV. S, 4.

<sup>1) 11, 103, 106 226.</sup> 

<sup>2)</sup> VII, 15, 13, 65.

c. 13.

visae per caelum concurrere acies, rutilantia arma,

et subito nubium igne conlucere templum.

exapertae repente delubri fores.

et audita major humana vox, excedere Deos; simul ingens motus excedentium. —

pluribus persuasio inerat antiquis sacerdotum literis contineri, eo ipso tempore fore ut valesceret Orlens profectique Judaea rerum potirentur. quae ambages Vespasianum ac Titum praedixerat.

VI. 5, 3.

ποὸ ήλίου δύσεως ὤφθη μετέωρα περὶ πᾶσαν τὴν χώραν ἄρματα καὶ φάλαγγες ἔνοπλοι διάττουσαι τῶν -νεφῶν καὶ κυκλούμεναι τὰς πόλεις.

τοσούτον φῶς περιέλαμψε τὸν βωμὸν καὶ τὸν ναὸν ώστε δοκεὶν ἡμέραν εἶναι λαμπράν.

ή δε ἀνατολική πύλη τοῦ ενδοτέρω, χαλκῆ μεν οὖσα καὶ στιβαρωτάτη, κλειομένη δε περὶ δείλην μόλις ὑπ' ἀνδρῶν εἴκοσι — — ὤφθη κατὰ νυκτὸς ὤραν ἕκτην αὐτομάτως ἀνεωγμένη.

νύπτως οί ίεςεῖς παςελθόντες εἰς τὸ ἔνδον ἱεςοὸν — ποωτον
μὲν πινήσεως ἀντιλαβέσθαι
ἔφασαν καὶ πτύπου, μετὰ δὲ
ταῦτα φωνῆς ἀθρόας μεταβαίνωμεν ἐντεῦθεν.

§. 4. τὸ δὲ ἐπῶραν αὐτοὺς μάλιστα πρὸς τὸν πόλεμον ἦν χρησμὸς ἀμφίβολος όμοίως ἐν τοῖς ἱεροῖς εύρημένος γράμμασιν, ὡς κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἀπὸ τῆς χώρας τις αὐτῶν ἄρξει τῆς οἰκουμένης · — ἐδήλου δ'ἄρα τῆν 'Ουεσπασιανοῦ τὸ λόγιον ἡγεμονίαν.

Wenn nun hiermit die Bekanntschaft des Tacitus mit der Geschichte des Jüdischen Krieges als erwiesen anzusehen ist, so lässt sich hinsichtlich der Antiquitäten des Josephus dasselbe nicht dartbun. Ja, man möchte sich durch einzelne Abweichungen Beider, wie z.B. durch die Verwechselung des Agrippa

mit Herodes<sup>1</sup>), sogar zu der entgegengesetzten Folgerung genöthigt sehen. Selbst aber, wenn wir dies annehmen, scheint das Verbältniss beider Historiker nicht der Art zu sein, dass, wenn ihre Berichte nicht mit einander übereinstimmen, die Glaubwürdigkeit des Einen durch den Andern ausgeschlossen wird. glauben wir, hinsichtlich der Judäa betreffenden Ereignisse vorzugsweise dem Josephus folgen, und in den abweichenden Mittheilungen des Tacitus eine Ergänzung des von ihm Gesagten erblicken zu dürsen. So wusste, um einen besonders hier hervortretenden Punkt zu berühren, Josephus ohne Zweifel aus guter Ouelle, dass Ventidins Cumanus als Statthalter an der Spitze von Judäa stand, hatte sich jedoch wenig darum gekümmert, oder hielt es nicht der Erwähnung werth, dass gleichzeitig Felix mit der Verwaltung Samaria's betraut war. Tacitus, der das Letztere mittheilt, hat seine detaillirte Angabe sicher nicht aus der Lust gegriffen, und so dürsen wir uns für hinlänglich berechtigt halten, die Erzählung des jüdischen Historikers durch die seinige zu ergänzen.

fasser der Neutestamentlichen Bücher zu nennen. Unter ihnen Testament. gebührt den Paulinischen Briefen und der Apostelgeschichte in den Angen des Historikers unzweifelhaft die erste Stelle, weil sie, abgesehen von ihrer sonstigen Bedeutung, hin und wieder geschichtliche Vorgänge berühren, die theils für die Kenntniss der damaligen Zustände überhaupt von Wichtigkeit sind, theils die Möglichkeit eröffnen, von ihnen aus die Zeitfolge der übrigen Mittheilungen wenigstens mit annähernder Gewissheit festzusetzen. Nämlich wenn von den dort erwähnten Ereignissen bisher der Tod des Königs Agrippa im J. 44 als das einzige chronologisch feststehende angesehen ist, so lässt sich nach unserer Ueberzengung noch ein zweites, die Abberufung des Felix von

Noch sind unter den gleichzeitigen Schriftstellern die Ver-

seiner Statthalterschaft Judäa, fast mit Gewissheit einem bestimmten Jahre znweisen. Denn einerseits wissen wir, dass

<sup>1)</sup> Ann. 12, 23, Vergl, Joseph, Antg. XX 5, 2. Einen noch ärgeren Irrthum des Tacitus anzunchmen, hindert das Zeitverhültniss: τελευτά τον βίον 'Πρώδης - όγδου της Κλανδίου Καίσαρος άρχης Free d. i. Trib. Pot. VIII. vom 24ten Januar 48 bis dahin 49, und Tacitus' Bericht fällt in's J. 19.

Fellx bei seiner Rückkehr nach Rom von den Juden angeklagt, aber auf Fürbitten seines Bruders Pallas, "den Nero damals hoch in Ehren hielt", von diesem begnadigt wurde 1). Andererseits aber wird ausdrücklich bezeugt, dass der letztgenannte Freigelassene diesem Kaiser keineswegs persönlich angenehm war<sup>2</sup>), sondern vielmehr seine hohe Stellung unter Nero lediglich der engen Verbindung verdankte, in der er mit Agrippina stand<sup>3</sup>). Da nun die Ermordung der Letzteren im März des J. 59 Statt hatte, so scheint es kaum zweifelhaft zu sein, dass Pallas seitdem seinen Einfluss verlor, daher denn Josephus, der vermöge seiner Bekanntschaft mit Epaphroditus über jene Zeiten sicher gut unterrichtet war, die Anklage und Freisprechung des Felix vor den Muttermord and folglich seine Abberufung in das J. 58 setzen muss. Darum haben wir kein Bedenken getragen, die Reisen des Paulus auf die einzelnen Jahre innerhalb dleses 14jährigen Zeitraumes so zu vertheilen, wie seine persönlichen Verhältnisse, seine Thätigkeit und der Schauplatz seiner Wirksamkeit es zu fordern schien. Eine ausführliche Begründung der hingestellten Ansicht kann jedoch erst im zweiten Bande gegeben werden; bis dahin müssen wir auf eine Abhandlung verweisen, deren baldiger Abdruck in den Theologischen Studien und Kritiken zu erwarten steht. -

Ueber das Verhältniss der Apostelgeschichte zu den Paulinischen Briefen sei hier nur soviel bemerkt, dass die erstere, deren Abfassung sicher nicht vor dem Ende des 2ten Jahres der Gefangenschaft des Paulus in Rom Statt hatte. zwar über diejenigen Begebenheiten, denen Lucas selber beiwohnte, mit grosser Ausführlichkeit und Genauigkeit berichtet, dagegen in den Partien, wo Lebensverhältnisse des Apostels aus der Zelt vor seiner Bekanntschaft mit Lucas erwähnt werden, so wie in manchen Er-

Joseph. Antq. XX. 8, 9. και πάντως ἂν εδεδώκει (Φήλιξ) τιμωρίαν τῶν εἰς Ἰουδαίους άδικημάτων, εἰ μὴ πολλὰ αὐτὸν ὁ Νέρων τάδελφῷ Πάλλαντι παρακαλέσαντι συνεχώρησε, μάλιστα δὴ τότε διὰ τιμῆς ἔχων ἐκεῖνον.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 13, 2. Pallas tristi arrogantia modum liberti egressus taedium sui moverat. ib. cap. 23, non tam grata Pallantis innocentia quam gravis superbia fuit. — Vgl. Cap. 14.

Τας. Αππ. 12, 25. 65. 13, 2. 14, 23. Din 61. 3: 'Αγριππίνα τῷ Πάλλαντι συνοῦσα φορτικῷ καὶ ἐπαχθεῖ.

eignissen aus den Jahren, wo dieser ihn nicht begleitete, einer

Berichtigung und Ergänzung bedarf, welche ihr zum Glück biswellen durch die Briefe zu Theil wird. Wenn die genannten Autoren wenigstens für einen Theil der Suctonius.

dargestellten Ereignisse als Zeitgenossen zu betrachten waren. so beginnt mit Suetonius die Reihe derjenigen Schriftsteller, welche ihre Mittheilungen nicht mehr ihrer eigenen Anschauung sondern schriftlichen Aufzeichnungen oder mündlichen Berichten von Augenzeugen entlehnten. Ueber seine persönlichen und Familien-Verhältnisse, sowie über seine Lebenszeit giebt er selbst einige Mittheilungen. Unter Caligula hatte sein Grossvater gelebt, und er selbst hatte diesen in seinen Knabenjahren noch gekannt<sup>1</sup>); sein Vater Suetonius Lenis war im Kriege des Otho gegen Vitellius Tribun der 13ten Legion gewesen und hatte mit dem Ersteren auch sonst in näheren Beziehungen gestanden<sup>2</sup>); von sich selbst erzählt er, er sei bei einem Vorfalle, der unter Domitian, aber wol kaum in die erste Zeit seiner Regierung, fällt, als adolescentulus zugegen gewesen<sup>3</sup>), und erwähnt das Auftreten des falschen Nero im J. 88 aus seiner Jugendzeit (adolescente me.)4). Hiernach dürfte seine Geburt einem der letzten Jahre Nero's angehören, und damit stimmt es auch überein, wenn der im J. 62 geborne jüngere Plinius ihn contubernalis nennt<sup>5</sup>). Während dieser sich der öffentlichen Laufbahn widmete, wählte sein Freund Sneton einen ausschliesslich wissenschaftlichen Beruf, so dass iener ihn einen scholasticus nennt<sup>6</sup>) und verschiedene Versuche macht. ihn seiner Zurückgezogenheit zu entreissen?). Selbst zur Herausgabe seiner Schriften bedurfte Sueton der dringenden Aufforderung seines Altersgenossen 8). Unter denselben war, wie wir aus den von Suidas angeführten Titeln ersehen, manches Werk, dessen Besitz für uns im höchsten Grade wünschenswerth wäre. Wir haben, abgesehen von einigen Fragmenten, nur die in 8 Büchern erschlenenen Biographien der ersten 12 Kaiser übrig.

Hinsichtlich dieses Werkes drängt sich sofort eine Menge von Fragen auf, deren Beantwortung für uns ebenso wichtig

<sup>1)</sup> Cal. 19.

<sup>2)</sup> Oth. 10.

<sup>3)</sup> Domit. 12.

<sup>4)</sup> Ner. 57.

<sup>5)</sup> Ep. 1, 24.

<sup>6)</sup> Ep. 1, 24.

<sup>7)</sup> Ep. 3, 8, 4, 18,

<sup>8)</sup> Ep. 5, 11.

wie schwierig ist. Zunächst: hat Sueton oder Tacitus früher geschrieben? denn an eine gleichzeitige Herausgabe der Schriften beider ist schou darum nicht zu denken, weil Tacitus' Annalen mehrere Jahre nach den Historien erschienen. Ferner: hat der später Schreibende die Arbeit seines Vorgängers gekannt und für seine Darstellung benutzt? eine Frage, für deren Bejahung von vorne herein der Umstand sprechen muss, dass wie jetzt, so auch zu jener Zeit ein sorgsamer Historiker schwerlich ein unter seinen Augen erschienenes Werk über denselben Gegenstand unbeachtet lassen mochte; dazu dürfte, wenn Sueton nach Tacitus schrieb, schon der Name seines Vorgängers ihn zur Lesung und Berücksichtigung von dessen Schriften genöthigt haben, während im anderen Falle auch Tacitus in der mindestens fleissigen ('ompilation Sueton's wol manches Beachtenswerthe finden musste.

Um zn einer Entscheidung hierüber gelangen zu können, scheint eine Theilung der Frage nothwendig, und zwar so, dass wir zunächst zusehen, ob sich in den Historien des Tacitus und den letzten 6 Biographien Sueton's, deren Stoffe der in jenem Werke geschilderten Zeit entnommen sind, Spuren nachweisen lassen, welche auf eine Bekanntschaft des einen Autors mit der Schrift des andern hinweisen. Zu dem Ende möge hier eine Anzahl Stellen aus beiden, die sich vielleicht noch vermehren itesse, einander gegenübergestellt werden

### Tac. Hist.

1, 13. potentia principatus divisa in Titum Vinium consulem et Cornelium Laconem praetorii praefectum, nec minor gratia leelo Galbae liberto, quem auulis donatum equestri nomine Marcianum vocitabant.

ib. mox suspectum in eadem Poppaea in provinciam Lusifaniam specie legationis seposuit.

1. 18. — quominus in castra

### Suet.

Galb. 14. regebatur trium arbitrio — hi erant T. Vinius legatus ejus in Hispania, — Cornelius Laco ex assessore praefectus praetorii, — libertus leclus paulo ante anulis aureis et Marciani cognomine ornatus ac jam summi equestris gradus candidatus.

Oth. 3. sepositus est per causam legationis in Lusitaniam.

Galb. 17. perduxit in castra

pergeret. - apud frequentem militum concionem - adoptarl a se Pisonem - pronuntiat - nec ullum orationi - addit - pretium.

1,22. e quibus (i. e. mathematicis) Ptolemaeus Othoni in Hispania comes, cum superfuturum eum Neroni promisisset, - persuaserat fore ut in imperium adscisceretur.

1, 24. is (Maevius Pudens) - - eo paulatim progressus est, ut per speciem convivil. quoties Galba apud Othonem enularetur, cohorti excubias agenti viritim centenos nummos divideret.

Sneton.

ac pro concione adoptavit, ne tunc quidem donativi ulla mentione facta.

Oth. 4. qut (i. e. Seleucus mathematicus) quum enm olim superstitem Neroni fore spopondisset, tunc ultro inopinatus advenerat, imperaturum quoque brevi repromittens.

ib. quoties in coena Principem acciperet, (Otho) aureos excubanti cohorti viritim dividebat:

Dann wird nach einem verschleden lautenden Verbindungssatze: quam velut publicam largitionem Otho secretioribus apudsingulos praemiis intendebat, adeo animosus corruptor,

dasselbe Factum referirt: ut Coccejo Proculo speculatori de parte finium cum vicino ambigenti universum agrum sua pecunia emptum dono dederit.

1, 25. sed tum e libertis Onomastum futuro sceleri praefecit. a quo Barbium Proculum tesserarium speculatorum et Veturium optionem corundem perductos, postquam vario sermone callidos audacesque cognovit, nec eo minus alium alia via militem demerebatur.

cuidam etiam de parte finium cum vicino litiganti adhibitus arbiter totum agrum redemit emancipavitque.

0th. 5. primo quinque speculatoribus commissa est res. deinde decem allis, quos singuli binos produxerant: omnibus dena sestertia repraesentata et quinquagena promissa.

pretio et promissis onerat, data pecunia ad pertentandos plurium animos. suscepere duo manipulares imperium populi Romani transferre et transtulerunt. in conscientiam facinoris pauci adsciti.

1,27. XVIII Kal. Febr. sacrificanti pro aede Apollinis Galbae haruspex Umbricius tristia exta et instantes insidias ac domesticum hostem praedicit,

audiente Othone (nam proximus adstiterat) — nec multo post libertus Onomastus nuntiat exspectari eum ab architecto et redemptoribus: quae significatio coeuntium jam militum et paratae conjurationis convenerat. — Otho — per Tiberianam domum in Velabrum, inde ad miliarium aureum sub aedem Saturni pergit. ibl tres et viginti speculatores consalutatum Imperatorem — sellae festinanter impositum strictis mucronibus rapiunt.

- 1, 34. mixtis jam Othonianis, qui ad evocandum Galbam laeta falso vulgaverint.
- 1, 35. obvins in Palatio Julius Atticus speculator cruentum gladium ostentaus occisum a se Othonem exclamavit, et

Sueton.

per hos sollicitati reliqui nec adeo multi.

Galb. 19. prius vero quam occideretur sacrificantem mane haruspex identidem monuit: caveret periculum, non longe percussores abesse.

Oth. 6. destinata die praemonitis consciis, ut se in foro ad miliarium aureum opperireutur, mane Galbam salutavit.etiam sacrificanti interfuit audivitque praedicta haruspicis. Deinde liberto adesse architectos nuntiante, anod signum convenerat, quasi venalem domum inspecturus abscessit, proripuitque se postica parte Palatii ad constitutum. - tunc abditus propere muliebri sella in castra contendit - et a praesente comitato Imperator consalutatus inter - strictos gladios ad principia devenit.

Galb. 19. extractus rumoribus falsis, quos conjurati, ut eum in publicum elicerent, de industria dissiparant.

ib. prodiit tanta fiducia, ut militi cuidam occisum a se Othonem glorianti: quo auctore? responderit.

Galba: commilito, inquit, quis jussit?

1,41. juxta Curtii lacum — Galba projectus e sella ac provolutus est. extremam ejus vocem, ut cuique odium aut admiratio fuit, varie prodidere. alii suppliciter interrogasse, quid mali meruisset, paucos dies ad persolvendum donativum deprecatum. plures obtulisse ultro percussoribus jugulum: agerent ac ferirent, si ita e republica videretur.

1,48. Titus Vinius — servili deinceps probro respersus est, tamquam scyphum aureum in convivio Claudii furatus. et Claudius postera die soli omnium Vinio fictilibus ministrari jussit.

1. 49. Galbae corpus diu neglectum et licentia tenebrarum plurimis ludibriis vexatum dispensator Argius e prioribus servis humili sepultura in privatis ejus hortls contexit. caput per lixas calonesque suffixum laceratumque ante Patrobil tumulum (libertus is Neronls punitus a Galba fuerat) postera demum die repertum et cremato jam corpori admixtum est.

1,52. Vitellius inferiorem Germaniam ingressus hiberna — adierat. redditi plerisque Sueton.

c. 20. sunt qui tradant ad primum tumultum proclamasse eum: quid agitis commilitones? ego vester sum et vos mei; donativum etiam pollicitum. Plures autem prodiderunt, obtulisse ultro jugulum et ut hoc agerent ac ferirent, quando ita videretur, hortatum. — jugulatus est ad lacum Curtii.

Claud. 32. convivae, qui pridie scyphum aureum surripulsse existimabatur, revocato in diem posterum calicem fictilem apposuit.

Galb. 20. (Otho caput) lixis calonibusque donavit, qui hasta suffixum non sine ludibrio circum castra portarunt. — Ab hts Patrobii Neroniani libertus centum aureis redemptum eo loco, ubi jussu Galbac animadversum in patronum suum fuerat, abjecit. Sero tandem dispensator Argius et hoc et ceterum truncum in privatis ejus hortis Aureliae viae sepulturae dedit.

Vitell. 8. castra vero ingressus — Ignomiolosis notas, rels

ordines, remissa ignominia, adlevatae notae.

- 1, 62. laetum augurium Fabio Valenti exercitulque, quem in bellum agebat, ipso profectionis die aquila leni meatu, prout agmen incederet, velut dux viae praevolavit.
- 2, 1. Titus Vespasianus e Judaea incolumi adhuc Galba missus a patre causam profectionis officium erga Principem et maturam petendis honoribus juventam ferebat. sed volgus flugendi avidum disperserat accitum in adoptionem.
- 2, 2. atque illum cupido incessit adeundi visendique templum Paphiae Veneris. —
- c. 4. Titus de navigatione primum consuluit. postquam pandi viam et mare prosperum accepit, de se per ambages interrogat caesis compluribus hostiis. Sostratus petito secreto futura aperit.
- 2, 49. sitim haustu gelidae aquae sedavit. tum adlatis pugionibus, cum utrumque pertentasset, alterum capiti subdidit. luce prima in ferrum pectore incubuit. ad gemitum morientis ingressi liberti unum vulnus invenere.
- 2, 67. proximus Vitellio e praetoriis cohortibus metus

Sueton.

sordes, damnatis supplicia dempsit.

- ib. 9. praemisso agmini laetum evenit auspicium: siquidem a parte dextera repente aquila advolavit lustratisque signis ingressos viam sensim antecessit.
- Tit. 5. Galba mox tenente reinpublicam missus ad gratulandum quaqua iret convertit homines, quasi adoptionis gratia arcesseretur.

ib. aditoque Veneris Paphiae oraculo, dum de navigatione consulit, etiam de Imperii spe confirmatus est.

Oth. 11. sedata siti gelidae aquae potione arripuit duos pugiones et explorata utriusque acie, quum alterum pulvino subdidisset, — circa lucem demum expergefactus uno se trajecit ictu infra laevam papillam, irrumpentibusque ad primum gemitum — exanimatus est.

Viteil. 10. nihil conctatus quidquid praetorianarum cohe-

erat. separati primum deinde addito honestae missionis lenimento arma ad tribunos suos deferebant.

2, 78. cupressus arbor in agris ejus conspicua altitudine repente prociderat ac postera die eodem vestigio resurgens procera et latior virebat.

ib. est Judaeam inter Syriamque Carmelus, ita vocant montem Deumque. — illic sacrificanti Vespasiano, cum spes occultas versaret animo, Baslides sacerdos inspectis identidem extis: quidquid est, inquit, Vespasiane, quod paras seu domum exstruere seu prolatare agros sive ampliare servitla, datur tibi magna sedes, ingentes termini, multum hominum.

- 2, 79. initium ferendi ad Vespasianum imperii Alexandriae coeptum festinante Tiberio Alexandro, qui Kalendis Juliis sacramento ejus legiones adegit, isque primus principatus dies in posterum celebratus, quamvis Judaicus exercitus quinto Nonas Julias apud ipsum jurasset.
- 2,89. ipse Vitellius a ponte Mulvio insigni equo paludatus accinciusque — composito agmine incessit.

Sucton.

fuit ut pessimi exempli uno exauctoravit edicto jussas tribunis tradere arma.

Vesp. 5. arbor quoque cupressus in agro avito sine ulla vi tempestatis evulsa radicitus atque prostrata insequenti die viridior ac firmior resurrexit.

ib. apud Judaeam Carmeli Del oraculum consulentem ita confirmavere sortes, ut quidquid cogitaret volveretque animo, quamlibet magnum, id esse proventurum pollicerentur.

Vesp. 6. — Tiberius Alexander praefectus Aegypti primus in verba Vespasiani legiones adegit Kal. Jul., qui principatus dies in posterum observatus est. Iudaicus deinde exercitus V Idus Julias apud ipsum juravit.

Vitell. 11. urbem denique ad classicum introlit paludatus ferroque succinctus inter signa atque vexilla sagulatis comitibus ac detectis commilitonum armis.

- 2, 91. quod maximum pontificatum adeptus Vitellius de caerimoniis publicis XV Kal. Aug. edixisset, antiquitus infausto die Cremerensi Alliensique cladibus, adeo omnis humani divinique juris expers.
- 3, 74. Domitianus prima irruptione apud aedituum occultatus sollertia liberti lineo amictu turbae sacricolarum immixtus ignoratusque apud Cornclium Primum paternum clientem juxta Velabrum delituit.
- 3,84. Vitellius capta Urbe per aversam Palatii partem Aventinum in domum uxoris sellula defertur, ut Terracinam perfugeret. dein in Palatium regreditur vastum desertumque, dilapsis etiam infimis servitiorum aut occursum ejus declinantibus. —

pudenda latebra semet occultans ab Julio Placido — protrahitur. vinctae pone tergum manus, laniata yeste — ducebatur.

85. Vitellium infestis mucronibus coactum — erigere os et offerre contumeliis — postremo ad Gemonias — propulere. — ac deinde ingestis vulneribus concidit.

Sucton.

ib. omni divino humanoque jure neglecto Alliensi die pontificatum maximum cepit.

Dom. 1. irrumpentibus adversariis — apud aedituum clam pernoctavit ac mane Isiaci celatus habitu interque sacrificulos vanae superstitionis, quum se trans Tiberim ad condiscipuli sui matrem contulisset, ita latuit, ut —

Vit. 16. gestatoria sella — Aventinum et paternam domum clam petiit, ut inde in Campaniam fugeret. mox — referri se in Palatium passus est. ubi quum deserta omnia reperisset, dilabentibus et qui simul erant —

confugit in cellam janitoris — 17, extractus e latebra — religatis post tergum manibus injecto cervicibus laqueo veste discissa seminudus in forum tractus est. —

— etiam mento mucrone gladii subrecto, ut visendam praeberet faciem neve submitteret. tandem apud Gemonias minutissimis ictibus excarnificatus atque confectus est. 5, 13. pluribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum libris contineri, eo ipso tempore fore ut valesceret oriens profectique Judaea rerum potirentur. quae ambages Vespasianum ac Titum praedixerat.

Vesp. 4. percrebruerat oriente toto vetus et constans opinio esse in fatis, ut eo tempore Judaea profecti rerum potirentur. id de Imperatore Romano, quantum eventu postea patuit, praedictum Judaei ad se trahentes rebellarunt 1).

Wenn die angeführten Stellen auch keineswegs alle in gleichem Verhältnisse zu einander stehen, so tritt in ihnen doch eine so bedeutende Anzahl verwandter und oft wörtlich übereinstimmender Ausdrücke zu Tage, dass eine unabhängige Abfassung beider Schriften schwerlich angenommen werden kann. Lag aber dem einen Verfasser das Werk des andern vor, so zwingt uns die Vergleichung der inhaltsarmen letzten Biographien Sueton's mit der lebensvollen Schrift des Tacitus fast die Gewissheit auf, dass Sueton die Historien vor sich hatte und in einer Weise be nutzte, die manchmal nahe daran ist, die Grenzen des Schicklichen und Erlaubten zu überschreiten; wenn auch andrerseits nicht geleugnet werden darf, dass er bel einzelnen Gelegenheiten seinen Vorgänger berichtigt hat oder mindestens berichtigen wollte.

Erheblich anders erscheint das Verhältniss der 4 vorhergehenden suetonischen Biographien zu den Annalen des Tacitus, deren Inhalt auch in jenen vielfach berührt wird. Allerdings fehlt es auch hier nicht an manchem Anklingenden, sowohl bei wichtigeren Thatsachen, wie bei der Ermordung des Agrippa Postumus, (Ann. 1, 6. Tib. 22.) bei Nero's Thronbesteigung, (Ann. 12, 68 f. Ner. 8.) bei der Vergiftung des Britannicus (Ann. 13, 15. Ner. 33.) u. a. theils auch bei geringfügigen Ereignissen, wie z. B. in der Notiz über Cyzicus:

<sup>1)</sup> Oder sollten die letzten Worte, zusammengehalten mit den oben (S.36) nicht mitangeführten Worten des Josephus τοῦτο οι μέν ως οἰκεῖον εξέλαβον, (bell. Jud. VI. 5, 4.) zu der Annahme herechtitigen, Sucton habe das Werk des jüdischen Historikers benntzt? Dafür sprechen mächte noch das Vaticinium Josephi Vesp. 5. Joseph. bell. Jud. III. 8, 9.

Tac. 4, 36. objecta publice Cyzicenis incuria caeremoniarum divi Angusti additis violentiae criminibus adversum cives Romanos, et amiscre li bertatem quam bello Mithridatis meruerant circumsessi. Suet. Tib. 37. Cycizents in cives Romanos violentius quaedam ausis publice libertatem ademit quam Mithridatico bello meruerant.

oder über Antiochus von ('appadocien:

Tac. 2, 42. elicit Archelaum matris literis, quae non dissimulatis filii offensionibus ele mentiam offerebant, si ad placandum veniret. ille ignarus doli — in Urbem properat, — mox accusatus — finem vitae sponte an fato implevit. regnum in provinciam redactum est.

Suet. Tib. 37. quosdam per blanditias atque promissa extractos ad se non remisit, ut — Archelaum Cappadocem, cujus etiam regnum in formam provinciae redegit.

oder über die Einweihung des Gymnasiums:

Tac. 14. 47. gymnasium eo anno dedicatum a Nerone prae bitumque oleum equiti ac Senatul graeca facilitate.

Suet. Ner. 12. dedicatisque thermis atque gymnasio Senatui quoque et equiti oleum praebuit.

In der That sind solche Anklänge zahlreich 1), und dentlich genug, um an eine Benutzung der Annalen durch Sueton denken zu lassen, wenn nicht andererseits Manches darauf binwiese, dass er dieses Werk nicht vor sich hatte, man müsste sich denn zu der Annahme entschliessen, er habe entweder von der Gewlssenhaftigkeit ihres Verfassers eine sehr geringe Meinung gehabt, oder sei selber höchst sorglos verfahren. Ersteres widerlegt sich durch die starke Benutzung der Historien, und das letztere Urtheil dürfte nach dem, was weiterhin über Sueton zu sagen ist, schlechterdings nicht zulässig erscheinen. Oder wollte man glauben, er habe, wenn ihm das sorgsame Referat des Tacitus über die verbrecherische Zuneigung Agrippina's zu ihrem Sohne (Ann. 14,2) vorlag, dennoch ohne weitere Motivirung seiner Ansicht geschrieben: matris concubitum appetivisse et

<sup>1)</sup> Vgl. Krause de Suel, font. et auct. Berol. 1831. p. 4.

ab obtrectatoribus ejus — — deterritum ne mo dubit avit? (Ner. 28.) Oder er habe trotz des vorsichtigen Zusatzes bel Tacitus: forte an dolo Principis incertum, nam utrumque auctores prodidere (Ann. 15, 38.) den Brand der Stadt dem Kaiser ohne Weiteres zugeschrieben? (Ner. 38.) Oder Nero's Declamation während desselben, die Tacitus (c. 39.) doch nur als rumor bezeichnet, als Thatsache erzählt?

Der Vorwurf der Leichtfertigkeit, von dem Sueton in diesem Falle nicht freizusprechen wäre, scheint uns wenigstens hinlänglich zurückgewiesen zu werden durch die Sorgfalt im Sammeln seiner Notizen, welche uns aus seinen Biographien entgegentritt. Ihm standen schriftliche Aufzeichnungen der bedeutendsten Personen, wie Caesar¹), Augustus²), Antonius³), Tiberius⁴), Claudius⁵), Nero⁶) u. a. zu Gebote; und wenn wir das Verzeichniss der von ihm angeführten Schriftsteller †) überblicken, so nehmen sie der Mehrzahl nach eine so hohe Stellung ein, dass man mit Sicherheit behaupten darf, er habe gute Quellen benutzt. Dazu kommt, dass er sich nach seinen eigenen Worten manches Document verschafft hatte, welches wohl geeignet war, über Ein-

<sup>1)</sup> Caes. 6. 26. 41. 55. 56.

<sup>2)</sup> Caes, 55, 56, Aug, 2, 7, 27, 28, 31, 40, 42, 51, 64, 71, 74, 76, 85, 86, Tib. 21, Cal. 8, Claud. 1, 4.

<sup>3)</sup> Caes, 52. Aug. 2. 4. 7. 10. 16. 63. 68. 69. 70. Ner. 3.

<sup>4)</sup> Tib. 28, 29, 61, 67. Claud. 5.

<sup>5)</sup> Claud. 2. 16, 21, 26, 41, 42,

<sup>6)</sup> Ner. 24.52. Domit. 1.

<sup>7)</sup> M. Actorius Naso. Caes. 9, 52, — T. Ampius. Caes. 77. — Aquilius Niger. Aug. 11. — Asclepiades, Aug. 94, — Asinius Pollio. Cues. 30, 55, 56. — M. Bibulus. Caes. 9, 10, 49. — M. Brutus, Caes. 49. — Cassius Parmensis. Aug. 4. — Cassius Severus. Vit. 2. — Cicero. Caes. 9, 30, 42, 49, 50, 55, 56. Aug. 3. — Cornelius Balbus. Caes. 81. — Cornelius Nepos. Aug. 77. — Cremntius Cordus. Aug. 35. vielleicht nuch Tib. 61. — C. Curio. Caes. 9, 49, 50, 52. — Dolabella, Caes. 49. — C. Drusus. Aug. 94. — Q. Enlogius. Vitell. 1. — Hirtius. Caes. 56. — Julius Marathus. Aug. 79, 94. — Junius Saturninus. Aug. 27. — Cn. Lentulus Gaetulicus. Cal. 8. — C. Licinius Calvus. Caes. 49, 73. — C. Memmius. Caes. 49, 73. — C. Oppius. Caes. 52, 53. — C. Plinius. Cal. 8. — Seneca, Tib. 73. — Tannsius Geminus. Caes. 9. — Q. Tubero. Caes. 83. — Valerius Messala, Caes. Aug. 74.

zelheiten Licht zu verbreiten. So besass er unter Anderem handschriftliche Aufzeichnungen von Augustus<sup>1</sup>) und Nero<sup>2</sup>), wie ein Bild des ersteren aus seinen Knabenjahren3); so kannte er Exemplare der Rede Caesar's für den Metellus, welche für die Bedeutung dieser Schrift von Wichtigkeit waren4), und Reliquien aus der Jugendzeit der beiden ersten Kaiser<sup>5</sup>). Ferner reichten seine eigenen Erinnerungen wenigstens in die Zeiten der letzten Kaiser, deren Leben er darstellt, zurück 6); sein Vater und Grossvater7), sowie überhaupt ältere Leute8), machten ihm Mittheilungen über einzelne Begebenheiten, und wenn er auch nur in den beiden ersten Biographien seine Gewährsmänner öfter mit Namen anführt, so dürfen wir doch kaum zweifeln, dass ihm für die folgenden gleichfalls Vorarbeiten zu Gebote standen, da er auch hier vielfach auf solche Bezug nimmt 9). Dazu lag ihm eine Menge der wichtigsten Actenstücke vor, die Fasti, die Acta Senatus, wie auch die Acta diurna 10), und manche andere Staatsschriften. In welcher Weise er dieselben benutzte, ergiebt sich aus der Vergleichung des von Augustus verfassten Rechenschaftsberichtes über seine Regierung, der dem Sueton bekannt war und uns unter dem Namen Monumentnm Ancyranum fast vollständig erhalten ist. Manche Stelle der Biographie des Augustus ist aus demselben wörtlich entnommen 11), an anderen hat er die

# 11) Monum. Ancyr.

4,35. (ludos) feci meo nomine quater, aliorum autem m(agistratuum absentium aut non sufficienti)um ter et vicies.

4,43. navalis proeli spectaculum populo dedi trans Tiberim, in quo loco nunc nemus est Caesarum cavato (solo in) longitudinem rel.

#### Sucton. Aug.

43. fecisse ludos se ait suo nomine quater, pro aliis magistratibus qui aut abessent aut non sufficerent ter et vicies.

ib. (edidit) navale proelium circa Tiberim cavato solo, in quo nunc Caesarum nemus est.

<sup>1)</sup> Aug. 71. 87. f.

<sup>2)</sup> Ner. 52.

<sup>3)</sup> Ang. 7.

<sup>4)</sup> Caes, 55.

<sup>5)</sup> Ang. 6, Tib. 6.

<sup>6)</sup> Ner. 57. Dom. 12.

<sup>7)</sup> Oth. 10. Calig. 19.

<sup>8)</sup> Claud, 15. Ner. 29.

<sup>9)</sup> Tib. 5. 10, 21, 67, 73. Cal. 17.19, 58. Ner, 29. Galb. 20. Vit.2, 3, und soust.

<sup>10)</sup> Aug 5, Tib, 5, Cal, 8, 36, Cl.41.

# Worte des Kaisers excerpirt 1) oder durch genauere Mittheilungen

- 5, 13. nulli genti bello per injuriam inlato.
- 2,41. (quia pe)r totum i(mperium) populi Romani (parta erat terra marique p)ax. cum (que ab Urbe c)o(ndita ante me) Ja(num Qui)r(inum) bis omnino clausum (fuis) se prodatnr m(emori)ae, ter me principe (Senatus c)laudendum esse censuit.
- 4, 19. v(ia)m, (quae Fla)min(i)a a(ppellatur), i(pse mea pecunia, ab aliis) praeter (missam, s)um(psi mu)n(ienda)m.
- 2,14. (magistr)atus et sacerdotes (commodis et dignitate auxi.)
- 5,36. Italia aut(em coloni)as, quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, (duodetriginta) deductas habet.

# 1) Monum. Ancyr.

- 5, 50. ad me Ind(ia regum legationes saepe missae sunt nunquam antea visae) apud qu(em)q(uam Romanorum principe)m. Nostram (amicitiam petierunt) per lega(tos) Bastarna(e et Scytha)e et Sar(mata)rum(cis Tanaim fluvium) Tanaim(que) ultra re(ges Albano)rum(que) rex et Hiber(orum et Medorum reges.)
- 2, 2. censum populi conlega M. Agrippa egi. — (alteru)m consulari cum imperio lustrum solos feci. — (tertiu)m consu-

- 21. nec ulli genti sine justis et necessariis causis bellum intulit.
- 22. Janum Quirinum semel atque iterum a condita Urbe memoriam ante snam clausum in multo breviore temporis spatio terra marique pace parta ter clusit.
- 30. desumpta sibi Flaminia via Arimino tenus munienda.
- 31. sacerdotum et numerum et dignitatem sed et commoda auxit.
- 46. Italiam duodetriginta coloniarum numero deductarum ab se frequentavit.

### Sucton. Aug.

- 21. qua virtutis moderationisque fama Indos etiam ac Scythas auditu modo cognitos pellexit ad amicitiam suam populique Romani ultro per legatos petendam.
- 27. censum populi ter egit, primum ac tertium cum collega, medium solus.

vervollständigt1); auch fehlt es nicht an Stellen, wo August's

lari cum imperio lustrum conlega Tib. Ca(esare feci.)

- 4,17. duo et octoginta templa deum in Urbe consul (sextum ex decreto) S(en)atus refeci, nullo praetermisso, quod (vetus) tem(plum fuisset.)
- 2,21. (Populo summum) sacerdotium deferente mihi, quod pater meus (procuravit, suscepi id) sacerdotium aliquod post annos eo mor(tno, qui post patrem menm illud pro) curaverat.
- 4,51. (meae) statuae pedestres et equestres et in quadrigeis argenteae steterunt in Urbe XXC circiter, quas ipse sustuli exque ea pecunia dona aurea in aede Apollinis meo nomine et illorum, qui mihi statuarum honorem habuerunt, posui.
- 1) Monum. Ancyr.
- 5,46. protuli fines (Illyrici ad Istri fluminis (ripam, cis) quod (D)a(cor)u(m magn)us exercitus (m)eis (auspici)s pro(flig)a(tus) est exercitusque (meus) pos(tea d)uc(t)us (trans Istrum flumen Dacorum) gentes i(mperia populi Romani perferre coegit.)
- 1, 22. bis ovans triumpha(vi, tris egi cu)rulis triumphos.

- 30. aedes sacras vestutate collapsas aut incendio absumptas refecit.
- 31. pontificatum maximum, quem nunquam vivo Lepido auferre sustinuerat, mortuo demum suscepit.
- 52. argenteas statuas olim sibi positas conflavit omnes exque iis aureas cortinas Apollini Palatino dedicavit.

Sucton. Aug.

21. coercuit et Dacorum incursiones tribus eorum ducibus cum magna copia caesis.

22. bis ovans ingressus est Urbem post Philippense et rursus post Siculum bellum. Curules triumphos tres egit Dalmaticum Actiacum Alexandrinum continuo triduo ounes. etwas ruhmredige Ausdrucksweise elne Berichtigung von Seiten des Historikers erfährt<sup>1</sup>).

Dürfen wir hiernach die Ueberzeugung aussprechen, dass Sueton die Annalen des Tacitus nicht gekannt hat, so erhebt sich die Frage, ob der Letztere die Biographien seines Vorgängers der Beachtung werth gehalten habe, und ob sich in seiner Schrift Spuren einer solchen Berücksichtigung finden. Ohne unsrer Ansicht mehr als den Charakter einer nicht unwahrscheinlichen Vermuthung beilegen zu wollen. glauben wir uns doch berechtigt, auch diese Frage bejahen zu dürfen. Denn ausser dem oben Hervorgehobenen scheinen einerseits die Erzählungen von der projectirten Reise Nero's nach Alexandrien, (Tac. 15, 36. Suet. Ner. 19.) die Schilderungen seines öffentlichen Auftretens, (Tac. 14, 15. Suet. 21.) die Erwähnungen des Schatzes der Dido (Tac. 16, 1. Suet. 31.) und manches Andere so angethan, dass es wenigstens nahe liegt, anzunehmen, der später Schreibende habe dabei auf seinen Vorgänger Bezug genommen.

Andererseits begegnen wir aber auch solchen Aensserungen des Tacitus, welche einen unverkennbaren Hinblick auf Vorarbeiten enthalten, deren Verfasser zwar nicht genannt werden,

4, 39. (venationes bestia)rum Africanarum meo nomine et filiorum meorum et nepotum in circo aut in foro aut in amphitheatris populo dedi sexiens et viciens.

3,7. plebei Romanae viritim HS trecenos numeravi ex testamento patris mei et dedi. iterum — HS quadringenos congiari viritim pernumeravi et — quadringenos nummos tertium viritim dedi. — plebei urbanae sexagenos denarios viritim dedi. — sexagenos denarios plebei — dedi.

5,40. Parthos trium exercituum Romanorum spolia et signa re(ddere) mihi supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi.

## Sneton. Aug.

43. inunera non in foro modo nec in amphitheatro sed in circo et in septis et aliquando nihil praeter venationem edidit.

41. congiuria populo frequenter dedit, sed diversae fere summue, modo quadringenos, modo trecenos, nonnumquam ducenos quinquagenosque nummos.

21. Parthi — signa militaria, quae M. Crasso et M. Antonio ademerant, reposecuti reddiderunt.

<sup>1)</sup> Mon. Ancyr.

unter denen wir aber Sueton's Biographien wenigstens mit einigem Rechte verstehen dürfen. So bezeichnet er die Vergiftung des Burrus (Suet. Ner. 35.) als die Ansicht Mehrerer (plures, 14, 51.) Nero's Declamation (Ner. 38.) als ein Gerücht, (15, 39.) und fasst seinen Bericht über die Ereignisse des J. 37 in einen sarkastischen Hinblick auf Andre 1), unter denen wir auch wol an Sueton (Ner. 12.) denken können.

Demnach scheint das Verhältniss zwischen Tacitus und Sueton der Art gewesen zu sein, dass der Erstere in seinen Annalen, wo er in seiner Darstellung von Sueton abweicht, dessen Urtheil als ein nicht ausreichend begründetes corrigirt, und andererseits Sueton, soweit seine Berichte mit den Historien des Tacitus nicht übereinstimmen, Grund gehabt hat, der Erzählung seines Vorgängers nicht zu folgen; und nach dem, was über seine Gewissenhaftigkeit in Benutzung seiner Quellen gesagt ist, dürfen wir kaum zweifeln, dass ihm wirklich triftige Gründe zu einer solchen Differenz vorlagen.

Dies Urtheil bedarf um so mehr der Motivirung, als es nicht an Stimmen fehlt, welche in den Biographien Sueton's kaum etwas Anderes, als eine mit wenig oder gar keiner Krifik veranstaltete Sammlung bald mehr, bald minder werthvoller Notizen zu erblicken glauben. Allerdings lässt sich nicht in Abrede stellen, dass die Anforderungen, welche wir an den Verfasser einer Biographie zu machen gewohnt sind, indem wir von ihm ein Bild der ganzen Persönlichkeit erwarten, wie sie sich im öffentlichen und im Privatleben darstellt, von Sueton nur zum geringeren Theile erfüllt sind; aber es herrscht in seinen Darstellungen doch offenbar ein bewusster Plan vor, der wol geeignet scheint, ein so absprechendes Verdammungsurtheil, wie das obige, erheblich zu mildern. Um dies planmässige Verfahren des Autors anschaulich zu machen, lassen wir hier eine Disposition der beiden für unsern Zweck wichtigen Schriffen über Claudius und Nero folgen.

Nach voraufgeschickten Nachrichten über Herkunft (1.), Ge-

<sup>1) 13,31.</sup> pauca memoria digna evenere, nisi cui libeat laudandis fundamentis et trabibus, quibus molem amphitheatri apud campum Martis Caesar extruxerat, volumina implere, cum ex dignitate populi romani repertum sit res illustres annalibus, talia diurnis urbis actis mandare.

burt und Kindheit (2.3.) des Claudius werden seine Schicksale bis zur Thronbesteigung, (5-9.) hierauf seine Erhebung und ersten Regierungshandlungen (10-12.) erzählt, verbunden mit einer übersichtlichen Zusammenfassung der wider ihn erhobenen Anfeindungen. (13.) Daran schliesst sich die Darlegung seiner Regententhätigkeit (14-25.): Konsulate, (14.) Rechtspflege, (14. 15.) Censur, (16.) Feldzug nach Britannien, (17.) Sorge für die Verproviantirung der Hauptstadt, (18.19.) Bauten, (20.) Geschenke und Spiele, (21.) und Veränderungen in der bisherigen Staatsverfassung (22-25.) und den Provinzialverhältnissen. (25.) Dann geht der Verfasser zu der Persönlichkeit des Kaisers über. Dabei werden seine Franen und Kinder und neben ihnen die Freigelassenen wegen ihres Einflusses zuerst genannt. (26-29) Dann folgt eine Beschreibung seines Aeusseren, (30.31.) seiner Lebensweise (32.33.) und seines Characters, (34-40.) woran sich eine Uebersicht seiner wissenschaftlichen Thätigkeit schliesst. (41.42.) Die letzten Kapitel enthalten den Bericht über sein Lebensende. (43-46.)

In ähnlicher Weise wird in der Biographie Nero's erst seine Vorgeschichte (1-7.) and dann seine Regierung (8-25.) abgehandelt. Letztere zerfällt in zwei Theile, deren erster die Thronbesteigung, (8.) die ersten Regentenhandlungen, (9. 10.) die Spectacula (11-13.) und die amtliche Thätigkeit des Kaisers (14-19.) bespricht, während seine probra und scelera den Inhalt des zweiten bilden. Die Darstellung derselben beginnt mit seiner Vorliebe für Musik, (20.) führt dann seine öffentliche Künstlerthätigkeit auf, (21.) schildert ferner seine Vorliebe für Wettrennen. (22.) und schliesst daran den Bericht über seine Reise nach Griechenland, (22-25.) Hierauf folgt eine Characterschilderung Nero's nach den fünf Rubriken: petulantia, (26, 27.) libido, (28, 29.) luxuria, (30.31.) avaritia (32.) und crudelitas (33-38); unter der letzten sind seine Heirathen (35.) und der Braud Roms (38.) mitbegriffen. Als Anhang werden dann die mala fortuita seiner Regierung aufgezählt, und Einiges über seine Duldsamkeit gegen schmähsüchtige Anfeindungen beigebracht. (39.) Dann wird eine ansführliche Geschichte seines Sturzes und Todes (40-50.) gegeben, und darauf verschledene Züge zur Vervollständigung des Characterbildes beigebracht. (51-57.)

Mag man an dieser Gruppirung auch mancherlet Ausstellungen

zu machen berechtigt sein, so darf derselben doch eine gewisse nüchterne Verständigkeit nicht tabgesprochen werden, und für die Geschichte der zu behandelnden Periode bildet Sueton eine nicht genug zu schätzende Fundgrube, besonders da wir durch die Arbeit des jetzt zu nennenden Historikers in den Stand gesetzt werden, manche von seinen Notizen der Zeit, welcher sie angehören, bald mit voller Sicherheit, hald freilich nur mit grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit zuzuweisen.

T. Cassius Dio.

Der Consular T. Cassins Dio 1) aus Nicäa 2) war schon durch seinen Vater Apronianus, der als Statthalfer von Cilicien genaue Forschungen über das Leben des Kaisers Hadrian angestellt hatte<sup>3</sup>). auf eine historische Thätigkeit hingewiesen. Er begann diese mit einer Geschichte des Commodus, die wol bald nach dessen Tode herausgegeben und mit grossem Beifalle aufgenommen wurde, da er als Mitglied des Senates4) und Augenzeuge5) vieler Begebenheiten, vorzugsweise zur Schilderung jener Zeiten befähigt war. Durch eine dem Kaiser Severus bald nach seiner Thronbesteigung gewidmete und von diesem gut aufgenommene Schrift "über Träume und Zeichen" wurde er dann zu umfassenderen Plänen veranlasst und ging nun an eine Darstellung der ganzen römischen Geschichte von Erbaunng der Stadt bis auf Severus' Tod, welcher die oben genannte Monographie eingefügt werden sollte. Nach seinen eigenen Worten arbeitete er 22 Jahre theils an der Sammlung des historischen Materials. theils an der Ausarbeitung seines Werkes 6), und demnach würde die Vollendung desselben etwa in das J. 216 fallen. Während dieses Zeitraumes scheint Dio sich jedoch keineswegs einer völligen Zurückgezogenheit hingegeben zu haben, denn da er schon unter Pertinax im J. 193 zum Prätor designirt war<sup>7</sup>), so bekleidate er verninthlich noch unter Severus das ('onsulat8), und wandte auch sonst den öffentlichen Angelegenheiten seine Theilnahme zn 9), wenn er sich gleich oft in Capua aufhielt 10), Indess erfolgte die Herausgabe seiner Geschichte nicht gleich nach ihrer

<sup>1)</sup> Orell.inscr.lat. 1177. vgl. 5601, 5602, 6611.

<sup>2) 75.15.</sup> 

<sup>3) 69, 1.</sup> vgl, 72, 7.

<sup>4) 72, 16, 17, 18, 20, 21,</sup> 

<sup>5) 72, 4, 7, 18,</sup> 

<sup>6) 72, 23,</sup> vgl. 78, 10

<sup>7) 73, 12.</sup> 

<sup>8) 76, 16, 60, 2.</sup> 

<sup>9) 78, 10.</sup> 

<sup>10) 76, 2.</sup> 

Vollendung, sondern erst mehrere Jahre später, Indem er auch noch die Zeiten nach Severus in den Bereich seiner Darstellung hineinzog. Während er biermit beschäftigt war, hielt ihn unter und nach Macrinus' Regierung seine amtliche Stellung länger von Rom und Italien entfernt: wir finden ihn im J. 217 mit einer Mission nach Pergamus und Smyrna beauftragt 1); nach derselben übernahm er die Verwaltung der Provinz Africa und unmittelbar nachher die von Dalmatien, welches Land auch schon unter seinem Vater gestanden hatte, und darauf die von Ober-Pannonien<sup>2</sup>). In diesem letzteren Amte machte er sich durch Strenge bei den Soldaten verhasst, so dass die Prätorianer nach seiner Rückkehr seinen Tod forderten3). Indess der Kaiser Alexander Severus schützte ihn und machte ihn sogar im J. 229 zn seinem Collegen im Consulate, indem er ihm diese Würde zum zweiten Male übertrug. Nach Ablauf seiner Amtszeit begab sich Dio in seine Vaterstadt zurück und beendigte dort sein historisches Werk 4).

Von den 8 Decaden oder 80 Büchern, aus denen dasselbe ursprünglich bestand, sind uns die ersten 35 Bücher bis auf eine Anzahl von Fragmenten verloren gegangen; die folgenden bis B. 60 Can. 28 besitzen wir, einzelne Lücken abgerechnet, vollständig; von den übrigen sind uns nur die Excerpte des konstantinopolitanischen Mönches Xiphilinus aus dem 11ten Jahrhanderte erhalten. Die an der zweiten Stelle genannten Bücher enthalten vorzugsweise die Geschichte des Ueberganges der Republik zur Monarchie und sind für diese hochwichtige Epoche wegen ihrer Ausführlichkeit und chronologischen Ordnung eine ganz unschätzbare Quelle. Auch die Zeiten der ersten Kaiser bis zum J. 800 (47) sind in ihnen zwar kürzer, aber doch unter genauer Beobachtung der Zeitfolge behandelt, so dass wir bei der Lückenhaftigkeit der Taciteischen Annalen in ihnen feste Puncte für die Einreihung anderweitig bekannter Nachrichten besitzen. Zum Glück tritt von dem genannten Jahre ab die 2te Hälfte der Annalen des Tacitus in dieser Beziehung an die Stelle des Dio'schen Werkes, so dass wir wenigstens in den meisten Fällen im Stande sind, die Auszüge des Xiphilinus und die Nach-

<sup>1) 79, 7, 18, 68, 27, 80, 1,</sup> 

<sup>3) 80, 4.</sup> 

<sup>2) 80, 1. 49, 36.</sup> 

<sup>4) 80, 5.</sup> 

richten Sueton's an der richtigen Stelle in den taciteischen Rahmen eines Zeitbildes einzufügen. - Die Sorgfalt Dio's in der Abfassung seines Werkes sowie die Glaubwürdigkeit seiner Mittheilangen sind, soweit wir nach dem vollständig erhaltenen Thelle seines Werkes urtheilen können, über allen Zweifel erhaben, was indess einen Irrthum in minder erheblichen Dingen nicht ausschliesst. Auch den Auszügen des Xiphilinus darf im Ganzen eine entschiedene Zuverlässigkeit nicht abgesprochen werden. Eine sehr beachtenswerthe Ergänzung erhalten dieselben durch die aus derselben Onelle geschöpften Mittheilungen anderer späterer Geschichtschreiber, namentlich des Joannes Zonaras aus dem 12ten Jahrhundert.

Nicht-

Neben den Historikern besitzen wir eine zweite Art von Historiker Quellen in den Schriften von Nicht-Historikern, welche zwar dem Ausgange des ersten oder dem Anfange des zweiten Jahrhunderts angehören, aber doch auf die ihnen theils aus eigner Anschauung theils durch Erzählungen von Augenzeugen wohl bekannte letzte Vergangenheit mancherlei Bezug nehmen. Unter diesen bieten freilich die Dichter C. Silius Italicus († 100.) und C. Valerius Flaccus († 88.), für die Geschichte nur eine ganz geringe Ausbeute dar; etwas grössere Bedeutung gebührt schon dem P. Papinius Statius wegen der in den Silvis enthaltenen Darstellung eines Theils seines Lebens, bei weitem die grösste aber den Satiren Juvenal's und den Epigrammen des Martial, wenn wir gleich über die Beziehungen der letzteren vielfach im Unklaren sind. Unter den Prosaikern verdanken wir den Briefen des jüngeren Plinins manche schätzenswerthe Mittheilung über einzelne Persönlichkeiten und Ereignisse unsrer Periode, und der Institutio oratoria Quintilian's eine Einsicht in das gesammte Erziehungs- und Unterrichtswesen jener Zeit, während uns Frontin's Schrift de aquaeductibus ein Bild der grossartigen Wasserleitungen entfaltet, deren sich die Hauptstadt damals erfreute.

Unter den späteren Schriftstellern sei ausser den Juristen, welche uns die Kunde einer Anzahl von höchst wichtigen Senats-Consulten. Gesetzen und kaiserlichen Verordnungen überliefert haben, und den Scholiasten, bei denen wir manches schätzbare Excerpt aus verioren gegangenen historischen Schriften lesen, hier nur noch einiger griechichen Schriften gedacht, welche für unsre Darstellung mindestens beachtenswerth sind. Zu ihnen gehört zunächst die dem Lucian beigelegte Schrift Nero, ein Dialog des Musonlus und Menecrates über das Auftreten jenes Kaisers in Griechenland. Ferner sind die Biographien des Galba und Otho, als deren Verfasser Plutarch genannt ist, zu erwähnen, da in denselben die Vorgeschichte beider Männer bis zu ihrer Thronbesteigung wenigstens kurz berührt ist. Endlich darf auch die von Philostratus unter Alexander Severus Philostra-(222-235.) verfasste Biographie des Apollonius Tyanensis als tus vit. eine historische Onelle angesehen werden, weil die Wirksamkeit des Apollonius zum Theil in die Zeit Nero's fällt, und weil Philostratus seine Schrift aus den Briefen ienes heidnischen Reformators und den Aufzeichnungen seiner Anhänger namentlich des Damis aus Ninive zusammenstellte 1). Von besonderem Interesse für uns ist diejenige Partie derselben, wo über den Aufenthalt des Apollonius in Rom gesprochen wird, da wir aus den Mittheilungen hierüber zugleich einen Schluss über den Werth der ganzen Schrift zu machen berechtigt sind. Nämlich 7 Jahre vor der von Nero versuchten Durchstechung des corinthischen Isthmus, also im J. 60, wird erzählt, habe sich Apollonius in Griechenland aufgehalten 2). Nach der Feier der Olympien geht er nach Sparta, und begiebt sich mit Anfang des Frühlings nach Malea, um nach Rom zu segeln3). Hier kommt er nach einem, wol nur kurzen. Aufenthalt auf Creta gerade zu der Zeit an, als Nero die Philosophen wegen ihres angeblich magischen Treibens verfolgte4). Dies müsste nach dem Voraufgegangenen etwa Ende 61 oder Anfang 62 gewesen sein, und damit stimmt es auch überein, wenn die Einweihung des Gymnasiums durch Nero erwähnt wird 5), da diese im J. 61 erfolgte 6), und wenn Tigellinus praefectus praetorio heisst<sup>7</sup>), da er im J. 62 nach Burrus' Tode dies Amt übernahm 8). Dann aber wird Telesinus als Consul genannt<sup>9</sup>), was er im J. 66 war <sup>10</sup>); und zugleich helsst es wieder, Apollonius habe den Blitz vorhergesagt 11), der Nero's Tafel

Tyan.

<sup>1) 1, 2.3.</sup> 

<sup>2) 4, 24.</sup> 

<sup>3) 31-34.</sup> 

<sup>4) 35.</sup> 

<sup>5) 42.</sup> 

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 14,47. Dio 61, 21.

<sup>7) 42.</sup> 

<sup>8)</sup> Tac. Ann. 14, 51, 57.

<sup>9) 40.</sup> 

<sup>10)</sup> Tac. Ann. 16. 14.

<sup>11) 43.</sup> 

traf, obgleich dies schon im J. 60, also vor Apollonius' Ankunft, geschehen war 1). Um kein härteres Urtheil über die ganze Schrift zu fällen, so erhellt schon hieraus genugsam, dass die Quellen, aus denen Philostratus schöpfte, mindestens hinsichtlich des Factischen viel Ungenaues und Unzuverlässiges enthielten, wenn gleich nicht in Abrede gestellt werden soll, dass manche Schilderung des damaligen Treibens der Hauptstadt 2) wirklich aus dem Leben genommen ist.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 14, 21. Dio 61, 16. 2) wie 4, 39.

## Zweites Buch.

Geschichte des Claudius bis zu seiner Thronbesteigung.



Den Hintergrund einer Biographie des Claudius bis zu seiner Erhebung auf den Thron bildet die Geschichte des Augusteischen Hauses. Daher erscheint eine kurze Darstellung derselben hier nothwendig, zu deren leichterem Verständniss die beigefügte Stammtafel (Beilage I.) dienen möge.

Nero Claudius Drusus, der Vater des Claudius, wurde im J. Drusus geb. 716 (38) geboren, drei Monate nachdem seine damals 19jährige 1) Mutter, Livia Drusilla, von ihrem ersten Maune, Tiberius Claudius Nero, an den Triumvir Octavian abgetreten war<sup>2</sup>). Es begreift sich, dass die Geburt dieses Knaben so bald nach der Hochzeit den müssigen Leuten in Rom, welche Alles wussten und von Allem sprachen 3), zu mancherlei Gerede Anlass gab: bald witzelte man über "Dreimonatskinder", welche den Glücklichen geboren würden, bald bezeichnete man Octavian unverholen als den Vater dieses Kindes4). In der That mochte Manches sowohl jetzt wie auch später zu einer solchen Vermuthung berechtigen: schon während seiner Verheirathung mit Scribonia hatten den Triumvir Livia's Reize gefesselt<sup>5</sup>), später war seine Zuneigung zu Drusus stets unverkennbar<sup>6</sup>), und dieser selbst zeigte als Jüngling und Mann im Aeusseren wie im Character das Gegentheil von dem finsteren Ernste und dem Stolze des Claudischen Geschlechtes?).

geboren den 28ten Sept.
 697 (57) s. Letranno Receuil. p. 83-85.

<sup>2)</sup> Dio 48, 44. Suet. Aug. 62. Tib. 4. Buch 4 n. 43. f.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 11, 27. 13, 6.

<sup>4)</sup> Dio 48, 44. Suct. Claud. 1.

<sup>5)</sup> Dio 48,34. Tac. Ann. 5, 1.

<sup>6)</sup> Suet. Claud. 1.

Tac. Ann. 1, 33. vgl. cap. 4.
 Vellej. 2, 97. Val. Max. IV. 3, 3.

Alleln Octavian war bei aller Empfänglichkelt für das schöne Geschlecht 1) viel zu consequent in seinem Streben nach der Weltherrschaft, als dass er einen Makel an seinem Rufe geduldet hätte, der die Erreichung jenes Zieles auch nur einen Augenblick verzögern konnte. Darum wurde das neugeborne Kind dem Claudius als das seine übersandt, und in die Staatszeitung (acta diurna) die Mittheilung eingerückt, Cäsar habe den von seiner Gemahlin Livia geborenen Knaben an Nero, den Vater desselben, übergeben 2). So war den vorlauten Tagesschwätzern für jetzt Stillschweigen auferlegt, und die nächsten Jahre blieb Livia's zweiter Sohn im Hause Nero's, bis dieser bei seinem Tode im J. 721 (33) Octavian zum Vormunde beider Söhne bestellte³).

August's Familie.

Seit dieser Zeit wuchsen die Brüder im Hause ihres Stiefvaters auf. Während ihrer Kindheit wurde der auf den Feldern von Pharsalus begründeten römischen Monarchie durch die Schlacht von Actium am 2ten September 723 (31) der Schlussstein hinzugefügt4), und der Herrscher des Reiches durch Ertheilung des Namens Augustus im J. 727 (27) über den Kreis gewöhnlicher Sterblichen weit emporgehoben 5). Allein das Glück, welches dem Augustus eine Welt zu Füssen legte, versagte ihm die Erfüllung eines Lieblingswunsches. Seine Ehe mit Livia war kinderlos, und so leicht man sich in Rom zur Verstossung einer unfruchtbaren Gattin und zu einer neuen Heirath entschloss: Livia wusste sich durch Schönheit<sup>6</sup>), wie durch Keuschheit<sup>7</sup>), Liebenswürdigkeit und Nachsicht mit den Schwächen des Gemahls 8) die Zuneigung desselben dauernd zu erhalten 9). So blieb denn August's Tochter, Julia, welche Scribonia ihm im J. 715 (39) geboren hatte, sein einziges Kind, und dieser Umstand war sowohl für die Familie der Cäsaren wie für die ferneren Schicksale Roms von der erheblichsten Wichtigkeit. Denn hätte das Geschick dem Herrscher einen Sohn beschieden, so würde sein Genie ohne Zweifel Mittel und Wege gefunden haben, die

<sup>1)</sup> Suet. Aug. 71. Dio 58, 2.

<sup>2)</sup> Dio 48, 44.

<sup>3)</sup> Dio 48, 44. Suet. Tib. 5.

<sup>4)</sup> Dio 51, 1.

<sup>5)</sup> Dio 53, 16. Veget. 2, 5. Lyd. d. mens. 4, 72.

<sup>6)</sup> Vellej. 2, 75. Tac. Ann. 5, 1.

Val. Max. VI. 1. Ovid. Ep. ex Pont. IV. 13, 29.

<sup>8)</sup> Dio 58,2. Suet. Aug. 71.

<sup>9)</sup> Suet. Aug. 62. Sen. cons. ad Marc. 4, 3 f.

mit so viel Mühe und Anstrengung erworbene Herrschaft demselben als eine erbliche zu hinterlassen, während jetzt die Unsicherheit der Reichsnachfolge für den Staat mannigfache Erschütterungen und für das Herrscherhaus selbst viel Elend und Jammer herbeiführte.

Nach Antonius' Vernichtung hatte Augustus zunächst eine doppelte Aufgabe zu lösen: die Sicherung der Monarchie und die Erhaltung der Herrschaft bei seiner Familie. Jenes Ziel wurde durch die vollendete Staatsklugheit erreicht, mit welcher er es verstand, unter Beobachtung der republikanischen Formen die Römer das Wesen der Republik vergessen zu machen, und die Verfassung unmerklich aber sicher zu einer monarchsichen umzugestalten. So viel Umsicht und Gewandtheit die Durchführung dieses Planes erforderte, die Lösung der zweiten Aufgabe erheischte noch grössere Geschicklichkeit. Denn hier galt es nicht bloss, alle diejenigen, welche vermöge ihrer Abstammung oder Verwandtschaft mit Pompejus, Antonius, Lepidus und anderen berühmten Namen der letzten Vergangenheit einen Anspruch auf die Herrschaft erheben konnten, an das Interesse des Regenten und seiner Familie zu ketten, sondern auch die Vererbung des Reiches auf seine Nachkommen in solcher Weise durchzusetzen, dass Keiner von jenen Prätendenten einen berechtigten Einspruch erheben konnte. Die Besiegung der hierbei obwaltenden Schwierigkeiten war eines Augustus würdig.

Wie früher im Streben nach dem Throne, so fand Augustus Octavia. jetzt bei Befestigung und Erhaltung desselben in seiner Schwester Octavia eine getreue Helferin. Gleich nach dem Tode ihres ersten Mannes, C. Claudius Marcellus, welchem sie einen Sohn und zwei Töchter geboren hatte, war sie im J. 714 (40), noch in Tranerkleidern, die Gaftin des Antonius geworden, um den drohenden Ausbruch eines neuen Bürgerkrieges durch Schliessung dieser Heirath mindestens zu verzögern 1). Auch gelang dies in der That für einen kurzen Zeitraum, und während desselben genoss Octavia die ehrende Anerkennung, welche die Römerwelt ihrer vermittelnden Stellung zwischen beiden Gebietern im reichsten Maasse zollte 2). Jedoch, so sehr man anch ihre Schönheit und Jugend, ihre Klugheit und Selbstvergessenheit

<sup>1)</sup> Dio 48, 31. Plutarch. Ant. 31, App. b. c. 5, 64. 2) B. 4 n. 1-21.

rühmte 1), Antonius fiel dennoch unrettbar den Netzen anhelm, mit denen Aegypten's Königin ihn umgarnte, und schon im fünften Jahre zerriss er, obgleich Octavia ihm zwei Töchter geboren hatte, im J. 719 (35) dies Eheband in rücksichtslosester Weise<sup>2</sup>). Die Achtung aller Besserdenkenden und die erhöhte Liebe des Bruders begleiteten das edle Weib, als sie aus dem Hause des Antonius schied und ausser den eigenen Kindern auch den Sohn ihres Gemahls von der Fulvia, Julus Antonius, mit sich nahm; und es war nur ein Ausdruck der allgemeinen Stimmung, wenn Octavian ihr gleich darauf Statuen setzte und eine nach römischer Sitte freie und hohe Stellung gewährte 3). Solche Liebe vergalt Octavia dem Bruder, als sie ihn im Besitze der Macht sah, dadurch, dass sie mit Aufgabe eigener Wünsche ihr und ihrer Kinder Interesse dem seinigen völlig unterordnete. Unverkennbar drohten zunächst nach Antonius' Fall die Ansprüche Anderer und namentlich der Lepider von Neuem zu erwachen. Schon im J. 724 (30) hatte M. Lepidus, Sohn des Triumviru und vor Kurzem Schwiegersohn des Antonius, den Plan entworfen, den Regenten bei der Rückkehr nach Rom zu ermorden, und nur durch Mäcen's Wachsamkeit waren ernstere Folgen verhütet+). Unter den übrigen Mitglledern dieses Hauses stand der Consular Paullus Aemilius Lepidus, Brudersohn des Triumvirn, als der bedeutendste da. Mit ihm wurde Octavia's Tochter, Marcella, vermählt5), und so die Familie der Lepider an das Interesse des Herrscherhauses gekettet. Seitdem hörten sie auf, eine hervorragende Stellung im Staate einzunehmen, und die Ernennung des Paullus zum Censor im J. 732 (22), sowie die des Quintus, zweiten Sohnes des Triumvirn 6), zum Consul im folgenden Jahre thaten das Uebrige, sie aus Nebenbuhlern um den Thron in hülfreiche Werkzeuge der Dynastie zu verwandeln.

Nach ihnen stand, freilich in ganz anderem Sinne, Niemand Agrippa. dem Throne näher, als M. Vipsanius Agrippa, der Schöpfer der Seemacht Octavian's, der Sieger von Naulochus und von Actium,

<sup>1)</sup> Plutarch 57, 31,

<sup>2)</sup> Dio 49, 33. Plutarch 57.87.

<sup>3)</sup> Plutarch 57. Dio 49, 38.

<sup>4)</sup> Vellej. 2, 88. Dio 44, 53.

Sen. d. brev. vit. 4, 5. d. clem. 1,9,6.

<sup>5)</sup> Buch 4 n. 26.

<sup>6)</sup> Dio 54, 6. Vgl. Beilage II. Die Lepider.

der General, dessen Ansehn auch bei den Heeren dem des Regenten gleichstand 1). Ihm wurde neben den höchsten Ehren, welche der Fürst zu verleihen hatte2), der zweiten Marcella Hand zu Theil<sup>3</sup>), und vermöge dieser Verwandschaft mit Augustus' Familie glaubte man auf seine thätige Mitwirkung zur Ausführung eines anderen Planes rechnen zn dürfen, in welchem sich die Wünsche Octavia's mit denen ihres Bruders begegneten.

Es war dies die Erhebung ihres Sohnes, Gaius Claudius C. Marcel-Marcellus, zum Thronerben vermittelst seiner Vermählung mit Julia, Augustus' einziger Tochter. Dieselbe wurde im J. 729 (25) vollzogen, und zugleich erfolgte die Adoption des Eidams und Neffen<sup>1</sup>), da nach römischem Rechte die Tochter bei ihrer Verhelrathung aus der Gewalt des Vaters in die ihres Mannes überging und somit aus der Familie des ersteren austrat<sup>5</sup>).

lus.

In den allgemeinen Jubel, welchen diese Verbindung hervor- Livia. rief, stimmte nur ein Mitglied des Kaiserhauses nicht ein. Livia, stolz und herrschsüchtig, wie die Claudier alle, strebte, mit Ausschliessung der Seitenverwandten August's die Nachfolge in der Herrschaft ihren Söhnen zu verschaffen. So klng sie diesen Lebensplan auch zu verbergen wusste, so entging er dennoch ihrem Gatten nicht, und in schonender Rücksicht ersparte er ihr die Theilnahme an jener Verheirathung, indem er dieselbe während seines Aufenthaltes in Spanien durch Agrippa vollziehen liess 6). Ob Livia's gekränkter Stolz Mittel fand, die bald nach der Hochzeit bervortretende Eifersucht zwischen Agrippa und Marcellus in der Stille zu schüren, wissen wir nicht: allein es ist Thatsache, dass die Verstimmung des Ersteren sich bald zu einer bedenklichen Höhe steigerte, so dass Augustus ihn im J. 731 (23) unter ehrenvollem Vorwande aus Rom entfernte<sup>7</sup>), ohne jedoch sein gespanntes Verhältniss mit ihm den Augen der Welt verbergen zu können 8).

Glücklicher Weise wurde die Gefahr eines Bruches mit Agrippa Marcellust.

<sup>1)</sup> Dio 53, 1.

<sup>2)</sup> Dio 52, 42. Tac. Ann. 1, 3.

<sup>3)</sup> Suet. Aug. 63, Dio 53, 1.

<sup>4)</sup> Dio 53, 27. Plutarch. Ant. 87,

<sup>5)</sup> Walter, Gesch. des rom. Rechts Bd. 2 S.255.

<sup>6)</sup> Dio 53, 27.

<sup>7)</sup> Vellej, 2, 93. Dio 53, 32, Suct. Aug. 66. Joseph. Antq. XV.

<sup>8)</sup> Plin. n. h. VII. 45, 46, 149.

noch in demselben Jahre durch Marcellus' Tod von Kaiser und Reich abgewendet. Bei den neuen Aussichten auf Verwirklichung ihrer Pläne, welche sich Livia jetzt eröffneten, ist es begreiflich, dass man ihr Schuld gab, sie habe das Ableben des hoffnungsvollen Thronerben veranlasst 1). Allein dieser Verdacht entbehrte nicht nur der Begründung durch Thatsachen, sondern auch die nachfolgenden Ereignisse dienten ihn zu entkräften. Denn wie früher, so war es auch jetzt Octavia, deren kluger und versöhnender Geist dem Bruder Mittel an die Hand gab, durch eine neue Vermählung seiner Tochter eben sowohl eine Versöhnung mit Agrippa herbeizuführen, als auch die Bestrebungen Livia's, gegen welche sie die höchste Erbitterung hegte<sup>2</sup>). von Neuem zu durchkreuzen. Agrippa, so war ihr Plan, solle Julia an sich von ihrer Tochter Marcella scheiden und an deren Stelle die Kaisertochter heimführen. Mit Hülfe Mäcen's wurde Augustus und dann Agrippa für denselben gewonnen, und hierauf die neue Ehe im J. 733(21) geschlossen 3). Wol gleichzeitig wurde über die Hand der beiden Marcellae, deren ältere durch den Tod des Paullus im J.732 (22) Wittwe geworden war4), im Interesse des Herrscherhauses auderweitig verfügt. Julus Antonius, der Sohn des Triumvirn, erhielt Agrippa's geschiedene Frau zum Weibe 5); ihre Schwester wurde mit M. Messala Barbatus, dem Sohne des hochgefeierten Redners und Consularen, vermählt 6).

Agrippa verheirathet.

C. und L. Caesar.

Während des nächsten Jahrzehntes hatte Augustus vielfachen Grund, sich der getroffenen Anordnungen zu erfreuen: Julia gebar im J. 734(20) ihren ersten Sohn Gaius, und als 3 Jahre später sein Bruder Lucius das Licht der Welt erblickte, adoptirte der Grossvater beide Knaben, um, wie Jedermann erkannte, die Herrschaft des Reiches auf sie zu vererben?). Seitdem wurde auch Livia's Söhnen ihre bestimmte Stellung zugewiesen: sie traten in herkömmlicher Weise die öffentliche Laufbahn an, und Angustus stellte sie durch Heirathen seinem Hause nahe genug,

Livia Octavia's zu weniger wahrscheinlich.

<sup>1)</sup> Dio 53, 33.

<sup>2)</sup> Sen. cons. ad Marc. 2, 5,

<sup>3)</sup> Plutarch. Ant. 87, Dio 54,6.

<sup>-</sup> Nach Sueton (Aug. 63.) ging dieser Plan von Augustus aus, doch ist dies wegen der Stellung

<sup>4)</sup> Vellej. 2, 95.

<sup>5)</sup> Plutarch. Ant. 87. Sen. fr. 76.

<sup>6)</sup> Suet. Claud. 26.

<sup>7)</sup> Dio 54, 18. Suet. Aug. 64.

um seine Interessen zugleich zu den ihrigen zu machen. Etwa ums J. 738 (16) wurde der älteste von ihnen, Tiberius, mlt VI- l'iberius. psania Agrippina verheirathet 1), der Tochter Agrippa's aus seiner früheren Ehe mit Pomponia, deren Vater, T. Pomponius Atticus, durch Cicero's Briefe unvergesslich geworden ist2); und um dieselbe Zeit erhielt sein von Augustus sichtlich bevorzugter Bruder Drusus eine von dessen Nichten zum Weibe. Nämlich Drusus. von den beiden Töchtern, welche Octavia dem Antonius geboren hatte, war die eine schon im J. 717 (37) an L. Domitius versprochen<sup>3</sup>) und jetzt ohne Zweifel mit ihm verheirathet, da Augustus sich dem Sohne des Mannes, der durch den Uebertritt in der entscheidenden Schlacht bei Actium seine Sache erheblich gefördert hatte<sup>4</sup>), offenbar verpflichtet erachten musste. durch Schönheit und Klugheit ausgezeichnete Schwester ward nun mit Drusus vermählt 5). Weder in dieser Ehe noch in der des Tiberius fehlte der Kindersegen: Vipsania gebar am 7ten October des J. 739 (15) den Drusus 6), und Antonia in demselben Jahre den Germanicus?) und einige Zeit nachher eine Tochter, Livia oder Livilla 8).

Indess mit dem zehnten Jahre der Ehe Agrippa's trat für Agrippa †. die Geschicke des Kaiserhauses wie des Staates ein verhängnissvoller Wendepunkt ein. Im März des J. 742 (12) starb Agrippa 9), und wiederum stand Julia als Wittwe da; an ihrer Seite, ausser den beiden oben genannten Söhnen, drei vaterlose Kinder, zwei Töchter, Agrippina und Julia, und ein nach des Vaters Tode geborner Knabe, Agrippa Postumus 10). Von Neuem drängte sich die Frage hervor, wem das jetzt 27jährlge Weib

<sup>1)</sup> Suet. Tib. 7. Für die Zeit spricht die Gehurt des Drusus im J. 739, (15.)

<sup>2)</sup> Nep. Att. 12. Tac. Ann. 2,43.

<sup>3)</sup> Dio 48, 54. App. b. c. 5, 95.

<sup>4)</sup> Suet. Ner. 3. Vellej. 2, 84. Dio 50, 13. Plutarch. 63.

<sup>5)</sup> Plutareh. 87. B. 4 n. 32 ff. — Nach Tac. Ann. 4, 44. 12, 64. die ältere, richtiger die jüngere nach Suet. Galig. 1. Claud. 1. Ner. 5.

Tac. Ann. 3, 56. — Nonis Octobr. Drusi Caesaris natalis. supplicatio Vestac. Kal. Cum. Orell. Inser. 5359.

<sup>7)</sup> Tac. Ann. 2,73.

<sup>8)</sup> Suet. Cland. 1. Tac. Ann. 2, 43. 84. B. 4 n. 210-214.

<sup>9)</sup> Dio 54, 28. Plin. n. h. VII. 8, 6, 45.

<sup>10)</sup> Tac. Ann. 1, 3, 33, 2, 71, 4, 71. Suct. Aug. 64.

zu vermählen sei, denn bei ihrer sinnlichen Erregtheit war an einen dauernden Wittwenstand nicht zu denken. Livia's frühere Pläne lebten trotz ihres zweimaligen Scheiterns von Neuem auf, und zum Glück für sie war Octavia, deren Einfluss auf Augustus in dieser wichtigsten Familienangelegenheit den ihrigen bisher überboten hatte, dem Tode nahe, als jetzt zum dritten Male in derselben eine Entscheidung getroffen wurde. Dazu kam, dass ihr ältester Sohn das Consulat schon bekleidet hatte, und der jüngste diesem Ehrenamte binnen Kurzem entgegenging. Ausserdem hatten sich beide während der letzten Jahre im Kriege besonders gegen die Alpenvölker rühmlich hervorgethan. War es zu erwarten, dass, falls der Tod den Kaiser abrief, Livia's Söhne, die im Felde bewährten Männer, dass besonders Tiberius, dessen Herrschergelüste unverkennbar waren 1), August's Enkeln gehorsam sein würde, von denen der älteste eben erst das Jünglingsalter erreicht hatte? Um für die Jugend seiner Blutsverwandten eine Stütze zu finden, stark genug, sie zu schützen, und doch nicht mächtig genug, sie in ihrem Erbe zu bedrohen, durchmusterte der Herrscher namentlich den Ritterstand, dem ja auch Agrippa angehört batte, und unter dessen Mitgliedern Mancher die erforderlichen Eigenschaften zu besitzen schien<sup>2</sup>). Allein so vielfach er auch bei Einzelnen derselben, wie bei Gaius Proculejus 3), dessen Schwester Terentia mit Mäcen verheirathet war und mit Augustus in vertrautem Verhältniss lebte 4), das Für und Wider erwog: Livia's Klugheit trug schliesslich über die entgegenstehenden Bedenken des Gemahl's doch den Sieg davon. Tiberius erhielt Befehl, sich von seiner zum zweiten Male schwangeren Gemahlin zu scheiden<sup>5</sup>), und musste sich im J. 743(11) mit Agrippa's Wittwe vermählen 6).

Julia an Tiberius verheirathet.

Octavia †.

Mit dem Gelingen der Pläne Livia's entwich aus dem Hause der Cäsaren das Glück, welches ihnen bisher sichtlich hold gewesen war, und an seine Stelle hielt der finstere Claudische Geist seinen Einzug. Der Tod der Schwester wenige Monate

<sup>1)</sup> Dio 54, 9. Suet. Tib. 14.

<sup>2)</sup> Suct. Aug. 63. Tac. Ann. 4, 39, 40.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 4, 40. Dio 54, 3. Horat. Od. II. 2, 5.

<sup>4)</sup> Dio 54, 3. 19. 55, 7. Suet. Aug. 66. 69.

<sup>5)</sup> Dio 54, 31. Snet. Tib. 7.

<sup>6)</sup> Dio 54, 35.

nach der Vermählung Tiber's <sup>1</sup>) war der erste harte Schlag, von welchem Augustus betroffen ward. Bald folgte ein zweiter: der 30jährige Drusus starb während seines Consulates am 14ten Drusus †. September des J. 745 (9) auf seinem Feldzuge gegen die Germanen <sup>2</sup>).

Ais Augustus nach fast 3jährigem Aufenthalte im J.741 (13) Gallien verliess, hatte er dort den Stiefsohn zurückgelassen<sup>3</sup>). mit dem Doppelauftrage, die Romanisirung der Provinz und die Unterwerfung der transrhenanischen Völker zu vollführen. In ersterer Beziehung hatte Drusns mit kluger Umsicht den Unmuth der Gallier über den ihnen neuen Census durch Errichtung eines Nationalheiligthums, des Augustusaitar's bei Lyon am Zusammenflusse der Rhone und Saone, durch festliche Einweihung desselben am Iten August 742 (12), sowie durch Stiftung einer alijährlichen Feier dieses Tages zu stillen und ihre Aussöhnung mit der römischen Herrschaft zu bewirken gewusst<sup>4</sup>). Daneben hatte er den grossartigen Bau der Fossa Drusiana zwischen Rhein und Zuyder-See vollendet, war dann in vier Feldzügen theils zu Schiffe, theils zu Lande in die Germanischen Gaue vorgedrungen und hatte den Feinden gezeigt, dass räumliche Entfernung ebenso wenig wie oft erprobte Tapferkeit sie vor Rom's Macht zu sichern vermöge. Auf seinem letzten Zuge war er bis zur Elbe gekommen, zu Völkern, denen seibst der Römername unbekannt war 5): allein auf dem Rückzuge ereilte ihn das Verhängniss. Durch einen Storz seines Pferdes verletzt, starb er mitten im Feindes-Lande 6).

Die Ehrenbezengungen, welche der Kaiser in rührendem Trauer um Schmerze, und Senat und Volk und Heer unter lauter Trauer dem Drusus. Verstorbenen in reichstem Maasse erwiesen<sup>7</sup>), entsprachen der allgemeinen Liebe, die er sich im Leben erworben.

In geradem Gegensatze zu dem ernsten und verschlossenen Wesen Tiber's hatte Drusns durch Leutseligkeit und Bescheiden-

<sup>1)</sup> Dio 54, 35. Suet. Aug. 61.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 1. Dio 55, 1. Vellej. 2, 97, Buch 4 n. 45 f.

<sup>3)</sup> Dio 54, 25. 32.

<sup>4)</sup> Suet. Claud. 2. Dio 54, 32. Liv. Ep. 137.

<sup>5)</sup> Dio 55, 1. Eutrop. 7,9. (5.) Sen. cons. ad Marc. 3, 1. Oros. 6, 21.

<sup>6)</sup> Liv. Ep. 140, Suet. Claud, 1.

<sup>7)</sup> Suet. Claud. 1. Tac. Ann. 1, 33, 2, 41, 3, 5, 6, 51.

heit neben hervorragender Tüchtigkeit Aller Herzen erobert. Die öffentliche Meinung erwartete von ihm die Wiederherstellung republicanischer Staatsformen 1); Augustus, dem er, wie oben angedentet, wol mehr war, als Stiefsohn, hatte ihn - so sagte er selbst im Senat, - im Testamente zum Miterben seiner Adoptivkinder bestimmt, und in der Leichenrede, die er ihm hielt, flehte er zu den Göttern, sie möchten seine Enkel dem Verstorbenen ähnlich werden lassen und ihm selber einst einen so ehrenvollen Tod geben, wie jenem. Solcher Trauer entsprachen die Ehren, mit denen man sein Andenken feierte: der Kaiser liess die Asche in sein eigenes Grabmal aufnehmen und gab seinem' Schmerze theils durch eine Grabschrift in Versen, theils durch eine Biographie des Todten Ausdruck. Der Senat liess ihm einen marmornen Triumphbogen, auf dessen Spitze seine Reiterstatue zwischen zwei Siegeszeichen stand, an der Via Appia errichten, verlieh ihm und seinen Nachkommen den Ehrennamen Germanicus und erkannte ihm ausserdem Statuen und andere Auszeichnungen zu<sup>2</sup>). Münzen wurden mit seinem Bildnisse und den Titeln Germanicus und Imperator und der Erwähnung seiner Siege über die Germanen geschlagen; und noch Jahre lang nachher gedachte man seiner auf Inschriften. Das Heer endlich bekundete seine Verehrung gegen den Feldherrn durch Errichtung eines Ehrengrabhügels am Rhein, bei welchem alljährlich an einem bestimmten Tage ein feierlicher Umzug der Krieger, verbunden mit festlichen Gebeten der gallischen Stämme, Statt hatte<sup>3</sup>). Auch im deutschen Lande erhoben sich Altäre des Drusus, wol in allen römischen Standlagern: einen derselben fand sein Sohn Germanicus 25 Jahre später zwischen Rhein und Lippe, und zu Mainz, wo sein Monument noch zur Zeit des Eutropius stand. lst das Andenken des Helden selbst bis in unser Jahrhundert durch Steininschriften bewahrt1).

Antonia.

Wie sehr auch der Todte solcher Ehren würdig war, den Seinigen musste durch sie die Grösse ihres Verlustes nur noch fühlbarer werden. Antonia war dem Gemahl nach Gallien ge-

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 1, Tib. 50, Tac. Ann. 1, 33. 2, 82,

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 1. B. 4 n. 44.

<sup>3)</sup> Suet, l. c. Dio 55, 2. B. 4 n. 43 f. 48 ff.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 2, 7. Eutrop. 7, 13. (8.) Buch 4 n. 47.

folgt und hatte ihm zu den belden oben erwähnten Kindern in Claudius Lyon am Iten August d. J. 744 (10) einen Sohn geboren, Tiberins Clandius Nero 1). Mit diesen ihren drei Kindern übersiedelte sie jetzt nach Rom und bezog dort, zu dauerndem Witthum entschlossen, einen Palast, der noch später mit ihrem Namen genannt ward2), und selbst August's Mahnung, eine neue Ehe zu schliessen, vermochte nicht ihren Sinn zu ändern<sup>3</sup>). Tochter seiner geliebten Schwester Octavia stand sie dem Oberhaupte des Kaiserhauses schon vermöge der Geburt nahe, ihre Ehe mit Drusus hatte dies Verhältniss noch enger geknüpft, und da sie zugleich Schwiegertochter Livia's und Schwägerin Tiber's war, so mochte sie vor Allen geeignet sein, die Gegensätze innerhalb der Regentenfamilie auszugleichen.

Stellung.

geb.

Täglich trat hier die Spannung zwischen den Julischen und Tiberius' Claudischen Mitgliedern mehr zu Tage. Ungern hatte sich Tiberins von Vipsania getrennt, ungern die Heirath mit Julia geschlossen: bald wurde das Verhältniss zwischen beiden ein gespanntes und. als Tiber nach der Geburt eines frühgestorbenen Sohnes die eheliche Gemeinschaft mit ihr aufhob, ein feindliches. hatte Tiber Grund genug, über den Hochmuth, mit dem Julia ihm als einem unter ihrem Stande Geborenen begegnete, wie über thre freie Lebensweise und sinnlichen Ausschweifungen Beschwerde zu führen. Während er es nicht wagte, dieselben vor den Kaiser zu bringen, erhob Julia in ihren Briefen an den Vater lante Klagen über den Gemahl, und bei seiner Liebe zur Tochter blieben dieselben nicht ohne Wirkung<sup>4</sup>). Livia's und, wir dürfen wol glauben, auch Antonia's ganze Klugheit gehörte dazu, einen Bruch zwischen dem Kaiser und seinem Eidam zu verzögern. Allein auch so gelang es nur kurze Zeit, das Missverhältniss zwischen Beiden vor der Welt zu verschleiern. Als Galus Caesar, Julia's ältester Sohn, im J. 748(6) mit dem Eintritt in das 15te Lebensjahr in das Collegium der Pontifices aufgenommen, zum Princeps Juventutis ernannt und zum Consul für sein 20tes Lebensjahr designirt wurde 5), und Tiberius gleichzeitig die tribu-

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 2. Sen. Ind. 6, 1. B. 4 n. 215 ff.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 13, 8.

<sup>3)</sup> Joseph. Antq. XVIII. 6, 6.

<sup>4)</sup> Suct. Tib. 7. 10. Tac. Ann. 1.53.

<sup>5)</sup> Dio 55, 9. Mon. Aucyr. 3, 1. Tac. Ann. 1, 3,

nicische Gewalt auf 5 Jahre erhielt 1), da brach die Eifersucht zwischen dem künftigen Thronfolger und dem Schwiegersohne des Kaisers in helle Flammen aus. Augustus ergriff in diesem Streit die Partei des Enkels und Adoptivsohnes, und Tiberius erhielt den Auftrag, Armenien zu unterwerfen. Er lehnte ihn ab und begab sich, wol auf höhere Weisung, nach Rhodus 2).

C. u. 1.. Caesar.

Während seines 9jährigen Aufenthaltes daselbst ebnete Augustus seinen Enkeln den Weg zum Throne. Im J. 749 (5) liess er sich selber zum Consul ernennen und führte den ältesten von ihnen, Gains, in den Senat ein; 3 Jahre später geschah die Aufnahme des Lucius mit gleicher Feierlichkeit<sup>3</sup>). Dann wurde Gaius mit Livia, Tochter Antonia's 4), und Lucius mit Aemilia Lepida 5) vermählt, und beiden die höchsten Ehrenstellen und wichtige Aufträge in den Provinzen ertheilt. Allein noch dasselbe Jahr, in welchem Lucius die Toga Virilis anlegte, raubte dem Kaiser die Tochter, über deren entsetzliche Ausschweifungen ihm jetzt, wol durch Livia, die Augen geöffnet wurden. Ihr Loos war Verbannung nach der Insel Pandataria; erst 5 Jahre später durste sie ihren Aufenthalt in Rhegium nehmen 6). In ihren Sturz wurde ausser mehreren Anderen Julus Antonius, Sohn des Triumvirn und Gemahl von Marcella, der Nichte August's, sammt seinem Sohne Lucius verwickelt: der Erstere erlitt den Tod, der Letztere wurde nach Massilia verbannt, wo er im J. 25 n. Chr. starb?). Antonius' Wittwe ward vermuthlich mit Sextus Apulejus vermählt 8). - Wenige Jahre nachher raffte ein unerklärlich schneiler Tod die beiden Enkel August's innerhalb 18 Monaten hinweg, und zu Anfange des J. 757 (4) stand der

C. u. L. Caesar †.

<sup>1)</sup> Dio l. c. Vellej. 2, 99.

<sup>2)</sup> Suet. Tib. 10, 12, 13, Zonar. Ann. 10, 35.

<sup>3)</sup> Suct. Aug. 26, 64. Fischer S. 420, 423,

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 4, 40.

Tac. Ann. 3, 23. Beil. II. — Pudens M'.Lepidi l(ib.) grammaticus. Procurator eram Lepidae moresque regebam. Dum vixi,

mansit Caesaris illa nurns. Philologus discipulns. Orell, 639.

<sup>6)</sup> Suet. Aug. 65. Tac. Ann. 1, 53. 3, 24. Senec. d. benef. VI. 32. Vellej. 2, 100. Macrob. Sat. 2, 5. Plin. n. h. VII. 45, 46, 149. Dio 55, 10.

<sup>7)</sup> Vellej. 2, 100. Tac. Ann. 3, 18. 4, 44.

<sup>8)</sup> Tac. 2,50. Dio 54,30.56, 29.

Kaiser kinderlos und das Reich ohne Thronfolger da 1). So blieb Tiberius'u. Jenem, wenn er anders die Zukunft des Staates sicher stellen Agrippa's wollte, kaum ein anderer Ausweg übrig, als die Adoption des Stiefsohnes, denn Agrippa Postumus, jetzt Julia's einziger Sohn, zählte erst 14 Jahre, und bei dem Gewicht seiner eigenen 66 Jahre konnte Augustus schwerlich hoffen, denselben noch in der Kraft des Mannes zu erblicken. Dennoch wollte er dem Julischen Geschlechte wenigstens den Weg zum Throne offen halten, und als er am 26ten Juni d. J. die Adoption Tiber's vollzog, nahm er zugleich seinen letzten Enkel Agrippa an Kindes Statt an<sup>2</sup>), und nöthigte Tiberius, obwohl dieser selbst einen erwachsenen Sohn hatte. Germanicus, den ältesten Sohn des verstorbenen Germani-Drusus, zu adoptiren 3). Schon vor diesem letzten Schritte waren cus' Adopt. die durch Geburt geknüpsten Bande zwischen Antonia mit ihren u. Heirath Kindern und dem Kaiserhause durch die Vermählung ihrer Tochter Livia mit Gaius noch enger gezogen; jetzt erhielt ihr Sohn die Enkelin Angust's, Agrippina, zum Weibe 4). Dem Letzteren war die allgemeine Liebe, deren einst sein Vater sich erfreute, als Erbtheil zugefallen, und Augustus hatte lange geschwankt, ob er nicht ihn anstatt Agrippa's adoptiren solle: nur Livia's Bitten führten die obige Entscheidung herbei 5).

Ganz im Gegensatze zu ihm schien sein jüngerer jetzt 13j. Bru- Claudius' der, Tiberius, nichts als Siechthum des Körpers und Schwäche des Geistes zur Mitgabe für's Leben empfangen zu haben. Seine Kinderjahre waren eine lange Kette von Krankheiten 6), und wenn nach unseren Begriffen einem so unglücklichen Wesen von Seiten der Eltern doppelte Liebe und Pflege pflichtmässig gebührt, so betrachtete man im Alterthume ein schwaches Kind als eine Last, deren man sich gern enthoben sah. Was das Loos des Knaben noch erschwerte, war der Umstand, dass seine Geburt ihn dem Hause der Cäsaren nahe gestellt hatte. In einer Familie, deren eifriges Bemühen darauf gerichtet sein musste,

Jugend.

<sup>1)</sup> Fischer 429 f.L † 20Aug. 755.

<sup>2)</sup> Kal. Amit.: VIK. Jul. Fer. ex SC. quod eo die Augustus adoptavit filium Ti. Caesarem Aclio et Sentio Cos. Monnus, Bullet. 1847 p. 109, Vellej. 2, 103, Suct. Aug. 65, Tib. 15.

<sup>3)</sup> Dio 55, 13. Suet. Tib. 15. Tac. Ann. 1, 3. B. 4 u. 52 ff.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 1, 33. Sein ältester Sohn Nero heisst im J. 773 (20) jamingressus juventam. 3,29.

<sup>5)</sup> Suet. Cal. 4. Tac. Ann. 4,57.

<sup>6)</sup> Suct. Claud. 2. Zonar. 11,8,

den Zeitgenossen die Melnung einzuflössen, dass ihre Mitglieder

von der Gottheit selber hoch über das Loos der Sterblichen emporgehoben seien, konnte der körperlich und, wie es schien, auch geistig verkommene Kuabe keinen Platz finden. Die eigene Mutter vergeudete ihre Liebesbeweise lieber auf ihrer Villa bei Bauli am Busen von Bajae an eine Muräne1), als an ihren Sohn, der nach ihren eigenen Worten "ein menschliches Missgebilde war, von der Natur zwar angefangen, aber nicht vollendet", und dessen geistige Schwäche ihr so gross erschien, dass sie von dem allereinfältigsten Menschen nichts Treffenderes zu sagen wusste. als: "er ist dummer, wie mein Sohn Claudius". Mit gleicher Lieblosigkeit verfuhr die Grossmutter Livia gegen den Enkel: fast niemals würdigte sie ihn einer Anrede, und selbst ihre kurzen und scharfen Ermahnungen erfolgten schriftlich oder durch mündliche Bestellung<sup>2</sup>). Allerdings war sein Aeusseres wenig Asusseres, einnehmend, wie wir aus der Schilderung ersehen, welche uns in seinem späteren Leben von ihm gemacht wird. "Wenn er stand" - so lautet dieselbe - "oder auf einem Polster ruhte, so konnte der wohlbeleibte Körper und das ehrwürdig graue Haar, verbunden mit dem vornehmen, klugen und ernsten Ausdruck der Züge<sup>3</sup>), wohl imponiren; aber sobald er aufstand, fand der gedrungene Leib in den Füssen keine hinreichende Stütze mehr, und sein Gang wurde nm so unsicherer, da der rechte Fuss fortwährend nachschleppte. Dazu kamen blaue, aber roth unterlaufene Augen und, besonders wenn ihn etwas in Aufregnng versetzte, allerlei auffallende Gebärden: der Konf flog von einer Seite zur andern, die Stimme ward heiser, wie die eines Seethieres, die Zunge stammelte, und der Mund bedeckte sich bald mit Schaum, bald öffnete er sich zu unmässigem Gelächter, während an der Nase helle Tropfen sichtbar wurden. Zugleich suchte er dann, was ihm bei dem irrlichtartigen Tanze seiner Gedanken zu sagen schwer wurde, durch allerlei heftige Bewegungen seinen Zuhörern verständlich zu machen4)." Denkt man sich dieselbe

<sup>1)</sup> Plin. n. h. IX. 55, 81, 172.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 3.

Suet. Claud. 30. E. Braun:
 Die Ruinen und Museen Rom's.
 Ampère l'histoire Ro-

maine à Rome, Revue des deux mond. 1856. Tom.6. p. 849.

<sup>4)</sup> Suet. Claud. 30. Dio 60, 2. Senec.lud.5, 1.2 3. 6, 2. Plin.n.h. XI. 37, 54, 144. Joann. Malal. Chronogr. X. p. 246 ed. Bonn.

Person als ein kränkliches Kind, und rechnet hinzu, dass Claudins von je her die unleidliche Gewohnheit hatte, fortwährend mit Albernheiten und schlechten Witzen um sich zu werfen 1), so begreift es sich leicht, dass das Familieninteresse es erforderte, den missgearteten Knaben der Oeffentlichkeit möglichst zu entziehen. Daher war ihm selbst der Ehrenname seiner Familie bisher versagt und wurde ihm erst jelzt, bei dem Uebertritt seines Bruders in die Julische Familie, beigelegt<sup>2</sup>), ohne dass sich jedoch hiermit in seiner Stellung nach aussen etwas geändert hätte. Bei den Gladiatorenspielen, die er im J. 759 (6) mit seinem Bruder zusammen zum Andenken des Vaters feierte, wurde er veranlasst, in einer Kleidung zu erscheinen, die von seiner unglücklichen Gestalt möglichst wenig sehen liess3), und am Tage, wo er die Toga Virilis anlegte, trug man ihn in aller Stille um Mitternacht in einer Sänste auf das Kapitol. Selbst mit seiner Aufnahme unter die jungen Staatsbiirger war keine der sonst bei Gliedern des Fürstenhauses üblichen Ehrenverleihungen verbunden, auch dauerte nach derselben seine Bevormundung fort: man stellte ihn noch geraume Zeit unter die Aufsicht eines Pädagogen, der, wie er in einer seiner Schriften klagte, früher Aufseher über die Lastthiere gewesen und ihm darum beigesellt sei, damit er ihn möglichst hart behandele 4),

Indessen, so sehr die Natur den beklagenswerthen Tiberius Claudius äusserlich vernachlässigt, so manche unliebenswürdige Eigenschaft sie ihm mitgegeben hatte: seine geistigen Fähigkeiten waren keineswegs so geringe, wie die Mutter sie beurtheilte. Vielmehr lag er trotz seiner Kränklichkeit von früher Jugend an mit allem Ernste wissenschaftlichen Studien ob 5): der jüdische Prinz Agrippa, der Sohn des unglücklichen, von seinem Vater Herodes gemordeten Aristobulus, wurde mit ihm zusammen erzogen 6), und schwerlich fehlte seiner Bildung etwas von dem, was man damals zu einer guten Erzichnng rechnete. Allein die Härte, welche die Seinigen gegen ihn an den Tag legten, hatte seine angeborne Schüchternheit zu blödester Schen Umgang. und Verschlossenheit ausgebildet, welche ihn nur dort verliess.

Seine Bildung.

<sup>1)</sup> Suet. Claud, 40.

<sup>2)</sup> Suct. Claud, 2.

<sup>4)</sup> Suet. I. c.

<sup>5)</sup> Suet. c. 3. 40. pertinaciter.

<sup>3)</sup> Suet. I. c. Dio 55, 27. 6) Joseph. Antq. XVIII.6, 1.4.

wo er sich frei fühlte, d. h. in der Gesellschaft von Sclaven und Freigelassenen. Es war natürlich, dass der Knabe im Verkehr mlt solchen Lenten weder die angewöhnten oder angebornen Fehler, welche für die Seinen unleidlich, für Fremde lächerlich waren, nach und nach ablegen konnte, noch ein freieres und selnem Stande angemesseneres Wesen anzunehmen vermochte. Im Gegentheil, wie die Familie dies Mitglied mlt Geringschätzung behandelte, so wussten auch die Bedienten ihn bald von sich abhängig zu machen, indem sie seine niederen sinnlichen Neigungen nährten oder seine leicht erregbare Angst weckten, je nachdem das Eine oder das Andere zur Durchsetzung ihres Willens geeignet schien. Auf diese Weise büsste Claudius auch die wenige Willenskraft ein, welche er von der Natur als Mitgift empfangen hatte, und wurde für sein ganzes Leben ein fügsames Werkzeug in der Hand seiner stets aus niederen Leuten zusammengesetzten Umgebung. Wir erfahren aus einem Bricfe August's an Livia die Namen zweier Personen, Athenodorus und Sulpicius Flavus 1), die seinen täglichen Umgang bildeten, und den Kaiser zu dem Wunsche veranlassten, der Arme möge in der Wahl seiner Gesellschaft mit mehr Umsicht und Rücksicht auf die Verhältnisse um ihn her verfahren, und sich lieber Jemanden aussuchen, dessen Manieren, Haltung und Gang er sich zum Vorbllde nehmen könne."

Seine Verlobung.

Die Frage, welche Stellung der unglückliche Bruder des Germanicus in der Welt einnehmen solle, beschäftigte gleichmässig die Mutter Antonia und die Grossmutter Livia, wie auch namentlich den Kaiser selbst. Seit Germanicus' Adoption war Tiberius Claudius das einzige Mltglied des Cäsarenhauses, auf dem die Fortpflanzung des Drusnsnamens beruhte, und wir dürfen es als ein Zeichen der Liebe August's gegen seinen verstorbenen Stiefsohn betrachten, dass er ihn in frühem Jünglingsalter etwa nm 760 (7) mit seiner damals ungefähr 10jährigen Urenkelin Aemilia Lepida verlobte<sup>2</sup>). Nämlich von Julia's beiden Töchtern hatte L. Paullus, Sohn des im J. 732 (22) verstorbenen Censors und der Marcella, die eine, nach der Mutter benannte, zum Weibe erbalten<sup>3</sup>); die zweite, Agrippina, war mit Germanicus

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 4, 41. 3)

<sup>3)</sup> Suet. Aug. 64, 19.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 26. Plin. n. h. VII. 13, 11, 58.

vermählt. Aus jener Ehe war Aemilia Lepida entsprossen, und ihre Verlobung mit Claudius war ohne Zweifel eine Forderung der Familienpolitik; denn über den Sohn des Drusus, dafür bürgte sein ganzes Wesen, musste seine Frau die Herrschaft gewinnen. und in der Hand eines ränkesüchtigen Weibes konnte sein Name der Dynastie manche Gefahren bereiten. Allein derselbe Grund, der den Plan dieser Vermählung ins Leben rief, hinderte ihre Vollziehung, Julia, Aemilia's Mutter, wurde im J. 761 (8), ein Jahr nach ihrem Bruder Aprippa 1), aus ähnlichen Gründen, wie einstens ihre Mutter, vom Kaiser verbannt2). Ob bei der Enkelin, wie früher bei der Tochter, auch ein politisches Vergehender Anklage eingeslochten ward, ist zwar mit Sicherheit nicht mehr zu ermitteln, doch spricht hierfür der Umstand, dass auch Paullus, ihr Gemahl, mit dem Kaiser zerfiel3). In Foige dessen wurde das Verlöbniss Aemilia's mit Claudius anfgehoben; und wol erst nach dem Tode des L. Paullus etwa im J. 766 erhielt Appius Junius Silanus seine Tochter zum Weibe4),

Zwei Jahre vor seinem Tode zog Augustus die künftige Stellung des Claudius mit Tiberius in ernstliche Erwägung, und Stellung. Sueton hat uns aus 3 Briefen, die er hierüber an Livia schrieb. Mittheilungen aufbewahrt 5). Eine endgültige Entscheidung wurde aber, wie wir aus denselben ersehen, auch damals nicht getroffen, denn obgleich Claudius zu August's grosser Verwunderung bei einer Declamation, wie sie damals als Priifstein der Bildung galt, deutlich und verständig redete und dessen Beifall gewann. so hinderte doch sein sonstiges Wesen, ihn für leiblich und geistig gesund zu erklären. Bis dahin aber, dass man dies von ihm sagen könne, (darin waren der Kaiser und der Thronerbe einig.) dürse man ihn die öffentliche Laufbahn nicht antreten lassen. damit er der Welt keinen Anlass gebe, über ihn und damit zugleich über die Herrscherfamilie zu spotten. Desshalb entschied man sich zunächst nur dahin, er solle das bevorstehende Marsfest im Kreise einer Priesterschaft und in Gesellschaft des Sila-

<sup>1)</sup> Tae. Ann. 1, 3. 6. Dio 55, 32. Suet. Aug. 65. Vellej. 2, 112.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 4, 71. 3, 24. Suct. Aug. 65. Becl. III.

<sup>3)</sup> Suet, Aug. 19. Claud, 26.

<sup>4)</sup> Suet, Claud. 4. Plin, n. h. VII. 13, 11, 58, Borghesi in Annal. dell' Inst. di corr. archeol. XXI. p. 30. Beil, III.

<sup>5)</sup> Suet. Claud, 4, Dio 56, 27.

nus begehen, aber den Circusspielen nicht in der Kalserloge beiwohnen, und während der Feriae Latinae weder mit auf den Albanerberg ziehen, noch in Rom bleiben, um für den letzteren Fall die öffentliche Aufmerksamkeit nicht darauf zu richten, dass ihm die Praefectura Urbis während des Festes nicht übertragen sei. - Diesem Uebereinkommen gemäss verlieh Augustus ihm auch in den nächsten Jahren keine weitere Würde, als das Augurat 1).

Augustus †.

Beim Tode August's am 19ten August des J. 767 (14) beginnt mit der Erhebung des Claudiers Tiberius auf den Thron wie für den Staat, so für die Kaiserfamilie und namentlich für das Haus des Drusus eine neue Zeit vielfacher Leiden, als deren Ende wir ein grauses Morden bald offen, bald mehr oder minder versteckt im Hause der Cäsaren wüthen schen. Gleich im ersten Jahre Tiber's fiel Angust's letzter Enkel und Adoptivsohn Agrippa<sup>2</sup>), und Julia, August's einzige Tochter, einst Tiber's Gattin, wurde durch verschärfte Haft, Einziehung des Vermögens und Zurückhaltung der zu ihrem Unterhalte ansgesetzten Geldsummen 3) einem schnellen Tode preisgegeben.

Drusus' Kinder.

Abgesehen von dem Julischen Zweige des Kaiserhauses stand Niemand dem Throne so nahe, wie dle Kinder des Drusus. Augustus hatte seine (seit Verhannung der jüngeren Julia einzige) Enkelin Agrippina mit Germanicus, dem ältesten Sohne des Drusus, vermählt, und man wusste, dass er lange geschwankt hatte, ob er selbst ihm nicht den Platz eines Sohnes einräumen solle, bevor er seine Adoption durch Tiber verfügte. Schwester Livia war nach C. Caesar's Tode mit Tiber's einzigem Sohne Drusus vermählt, aber bis jetzt war erst eine Tochter, Julia, dieser Ehe entsprossen, während dem Hause des Germanicus 3 Knaben, Nero, Drusus und Gains4), die Anssicht auf ein langes Be-Claudius, stehen zu sichern schienen. Tiberius Claudius endlich, der jüngste

Sohn des Drusus, bei August's Tode im 24ten Lebensjahre, war freilich bisher fortwährend und eben von Neuem durch das Testament des Kaisers zurückgesetzt, indem dieser ihn dort erst in dritter Linie genannt und nur mit einem Legate von 800,000

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 4.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 1, 6. 3, 30. Dio 57, 3, Suet. Tib. 22.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 1, 53, Suet. Tib.

<sup>50.</sup> Zonar. Ann. 11. 2.

<sup>4)</sup> Suet. Aug. 101. Cal. 7.

Sestz. (8000 Louisd'or) bedacht hatte 1), aber trotz seiner körperlichen Gebrechen war er dennoch weit entfernt, auf die öffentliche Laufbahn zu verzichten. Er hatte am Festtage der Spes das Licht der Welt erblickt, - es war zugleich der Jahrestag der Einnahme Alexandria's 2), - der Thron war ihm schon in seinen Knabenjahren geweissagt, und wenn auch die eigene Schwester hierbei in laute Klagen über das ungerechte und unverdiente Loos des römischen Volkes ausbrach 3), so trug er selbst den festen Vorsatz in sich, die ihm durch die Geburt verlichene Stellung in derselben Weise, wie die anderen Mitglieder der Kaiserfamille, auszufüllen. Dafür bürgten seine angestrengten wissenschaftlichen Studien, dafür die wiederholte Heransgabe einzeiner Arbeiten, dafür endlich die dringenden Bitten am Zulassung zu den Staatsämtern, mit denen er den Oheim gielch nach dessen Thronbesteigung bestürmte. Eben hatten die Ritter, zu deren Stande er gehörte4), ihn zu ihrem Sprecher ernannt, um den Wunsch, die Leiche des Augustus auf ihren Schultern nach Rom zu tragen, den Consuln auszndrücken, wie sie andererseits nicht versehlten, ihm bei öffentlichen Festlichkeiten durch Ausstehen und Ablegung der Lacernen ihre Ehrerbietung zu beweisen 5). Auch der Senat hatte bei der Errichtung der Priesterschaft des vergötterten Augustus offen Zengniss gegeben, dass er den Sohn des Drusus als Mitglied der Kalserfamilie ansehe und als solches zu ehren Willens sel. Zu den 21 Ersten des Staates, welche zu dem Augustuspriesterthum geloost wurden. ernannte er Claudius neben Tiberius und dessen Söhnen Drusus und Germanicus zu derselben Würde 6). Vielleicht in Rücksicht hierauf verlieh Tiberius dem Nessen, als Antwort auf seln Gesuch um Zutritt zu den Staatsämtern, die Consular-Insignien, eine schon von Caesar angewandte, unseren Ordensverleihungen ähnliche Auszeichnung<sup>7</sup>). Allein als bald nachher das Haus des Claudius niederbraunte, und der Senat die Wiedererbauung desselben auf Staatskosten beschloss, und ihm zugleich das Recht zuerkannte, unter den Consularen mitzustimmen 8): da wurde Tiber's alter

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 4. Aug. 101.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 2. B. 4 n. 215 f.

<sup>8)</sup> Suet. Claud. 3.

<sup>4)</sup> Suct. Cal. 15. Dio 59, 6.

<sup>5)</sup> Suet. Claud. 6.

<sup>6)</sup> Suet. I. c. Tac. Ann. 1, 51.

<sup>7)</sup> Suet. Claud. 5. Caes. 76.

<sup>8)</sup> Suct. Claud. 6.

Argwohn gegen das Haus des eigenen Bruders von Neuem wach. Und wie er einst einen augeblichen Brief des Drusus über die Mittel und Wege, Augustus zur Wiederherstellung der Republik zu zwingen, der Oeffentlichkeit übergeben hatte1), so versagte er jetzt jenem Senatsbeschlusse die Bestätigung, theils unter dem Vorwande körperlicher Schwäche des Clandius, theils weil er selbst ihn für seinen Verlust schadlos halten wolle2). Gleichzeitig erfolgte an den Neffen auf die dringendere Wiederholung seiner früheren Bitte die Uebersendung von 40 Goldstücken, begleitet von einem kurzen Handschreiben mit der Anzeige, diese Summe sei ihm für das bevorstehende Fest der Saturnalien und Sigillarien (vom 17ten bis 23ten December) bestimmt<sup>3</sup>).

Claudius' Umgang

und

Dieser Brief brachte alle Hoffnungen und Entwürfe des Claudius wenigstens für jetzt zum Schweigen. Er zog sich in das Privatleben zurück und lebte theils in seinen Gärten, theils in einer Vorstadt Roms, bald in gänzlicher Abgeschiedenheit in Campanien, umgeben von "schmutzigen" Leuten, Narren und Possenreissern, deren Spässe seine Unterhaltung bildeten. Wir kennen einige von ihnen dem Namen nach, wie Augurinus, Baba 4). Theogonius 5), den verwachsenen Julius Pelignus 6) und Publius Petronius, einen Menschen, "beredt mit Claudius' Zunge"7). Während der 23 Jahre, welche er in diesem Kreise zubrachte, ent-Charakter. wickelte sich Claudius' Character so, wie wir denselben später auf dem Throne kennen lernen: unselbständig, feige und indolent. sich beugend vor Jedem, der Lust hatte, ihm Furcht einznflössen, dabei jedoch wohlwollend und nachsichtig bis auf's Aeusserste, aber dann wieder aufbransend und jähzornig in einer Weise, dass Niemand vor seinem Grimme sicher sein konnte. Hier bildeten sich seine sinnlich rohen Neigungen aus: das Bedürfniss nach Umgang mit Weibern8), das ungeschminkte Behagen am Essen, dle Völlerei beim Trinken9), sowie die pöbelhaften Manieren, zu deren Characterisirung es genügen mag, dass man sich erzählte, er habe als Kaiser ein Edict erlassen

<sup>1)</sup> Suet. Tib. 50.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 6.

<sup>3)</sup> Suet. Claud. 6, 5.

<sup>4)</sup> Sen. lud. 3, 4. Ep. 15, 10.

<sup>5)</sup> Suet. Claud. 40. . .

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 12, 49.

<sup>7)</sup> Sen. lud. 14, 2.

<sup>8)</sup> Suet. Claud. 33. Tac. Ann. 12, 1.

<sup>9)</sup> Suet. Claud, 33.5,

wollen, dass Jedermann bei Tische seinen Blähungen freien Lauf lassen dürfe1); dazu endlich die unverwüstliche Leldenschaft für Würfelspiel, welches er zum Gegenstande einer eigenen Schrift machte, und von dem er sich selbst auf Reisen während des Fahrens nicht trennen konnte2).

dien.

Das Einzige, wodurch Claudius vor dem gänzlichen Versin- Seine Stuken in das Treiben seiner niederen Genossen bewahrt blieb, war die wissenschaftliche Thätigkeit, der er sich "mit Hartnäckigkeit" hingab 3). Sein Bedürfniss nach Schlaf war meist noch vor Mitternacht befriedigt 4), und vermuthlich waren die ersten Stunden des Tages den Studien gewidmet. Dieselben richteten sich eines Theils auf griechische Litteratur und Sprache: er führte stets homerische Verse im Munde, betrachtete das Griechlsche wie seine zweite Muttersprache, und war ihrer in solchem Grade mächtig, dass er nicht nur griechisch redenden Gesandten im Senate oft aus dem Stegreife antwortete, sondern auch zwei umfangreiche Werke, eine Geschichte Etrurien's in 20, und eine Carthago's in 8 Büchern, in derselben verfasste. Andererseits war seine Thätigkeit den einheimischen Verhältnissen zugewandt. Im Jünglingsalter, also wol noch bei Augustus' Lebzeiten, hatte er durch Titus Livius — er starb 770/1 (17/18) 5) — Anregung zu historischen Studien empfangen; der oben erwähnte Sulpicius Flavus war ihm bei seinen Productionen behülflich, und es währte nicht lange, so las er dieselben einer zahlreichen Zuhörerschaft vor. Zum Unglück spielte ihm sein albernes Wesen bei diesem ersten Auftreten einen bösen Streich: kaum hatte er seine Vorlesung begonnen, als mehrere Bänke unter der Wucht eines korpulenten Zuhörers zusammenbrachen, und dieser Vorfall versetzte Claudius' Lachmuskeln in eine solche Gereiztheit, dass er, selbst nachdem die Ordnung wiederhergestellt war, sich beim Lesen wiederholt durch neues Gelächter unterbrach 6).

Indess weit entfernt, durch solche Fatalität von seinem Vor- Seine röm, Gesch. haben abwendig gemacht zu werden, suchte Claudius seinen Arbelten durch Wahl eines anziehenden Stoffes das Interesse des

<sup>1)</sup> Suct. Claud. 32.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 5, 33, Vitell. 4. Sen. Ind. 12, 2, 14, 4, 15, 1.

<sup>3)</sup> Suct. Claud. 40.

<sup>4)</sup> Suct. Claud. 33.

<sup>5)</sup> Olymp. 199, 1. Hieron. in Enseb. Chr. H. p. 157. ed. Janss.

<sup>6)</sup> Suet. Claud. 42, 41.

Publicums zu sichern. Er behandelte die Geschichte des Staates seit Caesar's Ermordung: allein seine Darstellung erregte sowohl bei der Mutter, wie bei der Grossmutter Anstoss und brachte ihm vielfaches Missfallen beider zu Wege. Da erkannte Claudius denn, was durch den Process des Cremutins im J. 778 (25) aller Welt offenbar wurde, dass unter den damaligen Verhältnissen eine wahrheitsgetreue und freimüthige Geschichte des Kaiserthums nicht möglich sei. Nach Herausgabe zweier Bücher liess er ienen Plan fallen und machte die Geschichte Roms seit Beendigung der Bürgerkriege, d. h. wol seit Sulla's Dictatur, zum Gegenstande eines umfangreichen Werkes von 41 Büchern. In Zusammenhange mit demselben stand vermuthlich die "gelehrte" Vertheidigung Cicero's gegen Asinius Gallus. Dieser, der Sohn des berühmten Redners und Consularen Asinius Pollio, liatte nämlich eine grössere Schrift über den grossen Redner der Republik veröffentlicht, in der er theils seinen Vater Diesem gleichstellte, theils Cicero's Ruf verkleinerte 1), und bei der unverkennbaren Empfindlichkeit Tiber's gegen Gallus, den Mann seiner früheren Gemahlin Vinsania<sup>2</sup>), liegt die Annahme nahe, dass es nicht bloss literarische Gründe waren, die den Neffen des Kaisers zu einer Bekämpfung jener Ansichten veranlassten, wenn wir gleich hierüber nicht näher unterrichtet sind. Leider kennen wir eben so wenig die Art und Weise, wie Claudius in den übrigen Schriften verfuhr, noch die Zeit ihrer Veröffentlichung, und können daher über die Tendenz seiner schriftstellerischen Thätigkeit nur Vermuthungen hegen. Dieselbe war, abgesehen von einer einzigen Schrift grammatischen Inhalts, auf die Geschichte, und zwar grossentheils auf die der letzten Zeiten des Freistaates, gerichtet; diese wurde in ihnen, wie die Zahl der Bücher wahrscheinlich macht, mit grosser Ausführlichkeit und, wie wir von seiner Geschichte der Monarchie wissen, wahrheitsgetren und freimüthig behandelt. Erwägen wir nun, dass diese Thätigkeit des Claudius in eine Zeit flel, wo solche Eigenschaften eines historischen Werkes elner allgemeinen Aufmerksamkeit um so sicherer sein konnten, je unverkennbarer es war, dass der Fürst sich dadurch leicht verletzt fühlte3), so liegt die Vermutbung nahe, dass der Sohn des Drusus

<sup>1)</sup> Plin. Ep. VII. 4. Gell, XVII. 1.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 1, 12. 6, 23.

Quinct. XII. 1. 22.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 1. 72. 4, 34.

sich durch die von Zeit zu Zeit wiederholten Proben seines Interesses für die Geschichte der Römer in der öffentlichen Meinung unvergessen erhalten wollte. Auch seine ausführliche Selbstbiographie In 8 Büchern, deren Darstellung nicht ohne Eleganz, wenngleich nicht frei von Albernheiten war 1), mochte gleichem Zwecke dienen, wenn ihre Herausgabe nicht vielleicht unter Caligula Statt hatte.

Mit diesem Bestreben des Claudius, sein und seines Hauses Seine Stel-Andenken zu erhalten, ging ein zweites Hand in Hand: das, dem lung zu Ti-Kaiser keinen Anlass zum Argwohn gegen seine Person zu geben. Mag unsere Vermuthung, dass jene Schrift gegen Asinius Gallus bieraus hervorging, richtig sein oder nicht, jedenfalls ist unverkennbar, dass Claudius und Antonia sich bemühten, ein gutes Vernehmen mit Tiberius und seiner Familie wenigstens äusserlich zu erhalten. Nirgends tritt dies deutlicher hervor, als bei Germanicus' Tode im J. 772 (19).

Seit Augustus den 18jährigen Jüngling zum Range seines Germanicus Adoptivenkels und zum Gemahl seiner Enkelin erhoben, hatte sich die allgemeine Zuneigung gegen den ältesten Sohn des Drusus immer offener kund gegeben. In den Provinzen verherrlichte man ihn durch Errichtung zahlreicher Denkmäler wie durch Prägung von Münzen mit seinem Bildnisse, theils allein, theils neben dem von Drusus, Tiber's Sohn2); and als Augustus ihn dann im J. 760 (7) an die Spitze des Pannonischen Heeres stellte 3), ihn im J. 765 (12) mit Ueberspringung der Prätur zum Consulate erhob4), und ihm darauf den Befehl über die 8 Legionen in Gallien übertrug 5): da blickten Alle, welche vor der Herrschaft des finstern Claudiers bangten, zu ihm, wie zu einem Erretter, auf, und Tiberius selbst konnte kaum anders, als in seinem Adoptivsohn einen Nebenbuhler um den Thron erblicken. Indess als er nun die Herrschaft antrat, gab kein äusseres Zeichen von seiner Befürchtung Kunde, vielmehr wurde Germanicus' Mutter und Grossmutter in herkömmlicher Weise geehrt 6), und dieser selbst in seiner gefahrdrohenden Stellung in Gallien belassen. Sogar als die Legionen, nachdem ihre Meuterei bei dem Thronwechsel unter-

<sup>1)</sup> Snet. Claud. 41.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 51 ff.

<sup>3)</sup> Dio 55, 31 ff,

<sup>4)</sup> Dio 56, 26, B. 4 n. 70 ff.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 1, 3. B. 4 n. 68 ff.

<sup>6)</sup> B.4 n. 21, 36a.

drückt war, gegen den Feind geführt zu werden begehrten, und Germanicus ihrem Wunsche nachgab 1), versagte Tiberius weder jetzt, noch in den folgenden Jahren den Plänen zur Unterwerfung der Germanen seine Genehmigung, obgleich Jeder sehen musste, der siegreiche Imperator werde ein noch gefährlicherer Nebenbuhler werden. So unternahm Germanicus drei Feldzüge tief nach Germanien hinein und kettete das Heer durch neue, wenn auch nicht ohne manchen schweren Verlust gewonnene Siege noch enger an seine Person2). Grund genug für den Kaiser, ihm den Befehl zur Rückkehr nach Rom zu senden3), und wiewohl er ihm die Feier eines glänzenden Triumphes über Germanien am 26ten Mai 770 (17) gestattete und selne innere Verstimmung durch kein äusseres Zeichen verrieth, so mischte sich dennoch in den lauten Jubel der Römer bange Besorgniss um die Zukunft des jugendlichen Helden 4). Nur zu bald sollte dieselbe gerechtfertigt werden: Tiber übertrug ihm gleich nach dem Triumphe eine Sendung in den Orient, die dortigen Verhältnisse zu ordnen 5). Während die hellenischen Städte ihn hier in ehrenvollster Weise empfingen 6), trat er in Achaja am Iten Jan. 771 (18) sein zweites Consulat in Gemeinschaft mit Tiberius an<sup>7</sup>), begab sich darauf nach Lesbus, wo Agrippina, deren Vater hier einst während seines Zerwürfnisses mit Augustus verweilt hatte, in Mytilene ihr letztes Kind, Julia, gebar 8), und eilte dann nach Asien. In Artaxata empfing der Sohn des Pontischen Königs Polemo, Zeno, fortan Artaxia genannt, aus seinen Händen das Königsdiadem Armeniens 9), und das Bündniss mit dem Partherkönige Artabanus wurde durch Entfernung des Prätendenten Vonones nach Cilicien von Neuem befestigt 10). Durch diesen letzteren Schritt hatte Germanicus den neuen Statthalter Syriens, Gnaeus Piso, einen Mann von heftigem und unbeugsamem Sinne, verletzt, denn er wie seine Gemahlin Munatia Plancina, Livia's Freundin, waren Be-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 1, 49 ff. Dio 57, 6.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 1, 35. 58. B.4 n. 73.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 2, 26.

<sup>4)</sup> ib. c. 41. B. 4 n. 74.

<sup>5)</sup> ib. c. 43.

<sup>6)</sup> ib. c.53 f. B. 4 n. 63 ff. 75.

<sup>7)</sup> Tac. Ann. 2, 53. B. 4 n. 76 f.

<sup>8)</sup> ih. c. 54. vgl. Corp. insergraec. 2176. ὁ δᾶμος θεὸν σωτῆρα τᾶς πόλως Μάρχον 'Αγρίππαν τὸν εὐ εργέταν καὶ κτίσταν. — Β. 4n. 89.

<sup>9)</sup> Tac. Ann. 2, 56.

<sup>10)</sup> Tac. c. 58.

schützer des Vonones. Kaum war der Kalsersohn aus Aegypten, wo er während des Sommers 772 (19) verwellt hatte, nach Syrien zurückgekehrt, so trat Piso's Feindschaft gegen ihn offen zu Tage: Germanicus erkrankte, und starb zu Antiochia am 10ten German, †. October d. J. 1), wie er selbst und Jedermann glaubte, an Gift, das Piso ihm beigebracht2),

Als nun zu Anfange des nächsten Jahres Agrippina mit Cland, bei der Asche des Allbetrauerten3) unter lauter Theilnahme ganz Ita- Germaniliens nach Rom zog, trat Claudius ihr erst in Terracina mit dem cus' Tode. Sohne Tiber's und ihren in Rom zurückgebliebenen Kindern entgegen4), und Antonia beobachtete die Rücksicht auf Livia und Tiber bis zu dem Grade, dass sie gleich diesen an den öffentlichen Trauerfeierlichkeiten keinerlei Antheil nahm<sup>5</sup>). Und wie sehr trotz dem die gefügigen Diener der Tyrannei geneigt waren, Claudius als den Bruder des allgeliebten Todten zu verdächtigen. zeigt der Antrag, welchen der elende Cotta Messalinus nach Piso's Verurtheilung stellte, indem er den Dank des Senates für Tiberius, Livia, Antonia, Agrippina und Drusus beantragte, ohne Clandlus dabei zu nennen, dessen Name erst hinzugefügt wurde. als L. Asprenas in versammeltem Senate die Frage an den Antragsteller richtete, ob er jenen absichtlich übergangen habe 6).

Gegen die Gefahren, welche so das Haus des Drusus um- Sejanus, drohten, war kanm ein mächtigerer Schutz zu denken, als der des einflussreichen Gardebefehlshabers L. Aelius Sejanus, der sich schon im J. 768 (15) durch seine Berichte über Germanicus und Agrippina7) in der Gunst des Fürsten einen hohen Rang gesichert hatte. Für dlesen selbst war andererseits eine Verbindung mit einen Zweige der Cäsarenfamille unumgänglich nöthig, denu er hatte es auf nichts Geringeres, als auf die Herrschaft abgesehen und konnte nimmer hoffen, dies Ziel zu erreichen, bevor es ihm gelang, ein Mitglied des Herrscherhauses zu werden. So begegneten die Interessen Sejan's sich mit dem der Familie des Drusus.

Nach Aufgabe des oben (S. 78 f.) erwähnten Planes einer 1.

<sup>1)</sup> B. 4n. 85. Snet. Cal. 1.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 2, 71 ff.

<sup>3)</sup> B, 4 n, 84 ff. 4) Tac. Ann. 3, 2.

<sup>5)</sup> ib. cap. 3.

<sup>6)</sup> ib, cap, 18.

<sup>7)</sup> Tac. Ann. 1, 69.

Claudius' Vermählung mit Augustus' Urenkelin war Claudius ein neues Vererste Ehe. löbniss eingegangen mit Livia Medullina Camilla aus dem hochberühmten Geschlechte der Camiller, durch deren Ahnherrn einst die Stadt den Galliern entrissen war 1). Ihr Vater M. Furius Camillus hatte im J. 761 (8) das Consulat bekleidet2), und nach dem frühen Tode seines Sohnes 3) war diese Tochter die einzige Erbin seines Namens und Geschiechtes: Grund genug, eine Heirath mit ihr dem Sohne des Drusus wünschenswerth zu machen. Indess am festgesetzten Hochzeitstage raffte eine Krankhelt die Brant hinweg 4). An ihrer Statt wurde Plautia Urgulanilla noch vor dem Tode des Germanicus 5) die Gemahlin des Claudius. Ihr Vater M. Plautius Silvanus war im J. 752 (2) Consul gewesen, hatte dann die Provinz Asien verwaltet 6), und sich 8 Jahre nachher in Illyrien hervorgethan, so dass der Senat ihm die Triumphal-Zierde verlieh?). Seine Frau Lartia war die Tochter von Urgulania, der Vertrauten Livia's 8), und dies Verhältniss mochte bei Schliessung der Ehe des Claudius von erheblichem Einflusse sein. Dieselbe war indess nicht von langer Dauer. Plautia's Ausschweifungen erregten öffentliches Aergerniss, dazu lud sie den Verdacht eines Mordes auf sich, und 5 Monate nach der Geburt einer Tochter Claudia, als deren Vater Claudius Grund hatte, seinen Freigelassenen Boter anzusehen, verstiess er seine Gemahlin und liess ihr das nackte Mägdlein

- 6) Eckhel. d. n. 2p. 467.
- 7) Dio 55, 34. Vellej. 2, 112.

Buch 4 n. 223.

8) Tac. Ann. 4, 22. 2, 34. 4, 21. Die Geschiechtstafel ist folgende:

A. Plautius. M. Plautius. Urgulania .- Cn. Lartius. ? A. Pl .- Pomp. Graec. ? Ti. Pl. Silv. Ael. M. Pl. Silv. - Lartia. Vibius Dio 60, 19. Tac. Ann. 13, 22. B. 4 n. 225. n. 223. Marsus. L. Apronius. Apro- Pl. Silv.-Nu- M. Pl. Ur- Pl. Urgu--Clau- P. Pl. Pulcher.-Vibia. mantina. gulanius. nia. lanilla. dius. n. 224. Drusus. Claudia. Laelia(na?)

<sup>1)</sup> Suet. Cland. 26, B. 4 n. 220.

<sup>2)</sup> Dio 55, 33. Tac. Ann. 2,52.

<sup>3)</sup> Buch 4 n. 221.

<sup>4)</sup> Suet. Claud, 26.

<sup>5)</sup> B. 4 n. 222.

vor die Thüre werfen 1). - Ausser dem letzt erwähnten Kinde hatte Plantia ihm einen Sohn Drusus geboren: derselbe. wurde Im J. 773 (20), also noch in zartem Alter, mit Sejan's Tochter verlobt2). Jedoch der Tod störte diese Verbindung: der Knabe kam wenige Tage nachher in Pompejl beim Spielen am's Leben, indem er an einer Birne erstickte, welche er in die Höhe warf und mit dem Munde auffing 3).

Livia.

Die zwischen Sejan und der Drususfamilie angebahnte en- Sejan und gere Vereinigung ward indess hierdurch nicht aufgehoben, vielmehr bediente sich Jener der letzteren vielfach zur Vollführung seiner Pläne. Zunächst galt es die Beseitigung des legitimen Thronerben. Drusus, Tiber's Sohn von der Vipsania, war von seinem Vater im J. 775 (22) zum Theilnehmer an der tribunicischen Gewalt erhoben 4). Er verkannte keineswegs die Gefahr, welche ihm und den Seinen von der hohen Stellung Sejan's drohte 5), und je offener er seine Abneigung gegen den Letzteren an den Tag legte, desto mehr umgarnte Scian ihn mit den Netzen des Verderbens. Er verlockte seine Gemahlin, die schöne Livia, Claudius' Schwester, durch erheuchelte Liebe zum Ehebruch. wiewohl sie ihrem Manne ausser einer Tochter drei Jahre vorher Zwillinge geboren hatte 6) und weihte dann dies elende Weib in seine verbrecherischen Pläne gegen den Thronfolger ein. Sejan's Frau Apicata, welche ihm drei Kinder geboren, ward verstossen, um hierdurch der Buhlerin Sicherheit zu gewähren, dass der Lohn des Verbrechens ihr nicht entgehen werde, und dann lless Livia im J. 776 (23) durch feile Helfershelfer den Gemahl vergisten 7). Der erste Schritt Sejan's zur Erreichung der Herrschaft war gelungen: in der argwöhnischen Brust des Kaisers regte sich nicht der geringste Verdacht, dass der einzige Sterbliche, dem er volles Vertrauen gab. Schuld an dem Tode seines einzigen Sohnes trage 8). Vielmehr richtete sich

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 26. 27.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 3, 29. Suet. Cl. 27.

<sup>3)</sup> Suct. l. c.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 3, 56.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 4, 7.

<sup>6)</sup> Tuc. Ann. 2, 84. Münze: Apovant Kasnap Avyovator vinc.

Cap, laur, inter lituum et capedunculam. X Tib. I'so. Kaisages. Duo cap, puerilia se respicientia. AE II. - Annali dell' Inet. XXIII, p. 232. C. J. Gr. 2630,

<sup>7)</sup> Tue. Ann. 4, 3, 8, 11.

<sup>8)</sup> Sen. cons. ad Marc. 15, 3.

Agrippina und ihre Söhne.

sein finsterer Blick bald auf die Wittwe seines Adoptivsohnes Germanicus und deren sechs blühende Kinder. So wenig Aprippina von jeher ein Hehl daraus gemacht hatte, dass sie in Livia und Tiber die eigentlichen Mörder des Gatten erblicke, so war ihr und ihren KIndern doch keine von den Rücksichten versagt, welche sie als Enkelin August's und Schwiegertochter des regierenden Kaisers beanspruchen konnte. Bei Germanicus' Tode hatte Tiberius ihre Söhne der Obhut des Drusus empfohlen 1); als Nero, der älteste von ihnen, am 7ten Januar d. J. 773 (20) die Toga virilis anlegte, fehlte weder das übliche Congiarium noch andere Ehrenbezeugungeu, wie Priesterwürden, Aufnahme unter die Zwanzigmänner und Uebertragung der Quästur 5 Jahre vor der gesetzlichen Zeit. Dazu schien die Vermählung mit Julia. der Enkelin' des Kaisers - wol gleichzeitig mit Uebernahme des letzteren Amtes - dem Sohne des Germanicus die Reichsnachfolge fast mit Bestimmtheit zu versprechen<sup>2</sup>). Nicht minder ward sein jüngerer Bruder Drusus zu Anfange d. J. 776 (23) bei Anlegung der Toga virilis geehrt 3): man prägte Münzen mit den Bildnissen der jungen Cäsaren neben dem Tiber's 4), und nach dem Tode seines einzigen Sohnes liess der 64jährige Kalser beide Enkel in den Senat führen und beschwor die Väter, Augustus' Urenkel als ihre Söhne zu betrachten 5). Allein bald trat die eingewurzelte innere Abneigung Tiber's gegen die Kinder des Germanicus wieder hervor, und die unverkennbare Anhänglichkeit der Römer an dieselben gewährte den Intriguen Sejan's weiten Spielraum<sup>6</sup>). Als dem ältesten auf Senatsbeschluss ein Denkmal errichtet war?), und die Priester zu Anfang des nächsten Jahres beide Jünglinge in die solennen Gebete für das Wohl des Fürsten einschlossen, wies Sejan auf die schon begonnene, gefahrdrohende Bildung einer Partei Agrippina's hin, und der Kaiser erliess im Senate die Mahnung, man möge die leicht beweglichen Jünglingsherzen nicht durch frühzeitige Ehren zum Uebermuthe entzünden 8). Dann folgten Anklagen gegen Perso-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 4, 8.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 3, 29. Buch 4 n. 95 ff.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 4, 4. B. 4 n. 110 ff.

<sup>4)</sup> B. 4 n. 116 ff.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 4, 8. Snet. Tib. 54

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 4, 12.

<sup>7)</sup> B. 4. n. 106.

<sup>8)</sup> Tac. Ann. 4,17. Suet. Tib. 54.

nen, welche Germanicus und Agrippina nahe standen. Galus Silius wurde zum Selbstmorde gezwungen, seine Gattin Sosia Galla verbannt, und der grösste Theil ihres Vermögens eingezogen 1), Publius Suillius, einst Quästor des Germanicus, unter sichtlicher persönlicher Gereiztheit des Herrschers auf eine Insel verwiesen 2).

Während Sejan in dieser Weise allmähllch aber sicher auf Sejan's List den Untergang Agrippina's und ihrer Söhne hinarbeitete, drängte ihn Livia ungestüm, die versprochene Vermählung mit ihr zu vollziehen, und im J. 778 (25) bat er den Kaiser um ihre Hand, indem er besonders geltend machte, dass eine solche Verbindung geeignet sei, den Kindern des Drusus Schutz vor Agrippina's Nachstellungen zu gewähren. Indess Tiber wies die Werbung. wenn auch rücksichtsvoll, doch entschieden zurück, namentlich weil eine neue Vermählung Livia's das Kaiserhaus in zwei Factionen zu zerreissen drohe3). Um so mehr Grund für Sejan, zwischen dem Julischen Zweige der Familie, dessen blosses Dasein seinen Pläne alle Hoffnung nahm, und dem Kalser um jeden Preis einen offenen Bruch herbeizuführen. Während er dem Gebleter anliegt, die Hauptstadt mit einem Ausenthalte in angenehmeren Gegenden zu vertauschen<sup>4</sup>), wird im J. 779 (26) Claudia Puichra, eine Verwandte Aprippina's, angeklagt, und leidenschaftlich wie immer eilt Letztere zu Tiber, ihn mit heftigen Vorwürfen zu überschütten. Bald darauf verlangt sie von ihm einen Gemahl, offenbar zum Schutze für sieh und die Ihren, und als thre Bitte nicht einmal einer Antwort gewürdigt wird, findet der Verdacht, weichen Sejan ihr einflössen lässt, Tiber stelle ihrem Leben nach, leichten Eingang in ihr verletztes Herz 5). Mit der krampshasten Inbrunst einer Löwinn klammert sie sich an ihren ältesten Sohn Nero, die nächste Stütze ihrer Hoffnungen, allein auch er ist von Sejan's Netzen umstrickt. Bei Tage umringen Ihn sorgsame Aufpasser, jede seiner Aeusserungen dem argwöhnischen Kalser zu hinterbringen, und was sich Nachts von den Vorgängen in seiner Seele durch Träume und Seufzer verräth. berichtet seine Gemahiin der Mutter, und diese dem Buhlen. Auch

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 4, 18 ff.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 4, 31, 13, 42.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 4,39 f. 57.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 4, 41 f.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 4, 52 ff. Suct.

Tib. 53.

Drusus, den zweiten Sohn Agrippina's, weiss Sejan zu umgarnen: er wähnt sich von der Mutter zurückgesetzt, und der Schändliche flösst ihm Neid und Hass wider den Erstgeborenen ein und verlockt ihn durch das vorgespiegelte Gaukelbild des Thrones, der nach Jenes Falle ihm sicher sei!). Ja, damit nichts fehle. Agrippina's Söhne einem grausenhaften Verderben zu weihen, wird Aemilia Lepida, Drusus' Gemahlin, zu wiederholten Anschuldigungen wider den Gatten gewonnen2).

Sturz und ihrer Söhne.

So weit waren Sejan's Plane gediehen, als Tiberius im J. Agrippina's 780 (27) seinen Wohnsitz auf Capreä nahm, nachdem er Rom schon im Jahr vorher für immer verlassen 3). Seitdem schwand die bisher noch gegen Agrippina beobachtete Rücksicht mehr und mehr. Sie und Nero wurden mit einer Wache von fremden Söldnern umgeben, und über ihr Thun und Treiben genaue Berichte eingesandt<sup>4</sup>). Dann folgten Anklagen gegen ihre Freunde: erst gegen Varus Quintilius, Sohn der Claudia Pulchra, und dann gegen Titius Sabinus, den Freund des Germanicus und getreuen Anhänger seiner Wittwe und Kinder. Am Neujahrstage 781 (28) ward der Letztere hingerichtet<sup>5</sup>), und in dem Schreiben, welches Tiberius zum Danke dafür an den Senat richtete, deutete er, wie Jedermann sah, auf Agrippina und Nero hin, als Feinde, deren Nachstellungen er fürchte<sup>6</sup>). Im nächsten Jahre zerriss dann mit dem Tode der hochbetagten Kaiserin-Mutter<sup>7</sup>) das letzte Band, welches den Julischen und Claudischen Zweig des Kaiserhauses bisher noch zusammengehalten. Bald nachdem Gaius Cäsar, Agrippina's jüngster Sohn, der Ahnherrin die feierliche Trauerrede gehalten 8), erhob Tiber in einem Briefe an den Senat laute Klage über die Schwiegertochter und die Enkel. Vergebens zögerte jener mit dem Urtheilsspruch, vergebens umdrängte das Volk mit Nero's nnd Agrippina's Bildnissen die Curie: auf ein neues kaiserliches Schreiben hin ward Agrippina verbannt, ihr ältester Sohn für einen Feind des Vaterlandes erklärt 9). Unter roher Misshandlung führte man die Mutter nach Pandataria ab.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 4, 60.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 6,40. Dio 58, 3. Vgl. Beilage II.

<sup>3)</sup> ib. 4, 67.57.

<sup>4)</sup> ib. 4, 67. Buch 4 n. 107 f.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 4, 66. 68 ff.

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 4,70.

<sup>7)</sup> Tac. Ann. 5, 1. Dio 58, 2.

<sup>8)</sup> Tac. I. c. Suet. Cal. 10.

<sup>9)</sup> Suet. Tib. 53.

— nicht einmal Hungers sterben durste sie dort<sup>1</sup>), — Nero wurde nach der Insel Pontia verbannt<sup>2</sup>). Gleiches Schicksal erlitt im nächsten Jahre Drusus: sein Loos war Einkerkerung in einem unterirdischen Gemache des Palastes in Rom<sup>3</sup>).

Durch so entsetzliche Mittel hatte Sejan sich den Pfad zum Throne gebahnt: von Augustus' Enkelinnen war die eine, Julia, im J. 781 (28) auf der Insel Trimerus im Elende gestorben 4), dle andere, Agrippina, schmachtete mit ihren beiden ältesten Söhnen in grauser Gefangenschaft. Von den Letzteren starb Nero bald nachher den Hungertod 5), und was Tiberus einst den Bitten Sejan's versagt hatte, eine engere Verbindung mit seinem Hause, wurde ihm jetzt mit der Hand Julia's, der Wittwe Nero's und Enkelin des Kaisers, fast angetragen 6). Eine Vermählung mit der Tochter des Drusus und der Livia war zugleich eine Erfüllang der feierlichen Versprechen, durch welche er einst den frevelhaften Beistand der Letzteren gewonnen. Der Fürst erhob Sejan, "den Genossen seiner Sorgen", am Iten Januar 784 (31) zum Collegen im Consulat; bald, hiess es, werde er seine tribunicische Gewalt mit ihm theilen?); noch Ein Schritt, und das Ziel so vieler Verbrechen war erreicht. Wie hoch auch Tiber ihn erhoben. Sejan kannte den Fürsten zu gut, um nicht zu wissen, dieser letzte Schritt müsse ganz sein eigenes Werk sein. Demgemäss sein Verfahren: schon wurden die Garden, deren langjähriger Befehlshaber er gewesen, für ihn bearbeitet; schon schlug man in Spanien, und vielleicht auch anderwärts, Münzen, auf denen sein Name neben dem des Kaisers prangte 8); schon ergriff er in Rom persönlich die letzten Maassregeln, um den fernen Gebieter zu stürzen und die Krone auf sein schuldbeladenes Haupt zu setzen. Da zog eine andere Hand in aller Stille das Netz des Verrathes um den Verräther zusammen. Antonia stand als Mutter Livia's und Grossmutter Julia's Seian zu nahe, als dass

Sejan's Verrath.

Nero t.

Ann. 5, 6. 6, 8. Zonar. Ann. 11. 2. Suet. Tib. 65.

<sup>1)</sup> Suet. Tib. 53.

<sup>2)</sup> ib. c. 54.

<sup>3)</sup> ib. c. 54. Din 58, 3.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 4, 71.

<sup>5)</sup> Suct. Tib. 59. Cal. 7. Dio 58, 8.

<sup>6)</sup> generum asciverat Tac.

<sup>7)</sup> Dio 58, 4. 9.

<sup>8)</sup> Epigr. et cap, Tib. X Mun. Augusta Bilbilis Ti. Caesare V. I., Aelio Sejano. Coron. quern... intra quam: Cos.) AE. I. — Eck hel. d. u. 1 p. 36, 6 p. 196,

ihr kluger Sinn es hätte verkennen können, um welches Zieles willen er ihre Enkel in Noth und Elend gestürzt und Verbrechen auf Verbrechen gehäuft habe. Satrius Secundus, ein Schützling und Helfer Sejan's, gab ihr, sei es um Lohn, sei es, weil er sie für eine Mitwisserin ansah, über Sejan's Pläne den nöthigen Aufschluss 1), und ein Brief mit allen Einzelheiten, durch ihren getreuesten Sclaven Pallas nach Capreä überbracht2), liess den Kaiser die Gefahr in ihrer ganzen Grösse erkennen.

Sejan's Sturz.

Klug und umsichtig traf Tiberius Vorkehrungen zu einem Gegenschlage gegen Sejan: im Falle des Misslingens sollte sogar Drusus seiner Bande entledigt und an die Spitze der Verfechter des Thrones gestellt werden3). Allein es bedurfte solches Mittels nicht; am 18ten October 784 (31) fand Sejan seinen Untergang; mit ihm büssten seine beiden Söhne und selbst die Tochter, welche einst dem Sohne des Claudius zur Gattin bestimmt gewesen, für des Vaters Schuld mit dem Tode, die letztere zuvor vom Henker entchrt4). Apicata, sein um Livia's willen verstossenes Weib, tödtete sich selbst, nachdem sie dem Kaissr über das Verbrechen, welches vor 8 Jahren an seinem Sohne Drusus veriibt war, die Augen geöffnet. So büsste Antonia den Sturz Sejan's durch den Tod der einzigen Tochter: Tiberius liess die ihrer Schuld überführte Livia entweder selbst hinrichten. oder stellte ihre Strafe der Mutter anheim, die den Hungertod über sie verhängte 5).

Bei Sejan's Untergange begegnen wir Antonia's jetzt einzweite Ehe. zigem Sohn Claudius wieder als Sprecher des Ritterstandes, den Glückwunsch desselben wegen Bewältigung des Verbrechers den Consuln zu überbringen 6). Er hatte sich seit Trennung seiner Ehe mit Plautia (oben S. 88) von Neuem vermählt, und zwar mit Aelia Paetina aus dem Geschlecht der Tubero, deren Vater Quintus im J. 743 (11) Consul gewesen war?). Allein auch diese Ehe war nicht von langer Dauer: nachdem Aelia ihrem Gatten eine Tochter, nach der Grossmutter Antonia ge-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 6, 47. 8. 4, 34.

<sup>2)</sup> Joseph. Antq. XVIII. 6, 6.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 6, 23. Suet. Tib. 65. Dio 58, 13.

<sup>4)</sup> Dio 58, 11. Tac. Ann. 5, 9.

<sup>5)</sup> Dio l. c. Tac. 6, 2. Octav. 941.

<sup>6)</sup> Suet. Claud. 6.

<sup>7)</sup> Suct. Claud. 26. Tac. Ann. 12, 1. Dio 54, 32. Plin. n.h. VIII. 17, 25, 65.

nannt, etwa um 779 (26) geboren hatte 1), schied sich Claudius "unbedeutender Missverhältnisse halber" von ihr2). Wie sich im Verlaufe unserer Darstellung zeigen wird, walten jedoch erhebliche Gründe ob, dies Factum erst der Regierung Caligula's zu überweisen.

Zwei Jahre nach Sejan's Sturze dauerte dle Verfolgung Agrippina seiner Freunde an; am Schlusse derselben starben Agrippina u. Drusus †. und ihr zweiter Sohn des Hungertodes 3). Seltdem war wenigstens für jetzt jeder Grund zur Furcht vor den Hluterbliebenen des Germanicus geschwunden. Sein letzter Sohn Gaius, geboren Caligula. am 31ten August 765 (12)4), hatte als zartes Kind die Eltern nach Gallien begleitet, und war dort aufgewachsen inmitten der Legionen, deren soldatischem Witze er seinen geschichtlichen Namen Caligula verdankte<sup>5</sup>). Nach dem Tode des Vaters war er mit seinen drei Schwestern von der Mutter, seit ihrer Verbannung im Hause Livia's, und seit deren Tode im J. 782 (29) bel der Grossmutter Antonia erzogen 6). Auch ihn hatte Sejan mit seinen Netzen umstrickt7), aber bisher war er so wenig beachtet, dass er nicht einmal die Toga virilis angelegt hatte, obwohl er bereits das 19te Lebensjahr überschritten 8). Als Tiberius sich im J. 785 (32) in die Nähe Rom's begeben hatte 9), nahm er den Enkel Antonia's, sei es als Belohnung für die geleisteten Dienste, sei es, um zu verhüten, dass derselbe zum Werkzeuge thronfeindlicher Bestrebungen werde, mit sich nach Capreä 10), liess ihn dort in aller Stille das Männerkleid anlegen 11), übertrug ihm das Pontifleat und im nächsten Jahre das durch Ermordung seines Bruders Drusus erledigte Amt eines Augurn, und wol nicht lauge nachher die Quästur; woran sich die üblichen Ehrenbezeugungen der Provinzialen knüpften 12).

Schon vorher hatte der Kaiser über die Hand Julia Agrip-

<sup>1)</sup> Suet. Cland. 27. Dio 60, 5. Tac. Ann. 12, 2, 68. Die Zeit ergiebt sich aus ihrer Verheirathung im J. 794 (41).

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 26.

<sup>3)</sup> Dio 58, 3, 22. Suet. Tib. 53. 54. Tac. Ann. 6, 23, 25.

<sup>4)</sup> Buch 4 n. 120. Dio 59, 7. Suet. Cal. 8.

<sup>5)</sup> Tac.Ann. 1,41.69.Suct.Cal.9.

<sup>6)</sup> Suct. Cal. 10,24.

<sup>7)</sup> Tac. Ann. 6, 3.

<sup>8)</sup> Suet. Cal. 10. 9) Tac. Ann. 6, 1.

<sup>10)</sup> Tac. Ann. 6, 20.

<sup>11)</sup> Suet. Cal. 10.

<sup>12)</sup> Dio 58, 8. Suet. Cal. 12.B. 4 n 121-127.

Calignla's plua's, der ällesten Tochter des Germanicus, verfügt: obgleich Schwestern erst 12 Jahre alt, (sie war am 6ten November 769 (16) geboren 1)), ward sie im J. 781 (28) mit Gnaeus Domitius Ahenobarbus, dem Schwestersohne Antonia's, verheirathet2). Jetzt im J. 786 (33) wurden die beiden übrigen Schwestern mit zwei Consularen vermählt: Drusilla mit L. Cassius Longinus<sup>3</sup>), Julia Livilla mit M. Vinicius<sup>4</sup>), demselben, welchem Veilejus im J. 783 (30) sein Geschichtswerk gewidmet hatte. Wenige Monate nachber ward Tiber's leibliche Enkelin, Julia, einst Nero's, dann Sejan's Gattin, dem Consularen C. Rubellius Blandus - Cos. suff. im J. 773 (20) 5) — bestimmt 6).

Thronfolge 790 (37).

Durch Schliessung dieser Ehen waren die vier weiblichen im Jahre Mitglieder des Kaiserhauses in weitere Ferne von dem Throne entrückt, denn, wie schon oben bemerkt, mit der Vermählung gehörte die Tochter nicht mehr der Familie des Vaters, sondern der des Mannes an; und damit nicht trotzdem ein Thronanspruch auf solche Heirath begründet werde, hatte Tiber's Wahl entweder keins der alten und edlen Geschlechter, oder doch keine hervorragende Persönlichkeit aus einem derselben getroffen. ruhte denn nun die Hoffnung der Reichsnachfolge auf Claudius, auf dessen Neffen Caligula und auf Tiberius, dem allein noch übrigen Enkel des Kaisers. Wohl zog der Letztere, als er das Ende seines Lebens nahe fühlte, die Frage, wem er den Thron hinterlassen solle, in ernstliche Erwägung. An seinem leiblichen Enkel hastete der Verdacht, er sei im Ehebruche mit Sejan erzeugt7); dazu hatte er kaum das 18te Lebensjahr angetreten8). Andererseits stand Claudius In der Kraft der Mannesjahre, - er zählte deren jetzt fünf und vierzig, - seine literarische Thätigkeit hatte selbst Tiber's Anerkennung gewonnen: allein geistige Verschrobenheit und Schwäche des Charakters liessen ihn gleich ungeeignet zu dem Amte eines Weltgebieters erscheinen9). So war

<sup>1)</sup> B. 4 n. 207. Snet. Cal. 7.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 4, 75. Suet. Ner. 5.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 6, 15. Suet. Cal. 24.

<sup>4)</sup> Tac.Ann. 6,15. Joseph Antq. XIX. 4, 3. nennt ihn M. Minucianus, and verwechselt ihn mit seinem Neffen M. Vinicianus. Die 60, 15. S. Beilage IV.

<sup>5)</sup> Borghesi in Bullet. 1845. p. 151 f. Henzen J. L. p. 496 §. 7.

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 6,27.

<sup>7)</sup> Suet. Tib. 62. Dio 58, 23.

<sup>8)</sup> Tac. Ann. 2,84. 6,46.

<sup>9)</sup> Tac. Ann. 6, 46.

Agrippina's jüngster Sohn Gains, jetzt ein 24jähriger Jüngling. der muthmassliche Thronfolger. Durch heuchlerische Ergebenheit und zuvorkommendes Fügen in jede Lanne des Kaisers batte er sich vor dessen Argwohn zu bewahren gewusst, und in dem Testamente, welches Tiberius 2 Jahre vor seinem Tode machte, ward er neben dessen Enkel zum Erben bestimmt 1). Zwar betraf diese Festsetzung nur das Privatvermögen des Fürsten, nicht das Reich, dessen Zukunft Tiberius auch jetzt dem Schicksal anheimgab: doch wer in des Herrschers nächster Umgebung auf die eigene Zukunft Bedacht nahm, wandte das Auge ab von der scheidenden Sonne und schauete der aufsteigenden entgegen2). So der jüdische Prinz Agrippa, Claudius' Jugendgenosse<sup>3</sup>), so der Gardebefehishaber Macro, dessen Gattin Ennia Naevia den Liebkosungen und Versprechungen des Thronerben williges Ohr lich 4). Dazu blickten Volk und Heer, Hauptstadt und Provinzen mit unverkennbarer Zuneigung auf den Sohn des geliebten Germanicus und Enkel des gefeierten Drusus, und als Tiberius am 16ten März 790 (37) starb, jauchzten Alle dem Tiberius +. jugendlichen Kaiser als dem Bringer einer neuen besseren Zeit entgegen 5). Die Münzen des Senates verherrlichten seinen Gruss an die Garden, Senat und Volk feierten ihn als Retter der Bürger, und die Provinzialen schwuren, das Wohl der eigenen Kinder nicht höher zu achten, als das des Fürsten, und

Caligula Kaiser.

In der That bekundeten Caligula's erste Verfügungen nicht Caligula's nur im Gegensatze zu Tiber's Kargheit eine glänzende Freigebigkeit7), sondern auch eine Pietät gegen Augustus8) und des Fürsten Familie, wie man sie bisher noch nie gesehen hatte. Germanicus wurden Statuen errichtef, sein Name auf Münzen geseiert, wichtige Tage seines Lebens von den Fratres Arvales mit festlichen Opfern begangen, und der Monat September nach ihm henannt<sup>9</sup>). Der Mutter und des ältesten Bruders Asche zu

Pietät.

dessen Feinde bis in den Tod zu hassen 6).

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 6, 20. Suet. Tib. 76.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 6, 46.

<sup>3)</sup> Joseph. Antg. XVIII. 6, 4 f.

<sup>4)</sup> Suet. Cal. 12. Phil. d. leg. p 997 f. Tac. Ann. 6, 45.

<sup>5)</sup> Suet. Cal. 13. Philo p. 993 f. p. 1000.

<sup>6)</sup> B. 4 n. 127, 129, 132,

<sup>7)</sup> Suct. Cal. 16, Tib. 51, Dio 59, 2.

<sup>8)</sup> B. 4 n. 137 ff.

<sup>9)</sup> B. 4 n. 144 ff. Suet. Cal. 15,

holen, eilte der Kaiser trotz stürmischen Wetters an die Stätten ihres Elendes und geleitete ihre Ueberreste mit festlichem Gepränge in das Mausoleum 1); und die höchsten Priestercollegien, der Senat und die Provinzen vereinigten sich mit ihm zur Verherrlichung der 5 Jahre vorher Geächteten 2). Die 3 Schwestern des Herrschers empfingen Auszeichnungen, wie selbst Livia und Octavia sie nicht erfahren hatten, und der feierliche Huldigungseid ward ihnen zugleich mit dem Bruder geleistet 3). Der Grossmutter Antonia wurden durch einen Beschluss des Senates sämmtliche Ehren zu Theil, die Livia einstmals genossen, darunter der Titel Augusta, den sie jedoch im Leben nie führte 4).

Claudius Consul.

Anch der Oheim Claudius erfuhr die Huld des neuen Kalsers. Tiberius hatte ihn im Testamente zwar nur für ein Drittel seiner Hinterlassenschaft unter den Erben dritter Linie namhaft gemacht, allein dem Vermächtniss von 20,000 Louisd. eine namentliche Empfehlung an die Heere, den Senat und das Volk beigefügt 5), und obgleich Caligula jenes Testament für ungültig erklärte, so liess er dem Oheim, als dieser ihm die Glückwünsche des Ritterstandes zu seiner Thronbesteigung überbrachte, nicht nur jene Summe, gleich allen Anderen 6), auszahlen, sondern ernannte ihn auch zum Mitgliede des Senates und erhob ihn zu seinem Collegen für das bevorstehende Consulat<sup>7</sup>). Am Iten Juli d. J. 790 (37) traten Caligula und Claudius dies Amt an 8), und kaum hatte der Letztere hiermit das Ziel erreicht, welches er vor 23 Jahren vergebens erstrebte, als ein Götterzeichen ihm neue, höhere Hoffnungen erschloss. Wie er zum ersten Male mit den Insignien der höchsten Würde des Staates auf das Forum trat, flog ein Adler an ihm vorüber und liess sich auf seine rechte Schulter nieder; und als er dann in Vertretung des Neffen den Vorsitz bei den Festlichkeiten übernahm, jauchzte das Volk ihm zu: "Heil dem Ohelm des Kaisers!" und "Heil Germanicus" Bruder!" 9)

<sup>1)</sup> Suet. l. c. Dio 59, 3. B. 4 n. 154 f.

<sup>2)</sup> B. 4 n.182. 453a.89.156 ff. 177.

<sup>3)</sup> Suet. Die II. cc. Doch s. B. 4 n. 132. - 164 f.

<sup>4)</sup> Suct. Cal. 15. Claud, 11. Dio 59, 3, B. 4 n. 143, 39 f.

<sup>5)</sup> Suct. Claud. 6.

<sup>6)</sup> Suet. Cal. 16. Dio 59, 1. 2,

Suet. Cal. 15. Dio 59, 6. Zonar. 11, 5.

<sup>8)</sup> Suet.Cal. 15. Claud. 7. Dio 59,6. B. 4 n. 171 ff. 219: 219a.

<sup>9)</sup> Suet. Claud. 7.

Regierung.

Rom hatte in Wahrheit während der ersten Monate Call- Caligula's gula's gerechten Grund zur Freude: verschwunden war der Druck, dessen lastende Schwere fast ein Menschenalter Alle empfunden, frei war Rede und Schrift, frei das Recht; frei konnte sich das Volk zur Wahl der Beamten versammeln; drückende Abgaben waren erlassen, und die Lustbarkeiten des Circus, durch Tiber's düsteren Ernst so lange gebannt, feierten eine glänzende Wiedergeburt 1). Allein schon mit Niederlegung des Consulates am 12ten Sept.2) begann der maaslose Freudenrausch zu versliegen, und binnen Kurzem verwandelte sich Caligula's Regiment in grausenhafte Willkürherrschaft. Als erstes Opfer fiel der junge Tiberius, unmittelbar vorher vom Kaiser mit der Toga virilis angethan, zum Princeps juventutis erhoben und adoptirt3), und nachdem mit ihm der Einzige beseitigt war, der dem Throne durch Geburt nahe stand, erlag der kurzsichtige Fürst der bethörenden Fülle der Allmacht in einer Weise, wie die Römerwelt es bisher noch von Keinem gesehen hatte. Tiber's reicher Schatz, 27 Mill. Louisd., war lant amtlicher Bekanntmachung nach 9 Monaten verschwendet4). Fortan traf Anklage, Verbannung und l'od einen Jeden, dessen Reichthum die Mühe der Versolgung zu lohnen versprach, während der Kaiser die Menge durch Circusspiele und Schaustellungen von unerhörter Ausdehnung und Pracht ergötzte, und dem Pöbel der Hauptstadt durch Belebung der Rennbahn-Parteien, durch Wiederherstellung der Collegien, Sodalitien und Comitien<sup>5</sup>) Raum zu tobender Ausgelassenheit gewährte, und so in verkehrtem Wahn Roms Freiheit wieder begründet zu haben vermeinte.

Wir dürfen es uns ersparen, Caligula's Wahnsinn und das Eleud der nächsten vier Jahre im Einzelnen zu schildern: nur die Verhältnisse der Kaiserfamllie bedürfen wegen ihrer Rückwirkung auf Clandius einer genaueren Auselnandersetzung.

Junia Claudia (Claudilla), Caligula's Gemahlin, war noch unter Tiberius gestorben 6). Bald nach der Thronbesteigung hatte lieirathen.

<sup>1)</sup> Suet. Cal. 16. Dio 59, 3. 9.

B. 4 n. 184 ff. 2) Dio 59, 7, Suet. Cal. 17. Cland. 7.

<sup>3)</sup> Suct. Cal. 15, 23. Dio 59, 8.

Phil. d.leg. p. 995 f. Orell. 654.

<sup>4)</sup> Suet. Cal, 16. 37. Dio 59, 2.

<sup>5)</sup> Suet. Cal. 16, 55. Die 59, 14. 60, 6. Joseph. Antq. XIX. 4, 4.

<sup>6)</sup> Suet. Cal. 12, Tac. Ann. 6, 45, Dio 59, 8,

C. Cornelins Piso ihm seine Gattin, Livia Orestilla (Cornelia Orestina), noch während der Hochzeitsseier abtreten müssen 1). Aliein schon nach wenig Tagen ward dieselbe verstossen, und der Kaiser trat nun in ein höchst unsittliches Verhältniss zu seinen drei Schwestern. Drusilla, die zweite von ihnen, war für ihn schon während seiner Knabenjahre Gegenstand verbrecherischer Liebe gewesen: jetzt entriss er sie ihrem Gemahle L. Cassius (S. 96) und vermählte sie mit M. Aemilius Lepidus, dem Genossen seiner unnatürlichen Wollust, während sie thatsächlich die Stelle einer Concubine des Bruders einnahm<sup>2</sup>). Bald drang das scharfe Auge der Hauptstadt durch die Hülle, welche dies Verhältniss verschleiern sollte, und wie tief jene Zeit auch sittlich gesunken war, Blutschande ward als eine Sünde angesehen, welche die Rache der Götter auf Alle herniederruse 3).

Antonia u.

Bei der allgemeinen Entrüstung, welche dem Frevel des Caligula. Fürsten demnach folgte, liess sich nicht verkennen, dass seiner Person wie dem gesammten Cäsarenhause ernste Gefahr zu erwachsen drohte, und wie einst Octavia und Livia über Alles, was mit der äusseren Würde und den Interessen des Thrones zusammenhing, sorglich gewacht hatten, so war seitdem Antonia die gleiche Aufgabe zugefallen. Bei Sejan's Sturze hatte sie bewiesen, wie sie dieser Pflicht zu genügen vermochte; bei des Enkels Thronbesteigung war sie ihres Wächteramtes eingedenk gewesen 4), und wir dürfen schon hiernach annehmen, dass sie auch jetzt Caligula mit würdigem Ernste an seine Pflicht gegen den Staat, wie gegen das Herrscherhaus mahnte. Auch fehlt es hierüber keineswegs ganz an Nachrichten. Als Antonia ihm einst die Mahnung entgegenhielt, es sei nicht genug, keinen Herrn mehr über sich zu haben, entgegnete er ihr drohend: "Bedenke, dass mir Alies und gegen Alle erlaubt ist!" Eine geheime Unterredung, um die sie gebeten hatte, ward ihr nur im Beisein des Gardepräsecten Macro bewilligt. Der angesehene Jude Alexander Lysimachus, Antonia's Geschäftsführer und ihres Sohnes alter Freund, wurde in's Gefängniss geworfen 5). Als An-

<sup>1)</sup> Suet. Cal. 25. Dio l. c. Zon. 11,5, 3) Tac. Ann. 12, 5. 8.

<sup>4)</sup> Joseph. Antq. XVIII. 6, 10, 2) Suet. Cal. 24. Dio 59, 3. 11.22. Eutrop. 7, 7. Zonar, 11, 5. B. 5) Suet. Cal. 29. 23. Joseph. 4 n. 164 ff. 196 ff. Antq. XIX. 5, 1.

tonia nicht lange nachher starb, unterblieben alle Ehrenerweisungen gegen die Verstorbene, der Fürst betrachtete den brennenden Scheiterhaufen mit Gleichgültigkeit von seinem Speisezimmer aus, und die Zeitgenossen erzählten sich, er habe sie, "weil sie ihm Vorwürfe gemacht", zum Selbstmorde gezwungen, oder vergiftet 1). Mag Letzteres auch dahingestellt bleiben, obwohl auch Macro "als Pädagoge eines erwachsenen Mannes und eines Kaisers" gemordet ward2). - mag Antonia's Tod durch wiederholte Kränkungen herbeigeführt sein: die Thatsache wird zur Gewisshelt, dass die 70jährige Greisin ihren Enkel warnte, und desshalb mit ihm in ernstes Zerwürfniss gerieth.

Caligula.

Auch dafür spricht Manches, dass diese Verfeindung Cali-Claudius u. gula's mit Antonia auf Claudius zurückwirkte. Noch während seines ersten Consulates hätte der Kaiser den Oheim beinahe des Amtes entsetzt, weil er die Aufstellung von Nero's und Drusus' Statuen nicht rechtzeitig besorgt hatte. "Nachher wurde Claudius unablässig und auf verschiedene Welse durch Angebereien bennruhigt, welche bald Fremde, bald seine eigenen Sclaven (z. B. Pollux) wider ihn vorbrachten." Dazu war er die Zielscheibe der frechsten Scherze und Neckereien von Seiten der Hofleute. "Erschien er, was ihm öfter wiederfuhr, zu spät bei Tafel, so musste er sich selber seinen Platz suchen, und man räumte ihm denselben erst ein, nachdem er zu allgemeiner Erheiterung das ganze Speisezimmer in seiner unbeholfenen Weise Schlief er seiner Gewohnheit nach bei durchschritten hatte. Tische ein, so beschoss man ihn mit Oliven- und Dattelkernen, zog ihm Socken auf die Hände, liess ihn dann von Einem der Spassmacher durch einen Schlag mit der Ruthe oder Peitsche wecken und wollte sich todt lachen, wenn er nun mit den Socken im Gesichte hin und her fuhr, um sich zu ermuntern." Selbst an thätlichen Misshandlungen, an "Peitschenhichen, Stockschlägen und Ohrfelgen" von Seiten Caligula's scheint es nicht gefehlt zu haben, wie denn ausdrücklich bezeugt wird, er habe ihn "nur zum Spott" am Leben gelassen3).

Allerdings, die Regierung dieses Fürsten war reich wie au

<sup>1)</sup> Suet. Cal. 23. Dio 59, 3,

<sup>2)</sup> Phil. in Flace, p. 967, d. teg. p. 998 ff.

<sup>3)</sup> Sen. Ind. 15, 2. Joseph. Antg. XIX. 1, 2, Suet, Cal. 23, Claud. 8 f.

unslandgen Handlungen, so an Rücksichtslosigkeiten gegen die Herrscherfamilie: Bald machte er seine Mutter zu Augustus' Tochter, von diesem in Blutschande mit Julia erzeugt, bald sprach er Livia, "jenem Ulysses im Weiberrock", den Adel ihres Geschlechtes ab, bald wurden die Tage von Actium und Naulochos zu Unglückstagen für den Staat erklärt, und ihre Feier verboten und bestraft¹). Allein wenn sich hieraus auch Manches in der Behandlung erklärt, welche Claudius erfuhr, so werden doch noch andere Einzelheiten mitgetheilt, die auf des Kaisers persönliche Verfeindung mit ihm hinweisen.

M. Lepidus.

Bis znm Tode Drusilla's im J. 791 (38) stand M. Aemilius Lepidus - wir können nicht mit Gewissheit sagen, ob er zu Augustus' Blutsverwandten gehörte oder nicht2) - dem Fürsten am nächsten, denn dieser gewährte dem Gemahl seiner einen und dem Buhlen seiner beiden anderen Schwestern nicht bloss 5 Jahre vor der gesetzlichen Zeit Zutritt zu den Staatsämtern, sondern bestimmte ihn auch für den Fall seines Todes zum Reichsnachfolger 3). Offenbar enthielt diese Verfügung einen directen Angriff auf Claudius' Ansprüche, denn als Oheim des jetzt regierenden Herrn, als Tiberius' Neffe und Germanicus' Bruder nahm er eine Stellung ein, welche, wenn gleich von einem Rechte auf die Herrschaft bei der scheinbaren Bewahrung republicanischer Staatsformen überhaupt nicht die Rede sein konnte, doch bel Erledigung des Thrones die Blicke Aller auf ihn richten mpsste, die den Staat vor weitgreifenden Umwälzungen bewahrt wissen wollten. Denn für keinen Verständigen konnte die Entscheidung zweifelhaft sein, wenn es galt zu wählen zwischen einem rasenden Jünglinge, der mit dem Gute und Blute einer Welt auf's Willkürlichste schaltete, und zwischen einem gesetzten Manne, der freilich voll Verschrobenheit und Schwäche, aber doch unverkennbar wohlwollend und ein Freund der Wissenschaft und freimüthiger Wahrheit war.

Ueber dies Alles war Claudius eine dritte Ehe eingegangen, 20e und 30e die in hohem Grade geeignet war, die Stellung, welche er durch Ehe. Geburt einnahm, noch zu erhöhen. Nach Plautia's Verstossung (S. SS) hatte er sich mit Aelia Paetina, aus dem Hause

<sup>1)</sup> Suct. Cal. 23. Dio 59, 20.

<sup>3)</sup> Dio 59, 22. Suet. Cal. 24.

<sup>2)</sup> Beilage I. II.

der Tubero, vermählt, deren Vater O. Aelius im J. 743 (11) Consul gewesen war<sup>1</sup>). Aus dieser Ehe war etwa ums J. 780 (27) eine Tochter, Antonia, geboren, und "geringfügiger Verstösse wegen" hatte sich Claudins später von Paetina geschieden<sup>2</sup>). Seitdem hatte er ungefähr um's J. 791 (38) - dafür spricht Octavia's und Britannicus' Geburt, - Valeria Messalina zur Gemahlin genommen.

Väterlicher Seits dem Geschlechte des hochgefeierten Red-Messalina. ners und Staatsmannes Messala Corvinus entsprossen, gehörte sie durch ihre Grossmutter Marcella, Augustus' Nichte (S. 68), der Cäsarenfamilie an, und die Ehe mit ihr mochte nicht wenig beitragen, alle Weiterschauenden auf Claudius hinzuweisen, besonders da auch Caligula's neue Vermählung mit Lollia Paulina, der Gattin des Consularen C. Memmius Regulus, kinderlos blieb und nach kurzer Daner getrennt ward 3). Rechnet man endlich noch hinzu, dass Claudius durch seine unausgesetzte literarische Thätigkeit fortwährend die Aufmerksamkeit des lesenden Publikums auf sich zog, und vielleicht gerade jetzt durch Herausgabe der ausführlichen Selbstbiographie in 8 Büchern, in welcher er sein trübes Jugendloos erzählte4), das Interesse für seine Person erhöhte: so machen alle diese Umstände es fast unzweifelhaft, dass er in der Stille Alles that, um sich, falls Caliguia ohne Erben starb, den Thron zu sichern.

Andererseits giebt es eine Anzahl unzweideutiger Beweise dafür, dass der Fürst seinen Oheim mit tiefem Misstrauen betrachtete. Als er im J. 792 (39) an der Spitze eines Heeres am Lepidus u. Rheine stand, wurde dort eine Verschwörung entdeckt, welche Gaetaliden Tod des M. Aemilius Lepidus und Cn. Lentulus Gaetulicus. sowie die Verbannung der Schwestern des Kaisers nach den Pontischen Inseln zur Folge hatte 5). Der Senat schickte eine eigene Gesandtschaft nach Gallien ab, um dem Kaiser die Glückwünsche zu seiner Errettung zu überbringen, und hatte Claudius

eus †.

<sup>1)</sup> Fischer S. 411.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 26 f. Tac. Anu. 12, 1. 13, 23. Zonar. 11, 9 f. Antonia ward im J. 41 verheirathet, war also damals etwa 14 Jahr alt.

<sup>3)</sup> Suet. Cal. 25. Dio 59, 12, 23, Tac. Ann. 12, 1. 22.

<sup>4)</sup> Suct. Claud. 41. 2.

<sup>5)</sup> Suct. Cal. 24. 8. Cland. 9. Dio 59, 22. Sen. ep. 4, 7. B. 4 n. 182, Vgl. Vellej. 2, 116,

ausdrücklich zum Mitgliede derselben ernannt. Caligula, schon unwillig, dass man ihm bet dieser Gelegenheit nur eine Ovatio zuerkannt hatte, wurde über Clandius' Ankunft auf's Höchste erbittert. Er äusserte, "wie zu einem Knaben, der der Lenkung bedürfe, habe man ihm den Oheim gesendet", und liess - so erzählte man wenigstens, - den Missliebigen auf der Stelle in den Fluss stürzen. Dann wurde das schon vorher erlassene Verbot, keinem Mitgliede der kaiserlichen Familie Auszeichnungen oder Ehren zu verleihen, von Neuem eingeschärft, und Claudius musste fortan unter den Consularen zuletzt seine Stimme abgeben 1). Dabei versteht sich von selbst, dass von einer ferneren Ernennung zum Consul nicht weiter die Rede war, obwohl ihm bet Caligula's Thronbesteigung für d. J. 793 (40) ein zweites Consulat in Aussicht gestellt war 2). Vielmehr wurde jene Verfügung ausdrücklich aufgehoben, denn Caligula trat am Iten Januar d. J. 40 in Lugdunum, wo er kurz vorher mit Milonia Caesonia, als diese seine Wünsche nach Leibeserben zu verwirklichen nahe war, eine neue Ehe geschlossen hatte<sup>3</sup>), sein drittes Consulat allein an, ,, nicht aus Uebermuth oder Nichtachtung, sondern weil sein designirter Amtsgenosse kurz vor Anfang des Jahres gestorben war"1). Baid nachher ward eine Klage wegen Fälschung eines Testamentes im Senate erhoben und von diesem angenommen, wiewohl Claudius dasselbe als Zeuge mit unterschrieben hatte. Nach seiner Rückkehr liess sich Caligula als Juniter Latiaris vergöttern und ernannte neben der Kaiserin und den angesehensten Männern des Staates auch Claudius zu seinem Priester: eine Ehre, die mit 100,000 Louisd. bezahlt ward. Claudius war nicht reich, daher hatte diese Verpflichtung für ihn den Ruin des Vermögens zur Folge: als er jene Summe nicht zahlen konnte, versielen seine Besitzungen der Staatskasse und wurden zum Verkauf ausgeboten 5). Mag es auch ungewiss bleiben, ob der Fürst diese lange Reihe von Kränkungen gegen den Oheim in der That mit der Vergiftung desselben zu enden Willens war, und dem einflussreichen Freigelassenen Callistus, wie dieser behauptete, hierzu Befehl gab: so ist es doch immer

<sup>1)</sup> Dio 59, 23. Suet. Claud. 9. 4) Suet. Cal. 17. Dio 59, 24.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 7. 5) Suet. Claud. 9. Dio 59, 28.

<sup>3)</sup> Suet. Cal. 25. Dio 59, 23. B. 4 n. 189.

beachtenswerth, dass dieser Mensch, dessen Macht "der des Kaisers gleich war", sich im Stillen an Claudius anschloss und für den Fall, dass Caligula sterbe oder gemordet werde, die Gunst des bejahrten Prinzen, als muthmasslichen Thronfolgers, zu gewinnen bemüht war 1).

Und wie verhielt sich Claudius diesen Anselndungen, Ver- Claudius' spottungen, Kränkungen und Beschimpfungen gegenüber? Friihzeitig hatte er gelernt, seine Empfindungen in sich zu ver- Caligula. schliessen, und wenn jemals, so walteten jetzt die wichtigsten Gründe zur Selbstbeherrschung ob. Denn von langer Dauer konnte Caligula's Regiment nicht sein; wenn er starb oder der Erbitterung eines Gegners zum Opfer fiel, so war Claudius der Einzige und Letzte des Caesarenhanses, der die Herrschaft zu führen vermochte. Wie die Abstammung von Augustus noch 20 Jahre später Aussicht auf den Thron gewährte2), so galt Claudins vermöge der nahen Beziehungen seines Vaters zu dem Stifter der Monarchie (S.63 f.72) als ächter Caesar. Als solchen hatte Augustus (S. 78 f.) ihn angesehen, als solchen betrachtete man ihn in den Provinzen, als solche stellte die Statuengruppe auf dem Thore von Pavia ihn dar 3). Als Letzter der Caesaren war er Caligula's Erbe, denn seit fast 90 Jahren war die Monarchie vollendete Thatsache, und wenn die Republik auch bei Philippl elnen letzten verzweifelten Kampf gefochten hatte, so war doch seit 70 Jahren die Herrschaft der Julier unerschüttert geblieben. Mochte auch Tiberius' Härte und Caligula's Wahnsinn in einzelnen excentrischen Geistern den Gedanken an Wiederherstellung des Freistaates geweckt haben, Niemand, den vorgefasste Meinungen nicht blind gemacht hatten gegen die Verhältnisse der Gegenwart, konnte erwarten, dass Caligula's Fall den Sturz der Dynastie oder gar das Ende der Monarchie nach sich ziehen werde, und Callistus' Beispiel zeigt, dass in der nächsten Umgebung des Fürsten die Ansicht obwaltete, der Oheim desselben werde nach ihm den Thron besteigen. Nun wissen wir, Claudius setzte jeder verletzenden That Caligula's, allem Spotte der Hofsehranzen, selbst der allgemeinen Missachtung, die ihn als die Zielscheibe der frechsten Neckereien traf, die

<sup>1)</sup> Joseph. Antq. XIX. 1, 10.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 13, 1, 14, 22, 57,

<sup>3)</sup> B. 4 n. 217 ff. Momms, Ber. d. Sächs. Gesellsch. 1850 S.313 ff.

ansdauerndste Geduld und Unerschütterlichkeit entgegen. Allein Nichts berechtigt uns. Stumpfsinn oder Geistesschwäche als Onelle dieses Benehmens anzusehen. Oder sollte Claudius allein nicht erkannt haben, dass Caligula's Herrschaft nicht von Bestand sein könne, und dass nach seinem Sturze der Thron ihm zufallen werde? Entging ihm dies nicht, so lag es nahe, dass er seine nächste und hanptsächlichste Aufgabe darin setzte, sich unter allen Umständen für die Zukunft zu erhalten. kann man leugnen, dass Claudius von Jugend an den Blick fest und unverwandt auf den Thron gerichtet hatte? Seine Herkunft, seine Geburt am Feste der Hoffnung (S. 73), jener alte Wahrsagerspruch (S. 81), seine wiederholte Bitte an Tiberius, ihm den Zntritt zur öffentlichen Laufbahn zu gestatten (S. 82), seine schriftstellerische Thätigkeit, endlich seine Heirath mit Messalina, - Alles dies macht es unzweifelhaft, dass Drusus' und Antonia's Sohn die Aussicht auf den Thron niemals aus den Augen verloren hatte. Wie Caligula lediglich im Hinblick auf die künftige Herrschaft Jahre lang den vollendeten Henchler und unterwür-Agsten Diener gegen den Mörder seiner Mutter und Brüder gespielt hatte 1), so konnte es für Claudius nicht unerträglich sein, eine kurze Zeit lang Spott und Verachtung über sich ergehen zu lassen, da ihm als Lohn geduldigen Ausharrens das Reich der Welt winkte. Beachtenswerth ist dazu die Dentung, welche man später, als Claudius den Thron bestiegen hatte, seinem Verhalten gegen Caligula gab. Auf Senatsbeschluss wurden damals Münzen geprägt mit dem Bilde der Hoffnungsgöttin, wie sie, eine Blume in der Rechten haltend und mit der Linken rücklings das Gewand zusammenfassend, entweder vorwärts schreitet oder 3 Kriegern die Rechte reicht. Wie die Umschrift des Bildes: Spes Angusta, bekundet, stellt dies Gepräge das ruhige Vorwärtsschreiten der Kaiserhoffnung und die Erreichung ihres vorgesteckten Zieles dar. Auf anderen Münzen des Senates erblicken wir die Constantia Augusti als eine behelmte jugendliche Gestalt. in einem Gewande, das bis auf die Kniee niederreicht, und rückwärts flatterndem Mantel, die in der Linken einen Speer hält und den Zeigesinger der erhobenen Rechten gegen das Gesicht gelegt hat. Ausserdem ist dieselbe allegorische Figur als sitzen-

<sup>1)</sup> Snet. Cal. 10. Tac. Ann. 6, 20.

des Weib, deren Rechte auf dem Munde ruht, auf Gold- und Silbermünzen dargestellt1). Es kann nicht zweifelhaft sein, dass diese Münzen sich auf Claudius' Verhalten vor seiner Thronbesteigung beziehen und sein Hoffen und Harren zu verherrlichen bestimmt sind. Denn der Kaiser sprach sich damals mehrere Male in den Reden, die er im Senate hielt, dahin aus, er habe unter Caligula Einfalt erheuchelt, "weil er nur so im Stande gewesen, davon zu kommen und zu dem übernommenen Posten zu gelangen"2), und wenn auch der Spott der Zeitgenossen sich gleich nachher in einer Spottschrift über jenes offene Geständniss ergoss, so nahm wenigstens der Senat die Auslegung des Fürsten an. Auch Dio tritt derselben bei 3), und wenn Claudius trotzdem als eine lächerliche, ja widerliche Gestalt von der Geschichte gezeichnet wird, so dürfen wir nicht vergessen, dass dieses Bild zum grossen Thelle den vereinzelten Nachrichten Sueton's entnommen ist, und selbst in seinen wahren Zügen nur dle äussere Erscheinung und die augenfälligen Schwächen selnes Charakters trifft. So wenig diese wegzulengnen sind, so wenig darf man glauben, dass Claudius gegen das, was um ihn vorging, stumpf und blind war. Vielmehr liess er aus scheuer Aengstlichkeit Vieles geschehen, oder that, als sehe er es nicht, sobald seine persönliche Sicherheit dadurch gefährdet schien, und wie er später Aprippina's Pläne gegen sich und seinen Sohn durchschaute, und im Stillen Vorkehrungen traf, sie zu durchkreuzen, so, dürfen wir annehmen, ging auch die unerschütterche Geduld, die er unter Caligula an den Tag legte, nicht aus Geistesstumpfheit oder Blödsinn, sondern aus dem bewussten Bestreben hervor, sich unter jeder Bedingung für die eigene, wie für des Staates Zukunft zu erhalten.

Im 4ten Jahre seiner Regierung hatte Caligula die Stützen, Caligula's auf denen seine, wie der Caesaren Herrschaft anscheinend so sicher ruhte, eine nach der andern wankend gemacht. Ruhig, wiewohl nicht schweigend, hatte Rom es ertragen, dass der Fürst seine Schwester Drusilla erst in Blutschande entehrte. dann nach ihrem Tode als Panthea verehrte4). Seine Selbst-

Sturx.

<sup>1)</sup> B. 4 n. 299, 280 f. 278.

<sup>2)</sup> Suet, Cland, 38, Dio 60, 2,

<sup>3)</sup> Dio 59, 23.

<sup>4)</sup> Snet. Cal. 24. Dio 59, 11, Sen. cons. ad Polyh, 17, 4, lud. 1. B. 4 n. 198 ff.

erhebung zum Gotte, so sehr ste römischer Sitte widersprach, hatte doch seine Herrschaft nicht ernstlich gefährdet. Allein er mordete Senatoren und Ritter schaarenweise unter den elendesten Vorwänden, tastete das Vermögen der Privaten in frechster Weise an, raubte die Schätze Galliens fast offen: — mochte die Menge auch schweigend, selbst billigend zusehen 1), jeder Besitzende fürchtete für Leben und Gut. Zwar das im J.792 (39) wiederelngeführte Majestätsgesetz 2) gebot Schweigen, aber mit Verachtung sahen alle Besserdenkenden auf den Fürsten, der durch öffentliches Auftreten im Circus und vertrauten Umgang mit Schauspielern und Wagenlenkern die Majestät des Thrones erniedrigte.

Die Plebs urbana.

Trotz aller Verstimmung der Reichen und Vornehmen hätte deunoch Caligula's Herrschaft andauern können, weun er nicht zuletzt den hauptstädtischen Pöbel und das Heer mit Unwillen über sein Treiben erfüllte. In neuer Geldnoth belegte der Fürst den Verkauf der Esswaaren, die Processe, alle Gewerbe, ja selbst den kümmerlichen Gewinn der Lastträger und Lustdirnen mit hohen Abgaben, und liess, wie es scheint, zugleich den Gehalt der Münzen verschlechtern 3). Da rottete sich die Masse im Circus zusammen und gab durch lautes Geschrei ihre Entrüstung zu erkennen; und wenn auch ein tobender Volkshaufe leicht durch Strenge zu zügeln oder durch neue Gnadenbezeugungen des Kaisers zu gewinnen war, so zeigte dieser Vorgang doch unverkennbar, dass die blinde Ergebenheit der Plebs urbana gegen ihren Herrn und Patron ein Ende erreicht hatte 4).

Die Soldaten.

Weit bedenklicher war die Entfremdung der Soldaten. Durch reiche Geldgeschenke hatte Caligula sich bei seiner Thronbesteigung ihrer Treue versichert, und in den nächsten Jahren durch pomphafte Schaustellungen auf der Brücke zwischen Bauli und Puteoli, wie am Gestade des Oceans und durch neue Spenden ihre Begeisterung für den Kriegsherrn neu zu beleben gesucht<sup>5</sup>). Allein der wahnsinnige Versuch, die Gallischen Legionen zur Strafe für die Unbilden, welche sie gegen seinen Vater

<sup>1)</sup> Phil. d. leg. p. 1001 f.

<sup>4)</sup> Joseph. Antq. XIX. 1, 4. B.

<sup>2)</sup> Dia 59, 16. Suet. Cal. 27.

<sup>4</sup> n. 193. 5) Dio 59, 2. 17. 25. Suet. Cal. 19. 46 f. B. 4 n. 127, 181, 181a.

<sup>3)</sup> Suet. Cal. 40 f. Dio 59, 28. Stat. silv. 4, 9, 22. B. 4 n. 298.

nach Augustus' Tode verübt hatten, mit Niedermetzelung oder wenigstens mit Decimirung zu bestrafen, hatte ernstlichen WIderstand von Seiten der Krieger hervorgerafen, so dass der Fürst, nachdem er seinen Plan nur zum geringen Theile vollführt, vor den Erzürnten die Flucht ergriff1). Selbst unter den Prätorianern, der getreuen Kaisergarde, rief Caligula endlich durch die ausgesucht kränkende Behandlung, welche er gegen angesehene Officiere dieser Truppe an den Tag legte, vielfache Verstimmung hervor.

Keiner erfuhr den Hohn des Herrschers in höherem Grade. als Cassius Chaerea, der Gardetribun. Schon als junger Mann hatte er bei der Meuterei des Nieder-Germanischen Heeres im J. 767 (14) seine Entschlossenheit bewiesen und war seitdem mit unwandelbarer Treue den militärischen Obliegenheiten nach-Caligula hatte ihn mit Eintreibung seiner harten Steuern beaustragt, und als er den Willen des Gebieters nicht schonungs- und rücksichtslos vollführte, überhäufte dieser den Säumigen mit fortwährenden Kränkungen, so dass er für die Kameraden wie für die ganze Hauptstadt zum Gegenstande des Spottes ward, und der Gedanke an Fürstenmord zuletzt in seiner Seele erwachte<sup>2</sup>). Derselbe gedieh bei dem eben erwähnten Tumplte im Circus zur Reife. Bald nachher verlautete von einer Verschwörung, in welche angesehene Senatoren, die einflussreichsten Freigelassenen des Kaisers und hohe Officiere der Garde verwickelt seien. Caligula beauftragte Chaerea, eine Frau, Namens Quintilia, die als Zeugin namhaft gemacht war, zu foltern, und als dieser dem Beschle mit haarsträubender Gewissenhaftigkeit nachkam, aber statt des Dankes neue Kränkung vom Fürsten erfuhr: da theilte er seinen Plan Clemens, dem Höchstkommandirenden, und anderen Obersten der Garde offen mit, und Mehrere von ihnen, namentlich Cornelius Sabinus, vereinigten sich mit ihm zar Ausführung desselben 3).

MIt dieser Partel Chaerea's traten Männer in Verbindung, Die Repuderen Bestrebungen die Abschaffung der Monarchie und Wieder- blikaner.

Chaerea.

<sup>1)</sup> Suet. Cal. 48. Dio 59, 22.

<sup>9, 27, 3.</sup> Dio 59, 29,

sap. 18, 3. Joseph. Antq. XIX.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 1, 32. Sen. d. const. 3) Joseph. §. 4 ff. Suet. Cal. 56. Dio 59, 29. Zonar. 11, 7.

<sup>1, 5. 9.</sup> Suet. Cal. 56. Pausan.

herstellung des Freistaates zum Endzlele hatten. Selt dem Tage von Philippi hatte das Bild der Republik in der Erinnerung der Römer viele seiner Schattenseiten verloren, und je härter der Druck unter Tiberius und Caligula war, desto mehr stattete die Phantasie der Zeitgenossen dasselbe mit glänzenden Farben aus. In der Rhetorschule, wo der vornehme junge Römer seine wissenschaftliche Ausbildung empfing, gehörten Themata, wie dle Vertheidigung eines Tyrannenmörders, Monolog des Uticensers, Rath an Sulla, seine Gewalt niederzulegen, zu den beliebtesten. Die Literatur, namentlich die Geschichtschreibung, hatte unter der Monarchie noch geraume Zeit einen republikanischen Charakter bewahrt, bis unter Tiberlus Verfolgungen freisinniger Schriftsteller gewöhnlich wurden, und Historiker, wie Vellejus, sich in ausschweisenden Lobeserhebungen der Regenten zu ergehen begannen. Seitdem war die Hinneigung zur republikanischen Staatsform öffentlich verstummt, aber desto mehr im Ge-Die Schriften, welche der Fürst vernichten heimen genährt. liess, wurden im Stillen gelesen, und die Persönlichkeiten der letzten freien Zeit, ein Cato, ein Brutus, ein Pompejus, zu hehren Mustern und Vorbildern erhoben, und ihnen zu gleichen als Aufgabe jedes hohen und edlen Geistes hingestellt. So schwärmte der Jüngling für die Freiheit, und wenn sein Traum auch verschwand, sobald er mit der rauhen Wirklichkeit des Lebens in nähere Berührung trat, so wurde doch im Herzen des Mannes noch oft die geheime Sehnsucht nach der Grösse und freieren Bewegung der Vorzeit wach, wiewohl er sich sagen musste, dass seiner Zeit alle Grundbedingungen für einen Freistaat abgingen. Die Plebs urbana, ein feiles Gesindel, das nichts verlangte als Brod und Festlichkeiten, war kein Stoff für freie Bürger; der Senat, stets bereit den schreiendsten Gewaltthaten des Fürsten zu dienen, war unvermögend, das Reich zu regieren; die Ritter, als Geldmänner und Grosshändler, waren selbst mit der schlimmsten Monarchie mehr einverstanden, als mit den wechselnden und unsicheren Zuständen eines Freistaates. Und wäre dem anch nicht so gewesen, welche Mittel hätte man aufzubieten vermocht, das Kaiserthum zu stürzen? Hauptstadt und Provinzen, wenn auch mit dem jetzigen Herrscher nicht zufrieden, verlangten nicht nach der Republik; die Garden, die Ellte der gesammten Heere, standen und fielen mit der Monarchie. Wollte

man die Legionen der Provinzen, die städtische Millz, bewaffnete Sclaven- und Gladiatorenbanden gegen sie in den Kampf führen, so waren Zustände zu erwarten, die den schlimmsten an Entsetzlichkeit nicht nachstanden.

Dennoch begegnen wir einer Partei von Republikanern und sehen, wie dieselbe nach Ideologen Art die Verwirklichung ihrer Theorien versuchte, ohne sich über die Mittel und Wege, die sie anwenden und einschlagen wollte und konnte, auch nur im Grossen und Ganzen klar zu sein. An ihrer Spitze stand der Senator Aemilius Regulus aus Corduba, ein Mann voll glühenden Hasses gegen jedes Unrecht, wie voll begeisterter Liebe für die Freiheit, und dabel von einer Offenherzigkeit, die ihn gegen Niemand aus seinen Plänen ein Hehl machen lless 1).

Mit beiden Parteien vereinigte sich eine dritte, deren Be- M. Annina strebungen gleichfalls auf Caligula's Sturz hinzielten. Mittel-Vinicianus. punkt derselben war M. A(E)nnius Vinicianus, Mitglied des Collegiums der Fratres Arvales, Sohn des Cos. suff. v. J. 773 (20) und Neffe von M. Vinicius, dem Gemahl Julia's, der Schwester Caligula's. Als Freund des gemordeten Lepidus wollte er den Tod desselben rächen und zugleich persönliche Sicherheit gewinnen, da er wusste, dass der Argwohn des Fürsten auch auf ihm ruhete. Um so bereitwilliger war er, als Chaerea und Sabinus ihm ihren Plan vorlegten, auf denselben einzugehen. Man verständigte sich im Allgemeinen über die Zeit der Ausführung und gewann dann weitere Theilnehmer, darunter namentlich Callistus, der sich schon seit einiger Zeit im Stillen an Claudius angeschlossen hatte2).

Inzwischen übernahm Caligula am Iten Jan. d. J. 794 (41) Caligula's mit Cu. Sentius Saturninus das Consulat zum 4ten Male, und am 7ten Tage nachher trat Q. Pompoulus Secundus als Ersatzconsul für ihn ein3). Muthlosigkeit und Verzagtheit hatte sieh der Verschworenen bemächtigt, und so war die vielfache Gelegenheit, die sich Ihnen während dieser Tage bot, für Ausführung des Kaisermordes unbenutzt vergangen. Chaerea allein blieb zur That entschlossen, und nur sein ungestümes Drängen brachte

Tod.

<sup>1)</sup> Joseph, Antq. MX. 1, 3. 3) Suet. Cal. 17. Dio 60, 1. Jo-

Zonar, 11, 6, Buch 4 n, 144. 2, 1, B.4 n, 192, 266 f.

<sup>2)</sup> Beil, IV. Joseph. §. 3. 8. 10. seph. b. j. II. 11, 1. Antq.XIX.

es nach wiederholtem Aufschub endlich dahln, dass die Feler der Palatinischen Spiele zur Ausführung bestimmt ward 1). Dies Fest, von Livia zur Erinnerung an den Begründer der Monarchte gestiftet, wurde in elnem Theater, das man zu dem Ende vor dem kaiserlichen Palaste außehlug, damals vom 17ten Jan. ab 8 Tage gefeiert, und der Kaiser und die vornehmsten Römer sammt ihren Frauen und Kindern nahmen an demselben Theil2). Allein die ersten sieben Tage vergingen, ohne dass die Verschworenen etwas wagten. Da rief Chaerea sie von Neuem zusammen, lerte ihnen das Drängende des Augenblickes an's Herz, und man beschloss, unter allen Umständen am nächsten Tage zu handeln. da Caligula gleich nach Beendigung der Festlichkeiten eine Reise nach Alexandria antreten wollte. Glücklicher Weise trat kein nnvorhergesehenes Hinderniss ein: Caligula verliess gegen 2 Uhr Nachmittags das Theater, um zu frühstücken, die Verschworenen folgten ihm in den Palast, trennten ihn, als er dort einen Seltenweg einschlug, um der Einübung Asiatischer Knaben zu einer neuen Schaustellung beizuwohnen, von seinem Gefolge, drängten sich um ihn, stiessen ihn nieder und durchbohrten ihn mit zahlreichen Wonden, bis er den Geist aushauchte 3).

Was nach dem Falle des Fürsten geschehen solle, war den Verschworenen eben so wenig, wie einst Caesar's Mördern klar. Sie eilten in den Palast des Germanicus, theils um ihre eigene Person in Sicherheit zu bringen, theils um weitere Verabredungen zu treffen.

Claudius'

Unterdess stürmte die deutsche Leibwache auf die erste Erhebnng. Kunde von einem Angriff auf des Kaisers Leben durch die Gänge des Palastes, stiess mehrere Senatoren, welche sie daselbst antraf, nieder, darunter P. Nonius Asprenas, den Consul d. J. 38. Norbanus und Antejus4), und eilte dann mit gezogenen Schwertern in's Theater. Nur demüthiges Bitten der Zuschauer und die laut verkündigte Nachricht von Caligula's Tode verhütete, dass die Erbitterten dort ein allgemeines Blutbad begannen. Ihren Obersten Sablnus, einen früheren Gladiator, an der Spitze.

<sup>1)</sup> Joseph. Antq. 1, 11.

<sup>2)</sup> ih. §. 11, 13. Suet. Cal. 56. 58, Dio 56, 46. 59, 29. Tac. Ann. 1, 73.

<sup>3)</sup> Sen. ep. 4, 7. d. const. sap. 18,3. Joseph. S. 12 ff. Suet. Cal. 58. Dio 1. c. Zonar. 11, 7.

<sup>4)</sup> Joseph. 1, 13, 15. B. 4 n. 176 f.

Die

kehrten sie in den Palast zurück und tobten, die Köpfe der gemordeten Senatoren vor sich hertragend, durch die Gemächer. indem sie laut nach einem Kaiser verlangten.

Schon war Claudius' Name wiederholt von den Kriegern genannt, als Einer von ihnen, der Epirote Gratus, denselben auf Deutschen. dem Balkon eines abgelegenen Zimmers hinter einem Vorhange gewahrte. Mit Caligula zusammen hatte sich Claudius aus dem Theater in den Palast begeben und war dort mit M. Vinicius und Valerius Asiaticus vorangegangen, während der Kaiser mit Paullus Arruntius folgte. Die Letzteren verliessen dann den Hauptgang, und so war Claudius von ihnen getrennt. Hierauf erscholl plötzlich die Kunde von Caligula's Ermordung, und unmittelbar nachher stürzten die Deutschen durch den Palast. Wie die Tobenden nahe kamen, und die blutenden Köpfe der Gemordeten sichtbar wurden, ergriff Claudius, für das eigene Leben fürchtend, die Flucht und verbarg sich in ienem Verstecke, wo ihn Gratus entdeckte. Der Soldat zog ihn hervor nnd stellte ihn, während er ängstlich um sein Leben flehte, den Kameraden als neuen Kriegsherrn vor, dessen Name Germanicus auch der ihre sei. Lauter Beifall erfolgte, jnbelnd hoben die Krieger den neuen Imperator in die Höhe, setzten ihn in eine Sänste und trugen dieselbe - Claudius' Träger waren gestohen, - auf den Schultern in die Kaserne. Das Volk, welches die Strassen und Plätze in dichten Schaaren füllte, meinte Anfangs, Claudius sei der Wuth der Soldaten anheimgefallen und werde von ihnen zum Tode geführt, allein bald von der wahren Lage der Dinge unterrichtet. begrüsste es ihn mit lautem Jubel als Imperator 1).

Inzwischen ergriffen die Consuln die Regierung des herren- D. Consuln. tosen Staates. Wie die Verhältnisse des Augenblickes waren. mochten beide die Wiederaufrichtung der Republik für möglich Sentius hatte nach Germanicus' Tode (S. 87) gute Dienste geleistet, Cn. Piso vor Gericht zu stellen, und Beweise für dessen Schuld herbeizuschaffen<sup>2</sup>). Pomponius war zwar unter Tiberius Ankläger gewesen, und seine Erniedrigung gegen Caligula hatte bis zum letzten Augenblicke gedauert, allein man

<sup>1)</sup> Joseph. B. j. II. 11, 1. Antq. 11, 8. Aurel. Vict. Cace. XIX. 1, 14 ff. 2, 1. 3,1 ff. Suet. 3, 15. Claud, 10. Dio 60, 1, Zonar. 2) Tac. Ann. 2, 74, 79, 81, 3, 7,

wusste, das Bestreben, seinen Bruder, den namhasten Dichter und Consularen, zu retten, und die Dankbarkeit für dessen Freilassung hatte ihn zu Beidem veranlasst 1); und er mochte nicht abgeneigt sein, der Freiheit zu dienen, um so den Flecken abzuwaschen, der an seiner Vergangenheit hastete. So riesen die Consuln den Senat nicht in die Curia Julia, sondern auf das Capitol zur Sitzung, und trasen, während die Väter sich versammelten, Vorkehrungen, wie der Augenblick sie gebot. Sie liessen die städtischen Cohorten, welche zum Senate hielten, Capitol und Forum besetzen, ermahnten in einem Edicte voll scharsen Tadels gegen Caligula Volk und Soldaten zur Ruhe, und versprachen Jenem Verminderung der Abgaben, Diesen ein Geldgeschenk 2).

Senatssitzung. Hierauf eröffnete Sentius — noch zierte der Ring mit Caligula's Bild seine Hand, — die Sitzung des Senates mit einer Rede, die nach Art damaliger Schulübungen vom Lobe der Freihelt, wie von Anklagen gegen die Tyrannei überfloss. Er gab in derselben den Vätern die Entscheidung über des Staates künftige Verfassung auheim und beantragte zum Schlusse für Chaerea den Dank des Vaterlandes, den er noch mehr, als einst Brutus und Cassius verdient habe. Dann trat der Tribun selber ein, um sich — es war inzwischen Nacht geworden, — "zum ersten Male seit 100 Jahren" die Parole für die Truppen von den Consuln zu erbitten. Sie lautete: Freiheit! obwohl der Senat weder die Verfassungsfrage entschieden, noch Mittel und Wege gefunden hatte, seiner Entscheidung Gültigkeit zu verschaffen.

Caesonia †.

Während Chaerea den draussen harrenden Truppen die Losing überbringt und dieselben in die Quartiere abrücken lässt, und dann den Tribun Julius Lupus absendet, Caligula's Wittwe und Tochter zu morden<sup>3</sup>), — so verstand er die Freiheit! — schwankt die Berathung des Senates über die wichtigste Frage: Ob Monarchie, ob Republik? hin und her. Wohl werden Stimmen lant, welche fordern, der Caesaren Gedächtniss solle vertilgt, ihre Tempel zerstört werden<sup>4</sup>): allein diese utopischen Träume

Tac. Ann. 6, 18. 5, 8. 11. 13.
 Din 59, 6. 29. Plin. n. h. XIII.
 12, 26, 83. XIV. 4, 6, 56.

Suet.Claud.10.Cal. 60.Joseph.
 B.j. II. 11, 1. Antq. 2, 3, 1, 20.

<sup>3)</sup> Joseph. Antq. 2, 1 ff.

<sup>4)</sup> Suet. Cal. 60,

zerrinnen vor der besonnenen Würdigung, welche die Verhältnisse der Gegenwart bei der Mehrzahl finden, und die Republikaner begnügen sich damit, für jetzt das Eine erreicht zu haben, dass die Wahl des neuen Regenten lediglich vom Senate ausgehen solle. Allein woher einen Fürsten nehmen? Caligula's Weib und Kind war gemordet, seine Schwestern verbannt, und er selbst hatte die Nachfolge nicht geordnet. Es lag nahe, an Claudius zu denken. Wir wissen nicht, ob es geschah, denn mitten in die Verlegenheit und Verwirrung der Senatoren hinein ertönte die Nachricht, das letzte Mitglied der Caesaren sei von den Soldaten zum Imperator ausgerufen.

Alsbald entsendet man eine Gesandtschaft, an ihrer Spitze Gesandte an die Volkstribanen Veranius und Brocchus, in die Kaserne der Garde, dem Prätendenten vorzustellen, er möge der Erhebung durch die Truppen nicht Folge leisten, sondern sich dem Willen des Senates unterordnen. Er selbst habe unter der letzten Regierung erfahren, dass die Monarchie Allen Gefahr bringe, und wenn er jenem Rathe folge, so werde er von freien Bürgern der höchsten Ehren gewürdigt werden und Gefahren entgehen, die ein Kampf mit den Truppen des Senates und den Sclaven, die bereit seien zur Ergreifung der Waffen, nothwendig für ihn herbeiführen müsse 1).

Diese Vorstellungen waren gut berechnet auf Claudius' Aengstlichkeit, wie auf sein bisheriges bürgerliches Benehmen. Allein im entscheidenden Augenblicke fand der neue Imperator in seinem Jugendfreunde, dem jüdischen Prinzen Agrippa, eine wesentliche Stütze.

Die wichtige Stellung, welche dieser Mann sowohl jetzt, Agrippa's wie später einnahm, rechtfertigt einen Rückblick auf seine Vergangenheit.

Agrippa's Vater Aristobulus, ein Sohn Herodes des Grossen, S. Jugend. hatte auf des Letzteren Befehl den Tod erlitten. Seine Mutter Berenice, Herodes des Grossen Schwestertochter, hatte mit Claudius' Mutter, Antonia, in naher Freundschaft gestanden, und Claudlus uud Agrippa waren in demselben Jahre geboren2). So

erhielt Agrippa am römischen Hofe seine Erziehung und lebte

<sup>1)</sup> Joseph. B. j. H. 11, 1. Antq. 2) Joseph. Antq. XVIII. 5, 3.4. 6, 1. XIX. 8, 2. B. j. 11. 9, 5. XIX. 3, 3 f. Dio 60, 1.

mit Drusus, dem Sohne Tiber's, und Claudius in engem Verkehr1). Allein nach Berenice's Tode stürzte er sich durch unmässigen Aufwand in Schulden, und als Tiberius nach Drusus' Tode (S. 89) dessen Freunde von seiner Person fern hielt, nöthigte ihn die Zerrüttung seines Vermögens, die Hauptstadt zu verlassen. Er begab sich in die Heimath und zog sich nach Idumaea zurück, Idumaca, in so trüber Gemüthsverfassung, dass seine Gemahlin Cyprus, gleichfalls eine Enkelin Herodes des Grossen2), besorgte, er möge sein Leben durch Selbstmord enden. Sie wandte sich desshalb an Agrippa's Schwester Herodias, Gemahlin des Tetrarchen Herodes von Galilaea und Peraea3), und auf deren in Tiberias, Fürbitte rief der Tetrarch seinen Schwager nach Tiberias und überwies ihm dort gewisse Einkünfte zu seinem Unterhalte.

Agr, in

Allein bald überwarfen sich Agrippa und Herodes bei einem Feste in Tyrus, und der Erstere begab sich zu dem Consularen b. Statth, L. Pomponius Flaccus, - Cos. d. J. 770 (17) 4), - mit dem er v. Syrien. früher in Rom besreundet gewesen war, und der jetzt Syrien verwaltete5). Er wurde von demselben wohlwollend aufgenommen und blieb dort einige Zeit, bis sein Bruder Aristobulus, der sich gleichfalls am Syrischen Hofe aufhielt, eine Gelegenheit fand ihn zu entfernen. Agrippa hatte sich von den Damascenern bestechen lassen, in einem Grenzstreite, den sie mit Sidon führten, seinen Einfluss auf Flaccus zu ihren Gunsten geltend zu machen. Aristobulus setzte den Legaten hiervon in Kenntniss, und Agrippa wurde vom Hofe verwiesen.

S.Plan,nach Rom zu gehen.

In äusserster Dürftigkeit zog er sich nach Ptolemals zurück und beschloss zu Anfang d. J. 789 (36) 6), da er doch sonst nirgends leben könne, nach Rom zu gehen. Sein Freigelassener Marsyas wurde beauftragt, das nöthige Geld zu beschaffen, und erhielt von einem Glaubensgeuossen Petrus, der einst in Berenice's Diensten gestanden hatte und nach deren Tode in Antonia's Haushalt übergegangen war, gegen eine Verschreibung auf 20,000 Attische Drachmen 17,500 baar geliehen. Mit diesem Gelde begab sich Agrippa nach Anthedon in Phönicien, um sich

<sup>1)</sup> Antq. XVIII. 6, 1, 4,

<sup>2)</sup> ib. 5, 4.

<sup>3)</sup> ib. 7, 1.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 2, 41, Orell. 1413. 6444.

<sup>5)</sup> Suet. Tib. 42. Tac. Ann. 6, 27.

<sup>6)</sup> Joseph. Antq. 5, 3.

daselbst einzuschiffen. Allein Herennius Capito, der Procurator von Jampia, machte eine Forderung der Staatskasse aus der Zeit, wo Agrippa sich in Rom aufgehalten hatte, wider ihn geltend, und legte bis zu deren Tilgung Beschlag auf seine Habe. Indess Agrippa entwich heimlich nach Alexandria, erhielt dort vom Alabarchen Alexander auf Bürgschaft seiner Gemahlin weitere 200,000 Drachmen - und zwar 5 Talente baar, das Uebrige in Anweisungen auf Puteoli, - und ging dann nach Italien, während Cyprus mit den Kindern nach Judäa zurückkehrte.

Von Puteoli aus bat Agrippa Tiberius um Erlaubniss, ihm auf Capreae aufwarten zu dürfen. Dieselbe wurde gewährt, und er fand freundliche Aufnahme, bis Capito's Bericht über seine heimliche Flucht anlangte: da versagte Tiberius ihm bis zur Bezahlung jener Schuld den Zutritt. Agrippa ging in dieser neuen Verlegenheit Antonia um Hüife an, und im Andenken an Berenice und Agrippa's früheres Verhältniss zu Claudius streckte diese ihm die erforderliche Summe vor. Das Aerarium wurde befriedigt, und Agrippa wusste des Kalsers Vertrauen so sehr zu gewinnen, dass er ihm die Obhut seines Enkels Tiberius anvertraute. Indess Agrippa erkannte in Caligula den künftigen Herrscher, und zugleich aus Daukbarkeit gegen Antonia schloss er sich mehr an deren Enkel. Er entlieh von dem kaiserlichen Freigelassenen Thailus aus Samaria eine bedeutende Geldsumme. zahlte Antonia seine Schuld zurück und verwandte den Rest,

Agr. auf

Capreas.

Allein gerade dies Verhältniss brachte Agrippa dem Unter- Agr. angegange nahe. Einer seiner Freigelassenen Eutychus wurde von ihm des Kleiderdiebstahls bezüchtigt und ergriff die Flucht. Er wurde angehalten, vor den Stadtpräfecten L. Piso geführt und erklärte dort, er habe dem Kaiser persönlich eine Mittheilung über einen Anschlag wider sein Leben zu machen. So wurde der Gefangene nach Capreae geschickt, und Tiberius liess ihn seiner Gewohnheit nach längere Zeit ohne Verhör im Gefängniss. Indess Agrippa konnte den Verdacht, der hierdurch auf ihn flel, nicht ertragen. Er wandte sich, als er den Kaiser nach Tusculum begleitete, an Antonia, und auf deren Fürbitte befahl Tiberius, Eutychus zum Verhör zu bringen. Hier erzählte derselbe, er habe einmal den Wagen gefahren, in welchem Agrippa und Caligula sassen, und dabel gehört, wie Jener zu Diesem sagte:

Caligula's Zuneigung zu gewinnen.

"Möchte doch endlich der Tag kommen, wo dieser Greis stirbt und Dich zum Herrn der Welt macht, denn sein Enkel Tiberlus wird uns nicht im Wege sein; der stirbt durch Dich, und die Welt wird glücklich, and ich noch mehr!"

verhaftet.

Die Thatsache war nicht zu leugnen. Tiberius gedachte daran, dass sein Enkel von Agrippa ungeachtet seines eigenen Wunsches vernachlässigt war, und liess den Angeklagten verhaften. Doch verschaffte Antonia's Verwendung bei dem Gardepräfecten Macro dem Gefangenen manche Erleichterung der Haft: er durste in der Kaserne Besuche annehmen und in Begleitung eines Offiziers sogar ausgehen.

frei

Baid nachher, am 16ten März d. J. 790 (37), starb Tiberlus, und noch von Capreae aus gestattete Caligula dem gefangenen Freunde die Rückkehr in seine frühere Wohnung. Nachdem der nene Kaiser dann seinen feierlichen Einzug in Rom gehalten, rief er ihn zu sich, liess ihm königliche Gewänder anlegen, veru, König, lieh ihm Königstitel und Diadem und belohnte ihn mit den Tetrarchieen des Philippus und Lysanias. Auch der Senat ehrte ihn durch Ertheilung der Prätor-Insignien1), und Caligula vertauschte die eiserne Kette, die der Freund auf Tiber's Befehl getragen hatte, mit einer goldenen von gleichem Gewicht und sandte Junius Marullus — er war im J. 62 Cos. des. 2) — als Befehlshaber der Reitertruppen nach Judaea<sup>3</sup>).

Im 2ten Jahre Caligula's hatte sich Agrippa in sein neues Reich begeben 4). Ein Plan seines Schwagers Herodes Antipas, ihn zu stürzen, hatte die Verbannung des Anklägers nach Lugdnnum zur Folge gehabt, und dessen Reich, Peraea und Galilaea, und Vermögen war Agrippa zugefallen 5). Auch in der Folge war dieser des Kaisers Vertrauter geblieben. Die Hauptstadt betrachtete ihn als dessen Lehrer in der Willkürherrschaft 6), und er vermochte Caligula sogar dahin, den Befehl zur Aufstellung seiner Statue im Tempel zu Jerusalem zurückzunehmen?).

<sup>1)</sup> Philo in Flace. p. 970.

<sup>5)</sup> id. B. j. 11.9, 6. els Ionaviar, verbessert Antq. 7, 2.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 14, 48. 3) Joseph. Antq. XVIII. 6. B. j.

<sup>6)</sup> Dio 59, 24. 11. 9, 6 berichtigt Antq. §. 10, 7) Antq. XVIII, 8,7 f. Tac. Hist. Dio 59, 8. Buch 4 n. 453 f. 5, 9,

<sup>4)</sup> Joseph. Antq. §. 11.

Auf die erste Nachricht von Caligula's Ermordung war Agrippa in den Palast geellt, hatte die Leiche seines Schutz. Cal.'s Tode, berrn auf ein Ruhebett gelegt, und sich dann zu den Soldaten der Leibwache begeben, ihnen mitzutheilen, der Kaiser lebe und befinde sich unter der Obhut der Aerzte. Hier hatte er Clandins' Schicksal erfahren, und ellte auf dessen Wunsch in die Kaserne, in d. Ka-Er fand selnen Jugendfreund voll ängstlicher Besorgniss um Leben und persönliche Sicherheit: Agrippa's dringende Vorstellungen, er möge die Herrschaft, die ihm von selber zugefallen, sich' nicht zaghaft entreissen lassen, erfüllten den Zagenden wenigstens soweit mit Selbstvertrauen, dass er dem Ausinnen des Senates utcht nachgab. Eingeschüchtert durch die trotzigen Mienen der Krieger entledigten sich die Tribunen ihres Auftrages ohne jene feste Entschlossenheit, welche hier allein Erfolg haben konnte, und endigten damit, dass sie ihn fussfällig baten, er möge der Stadt Krieg und Unheil ersparen, und wenn er durchaus nach der Herrschaft begehre, sie doch lieber im Senate aus den Händen der Ersten, als aus denen der Soldaten empfangen. Alleln auch das Erscheinen im Senate lehnte Claudius ab unter Hinweis auf die Unfreiheit, in der er sich befinde 1).

serne.

Die Gesandten des Senates kehrten in die Sitzung zurück im Senat, und erstatteten Bericht über ihre misslungene Sendung. Derselbe rief allgemeine Bestürzung hervor. Man beschloss, Agrlppa zu zu rufen, und ihn zu bitten, er möge seinen Einfluss aufbieten, um Claudius zum Nachgeben zu vermögen. Unmittelbar nach den Tribunen hatte auch der König die Kaserne verlassen. Geschmückt, als komme er eben vom Festmahle, erschien er im Senate, stellte sich, als wisse er von den Ereignissen des letzten Tages noch gar nicht, und wies die Senatoren, als sie ihm das Geschehene mittheilten, darauf hin, dass ihre Streitkräfte für einen Kampf mit kriegsgeübten Veteranen nicht ausreichend seien. Zugleich schilderte er die Regententugenden seines Freundes. "der nicht wie ein Tyrann die Herrschaft führen werde", in glänzendem Lichte, empfahl, von Neuem eine Gesandtschaft abzuschicken, um Claudius zur Niederlegung der Regierung zu vermögen, und erklärte sich bereit, an derselben Theil zu nehmen.

Die Väter betheuerten, sie würden im Vertrauen auf ihre

<sup>1)</sup> Antq. XIX, 3, 4, 4, 1, B. j. H. 11, 2, Suct. Cland, 10, Dio 60, 1, exc. Vat.

Truppen und ihr gates Recht sich der Knechtschaft nicht freiwillig unterwerfen, nahmen jedoch Agrippa's Vorschlag an und vertagten sich, da es tiefe Nacht geworden war 1).

2 te Ge-Senats.

Als die neue Gesandtschaft die Kaserne betrat, besprach sandtsch, d. sich Agrippa Insgeheim mit Claudius und legte ihm die Antwort in den Mund, welche dieser den Boten des Senates hierauf ertheilte. Er versprach, nicht wie die letzten Kaiser, sondern so zu regieren, dass Alle an der höchsten Gewalt Theil hätten. und forderte, im Hinblick auf sein bisheriges Leben solle der Senat seinem Worte Vertrauen schenken. Darauf liess er die Soldaten noch bei Mondenlicht zusammentreten und nahm den Huldigungseid von Ihnen entgegen, wobei er jedem Gemeinen ein Geschenk von 150 Louisd. und den Officieren nach Verhältniss versprach 2).

D. Praet. schwören Claudius.

Neuc Se-

Noch vor Tagesanbruch beriefen die Consuln den Senat in natssitzung. den Tempel des Jupiter Victor. Nur 100 Mitglieder fanden sich ein; die anderen hatten sich auf ihre Villen oder in entlegene Quartiere der Stadt begeben, um ihre eigene Person in Sicherheit zu bringen. Wie die Truppen des Senates dies gewahrten. verlangten sie ungestüm die Wahl eines Kaisers. Allein in der Versammlung herrschte Nichts als Rathlosigkeit und Unentschlossenheit, und die Verhandlung hatte eben so wenig Erfolg, wie am vorhergehenden Tage. Man verschmähte, Claudius zum Kaiser zu wählen, was jetzt allein noch übrig blieb, wenn man wenigstens dem Senate das Recht der Wahl erhalten wollte; und als dann einige beherzte Männer, M. Annius (S. 111 ) und Valerius Asiations, sich als Thronbewerber hinstellten, fanden siebei Anderen so heftigen Widerspruch, dass nicht einmal in diesem Rumpf-Senate eine Stimmenmehrheit für Einen derselben erzielt ward.

D. Sold. verlass. d. Senat.

Unterdessen zogen dranssen Gladiatoren, Cohorten der Vigiles und Mannschaften der Flotte in dichten Haufen bei der städtischen Miliz vorüber, um sich mit den Prätorianern zu vereinigen. Dies brachte die Truppen des Senates zum Wanken, und da die Versammlung keine Wahl zu Stande brachte, schickten sie sich gleichfalls zum Aufbruche an. Vergebens versuchten Chaerea und Sabinus gegen Morgen, sie festzuhalten: sie konn-

<sup>1)</sup> Antq. XIX. 4, 1. B. j. 11, 2 ff.

Antq. 4, 2. Suet. Claud. 10. B. 4 n. 268 f.

<sup>2)</sup> Joseph. B. j. S. 3. berichtigt

Sitzung

ten nicht zu Worte kommen. Die Soldaten zogen die Schwerter, erhoben die Fahnen, und traten gieichfalls auf Claudius' Seite<sup>1</sup>).

Der Senat folgte dem Beispiel der Truppen: er eilte in die D. Senat.in Kaserne, dem neuen Kaiser seine Huldigung darzubringen. Die d. Kaserne. Garden wurden unwillig, als sie ihren neuen Imperator von Personen umringt sahen, die ihm eben noch zum offenen Kampfe gegenübergestanden hatten. Mehrere Senatoren wurden gestossen, geschlagen, verwundet, ja der Consul Q. Pomponius mit dem Tode bedroht. Da wies Agrippa seinen-Freund auf die Gefahr hin, welche den Ersten des Staates von den erbitterten Kriegern bevorstehe, und dieser erwirkte ihnen Verzeihung.

Dann übertrug er das Commando der Garden an Rubrius Pollio, verhängte über die Officiere, welche bei Caligula's Er-im Palaste. mordung betheiligt waren, Hausarrest und liess sich unter militärischer Bedeckung in einer Sänfte in den Palast tragen. Dorthin wurde der Senat zur Sitzung berufen, und in derselben erfolgte die amtliche Anerkennung des Kaisers, verbunden mit Uebertragung sämmtlicher Titel und Würden der früheren Herrscher, von denen Claudius jedoch den eines Pater patriae für jetzt ablehnte, und den eines Imperator als Praenomen niemals führte 2).

## Nachtrag.

Erst während des Druckes ist es mir möglich geworden. Borghesi's treffliche Auseinandersetzung über die Valeril Messallae in seinen Osservazione numismatiche, Dec. VIII. (Giornale Arcadico Band XVI S. 238 ff.) zu benutzen. Hiernach ist M. Valerius Barbatus S. 68 Z. 10 v. u. irrthümlich Sohn des Redners Mess. Corvinus genannt, vielmehr gehörte er durch Geburt der Claudischen Familie an und war durch Adoption in die Valerische übergegangen. Messalina's Verwandtschaft mit den Caesaren (S. 103) und die der Valerier und Statiller wird aus umstehender Geschlechtstafel ersichtlich:

<sup>1)</sup> B. j. 11, 4. Antq. 4, 3 f.

<sup>2)</sup> Antq. §. 5. Suet. Claud. 12. Dio 60, 3, 23.

## M. Valerius Mesalla.



```
f.

7, 60. 16, 6. Snet. Ner. 35. Dio 62, 27.

ac. 13, 45. Suet.l. c.

1. l. c. S. 122. Tac. 15, 48. 68 f. Momms. J. N. 7102.

19. 14, 57 ff. Dio 62, 14. Octavia 437 f. 464 ff.

2859. Dio 59, 28. Joseph. Antq. XIX. 2, 4.

8.

11, 58. Dio 60, 27. 61, 6. Tac. 13, 1. 33. Borghesi Ann.

4.

1.

3, 34. Phlegon mir. 7. S. 366 f.

Tac. 15, 23. Momms. J. N. 2617.

p. 38 ff.
```

Fig. Core. 5, 14. Perol. 47 (Col. 4, 10.5), Fig. 4, 3, 15.

Fig. Core. 5, 14. Perol. 47 (Col. 4, 10.5), App. 4, 14.

Fig. Decr. Core. 5, 45. Levels, C. Ville, B. Vill

## Drittes Buch.

Die Zeit vom 24sten Januar 41 bis zum 13ten October 54.

## 794 n. R. B. 41 n. Ch. G.

Die Anerkennung des Senates hatte die Erhebung des Soldatenkalsers zur vollendeten Thatsache gemacht: war Ciaudius aber desshalb rechtmässiger Herrscher, oder blieb er dennoch ein Usurpator? Bei dem republikanischen Scheine, welcher die römische Monarchie damals noch überall umgab, versteht sich von selbst, dass der Begriff Legitimität erst in den Anfängen seines Entstehens lag. Weder Augustus noch Tiberius hatten einen Nachfolger ernannt: aber ihre nächsten Verwandten waren ohne Widerstreben als Kaiser anerkannt. Caligula hatte keine Descendenten hinterlassen: daher gebührte die Herrschaft nach den Anschauungen jener Zeit ohne Zweifel einer von denjenigen Personen, in deren Adern das Blut der Caesaren rollte. Denn ..dem ganzen Hause der Caesaren waren die Garden verpflichtet", und noch lange nachher gab "Abstammung von Augustus" einen Anspruch auf den Thron, wie sie andererseits Gefahr und Verfolgung mit sich brachte 1). Allein Claudins konnte sich einer solchen Herkunst nicht rühmen, denn wenn auch Manches dafür sprach, dass sein Vater (S. 63.71.) Augustus mehr als Stiefsohn war, vor der Welt konnte dies nicht geltend gemacht werden. ohne an das Andenken des Göttlichen Augustus und der Ahnherrin Livia den Flecken eines Ehebruches zu heften. So bernhte Clandins' Recht auf den Thron, soweit man damals ein solches kannte. lediglich darauf, dass seine Mutter Octavia's Tochter war. Allein war seine Verwandtschaft mit den Caesaren hiernach anch

Clandius' Legitimität.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 14, 7, - 13, 1, 14, 22, 15, 35, Suet. Vesp. 23.

unzweifelhaft, so brachte sie zugleich seine Abstammung von Antonius in Erinnerung; und so bereit die Legitimisten jener Tage waren, Octavia's Enkel als rechtmässigen Herrn anzusehn, so ernste Bedenken mochten in ihnen aufsteigen, wenn sie der Stellung gedachten, die Claudius' Grossvater und Oheim (S. 65 f.) zu Augustus und seiner Familie eingenommen hatten. säumte Claudius nicht, sich durch Annahme des Caesar-Namens unumwunden als Mitglied des Herrscherhauses und rechtmässigen Inhaber der Gewalt hinzustellen; und um einer etwaigen Missdeutung dieses Schrittes, der übrigens den Anschauungen der Zeit keineswegs widersprach 1), von vorn herein zu begegnen. begann er die Regierung mit Handlungen ausgezeichneter Pietät gegen die Caesarenfamilie. Er erklärte den Schwur: bei Augustus! für seine heiligste Versicherung und nannte sich und seine Mutter auf Münzen "Priester des Göttlichen Augustus", während auf anderen des Ahnherrn Haupt bald im Strahlenkranze, bald inmitten von 7 Sternen, oder seine Statue auf einem Elephanten-Vierspann geprägt ward<sup>2</sup>). Von selbst versteht sich, dass er Augustus Denkmäler errichtete: auf 2 Bildern des Apelles, von denen das eine die Dioskuren neben der Siegesgöttin und Alexander, das andere Alexander auf dem Triumphwagen und den Kriegsgott mit rücklings gebuhdenen Händen darstellte, liess er Alexander's unscheinbar gewordenes Gesicht durch das des Augustus ersetzen<sup>3</sup>). - Livia erhielt die höchsten Ehrenbezeugungen. Ihre Apotheose, der Tiberius nach ihrem Tode die Genehmigung versagt<sup>4</sup>), ward am 17ten Januar des nächsten Jahres vollzogen 5); auf Senatsbeschluss wurden Münzen mit dem Bilde der "Göttlichen" neben dem ihres Gemahles geprägt; in den Provinzen errichtete man ihr Statuen und Heiligthümer 6); der Kaiser stellte ihr Götterbild im Augusteum auf, übertrug den Dienst bei demselben den Vestalinnen und verordnete, dass es bei dem feierlichen Umzuge im Circus auf einem Elephanten-Zweigespann umhergefahren werde?). Wett-

gegen Livia,

S. Pietät gegen

Augustus,

<sup>1)</sup> S. 105. B. 4 n. 265. vgl. 217 ff. 222.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 10. B. 4 n. 270. 277. 271. 589. f. 531. vgl. 565.

<sup>3)</sup> Plin. n. h. XXXV. 10, 36, 94.

<sup>4)</sup> Suet. Tib. 51. Dio 58, 2. Tac. Ann. 5, 2.

<sup>5)</sup> B. 4n. 295, Sen. lud. 9, 5. Suet. Claud. 11. Dio 60, 5.

<sup>6)</sup> B. 4. 271. 566. 571.

<sup>7)</sup> Eckhel d. n. 6 p. 158. Dio 60,5.

rennen wurden ihr zu Ehren angestellt, der Schwar: bei Livia! zur eidlichen Betheuerung für Frauen erhoben, und die Pietas der Augusta im J. 43 durch Errichtung eines Heiligthums gefeiert 1). - Claudius' Eltern wurden nicht nur in den Provinzen auf Münzen genannt, sondern der Senat feierte Drusns' Andenken, s. Eltern, indem er dessen Bild neben dem des Kaisers, oder neben der schreitenden Hoffnungsgöttin, oder neben dem Triumphbogen (S. 72) auf seine Münzen setzte, und Claudius selbst erneuerte die Erinnerung an des Vaters Thaten in gleicher Weise<sup>2</sup>). Antonia, der man in den Provinzen trotz ihrer Ablehnung schon früher den Titel Augusta beigelegt hatte, erhielt denselben jetzt auch auf Münzen des Senates, und Claudius liess auf die seinigen neben ihr Bild die allegorische Figur der Augustus-Beharrlichkeit setzen3). In den Städten Italiens, wie in den Provinzen wurden ihr Statuen und Heiligthümer, und in der Hauptstadt. wie es scheint, ein Tempel oder doch Basiliken errichtet, deren Schmuck Gemälde grosser Meister bildeten4). Bel der Pompa circensis wurde ihr Bild auf einem Wagen umhergefahren, ihr und Drusus' Geburtstag mit Wettrennen, und beider Sterbetag mlt öffentlicher Feier begangen 5). Bei dieser Gelegenhelt wurde auch Marcus Antonius in einem Edicte des Kaisers ehrenvoll erwähnt, indem derselbe erklärte, er bitte um so dringender. Drusus' Geburtstag zu felern, weil es zugleich der seines Grossvaters Antonins sei 6). - Das Andenken an Ciaudius' verstorbenen Bruder und dessen Gemahlin Agrippina wurde durch Prägung ihrer Namen auf Münzen des Senates erneuert. Germanicus' Todestag ward festlich begangen, und Claudins dichtete ihm zu Ehren eine griechlsche Comödie, welche in Neapel aufgeführt und gekrönt ward?).

gegen

gegen German, u. Agr.,

Anch auf die beiden letzten Kaiser, so schwer Alle und Claudius selber unter ihnen gelitten hatte, erstreckte sich sein rücksichtsvolles Verfahren. Ein marmorner Triumphbogen zu

<sup>1)</sup> Suet, Dio II. cc. B. 4 n. 309,

<sup>2)</sup> B. 4 n. 591, 272 ff. 300, 43f.

<sup>3)</sup> B.4n, 38 f. 143, 424, 276 ff. 416.

<sup>4)</sup> Plin. n.h. XXXV. 10, 36, 94, wo Sillig freilich Annae liest, doch vgl. B. 4 n. 31.

<sup>5)</sup> Suet. Claud. 11, Dio 60, 5. B. 4 n. 46.

<sup>6)</sup> Suet. Claud. 11.

<sup>7)</sup> B.4n. 279,301 f. 85. Suet I. c. Corp. J. Gr. III, p. 732.

gegen Tiberius,

gegen Caligula

Ehren Tiber's, dessen Errichtung neben dem Pompejus-Theater der Senat vor mehreren Jahren beschlossen hatte, ohne dass dleselbe bis jetzt zu Stande gekommen wäre, wurde nun volllendet 1). Tiber's Geburtstag, der 16te December, und sein Sieg über die Illyrier am 3ten August blieben Festtage oder wurden, falls Caligula sie aufgehoben hatte, als solche wieder eingesetzt, und auf einer der grössten und schönsten Gemmen des Wiener Antiken-Cabinets findet sich das lorbeerbekränzte Portrait des bejahrten Tiberius neben dem Livia's, Claudius und Messalina<sup>2</sup>) gegenüber. Selbst gegen Caligula wurde mit aller Schonung verfahren. Zwar stand dessen Willkürregiment in zu frischer Erinnerung, als dass es möglich gewesen wäre, ihm eine persönliche Anerkennung zn erweisen. Allein wenn Claudius auch seine Verfügungen zuriicknahm, so hinderte er doch weder seine vorläufige Beisetzung in Lamia's Gärten, noch die spätere förmliche Bestattung durch die Schwestern, und als der Senat sein Andenken verfluchen und seinen Todestag als Festtag feiern wollte, gab der Kaiser diesem Beschlusse nur soweit nach, dass er Caligula's Statuen bei Nacht entfernen und dessen Namen aus den officiellen Eidesnnd Gebetsformeln streichen liess3). Ja, auf Münzen des Senates aus dieser Zeit ist Agrippina als "Mutter C. Caesar's" bezeichnet, und einige Jahre später finden wir auf einer Silbermünze sogar Caligula's Bild auf der einen, und das des Claudius und dessen auf der anderen Seite4). - Caligula's Schwestern, Agrippina und Julia, durften aus der Verbannung (S. 103) zurückkehren

Schwest.

und erhielten das früher eingezogene Vermögen wieder 5). Selbst Augustus' letzte Nachkommen in gerader Linie er-

S. Familienpolitik- fuhren von Claudius Auszeichnungen, wie der Argwohn der letzten Kaiser sie diesem Zweige der Familie nur selten erwiesen hatte.

Die Silani. Lucius Junius Silanus, ein Sohn von Augustus' Urenkelin, Aemilia Lepida (S. 79), und dem Consularen C. Appius Junius Silanus. wurde zum Gemahl der Kaisertochter Octavia bestimmt, obwohl letztere noch im zartesten Alter stand 6). Zugleich rief Claudius

<sup>1)</sup> Suet, Claud. 11.

<sup>2)</sup> Kal. Antiat. Arneth. Monum. d. k. k. Münz- u. Antik. Cab. in Wien. S. 19.

<sup>3)</sup> Suet. Cal. 59. Claud. 11. Dio 60, 4. B. 4 n. 124, 126, 194.

<sup>4)</sup> Dio l. c. Suet. Claud. 11. B. 4 n. 301. 316.

<sup>5)</sup> Dio 60, 4.

<sup>6)</sup> Dio 60,5. Suet. Claud. 27. Tac. Ann. 14, 64. Sen. lud. 10,4, 11,5,

den Vater des Eidams aus Spanien, welches er bisher verwaltet hatte, zurück, und verheirathete ihn mit seiner elgenen Schwiegermutter, Domitia Lepida 1). Appius Silanus hatte durch Heirath einer Fran, welche einerseits der Familie des Triumvirn Lepidus, andererseits dem Kaiserhause angehörte, den alten Adel seines Geschlechtes so sehr gehoben, dass Niemand begründetere Ansprüche auf den Thron machen zu können schien, als seine Söhne, deren ältester, Marcus, jetzt 27 Jahre zählte2). Welche Gefahr konnte daher für Claudins' junge Herrschaft entstehen, wenn ein Mann, bewährt in den wichtigsten Staatsgeschäften, wie Appius war, einen von Augustus' Ur-ur-enkeln als Thronbewerber aufstellte? Sie abzuwenden, war nichts so geeignet, als eine Ehe zwischen der Kaisertochter und einem von Appius' Söhnen. Von diesen war der älteste seinem Lebensalter nach vermuthlich schon verheirathet, und so verlobte Claudius dem jüngeren Bruder die Tochter. Dazu kettete die Vermählung mit Messalina's Mutter nicht nur Appius persönlich noch enger an das Haus des Regenten, sondern beseitigte zugleich auch Pläne, welche auf Namen und Abstammung jener Frau begründet werden konnten. Nämlich Domitia Lepida stand als Enkelin Octavia's, als Tochter von L. Domitius Ahenobarbus und als Gemahlin von M. Valerius Messala Barbatus, der den angesehenen Familien der Messallae und Claudii Pulchri angehörte 3), hoch genug, um feindlichen Bestrebungen zum Ausgangspunkte zu dienen, und die Umsicht, mit welcher Claudius einem Hervortreten derselben vorbeugte, erinnert lebhaft an Augustus' Politik.

Gleiche Rücksichten wurden bei der Vermählung Antonia's, Die Licinii. der ältesten Tochter des Kaisers, beobachtet. Noch gab es wenigstens eine Familie in Rom, unter deren Ahnen einerseits die Triumvirn Pompejus und Crassus, andererseits Scribonia, die Gemahlin des Begründers der Monarchie und Mutter seiner einzigen Tochter Julia zählten<sup>4</sup>). So unbedeutend das Haupt derselben, der Consular M. Licinius Crassus Frugi, sein mochte<sup>5</sup>), der Name des Ahnherrn Cn. Pompejus Magnus, den einer seiner

<sup>1)</sup> Dio 60, 14. Suet. Claud. 29. 3) Beilage I. Vgl. S. 122. Sen. Ind. 11, 5. vgl. Beil. II. III. 4) Beilage V.

Plin. n. h. VII. 13, 11, 58.
 Sen. lud. 11, 2: Crassum, Magnum. §.5.

Söhne führte, hatte schon Callgula's Argwohn erregt, so dass er ihm die Führung desselben verbot 1). (laudius gab ihm nicht nur den Ehrennamen zurück, sondern vermählte ihn auch mit Pompejus, seiner eigenen Tochter<sup>2</sup>), so dass der erlauchte Name Pompeins fortan in der Kaiserfamilie anfging. Um so begreiflicher werden die Ehren, welche dem "grossen" Ahnherrn dieses Geschlechtes wlederfuhren. Das von ihm gebaute Theater war im J. 22 niedergebrannt, den Neubau hatte Tiberius begonnen und Caligula vollendet: Claudius weihete ihn, ohne weder Pompejus als Erbauer, noch Tiberius - Caligula's konnte selbstredend nicht gedacht werden. - als Wiederhersteller ihren Ruhm zu schmälern: seiner selbst wurde nur in der Dedications-Inschrift gedacht 3). Die Einweihungsfeier selbst war glänzend: der Kaiser in Person brachte im Tempel der Venus Victrix am oberen Ende des Theaters das Festopfer dar und begab sich dann mitten durch die schweigende Menge in die Orchestra, dort den Vorsitz bei den Spielen zu führen, und diese wurden mit dem unter der letzten Regierung üblichen Gepränge abgehalten: Ritter und vornehme Frauen traten, für lange Zeit zum letzten Male, auf: auch ein Waffentanz, den Caligula vorbereitet hatte, ward dargestellt4). Neben dem Theater liess Claudius später eine 30 Ellen hohe Juniter-Statue errichten 5).

Claudius kaiser.

In scharfem Gegensatze zu allen diesen Auszeichnungen lebte als Bürger-Claudins selbst völlig bürgerlich. Wie er gleich Anfangs den Imperatortitel als Praenomen abgelehnt hatte, so verbot er, ihm zu opfern, ihm die unter Caligula üblich gewordene Adoratio zu erweisen, und ihn, wenn er sich öffentlich zeigte, mit unzlemlichen Huldigungen zu empfangen. Bei Einweihung des Pompejus-Theaters trug er nur zu Anfange den Imperator-Mantel, nachher das Senatorkleid. Niemand durfte "für sein Heil" Gladiatorenspiele anstellen, und als der Senat ihm Ehrenstatuen und Welhgeschenke zu errichten beschloss, nahm er nur 3 derselben

<sup>1)</sup> Suet. Cal. 35, Die 60, 5. Sen. lud. 11,2.

<sup>2)</sup> Suet, Claud. 27, 29. Dio 60, 5. Sen. Ind. 11,5.

<sup>8)</sup> Dio 60, 6. Suet. Claud. 21, wo: ambustum restituerat,

ungenau ist, vgl. Tac. Ann. 3, 72. Suet, Tib. 47. Cal. 21.

<sup>4)</sup> Suet. Claud, 21, Dio 60, 6. vgl. Gell. 10, 1, 7. Plin. n. h. VIII. 7, 7, 20. Dio 39, 38 ibiq. Reim. 5) Plin.n.h XXXIV.7, 18, 39.

an und verbat sich die übrigen. "weil solcher Aufwand unnütz sei und der Stadt nur Noth und Verlegenheit bereite, da Alles mit Statnen und Weihgesehenken überfüllt sei, so dass er hierüber mit sich zu Rathe gehen werde". Selbst an seinem Geburtstage wurde nur das zur Erinnerung an die Weihung des Mars (Ultor)-Tempels 1) übliche Wettrennen abgehalten, und als Claudius sich gegen Ende des Jahres nach Neapel begab, wo die Feier der dortigen Festspiele, wie es scheint, desshalb schon jetzt, statt im folgenden Jahre abgehalten wurde2), lebten er und seine Begleiter völlig wie griechische Privatleute. Er trat sogar bei dem musischen Wettkampfe in griechischer Tracht unter den Preisbewerbern auf und führte bei den gymnischen Spielen den Vorsitz im Senatorenkleide und mit goldenem Kranze geschmückt3). Ebenso einfach ward die Vermählung und Verlobung der Kaisertöchter begangen: eine Feier fand nur im Familienkreise Statt, weder der Senat setzte seine gewöhnlichen Sitzungen, noch der Kaiser seine richterliche Thätigkeit aus; und als Antonia einen Sohn gebar, wurde in gleicher Weise verfahren. Dazu blieben beide Schwiegersöhne in derselben öffentlichen Stellung, die sie früher eingenommen hatten: ihre einzigen Auszeichnungen bestanden in Aufnahme unter die Zwanzigmänner und in das Collegium der Fratres Arvales, sowie in Uebertragung der Stadtpräfectur während der Festzeit; selbst die Uebernahme von Staatsämtern 5 Jahre vor der gesetzlichen Zeit ward ihnen erst später zugestanden 4).

Innerhalb der kaiserlichen Familie war Valeria Messalina Messalina, die bedeutendste Person sowohl wegen threr Verwandtschaft mit Augustus, als wegen der Zuneigung, die Claudius gegen sie hegte<sup>5</sup>).

1) Dio 60, 5. 54, 8. Suct. Aug. 29. Nach Ovid, Fast, 5, 545 ff. u. Kal. Maff. hatten ludi Martis in Circo am 20ten Mai Statt, doch brancht dieser Tag nicht der der Dedication zu sein. Die Notiz des Kal. Amit. zum 1ten Ang .: feriae ex S. C., q.e. d. Imp. Caesar Divi f, rempublicam tristissimo periculo liberat, wird vielleicht mit

grösserem Rechte auf ein Mars-Ultor-Fest, als auf die Einnahme Alexandria's he-

- 2) Corp. J. Gr. III. p. 732, Für die Zeit spricht Dio 60, 6.
- 3) Dio 60, 6. Suet. Claud. 11.
- 4) Suet. Claud. 12. Dio 60, 5.
- 5) Sen.lud. 11, 2. Suct. Claud. 25 f. Octavia 950 f. rexit principis aulam, cara marito partuque potens.

Sie beherrschte ihren Gemahl vollständig, und derselbe liess sie in allen Privatangelegenheiten und auch meist in den öffentlichen willkürlich schalten. Allein diese Thatsache nöthigt keineswegs zu der Annahme, Claudius habe ihr Thun und Treiben nicht erkannt, sondern wie Messalina's Verwandtschaft mit Augustus ihn wahrscheinlich zur Schliessung dieser Ehe veranlasst hatte, so findet seine masslose Nachsicht gerade hierin eine Erklärung. Claudins war überhaupt nicht blind gegen das, was um ihn vorging 1), er sah Messalina's Ausschweifungen und Verbrechen, er billigte sie nicht, allein er fürchtete, wenn er gegen sie einschreite, so könne Augustus' Urgrossnichte wider ihn auftreten, sich von ihm trennen, ihre Geburt zu Gunsten eines Anderen geltend machen und die Krone auf dessen Haupt setzen. So liess er sie gewähren und that, als bemerke er nicht, was er sich nicht getraute zu hindern, bis der lange gefürchtete Bruch zuletzt dennoch eintrat. Und selbst da fehlte wenig, dass seine rohe Sinnlichkeit und angeborene Gutmüthigkeit ihn von Neuem zu ihrem Sclaven machte.

Britannicus Fehr.

Noch unter Caligula hatte Messalina eine Tochter, Octavia, geh.d.12ten geboren; "am 20ten Tage seiner Regierung", also am 12ten Februar d. J., schenkte sie ihrem Gemahl einen Sohn, der an dem üblichen Tage der Namengebung Tiberius Claudius Germanicus benannt wurde<sup>2</sup>). Dies Ereigniss erweckte nicht nur innerhalb des Palastes die lebhasteste Freude, sondern brachte auch in dem Verhalten des Kaisers nach aussen hin eine bedeutende Veränderung hervor. Entsetzen über die Erlebnisse des 24ten Januar und Furcht vor den Männern, die im Senate offen nach der Krone gegriffen hatten, hinderten ihn 30 Tage lang, sich öffentlich zu zeigen, und auch im Palaste wurden ängstliche Vorkehrungen zum Schntze seiner Person getroffen. Die kaiserliche Tafel war

27 scheint: inque secundo consulatu, entstanden zu sein sein aus: in Q. Secundi consulatu. Für das hohe Alter dieser Corruptel zeugt Dio 60, 12. - Octavia's Alter wird Tac. Ann. 14, 64 nur summarisch angegeben.

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 40: hocideo dixi, quod quidam adhuc sunt in domo mea, qui me patronum non putent. Vgl. c. 36.

<sup>2)</sup> Die Zeit erhellt aus der Alexandrischen Münze B. 4 n. 425, welche vor dem 28ten August d. J. geprägt ist. Tac. Ann. 13, 15. - Suet. Claud.

stets von einer Militärwache umgeben und wurde von Soldaten bedient, - dies blieb für die ganze Kaiserzeit Sitte: - Jeder, der Audienz beim Kaiser suchte, musste sich einer genauen Durchsnehung unterwerfen, und diese erstreckte sich sogar auf die zum Aufbewahren der Schreibgriffel bestimmten Behälter des Gefolges, da man in diesen die Waffen zu Caesar's Ermordung herbeigeschafft hatte 1). Erst später wurde Letzteres aufgehoben. und Frauen, Mädchen und Knaben von jener Massregel ausgenommen. Im Uebrigen bestand das Durchsuchen bis auf Vespasian. Selbst wenn der Kaiser Kranke besuchte, wurden deren Zimmer, Bett und Kissen vorher einer Durchsuchung unterzogen 2),

Die Geburt eines Sohnes, ohne Zweifel mit allgemeinem Jubel begrüsst, verscheuchte zuerst des Kaisers ängstliche Vorsicht: 10 Tage nachher ging er in den Senat, trat, das Kind im Arme, vor die Truppen und stellte dasselbe auch dem Volke bei einem Festspiele vor 3). Doch verleugnete sich der einfache Charakter der Regierung auch hierbei nIcht. Claudius lehnte den Ehrentitel Augustus, welchen der Senat dem Prinzen wie der Kalserin beilegen wollte, fürbeide ab, was jedoch nIcht hinderte, dass die Provinzen denselben wie den Kaisertöchtern hohe Ehren bezeigten. Messalina wurde als Augusta, oder als Gotthelt mit den Emblemen der Ceres geseiert, und Münzen stellen sie dar, wie sie in der Rechten ihre Kinder, in der Linken den Fruchtsegen des Feldes hält, während ihr Sohn bald alleln, bald in der Mitte seiner Schwestern als Segensgeschenk der Götter erscheint4).

Schon vor der Geburt des Erben hatte Claudius manche Claudius' wohlthätige Regentenhandlung vollzogen. Gleich Anfangs war erste Re-.nach dem Vorbilde der Athener" für Alles, was am 24ten und handlungen 25ten Januar gethan und gesprochen war, völlige Amnestie erlassen, und dieselbe wurde selbst gegen erklärte Anhänger der Republik and gegen offene Thronbewerber gewissenhaft gehalten, so dass Kelner von Ihnen verfolgt, ja Manche zu hohen Würden und Aemtern befördert wurden 5). Ausgeschlossen blieben nur

genten-

<sup>1)</sup> Dio 44, 16.

<sup>2)</sup> Dio 60, 3, Suet. Claud. 35. Vesp. 12.

<sup>3)</sup> Suet. Claud. 27. Dio 60, 3.

<sup>4)</sup> Dio 60, 12. B. 4 n, 575, 425, 529. 537, 592 f. 422, 428, 540, 576.

<sup>5)</sup> Suct. Claud. 11. Dio 60, 3, Oros. 7, 6.

Chaerea, der Tribun Julins Lupus (S. 114) und Einige von Caligula's Mördern. Chaerea und Sabinus hatten den auferlegten Arrest gebrochen, und desto leichter mochte Besorgniss für seine eigene Sicherheit bei Claudius Eingang finden; dazu schien Chaerea's Tod des Beispiels wegen nöthig. Er starb mit derselben Entschlossenheit, die er im Leben gezeigt hatte, unter allgemeiner Theilnahme; Sabinus theilte aus freiem Entschlusse sein Loos¹). — Weiter erfuhr Niemand seiner Vergangenheit wegen Verfolguugen: selbst von Allen, die Claudius früher zur Zielscheibe ihrer Witze und Spöttereien gemacht hatten, wurde nur der Schreiber eines Quästors verbannt²).

Getreidemaugel.

Demnächst erforderte der Zustand der öffentlichen Kornmagazine die grösste Aufmerksamkeit der neuen Regierung, denn die Beamten meldeten, dass dort nur noch für 7 bis 8 Tage Vorräthe seien. Caligula's unsinniger Brückenbau hatte so viele Privatschiffe dem öffentlichen Verkehr entzogen, dass die Zuführ fremden Getreides nur sehr unzureichend erfolgte, und Niemand hatte gewagt, jenen Kaiser von dem gefahrdrohenden Stande der Res framentaria in Keuntniss zu setzen3). Um so bedenklicher war jetzt die Lage der Hanntstadt: denn jeder römische Bürger bezog aus den Staatsmagazinen sein Korn für einen ermässigten Preis, und gegen 200,000 Arme erhielten dasselbe nnentgeltlich. Jetzt war jene Quelle, die Roms Millionen ernährte, in Begriff zu versiegen, der Hunger drohte mit allen seinen Schrecknissen bereinzubrechen, und wenn auch der letzte Kaiser diesen Zustand verschuldet hatte, so lief doch die neue Regierung Gefahr, unter der allgemeinen Noth zu erliegen. Um so energischer ergriff Claudius Gegenmassregeln. Dieselben bestanden zunächst darin, den bedenkliehen Zustaud der Magazine nicht bekannt werden zu lassen. Dann wurden auf alle Weise neue Zufuhren herbeigeschafft. Zu letzterem Zwecke scheint Caligula's Brücke zerstört und das Material, welches zu ihrem Bane benutzt war, zu einer Erhöhung des alten, schon von Agrippa erneuerten Dammes verwandt zu sein, welcher den Lucriner See vom Meere trennte4).

<sup>1)</sup> Joseph. Antq. XIX. 4, 5 f. Suet. Dio II. cc.

<sup>2)</sup> Suet. Cland. 38. Dio 60, 3.

<sup>3)</sup> Sen. d. brev. vit. 18. 5 f. Dio 59,17. Aurel. Vict. d. Caes. 4,3.

<sup>4)</sup> Plin. XXXVI. 15, 24, 125. Vgl. m. Aufs. im Philolog. XI.

Gleichzeitig wurde das Interesse der Privaten für Beschaffung Rhedereivon Getreldezufuhren durch verschiedene Verfügungen erhöht. Wer ein Seeschiff von 10,000 Modii baute und dasselbe 6 Jahre Getreide nach Rom fahren liess, erhielt bestimmte Belohnungen: Bürger Befreiung von der Lex Papia Poppaea, Latiner das römische Bürgerrecht, Frauen das Jus quatuor liberorum; wer mehrere solche, oder ein grösseres Schiff von 50,000 Modii baute, war, so lange dasselbe fuhr, von allen öffentlichen Lasten frei. zu übernahm der Staat die Schadloshaltung für Verluste, die durch Stürme herbeigeführt wurden, und sicherte gestrandete Schiffe gegen Beraubung von Seiten der Küstenbewohner1). Auch die strengen Massregeln gegen die Plebs urbana, von denen weiterhin zu sprechen ist, scheinen grossen Theils durch diese Lage der Dinge herbelgeführt zu sein. In der That ward die nächste Gefahr glücklich abgewandt, und als nun neue Zufuhren eintrafen, erfolgten noch in dlesem Jahre Getreidespenden. Zwar blieben die Nachwirkungen früherer Versäumniss noch länger fühlbar, doch erkannte der Senat durch Prägung von Münzen mit dem Bilduiss der Ceres Augusta, mit der ehrenden Inschrift: Ob cives servatos, und mit dem Modius<sup>2</sup>) des Fürsten Verdlenst um die Bürger des Staates in gebührender Weise an.

Zugleich ging Claudius an Beseitigung der schreienden Ge-Abgaben, waltmassregeln seines Vorgäugers. Dabei verfuhr er ruhig und umsichtig, und unterzog jeden einzelnen Fall einer besonnenen Erwägung. Die drückenden Abgaben wurden eine nach der andern aufgehoben, und die Münzen wieder vollwichtig geprägt3). Die Angelegenheiten der Verbannten wurden einer Revision un-Verhaunte. terworfen; wenn diese günstig aussiel, erfolgte die Befragung des Senates, und erst nach dessen Genehmigung Erlaubniss zur Rückkehr<sup>4</sup>). - Unter denen, die jetzt in ihr Vaterland helmkehrten, befand sich Navius Atlus, der in Neapel eine Bildsäule des Kaisers aufstellte 5).

Ferner wurden die Gefängnisse geleert, doch mit Sonderung Gefangene, der wirklichen Verbrecher von den Unschuldigen. Alle, deren

<sup>1)</sup> Ulpian. 3, 6. Suet. Claud. 18 f. 3) Dio 60, 4. B. 4 n. 289a. 298. Dig.L.5.fr.3.XLVII.9 fr.3.§.8. 4) Dio I. c. Suet. Claud, 12.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 282. 287, 289 a. Suet. 5) B. 4 n. 420. Claud. 21.

Vermögen Tiberius oder Calignla eingezogen hatten, erhielten dasselbe entweder selbst, oder sonst ihre Kinder zurückerstattet1). Die Papiere Caligula's, ein reiches Material für neue Anklagen, und die berüchtigten Bücher "Schwert" und "Dolch" wurden vernichtet, der nichtswürdige Protogenes und sein Gesinnungsgenosse Helicon hingerichtet, und ein bedeutender Vorrath von Giften, den die letzte Regierung hinterlassen, ins Meer geworfen2). Zugleich überwies Claudius den Dioskurentempel, den Calignia zum Vestibnium des Palastes gemacht hatte, seiner eigentlichen Bestimmung wieder<sup>3</sup>), und liess die von Jenem geraubten Kunstschätze, wie die Eros-Statue von Thespiä, an ihre früheren Standplätze zurückbringen4).

Lex majest.

An die Freilassung der Gefangenen schloss sich eine Verfügung von der grössten Wichtlgkeit, die Aufhebung der Maiestätsklagen, welche seit 25 Jahren gleich einem Schwerte über Allen geschwebt hatten: nicht nur Wort und Schrift, selbst Thaten sollten hinfort vor denselben sicher sein, und dies Kaiserwort ward treulich gehalten 5). Hierauf und zugleich auf die, vermuthlich zu Anfange des nächsten Jahres verfügte Wiederher-Comitia, stellung der Volksversammlungen scheinen die Münzen des Se-

nates und der Provinzen Bezug zu nehmen, auf welchen die Augustus-Freiheit mit dem Hute, dem Zeichen des Freien, in der Rechten, oder als Weib im Feldherrngewande dargestellt wird 6). Folter. - Ferner ward das Foltern von Freien unter eidlicher Betheue-

rung des Kaisers für alle Zeiten abgeschafft, und bestimmt, Nie-Senat. mand solle im Senate sitzen, dessen Ur-ur-grossvater nicht schon das römische Bürgerrecht besessen habe. — Andere Verfügungen zeigten, dass das Geld für Clandius keinen Reiz besitze: er stellte die schon unter Augustus üblichen und von Caligula wieder eingeführten Neujahrsgeschenke ab und verbot, ihn testamentarisch zum Erben einzusetzen, sobald man noch irgend Verwandte habe?).

Senat und Beamte.

Besonders offen und rücksichtsvoll verfuhr der Kaiser gegen Senat und Beamte. Bei verschiedenen Gelegenheiten erklärte

<sup>1)</sup> Dio 60, 4, 6.

<sup>2)</sup> id. 59, 26. 60, 4. Suet. Cal. 49. Oros. 7, 5. Philo d. leg. p. 1022.

<sup>3)</sup> Dio 60, 6, 59, 28, Suct. Cal 22.

<sup>4)</sup> Dio 60, 6. Pausan. 9, 27, 3.

<sup>5)</sup> Tac, Ann. 1, 72, Dio 60, 3.

<sup>6)</sup> B. 4 n. 283, 297, 594.

<sup>7)</sup> Suet. Claud. 24. Dio 60, 15.6.

er den Vätern, er habe sich unter Caligula einfältig gestellt, .. weil er sonst nicht davon gekommen, noch zu seinem jetzigen Amte gelangt wäre", und wenn auch der Witz der Zeitgenossen sich durch eine griechische Spottschrift unter dem Titel: der Narren Auferstehn, über dies freimüthige Bekenntniss ergoss 1), so zeigte doch der Senat durch das Gepräge seiner Münzen (S. 106f.), dass er dem Worte des Herrschers Glauben schenkte. In einem anderen Edicte entschuldigte sich Claudius wegen seiner Heftigkeit, wobei er einen damals auch sonst üblichen Unterschied zwischen Ira und Iracundia machte, und versprach, diese werde kurz und unschädlich, jene nicht ungerecht sein2). Alle wichtigeren Angelegenheiten, wie Abschaffung der Steuern, Freilassung der Gefangenen, Zurückberufung der Verbannten, wurden nur mit Genehmigung des Senates entschieden. und obwohl dem Kaiser schon unter Tiberius durch Senatsbeschluss gestattet war, sich von dem Kommandenr und den Obersten der Garde in die Sitzung begleiten zu lassen, so erbat sich Claudius hierzu doch ausdrücklich die Erlaubniss des höchsten Collegiums 3). Die einzigen äusseren Neuerungen, welche er einführte, bestanden darin, dass er sich nicht wie seine Vorgänger in einer Sänfte, sondern in einem bedeckten Wagen in die Sitzung begab, - dies blieb seitdem Vorrecht der Kaiser und Consularen - und dass er seine Anreden an die Väter selten frei hielt, sondern dieselben entweder selbst sitzend vorlas oder durch einen Quästor verlesen liess4). — Bei wichtigeren Verhandlungen sass er nicht auf der Sella curulis, wie es seit d. J. 19 den Kaisern zustand, sondern auf einem Tribunensessel zwischen beiden Consuln, während diese den curulischen Amtsstuhl einnahmen 5); er erhob sich in der Sitzung und ging den Consulu entgegen, als diese aufstanden, um mit ihm zu sprechen, erbat sich von ihnen die Marktgerechtigkeit für seine Privatbesitzungen und stand bei den Spielen, welche sie veranstalteten, mit den Zuschauern auf, ihnen die übliche Ehrerbletung zu bezeigen 6). Consuln, Prätoren und Schatzbeamten wurden vielfach, wenn er

<sup>1)</sup> Suet.Claud. 38. Dio 59, 23.60,2. 5) Suet. Claud. 23. Dio 54, 10.

<sup>2)</sup> Sen. d ir. 1,4, 1. Suet. l. c. 59, 12.

<sup>3)</sup> Tac.Ann. 6, 15. Suet. Claud. 12. 6) Dio 60, 6. Suet. Claud. 12.

<sup>4)</sup> Dio 60,2. Sen. lud. 11, 4.

zu Gericht sass, von ihm zugezogen, und andererseits nahm er oft an den Verhandlungen, welche sie leiteten, Theil. Selbst auf die Volkstribunen, deren Bedeutung fast nur in der Geschichte ihres Amtes bestand, erstreckte sich des Kaisers aufmerksame Rücksicht: vom Richterstuhle aus entschuldigte er sich gegen sie, dass er sie aus Mangel an Raum müsse stehen lassen, da er sonst nicht im Stande sei, ihre Worte zu hören<sup>1</sup>).

Prätorianer.

Den Prätorianern, denen Claudius den Thron verdankte, gab er nicht nur durch Zahlung des versprochenen Donativums (S. 120) einen Beweis seiner Dankbarkeit, sondern erwies ihnen auch andere Ehren. Zur Erinnerung an die verhängnissvollen Januartage liess er Gold- und Silbermünzen prägen, auf denen bald die Gardekaserne, die Zufluchtsstätte des "wiedergewonnenen Kriegsherrn" im Lichte des Mondes und bewacht von einem bewaffneten Krieger neben einer Standarte erscheint, bald die feierliche Huldigung verherrlicht wird, welche die "wiedergewonnenen Prätorianer" dem mit der Toga bekleideten Kaiser leisten2). Allein daneben verkannte Claudius nicht die Gefahren, welche für die Monarchie aus einem vertrauteren Verhältnisse zwischen Senatoren und Truppen entstehen konnten, und ein Senatsbeschluss musste auf seinen Anlass den Soldaten die üblichen Höflichkeitsbesuche bei Senatoren untersagen. Dazu ward, vermuthlich jetzt, ein eigenes Corps von "Ueberzähligen" gebildet. welche von dem eigentlichen Dienste befreit blieben, und statt dessen wohl ähnliche Verrichtungen übernahmen, wie unsere Schutzmannschaften. Vielleicht gleichzeitig wurde das militärische Rangverhältniss so geordnet, dass auf das Kommando einer Cohorte das einer Reiter-Ale, und auf dieses das Amt eines Legionstribunen folgte 3).

Plebs urb.

Die Plebs urbana hatte an einem Fürsten wie Caligula, der ohne Mass freigebig<sup>4</sup>) war, kostbare Spiele veranstaltete und dem Haufen jeden tollen Unfog nachsah, unstreitig viel verloren. Claudins hatte zwar durch die Zurücknahme der Steuer-Edicte seines Vorgängers, sowie durch die Sorge für Verproviantirung Roms den Beweis gegeben, dass ihm das Wohl der Menge nicht gletchgültig sei, allein er lebte bisher völlig zurückgezogen, und

<sup>1)</sup> Dio 60, 4. 16. Suet. Claud. 12. 3) Suet. Claud. 25,

<sup>2)</sup> B, 4 n, 268 f.

<sup>4)</sup> Joseph. Antq. XIX. 1,11.

damit flelen die rauschenden Feste, au denen der Pöbel so grosses Gefallen bezeigte, von selber weg. So wurde dem Fürsten im Anfange seiner Regierung Nichts von der begeisterten Verehrung zu Theil, die man seinem Vorgänger erwiesen hatte, und als dazu die Gefahr, eine Hungersnoth und in ihrem Gefolge Aufruhr und Empörung ausbrechen zu sehen, strenge Vorkehrungen unabweislich machte, steigerte sich das Missvergnügen der Menge, die den Grund jener Strenge nicht kannte, zu solcher Höhe, dass man bei dem allgemeinen Todtenfeste am 21ten Februar Chaerea's Grab in hervorstechender Weise ehrte und die Manen des Todten um Verzeihung für die Undankbarkeit des Volkes anflehte1). Claudius liess sich indess hierdurch auf dem eingeschlagenen Wege nicht irre machen. Znnächst galt es, die in den letzten Jahren künstlich genährte Aufregung der Bevölkerung zu unterdrücken. Vor Allem mussten desshalb die öffentlichen Festlichkeiten beschränkt werden, besonders die Wettrennen, welche durch das lebhaste Interesse eines jeden Römers für eine der vier Circus-Parteien sets neue Spannung hervorriefen. Ausser dem S. 130 erwähnten Verbote der Gladiatorengefechte wurden die Prätoren von der Verpflichtung zu solchen Festlichkeiten befreit, und die ins Masslose gesteigerte Wiederholung der Wettrennen beschränkt. Bei der leidenschaftlichen Vorliebe für diese Spiele war es nämlich Sitte geworden, dieselben bei etwaigen Versehen noch einmal anzustellen, und da es hieran selten fehlte, war man nach und nach bis zu 10facher Wiederholung vorgeschritten. Natürlich verlängerte und steigerte dies die Aufregung der Menge immer mehr, und Claudius verordnete desshalb, die Wiederholung der Wettrennen solle nur einen Tag dauern und selbst in dieser Beschränkung wurde sie nur selten gestattet. Dazu nahm er einen Umbau des Circus in Angriff und schloss diesen für die nächste Zeit gänzlich2).

Nachdem so den Parteien der Hauptstadt der Tummelplatz Aufhebung der Leidenschaften entzogen war, folgte dle Aufhebung der ge-d. Sodatitia schlossenen Gesellschaften, Sodalitia, Collegia, Zünfte, Clubs, u. Collegia. welche Caligula nach früherem Verbote wieder ins Leben gerufen hatte 3), und als sich dies noch nicht ausreichend wirksam er-

<sup>1)</sup> Joseph. Antq. XIX. 4,6.

<sup>2)</sup> Dio 60,5 ff. Suet. Claud. 21.

<sup>3)</sup> Dio 60, 6, 38, 13. Joseph. Antq. XIV. 10, 8, Philo in Flace. p. 762. Suct. Caes, 42.

wies, die Schliessung der Weinschenken, sowie ein Edict, welches den Verkauf gekochten Fleisches und des beliebten Getränkes Aqua calida (unserem Glühwein ähnlich) untersagte. Uebertretungen dieses Verbotes wurden bestraft, wobei es nicht weiter befremden darf, dass Claudius später, als die Veranlassung zu solchen Beschränkungen weggefallen war, einen Praetorius verbannte und die Beaufsichtigung der Garküchen den Aedilen entzog, weil jener während seiner Aedilität die Miethsleute einer kaiserlichen Wohnung wegen Verkaufs von Gekochtem mit einer Geldstrafe belegt und den Hausmeister, der sich in die Sache mischte, mit Geisselhieben bestraft hatte1). Wohl gleichzeitig wurde verordnet, dass, wer von den Provinzialbeamten aus der Provinz ausgewiesen sei, auch in Rom und Italien nicht geduldet werden solle 2), und hierauf die Verhältnisse der zahlreichen römischen Juden, "welche fortwährende Unruhen auf Anlass des Chrestns erregten"3), in Erwägung gezogen.

Die Juden.

Tiberius hatte im J. 19 die Juden aus Rom vertrieben4), doch waren dieselben bald in der Stille zurückgekehrt, so dass schon bei den grossartigen Vorgängen am ersten Pfingstfeste nach der Krenzigung des Herrn unter der festfeiernden Menge in Jerusalem Römer, und zwar Juden und Judengenossen, d.h. zum Judenthum bekehrte Heiden, erwähnt werden 5). Was diese dort gesehen und über des Messias Person und Wirksamkeit gehört hatten, theilten sie nach ihrer Rückkehr in die Hauptstadt ohne Zweifel den Glaubensgenossen mit, und wie die Kunde von dem Gekrenzigten überall die Welt in zwei Lager schied, so spaltete sich auch Rom's Judengemeinde bald in Bekenner und Gegner der neuen Lehre. Beide Parteien führten Anfangs ihren Streit in würdiger Weise, allein als Caligula die Leidenschaften des Pöbels entfesselte und dessen zügelloses Treiben mit Behagen sah, als Nachrichten von drohender Entweihung des Tempels aus dem Vaterlande, und von unerträglicher Bedrückung der Glaubensgenossen durch die Heiden aus Alexandria anlangten und die Aufregung der Streitenden vermehrten: da traten diese aus

<sup>1)</sup> Dio 60, 6. Suet. Claud, 38.

<sup>2)</sup> Suet. Claud, 23.

<sup>3)</sup> Suet. Claud. 25: Judaeos impulsore Chresto assidue tu-

multuantes Urbe expulit.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 2, 85, Suet. Tib. 36. Joseph. Antq. XVIII. 3, 5.

<sup>5)</sup> Act. Ap. 2, 10.

der Synagoge auf die Strasse, und die sonst unter sich so einträchtige Judenschaft gab der Hauptstadt wiederholt das Schauspiel leidenschaftlicher Strassenkämpfe.

Unter Calignla waren dieselben wenig beachtet, allein der Ausweineuen Regierung lag vor Allem an Beruhigung der Hauptstadt. Daher wurde gegen die Tumultuanten eingeschritten. Bei den Verhandlungen ergab sich, dass "ein gewisser Christus" 1) Anlass zu jenen Ruhestörungen gegeben hatte, die Richter, vielleicht der philologisch gebildete Kaiser selbst, sahen diesen Namen für eine Verdrehung des üblicheren Chrestus an und glaubten in dessen Person den Anstifter jener Ruhestörungen zu erkennen. Die richterliche Entscheidung lautete dahin, alle Juden sollten Rom verlassen2), und in dem deswegen erlassenen Edicte ward Chrestus als Impulsor bezeichnet. Doch kann die Corruption jenes Namens auch von der Flüchtigkeit oder vermeinten Klugheit eines Schreibers herrühren, der die Aufnahme des Edictes in die Staatszeitung besorgte. Vermuthlich hat Sueton der letzteren die obige Notiz entnommen, denn das Original der Versügung war bei den gleich nachher eintretenden Modificationen derselben zu seiner Zeit schwerlich noch vorhanden.

sungs-Edict.

Man vollzog nämlich die Ausweisung gegen die Meistbethei-Schliessung ligten, wie gegen den Teppichmacher Aquila, auf der Stelle, der Synaallein bald wurden allerlei Bedenken wach. Man erwog die Zahl der von jenem Edicte Betroffenen; man dachte an die allgemeine Aufregung, welche unvermeidlich war, wenn Tausende von Fremden, die mit den Einheimischen in vielfachen Beziehungen standen, aus ihrer zweiten Heimath vertrieben wurden; man verkannte nicht, dass bedeukliche Bewegungen bevorstanden, falls die Ausgewiesenen Widerstand leisteten, mochte derselbe, wie jüngst in Palästina, ein passiver, mochte er ein gewalthätiger sein. Dazu, wie viele Unschuldige mussten wegen einer Anzahl Schuldiger leiden? Und endlich, sollten die wichtigen Dienste Agrippa's vom Kaiser damit vergolten werden, dass er seine Glaubensgenossen in's Elend trieh? Sicher unterliess Agrippa nicht, Claudius das Missliche und Harte einer solchen Massregel vorzustellen, und dieser nahm das Edict zurück, nachdem die Anstifter der Unruhen entfernt waren: die Juden durften in Rom

gogen.

<sup>1)</sup> Act. Ap. 25, 19 f. 2) ib. 18, 2.

Toleranz-Edict.

bleiben und nach der Väter Weise leben, doch ward ihnen verboten sich zu versammeln, d. h. die Synagogen als Ausgangspunkte jener Ruhestörungen, wurden geschlossen 1). - Nicht lange nachher verlieh der Kaiser durch ein drittes Edict - er war bei Erlass desselben schon Cos, des, für das folgende Jahr - sämmtlichen Jndengemeinden im ganzen Reiche dieselben Rechte, in deren Besitz die Alexandrinische schon seit lange gewesen. Dieses Edict wurde auf Bitten Agrippa's und seines Bruders Herodes erlassen, und Claudius schloss dasselbe mit einer Ermahnung an die Juden, diese seine Freundlichkeit in geziemenderer Weise - scil. als früher! - zu benutzen, und nicht anderer Völker Gottesverehrungen gering zu achten, sondern die eigenen Gesetze zu beobachten<sup>2</sup>).

Claudius

In Folge dieser Massregeln kehrte die Ruhe der Hauptstadt, als Richter, wie es scheint, binnen Kurzem zurück, und Claudius konnte seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Richteramte, nachhängen. Er that es mit wahrer Leidenschaft: fast jeden Tag. oder gar "Tag und Nacht" sass er selbst an Familien- und öffentlichen Festen, sogar in den heissen Monaten Juli und August zu Gericht, bald mit dem ganzen Senate, bald - was seit Tiberius ausser Brauch gekommen war. - von Beisitzern umgeben, bald allein, bald bel Verhandlungen vor den Staatsbeamten unter deren Räthen Platz nehmend, theils auf dem Forum, theils an anderen Orten. gern liess er andere Gerichtshöfe irgend eine Sache entscheiden. am liebsten hätte er Alles selbst gerichtet3). Daher nahm er Klagen an, die der Prätor oder die Centumvirn wegen zu hohen Strafantrages abgewiesen hatten, und nöthigte einen Richter, welchen eine der Parteien wegen seines eigenen Processes interpellirte, diesen auf der Stelle entscheiden zu lassen, obgleich er behanptete, derselbe gehöre vor den ordentlichen Richter<sup>4</sup>).

Nirgends trat Claudius' wunderliches, oft albernes Wesen den Römern unverhüllter entgegen, als bei seinem Richteramte, und der Witz der Zeitgenossen, der ihn deswegen traf, hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Bild des sonderbaren, von blindem Eifer beseelten Mannes hauptsächlich nur auf Grund seiner

<sup>1)</sup> Din 60, 6.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 292. Vgl. m. Studien z. Gesch. d. Apost. Zeitalt.

<sup>3)</sup> Suet, Claud, 12. 14. Sen, Ind. 7,4.5. Dia 60,4f.Tac.Ann. 13,4.

<sup>4)</sup> Suet. Claud. 14. 15.

Schwächen und Fehler gezeichnet und so der Nachwelt überliefert ist. Nach Sueton war er in seinen richterlichen Erkenntnissen .. höchst ungleich: bald umsichtig und scharfsinnig, bisweilen unbesonnen und voreilig, bisweilen unanständig und fast unsinnig". Für die erste dieser Kategorien hat kein Schriftsteller Belege angeführt, doch wird sie durch die Rechtsbücher festgestellt, denn in denselben wird eine nicht unerhebliche Anzahl gesetzlicher Bestimmungen auf Claudius zurückgeführt, für deren angemessene Aufstellung ihre längere Geltung spricht. Ausser Bechtliche den S. 134 augeführten und mehreren, die im Laufe der Darstellung zu erwähnen sind, gehört dahin eine Lex Claudia, welche die bisher gesetzliche Tutel der Agnaten für Frauen aufhob: ferner die Bestimmung, dass das Peculium des noch in der Patria potestas stehenden Sohnes vom väterlichen Vermögen zu treunen sei, falls dies Schulden halber vom Fiscus mit Beschlag belegt werde; dass bei der Arrogatio die Einwilligung des Curator erforderlich sei; und dass eine Quaestio nummaria ruhen solle. sobald ein Praejudicium über Jemandes bürgerliche Stellung herbeigeführt werde<sup>1</sup>). Was wir sonst über Claudius als Richter erfahren, sind Anecdoten. Mag den meisten derselben auch etwas Wahres zu Grunde liegen, so vermögen wir doch nicht mehr. die Zusätze und Entstellungen von diesem Kerne zn sondern. Sie zeigen, dass Claudius bei Abgabe seines Spruches oft von momentanen Stimmungen abhing und sich an die gesetzlichen Bestlmmungen nicht gebunden hielt. Geldstrafen wurden je nach der Billigkeit bald herabgesetzt, bald erhöht: letzteres in einem Falle soweit, dass er Lente, die eines grösseren Betrnges überführt waren, zum Kampfe mit wilden Thieren verurtheilte. Willkürlich dürfen wir die Erfindung einer neuen Art von Relegation nennen, nach welcher man sich nicht über drei Millien von Rom entfernen durfte2), was unserem "unter polizeiliche Aufsicht stellen" ähnlich ist. Unstreitig das Gravirendste in dieser Beziehung ist, dass er öfter sein Urtheil abgab, ohne mehr als eine der Parteien gehört zu haben 3). Anderes Willkürliche ist auf Rechnung selner Aengstlichkeit zu setzen, wie, wenn er von zwei Processirenden den Einen blnrichten liess, well sein Gegner

mungen.

<sup>1)</sup> Ulpian. 11, 8. Dig. IV, 4 fr. 3. 2) Suet. Claud. 14.23. §. 4. I. 7 fr. 8. XL. 15 fr. 4 §. 1. 3) Sen. lud. 14, 2. 3. vgl. 10, 4.

ihm mittheilte, er habe im Traume gesehen, dass Jener den Kaiser ermorde 1), falls nicht etwa dies ganze Geschichtchen dem Vorgange bei Appins Silanus' Ermordung nachgebildet ist. Manches lässt aber auch eine andere Auslegung zu, wie wenn er Einen, der, als Vater dreier Kinder von der Verpflichtung zum Richteramte befreit, sich dennoch dazu meldete, als "begierig nach Richterthätigkeit" zurückwies2). Die meisten jener Anecdoten beziehen sich auf Wunderlichkeiten und Verkehrtheiten, wie sie Claudius der Erziehung und dem Naturell nach eigen waren, und sind desshalb für uns insofern von Interesse, als sie das Bild seiner Sonderbarkeiten vervollständigen. So erklärte er bei einer Abstimmung: Ich stimme denen bei, welche die Wahrheit gesprochen haben; so liess er Jemand, dessen Bürgerrecht streitig war, bald in griechischer, bald in römischer Tracht erscheinen, je nachdem für den Kläger oder für den Angeklagten gesprochen ward; so nöthigte er eine Frau, einen jungen Mann als ihren Sohn anzuerkennen, indem er sonst verlangte, sie solle ihn heirathen, - ein späterer Schriftsteller sieht hierin ein Zeichen seiner Gerechtigkeit!3) - so gab er, als Jemand ausrief, dem Fälscher müssten die Hände abgehauen werden, sogleich Befehl, den Scharfrichter mit Beil und Block zu holen 4).

Dergleichen Ungereimtheiten widerfahren Claudius häufig. So rief er im Senate, als es sich um Fleischer und Weinhändler handelte, — vermuthlich bei der erwähnten Beschränkung des Kleinhandels — plötzlich aus: ich bitte Euch, wer kann ohne einen Bissen Fleisch leben?", erging sich dann in eine Beschreibung des Ueberflusses, der früher in den Buden geherrscht, aus denen er selbst oft Wein geholt habe. Ein anderes Mal, bei der Quästorenwahl, führte er unter den Gründen, warum er einem Kandidaten seine Stimme gegeben, auch den an, "weil sein Vater ihm einst, als er krank gewesen, zur rechten Zeit kaltes Wasser gereicht"<sup>5</sup>).

Vor einem so närrischen Richter verübten die Parteien natürlich manchen Unfug. So erklärte Einer, ein Zeuge aus der Provinz könne nicht erscheinen, und antwortete auf die Frage:

<sup>1)</sup> Suet. Claud, 37.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 15.

<sup>3)</sup> Lyd.d. mens. 4,41.

<sup>4)</sup> Suet. Claud. 15.

<sup>5)</sup> Suet. Claud. 40,

Warum? erst nach langem Hin - und Herreden: "er ist gestorben, das denk' ich, durst' er!" Ein Anderer bedankte sich bei Claudius, dass er ihm gestattet habe, sich zu vertheidigen, und setzte hinzu: "und doch pflegt es so zu sein!" Ein Grieche vergass sich so weit, dass er ihn einen alten Mann und Narren schalt, und ein Ritter, gegen den öffentliche Dirnen Zengniss ablegten, brach in laute Vorwürfe über seine Dummheit und Grausamkeit aus und warf ihm zum Schluss Griffel und Schreibtafel in's Gesicht1). Je mehr Claudius dergleichen mit Langmuth ertrug, desto ärger wurde der Missbrauch: die Sachwälteso hörte Sueton von Augenzeugen - riefen ihn, wenn er endlich das Tribunal verlassen wollte, wieder zurück und hielten ihn an der Toga, oder auch wohl am Fusse fest; und wenn er auf dem Richterstuhle einschlummerte, was öfter vorkam, da er kaum die halbe Nacht zu schlafen pflegte, schrieen sie so laut, dass er wieder aufwachen musste2).

larität.

An diesen Sonderbarkeiten nahmen die Vornehmen Rom's Seine Popuvielfachen Anstoss, allein bei der nlederen Volksklasse genoss Claudlus desto grössere Beliebtheit. Auf das Gerücht, er sei in Ostia ermordet, rottete sich die Menge unter lauten Verwünschungen gegen Senat und Truppen zusammen, schalt dieselben "Verräther" und "Vatermörder", und liess sich selbst dann kaum beruhigen, als auf Veranlassung der Beamten mehrere Leute auftraten und von den Rostris herab versicherten, der Kaiser nähere sich wohlbehalten der Stadt. Dazu traten die Beschränkungen des öffentlichen Verkehrs allmählig mit Wiederkehr der Ruhe ausser Kraft, und Claudlus' Sorge für Verproviantirung der Hauptstadt3) und die Wiedereröffnung des Circus erhöhete die Popularität des Kaisers nicht wenig. Beim Umbau des Circus waren die früheren Tufstein-Schranken durch marmorne und die hölzernen Spitzsäulen an beiden Enden der Rennbahn durch vergoldete ersetzt. Den Senatoren wurden bestimmte Sitze, abgesondert von den übrigen Zuschauern, angewiesen, die sie einzunehmen verpflichtet waren, sobald sie in der Amtstracht erschlenen. Bei den Eröffnungs-Spielen fand ein Wettlauf von Kamelen, und 12 Wettrennen von Pferden Statt, 300 Bären und eben so viele

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 15.

<sup>2)</sup> Suet. Claud, 15,33.

<sup>3)</sup> Suct. Claud. 12. B. 4 n. 282.

<sup>289</sup>a.

Thiere aus Afrika, d. h. Panther, Löwen, Leoparden und Tiger, wurden erlegt, und zum Schluss gab der Kaiser den Senatoren mit ihren Frauen, den Rittern und den Tribus ein Festmahl 1).

Der Hof.

Während Claudins in dieser Weise durch Bescheidenheit gegen Senat und Beamte, wie durch Befriedigung der dringendsten Wünsche der Plebs urbana, ungeachtet seines lächerlichen Aenssern und seiner unverkennbaren Charakterschwäche, die Zuneigung der Hanptstadt in hohem Gnade gewann, schaarte sich innerhalb des Palastes um die Kaiserin ein Kreis niedriger Menschen, welche nach und nach den Kaiser ihrem Einflusse unterwarfen und so die Herrschaft der Welt an sich rissen. Dies waren die kaiserlichen Freigelassenen, eine Menschenklasse, die unter den Kaisern schon desshalb viel bedeutete, weil sie gegen ihren Herrn eine persönliche Ergebenheit an den Tag legte und sich Diensten unterzog, wie kaum Leute aus der Plebs, geschweige denn Mitglieder des Ritterstandes oder der römischen Aristokratie. sie je übernommen hätten2). Schon Tiberins hatte seinen Freigelassenen die wichtigsten Aufträge, wie die Verwaltung Aegypten's 3), zugewiesen, doch jetzt sah die Römerwelt ihren Gebieter zum ersten Male niederen Knechten unterthan. Der Grund lag theils in Claudius' Schwäche und Furchtsamkeit, theils in der durch seine Sinnlichkeit bedingten Abhängigkeit von seiner Gemahlin<sup>4</sup>). Messalina hatte wenig Interesse für die öffentlichen Angelegenheiten, allein sie war ein ausschweifendes Weib: Liebschaften und Sinnengennss bildeten ihr tägliches Bedürfniss, und zu dessen Befriedigung durften Helfershelfer nicht fehlen. So sammelte sich in Kurzem am Hofe eine Schaar von Getreuen, stets bereit, Messalina's Wünschen entgegen zu kommen, Claudius mit Possen und Narrheiten zu unterhalten, seine Witze zu belachen, mit ihm Würfel zu spielen, und auf seine yerschrobenen Ideen einzugehen. - Zum Ersatz für solche Dienste machten diese Menschen Belde von sich abhängig: die Kaiserin musste ihre Hülfe wie ihr Schweigen damit vergelten, dass sie ihnen beistand, den Kaiser durch Einschüchterung, durch Erregung seines

<sup>1)</sup> Dio 60, 7. Suet. Claud. 21. 3) Dio 58, 19.

Ygl. Hoeck Röm, Gesch. I. 3.
 Tac. Ann. 12, 1. Philostr. vit. S. 269 ff.
 Apoll. Tyan. 5, 32.

Zornes, oder durch andere Mittel aus einem Herrscher zu ihrem Beherrschten zu machen.

Unter den Freigelassenen nahm Pallas den obersten Platz Patlas. ein. Er hatte Antonia lange Jahre mit besonderer Treue gedient, so dass diese ihm die Beweise für Sejan's Verbrechen (S. 94) anvertraute, dieselben an Tiberius zu überbringen. Claudius übertrug ihm die gesammte Finanzverwaltung, und zwar so unumschränkt, dass seine Rechnungen keiner Controle, und er selbst keinerlei Rechenschaft für sein Thun unterworfen war 1). So konnte es ihm nicht schwer werden, sich in Besitz eines Vermögens von 3 Mill. Louisd., ausgedehnter Anlagen am Esquilinns und prächtiger Landsitze in Sabinum<sup>2</sup>) zu setzen. Neben ihm sind als die Einflussreichsten zu nennen: Narcissus, kaiser- Narcissus. licher Cabinets-Secretair, zum Zeichen seiner Würde mit einem Dolche umgürtet, "der Herr des Herrn", ein Liebhaber weisser Hunde<sup>3</sup>). Ferner C. Julius Callistus, von seinem früheren Herrn als Callistus. "Sclave, gut zum Lachen", feilgeboten, dann unter Caligula an Reichthum und Macht dem Herrscher gleich, und Claudius' Gönner und Beschützer vor dessen Thronbesteigung, jetzt Vermittler aller Bittschriften, die an den Kaiser gerichtet wurden, und ein vornehmer und prachtliebender Herr, zu dessen Morgenbesuchen man sich drängte, dessen Speisezimmer mit 30 Onyx-Säulen geziert war; und dazu ein Freund und Beförderer der Wissenschaften, so dass der Arzt Scribonius Largus ihm sein medicinisches Werk widmete<sup>4</sup>). Dann Polybius, Claudius' Gehülfe bei dessen Studien, Uebersetzer Polybius, des Homer in's Lateinische und des Virgil in's Griechische, und Geschlehtschreiber seines geliebten Herrn, und vielleicht desshalb bel diesem so angesehen, dass mit seiner Genehmigung beide Consuln ihm häufig, wenn er öffentlich erschien, zur Seite gingen; ein Mann, dessen Gunst und Fürsprache Seneca durch eine schmeichelhaste Trostschrift zu suchen nicht verschmähte 5). Ferner

<sup>1)</sup> Joseph, Anty, XVIII. 6,6, Tac. Ann. 13, 14. Suct. Claud. 28.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 53. Front. d. aq. 19, 20, 69, Phieg.d. longuev.4.

<sup>3)</sup> Suct. I. c. Zonar. Ann. 11, 9. Sen. Ind. 13, 2.3, Aurel. Vict. ep. 4,9. B. 4 n. 51a. 236 ff.

<sup>4)</sup> Sen. ep. 47, 9. Joseph. Antq.

XIX. 1, 10. Tac. Ann. 11, 29. Zonar. 11, 9. Plin. XXXVI. 7, 12, 60. Meyer Gesch. d. Botan. Bd. 2 S. 26 f.

<sup>5)</sup> Suct. Claud. 28, Sen. cons. ad Polyh. 6, 4, 18, 1, 8, 2, 7, 4. Aurel. Vict.ep.4,8, Sen. Ind. 13, 5. cons. 3. 5.

- 140
- Harpocras, Harpocras, vom Kaiser so hoch geehrt, dass er ihm das Recht verlieh, sich in elner Sänfte durch die Stadt tragen zu lassen, und öffentliche Schauspiele zu veranstalten, was sonst nur demjenigen gestattet war, der 4000 Louisd. Vermögen besass 1). So-
  - Posides. dann der Verschnittene Posides, dessen Name einem heissen Bade im Busen von Bajae beigelegt wurde<sup>2</sup>), und dem bei Claudius' brittischem Triumphe hohe Ehren zu Theil wurden, wie sie sonst nur verdiente Militairs erhielten<sup>3</sup>). Endlich Pallas' Bruder, Ti. (?)
    - Felix. Antonius oder Claudius Felix4), der nicht nur den Befehl über Fussvolk und Reiterei und die Statthalterschaft über Judäa erhielt5), sondern auch 3 Fürstentöchter zu Gemahlinnen hatte, deren eine die Enkelin von Antonius und Cleopatra, also Claudius' ganz nahe Verwandte, die andere des jüdischen Königs Agrippa Schwester war 6). - Von diesen Günstlingen hatte ein Jeder wieder einen Kreis von Anhängern um sich, und Mancher mochte sich fast mit Gewalt den Eintritt in einen solchen erzwingen: wenigstens wissen wir von einem reichen Verschnittenen, Dionysius aus Thessalien, der zuerst Cretische Platanen auf seinen Landsitz in der Nähe von Rom verpflanzte, dass er, obwohl eln Freigelassener von Aeserninus Marcellus, "sich des Einflusses halber den kaiserlichen Freigelassenen adoptirte"7). Reichthümer diese Menschen aufhäuften, wird daraus ersichtlich, dass man, als Claudius einst über Erschöpfung der kaiserlichen Kasse klagte, sofort den Witz machte, er werde mehr als reich sein, wenn Narcissus und Pallas ihn zum Dritten in ihrem Bunde machten 8); und von ihrer üppigen Lebensweise können wir uns daraus eine Vorstellung machen, dass die Begleiter des

<sup>1)</sup> Sen. lud. 13, 5, Suet, Claud. 28. Tac. Ann. 4, 63.

<sup>2)</sup> Plin. XXXI. 2, 2, 5.

<sup>3)</sup> Suet. l.c. Aurel. Vict. ep. 4, 8.
Sen. lud. 13, 5. Juvenal. 14,91,
wo die Worte des Scholiasten:
cohortibus quoque et alis
provinciaeque Judaeae praeposuerit, lectica per Urbem
vectandi spectaculaque publice edendi jus tribuerit, auf
einer Verwechselung des Po-

sides mit Harpocras und Felix beruhen.

Tac. Hist. 5, 9. Ann. 12,54.
 Joseph. B. J. II. 12, 8. Antq.
 XX. 7, 1. B. 4 n. 239 f.

<sup>5)</sup> Suet. Claud. 28. Aurel. Vict. ep. 4, 8.

<sup>6)</sup> Tac. Hist. 5,9. Joseph. Antq. XX. 7,2.

<sup>7)</sup> Plin. XII. 1,5, 12.

<sup>8)</sup> Suet. Claud. 28. — Vgl. Plin. XXXIII. 10,47, 134.

Sciaven Rotundus, der aus Drusilla's Haushalt in den kaiserlichen übergegangen war und die Stelle eines Cassirers in Hispania ulterior bekleidete, silberne Schüsseln von je 250 Pfund Gewicht besassen, während dieser im Besitz einer doppelt so schweren war, zu deren Verfertigung man eine eigene Werkstatt hatte erbauen müssen 1).

u. Julia.

Der Einfluss Messalina's und der Freigelassenen trat zwar erst Agrippina nach und nach in seiner ganzen Ausdehnung hervor, doch machte er sich auch schon im ersten Jahre bemerklich. Mit den iibrigen Verbannten waren Caligula's Schwestern, Agrippina und Julia Livilla, gleichfalls zurückgekehrt, und Claudius hatte ihnen ihr Vermögen wiedergegeben. (S. 128). Als Töchter von Augustus' Enkelin Agrippina and Germanicus, Claudius' allgeliebtem Bruder, als Schwestern des letzten und Nichten des jetzt regierenden Kaisers, konnte es nicht ausbleiben, dass sie für manche, von der Gegenwart nicht befriedigte Geister Gegenstand der Aufmerksamkeit und künftiger Hoffnungen wurden. Agrippina war mit dem Consularen Cn. Domitius Ahenobarbus, einem Enkel Octavia's, vermählt gewesen, und hatte diesem im ersten Jahre Caligula's einen Sohn, Lucius, geboren 2). Während ihrer Verbaunung war Domitius gestorben3), und wie sie bei der Namengebung ihres Sohnes den Namen Claudius für diesen mit Unwillen zurückgewiesen hatte, so wurde auch jetzt ihr hochstrebender Sinn durch Dankbarkeit gegen den Fürsten nicht von weltgehenden Plänen zurückgehalten. Zur Ausführung derselben bedurfte sie vor Allen eines Gemahls von angesehener Herkunft und persönlicher Tüchtigkeit. Beides vereinigte Ser. Sulpicius Galba in Galba hohem Grade in sich. Väterlicherseits einer alten Consularenfamilie entsprossen, zählte er unter seinen mütterlichen Ahnen O. Lutatins Catulus, der einst das Capitol geweiht hatte, und L. Mummins, den Zerstörer Corinth's 4). Dazu war er von seiner Stiefmutter durch Adoption in die Livische Gens aufgenommen und hatte bei Augustus' Gemahlin in hoher Gunst gestanden 5). Schon Augustus hatte mit Scherblick die bedeutungsvollen Worte zu ihm gespro-

<sup>1)</sup> Plin, XXXIII, 11, 52, 145.

<sup>4)</sup> Tac.Hist.1.49: vetus in familia nobilitas. Beil. VI.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 4, 75. Suet. Ner. 5, 6,

<sup>3) (</sup>Nero) trimulus patrem ami- 5) Suet. Galb. 4.5.

sit. Suct. Ner. 6.

chen: "Auch du, Kind, wirst an unserer Herrschaft nagen!"1) In Verein mit anderen Schicksals-Zeichen fand es hiernach in der Folge bei Manchen und bei Tiberius selber Glauben, dass Galba von den Göttern zum künftigen Kaiser bestimmt sei2). Vor der gesetzlichen Zeit war er zu den Staatsämtern gelangt, hatte als Prätor an den Floralien durch "seiltanzende Elenhanten" die Ganst des Haufens gesucht, dann ein Jahr lang Aquitanien verwaltet, und während der ersten 6 Monate des J. 33 das Consulat bekleidet3). Nach Cn.Lentulus Gaetulicus' Hinrichtung (S.193) war er von Caligula an die Spitze des Ober-Germanischen Heeres gestellt, hatte die Zucht unter den Legionen durch Strenge wiederhergestellt, die andringenden Barbaren zurückgeworfen und sowohl desshalb als auch seiner persönlichen Ergebenheit wegen hohe Auszeichnungen von jenem Kaiser empfangen<sup>1</sup>). Auf die Nachricht von dessen Ermordung waren an den bewährten Krieger mancherlei Aufforderungen ergangen, sich des Thrones zu bemächtigen, allein er hatte vorgezogen, dem neuen Imperator zu huldigen. Aus Dankbarkeit rief Claudius ihn nach Rom und gesellte ihn seinen vertrauten Freunden und Rathgebern bei 5). Galba stand im 43ten Lebensjahre, Livia's Testament hatte trotz der Verkümmerung, welche sein Erbtheil durch Tiberius erfahr, sein Vermögen begründet, und Sparsamkeit und Liebe zum Gelde, die an Habsucht grenzten, ihn reich gemacht<sup>6</sup>).

Aprippina's

Nach Geburt und Stellung, nach Tüchtigkeit und Reichthum eignete sich Galba vor Allem zum Gemahl Agrippina's, denn wie Livia für Tiberius, so strebte sie für ihren Sohn nach der Herrschaft, nicht damit dieser, sondern damit sie selber sie führe<sup>7</sup>). Dies Ziel hatte sie schon als Mädchen in's Auge gefasst, Alles, was sie in den letzten 4 Jahren gethan und gelitten, war durch dasselbe unverwandte Streben herbeigeführt<sup>8</sup>), und jetzt

Suet. Galb. 4. — Tac. Ann. 6, und nach ihm Dio 57, 19. 64,
 legen diesen Ausspruch Tiberius bei, doch s. S. 47.

<sup>2)</sup> Joseph. Antq. XVIII. 6, 9. Suet. Tac. Dio II. cc.

<sup>3)</sup> Suet. Galb. 6. Plut. Galb. 3. Tac.Ann.6,15. Orell.4033.5415.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 6, 30. Suet. Galb. 6.

<sup>5)</sup> Suet. Galb. 7.

<sup>6)</sup> Suct. Galb. 4. 5. 12. Tac. Hist. 1,5. 18. 49.

Tac, Ann. 12, 7, 64: Agrippina filio dare imperium, tolerare imperitantem nequibat. Vgl. Hocek 1, 1. S.346.

<sup>8)</sup> Tac. Ann. 14, 2. Snet. Cal. 24. Dio 59, 22.

bot die 26j. schöne und reiche Wittwe ihre Reize auf, Galba, obwohl er mit einer Lepida vermählt war und von dieser zwei Söhne hatte, an sich zu fesseln, und für eine Vermählung, d. h. für Förderung ihrer Pläne zu gewinnen. Allein dieser Versuch schlug fehl: Galba bewahrte die eheliche Treue, Agrippina ward von seiner Schwiegermutter inmitten eines Kreises von Fragen wegen ihres Benehmens mit Vorwürfen überhäuft, ja gemisshandelt, und als sie nach dem Tode Lepida's und ihrer Söhne sich von Neuem bemühte, iene Vermählung zu Stande zu bringen, blieb auch dies erfolglos1). Galba wies ihre Bewerbung ab, ohne Zweifel, well er sah, dass Germanicus' Tochter bei ihrem hochstrebenden Wesen sich wie ihren Sohn und Alle, die mit ihr in naher Verbindung standen, zu einem Gegenstande des Argwohnes für die einflussreichen Personen des Hofes machen müsse. So blieb er unvermählt. Agrippina heirathete einige Zeit nachher den Consularen Crispus Passienus und wusste durch Herausgabe einer Geschichte ihres Hauses (S. 57) und Verbreitung wunderbarer Märchen von dem Schutze der Götter, der über ihrem Sohne walte, das öffentliche Interesse für sich und diesen rege zu erhalten2).

Crispus Passienus.

Julia's Process.

Während Agrippina den Gefahren von Seiten des Hofes, wenn diese wirklich eine bestimmtere Gestalt annahmen, glücklich entging, erlag ihre Schwester der Eifersucht Messalina's. Von Tiberius an M. Vinicius (S. 96) vermählt, hatte sie unter Calignia die wechselnden Schicksale ihrer Schwester getheilt, und war jetzt mit ihr zurückgerufen. Jung, schön und ausschweifend, wie sie war, verkehrte sie mit dem Oheim oft ohne Zeugen, und Claudius war für weibliche Annuth nicht unempfänglich. Dazu liess sie es gegen die Kaiserin nicht nur an Zuvorkommenheit, sondern auch an den üblichen Ergebenheitsbezeugungen fehlen: Grund genug zu einer Anklage wider die gefährliche Nebenbuhlerin. Dieselbe traf hauptsächlich ihr sittenloses Leben, und ohne die Angeklagte zu hören, - auch Augustus war so gegen seine Tochter verfahren<sup>3</sup>), — verhängte Claudius über sie neue Verbannung, und bald nachher starb sie des Hungertodes 4).

<sup>1)</sup> Suct Galb. 5.

<sup>4)</sup> Dio 60, 8. Suet. Claud. 29.

<sup>2)</sup> Suet, Ner. 6, Tac. Ann. 11, 11. Sen. lud. 10 4. Octav. 946 f.

<sup>3)</sup> Hoeck 1,2, S 45

L. Annaeus Seneca.

Als Buhle Livilla's wurde gleichzeitig L. Annaeus Seneca vor Gericht gestellt. Dieser Mann, zu einer hervorragenden Rolle in der Geschichte Roms berufen, war ein Sohn des namhaften Redners M. Annaeus Seneca und um d. J. 746 (8) in Corduba geboren 1). In zarter Kindheit mit den Eltern nach Rom übersiedelt2), hatte er dort viel von Krankheiten gelitten3), aber trotzdem theils durch Unterricht der berühmtesten Lehrer, wie des Attalus, Fabianus Papirius und Sotion 4), theils durch Verkehr mit den angesehensten Männern, wie mit Mamercus Scaurus<sup>5</sup>), eine bedeutende Bildung erworben. Vorzüglich durch seine Mutter Helvia zu wissenschaftlichen Beschäftigungen angeregt, wandte er sich früh der Philosophie zu 6). Allein der Vater war solchen Studien abgeneigt; er hielt den Sohn wenigstens davon ab, sich elner bestimmten, durch Lehre und Lebensweise auffallenden Schule dauernd anzuschliessen?), und suchte für die von ihm selbst gepflegten8) historischen Arbeiten auch in Jenem ein lebhafteres Interesse zu erwecken. Letzteres gelang ihm freilich nicht, denn wenn L. Seneca auch gegen die Geschichte der Gegenwart keineswegs gleichgültig blieb 9), so wandte er sich doch mehr naturhistorischen und geographischen Gegenständen zu, wenn er einmal von der Beschäftigung mit der Philosophie abliess. Ausser anderen naturwissenschaftlichen Arbeiten schrieb er als junger Mann über Erdbeben 10) und begann darauf die öffentliche Thätigkeit eines Sachwaltes, um sich so auf übliche Weise für den Staatsdienst zu befähigen 11). Allein bald entsagte er derselben wieder 12) und begab sich nach Aegypten, welches Vitrasius Pollio, Helvia's Schwager, 16 Jahre hindurch verwaltete 13). Nachdem er von dort in Gemeinschaft mit der Tante, welche unterwegs den Gatten

<sup>1)</sup> Martial. 1, 61, 7. Sen. epg. 9, 3. 13. fr. 88. Philolog. VIII \$.310.

<sup>2)</sup> cons. ad Helv. 19, 2.

<sup>3)</sup> ep. 78, 1 ff. 54, 1, 65, 1, 104, 1,

<sup>4)</sup> cp. 108, 3. 9, 7. 100. 49, 2. 108, 17 ff.

<sup>5)</sup> M. Sen. controv. III pracf. p.319. Bip.

<sup>6)</sup> cons. ad. Helv. 15, 1, 17, 3 f. ep. 108, 17, 49, 2.

<sup>7)</sup> ep. 108, 22, 78, 2.

<sup>8)</sup> Sen fr. 98. s. S. 8 Anm. 2.

<sup>9)</sup> s. S. 7 ff. fr. 98 u. d. Anm. von Haase.

quaest. nat. 6, 4, 2. Plin. I.
 lib. 9, 36, IX. 53, 78, 167.

<sup>11)</sup> ep. 49, 2. M. Sen. contr. II. praef. p. 133.

<sup>12)</sup> ep. 49, 2: modo desii velle agere (cansas.)

cons. ad Helv. 19, 6. s. S. 8
 Anm. 2.

durch den Tod verlor, im J. 32 zurückgekehrt war, machte er sich durch Herausgabe zweier Schriften: De ritu et sacris Aegyptlorum 1), und De situ Indiae 2) von Neuem bekannt und bewarb sich darauf um ein Staatsamt. Durch Unterstützung der Tante ward er gegen das Ende Tiber's Quästor und trat dann in den Senat ein3). Unter Calignia stand er als Philosoph und Redner in hohem Ansehn und erregte dadurch dessen Eifersucht. Nicht genug, dass der Kaiser seinen gefeilten Stil als "reine Wettstreit-Reden" und mit Rennbahn-Witz als "Sand ohne Kreide" verspottete: er war sogar entsehlossen, ihn hinrichten zu lassen, und hatte hierzu sehon Befehl gegeben, als eins von den Weibern des Hofes ihm vorstellte, Seneca leide an der Schwindsucht und werde binnen Kurzem derselben erliegen4).

So hatte Seneca Caligula's Sturz überlebt, und als nun mit Cons. ad dem Thronwechsel eine neue Aera freier Bewegung anbrach, sänmte er nicht, im Sinne der Freiheit zu wirken. Vor 26 Jahren war A. Cremutius Cordus Sejan's feilen Werkzeugen, Satrius Secundus und Pinarius Natta, zum Opfer gefallen. Weil er den "Uticenser" gepriesen und C. Cassins, den Mörder Caesar's, als den letzten Römer gefeiert, ward Majestätsklage wider ihn erhoben, und er konnte nur durch freiwillige Entziehung der Nahrung seiner Verurtheilung zuvorkommen. Der Process, den man ihm machte, galt dem Princip der freimütligen Geschichtsehreibung, und demgemäss hatten die Aedilen auf Senatsbeschluss seine Schriften verbrennen lassen 5). Dennoch waren sie der lesenden Welt insgeheim erhalten geblieben, und in der freien Regung bel Caligula's Regierungsantritt hatte der Fürst ihre öffentliche Verbreitung freigegeben 6). Bei derselben Marcia, die Tochter des Gemordeten, besonders thätig gewesen<sup>7</sup>). und als nun Claudius, für dessen Freimuth und historische Treue seine Geschichtswerke sprachen, den Thron bestieg und durch Aufhebung der Majestätsklagen den Beginn einer neuen Epoche der Freiheit bezelchnete, da benutzte Seneca die Gelegenheit,

Marciam.

<sup>1)</sup> Serv. ad Virg. Acn. 6, 154.

<sup>2)</sup> ib. 9, 31. Plin. L lib. 6, VI. 17,

<sup>21, 60,</sup> 

<sup>3)</sup> Cons. ad Helv. 19, 2. Suet. Ner. 7.

<sup>4)</sup> Suct. Cal. 53. Dio 59, 19.

<sup>5)</sup> Sen. cons, ad Marc. 1, 2. Tac. Ann. 4, 34 f. Dio 57, 24.

<sup>6)</sup> Snet. Cal. 16.

<sup>7)</sup> Sen. cons. ad Marc. 1, 3.

den Zeitgenossen das Bild des gemordeten Wahrheitsfreundes durch eine Schrift an dessen Tochter von Neuem vor die Seele zu führen. Vor länger als drei Jahren (1,7) hatte dieselbe nämlich einen Sohn verloren, und der Philosoph nahm hieraus Anlass. an sie eine Consolatio zu richten, deren ganze Haltung manchen tieferen Einblick in die damaligen Verhältnisse gestattet. Gleich im Eingange (1, 3) stellt Seneca den Satz hin, Cremutius' Andenken werde blühen, so lange es der Mühe werth sei, Rom's Geschichte kennen zu lernen, so lange noch Jemand, "umkehren zn den Thaten der Vorfahren" oder wissen wolle, was es bedente, ein Römer, ein unbezwungener, an "Geist, Moth und Hand" freier Mann zu sein in einer Zeit, wo Alle unter Sejan's Joch den Nacken gebeugt hätten. Dann schildert er nicht nur das Verfahren in jenem Processe (22, 4 ff.) mit lebhaften Farben, sondern bespricht auch Verhältnisse von Mitgliedern des Kaiserhauses in unumwundenster Weise, ohne iede Rücksicht auf die Person des jetzigen Regenten. So wird (2, 3) die Traner Octavia's und Livia's um ihre Söhne, der "wüthende Hass" der Ersteren gegen die Letztere, Caesar's Selbstbeherrschung (14,3) beim Tode seiner Tochter, Tiber's Seelenstärke (15, 3) bel Drusus' Ende, "wo er Sejan, der an seiner Seite stand, bewies, mit welcher Geduld er die Seinen verlieren könne", nicht anders besprochen, als sei nicht von Personen der jüngsten Vergangenheit, sondern längst verflossener Zeiten die Rede. Ja noch mehr, L. Bibulus, der hartnäckige Gegner und College des grossen Caesar, beisst (14, 2) ein Mann, dessen Gesinnung besser war als sein Muth; Cn. Pompejus wird (20, 4) "Zierde und Stütze des Reiches" genannt, M. Cato (22, 3, 20,6) als der "Heilige" gepriesen, "in dessen Gegenwart Keiner zu sündigen wage", und Augustus' und der Triumvirn Verfahren (20,5) in folgender Weise geschildert: "Schwerter gegen das Haupt der Bürger gezückt, das Gut der Gemordeten an die Mörder vertheilt, auf dass man seiner Habe willen umkomme, die Beute von Consularen offen feilgeboten. Mord, Raub, Krieg und Plünderung an den Meistbletenden verhandelt, und nicht ein, sondern eine Schaar Catilina vor Aller Augen gedungen"; Brutus endlich, "der von den Häuptern der Römer den König herniederstürzte", wird als derjenige gepriesen. "dem wir die Freiheit danken." (16, 2.)

Zu keiner Zeit würde in einem kaum hundert Jahre alten

monarchischen Staate eine Schrift, die so rückhaltslos Personen und Verfechter der Republik verherrlichte, die Zustände, welche zur Gründung der bestehenden Verhältnisse führten, in solcher Weise darstellte, und offen zur Umkehr mahnte, ihrem Verfasser etwas Anderes zu Wegebringen, als Anerkennung von den "Rückwärtsstrebenden", Anseindung von denen, welche sich von der Gegenwart befriedigt fühlen. Seneca's Bildung und Beredtsamkeit, sein Rang, seine Stellung verliehen seinen Worten noch höheres Gewicht, als sie an sich besassen; das Glück hatte ihn (10,6) mit Würden und Gütern, mit einer vornehmen und schönen Gattin, mit Kindern gesegnet; sein Hans gehörte zu den bedeutenderen, und im Vorhofe desselben drängten sich Schaaren von Clienten. Ueberdies stand er mit Livilla, der Nichte des Kaisers, in enger Beziehung, und wenn in nächster Umgebung des Hofes so gefährliche Lehren gepredigt, so schonungslos die Geschichte der Monarchie und der Kaiserfamilie Aller Augen entschleiert ward, so konnte es kaum befremden, wenn binnen Kurzem und vielleicht mit besserem Erfolge, als neulich, der Versuch wiederholt ward, den Freistaat von Neuem aufzurichten. Endlich, wie viel persönlich Verletzendes für Claudius war in dieser Schrift gesagt! Das Verhältniss Octavia's zu Livia, - beide waren seine Grossmütter, - der Mord des jüngeren Drusus, von seiner Schwester (S. 89) verschuldet, mussten um so mehr kränkende Erinnerungen in ihm erwecken, da selbst der ältere Drusus, der Einzige, welchem der Verfasser unumwundene Verehrung zollt, nicht einmal als Vater des reglerenden Herrn bezeichnet war. (2,3.3,1.ff.)

Alle diese Umstände machen es begreißich, dass gegen Seneca Anklage erhoben wurde. Dieselbe galt angeblich seinem Verhältniss zu Livilla, in der That aber dem Grundsatze unpartelischer Geschichtschreibung, und die Entscheidung war um so wichtiger, als unter der neuen Regierung dieser Fall der erste war. Ueber den Verlauf des Processes wissen wir nur, dass derselbe im Senat verhandelt wurde, dass Claudius selbst in der Sache redete und für den Angeklagten die Strafe des Exils beautragte, wobei es scheint, als hätten Andere sogar seinen Tod gefordert¹). Demgemäss sprach der Senat die Verbannung nach ('orsica über

Seneca's Process u. Verbaunung.

<sup>1)</sup> cons. ad Polyh, 13, 2.

thn aus 1), und so hart solches Loos an sich war, Seneca wurde von dem Schlage noch härter betroffen, da er unvorbereitet, fern von den Seinen, selbst von der Mutter, war und vor wenig Tagen einen Sohn verloren hatte 2). Der einzige Trost bei so viel Missgeschick bestand darin, dass er einen Freund fand, dessen Treue seinen Sturz überdauerte: Caesonius Maximus begleitete ihn an den Schauplatz seines Elendes und blieb dort sein treuer Gefährte 3).

Claud, Imp.
gu
he
du
de

Seneca's Verbannung und Livilla's Ermordung trübten Rom's gute Hoffnungen auf seinen Herrscher nicht wenig. Schon vorher hatte Messalina's und der Freigelassenen Einfluss sich dadurch bemerklich gemacht, dass Claudius wegen eines Sieges, der noch vor seiner Thronbesteigung in Mauretanlen erfochten war, den Imperator-Titel annahm. Nach solchen Anfängen fürchtete man, dass die Kaiserin und die Getreuen bald die Herrschaft an sich reissen würden, und eine gehelme Missstimmung gegen die Regierung gewann in Kurzem mehr und mehr Boden.

Claud,Imp. II, III.

Der Kaiser nahm noch in diesem Jahre wegen zweier Siege. die in Germanien (s.u.) erfochten wurden, den Titel Imp. II und III an 4), und der so gewonnene Ruhm ward auf mannigfache Weise verewigt. Kaisermiinzen stellten bald die Victoria Augusta dar, wie sie den rechten Fuss auf eine Kugel setzt und auf einen Schild schreibt, bald die Pax Augusta, ein vorwärts schreitendes Weib mit Flügeln, deren Rechte die Falten des Gewandes dem Gesichte nahe bringt, während die Linke den Herold-Stab hält und eine Schlange auf dem Boden vor ihr hergeht. Vermuthlich bezieht sich hierauf das Gepräge der schreitenden Pallas, und vielleicht die Bezeichnung: ob cives servatos, auf Senatsmünzen 5). In den Provinzen weihte man den Göttern "für des Kaisers Sieg und Heil und für sein ganzes Haus" Geschenke. setzte sein lorbeerbekränztes Haupt auf die eine, und den Romaund Augustus-Altar zwischen zwei Sleges-Göttinnen auf die andere Seite der Münzen, oder stellte auf denselben die Krönung des

Tac. Ann. 12, 8. Dio 60,8. Snet. Ner. 7. cons. ad Helv. 6, 4 f. 7, 8. epigr. 1, 2. Schol. ad Juven. 5, 109,

<sup>2)</sup> epigr. 4, 3, cons.ad Helv. 15, 2, 3, 2, 5.

<sup>3)</sup> Martial. VII. 44.45. ep. 87, 2.

<sup>4)</sup> Dio 60, 8. B. 4 n. 290. 304.

<sup>5)</sup> B. 4 n. 284-287.

Die

Kriegsherrn durch eine weibliche Gestalt mit dem Füllhorne, oder seine Statue im Feldherrn-Gewande dar 1).

Bei der langjährigen Abhängigkeit der Provinzen des Reiches von Rom, versteht sich von selbst, dass sie demjenigen, Provinzen. der dort herrschte, die Anerkennung zu versagen nicht im Stande waren. Zwar genossen sie für ihre Inneren Angelegenheiten ziemliche Selbständigkeit und seit Befestigung der Monarchie materiellen Wohlstand, alleln ihre politische Bedeutung für den Gesammtstaat war durchaus nur passiver Art. Sie zahlten Steuern, stellten Truppencontingente und empfingen von Rom Beamte, welche die Verwaltung leiteten, die dort stationirten Truppen besehligten, in wichtigeren Sachen die Rechtspslege übten und bei Streitigkeiten einzelner Städte und Gemeinden die Entscheidung sprachen. Die Statthalter, deren Gewalt hiernach bedeutend war, standen unter dem Kalser vermöge der proconsularischen Gewalt über alle Provinzen, welche Augustus im J. 731 (23) übertragen war, und damit nicht trotzdem ehrgeizige Männer ihre hohe Stellung benutzten. Theile des Reiches von demselben loszureissen, hatte der Kaiser sich im J. 727 (27) mit dem Senate in die Provinzen so getheilt, dass diesem die beruhigten Gebiete, ihm selbst diejenigen zuslelen, welche einer militärischen Besatzung bedurften.

Seitdem standen Spanien bis auf Baetica, Gallien bis auf Kaiser-und Narbonensis, Raetien und Vindelicien, Noricum, Pannonien, Illy- Senats-Provinzen. ricum (Dalmatien), seit Tiberius Macedonien und Achaja2), ferner Moesien, Galatien, Cilicien, soweit es nicht Vasallenfürsten verliehen war, Pamphylien und seit Tiberius Cappadocien 3), endlich Syrien mit den Nebenländern und Aegypten unter Verwaltung des Kaisers 4). Derselbe ernannte zu dem Ende Beamte, Legati Augusti, welche sich je nach der Zahl der untergebenen Legionen in Legati praetorii oder Legati consulares unterschieden. und so lange im Amte blieben, bis der Kaiser sie abrief. Für die übrigen Provinzen bestimmte der Senat alljährlich die Statthalter, und zwar so, dass das Loos nach alter Weise die Ent-

<sup>1)</sup> B. 4 n. 585, 288, 535, 485.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 1, 76. Dio 58, 25. 60, 24, Suet. Claud. 25.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 2, 42, 56. Dio 57, 17.

Suct. Tib. 37. Cal. 1.

<sup>4)</sup> Dio 53, 12, Hoeck, 1,2, S, 182 ff. Becker Röm. Alterth, fortg.

v. Marquardt 3, 1 S. 80 ff.

scheidung gab: dieselben hiessen Proconsulcs, obwohl nur Asien und Africa von Consularen, die übrigen von gewesenen Prätoren verwaltet wurden <sup>1</sup>).

Aegypten.

Versuchen wir, nach den freilich meist dürftigen Quellen von dem Zustande der Provinzen bei Claudius' Regierungsantritt ein Bild zu entwerfen, so muss vor Allen Aegypten genannt werden. Dieses Land war recht eigentlich Kajser-Domaine: daher durfte kein Senator dasselbe betreten, und ein Ritter aus den Vertrauten des Fürsten stand als Praefectus, in der That als Vicekönig, an der Spitze der Verwaltung und hatte neben sich, bisweilen auch zu Stellvertretern, kaiserliche Freigelassene<sup>2</sup>). Er führte zugleich den Befehl über die Truppen. Diese bestanden seit Caesar und noch in Tiber's ersten Jahren aus 3 Legionen, der 3ten, Cyrenaica, der 12ten, Fulminata, und der 22ten, Dejotariana, dazu aus 9 Cohorten und 3 Reiter-Regimentern, doch war seitdem eine Legiou, wahrscheinlich die 12te, nach Syrien verlegt3). Das Land war in 3 Epistrategien: Ober-Aegypten (Thebais), Mittel- und Unter-Aegypten getheilt; jede derselben zerfiel in Nomen, diese in Toparchien und diese wieder in Flecken und Landdistricte. Den letzteren waren Schreiber, den Nomen eingeborne, vom Präfecten auf 3 Jahr ernannte Strategen, und den Epistrategien römische Epistrategen vorgesetzt, welche die gesammte Militär - und Civilgewalt hatten. Ausserdem genossen Alexandria und Ptolemais, dieses Hauptstadt der Thebais, jenes die des ganzen Landes und Sitz des Praefectus, und dazu Naucratis, Hermopolis magna und Lycopolis griechische Communal-Alexandria's hellenische und eingeborne Bürgerschaft hatte einen Exegeten, dem die Cura annonae oblag, einen Oberrichter, einen Gerichtsschreiber und einen Strategen der Vigiles zu Beamten; die seit Gründung der Stadt gleichfalls mit dem Bürgerrechte und dem Privilegium freier Religionsübung bewidmete Judenschaft stand unter einem Ethnarchen (Alabarchen?), und neben diesem war ein "Rath der Alten" thätig4).

<sup>1)</sup> Becker S. 294 ff.

Strab. 17, 1 p. 432 Tauchn.
 Tac. Ann. 2, 59. 12, 60. Hist.
 1, 11. 3, 8. 48. Dio 51, 17. 58, 19.

Strab.l. c. Pfitzner: Allgem. Gesch. der röm. Kaiserleg. bis Hadrian. Parchim 1854 S.9.

<sup>4)</sup> Becker S. 208 ff.

Die Alex. Jud. unt. Calig.

Caligula hatte Aegypten in einem bedenklichen Zustande hinterlassen, denn seit 3 Jahren waren die Alexandrinischen Juden in ihren wichtigsten Rechten gekränkt1). Der Präfect Avillius Flaccus hatte unter Tiberius 5 Jahre lang selo Amt musterhaft geführt, allein wie Caligula den Thron bestieg, fürchtete er, als Agrippina's Feind, dessen Rache, und da des jungen Tiberins und Macro's Ermordung seine Besorgniss zu rechtfertigen schien, suchte er durch nachsichtige und schlaffe Verwaltung die Gunst der angesehensten Einwohner Alexandria's, eventuell ihre Verwendung beim Kaiser zu gewinnen. In Folge dessen nahm die heidnische Einwohnerschaft dieser Stadt schon im Iten Jahre Caligula's eine feindselige Stellung zu ihren jüdischen Mitbürgern ein. Als dann Agrippa (S. 118) auf der Reise in sein Reich Alexandria berührte, ergoss sich ihre Abneigung selbst gegen den Freund des Kaisers in lauten und bitteren Spott, und Flaccus - er wusste ohne Zweifel, dass Rom's Gebieter solchem Treiben hold war, - wehrte diesem Unfuge nicht<sup>2</sup>). folgten ernstere Angriffe auf die Rechte der Juden: Flaccus verfügte auf Wunsch des Pöbels die Aufstellung von Kaiser-Statuen in den jüdischen Bethäusern<sup>3</sup>), erklärte die Juden in einem Edicte für "Fremde und Einlieger", verbot ihnen, obgleich sie in zweien von den 5 Quartieren der Stadt die Mehrzahl der Einwohner bildeten, und auch in anderen vielfach zerstreut waren, ausserhalb des einen, ihnen ursprünglich zugewiesenen Viertels zu wohnen, und liess es geschehen, dass der Pöbel ihre verlassenen Häuser, über 400 an der Zahl<sup>4</sup>), plünderte, ihre wegen der Traner am Drusilla (im J. 38, S. 102. 107.) geschlossenen Werkstätten zerstörte und zu blutigen Thätlichkeiten gegen die Verfolgten iiberging 5). Daranf war der Präfect selber gegen die Mitglieder des jüdischen Rathes eingeschritten: 38 derselben, welche über jene Vorgänge an Magnus (Manius?) Maximus, Flaccus' designirten Nachfolger, einen Bericht abgesandt hatten, wurden im Theater und zwar am Augustalien-Feste selber gegeisselt und zuletzt gekreuzigt 6). Dann waren weitere Verfolgungen und Onä-

<sup>1)</sup> Philo in Flace. p. 970. Jo- 4) id. p. 978. seph. Antg. XVIII. 6, 11. 5) id. p. 972 ff.

<sup>2)</sup> Philo p. 966 f. 968 ff.

<sup>6)</sup> id. p. 975 ff.

<sup>5)</sup> id. p.971 f.

lereien erfolgt, bis es Agrippa's Verwendung gelang, Caligula dahin zu bestimmen, dass er Flaccus zur Zeit des Laubhüttenfestes (im Sept. d. J. 38) durch einen abgeschickten Officier nach Rom abführen liess1). Dort wurde derselbe vor Gericht gestellt. auf Lepidus' (S. 102) Fürbitte nicht nach Gyarus, sondern nach Andros verbannt und erlitt hier bald nachher den Tod2). Dennoch dauerte die Aufregung der Aegyptischen Juden fort; denn auch unter dem neuen Statthalter wurde der frühere Rechtszustand nicht wiederhergestellt; namentlich blieben die Katser-Statuen in den Synagogen, weil Caligula inzwischen gelernt hatte, in Erweisung göttlicher Ehren eine ihm angemessene Huldigung zu erkennen. Dazu war der einflussreiche Freigelassene Helicon von den Alexandrinern gewonnen, das Missfallen des Herrschers auf die Jnden zu lenken3), und so schwebten diese to beständiger Angst vor noch härteren Massregeln. Desshalb liessen sie dem Kaiser durch Agrippa eine Beschwerde-Schrift über die erlittenen Unbilden überreichen, und mitten im Winter d.J.39/40 ging dann eine Gesandtschaft der angesehensten Juden von Alexandria nach Rom, unter ihnen Philo, Bruder des Alabarchen Alexander Lysimachus, um in Person vor Caligula ihre Sache zu führen4). Lange mussten sie dort auf Audienz warten, unterdess erfolgte der Befehl, die Statue des Kaisers im Tempel zu Jernsalem aufzustellen<sup>5</sup>), und als Caligula sie endlich während einer Besichtigung der Bauten in den Gärten des Mäcenas und Lamia vorliess, war er weit entfernt, ihre Rede anzuhören, sondern legte ihnen zur Ergötzung seiner Umgebung allerlei possenhafte Fragen vor, z. B. warum sie kein Schweinefleisch ässen, und entliess sie zuletzt unverrichteter Sache 6).

Die Bedrückungen dauerten fort, selbst der Alabarch Lysimachus (S. 100) ward eingekerkert; und da nun jedes Mittel erschöpft schien, griffen die Gepelnigten — sie bildeten in Alexandria fast die Hälfte der Einwohnerschaft und zählten im ganzen Lande 1 Million Seelen, fast ½ der ganzen Bevölkerung<sup>7</sup>) —

<sup>1)</sup> Phil. p. 980 ff.

<sup>2)</sup> id. p. 987. 991.

<sup>3)</sup> id. d. leg p. 1016 f.

<sup>4)</sup> id. p. 1018 f. Joseph. Antq. XVIII. 8, 1.

<sup>5)</sup> Phil. p. 1019. Joseph. §. 2.

<sup>6)</sup> Phil. p. 1040 ff. Joseph. §. 1.

<sup>7)</sup> Philo in Flace. p. 973. 971. Becker S. 208.

zu den Waffen und schickten sich, gerade um die Zeit, wo Caligula fiel, zu einem Kampfe an, der, wie auch sein Ausgang war, des Kaisers wichtigstes Land in arge Verwirrung stürzen musste.

Offenbar lag es in Claudius' Interesse, solchem Beginnen zu wehren, und Agrippa's Rath machte ihn versöhnenden Schritten geneigt. Der gefangene Alabarch wurde seiner Haft entlassen, die Juden erhielten durch kajserliches Edict ihre früheren Gerechtsame zurück, der neue Präfect, vermuthlich C. Julius Postumus, ward angewiesen, jede Ruhestörung mit Gewalt zu unterdrücken, nnd zugleich erfolgten für die Landeseinwohner Befreiungen und Erleichterungen von Abgaben 1). - In Folge dessen wurde Aegypten binnen Kurzem wieder beruhigt, und Alexandria's Münzen legen Zengniss ab für die Theilnahme, welche man dort dem Kaiserhause und seinen Schicksalen zollte2).

In der Provinz Syrien machten die Zustände Judaea's ein ernst- Syrien. liches Eingreifen des Kaisers nothwendig. Auch hier war durch Caligula's Gottheits-Wahn allgemeine Verwirrung herbeigeführt. Judaea. In Anlass der Alexandrinischen Händel hatten Apion, der Grammatiker, und der Freigelassene Helicon bei Caligula schwere Anschuldigungen wider die Juden als Gesammtheit erhoben, weil sie, die Einzigen unter allen Völkern, dem Herrscher weder Statuen errichteten, noch bei seinem Namen Schwüre leisteten, und ihm daher die gebührende Ehre versagten3). Alsbald ward L. Vitellius aus Syrien abberufen, und P. Petronius zu seinem Nach folger bestellt. Derselbe hatte eben die Provinz Aslen verwaltet und den Tempel des Tiberius in Smyrna, dessen Errichtung schon im J. 26 beschlossen war, vollendet4). Gerade desshalb schien er die geeignete Person zur Ausführung von Caligula's Absichten, und bald nach Antritt des neuen Amtes erhielt er Befehl, im Tempel zu Jerusalem die Statue des Kaisers aufzustellen und jeden Widerstand mit Gewalt zu unterdrücken.

<sup>1)</sup> Joseph. Antg. XIX. 5, 1. B. 4 n. 363, 432, 289.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 422 ff.

<sup>3)</sup> Joseph. Antq. XVIII, 8,1, Philo d.leg. p. 1016 f.

<sup>4)</sup> id. p. 1027 f. Tac. Ann.4,56.-

Σεβαστη. Συνκλητος. Σμυρvalor. Isourvuos. Capp. adv. Liv. et Senat. \ Se Bagros Tiβεριος επι Πετρωνιου. Templ. IV col., in quo fig. Tib. velat., d. simpul. AE. I. - Eckh. 2 p. 547. Vaillant, fam. 2 p. 229.

An der Spitze von 2 Legionen und zahlreichen Hülfstruppen ging Petronius, eutschlossen, den Auftrag, dessen Schwierigkeiten er nicht verkannte 1), um jeden Preis auszuführen, im Herbste d. J. 40 nach Ptolemais, um dort zu überwintern und mit Anbruch des Frühlings in Judaea einzurücken. Er berichtete dem Kaiser über die getroffenen Vorkehrungen und erhielt auf's Neue Anweisung zu rücksichtsloser Vollziehung des Befehles, Inzwischen zogen Männer und Frauen in dichten Schaaren aus Judaea nach Ptolemais, beschworen den Statthalter, lieber den Tod, als so entsetzlichen Gräuel über sie zu verhängen, setzten seiner Berufung auf des Kaisers Befehl das Gebot entgegen, welches Gott ihren Vorfahren gegeben, und wiederholten, als Petronius sich zu neuer Erwägung der Sache nach Tiberias begab, auch dort 40 Tage lang ihr verzweißungsvolles aber entschlossenes Flehen, bis Agrippa's Bruder, Aristobulus, Helcias d. Gr. und Andere der Angesehensten den Legaten dahin vermochten, einen 2ten Bericht an seinen Herrn abzusenden, und ihm die Verzweiflung des Volkes, seine Bereitwilligkeit, eher den Tod, als die Aufstellung des Bildes zu dulden, seinen Entschluss, keinen Widerstand zu leisten, aber die Schändung des Tempels nicht zu überleben, die Gefahr, in welcher das Land schwebe, n.a.dgl. mitzutheilen2). Indess noch bevor dies Schreiben in Rom ankam, bewog Agrippa seinen Schutzherrn zur Zurücknahme jenes Befehls. Er hatte ihm zu Ehren ein Mal von unerhörter Pracht veranstaltet, und als der Kaiser im Rausche des Entzückens seinen Gastgeber dringend anfforderte, sich zu wünschen, was sein Herz begehre, und versprach, es solle ihm, soweit sein-Wille und seine Macht reiche, gewährt werden: da benutzte Agrippa dies, um seinen Glaubensgenossen Linderung ihrer Noth zu erwirken, und Caligula blieb seinem gegebenen Worte getreu. Ein kalserliches Schreiben gebot Petronius, die Aufstellung der Statue, falls sie noch nicht vollzogen sei, aufzugeben, und Judaea war seiner dringendsten Sorge ledig. Freilich schlug Caligula's Stimmung nach Empfang von Petronius' Bericht wieder plötzlich zum Schlimmeren um: er argwöhnte, der Statthalter habe sich

<sup>1)</sup> Philo p. 1023 f.

<sup>2)</sup> id.p. 1022 ff. berichtigt von Joseph. Antq. XVIII. 8, 1 ff.

Bell.Jud. II. 10, 1 ff. Vgl. Tac. Ann. 3, 49. Hist. 5, 9.

bestechen lassen, hiess ihn in einem 2ten Schreiben mit sich selbst zu Rathe gehen, was er zu thun habe, und drohte, an ihm für jetzt und alle Zeiten ein Beispiel aufzustellen, dass man Kaiser-Befehle nicht unvollzogen lassen dürfe. Indess zum Glücke für Volk und Land der Juden, erhielt Petronius diesen Brief erst. als ihm die Ermordung des Kaisers schon bekannt war, und so blieb jene Drobung ohne weitere Folgen 1).

Wie Claudius beim Regierungsantritt seine Dankbarkeit für Agrippa's wichtige Dienste durch mancherlei Gnadenerweisungen gegen dessen Glaubensgenossen in Rom wie in Alexandria bethätigt hatte, so wurden auch Judaea's Verhältnisse in einer Weise geordnet, die selbst jüdischen Wünschen entsprach, falls diese die Zeitumstände nicht ausser Acht liessen. Agrippa wurde Agrippa's in seiner bisherigen Herrschaft bestätigt und ausserdem mit Judaea, Samaria, Abilene und dem Libanongebiete belehnt, so dass er Herodes des Gr. Reich in seinem ganzen Umfange und dazu die beiden letztgenannten Landstriche beherrschte, und über 12 Mill. Drachmen an jährlichen Einkünsten bezog 2). Dazu erhielt er den Rang eines Consularen, und sein Bruder Herodes Herodes den eines Prätors, und als der Letztere seine Nichte Berenice, die vorher mit Alexander Lysimachus' Sohn, Marcus, vermählt und jetzt durch dessen Tod verwittwet war, zum Weibe nahm, gab der Kaiser ihm die Herrschaft Chalcis und den Königstitel. Die Schenkungs-Urkunde wurde in Erz gegraben und auf dem Capitol aufgestellt; beide Fürsten durften Claudins im Senate ihren Dank in griechischer Rede aussprechen, und die Belchnungs-Festlichkeit endete damit, dass der Kaiser unter Darbringung eines Ferkel-Opfers und Anwendung der alten Fetialen-Formel auf dem Forum ein Bündniss mit ihnen abschloss3).

Reich.

König.

Nachdem dann das S. 142 erwähnte Edict auf Agrippa's Agr. in Juund Herodes' Bitten erlassen war, gingen die Fürsten in ihre Staaten. Agrippa, von Claudius mit Empfehlungsbriefen an alle Statthalter versehen, traf etwa gegen Ende d. J. in Palaestina ein und liess es sich ernstlich angelegen sein, die Zuneigung seines Volkes zu gewinnen. Dankopfer wurden unter Beobachtung aller Gesetzes-Vorschriften dargebracht, einer grossen An-

<sup>1)</sup> Joseph. Antg. § 7f.

<sup>2)</sup> B.j. II. 11,5. Antq.XIX.5, 1.8,2.

<sup>3)</sup> Antq. 5, 1. B. j. II. 11, 5. Suet.

Claud. 25. Dio 60, 8.

zahl von Nasiräern die Lösung ihres Gelübdes ermöglicht, und die goldene Kette Callgula's (S. 118) im Tempel geweiht 1).

Die Vasal-

Die Lostrennung beider Vasallen-Staaten schmälerte zwar den len-Staaten. Umsang der Provinz Syrien, ohne jedoch Rom's Herrschaft thatsächlich zu verringern. Denn, obwohl wir das Verhältniss der Nebenländer zum Gesammtstaate nicht bis ins Einzelne kennen, steht doch fest, dass die Vasallen-Fürsten wenig mehr als kaiserliche Procuratoren waren<sup>2</sup>). Ihre Unterthanen mussten zugleich dem Kaiser huldigen3), die bisher an Rom gezahlten Steuern wurden forterhoben4), römische Truppen lagen im Lande5), und die Fürsten waren sowohl zur Heeresfolge verpflichtet 6), als auch für ihr ganzes Thun dem Kaiser verantwortlich. Dazu forderte ihre Stellung einen Aufwand, dessen Beschaffung sie fortwährend vom Oberherrn abhängig machte. Zu dem Ende wurde ihnen von diesem theils die Erhebung gewisser Abgaben ausdrücklich gestattet, theils die Einkünfte einzelner Bezirke und Städte überwiesen?), und dieser Umstand erklärt hinlänglich, dass die Vasallenkönige durch Annahme von Titeln wie Philocaesar und Philoclaudius, durch Prägung von Münzen mit dem Bilde des Kaisers, unter Angabe seiner Regierungsjahre, wie mit dem seiner Frauen und Kinder8) ihre Dankbarkeit und Ergebenheit ausdrückten, und zugleich durch Prachtbauten in ihren Städten und Veranstaltung römischer Festlichkeiten ihre gut römische Gesinnung an den Tag legten.

Ausser Palästina und Chalcis lagen, abgesehen von den nördlichen Landstrichen Arabien's, die wenigstens in losem Verbande mit Rom standen, und von Palmyra, das noch eine neutrale Stellung zwischen Römern und Parthern einnahm 9), folgende Vasallen-Staaten im Bereiche der Syrischen Provinz:

Ituraea

1) Ituraea, von Caligula im J. 38 an Sohaemus zu Lehen gegeben 10).

<sup>1)</sup> Antq. XIX. 6, 1.

<sup>2)</sup> Becker S. 180.

<sup>3)</sup> Joseph. Autq. XVII. 2, 4.

<sup>4)</sup> Cic. ad Att. 2, 16, Appian. b.c. 5, 75. Joseph. Antg. XIV. 4,4. B. j. I. 7, 6. Huschke über d. z. Z. d. Geb. Jesu gehalten. Census S. 100 ff.

<sup>5)</sup> Joseph. Antg. XV. 3, 7. XVIII. 6, 10.

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 13, 7.

<sup>7)</sup> Joseph. Antq. XIV.10, 6. XIX. 6, 3. XVIII. 8,7.

<sup>8)</sup> B. 4 n. 453 ff. 460 ff. 477 f. 481.

<sup>9)</sup> Plin.n.h. V. 25,21, 88.

<sup>10)</sup> Dio 59, 12. Tac. Ann. 12, 23.

2) Damascus, zur Herrschaft des Araberfürsten Aretas von Damascus. Petra gehörig, wiewohl den Römern factisch unterthan 1).

3) Emesa, unter dem Fürsten Sampsigeramus, dessen Tochter Jotape an Agrippa's 3ten Bruder, Aristobulus, verheirathet war2).

Emesa.

4) Commagene war im J. 18 durch Germanicus zur Provinz Commagemacht und hatte in Q. Servaeus den ersten Proprätor erhalten 3). Als Calignia den Thron bestieg, machte er die Provinz wieder zum Vasallen-Staat und gab denselben, vergrössert durch die Kijste Cilicien's, Antiochus Epiphanes zu Lehen. Derselbe, ein Sohn des letzten Königs und mit seiner Schwester Jotape vermählt, war einer der reichsten Fürsten jener Zeit. Vermuthlich desshalb hatte Caligula ihn nachher abgesetzt, und jetzt erhielt er von Claudius sein Reich zurück4).

gene.

In den Vasallen-Staaten, wie in der eigentlichen Provinz lag Eintheilung der Verwaltung und dem Gerichtswesen eine Eintheilung in Be-Syrien's. zirke zu Grunde, welche schon im J. 691 (63) durch Pompejus getroffen und nachher, namentlich im J. 707 (47) durch Caesar weiter ausgebildet war 5). So hatte Gabinius im J. 697 (57) aus Judaea, Peraea und Galilaea 5 Synedrien gebildet: Jerusalem, Gadara, Amathus, Jericho und Sepphoris; allein seitdem waren diese grösseren Districte wieder getheilt, so dass Judaea, mit Ausschluss der Hauptstadt, jetzt in 10 Toparchien zerfiel: Gophna, Acrabatta, Thamna, Lydda, E(A)mmans, Pella, Idumaea, Engaddi, Herodium und Jericho, eine Eintheilung, welche auch noch unter Vespasian im Wesentlichen bestand 6).

Ausserdem gab es in Syrien eine bedeutende Anzahl von FreieStädte Städten mit freier Verfassung. 1) Nen-Gaza, nach Zerstörung von Alt-Gaza an einer anderen Stelle wieder aufgebaut - es zählte

<sup>1)</sup> Becker S. 183 f. Vgl. d. Münze b. Visconti Icon. Greeq. 3 S.25: Cap. reg. diad. Y Basilews Αρετου Φιλελληνος. Victoria coron. stans, d. cor., s. palm. AE. II.

<sup>2)</sup> Joseph, XVIII, 5, 4, XIX.8, 1.

<sup>3)</sup> Strab. 16,2 p. 354. Tac. Ann. 2, 42.56. Dio 49,20, 22, 52,43.

<sup>4)</sup> Suet. Cal. 16. Tac. Ann. 12, 55. Hist. 2, 81. Dio 59, 8, 60, 8. B. 4 n. 472 f. 465 ff. Joseph. XIX. 8, 1.

<sup>5)</sup> Joseph.XIV.4,4.BeckerS.180.

<sup>6)</sup> Joseph. 5, 4. B. j. 111. 3, 5. Plin. V. 14, 15, 70.

dle Jahre von 693 (61) ab, - und namentlich durch Gabinius erweitert 1), war von Augustus an Herodes d. Gr. gegeben und nach dessen Tode mit Syrien vereinigt<sup>2</sup>). - 2) Ascalon, seit 650 (104) von der Seleuciden-Herrschaft befreit, von Gabinius wieder aufgebaut, - es rechnete v. J. 650 und 697, - dann Wittwensitz von Salome, Herodes' Schwester, aber in steter Feindschaft mit den Juden. Seine Münzen tragen Messalina's Bild3). -3) Jamnia (es gab 2 Städte dieses Namens, die eine "mehr ins Land hinein", die andere also wol an der Küste) und 4) Asdod oder Azotus, seit Pompejus Freistädte, von Gabinius erweitert, dann an Herodes gegeben, von diesem an Salome vermacht, nach deren Tode erstere sammt Phaselis und Archelais in Livia's Besitz übergegangen war<sup>4</sup>). -5) Jope. -6) Straton's Thurm, von Herodes mit Prachtbauten geschmückt und Augustus zu Ehren Caesarea genannt, Sitz des Statthalters von Palästina, so lange dieses Provinz war, am Augustus-Hafen gelegen und mit Asylrecht bewidmet<sup>5</sup>). - 7) Dora, gleich beiden vorigen von Pompejus für frei erklärt und von Gabinius vergrössert 6). - 8) Tyrus and 9) Sidon, letzteres seit dem J. 643 (111) Freistadt?). -10) Tripolis, durch Pompejus von Tyrannen-Herrschaft befreit und frel erklärt8). - 11) Laodicea am Meere, seit dem J. 707 (47) frel, daher die Einwohner sich Caesar zu Ehren 'Iovlieg nannten 9). - 12) Seleucia in Pieria, seit Pompejus frei, jetzt Prägestätte kaiserlicher Münzen 10). — 13) Marissa. — 14) Samaria. seit Pompejus frei, von Gabinius erweitert, durch Herodes verschönert, befestigt und Sebaste genannt 11). - 15) Pella, 16) Dium,

Joseph.Antq. XIV. 4, 4. XIII.
 13, 3. XIV. 5, 3. B. j. I. 7, 7.
 Eckh. 3 p. 453. Forbiger Alte
 Geograph. 2S. 711 Anm. 45.
 B. 4 n. 193a, 436.

<sup>2)</sup> Antq. XV. 7, 3. XVII. 11, 4.

Plin. V. 13, 14, 68. Eckh. p. 446 f. B. 4 n. 437 f. Antq.XVII.
 11, 5. Philo d. leg. p. 1021.

<sup>4)</sup> Plin. l. c. Antq. XIV. 4, 4, 5, 3. XVII. 8, 1. XVIII. 2, 2. B. j. I. 7, 7, 8, 4. II. 6, 3, 9, 1.

<sup>5)</sup> Antq. XIV. 4, 4. XV. 9, 6. B. j. I. 7, 7. 21, 5 ff. II. 15, 6. B 4 n. 453 ff.

<sup>6)</sup> Antq. XIV. 4, 4. 5, 3. B. j. l. 7,7. B. 4 n. 452.

<sup>7)</sup> Strab. 16, 2 p.367. Antq. XV. 4, 1. B. 4 n. 169. 438.

<sup>8)</sup> Eckh. p. 372 ff. Antq. XIV. 3,2.

<sup>9)</sup> Eckh. p. 315 f. B. 4 n. 169 a.

Plin. V.21, 18, 79. Eckh.p. 324
 B. 4 n. 439.

<sup>11)</sup> Antq. XIV. 4, 4, 5, 3, XV.8, 5. B.j. I.7, 7, 21, 2. Eckh. p. 440.

17) Canatha, 18) Abila und 19) Scythopolis, seit 690 (64) frei, letzteres von Gabinius erweitert 1). - 20) Gadara, von Pompejus wieder aufgebaut, 21) Antiochia ad Hippum, 22) Epiphanea am Orontes, seit 690, und 23) Apamea, wenigstens seit 713 (41) frei<sup>2</sup>). - 24) Byblus, "die heilige", vermuthlich seit 748 (6) oder seit 734 (20) frei 3) - 25) Aradus, wie es scheint, in der Zeit von 536 (218) bis 549 (205) zum Besitze der Freiheit gelangt4). - 26) Antiochia, an Grösse die 4te Stadt des Reiches, seit Pompejus frei und als Sitz des Statthalters, dessen Namen thre Münzen führen, mit dem Interesse des Kaiserhauses so eng verbunden, dass die Schlachten von Pharsalus und Actium den Anfang einer eigenen Zeitrechnung bildeten<sup>5</sup>). - 27) Philadelphia, dessen Münzen Agrippina als Augusta feiern 6). - 28) Leucas, welches eine Zeitrechnung vom J. 717 (37) hatte, und im J. 53 den Namen Claudia führte, womit ohne Zweifel zusammenhängt, dass die Münzen der Stadt das Haupt des Kaisers im Strahlenkranze und das Agrippina's unter der Gestalt Diana's oder mit dem Aehrenschmucke darstellen?). - 29) Ace oder Ptolemais, seit Caesar frei, durch Claudius zur Colonie erhoben 8).

Berytus war seit dem J. 740 (14) Colonie und hiess als Berytus Col. solche Julia Augusta Felix Berytus. Agrippa hatte damals Veteranen der 5ten, Macedonica, und 8ten, Augusta, Legion dort angesiedelt, und wie es scheint, geschah dies unter Claudius von Neuem: eine Annahme, für welche viellelcht spricht, dass der kaiserliche Legat L. Popillius Balbus von Senat und Volk als Patron der Stadt geehrt und dem Kaiser und seiner Gemahlin, dort Tempel errichtet wurden 9).

Schon ans dieser statistischen Uebersicht der damallgen Ver- Verwalhältnisse Syrien's lässt sich erkennen, dass die Verwaltung die-tung d.Prov.

Antq. XIV. 4, 4, 5, 3. B.j. I. 7, 7.
 Eckh. p. 350, 439, 346 ff. B.
 4 n. 445.

<sup>2)</sup> Antq. XIV. 4, 4. B. j. l. c. Eckh. p. 346. 312 f. 307.

<sup>3)</sup> B. 4 n. 440. Eckh. p. 360.

<sup>4)</sup> B.4 n. 446. Doch s. Eckh. p. 394 f.

Eckh. p. 268 ff. Strab. 16,2 p. 355. Antq. XVII.5, 7, 9, 3. B. j. III. 2,4. B. 4 n. 434 ff.

<sup>6)</sup> B.4 n. 449.

<sup>7)</sup> Eckh. p. 338. B. 4 n. 450.

<sup>8)</sup> Eckh. p. 425. B. 4 n. 447 ff. S. u. d. J. 45.

<sup>9)</sup> Strab. 16, 2 p. 365. Zumpt comm. ep. p. 379. B. 4n. 441 ff.

ses Landes zu den schwierigsten gehörte, indem der Statthalter dle verwickelten Beziehungen der freien Städte zu überwachen, die Stellung der Vasallen-Fürsten gegen einander wie gegen das Reich abzugrenzen und die mancherlei Händel der Fürsten und Städte unter sich wie gegen einander, die Streitigkeiten zwischen Jnden und Heiden und zwischen Ersteren und den kirchlich von ihnen geschiedenen Samaritern zu schlichten hatte. Syrien als östliches Grenzland die Vormauer des Reiches gegen die Parthischen Arsaciden-Könige, und 4 Legionen - die 3te Gallica, die 6te Ferrata, die 10te Fretensis und die aus Aegypten (S. 158) verlegte 12te Fulminata<sup>1</sup>), — standen desshalb dem Statthalter des Landes, jetzt dem Consular-Legaten Petronius<sup>2</sup>), zur Verfügung.

Rom u. die Parther.

Seit dem Tage von Carrae, wo Crassus und seine Legionen erlagen, waren Rom's Beziehungen zu den benachbarten Parthern mehr und mehr geregelt. Zwar hatten West und Ost noch einige Male das Glück der Schlachten versucht, aber schon unter Angustus war Rom's Eroberungs-Politik in eine erhaltende verwandelt. Indess selbst zur Behauptung der östlichen Gebiete war Armenien, eine sorgsame Hut Armenien's unabweislich, denn hier berühr-

ten Römer und Parther einander unmittelbar, und der Besitz dieses Grenzlandes sicherte Klein-Asien und Syrien, wie andererseits die Parther als Herren Armenien's beide bedrohten. Desshalb war Armenien seit länger denn einem halben Jahrhundert

fortwährend Zankapfel zwischen beiden Völkern gewesen. Arta-Artavasdes, vasdes, der König des Landes, war im J. 720 (34) in Antonius' Gewalt gerathen und von diesem nach 4jähriger Gefangenschaft getödtet. Während dessen und nachher hatte sein Sohn Arta-

Tigranes.

Artaxias, xias sich durch Beistand der Parther behanptet3). Nach Ermordung desselben musste Tiberius im J. 734 (20) in Armenien einrücken und Tigranes, einen zweiten Sohn des Artavasdes, als König einsetzen<sup>4</sup>). Nach etwa 10jähriger Regierung starb dieser, die Parther streckten von Neuem die Hand nach dem wich-

<sup>1)</sup> Pfitzner S. 9.

<sup>2)</sup> S. 161 ff. B. 4 n. 434.

<sup>3)</sup> Dio 49, 39. 44. 50. 1. 51, 5. 16. Vellej. 2, 82. Tac. Ann. 2, 3. Joseph. Bell. jud. I. 18, 5.

Antq. XV. 4, 3.

<sup>5)</sup> Mon. Ancyr. 5, 24 ff. Vellej. 2, 94. Dio 54, 9. Suet.Aug.21. Tib. 9. Joseph. Antq. XV. 4,3. Tac. I.c. Eutrop. 7. 5.

tigen Lande aus, und Augustus beauftragte Tiberius im J. 748 (6) mit einer zweiten Sendung dorthin, der dieser sich jedoch durch Entfernung nach Rhodus entzog 1). Daher liess der Kaiser durch einen Legaten einen neuen König, Artavasdes, einsetzen. Der-Artavasdes selbe wurde bald vertrieben, die Römer erlitten eine Niederlage, and die Parther erhoben einen zweiten Tigranes auf den Thron2). Tigranes II. Da sandte Augustus im J. 753 (1) seinen Enkel Gaius zur Ordnung der Verhältnisse des Morgenlandes ab, Tigranes wurde entsetzt, und Armenien empfing in Ariobarzanes, dem Sohne des Meder-Ariobarzafürsten Artavasdes, von Neuem einen römischen Vasallenkönig3). Nach Ariobarzanes' frühem Tode folgte sein Sohn Artavasdes, Artavasdes allein er wurde sammt seiner Familie vertrieben, und Augustus setzte einen 3ten Tigranes aus dem Geschlecht der Armenischen Tigranes Könige ein4). Ebenso wenig wie seine Vorgänger vermochte derselbe sich zu behaupten: seine Schwester und Gemahlin Erato, Erato. welche die Armenier nach ihm erhoben, hatte kein besseres Loos<sup>5</sup>). In der Verwirrung, die in Folge dessen eintrat, bemächtigte sich zu Tiber's Zeit der Partherfürst Vonones für einen Augenblick Vonones. des erledigten Thrones. Er war der älteste Sohn des Grosskönigs Phrahates und von diesem als Geissel nach Rom gesandt. Als nach seines Vaters Tode innere Kriege ausbrachen, erbaten Parthische Grosse sich ihn von Augustus zum Herrscher, und dieser gewährte ihre Bitte. Indess bald erhielt Vonones in dem Arsaciden Artabanus einen überlegenen Gegner; aus seinem Reiche flüchtig, nahm er Armenien im Besitz, und wiewohl er sich auch dort nicht behauptete6), so bot die Gefahr der Grenzlande dem Kaiser doch einen passenden Anlass, um Germanicus aus seiner gefährlichen Stellung in Gallien abzurufen (S. 86) und gen Osten zu senden. Im J. 18 hatte Germanicus den Armeniern einen neuen Herrscher aus der Zahl der Pontischen

Dio 55, 9. Vellej. 2, 100. Zonar.
 X, 35.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 2, 4. Zonar. 35 f.

Mon. Anc. 5, 28. Dio 55, 11.
 Vellej. 2, 102. Flor. 4, 12.
 Tac, I.c. Fischer S. 426 ff.

<sup>4)</sup> Mon. Anc. 5,30 ff. Tac. Ann. 2,4.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 2, 4. Visconti Icon.

Greeq. 2 p. 355: Βασίλευς βασίλεων Τιγρανης. Cap. tiara Armen. ornat. ) Ερατω βασίλεως Τιγρανου αδελφη. Cap. mul. ΛΕ.

Tac. Ann. 2, 1—3, 56. Mon. Ancyr. 6, 10. Joseph. Antq. XVIII. 2, 4.

Könige gegeben: Zeno, Sohn Polemon's und der hochgepriesenen Pythodoris, empfing unter dem Namen Artaxia die Huldigung seines nenen Reiches 1).

Der Partherkönig Artabanus hatte damals das Bündniss mit den Römern erneuert2), aber gleich nach Germanicus' Tode begann er nene Feindseligkeiten. Armenien fiel nach Artaxia's Tode in seine Hände: er setzte dort seinen ältesten Sohn Arsaces auf den Thron und erhob dann in verletzender Weise Ansprüche auf das Reich des Cyrus und Alexander, deren Nachfolger zu heissen dem Stolze der Arsaciden schmeichelte<sup>3</sup>). Desto begieriger ergriff Tiberius die Gelegenheit, gegen den Uebermüthigen einzuschreiten, als im J. 35 Parthische Gesandte vor Ihm erschienen und im Namen der missvergnügten Grossen baten, er möge Phrahates, zweitem Sohne des erwähnten Phrahates und Bruder von Vonones, die Heimkehr gestatten<sup>4</sup>). Das Gesuch wurde gewährt, selbst Phrahates' Tod verzögerte das Unternehmen nur einen Augenblick. An seiner Statt ward Tiridates, Enkel des grossen Phrahates 5), Artabanus entgegengestellt. und um die Streitmacht des Letzteren zu theilen, gleichzeltig ein Angriff auf Armenien von Norden her veranlasst. Nämlich am Süd-Abhange des Kaukasus an den Flüssen Phasis und Cyrns wohnten die streitbaren Völkerschaften der Iberer und Albaner; beide erkannten seit längerer Zeit Rom's Oberhoheit willig an und stellten ihre Contingente zum Heere des Syrischen Statthalters 6). Die Iberer-Fürsten Pharasmanes und Mithradates mussten auf kaiserlichen Befehl ihre bisherigen Zwistigkeiten beilegen, und wurden im Verein mit Albanern und Scythen von der Nordseite des Gebirges zum Einfall in Armenien veranlasst, dessen Mithrada- Krone Tiberius Mithradates verlieh. Zugleich ward L. Vitellius

- er hatte eben das Consulat bekleidet<sup>7</sup>) - an die Spitze von Syrien gestellt und mit der Leitung des bevorstehenden Krieges Solchen Vorbereitungen entsprach der Erfolg beauftragt 8). wenigstens in gewissemGrade. Die Iberer-Fürsten liessen Arsa-

tes.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 2, 56. Strab. 12, 3 p. 38. Suet. Cal. 1. B. 4 n. 83.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 2, 58.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 6, 31. Suet. Tib. 66.

<sup>4)</sup> Tac. l. c. Strab. 16, 1 p. 353.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 6,32,37.

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 4, 5.

<sup>7)</sup> Tac. Ann. 6,28. Dio 58,24.

<sup>8)</sup> Tac. Ann. 6,32, Dio 58,26. Jos. Antq. XVIII.4, 4. Suet. Vit. 2.

ces durch bestochene Diener ermorden, und als nun Artabanus seinen zweiten Sohn Orodes nach Armenien sandte, verlegte Pharasmanes den Hülfsvölkern, welche von der anderen Seite des Caucasus zu diesem stossen wollten, die Pässe und lieferte ihm dann mit Iberern und Albanern und dem Zuzuge der Sarmaten eine Schlacht, in welcher er selbst seinen Gegner verwundete und die Parther zum Rückzuge zwang 1).

Vergebens drang der Partherkönig "mit der ganzen Macht des Reiches" im nächsten Sommer in Armenien ein. Pharasmanes benutzte geschickt die Vortheile des Gebirgslandes, und als dann Vitellins die Legionen zusammenzog und die missvergnügten Grossen aufrief, sich um ihren neuen König Tiridates zu schaaren, fioh Artabanus in die entlegenen Länder der Scythen, um dort bei Hyreaniern und Carmaniern Beistand zu suchen. Ornospades, der Beherrscher Mesopotamien's, und mehrere Parthische Grossen schlossen sich an Tiridates an; ihrem Vorgange folgten die griechischen Städte des Reiches, selbst das mächtige Seleucia, und Tiridates empfing in Ctesiphon das Diadem, obwohl dle mächtigsten Satrapen der inneren Provinzen ihm noch nicht gehuldigt hatten. Hierüber unwillig und eifersüchtig auf den Einfluss, welchen Abdageses, einst Artabanus' Schatzmeister, dann sein Verräther, auf den jungen Fürsten übte, riefen diese den vertriebenen König aus Hyrcanien herbei, und vor der Scythischen Streitmacht, welche denselben geleitete, wusste Tiridates. alsbald von seinen Anhängern verlassen, nur bei den Römern eine Zuslucht zu finden 2). Artabanus bemächtigte sich Armenien's von Neuem und rückte dann an die Euphrat-Grenze vor; aber hier trat ihm Vitellius entgegen und vermochte ihn in persönlicher Unterredung, einen Vertrag abzuschliessen, seine Söhne als Gelsseln zu stellen und Augustus' und Caligula's Statuen zu opfern 3).

Vitellius hatte so erreicht, was sich ohne einen Krieg mit den Parthern irgend erreichen liess. Dennoch traf ihn die Ungnade Caligula's, weil er Tiridates' Sache aufgegeben. Er wurde aus Syrien abberufen, und entging der drohenden Hinrichtung nur

<sup>1)</sup> Tac.Ann. 6,33-35. Joseph.l.c. 3) Dio 59,27. Suet. Cal. 14, be-

<sup>2)</sup> Tac. c. 36 f. 41-44. Joseph. l,c. richtigt Vitell. 2. Joseph. §. 5.

durch eine Kette verächtlicher Erniedrigungen 1). Zugleich liess der Kaiser Mithradates, den entthronten König Armenien's, nach Rom kommen, warf ihn in's Gefängniss und verbannte ihn schliesslich<sup>2</sup>). Jetzt war er von Claudius mit den Uebrigen begnadigt, und bald nach seiner Rückkehr liefen Nachrichten von seinem Bruder Pharasmanes ein, welche den gegenwärtigen Zeitnunkt geeignet erscheinen liessen, um Armenien auf's Neue von Rom abhängig zu machen. Im Partherreiche war nämlich anf Artahanus sein Sohn Gotarzes gefolgt, allein mannigfache Grausamkeiten, besonders die Ermordung seines Bruders Artabanus sammt Frau und Sohn, hatten einen Aufstand wider ihn hervorgerusen, an dessen Spitze Vardanes, ein zweiter Bruder von Gotarzes, getreten war. Derselbe hatte in 2tägigem Gewaltmarsche 3000 Stadien zurückgelegt und durch sein plötzliches Erscheinen Gotarzes zur Flucht in's Land der Daher und Hyrcanier genöthigt. Darauf war Vardanes der römischen Grenze nahe gerückt und hatte die Belagerung Seleucia's begonnen. Diese Stadt bewahrte immer noch das hellenistische Wesen der Selenciden-Zeit, und genoss sogar eine demokratische Stadtverfassung. Artabanus hatte an Stelle derselben eine aristokratische gesetzt und sich dadurch die Bürger des wichtigen Platzes so entfremdet, dass sie seinen Gegner Tiridates mit offenen Armen aufnahmen, und von diesem die frühere Verfassung zurückerhielten<sup>3</sup>). Aus gleichem Grunde verschlossen sie jetzt Vardanes die Thore, und obwohl die Stadt durch Lage und starke Befestigungen geschützt und mit Vorräthen reich versehen war, so glaubte der Partherfürst, es der eigenen Ehre, wie der seines Vaters schuldig zu sein, ihren Trotz zu strafen. Inzwischen hatte Gotarzes Zeit gefunden, neue Streitkräfte zu sammeln, und binnen Kurzem war eine Erneuerung des Kampfes von seiner Seite zu erwarten. - Ueber alle diese Vorgänge berichtete Pharasmanes jetzt nach Rom, und Claudius säumte nicht, den entthronten Armenischen Fürsten nach Asien zu senden, um. falls die Umstände günstig seien, ihn wieder in den Besitz seines Reiches zu setzen4).

Philostr. v. Ap, Ty. 1, 21 sqq. Tac. Ann. 11,8. Letzterer fasst die gesammten Ereignisse

bis zum J.800 (47) zusammen.

<sup>1)</sup> Dio 59, 27. Joseph. XVIII. 8,2.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 11,8. Dio 60,8. Sen. d. tranq. an. 11,12.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 6,4. 2.

<sup>4)</sup> Dio 60, 8. Joseph. XX. 3, 3.

Die Zeit erhellt aus Dio.

An der Grenze Gross-Armeniens lag ein zweiter Vasallen-Staat, Klein-Armenien. Einst zu Cappadocien gehörlg, war derselbe nach König Archelaus' Tode im J. 18, wol zugleich mit jenem Lande, Provinz geworden, aber von Caligula im J. 38 an Cotys aus dem Thracischen Fürstenhause zu Lehen gegeben, und Claudius bestätigte diesen im Besitze der Herrschaft 1).

Klein-Armenien.

Westlich von Klein-Armenien bestand noch seit Mithradates' Pontus und Zeit ein kleines Reich Poutus, nach seinen Königen auch Pontus Bosporus. Polemoniacus genannt. Nämlich Antonius hatte dasselbe an Polemon, Sohn des Rhetors Zenon aus Laodicea, gegeben, Augustus diesen in Besitz gelassen, und Agrippa ihn dazu im J. 740 (14) mit dem Bosporanischen Reiche am Nordrande des Schwarzen Meeres belehnt<sup>2</sup>). Zur Sicherung der letzteren Herrschaft hatte Polemon sich mit Dynamis, Tochter des von Caesar im J. 707 (47) besiegten Pharnaces und Enkelin Mithradates des Gr., vermählt3). und nach ihrem Tode heirathete er die kluge Griechin Pythodoris, Pythodorus' Tochter, aus Tralles. Letztere gebar ihm 2 Söhne und eine Tochter, die Mutter des genannten Klein-Armenischen Königs4), und blieb nach ihres Gatten Tode im J. 1 od. 2 im Besitze des Pontischen Reiches, während Bosporus an Sarmatische Fürsten fiel, die auch Tiberius anerkannte. Von ihren beiden Söhnen wurde Zeno (S. 86) König von Armenien; der andere, Polemon, stand der Mutter in der Verwaltung ihres Reiches bei, folgte nach ihrem Tode in demselben, und erhielt

Mithradates d. Gr.

Pythodorus. Zenon. Pharnaces.

Archelaus.—Pythodoris.—Polemon.—Dynamis. Rhoemetalces. Rhascuporis.

Tryphaena.—Polemon. Zenon v. Tocht.—Cotys d. Sa- Rhoemetalces.

Armen.
(Artaxia.)

Kinder. Cotys v. Kl. Armenien.

<sup>1)</sup> Strab. 12, 3 p. 38. Dio 54, 9, 59, 12. Tac. Ann. 2, 42. 56. 11, 9. Joseph. Antq. XIX. 8, 1.

<sup>2)</sup> Strab. 12, 8 p. 74. Dio 49, 25.
3) Dio 54, 24. Boeckh: C. J. Gr. 33.44.53, 25.54, 24. Plut. Ant.
38. 61.
4) Strab. 12, 3 p. 38.

von Caligula im J. 38 auch das Bosporanische zurück<sup>1</sup>). Jetzt verfügte Claudius über das Letztere anderweitig: Polemon musste es gegen eine Landentschädigung in Cilicien abtreten, und Mithradates, ein Nachkomme des Grossen, wurde König von Bosporus<sup>2</sup>).

Ausser beiden Vasallen-Staaten umfasste Klein-Aslen jetzt die kaiserlichen Provinzen Cappadocien, Galatien, (Cilicien?) und Pamphylien, die Senats-Provinzen Bithynien und Asien und das freie Lycien, über welches n. d. J. 43 zu sprechen sein wird.

Cappado-

Cappadocien war nach Archelaus' Tode im J. 18 Provinz geworden 3). Dieselbe wurde zuerst durch den Legaten Q. Veranius, dann aber durch einen Procurator aus dem Ritterstande verwaltet, der zugleich den Befehl über die dort stationirten Hülfs-Truppen führte<sup>4</sup>). Hauptstadt des Landes war Mazaca, am Fusse des Argaeusberges gelegen, seit Tiberius oder seit Clandius Caesarea genannt 5) deren Jahr, wie wol überhaupt in diesen Gegenden, mit dem 12ten December begann, und aus deren Münzen wir sehen, dass man Clandius als Feldherrn im J. 42 eine Statue auf dem Argaeus errichtete<sup>6</sup>). Eine zweite Stadt des Landes, Archelais, angeblich am Halys-Flusse, erhob Claudius zur Colonie<sup>7</sup>).

Galatien,

Galatien's letzter König, Amyntas, war im J. 729 (25) gestorben, aus seinen Ländern wurde die Provinz Galatien gebildet, zu der auch Isaurien, Ost- und Süd-Phrygien, Pisidien und ein Theil Lycaonien's gehörte 8). Die Verwaltung derselben wurde einem Praetorius übertragen 9), doch wird neben diesem, oder vielleicht an seiner Statt, L. Pupius Praesens als kaiserlicher Procurator aus Claudius' und Nero's Zeit erwähnt 10). Hauptstädte des eigentlichen Galatien's waren: Ancyra mit einem be-

<sup>1)</sup> Boeckh I. c. Dio 59, 12. B. 4 n. 477 ff.

<sup>2)</sup> Dio 60, 8. Joseph. Antq. XIX. 8, 1. XX. 7, 3. B.4 n.479 ff.

Strab. 12, 2 p. 13. Suet. Tib.
 Cal. 1. Tac. Ann. 2, 42.
 Dio 57, 17. Vellej. 2, 39. Eutrop. 7, 11. Aurel. Vict. Caes.
 2, 3. ep. 2, 8.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 2, 56. 12, 49. Dio

<sup>57, 17.</sup> Orell. 6928.

Plin. n. h. VI. 3,3,8. Eutrop.
 11. Sozom. h. e. 5, 4. Eckh.
 187 ff.

<sup>6)</sup> Eckh. p. 189. B. 4 n. 485.

<sup>7)</sup> Plin. VI. 3, 3, 8.

<sup>8)</sup> Dio 53, 26. Becker 3, 1.S.155 f.

<sup>9)</sup> Orell. 3044. 3447. 6912. Grut. 407, 1. 2. Corp. J. Gr. 4022 f.

<sup>10)</sup> B. 4 n. 486. Vg. C. J. Gr. 4037.

rühmten Augustus-Tempel, Pessinus, Hanptsitz des Cultus der Cybele, deren Oberpriester die auf Münzen aus dieser Zeit erwähnten Afrinus und Macrinius 1) vermuthlich waren, und Tavium, dessen Zeitrechnung mit dem Herbste des J 729 (25) begann 2). In Lycaonien hob sich unter Claudius die Stadt Jconium (später zu Isaurien gerechnet) bedeutend, und dass der Kaiser hieran Antheil hatte, dafür zeugt der Name Claudiconienses, welchen die Einwohner fortan führten, wenn auch die Erhebung der Stadt zur Colonie, welche ein späterer Schriftsteller zu erwähnen scheint, damals noch nicht erfolgt sein mag³). — In Pisidien war Antiochia oder Caesarea seit Augustus römische Colonie4).

Pamphylien war im J. 729 (23) Provinz geworden 5). Diese Pamphyumfasste jedoch nur den der Küste zunächst gelegenen Landstrich, da Pisidien zu Galatien gehörte. Hler lag Side, die bedeutendste Stadt,  $\lambda \alpha \mu \pi \varrho \sigma \tau \alpha \tau \eta$ ,  $\xi \nu \delta \sigma \xi \sigma g$  und  $\pi \varrho \omega \tau \alpha H \alpha \mu \omega \nu \delta \omega \nu$  auf Münzen genannt, sowie Attalia, wenigstens später mit jener eng verbündet 6). Perge am Cestrus-Fluss besass ein berühmtes Artemis-Heiligthum, wo ein jährliches Fest Statt fand; Aspendus am Eurymedon galt für die 3te Stadt des Landes 7).

Das alte Cilicien war schon unter Augustus zerstückelt, so Cilicien.

dass es seitdem aufhörte, eine Provinz zu bilden 8). Im J. 36 wird daselbst ein König, "Archelans der Cappadocier" erwähnt, und vermuthlich nach dessen Tode erhielt Antiochus von Commagene sein Reich. Der Umfang desselben ist daraus erkennbar, dass die Münzen von Lacanatis, Alexandria, Sebaste, Lycaonien, sowie von Celenderis, Hieropolis, Laerte und Antiochia Antiochus' Bild und Namen tragen 9). Ferner datirte Epiphania am Busen von Issus vom J. 37 seine Zeitrechnung; nach Tacitus war Antlochus Herr derjenigen Küste, wo Anemurium lag, und Dio, dessen Zeugniss um so gewichtiger ist, weil er das Laud

aus eigener Anschauung (S.56) kannte, berichtet, Callgula habe

<sup>1)</sup> B. 4 n. 487.

<sup>2)</sup> C. J. Gr. n. 4099, Add.

Plin. V. 27, 25, 95. B. 4 n. 486.
 Ammian. XIV. 8, 2. C. J. Gr. 3993.

<sup>4)</sup> Zumpt, comm. ep. p. 379.

<sup>5)</sup> Dio 53, 26. 54, 34.

<sup>6)</sup> Eckh. 3 p. 16f. 10.

<sup>7)</sup> ib. p. 12. Strab. 14, 4 p. 218. Philostr. v. Ap. 1, 15.

Becker S. 168. 171. Die Inschrift b. Orell. 1767 ist von Henzen Bd. 3 p.157.berichtigt.

Tac. Ann. 6, 41. B. 4 n. 465 ff.
 Mionn. descr. d. med. III. 561,
 116.566, 163 f. 584, 222. 589, 240.

thm die Küstenstriche (τὰ παραθαλάσσια) verliehen ¹). Ausserdem hatte Polemon von Pontus (S. 174) ein Gebiet in Cilicien erhalten. Dazu lagen dort 6 freie Städte, Tarsus, Anazarbus oder Caesarea, Conycus, Mopsus oder Mopsuestia, Seleucia am Calycadnus und Aegae²), mit ihren Stadtgebieten, und endlich behaupteten sich im Gebirge freie Stämme, wie die Clitae, unabhängig. So bleibt für eine Provinz Cilicien thatsächlich kein Raum. Zwar ward Cossutianus Capito im J. 57 als "Pirat Ciliciens" verurtheilt und aus dem Senate gestossen³), allein derselbe kann nach den Unruhen d. J. 52 füglich in ausserordeutlicher Sendung dorthin gegangen sein, und Tacitus' Zusatz, derselbe sei in der Provinz mit'gleicher Frechheit verfahren, wie in Rom, lässt sich proleptisch verstehen, da Cilicien im J. 72 durch Vespasian dem Reiche einverleibt ⁴) und folglich zu Tacitus' Zeit Provinz war.

Bithynien.

Bithynicn und der westliche Theil des alten Königreiches Pontus waren seit dem Jahre 691 (63) zur Provinz Bithynia oder Bithynia et Pontus oder Bithynia Pontus vereinigt. Augustus hatte dieselbe im Jahre 747 (7) durch Paphlagonien vergrössert und sie dem Senate überlassen<sup>5</sup>). Unter Claudius verwalteten dieselbe: C. Coelius Balbus, L. Mindius Balbus, L. Mindius Pollio, C. Cadius Rufus, P. Pasidienus Firmus, Claudius Rufus, C. Sertorius Proclus(?) und Junius Cilo, doch scheint Letzterer nicht Proconsul sondern kaiserlicher Procurator gewesen zu sein <sup>6</sup>). Hauptstädte des Landes waren: im eigentlichen Bithynien Nicomedia, wol Sitz des Proconsul's <sup>7</sup>), in Pontus Amastris und in dem zuletzt einverleibten Theile Pompejopolis und Amasia. Colonien waren: Apamea Myrleon, auf dessen Münzen Caligula's Schwestern und Mutter gefeiert waren, Heraclea und Sinope, — letzteres zählte von 709 (45) die Jahre; — Frei-

<sup>1)</sup> Eckh. p. 55 f. Tac. Ann. 12,55. Dio 59, 8.

<sup>2)</sup> Becker S. 171 f.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 13, 33, 14, 48. Juvenal. 8, 92.

Joseph. B. j. VII. 7,1 ff. Snet. Vesp. 8, we irrig Tracheam Ciliciam conjicirt ist, s. u. d.

J. 46. Aurel. Vict. ep. 9, 13. Eutrop. 7. 19. Oros. 7, 9. Hier. ap. Euseb. Chron. p. 163.

<sup>5)</sup> Becker S. 146 ff. Dio 53, 12.

<sup>6)</sup> B. 4 n. 540 ff. Tac. Ann. 12, 21, Dio 60, 33.

<sup>7)</sup> B, 4 n. 75. 540.

städte: Chalcedon, Amisus und Prusias am Meer, auch Cius genanut¹). Für die Stellung der Provinz zu den Caesaren ist beachtenswerth, dass Gangra Germanicus zu Ehren den Namen Germanicopolis annahm, und Bithynium nach Claudius, wol in Anlass eines Sieges, Claudiopolis, sowie Andrape Neo-Claudiopolis genannt ward²). Ferner stand in Sinope ein Denkmal des Kaisers; Münzen von Nicaea feiern Messalina als Augusta und  $v \not \in \alpha$   $H_{Q}\alpha$  und zeigen ihr und Claudius' Bild mit dem Aehrenschmuck; zu Nicomedia hatte der Proconsul P. Vitellius Germanicus' Bild auf Münzen geprägt, und hier wie in Caesarea stellte man den Thronerben neben dem Vater oder beiden Eltern dar; endlich in Neo-Caesarea war zu Caligula's Zeit unter Artemon und Hermogenes Agrippina verherrlicht²).

Die gleichfalls Senatorische Provinz Asia wurde von einem Consularen verwaltet, der 12 Fasces statt der sonst üblichen 6 führte und wol meist in Ephesus residirte 4). Das Land zählte 500 Städte, und war von Sulla zum Zweck der Verwaltung in 40 Districte getheilt, von denen jeder eine Hauptstadt und mehrere kleinere Städte umfasste 5). Daneben bestand eine Einthellung in Gerichts-Sprengel, von denen wir, wenn auch nicht alle, doch mehrere kennen. Wir lassen ihre Namen folgen, mit Angabe dessen, was Münzen und Inschriften von ihrer Geschichte zu Clandius' Zeit erkennbar machen.

1) Jurisdictio Cibyratica, aus 25 Städten bestehend, unter denen Laodicea Hauptort, und Hydrela, Themisoninm und Hierapolis die bedentendsten waren 6). Cibyra war im J. 17 durch Cibyra ein Erdbeben zerstört, daher es vom J. 23 seine Zeitrechnung datirte 7). Um die Stadt erwarb sich Q. Veranius Philagrus, Troilus' Q. Veranius Sohn, römischer Bürger aus der Tribus Clustumina, hohe Ver-Philagrus, dienste. Er ging mehrere Male auf eigene Kosten als Gesandter nach Rom zu den Kaisern, wirkte thätig und erfolgreich für

Becker S. 151 f. 153. Strab.
 4 p. 51. B. 4 n. 199.185a,550.

<sup>2)</sup> Eckhel 2 p. 386 f. B. 4 n. 538. Dio 69, 11. Ptol. 5. 1.

<sup>3)</sup> B. 4 n. 536 ff. 75. 163.

<sup>4)</sup> Dio 53, 12, 14. Joseph. Antq. XIV, 10, 11.

Joseph. B. j. H. 16, 4. Becker
 S. 134 Anm. 870.

Plin, n. h. V. 28, 29, 105. Cic. ad Att. V, 21, 7. ad fam. XV. 4, 1.111.8. Strab, 13, 4 p. 159 f. Tac. Ann. 2, 47, 4, 13. Orell. 687. Eckh. 3 p. 144.

Beschaffung der Geldsummen zum Wiederaufbau der Stadt, war Augustus-Priester und schenkte als solcher zur Feier der Augustalien 54,000 Rhodische Drachmen, und borgte andere 100,000 der Bürgerschaft zu billigen Zinsen. Ausserdem löste er eine "grosse Verschwörung, welche die Stadt sehr betrübte" auf, bewirkte durch seine Fürbitte bei Claudius, dass Tiberius Nicephorus, der - vermuthlich in Caligula's Auftrag - eine jährliche Steuer von 3000 Denaren in Cibvra eintrieb, abberufen, und die Stadt zum Hauptplatze für den Getreidehandel der Umgegend gemacht wurde. Zum Danke dafür ward er als Princens civitatis geehrt, bekleidete vom J. 57 ab 14 Jahre hindurch das Amt eines Gymnasiarchen und schenkte hierauf der Stadt ein Capital von 400,000 Rhod, Drachmen mit der Bestimmung, dass die Zinsen desselben dazu verwandt werden sollten, die Kosten der fortan lebenslänglichen Gymnasiarchie zu bestreiten. Dabei ward festgesetzt, wenn dennoch Jemand die Kosten jenes Amtes selbst übernehmen wolle, so sollten für die Zinsen "korntragende Grundstücke" angekanft, und diese πτήσεις Φιλαγοιαναί genannt werden. Wer die Bestimmung des Gebers aufhebe, solle sammt seinen Nachkommen als Frevler gegen Kaiser, Senat und Vaterland, und gegen Tempel und Götter des Letzteren angesehen werden. Dies wurde jährlich von den Epheben im Gymnasium, und am 2ten Januar von den Beamten und dem Stadtschreiber im Namen der Bürgerschaft beschworen; und letztere sollte Kaiser und Senat verpflichtet sein, die lebenslängliche Gymnasiarchie wieder einzusetzen, falls dieselbe jemals aufgehoben Laodicea, werde 1). - Laodicea war eine sehr ansehnliche (celeberrima) Stadt. Auf seinen Münzen findet sich der Name eines städtischen Beamten: - zu Claudius' Zeit war dies Polemon, Zenon's Sohn. und der Name Zenon ist in den Rninen des Theaters gefunden. Muthmasslich gehörten beide derselben Familie an, aus welcher die Könige von Pontus stammten, und da auf Augustus' Münzen ein Polemon, und auf denen Nero's ein Zenon erwähnt wird, ist es glaublich, dass das höchste Amt der Stadt meist bei jener Hierapolis. Familie blieb2). - Auf Münzen von Hierapolis aus Tiberius' und

Claudins' Zeit findet sich der Name M. Suillins Antiochus oder

<sup>1)</sup> B. 4 n. 488 ff.

B. 4 n. 169e. 492. Corp. I. Gr. 3944. Eckh. p. 161 f.

Antiochi 1). Vermuthlich gehörte dieser Mann zur Familie des

P. Suillius, der Germanicus' Quästor (S. 91) gewesen war und nnter Clandius grossen Einfluss hatte und Asien verwaltete²). Andere Münzen tragen theils Nero's, theils Agrippina's Bild; der Letzteren Name steht neben einem Tempel, der "dem Geschlechte der Augusti" gewidmet war, nnd wir dürfen annehmen, dass die Kaiserin hier, wie anderwärts als Ceres verehrt wurde, und desshalb die Errichtung einer Statue der  $\vartheta \varepsilon \alpha$   $E \vartheta \delta o \varepsilon t \alpha$ , welche Zenxis, Zeuxis' Sohn und Menestratus' Enkel, als Agoranome den Kaisern und dem Volke widmete, unserer Zeit zuschreiben. — Colossae's Münzen zeigen Agrippina's Bild, und wie es scheint, Colossae, hatte ein gewisser Mironos ihr dort eine Statue errichtet³). — Anch Philadelphia war im J. 17 zerstört, und seine Münzen aus Philadel-

- Colossae's Münzen zeigen Agrippina's Bild, und wie es scheint, Colossae, hatte ein gewisser Mironos ihr dort eine Statue errichtet<sup>3</sup>). Auch Philadelphia war im J. 17 zerstört, und seine Münzen aus Philadel-Caligula's Zeit stellen dessen Schwestern dar; unter Claudius phia, ward Agrippina auf denselben geprägt, vielleicht zum Danke für Gunstbezeugungen, welche der leidenden Stadt durch sie wifahren waren<sup>4</sup>). Thyatira's Münzen führen Britannicus' Kopf<sup>5</sup>). Thyatira.
- 2) Der Bezirk von Synnada (vielleicht auch Philoclaudia Synnada. genannt) mit 21 Ortschaften, unter welchen von Midaeum Mün-Midaeum. zen mit Caligula's, von Julia andere mit Claudius' und Messa-Julia. lina's und mit Agrippina's Bild und den Namen Apollonius, Sepius und Pomponia erhalten sind 6).
- 3) Aezani, Hauptstadt der Aezanitis 7), mit den umliegenden Aczani. Städten bildete vermuthlich einen eigenen Bezirk. Aus den ansehnlichen Ruinen und den Münzen der Stadt erfahren wir, dass dort ein Tempel der Augusti stand, und dass die Einkünfte des grössten und schönsten Dorfes Palox zur Feier der Kaiserfeste angewiesen waren. Claudius hatte daselbst einen Tempel, dessen lebenslängliche Neokoren Dionysius, Dionysius' Sohn und Menophilus' Enkel, und Asclepiades, Demosthenes' Sohn, ihm auf eigene Kosten eine Statue setzten. Gleiches scheint der Archineokore, Ti. Claudius, Nannas' Sohn, gethan zu haben, und sein Vater wird auf einer Münze des Germanicus, sowie sein Bruder Monogenes auf einer des Claudius genannt. In dem amtlichen Erlasse

<sup>1)</sup> B. 4 n. 493 ff.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 13, 43.

<sup>3)</sup> B. 4 n. 495 ff.

<sup>4)</sup> B. 4 n. 169g. 497b.

<sup>5)</sup> B. 4 n. 497c.

<sup>6)</sup> Plin. l. c. Eckh. p. 174, B. 4 n. 169 h. 498 f.

<sup>7)</sup> Strab. 12,8 p.71.

eines anderen Claudius, der zum zweiten Male Agonothet der Augusti war, wird die Errichtung eines Heiligthums der Providentia Augusta angeordnet. Die Münzen der Stadt führen neben dem Bilde des Kaisers auch das anderer Caesaren, wie des Germanicus und beider Agrippina. Ausserdem finden sich auf ihnen Namen von Beamten, Stephanephoren; unter Caligula: Lollius und Rufus Classicus, Medeus und wahrscheinlich Nannas; unter Claudius: Cretarius, Metrogenes und Menogenes, Nannas' Söhne, Antiochus Metrogenes, Claudius Hierax, Menelaus Demosthenes, Pausanias Menander, Protomachus Socrates, Socrates Diodotus und Socrates Eudoxus, wo der zweite Name entweder den Vater oder den Amtsgenossen zu bezeichnen scheint¹). —

Cotiaeum. Vermuthlich gehörten zu diesem Bezirke auch Cotiaeum, wo man unter dem Archon Diogenes und unter Varus und Julius, "dem Sohne der Stadt", Münzen mit Claudius' und Agrippina's Bildniss Cadi. prägte, und Cadi, anf dessen Münzen sich Claudius' und Agrippina's Bild, und die Namen der Beamten Meliton Asclepiades und

Demetrius Artemidorus finden 2).

Apamea 4) Der Bezirk von Apamea Cibotos (Celaenae) mit 15 Städten. Cibotos. Apamea lag am Maeander: seine Münzen führen Claudius' und Agrippina's Bild, und unter seinen Inschriften gehört ein Beschluss der Asiatischen Griechen, des Kaisers Geburtstag zu feiern, vermuthlich in unsere Zeit<sup>3</sup>). — Auf Münzen und Inschriften von

muthlich in unsere Zeit<sup>3</sup>). — Auf Münzen und Inschriften von Acmonia Acmonia werden neben Agrippina und der Göttin Roma Servenius Capito und Julia Severa, unter Angabe d. J. 3, erwähnt, vermuthlich ein kaiserlicher Procurator und seine Frau. Agrippina ward dort als Augusta Eubosia verehrt; ihrem Priester Nicias, Asclepiodorus' Sohn, mit Beinamen Lucius, der Agoranome, Stratege, Gymnasiarch der 5j. Wettkämpfe und Schreiber gewesen war, errichteten Volk und Senat eine Statue, welche sein Bruder der Ephebarch und Priester Symmachus außtellen

Blaundus, liess <sup>4</sup>). Vermuthlich gehörte auch Blaundus zu diesem Bezirke, wo Claudius' Tempel und Säulenhalle errichtet war <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> B. 4 n. 499 ff. 75a. 151 ff.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 504 ff.

Plin. §. 106. B. 4 n. 506 f. C. I.
 Gr. 3957 Z. 9: νέα νουμηνία
 d. i. wol der Ite August.

B. 4n. 508 ff. Vgl. S. 117. Capito Procurator von Judaea Phil. d. leg. p. 1020 f. Ein επίτροπος Φρυγίας C.I.Gr.3888.
 B. 4 n. 510.

- 5) Der Bezirk von Tralles; doch scheint Alabanda jetzt oder Tralles. doch bald nachher Hauptort desselben geworden zu sein, denn Plinius nennt es Conventus, und bei der Lage der Städte konnten beide schwerlich Mittelpunkte eines eigenen Sprengels sein. Zum District von Alabanda gehörten 17 Städte: eine Zahl, die kaum ausreicht, wenn derselbe sich bis zur Grenze Lydien's er-Unter diesen waren Termera, Mylasa, Stratonicea, Aphrodisias und Alabanda selbst frei 1). - In Tralles stellte Ti. Claudius Diogenes, Artemidorus' Sohn, römischer Bürger aus der Tribus Quirina, als Gymnasiarch eine Statue des Kaisers auf. -In Mylasa, dessen öffentliche Gebände sich durch Schönheit des Mylasa. Materials auszeichneten, weihete der Senat Claudius "aus Frömmigkeit" ein Heiligthum, als Ti. Claudius Meneitas, Dionysius' Sohn, ans der Tribus Quirina, Priester war. - Aus Aphrodisias Aphrodisias sind 2 Inschriften vorhanden, deren eine bekundet, dass die Bürgerschaft und Menander, Diogenes' Sohn und Zenon's Enkel, Oberpriester des Kaisers und des Dionysos, Claudius eine Statue errichteten, während die andere den Namen Nero Drusus Augnstus Caesar nennt. — Alabauda's Münzen tragen Britannicus' Alabanda. and Agrippina's Bild und Namen, and die von Antiochia am Antiochia Maeander neben Claudius' Kopf das Bild der Siegesgöttin, den a. Maeand. Namen des ersten Stadtbeamten, Myon, und die Bezeichnung der städtischen Collegien. - In Carura, das vermuthlich gleichfalls Carura. zu diesem Districte gehörte, baute der kaiserliche Freigelassene Ti. Claudius Tryphon Zeus dem Höchsten, dem Retter, und Claudins zu Ehren Thürme und ein Tripylon2).
- 6) Auch Halicarnassus mit den 6 Städten, welche Alexander Halicarihm unterthan gemacht hatte, und vielleicht einigen anderen nassus. dorlschen scheint einen eigenen Bezirk gebildet zu haben. Unter denselben war Termera Freistadt. Auf Münzen von Halicarnassus finden wir Agrippina als Augusta. — Priene's Münzen aus Priene. Caligula's Zeit führen Germanicus' Bild 3),
- 7) Vielleicht war auch Milet, "das Haupt Joniens" Mittel- Milet. punkt eines eigenen Bezirkes, der vorzugsweise aus Küstenstädten bestand. Milet's Münzen zeigen auf der einen Seite des Kaisers Bild, auf der andern einen nackten Apollo, mit einem

<sup>1)</sup> Cic. p. Flace. 29,71. Joseph. 2) B. 4 n. 511 ff. 262. Antq. XIV. 10, 21. Plin. § 107 ff. 3) Plin. §. 107. B. 4 n. 517. 169 f.

Hirsch in der Rechten und einem Bogen in der Linken, und die Umschrift Didymeus. Nämlich der Tempel des Didymeischen Apollo, auf der Stätte des hochberühmten Branchiden-Orakels errichtet, stand zu Strabo's Zeit ohne Dach; Caligula hatte seine Wiederherstellung begonnen, um sich dort verehren zu lassen, und diese Absicht ward durch Claudius' Thronbesteigung vereitelt.— Auf anderen werden Drusilla und Agrippina als Göttinnen genannt <sup>1</sup>).

8) Der Bezirk von Sardes, zu welchem ganz Lydien gehörte. Sardes. Sardes hatte durch das Erdbeben im J. 17 am meisten gelitlen, so dass Tiberius der Stadt ein Geschenk von 100,000 Louisd. und Abgabenerlass für 5 Jahre zusagte. Zum Danke verherrlichten die Münzen von Sardes die Kaisersöhne Drusus und Germanicus. Auch jetzt waren die damaligen Verluste, wie es scheint, noch keineswegs verwunden, denn - mag auch die Münze mit Clandius' Kopf auf Verwechselung mit einer, Germanicus zu Ehren geprägten bernhen, - wir wissen, dass Claudius dort den Bau einer Wasserleitung vornahm, welchen Ti. Clandius Apollodorus. Demetrius' Sohn, aus der Tribus Quirina leitete, und dürfen aus dem Namen Καισαρήων Σαρδιανών, der sich in einer Inschrift aus dem zu Sardes gehörigen Flecken Cassaba findet, schliessen, dass diese Gnadenerweisung keineswegs die einzige war. In Cassaba Cassaba waren Claudius Quellen, Brunnen und Wasserleitung

durch Attalus Apollonius geheiligt, und eine Statue errichtet; letztere Ehre hatte man dort früher seinem Neffen Drusus erMostene. wiesen. — Mostene, ebenfalls im J. 17 zerstört, hiess gleichfalls Caesarea und führte Claudius' und Agrippina's Bild neben

dem Namen eines Beamten auf seinen Münzen<sup>2</sup>).

Smyrna. 9) Der Bezirk von Smyrna umfasste einen grossen Theil von Aeolien<sup>3</sup>). Auf Smyrna's Münzen finden sich aus Caligula's Zeit unter Aviola Germanicus' und Agrippina's Bildnisse, so wie das von Drusilla. Andere tragen die von Claudius und Agrippina, sowie die von des Ersteren Eltern, dazu den Namen A. Gessius Philopatris neben derselben weiblichen Figur, welche sonst als Magnesia. Symbol des Augustus-Friedens erscheint. — Magnesia am Sipylus

1) B. 4 n. 518. 151c. 170. 201a. 2) Plin. §. 111. Tac. Ann. 2, 47. Strab. 14, 1 p. 165. Suet. Cal. B. 4 n. 58 ff. 519 ff. 113. 522 ff. 21. Dio 59, 28, Zonar 11, 7. 3) Plin. §. 120. Cic.p. Flace. 29, 71.

war zum Lohn seiner Treue im Mithradatischen Kriege für frei erklärt, und Tiberius wie Caligula und Claudius hatten sich nach d. J. 17 hülfreich bewiesen, daher die Münzen der Stadt Ersteren als "Gründer" preisen, und die Letzteren, Jenen neben seinen Eltern darstellen¹). — Clazomenae war im J. 566 (188) frei er-Clazome-klärt; Augustus wurde dort als "Gründer" geehrt; auch Claudius' nae. Bild sowie das seiner Eltern und seines Bruders findet sich auf Münzen, von denen einige den Hegemon Asclepiades nennen. — Von Phocaea haben wir Münzen mit Claudius' Bild, von Aegae Phocaea. andere mit seinem und Agrippina's Kopf und dazu dem Namen Λegae. Lu. Clasus Artemidorus²).

10) Der Bezirk von Ephesus umfasste ausser der Küste das Ephesus. südliche Lydien. Die Münzen der Stadt führen Drusus' und Antonia's, sowie Claudius' und Agrippina's Bild theils neben der Artemis-Statue, theils neben dem Namen des Grammateus Cusinius und d. J. 4. Claudius war dort eine Statue von den Erben des Ti. Claudius Harmonicus errichtet; Agrippina wurde göttlich verehrt, und ihr, oder vielleicht auch Messalina von Senat und Bürgerschaft ein Heiligthum geweiht, dessen Bau Alexander Memnon, Artemidorus' Sohn, der Kaiserfreund, leitete, der zugleich Agonothet der Spiele des Augustus und Stadtschreiber war 3).

11) Der Bezirk von Adramyttium, vermuthlich die nördliche Adramyt-Hälfte Mysien's umfassend. Unter den Städten desselben hatte tium. Cyzicus im J. 25 die Freiheit verloren; Parium und Alexandria Cyzicus. Troas waren wahrscheinlich seit Augustus Colonien\*). — Auf Parium. Münzen von Assus finden sich Claudius' und Agrippina's, sowie Assus. Britannicus' und Nero's Köpfe. — Neu-Hium zeichnete sich über-Neu-Hium, haupt durch Ergebenheits-Beweise gegen Reich und Kaiserfamilie aus: auf seinen Münzen finden sich die Göttin Roma und der heilige Senat, Augustus', Claudius' und Caligula's, und Britannicus' Köpfe; Ti. Claudius Philoclaudius, Diophanes' Sohn, und seine Frau

1) Appian. bell. Mithr. 21, 61.

Strab. 13, 3 p. 145. Tac. Anu.

2,47. Orell. 687. B. 4 n. 152 ff.

Plin, §. 120, Joseph, Antq.XVI.
 6, 7. Aristid, 1 p. 525, Dind.
 B. 4 n. 525 ff.

<sup>166, 523</sup> ff, Eckh.3 p.107.
2) Liv. 38,39, Eckh.2 p.511, B.
4 n. 524 ff,

Plin. §. 122 ff. Strab.12,8 p.71.
 Suet. Tib. 37. Tac. Ann. 4, 36.
 Dio 57,24. Zumpt comm. ep. p. 378. B. 4 n.530.

Claudia Parmenis, Parmenion's Tochter, bauten Claudius, Agrippina und ihren Kindern, wie dem Senate, der Athene Ilias und dem Volke eine Halle¹). — Auch andere Denkmäler, die sich in der dortigen Gegend befanden, wie ein dem Claudius noch unter Caligúla von C. Norbanus Quadratus errichtetes, ferner ein Tempel, den Ti. Claudius Halys, Freigelassener des Kaisers, der Artemis Augusta Bajana für das Wohl der Augnsti im oberen Granicus-Thale baute, sowie ein, dem Sohne des jungen Gottes Germanicus Nero und der Aeolischen Gottheit, der fruchtbringenden Agrippina, endlich ein anderes, Drusus, Germanicus' Sohne, gesetztes Standbild, bekunden die ausschweifende Ergebenheit, welche man in der Wiege Rom's den Caesaren erwies²).

Pergamum.

12) Der Bezirk von Pergamum, wie es scheint, die siidliche Hälfte Mysien's umfassend. In Pergamum war Drusilla unter Aviola auf Münzen verherrlicht, und andere stellten dar, wie Clandius im Kriegsherrn-Gewande von einer weiblichen Figur mit dem Füllhorn im Roma- und Augustus-Tempel bekränzt ward.—

Elaca. Vielleicht gehörte zn diesem Bezirke Elaca, dessen Münzen das Bild des Kaisers und den Namen des Beamten Ti. Demetrius führen <sup>3</sup>).

Cypern.

Unter den Inseln längs der Asiatischen Küste bildete Cypern eine eigene Provinz, die seit d. J. 732 (22) dem Senat gehörte. Von den Statthaltern, die vermuthlich in dem, durch seinen Venustempel und dessen Orakel berühmten Paphos residirten, sind unter Claudius bekannt: Cominius Proclus, Sergius Paulus, Julius Cordns, L. Annius Bassus und, wenigstens wahrscheinlich, auch Eprius Marcellus<sup>4</sup>).

Xenophon (s.u.d.J.52) — wenigstens 100 Talente Abgaben zahlte, da

D.Inseln. Die übrigen gehörten grösstentheils zur Provinz Asia, und waren wol den einzelnen Bezirken derselben zugewiesen. Für ihr Verhältniss zum Reiche ist characteristisch, dass das kleine Cos. Cos — auf seinen Münzen aus Caligula's Zeit findet sich der Name Op. Optimus Eudamus mit der Jahreszahl 2; die unter Claudins geprägten tragen das Bild des kaiserlichen Leibarztes

1) B. 4 n. 532 ff. 138a. 169b.

2) B. 4 n. 219a. 263, 95, 114,

52. Dio 51. 20.

Plin. S. 126. B. 4 n. 153 b. 167.
 535. Tac. Ann. 4,37. Suet. Ang.

Dio 51, 4. Eckh. 3 p. 84. 86
 Act. Apost. 13, 6. Tac. Ann. 3,
 Hist. 2,2 ff. B. 4 n. 551 ff.

Augustus ihr diese Summe erliess, als er die Venus Anadyomene des Apelles von dort nach Rom bringen liess 1). - Freie Städte waren Rhodus2), Samus3), Chins4) und Mytilene auf Lesbos5). Mytilene. Von der letzteren Stadt waren Livia und Octavia geehrt, Agrippa hatte dort während seines Zerwürfnisses mit Augustus (S. 67.86.) verweilt, und seine Tochter Agrippina daselbst ihr letztes Kind geboren, und wir dürfen glauben, dass in Folge dessen der Stadt manche Wohlthaten widerfuhren. Wenigstens sprechen ihre Münzen dafür, weil auf ihnen Germanicus als Gott, und Agrippina als Göttin Aeolien's, und von deren Kindern Drusilla als Augusta und Julia als die "Junge" bezeichnet sind, und andere Claudius' Bild führen. Auch Tiberius hatte dort einen Tempel, und desshalb wird es wahrscheinlich, dass Claudins, Nero und der jüngeren Agrippina gleichfalls ein solcher errichtet wurde, denn Letztere heisst θεὰ Σεβαστὰ Αλολίς παρποφόρος 'Αγριππείνα, und in einer Inschrift wird ihr Untergymnasiarch M. Granius Carbo, Gaius' Sohn, und dessen Frau Theodora, Tochter Menophilus Glycon's, genannt 6) - Auf Chius errichtete Claudia Tertulla (hius. ihrem Manne Claudius Asclepiades, beide des Kaisers (wol Claudins') Freigelassene, ein Denkmal, welches Theomnestus, Theotimus' Sohn, und Dionysius, Astius' Sohn, ansertigten?). - Auf Münzen von Samus werden Caligula und Claudius dargestellt. und Agrippina "Gottesmutter" genannt8).

Thracien hatte noch eigene Könige, für deren Abhängigkeit Thracien. von Rom indess ihre Münzen mit dem Bilde des Kaisers zengen. Schon unter Augustus waren sie Vasallenfürsten. denn dieser theilte nach Rhoemetalces' Tode das Land zwischen dessen Bruder Rhascuporis und seinem Sohne, Cotys dem Sapaeer, so dass Jenem die Gebirgs-Districte, diesem die Ebenen und Städte zuflelen, wo hellenische Bildung schon tiefer eingedrungen war. Dies geht daraus hervor, dass Cotys mit der Tochter des Königs

<sup>1)</sup> B, 4 n. 169i, 556. Strab, 14, 2 p. 202.

Plin. §. 136. 5) Plin. §. 139. Vellej. 2, 18.

<sup>2)</sup> Dio 60,24. Plin. V. 31, 36, 132. S. n. d. J. 52. B. 4 n. 561 f.

<sup>6)</sup> B. 4 n. 20, 89, 153e, 197, 205, 557 ff. C.1.Gr. 2177.

<sup>3)</sup> Dio 54, 9. Plin. §. 135.

<sup>7)</sup> B. 4 n. 264.

<sup>4)</sup> C I.Gr. 2222. App. Mithr. 61.

<sup>8)</sup> B. 4 n. 169k. 560 f.

Polemon und der Pythodoris (S. 173) vermählt war, dass die Athener ihm "seines Wohlwollens wegen" eine Statue setzten, und Ovid aus der Verbannung einen Brief an ihn richtete 1). Allein bald geriethen Barbaren und Hellenen mit einander in Streit: Cotys wurde von seinem Oheim der Herrschaft beraubt und ermordet. Tiberius lockte den Mörder im J. 19 nach Rom, zog ihn zur Verantwortung, entsetzte ihn des Thrones und verwies ihn nach Alexandria, wo er bald nachher den Tod erlitt. Thracien ward von Neuem getheilt zwischen Rhoemetalces, Rhascuporis' Sohn, und Cotys' Kindern, für welche Trebellienus Rufus während ihrer Minderjährigkeit die Regierung führte<sup>2</sup>). Im J. 38 hatte Caligula Cotys, einen Sohn des Sapaeers auf den Thron Klein-Armeniens (S. 173) erhoben und seine Thracischen Besitzungen an Rhoemetalces gegeben<sup>3</sup>). Demnach gehörte diesem Fürsten jetzt der grösste Theil des Landes, und über einen anderen geboten Cotys' Kinder. Dazu war der Chersonesus früher Agrippa's, jetzt der kaiserlichen Familie Eigenthum 4); und die Küstenstädte Abdera, Aenus und Byzanz wol jetzt schon frei, was jedoch nicht hinderte, dass Letzteres Rom Abgaben zahlte 5).

Macedonien, Achaja, Moesien. Macedonien und Achaja waren seit dem J. 15 kaiserliche Provinzen und hatten als solche unter Poppaeus Sabinus, dem Statthalter von Moesien, gestanden. Diesem war im J. 35 der Consular C. Memmius Regulus gefolgt. Caligula hatte denselben im J. 38 abberufen<sup>6</sup>), doch blieben die 3 Provinzen wahrscheinlich vereinigt. Unter (vielleicht schon vor) Claudíus stand P. Memmius Regulus — er vertrat zu Nero's Zeit den Magister fratrum arvalium<sup>7</sup>), und war wol ein Bruder von Gaius, — als Legat an der Spitze derselben, und von ihm bezeugt eine Inschrift, dass sein Gastfreund Cn. Vitellius Crispus, Crispus' Sohn, ihm zu Megara eine Statue setzte. Vermuthlich Nachfolger von P.

<sup>1)</sup> Eckh. 2 p. 58. 59. Dio 55, 30. C. J. Gr. 359.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 2, 64 ff. 4, 5. Vellej.2, 129. s. S. 173.

<sup>3)</sup> B. 4 n. 178f.

<sup>4)</sup> Dio 54, 29.

<sup>5)</sup> Plin. IV. 11, 18, 42 f. 46. Tac. Ann. 12, 62,

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 1, 76, 80, 5, 10. Dio 58, 25. Suet. Cal. 25: exercitus regenti; nur in Moesien standen 2 Legionen. S. 189.

<sup>7)</sup> Marini Atti tav. 13.

Regulns war der Legat C. Avidius Nigrinus, der einen Grenzstreit zwischen Delphi und Auticyra schlichtete!).

Macedonien reichte bis an das Adriatische Meer und um-Macedonien. fasste auch Thessalien, soweit dieses nicht frei war2). Die 4 Bezirke, mit ebensoviel Hauptstädten, in welche Aemilius Paullus es im J. 587 (167) getheilt hatte<sup>3</sup>), waren vermuthlich beibehalten, als es im J. 606 (148) Provinz wurde, obwohl diese als solche Münzen schlagen liess. Ausser mehreren Völkerschaften waren die Städte Thessalonice und Amphipolis frei. Auf Mün-Thessalonice. zen der Ersteren wurde Antonia schon unter Caligula als Augusta gefeiert; unter Claudius wurden andere mit Augustus' und Britannicus' Kopf geprägt. In Amphipolis stellte eine Statue Clau-Amphipolis. dins als Feldherrn mit erhobener Rechten und einen Scepter und Adler in der Linken dar4), Augustus hatte Colonien angesiedelt Colonien, in: Dyrrhachium, Pella, Philippi, - auf den Münzen der Stadt sieht man seine und Caesar's Statue, und auf anderen wird Claudius von einer weiblichen Gestalt gekrönt, - Bullis, Dium und Cassandria (Potidaea). Von letzterer haben wir Münzen mit Claudius' Bild 5). — Zu Larissa in Thessalien wurde Livia als Larissa. Julia Hera Augusta verehrt 6).

Griechenland zerfiel, wie in den Zeiten seiner politischen Achaja. Selbständigkeit, so auch jetzt in einzelne Stadtgemeinden, von denen eine bedeutende Anzahl sich frei nennen durfte. Namentlich Athen war von den Caesaren vielfach mit Wohlthaten über- Athen. häuft; Claudius, der Freund hellenischer Sprache und Bildung, liess es sicher an solchen nicht fehlen, und wie seinem Bruder, so errichtete man ihm aus Dankbarkeit Statuen. Im Piräeus, wie in Rhamnus standen seine Standbilder; "Ti. Claudius Caesar zum Heile!" lauten die Eingangsworte eines Epheben-Verzeichnisses, das ein Alexander aufstellen liess; und vermuthlich bezleht sich auf ihn eine Inschrift, in der ein Tiberins als  $\vartheta \epsilon \delta g$   $\delta \eta \mu \iota o \nu \varrho \gamma \delta g$ ,  $\epsilon \vartheta \epsilon \varrho \gamma \epsilon \tau \eta g$   $\tau \delta \iota \delta \iota \omega g$  gepriesen wird. Der Agoranome Dionysins, Aulus' Sohn, aus Marathon errichtete der gött-

<sup>1)</sup> B. 4 n. 562 f.

<sup>2)</sup> App. b. c. 2, 88, Plutarch.Caes. 48. Plin. IV. 8, 15, 29.

<sup>3)</sup> Liv. 45, 29.

<sup>4)</sup> Becker S. 118 n. 759 a. B. 4 n. 143 f. 564 ff.

<sup>5)</sup> Zumpt comm. ep. p. 376 f. B. 4 n. 565 ff.

<sup>6)</sup> B. 4 n. 566.

lichen Livia als Augusta Providentia ein Standbild. Antonia hatte dort einen Tempel, und ihr Oberpriester Ti. Claudius Novius, Philinus' Sohn, ward hochgeehrt. Vielleicht wurden auch des Kaisers Kinder mit ihm zusammen als θεοί Σεβαστοί verehrt. Die Verfassung der Stadt trug immer noch den Charakter der alten Zeit: Bürgerschaft, Rath der 600 und Rath des Areopag, Archonten, Strategen, Agoranomen u. a. m. werden auf Inschriften erwähnt. Wir kennen aus Claudius' Zeit die Namen von 5 Archonten: Besaeeus aus d. J. 42, Antipater aus d. J. 45, Dinophilus aus d. J. 49, Dionysodorus aus d. J. 53 und Metrodorus aus Sparta unbestimmter Zeit 1). - Sparta war gleichfalls frei und hatte die Huld der Caesaren wiederholt erfahren. Man ehrte dort Germanicus als "Wohlthäter von den Vorsahren her", setzte unter Caligula seiner Gemahlin Statuen, und wenn anch Claudius' Namen nur Münzen nennen, die unter dem Beamten Lacon geschlagen wurden, so lässt sich doch nicht zweifeln, dass anch ihm ähnliche Ehren zu Theil wurden 2). - Ausser anderen waren Freie frei: Nicopolis, Delphi, Amphissae, Thespiae, Tanagra, die Ozo-Städie lischen Locrer, die Eleuthero-Laconen mit ihren Städten und die Dassareten in Epirus 3). Augustus hatte Colonien begründet in: Corinth, Patrae, Dyme, Actium, Buthrotum in Epirus; and zu Plinius' Zeit genoss Megara gleiches Recht<sup>4</sup>). Für die Geschichte einzelner von diesen Städten unter Claudius sind folgende Notizen erhalten: Delphi führte einen Streit mit Anticyra über die Grenze des Tempel-Gebietes; Tanagra's Münzen tragen Germani-Corinth, cus' Bild. Auf Corinthischen Münzen finden wir die Namen mehrerer Duumviri; unter Caligula bekleidete dies Amt Rutilius Plancus und A. Vatronius Labeo, sowie M. Bellius Proculus und P. Vipsanius Aprippa — unter ihnen wurde Antonia als Augusta gefeiert, - unter Claudius: Ti. Claudius Optatus, Octavius Luscinus zum 2ten Male, Q. Flaccus und M. Accius Candidus: die Münzen der beiden letzteren verherrlichen Agrippina als Augusta, und deren Multer war gleichfalls in Corinth geehrt worden.

Auch Messalina's Name und Bild findet sich auf einer, wie es

<sup>1)</sup> C. J. Gr. 477.309 ff. B. 4 n.65 f. 70.567 ff. Phlegon Mir.6,22,7.

<sup>2)</sup> Strab. 8,6 p. 190. B. 4 n. 64, 161. 574.

<sup>3)</sup> Plin.IV. §.5.7 f.16.25f, Becker S. 124 n. 799. C.J. Gr. 1171 a.

<sup>4)</sup> Zumpt. comm. ep. p. 374 ff. Becker S. 129, B. 4 n. 577 ff.

scheint, Corinthischen, unter dem Duumvir Cytherontes geprägten Münze. — In Megara ward dem Legaten Regulus, und Nero nach seiner Adoption eine Statue errichtet. — In Theben stand ein Standbild des Kaisers. — In Nicopolis wurde Agrippina geehrt 1).

Von den Griechischen Inseln waren frei: Aegina, Zacynthus, D.Inseln. Cephallenia und Corcyra. In letzterer Stadt war Octavia auf Münzen verherrlicht, und Germanicus während seines Consulates eine Statue errichtet. Unter den übrigen ist nur von Thera bekannt, dass man dort Claudius, wie früher seinen Bruder ehrte; des Kaisers Standbild stellten Coeranus, Hagnosthenes' Sohn, und sein Sohn Hagnosthenes auf 2).

Moesien endlich zwischen Haemus, Donau und Schwarzem Moesien. Meere war der nach Nordosten vorgeschobene Grenzposten des Reiches, dem die dreifache Aufgabe oblag, den Barbaren jenseits der Donau Achtung und Furcht vor Rom's Waffen einzuflössen. die Thracischen und Bosporanischen Fürsten in Abhängigkeit zu erhalten und die griechischen Städte in und neben ihren Gebieten vor etwaigen Uebergriffen zu schützen. Nothwendig erforderte die Lösung dieser Aufgabe, dass dem Statthalter der Provinz eine ansehnliche Truppenmacht zu Gebote stand, und wenn wir dennoch nur 2 Legionen, die 4te, Scythica, und die 5te. Alandae, daselbst finden, so erklärt sich dies wol daraus, dass theils die Statthalter Pannonien's und Dalmatien's im Nothfalle mit 5 Legionen zu Hülfe kommen konnten, theils bedeutende Bundesgenossen-Contingente dort stationirt waren. Für die Verwaltung standen mehrere Praefecten dem Statthalter zur Seite; aus unserer Zeit wird C. Baebius Attiens als Praefectus civitatinm Moesiae et Treballiae genannt3).

Illyricum war im J. 727 (27) Senats-Provinz geworden, in- Illyricum dess in Folge des Aufstandes der Bergvölker übernahm der Kaiser 16 Jahre später die Verwaltung derselben. Seitdem hiess das Land Dalmatien und stand unter einem Consular-Legaten. In Salona, Narona, Jadera und Epidaurus waren Colonlen angelegt<sup>4</sup>).

Aus der ersteren Stadt sind 2 Inschriften aus unserer Zeit er-

B. 4 n. 563.57.39 f. 134 f. 162 c.
 575 ff. 562. 577 ff. Eckh. 2
 p. 256.

<sup>2)</sup> Plin. IV., 12, 19.52, 54, 57. B. 4n 1 ff. 73. — 145.579.

<sup>3)</sup> Pfitzner S.9. B.4 n. 580.

<sup>4)</sup> Becker S. 110 ff.

halten: die eine gehört einem Grabmale an, das der Sevir Angustalis C. Julius Sceptus, Freigelassener des kaiserlichen Freigelassenen Admetus, seinem Schwiegersohne C. Julius Nisus. einem von Claudius' Sclaven, und anderen Familien-Mitgliedern errichtete; nach der anderen erbaute P. Antejus Herma, Freigelassener seines Milchbruders P. Anteins, Sevir und Augustalis, dem Jupiter Optimus Maximus und dem göttlichen Claudius in dessen 14ten Regierungsjahre eine Säulenhalle. - In Scardona hatten die Gemeinden Liburnien's Nero, Germanicus' Sohne, eine Statue aufgestellt 1). - An der Spitze des Landes stand M. Furins Camillus Arruntius Scribonianus, ein Mann vom höchsten Adel. Sein Grossvater L. Arruntius hatte im Jahre 732 (22), sein Vater im Jahre 4, er selbst im Jahre 32 das Consulat bekleidet. Dazu war er von M. Furius Camillus, Consul des Jahres 8, adoptirt und so Mitglied der Familie des Eroberers von Veji geworden; dazu stand er, wie sein Beiname zeigt, mit dem Hause der Scribonii, vielleicht durch seine Mutter, in verwandtschaftlicher Beziehung. In der Provinz führte er den Befehl über 2 Legionen, die 7te und die 1 Ite, und ausserdem über ansehnliche Hülfs-Contingente, von denen später 7 Cohorten aufgezählt werden<sup>2</sup>).

Pannonien.

Pannonien war nach hartnäckigen Kämpfen im J. 8 unterworfen und hatte seitdem eine Besatzung von 3 Legionen, der 8ten, Augusta, der 9ten und der 15ten, Apollinaris, welche ein Consular-Legat befehligte. Unter Augustus waren in Aemona (Laibach) und Siscia (Sissek) Colonien angelegt<sup>3</sup>)

Noricum, Raetien, Vindelicien. Noricum, zwischen Donau und Save, sowie Raetien und Vindelicien, zwischen Alpen und Donau, waren seit dem J. 739 (15) unterworfen und wurden von Procuratoren verwaltet; doch standen Raetien und Vindelicien mit der Vallis Poenina zusammen, wenigstens vorübergehend, unter einem Praefecten<sup>4</sup>). — Noricum verwaltete unter Claudius C. Baebius Atticus; der Kaiser legte dort die Städte Virunum, Celeja, Teurnia, Aguntum und Vianiomina an, und erhob Savaria unweit des Platten-Sees zur Colonie<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> B. 4 n. 261. 406. 100.

Borghesi Annal XXII. p. 358 ff. Dio 60, 15. 55, 23. Tac. Ann. 4, 5. Pfitzuer S.8 f. Arneth: 12 röm. Mil. Dipl. S.27.

Becker S. 102 ff. Pfitzn. S. 9.
 Zumpt p. 374. Tac. Hist. 2,86.

Dio 54, 22. 21. Vellej. 2, 39.
 Tac. Hist. 1, 11. B. 4 n. 68.
 Orell. 488.

B.4 n. 580. Plin. HI.24,27,145.
 Zumpt p. 390 n. 2. Orell.5779.
 1789.

Raetien und Vindelieien zersielen in eine Anzahl Gemeinden. -Zu Ersterem gehörte die später zn Italien gerechnete Colonie Tridentum, sowie Bellunum, in dessen Nähe Sex. Paeticius Tertius und C. Peticius Firmus, zu Ehren des Kaisers ein Horilogium errichteten 1). - Ausserdem standen die Alpes Cottiae, d. h. 14 Gemeinden um Susa, wenigstens seit d. J. 745 (9) unter M. Julius Cottius, Sohn des Königs Dannus. Claudius vergrösserte dessen Gebiet und gab ihm den Königstitel 2)."

Ober- und Unter-Germanien, durch die Nahe getrennt, bilde-Germanien. ten auf dieser Seite die östliche Militärgrenze des Reiches und gehörten zur Provinz Belgica im weiteren Slane, welche unter mehreren von einander unabhängigen Statthaltern stand3). Eine Besatzung von 8 Legionen war hier aufgestellt. Von diesen lagen in Ober-Germanien: die 2te, Augusta, die 13te und 14te, beide mit Beinamen Gemina, und die 16te; in Nieder-Germanien: die Ite, 5te, Macedonica, 20te, Victrix, und 21te, Rapax4). Ober-Germanien befehligte seit dem J. 39 Ser. Sulpicius Galba (S. 150f.). Nachdem er unter Claudius einen Sieg über die Chatten erfochten hatte, in Folge dessen der Kaiser sich Imp. II nannte, wurde er abbernfen, und P. Gabinius Secundus zu seinem Nachfolger bestellt. Derselbe hatte bisher in Mauretanien gestanden und dort zu Anfang des Jahres mit Glück gefochten. seiner Ankunft am Rhein drang er in das Land der Chauci, zwischen Ems und Weser, ein und brachte den letzten der Varianischen Adler zurück. Wegen dieses Sieges nannte sieh Claudius Imp. III, und verlieh Gabinins den Ehrennamen Chaucius 5). --In Unter-Germanien befehligte Sanguinius Maximus. Derselbe stammte aus einer Familie, die zur Zeit des letzten Bürgerkrieges emporgekommen war. Q. Sanquinius, Quintus' Sohn, war Onaestor, Plebstribun, Praetor und Proconsul gewesen, und M. Sanguinlus, Quintus' Sohn, hatte im J. 737 (17) das Amt eines Triumvir monetalis bekleidet. Sanguinius Maximus, vermuth-

<sup>1)</sup> Plin, III. 20, 24, 133, 19.23, 130. 4) Becker S. 91 ff. n. 545. Pfitz-Tac. Germ. 41. Orell. 6517. ner S. 9.

Zumpt p. 402 f. B. 4n. 581.

<sup>2)</sup> Orell, 626. Dio 60, 24.

Gesellsch, 1852 S. 230 ff.

<sup>5)</sup> Dio 60,8, wo X arrows und Mavpovolovs irrig umgestellt sind. 3) Mammsen Berichte d. Sächs. S. Philolog, XI S. 391 ff. Snet. Claud. 24. B. 4n. 290a. 304.

lich Sohn des Letzteren, hatte als Consular im J. 32 durch sein Auftreten im Senate P. Memmius Regulus und L. Fulcinius Trio, die Consula des v. J., gerettet, und war dann als L. Arruntius' Ankläger bestraft. Nach Tiberius' Tode hatte er das Amt eines Praefectus Urbis verwaltet, war im Jahre 39 zum 2ten Male Consul gewesen und hierauf an die Spitze von Nieder-Germanien gestellt 1).

Gallien.

Von den 4 Theilen, in welche Gallien im J. 727 (27) getheilt war, stand Narbonensis unter dem Senate, Belgica, Lugdunensis und Aquitania unter dem Kaiser. Die Verwaltung lag in den Händen von Propraetoren, denen Procuratoren und andere Beamte beigegeben waren 2). — In Narbonensis war Massilia frei, Aquae Sextiae, Narbo Martius, Forum Julii, Arelate, Baeterrae, Arausio, Valentia und Vienna Colonien; über 30 Städte hatten Latinisches Recht 3) — Die Colonie Lugdunum war Hauptstadt von Lugdunensis, Durocorturum (Remi) von Belgica 4). — Belgica stand wol jetzt schon unter dem Consularen A. Plautius, wahrscheinlich einem Mitgliede der S. 88 erwähnten Familie.

Hispania.

In ähnlicher Weise war Spanien zwischen Kaiser und Senat getheilt: Jenem gehörten Hispania citerior oder Tarraconensis und Lusitania, diesem Baetica.

Tarraconensis.

Tarraconensis sammt den Balearen wurde von einem Consular-Legaten — in d.J. Appius Silanus (S. 128f.) — verwaltet, der abwechselnd in Tarraco und Neu-Carthago residirte, 3 Legaten unter sich hatte, und 3 Legionen, die 4te, Macedonica, die 6te, Victrix, und die 10te, Gemina, befehligte. 5). Die Provinz zählte 472 Ortschaften: 179 selbständige mit 293 unterthänigen Gemeinden, darunter 11 Colonien: Carthago Nova oder Colonia Victrix Julia Nova Carthago, Valentia, Tarraco, Celsa, Acci, Illici, Barcino, Caesarangusta, Libisosa, Salaria und Clunia; ferner 13 Städte römischer Bürger, 18 Latinischen Rechtes, 1 föderirte und 135 tributpflichtige Communen. Alle diese Ortschaften zer-

Borghes. osserv. num. dec. 4, 8.
 Vaillant. fam. Rom. 2 p. 355 f.
 Tac. Ann. 6, 4. 7. 11, 18. Dio 59, 13.

<sup>2)</sup> Strab. 4,1 p. 285. Dio 53, 12. Becker S. 88 ff.

<sup>3)</sup> Strab. 4,1 p.291. Plin. III. 4,5, 34. 36 f. Zumpt p. 313 ff. 370 f.

<sup>4)</sup> Strab. 4,1 p. 308, 314.

<sup>5)</sup> Strab. 3,4 p. 267 f. Dio 53,12. Pfitzn. S. 9.

flelen in 7 Gerichts-Bezirke mit den Hauptstädten: Neu-Carthago, Tarraco, Caesarangusta, Clunia, Lucus Augusti, Bracara Augusta und vermuthlich Asturica Augusta 1).

Lusitanien wurde von einem Legatus pro praetore verwaltet. Lusitanien. Das Land war in 3 Gerichts-Bezirke mit den Hauptorten: Emerita, Pax und Scalabis getheilt, und in demselben lagen 5 Colonien: Augusta Emerita, Metallinum, Pax Julia, Norba Caesariana und Scalabis; ein Municipium Olisipo Felicitas Julia, 3 latinische Städte: Ebora oder Liberalitas Julia, Myrtili und Salabia, und 36 tributpflichtige Gemeinden2).

Baetica begriff 175 Ortschaften, darunter 9 Colonien: Hispa-Baetica. lis, Itucci, Attubi, Corduba, Asta, Asido, Astigi, Tucci und Urso; ferner 8 Municipien, 29 latinische, 6 freie, 3 föderirte und 120 tributpflichtige Städte. Hauptorte der 4 Gerichts-Sprengel waren: Corduba, Gades, Astigi und Hispalis 3).

und die Ehrenbezeugungen, welche namentlich nicht regierende Städte und Mitglieder des Caesarenhauses dort erfuhren, machen es wahrscheinlich, dass unter der Monarchie viel für die Hebung des-Wohlstandes geschah. In Nen-Carthago bekleideten die 3 Söhne des Germanicus (B. 4 n. 116, 121) das Amt eines Quinquennalis, und unter Caligula wurde dort unter den Duumvirn Cn. Atelius Flaceus und Un. Pomponius Flaceus (173 ff.) ('aesonia's Bild auf Münzen gesetzt. In Tarraco und Acci feierte man Tiber's beide Söhne (60, 62) in gleicher Weise. In Caesaraugusta waren unter Tiberius Ti. Flavius, Germanicus' Praefeetus, neben L. Juvenius Lupercus, und Julianus Lupus, Caligula's Praefectus, neben C. Pomponius Parra (56, 122) Duumvirn, und Nero's und Drusus' Bildnisse (117) wurden auf Münzen geprägt. Nach seiner Thronbesteigung wurde Caligula und dessen Eltern dort verherrlicht unter den Duumvirn Scipio, Montanus, Tibullus, Licinianus und

In ganz Spanien war römisches Wesen tief eingedrungen, Die span.

Germanus. (149, 169, 1. m.) Italica's und Romula's Münzen tragen Germanicus' Bild, letztere bald allein, bald neben dem des Drusus, sowie das seiner 2 ältesten Söhne. (54 ff. 117.) Ebenso wurden in Bilbilis unter den Dunmvirn C. Cornelius and M. Helvins

<sup>1)</sup> Zumpt p. 311 ff. 366 ff. Plin. 313. 369 f. III. 3, 4, 18. IV. 20, 34, 111 f. 3) Plin. III, 1, 3, 7, Zumpt p.

<sup>2)</sup> Plin. IV. 22, 35, 117. Zumptp. 310 f. 365 f.

Fronto, in Ercavica unter C. Terentius Sura und L. Licinius Gracilis, in Osca unter C. Terracina und P. Priscus, sowie in Segobriga Münzen mit Caligula's Bild geschlagen. (169 n-q.) In Carteja waren Germanicus und Drusus (61) Quatuorvirn; in der Civitas nova Arrucitana ward des Ersteren Gemahlin (162 ff.) gefeiert; in Ucletium (?) errichteten die Augustalen Q. Novanius Salvius, C. Culminius Fuscus, L. Fulvius Docimus, L. Fulvius Rectus. L. Popilius Apollopius und L. Furius Gemellus dem ältesten der Germanicus-Söhne (101) ein Denkmal; auf einer Inschrift aus Asta wird P. Virgilius Laurea (115 b.) als Drusus' Praefect und auf einer anderen aus Aspavia (112) dieser selbst genannt. Anch Claudius hiess vor seiner Thronbesteigung in Sagunt (218a) Patronus; nach derselben war er gleich Caligula für Strassenbauten thätig, besonders in der Gegend von Bracara Augusta. (308a. 314a. b.) In Hellerena (?) stand seine Statue; in Castulum (?) feierte Cornelius Taurus sammt seiner Fran Valeria Verecunda ihm zu Ehren Spiele und setzte ihm ein Denkmal. Letzteres geschah zu Montorum (?) von L. Aemilius und seinem Sohne, zu Cartima (?) durch Vestinus und seinen Sohn Rusticus und in Castro del Rio durch den Freigelassenen Optatus, (582 ff. 405a. 331.) Auf Münzen von Gades endlich wird Nero nach seiner Adoption gefeiert. (393a.) Aus Lusitanien ist der Huldigungseld der Arilienser nach Caligula's Thronbesteigung erhalten. (132.)

Zu Baetica gehörten die von Augustus in Mauretanien gegründeten Colonien: Zilis oder Julia Constantia Zilis, Banasa oder Valentia und Babba oder Julia Campestris, dessen Münzen Claudius' Namen tragen. Wahrscheinlich behielt diese Verbindung auch dann noch Bestand. als Mauretanien Provinz geworden war, denn Otho machte "der Provinz Baetica Ortschaften der Mauren zum Geschenke", und noch im J. 44 hatte der Statthalter von Baetica das Mauretanische Heer mit Getreide zu versorgen 1).

Mauretanien.

Mauretanien, schon längst ein Vasallenstaat, hatte bisher unter Königen gestanden, die sich der Abstammung von Antonius und Cleopatra rühmten. Ptolemaeus, der Letzte derselben, war von Caligula nach Rom gerufen und seiner Schätze halber hingerichtet<sup>2</sup>). Hierauf hatte Aedemon, ein Freigelassener des

Plin. V. 1, 1, 3. 5. B. 4 n. 584.
 Becker S. 230. Suet. Cal. 26.35.
 Tac. Hist. 1, 78. Dio 60, 24.
 Dio 59, 25. Sen. d. trang. 11, 12.

Gemordeten, dle Waffen ergriffen, und obwohl der von Callgula gegen ihn geschickte P. Gabinius siegreich war, so zog sich der Krieg bei der eigenthümlichen Beschaffenheit des Landes noch mehrere Jahre hin. In d. J. wurde C. Suetonius Paulinus Gabinius' Nachfolger 1).

Die Senatsprovinz Africa stand unter einem Consularen, der 12 Fasces führte und die dort stationirte 3te Legion, Augusta, befehligte, bis Caligula die letztere im J. 39 unter einen kaiserlichen Legaten stellte2). Innerhalb der Provinz waren Carthago, Maxula, Utica, Tuburbis, Cirta und Sieca Colonien, dazu 15 Städte römischer Bürger: wenigstens eine. Uzalis, hatte latinisches Recht, und mehrere hiessen frei. Unter den Letzteren tragen dle Minzen von Leptis Agrippina's Bild 3).

Africa.

Creta und Cyrene, seit d. J. 688 (67) vereinigt, standen unter Creta u. dem Senate, erfreuten sich aber dennoch vielfacher Fürsorge von Seiten der Kaiser. Dafür zeugen Inschriften und Münzen. errichtete die "Kaiserfreundliche" Bürgerschaft von Ptolemais in Cyrene Antonia ein Denkmal; so weihte M. Antonius Gemellus für "Clandius' Sieg und Heil und sein ganzes Hans" dem Apollo Myrtous ein Heiligthum. - Auf Creta wurden nuter Angurinus' und Flavius' Verwaltung Münzen mit Germanicus' und Caligula's Bildnissen geschlagen, und auf anderen die Geburt der Tochter des Kaisers gefeiert. Claudius liess durch C. Paconins Agrippinus und Dorotheus die Wege auf der Insel ansbessern, und wenigstens von Codynia ist eine Münze mit seinem Namen erhalten 4).

Am Iten Januar d. J.

795 n R. E. 42 n. Ch. G.

trat Claudins sein 2tes Consulat Im Verein mit C. Caeclua Largus C. Caecina an<sup>5</sup>). Der Letztere war vermuthlich ein Nachkomme des Ritters A. Caecina aus Volaterrae, eines Mannes picht ohne Beredtsam-

<sup>1)</sup> Plin, V, 1, 1, 11, Tac. Ann. 16, · 14. Dio 60, 9.

<sup>2)</sup> Becker S. 228, Tac. Hist. 4, 3) Plin. V. 4,3, 24 f. 29, 23, Zumpt 48. Dio 59, 20, wo M, Sila-p. 380, B. 4 n. 162 d. nus mit L. Piso, and dieser mit seinem Vater (Plin. ep. 150 f. 169 c. d. 189, 586 ff. 3, 7) verwechselt wird. 5) B.4 n. 293 f. Dio 60, 10,

Monimsen Bullet, 1852 p. 165 If.

<sup>4)</sup> Becker S. 223, B. 4 n. 32,585,

keit, der über Etruscisches Religiouswesen geschrieben, ein Buch voll der schwersten Anschuldigungen gegen Caesar verfasst und Cicero nahe gestanden hatte<sup>1</sup>). C. Caecina gehörte zu den angesehensten Männern des Staates,— er wohnte auf dem Palatin in demselben Hause, das früher Cicero's Client M. Scaurus besessen hatte, und der ältere Plinins sah als junger Mann dort 6 Lotusbäume, die im J. 662 (92) dem Redner L. Crassus allerlei Nachrede zugezogen hatten<sup>2</sup>),— und war schon unter Caligula Frater Arvalis gewesen<sup>3</sup>). P. Caecina Largus, vermuthlich sein Bruder, gehörte zu Claudins nächster Umgebung und ist vielleicht eine Person mit dem Praetorius Largius oder Lartius (Largus?) Licinius, der als Statthalter von Spanien dem ältern Plinius seine Historia naturalis abkaufen wollte und in diesem Amte starb; sein Sohn P. Licinius Caecina war zur Zeit der Herausgabe dieses Werkes Praetor gewesen<sup>4</sup>).

Largus blieb während des ganzen Jahres im Amte, und seinen Namen erhielt ein Senatsbeschluss, der das Anrecht an die Hinterlassenschaft der Latinen genauer regelte. Claudius legte am Iten März das Consulat nieder, und an seine Stelle Corn. Lup. trat als Ersatzconsul Cornelius Lupus, der in einem der letzten Cos. suff. Jahre Tiber's Creta verwaltet hatte<sup>5</sup>).

Das Jahr begann, wie gewöhnlich, mit der feierlichen Beeidigung des Senates und der Beamten auf die Acta Augusti.
Claudius sprach als Pontifex maximus die Eidesformel vor und
leistete dann als Consul den üblichen Schwur, ohne zu gestatten, dass seine eigenen Regierungs-Handlungen in demselben erwähnt wurden. Dagegen hob er die Verlesung von Reden des
Augustus und Tiberius, welche früher für diesen Tag bestimmt
war, auf, weil die Sitzung hierdurch bis auf den Abend ausge-

Plin, X. 24, 34, 71, XI. 37, 77, 197. Sen. q. n. II. 39, 1, 49, 1.
 56, 1. Suet. Caes, 75. Cic. adfam. 6, 6 ff. 13, 66.

Ascon. ad Scaur. p. 176 ed. Lugd. 1648. Plin. XVII.1, 1,2 ff.

<sup>3)</sup> Marin. Att. tav. 7.11. B. 4 n. 144. 182. 295.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 11. 33 f. Plin. XIX.

<sup>2, 11, 35.</sup> XX, 18, 76, 199. Plin. ep. 3, 5.

<sup>5)</sup> Gaj. 3, 63. Sen. lud. 13,5. Dio 60, 10. Institut. III. 8, 4. Borghesi asserv. numism. 9, 6. (Giorn. Arcad. Bd. 17 S.77 ff.) Derselbe vermuthet Bull. 1846 p. 171, vom 1ten Juli ab sei Suetonius Paulinus Cos. suff. gewesen.

dehnt ward; statt dessen wurden jene Reden auf die Säulen der Curle eingegraben 1).

Am 13ten Januar, wenn nicht schon einige Tage vorher, - Claud.pater in diesem Falle wol am 11ten, weil Augustus gerade an diesem Tage vor 70 Jahren den Janustempel geschlossen hatte, - nahm Claudius den Titel Pater patriae an, und aus Miinzen, welche die Freiheit mit dem Pileus in der Rechten darstellen, lässt sich abnehmen, dass die Gewährung freierer Bewegung, die Wiedereinführung von Volksversammlungen u. A. hiermit zusammenhing<sup>2</sup>).

Senat.

Im Uebrigen bewahrte der Kaiser den bürgerlichen Cha-Claud, u. d. rakter seiner Regierung auch jetzt. Er leistete nicht nur bei Niederlegung des Consulates den gewöhnlichen Eid, sondern unterhielt auch mit den Senatoren manche Privatbeziehungen, nahm an ihren Festen und Gastmählern Theil, besuchte sie, wenn sie krank waren u. dgl. m. In den Sitzungen sass er meist und verlas seine Reden entweder selbst oder liess es durch Andere thun, aber sobald die Mehrzahl der Versammelten aufstand, erhob er sich gleichfalls vom Platze, und wie rücksichtsvoll er gegen Einzelne verfuhr, erhellt darans, dass dem hochbetagten Senator L. Sulla — er war vermuthlich mit Messalina's Mutter vermählt gewesen, - gestattet ward, sich unter die Praetoren zu setzen, weil er schwer hörte und desshalb meist aufstehen musste<sup>3</sup>). Wie unter Augustus durften verarmte Mitglieder des Senates in aller Stille aus demselben austreten, und ebenso wurde auf eine Ergänzung dieses Collegiums aus dem Ritterstande Bedacht genommen, indem der Kaiser Ritter, die Senatorisches Vermögen besassen, zu Volkstribunen machte, und ihnen hiermit das Recht gab, im Senate zu bleiben. Der regelmässige Besuch der Sitzungen wurde einem Jeden schlechthin zur Pflicht gemacht, und Dawiderhandelnde mit so schweren Strafen belegt, dass Einige sich desshalb selber den Tod gaben. Vermuthlich gleichzeitig ward bestimmt, dass jeder Senator, der sich über den 7ten Meilenstein von der Stadt entfernen wolle, fortan vom Kaiser, statt vom Senate, beurlaubt sein musste; nur die

<sup>1)</sup> Dio 60, 10, 57, 8, Tac. Ann. 2) B. 4n. 295 f. 283, 594. Oros. 13, 11. Becker 4 S. 219 n. 1300, 6, 20. Becker 4 S. 445.

<sup>3)</sup> Dio 60, 12. Zonar, 11, 6.

auf Sicllien ausässigen Mitglieder dursten ohne solche Erlaubniss in ihre Heimath reisen. — Rücksichtlich der Provinzialbeamten wurde versügt, die Statthalter der Senats-Provinzen sollten vor dem iten April Rom verlassen und sich dorthin begeben; und die Statthalter der Kaiser-Provinzen dursten dem Fürsten für ihre Ernennung nicht mehr im Senate danken, denn — so lauteten (laudius' Worte — "nicht sie sind mir Dank schuldig, als hätten sie das Amt gesucht, sondern ich babe ihnen zu danken, dass sie bereitwillig die Last der Regierung mit mir tragen, und wenn sie nun ihr Amt gut verwalten, so werde ich vielmehr sie beloben" 1).

Praeto-

Während seines Consulates beschäftigten Claudius besonders die Verhältnisse der Praetoren. Es wurden deren jährlich 14 bis 18 erwählt; ein Theil von ihnen war mit Verwaltung des Staatsschatzes beauftragt, und gegen diese wurden mancherlei Anschuldigungen erhoben. Der Fürst wies dieselben jedoch zurück, und ging vielmehr selbst daran, das amtliche Verfahren dieser Beamten zu controliren: er erschien persönlich auf den von ihnen angesetzten Terminen und änderte, was ihm bei ihren Verkäufen und Verdingungen nicht richtig schien, sofort ab. 3 Praetorii wurden mit Eintreibung rückständiger Staatsschulden beauftragt, und jedem von ihnen zu dem Ende 2 Lictoren und andere Unterbeamte beigegeben. - Wol aus Dankbarkeit für solche Schonung veranstalteten einige von den Praetoren am Jahrestage des Regierungsantritts und am Geburtstage der Kalserin auf eigene Kosten Festlichkeiten; der Fürst selbst feierte jenen Tag nicht, nur erhielten die Garden ein Geldgeschenk von 25 Denaren, und dies blieb seitdem Sitte. - Unter den übrigen Beamten ist für die Stellung der Tribunen bezeichnend, dass sie, als Einer von ihnen starb, den Senat zur Anstellung einer Neuwahl beriefen, obwohl die Consula in Rom anwesend waren 2).

D. Tribunen-

Bauten.

Wie (laudius gleich nach seiner Thronbesteigung besonders im südlichen Gallien für Ausbesserung und Anlage von Heerstrassen thätig gewesen war <sup>3</sup>), so ging er jetzt daran, die Schwierigkeiten,

Suet. Aug. 35, 40. Dio c. 11.
 Dio 60, 10. 53, 2. 60, 12. 16.
 Suid. s. v. Κλαύδιος. Tac. Ann.
 B. 4 n. 290 f. 295 a.
 12, 23. Suet. Claud. 23.

welche der Versorgung Rom's mit Lebensmitteln im Wege standen, dauernd zu beseitigen. Wiederum herrschte Thenerung, und diese Noth drohte stets von Neuem, da die Küste Latinm's keinen Hafen besass, der einigermassen dem Bedürfniss entsprochen hätte. Zwar lag Ostia an der linken Seite der Tibermündung, allein der dortige Hafen war schon zu Caesar's Zeit in dem Grade versandet, dass wiederholt ein Neubau desselben erwogen ward. Von den mancherlei Projecten, die man damals und nachher entwarf, mochte unter Augustus Einzelnes ausgeführt sein 1), allein eine nachhaltige Abhülfe war nicht erreicht: die Schiffe mussten vor dem Hafen auf hoher See Anker werfen. und konnten erst, nachdem sie einen Theil der Ladung an Leichter-Schiffe abgegeben, die Tiber hinaufsegeln, und eben so schwierig war ihre Befrachtung 2).

Claudius nahm daher den Bau eines neuen Hafens rechts Hafen bei von Ostia in Angriff. Dort sollte unmittelbar am Ufer des Meeres Ostia. ein Bassin ausgegraben, und die Tiber durch einen Kanal in dasselbe abgeleitet und so mit dem Meere in Verbindung gesetzt werden. Weder die getheilten Urtheile der Zeitgenossen über diesen Plan, noch die enormen Kosten - die Baumeister wollten nicht einmal die Summe derselben nennen. - schreckten den Kaiser von der Ausführung ab. - Mit diesem Unternehmen stand ein zweites, noch grossartigeres in Zusammenhang, die Ableitung des Lacus Fucinus im Lande der Marser. Das Wasser Lac. Fucin. dieses Sees war seit längerer Zeit im Wachsen begriffen, so dass schon Caesar an Ableitung desselben gedacht hatte, und Augustus wiederholt, aber vergeblich von den umliegenden Ortschaften deswegen augegangen war. Jetzt hatte sich eine Gesellschaft von Privaten gebildet, um gegen Ueberlassung der hierdurch gewonnenen Grundstücke jenes Werk auszuführen. Als dieselbe die Genehmigung des Kaisers hierfür nachsuchte, übernahm dieser die Anlage eines Abzugs-Kanales selbst, aus keinem anderen Grunde, als weil es möglich schien, den See in die Tiber zu leiten, und deren Wasserstand hierdurch so zu erböhen, dass die Speisung des Kanales nach dem neuen Hafen ohne Nachtheil für den unteren Lauf des Flusses geschehen

Plnt. Caes. 58, Schol. Cruq. ad 2) Strab. 5, 3 p. 375 T. Hor. A. P. 63.

konnte<sup>1</sup>). — Ueber beide Bauten ist u. d. J. 45 und 52, sowie über die gleichfalls von Caesar schon projectirte Herstellung einer geraden Verbindung Rom's mit dem Adriatischen Meere u. d. J. 48 mehr zu berichten.

Claudins'

Andererseits nahm die Reglerung eine Wendung zum Schlim-Behagen an meren, und dies hing damit zusammen, dass Claudius' Wohlgeren-Spielen fallen an Gladiatorenspielen geweckt ward. Noch der 24te Jan. war ungefeiert vergangen, allein einige Zeit nachher lud Claudius - sei es um den Wünschen der Plebs zu genügen, oder in Anlass der Praetoren-Feste, - die Römer "zn einer Sportula oder zu einem improvisirten und einfachen Mahle" in den Septis ein. Die Aufführungen waren dort ohne besonderen Aufwand und dauerten nur wenige Tage, doch zeigte sich, dass der Kaiser an solchen Festlichkeiten sichtliches Behagen fand: er zählte die Goldstücke, die den Siegern ausgezahlt wurden, mit den Zuschauern zusammen laut her, redete diese wiederholt als "Herren" an, ermunterte sie zur Heiterkeit und ertheilte seine Befehle nicht durch die Herolde, sondern verzeichnete dieselben in seine Schreibtafel und liess diese von Bank zu Bank circuliren, Dabei fehlte es nicht an allerlei schlechten Witzen: die Menge verlangte, Palumbus, (d. h. Holztänberich), vermuthlich ein Fechter, solle auftreten, und der Fürst erwiederte: "ia wohl, sobald er gefangen ist!" Für einen Essedarins baten seine 4 Söhne um Verabschiedung, die Menge stimmte ein, und der Kaiser gewährte ste, sandte aber zugleich seine Schreibtafel umher, um das Volk zu ermahnen, es solle für Erzeugung und Erziehung von Kindern Sorge tragen, da es sehe, wie vortheilhaft dies selbst für einen Gladiator sei!2)

Hiermit war die Bahn für eine lange Reihe ähnlicher Blutfeste gebrochen. Eine grosse Menge von Sclaven und Freigelassenen hatte unter Tiberius und Caligula die Rolle von Anklägern und falschen Zeugen gegen ihre Herren übernommen: da-

<sup>1)</sup> Quinct. J. O. 3, 8, 16. Dio 60, 11, wo die Conjectur Accour statt Τίβεριν zu verwerfen ist. Hirt Gesch. d. Bank. 2 S.322. Snet. Cland, 20. Caes. 44. Nach Mommsen: Abhandl. d. Sächs. Gesellsch. 1850 S. 651 N. 27, hat Augustus den Hafen bei Ostia gebaut, doch s. m. Abh. im Philolog. XII.

<sup>2)</sup> Dio 60, 13. Suet. Claud. 21.

für traf sie jetzt blutige Vergeltung. Ein Theil von ihnen wurde u. ähnl. öf-

thren Herren zur Bestrafung preisgegeben, die Mehrzahl aber ver- fentlichen Ergötzlichartheilt, entweder mit wilden Thieren oder mit einander zu fechten. In rascher Folge reihten sich öffentliche Ergötzlichkeiten an einander: bald reichte die übliche Zahl der Spiele nicht mehr aus, Claudins stellte neue an, bald unter erdichteten Veranlassungen. baid zu angeblicher Wiederholung von solchen, die in der That nie gefeiert waren. Er selbst war der Erste auf dem Platz, sogar während der Frühstücks-Pause wich er nicht, sondern veranstaltete in derselben neue Lustbarkeiten, indem er nicht selten Arbeiter und Handwerker, durch deren Schuld an den Maschinerien etwas in Unordnung gerathen war, ja selbst einen seiner Bedienten in der Toga auftreten liess. Wer von den Fechtenden auch nur durch einen Zufall niederfiel, wurde, sogar wenn die Spiele nicht von ihm veranstaltet waren, auf seinen Befehl niedergemacht. Ja, sein Behagen an Blutvergiessen ging so weit, dass er sich an den Mienen der Sterbenden nicht satt sehen konnte, und sich aus den Schwertern zweier Gladiatoren, die sich in demselben Augenblicke durchbohrt hatten, Messer zum täglichen Gebrauche verfertigen liess. Bald wurde man in dieser Beziehung erfinderisch: man liess einen einzelnen Mann mit einem Elephanten kämpfen, man führte einen Löwen vor, der Menschen lebendig auffrass, und Wettrennen, Gladiatorenkämpfe, Thierhatzen wurden, bald einzeln, bald zusammen, nicht nur im Circus, sondern auch auf dem Vatican (wol in Calignia's Gärten) und auf dem Marsfelde veranstaltet. Dabei versteht es sich von selbst, dass sich anch andere Darstellungen, wie z. B. die Eroberung und Plünderung einer Stadt, oder die Vorführung von gezähmten Tigern, daran schlossen, doch blieb das Blutvergiessen das vorherrschende Vergnügen, und Claudius konnte sich selber nicht verhehlen, wie wenig dasselbe der Majestät des Kalsers zieme. Wenigstens liess er Augustus' Statue aus dem Circus entfernen, "weil es sich für sie weder schicke, das Morden anzuschauen, noch immer verhüllt zu stehen 1)."

Während solche Schaustellungen die Plebs urbana mit hoher Begelsterung für einen Kaiser erfüllten, der sich so leutselig, so gefällig gegen ihre Wünsche erwies, wandten sich die Bes-

<sup>1)</sup> Suct. Claud. 21, 34, Plin, VIII, 7, 7, 22, 17, 25, 65, Dio 60, 13.

serdenkenden mehr und mehr von dem "Blut und Mord-gewohn-

Herrschaft u.d.Freigel.

ten" Herrscher ab, dessen gemeine Vertraulichkeit mit dem Pöbel thn in ihren Augen theils verächtlich, theils lächerlich machte. In ihm selbst entwickelte sich zu den Schwächen seines Characters die Neigung, Blutscepen anzuschauen, und nach und nach trieb ihn diese, auch Folterungen und Hinrichtungen persönlich beizuwohnen 1). Um so leichter wurde es Messalina und den Messalina's Freigelassenen, sich der Herrschaft zu bemächtigen. Zwar liess er einen seiner Sclaven auf dem Forum peitschen, weil er sich gegen einen vornehmen Mann ungebührlich betragen hatte, zwar durfte ein Volkstribun an einem anderen eine gleiche Züchtigung vollziehen, ohne dass der Kaiser ihm seinen Unwillen hierüber durch etwas Anderes, als durch eine vorübergehende Entziehung seiner Unterbeamten zu erkennen gab; allein bald wussten die Hansgenossen die Angst und den Zorn des Gebieters gegen Jeden zu erregen, der ihnen im Wege stand, und so Vollmacht zu icder Gewaltthat von ihm zu erlangen. Gewohnt, Tage laug dem Blutvergiessen zuzuschauen, säumte der eingeschüchterte Fürst nicht. Todesbefehle zu erlassen, und wenn man auch wusste, er werde nach Wiederkehr der Besonnenheit dieselben Personen zur Tafel and zum Würfelspiel laden, sie wegen Nichterscheinens "Schlafmützen" schelten, und Trauer über ihren Tod empfinden, so lag es selbstverständlich im Interesse der Einschüchternden, durch schlennige Vollziehung der Todesbefehle dafür zu sorgen, dass solche Reue zu spät kam²).

Silanus' Tod.

Das erste Opfer dieser Art war Appius Junius Silanus, Stiefvater Messalina's und designirter Schwiegervater Octavia's. Er hatte die unzüchtigen Anträge seiner Stieftochter abgewiesen: Grund genug, ihn zu verderben. Narcissus wurde das Werkzeug des schändlichen Anschlages. Die Ausführung einzuleiten, diente vermuthlich der Umstand, dass man einen Mann niederen Standes mit einem Dolche in der Nähe des kaiserlichen Schlafgemaches entdeckte3). So war Claudius in die nöthige Angst versetzt, und Silanus ward durch Messalina auf den nächsten Morgen ganz frühe zum Kaiser beschieden. Bei Tagesanbruch stiirzt nun Narcissus zitternd und bebend an Claudius' Bett, theilt

<sup>1)</sup> Suet. Claud, 31. Dio 60 14. Zonar. 11.9.

<sup>2)</sup> Suet. Cland, 39. Dio c. 14. 3) Suet, Cland. 13.

ihm mit, er habe ihn im Traume durch Appius' Hand fallen sehen, Messälina vollendet die Einschüchterung, indem sie betheuert, sie habe schon mehrere Nächte dasselbe geträumt, und während der armselige Fürst betäubt dasteht, melden die Bedienten, Appius sei draussen und begehre dringend Einlass. Da giebt Claudius Befehl, ihn auf der Stelle binzurichten; und so fest war er von der Schuld des Gemordeten überzeugt, dass er den ganzen Hergang am nächsten Tage im Senate vortrug, und gegen Narcissus seinen Dank dafür aussprach, dass er selbst im Schlafe für sein Wohl wache 1).

Dieser Gewaltstreich hatte weit nachhaltigere Folgen, als Messalina und ihre Helfer ahnten. Bei Claudius' Thronbestelgung war Rom in fleberhafter Aufregung gewesen, und wenn dieselbe auch durch die verständigen Massregeln der Regierung im Ganzen beseitigt war, so hatte Seneca's Verbannung doch gerade unter den ersten Männern des Staates eine weitgreifende Verstimmung hervorgerufen. Seitdem war durch des Fürsten offenes Zurschautragen seiner Schwächen im Verkehr mit dem Pöbel die Majestät des Thrones in ähnlicher Weise erniedrigt, wie unter Caligula, und wenn man zu dem Allen auch schwieg, so zeigte doch der schändliche Mord des Silanus, wessen man sich hinfort zu versehen habe.

Wahrscheinlich fällt gerade in diese Zeit die Heransgabe Sen.'s cons. von L. Seneca's Trostschrift an seine Mutter Helvia. Der Phi- ad Helv. losoph hatte während seines Exils die Bedenken, welche sich threr Abfassung entgegenstellten, oft erwogen, und war zuletzt zu dem Entschlusse gekommen, die Mutter dadurch zu trösten, dass er ihr bewies, er selbst sei nicht unglücklich, ja könne als Schüler der Stoa nicht unglücklich sein, folglich habe auch sie keinen Grund, um ihn zu trauern. Beides geschieht in dieser Schrift, deren Veröffentlichung einige Monate nach seiner Verbannung erfolgte. (Vergl. modo, modo 2, 5. recens volnus 3, 1.)

Die Ausführung hebt mit dem Satze an: "Jeder kann sich glücklich machen, die äusseren Dinge sind hierfür von geringer Bedeutung", und untersucht dann den Begriff "Verbannung". Dieselbe wird als Ortsveränderung definirt, und darauf bewiesen, dass diese allem Irdischen und Himmlischen und vorzugswelse

<sup>1)</sup> Sen. lud. 11,5. Suct. Claud. 37. Tac. Ann. 11, 29. Dio 60, 14.

dem Menschen eigenthümlich ist. Dazu ist die Nathr überall dieselbe, und man nimmt seine Tugend überall mit, wohin man geht: folglich ist das Glück überall zu finden. Als Beweis dafür wird M. Marcellus hingestellt, der als Verbannter zu Mytilene M. Brutus zu der Aeusserung veranlasste, "es sei ihm vorgekommen, als gehe er in's Exil, wie er ohne Jenen zurückgekehrt", den Gaius Caesar zu sehen "nicht ertrug", und der mit Brutus' Bewunderung mehr zufrieden war, als Caesar mit der Herrschaft der Welt. (cap. 9, 4 ff.) Auch Armuth, - argumentirt Seneca weiter - Schande und Verachtung, welche für den Verbannten zur Ortsveränderung hinzukommen, machen nicht unglücklich: denn so wenig Caligula, der 100,000 Louisd. zu einer Mahlzeit brauchte, oder Apicius, der sich selbst den Tod gab, als er sein Vermögen bis auf jene Summe verprasst hatte, glücklich waren, so klar haben Leute, wie Scipio, Regulus, Menenius, gezeigt, dass Armuth und Glück Gefährten sind; und Socrates im Gefängniss, M. Cato, der sich um Praetur und Consulat vergebens bewarb, Aristides auf dem Wege zum Tode, sind redende Beweise dafür, dass wahres Glück durch Schande und Verachtung der Menschen nicht gestört wird. - Zum Schluss weist Seneca die Mutter auf den Kreis der Ihrigen, auf ihre Schwester, seine beiden Brüder und die Schaar der Enkel hin, als vor Allen geeignet, ihre Trauer um den, nicht unglücklichen Verbannten zu mildern.

Thronfeindliche Bestrebungen.

Die Wirkung dieser Schrift auf Rom's Publicum ist unseren Augen zwar nicht mehr erkennbar, doch darf sie unter den damaligen Verhältnissen als bedeutend gedacht werden, da sie Ihren Verfasser als einen Mann erscheinen hiess, der die Theorien der Schule auch im Leben bewährte, und durch sein Beispiel bewies, dass die Grundsätze der Stoa auch im Elende eine nnerschütterliche Kraft einhössten.

M. Annius Vinicianus

Um so mehr mochten Manche, welche In den Januartagen des v. J. für die Republik gewirkt oder selbst nach der Herrschaft getrachtet hatten, geneigt sein, einen neuen Versuch zur Verwirklichung ihrer Pläne zu machen, denn nach Appius' Fall konnte Jeder von ihnen gleiches Verderben erwarten. Unter ihnen übernahm M. Annius Vinicianus (S. 111) die Rolle des Vorkämpfers: er fürchtete als Thronprätendent und Neffe des Gemahls der gemordeten Julia Livilla das nächste Opfer zu sein, und war

entschlossen, nicht wehrlos zu fallen. Seine Pläne begegneten Scriboniasich mit denen des M. Furius Camillus Scribonianus. (S. 190.) nus' Empö-Derselbe stand an der Spitze der Dalmatischen Legionen: Italien. von Truppen entblösst, lag wehrlos vor ihm; die Missstimmung gegen die neue Regierung war unverkennbar, die Unfähigkeit des Fürsten, einem bewaffneten Angriffe Widerstand entgegenzusetzen, lag offen zu Tage. Dies Alles hatte in Scribonianus den Gedanken angeregt, Claudius zu stürzen und sich des Thrones zu bemächtigen. Leicht verständigte er sich mit M. Vinicianns, als dieser ihn zur Ergreifung der Waffen aufforderte. Er zog seine Truppen zusammen, nahm ihnen den Huldigungseid ab und erliess an den Kaiser ein Schreiben voll Vorwürfe und Drohungen. in welchem er seine Abdankung forderte und ihm, falls er die Krone niederlege, persönliche Sicherheit versprach. Die Wirkung dieses Briefes auf Claudius entsprach Vinicianus' Erwartangen: seiner Schwäche sich wohl bewasst, berlef der Kaiser die ersten Männer des Staates zu sich und zog mit ihnen seine Entsagung in ernstliche Erwägung. Senatoren und Ritter verliessen die Stadt, um in's Lager des neuen Regenten zu eilen: anter ihnen der Consul d. v. J. Pomponius, gegen welchen P. Suillius (S. 91, 179), jetzt Messalina's ergebenes Werkzeug, eben heftige Anklage erhoben hatte 1). Der grosse Hanfe endlich sah,

Unternehmens entgegen. Allein schon nach 5 Tagen liefen ganz andere Nachrichten ein. Scribonianus' Soldaten waren durch die Worte "Volk" und "Freiheit" in seiner Proclamation nachdenklich gemacht, sie hatten Ihr jetziges behagliches Leben mit der unsicheren Zukunst und den Beschwerden verglichen, denen sie entgegen gingen. Bald lockerten sich die Bande des Gehorsams gegen den neuen Gebieter, und als unheilkündende Götterzeichen vernehmbar wurden, kehrte der Ingrimm der reuigen Krieger sich gegen ihre Officiere. Eine Anzahl derselben wurde erschlagen, Scribonianus suchte auf der Insel Issa eine Zuflucht, man verfolgte ihn auch dorthin, und ein gemeiner Soldat, Volaginius, gab ihm den Todesstoss2).

wenn auch nicht theilnahmlos, doch unthätig dem Ausgange des

Tac. Ann. 13, 43.
 Dio 60, 15. Tac. Ann. 12,52. Hist.
 Suet. Claud. 13.35. Otho 1. 1,89. 2,75.

Hinrich-

Mit ihrem Haupte sank die Verschwörung dahin: Camillus' Freunde legten theils selbst Hand an sich, wie Vinicianus, theils flelen sie der Rache des Kaisers zum Opfer, der desto schonungsloser strafte, je mehr er eben gezittert hatte. Freilich ward auch hierbei der äusseren Rechtsform genügt, indem die Verhandlungen im Senate Statt fanden. Claudius, die Befehlshaber der Garde und die Freigelassenen erschienen in der Sitzung. Der Erstere, zwischen beiden Consula auf curulischem oder tribunicischem Sessel sitzend, stellte den Antrag auf Bestrafung der vorgeführten Angeklagten. Nachdem er sich dann auf selnen gewöhnlichen Platz begeben, wurden auch für diese Sitze bingestellt, und wie sehr man, wenigstens äusserlich, das Recht achtete, lässt sich daraus ersehen, dass ein Praetor erst, nachdem er sein Amt niedergelegt, angeklagt wurde. Allein dabei verschmähte man kein Mittel, die Schuld der Beklagten festzustellen: Sclaven und Freigelassene traten wider ihre Herren als Angeber auf, Fremde und Ritter, Bürger und Senatoren wurden trotz Claudins' Zusage (S. 136) gefoltert. Männer und Weiber füllten die Gefängnisse. Die Hinrichtungen erfolgten theils im Kerker, theils öffentlich: selbst Weiber führte man gesesselt vor Gericht und warf ihre Leichname die Verbrechertreppe hinab, - und wer auswärts den Tod gefunden, dessen Haupt wurde öffentlich ausgestellt.

Es braucht kaum gesagt zu werden, dass dies letztere Verfahren von Messalina und den Freigelassenen ausging. Sie beuteten die Angst und den Eifer ihres Herrn in entsetzlichster Weise aus, indem sie Jeden, der ihnen anstössig war, vor Gericht stellten, und dagegen Mehreren der Meistbetheiligten um Geld und Gunstbezengungen Straflosigkeit gewährten. Hiermit verlor das Ganze, wenn auch nicht den grässlichen Anstrich. so doch seine sittliche Bedeutung, und noch mitten unter den Gräuelscenen trat der frivole Spott der Zeit zu Tage. Wenn Claudius seiner Gewohnheit nach im Senate wie gegen die Truppen mit griechischen, besonders homerischen Versen um sich warf, und häufig das Wort Telemach's:

Ab mir zu wehren den Mann, wenn einer vorher mir ergrimmt ist. (Odyss. 16,72)

im Munde führte, so wusste der Witz der Zuhörer bald den vorhergehenden Vers:

Selbst zwar bin ich ein Jüngling, und noch nicht trau' ich den Händen,

aufzusinden und auf diese Weise mit bitterer Ironie den strafenden Kaiser als jugendlichen Schwächling darzustellen. Ja, selbst in der gerichtlichen Verhandlung musste der allmächtige Narcissus einen derben Verweis von Galaesus, einem Freigelassenen des Camillus, hinnehmen. Denn als er mitten in die Versammlung vortrat und Diesem die Frage vorlegte: "Was würdest Du thun, wenn Camillus Kaiser wäre?" erhielt er die beissende Antwort: "Ich würde hinter ihm stehn und schweigen!"¹).

Arria

Danehen fehlte es nicht an Beispielen heroischen Muthes. Niemand ist deswegen so hoch gefeiert, wie Arria, Gattin des Consularen Caecina Paetus, die ihre Seelengrösse schon vorher bewährt hatte, indem sie ihrem todkranken Manne den inzwischen erfolgten Verlust ihres Sohnes vollständig verbergen konnte. Paetus war an Camillus' Unternehmen betheiligt gewesen; nach dessen Fall wurde er nach Rom geschleppt, dort sein Urtheil zn empfangen. Vergebens flehte Arria die Soldaten, welche ihn abführten, um einen Platz in ihrem Schiffe, vergebens erbot sie sich, die Dienste zu thun, zu deren Verrichtung man einem Consularen sonst einen Sclaven mitzunehmen gestatte: sie wurde abgewiesen und folgte in einem Fischerkahne dem voraussegelnden Fahrzeuge durch das Adriatische Meer. Sie traf früh genug in Rom ein, um der Gerichtsverhandlung beizuwohnen. Anch dort gab sie Zeugniss von ihrem Heldensinne; als Camillus' Wittwe. Junia, sich zur Angeberin erbot, mahnte Arria's erustes Wort: "In Deinem Schoosse starb Scribonianus, und Du lebst!" sie wenn auch vergeblich — an die Pflicht des treuen Weibes gegen den todien Gatten. In ihr selbst stand der Entschluss fest. Paetus nicht zu überleben, obwohl sie als Messalina's Verwandte für sich nichts zu fürchten hatte. Vergebens suchte ihr Schwiegersohn, Paetus Thrasea, ihren Vorsatz zu erschüttern, indem er sie fragte: "Willst Du denn, dass Deine Tochter mit mir sterbe, wenn ich untergeben muss?" Ihre Antwort lautete: "Ja, wenn ste mlt Dir so lange und so einträchtig gelebt hat, wie ich mit Paetus!" Vergebens bewachten die Ihrlgen sie auf das Sorgfältigste, um einen Selbstmord-Versuch zu verhüten. Mitten unter

<sup>1)</sup> Dio 60, 16, 15,

ihnen, sprang Arria plötzlich auf und stiess, um Jene von der Erfolglosigkeit der Obhut und von der Unerschütterlichkeit ihres Entschlusses zu überzeugen, den Kopf mit solcher Gewalt gegen die Wand, dass sie bewnsstlos zu Boden sank. So liess man sie gewähren, und als die Stunde kam, wo Paetus nur noch zwischen schimpflicher Hinrichtung und dem Tode von eigener Hand zu wählen hatte, aber solche Wahl zu treffen zögerte, da ergriff Arria den Dolch, stiess sich denselben in die Brust und reichte ihn dem zagenden Gatten mit der Worten: "Paetus, es schmerzt nicht!"1)

Es ist kaum nöthig zu erwähnen, dass die Stimmung der Zeitgenossen nach Camillus' Fall sofort wieder zu Gunsten des siegreichen Kaisers umschlug. Es begreift sich, dass gerade Diejenigen, welche eben geschwankt hatten, sich beeilten, ihm Beweise ihrer Ergebenheit darzubringen. So wurde ihm in Au-Denkmäler.gasta Taurinorum jetzt ein Denkmal errichtet, und Gleiches fand vermuthlich in Lanuvium unter dem Dictator P. Caecius Pulcher und den Aedilen P. Autronius Celsus und L. Laberius Maximus Statt. Auch aus Ravenna ist eine Inschrift aus d. J. erhalten, welche einer Gabe des Herrschers gedenkt2). Doch dürfen wir nicht dabei übersehen, dass die Zeitgenossen in der That Grund hatten, mit Claudius' Massregeln zufrieden zu seln. Selbst bei den Strafen, welche die Schuldigen trafen, wurde gegen die Kinder derselben eine anerkennenswerthe Milde geübt: sie blieben nicht nur straflos, sondern behielten zum Theil sogar das väterliche Vermögen. Scribonianus' Name wurde aus den Consplar-Fasten und von den meisten öffentlichen Denkmälern getilgt; seine Wittwe musste Rom verlassen; sein Sohn behielt das Vermögen des Vaters und wurde, wie es scheint, sogar dessen Nachfolger im Collegium der Fratres Arvales<sup>3</sup>). Mörder des Hochverräthers wurde zu den höchsten militärischen Ehren befördert, eben so die Soldaten, welche ihre Officiere erschlagen hatten; die beiden Legionen, welche ihren Führer verlassen hatten, die 7te und 11te, erhielten die Namen Claudia,

Claudius' Milde.

<sup>1)</sup> Dio 60, 16. Zonar. 11, 9. Plin. ep. 3, 16. Martial. ep. 1, 14. Tac. Ann. 16, 34.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 296. 304 f.

<sup>3)</sup> Dio l. c. Orell. 689. 4033. Borghesi Annal. XXII. p. 358 ff. Vgl. Mommsen 2270. 4607. Tac. Ann. 12, 52. B. 4 n. 303.

Pia, Fidelis 1). Eine Anzahl Veteranen, deren Dienstzelt abgelaufen war, wurde, vermuthlich jetzt, in Sicum angesiedelt, und vielleicht gleichzeitig eine andere Militair-Colonie in Sabaria unweit des Platten-Sees in Pannonien angelegt2).

Die Statthalterschaft Dalmatien's ging an L. Salvius Otho, Dalmatien. Vater des späteren Kaisers, über. M. Otho, Lucius' Vater, stammte L. Salvius aus dem Etruscischen Municipium Ferentium und hatte dem Ritterstande angehört, bis er durch Livia's Einfluss zum Range eines Senators und zur Würde eines Praetors gelangte. Seine Verheirathung mlt einer Frau aus vornehmer Familie hatte, seinem Sohne den Weg zu den höchsten Staatsämtern geöffnet. Dazu kam Diesem eine auffallende Aehnlichkeit mit Tiberius. deretwegen man ihn für dessen Sohn hielt, nicht wenig zu Statten, und die persönliche Zuneigung des Kaisers hatte iene Vermuthung genährt: L. Otho ward Flamen und Frater Arvalis. und seine Tochter wurde als Kind mit Drusus, Germanicus' Sohne, verlobt. Er war mit Albia Terentia aus einer Ritterfamile vermählt, und diese hatte ihm ausser jener Tochter 2 Söhne geboren, L. Salvius Otho Titianus und M. Salvius Otho. 15 Monate nach des Letzteren Geburt war er Cos. suff. für die 2te Hälfte d. J. 33 geworden und hatte später Africa verwaltet. Die Strenge. welche er hier, wie bei anderen ausserordentlichen Aufträgen bewies, liess ihn vermuthlich für das Amt eines Statthalters der bedenklichen Provinz Dalmatien geeignet erscheinen 3).

In Mauretanieu setzte Suctonius (S. 195) den Krieg mlt Maureta-Glück fort: er durchzog das Land bis zum Atlas, überschritt im Winter — vermuthlich d. J. 42/43, s. u. — zuerst von allen römischen Feldherrn das Gebirge und gelangte jenseit desselben bls an den Fluss Ger. Ueber diese Unternehmung veröffentlichte er ausführliche Berichte, aus denen Plinius Auszüge mitgetheilt hat4).

nien.

In Palästina übertrug Agrippa vermuthlich am Iten Nisan, Palaestina. als dem Anfangstage des jüdischen Kirchenjahres, das Hohepriesterthum an Simon Cantharas, Boethus' Sohn, dessen Schwe-

<sup>1)</sup> Tac. Hist. 2, 75. Suet. Oth. 1. 3) Suet. Oth. 1. Tac. Hist. 2,50. Zonar. Ann. 11, 9. Dio 60, 15. 55, 23,

Suet. Galb. 6. B. 4 n. 182.

<sup>4)</sup> Plin. V. 1, 1, 14 ff.

<sup>2)</sup> Plin, III, 22, 26, 141.24, 27, 146.

ster an Herodes den Grossen verheirathet gewesen war 1). Zugleich erliess er den Einwohnern von Jerusalem die bisher übliche Häusersteuer und legte den Oberbefehl über die Truppen in die Hände seines Freundes Silas, der ihm auch in den Tagen der Noth seine Treue bewährt hatte. Ueber Agrippa's Stellung zu derjepigen Partei unter den Juden, welche buchstäbliche Gesetzesbeobachtung und strenge Abschliessung gegen alles Fremde mit änsserster Hartnäckigkeit verfocht, fehlt es zwar an directen Zengnissen, doch ist kaum zu zweifeln, dass die Nationalen den Zögling und Vasallen Rom's mit innerem Missbehagen an ihrer Spitze sahen. Desto eifriger suchte Agrippa diese mächtige Partei mit seiner Herrschaft auszusöhnen. Hierza bot sich gerade jetzt ein Anlass. In der Phönicischen Stadt Dora oder Doros (S. 166) hatten junge Leute heidnischen Glaubens eine Statue des Kaisers in der Synagoge aufgestellt. Da hierdurch den Juden die Benntzung ienes Locales unmöglich gemacht war. so eilte Agrippa in Person zu Petronius und berief sich vor demselben auf die kaiserlichen Verfügungen des letzten Jahres. Der Magistrat der Doriten wurde zur Verantwortung gezogen, und als er die Schuld des Geschehenen auf die leidenschaftlich erregte Menge schob, erliess Petronius nicht nur ein Edict, in welchem er den Einwohnern der Stadt die Beobachtung der kaiserlichen Verordnungen (auch der hinsichtlich der Alexandrinischen Juden erlassenen) von Neuem einschärfte, sondern sandte auch den Centurio P. Vitellius ab, die Schuldigen zu ermitteln und zur Verantwortung vor ihn zu führen2).

Parthien.

Im Parther-Reiche hatte der Kampf zwischen Vardanes und Gotarzes (S. 172) von Nenem begonnen, indem der Letztere mit einem Hülfsheer von Hyrcaniern und Dahern von der Ost- und Südost-Küste des Caspischen Mecres, in Parthien einfiel, und hierdurch seinen Gegner nöthigte, die Belagerung Seleucia's seinen Unterfeldherrn zu überlassen und sich gegen ihn zu wenden. Während Beide nach Bactrien zogen, entsandte Petronius seinen Schützling, Mithradates den Iberer, nach Armenien und gab ihm eine römische Heeres-Abtheilung zur Bezwingung der festen Plätze mit. Gleichzeitig machte Mithradates' Bruder, Pharasmanes, von Iberien aus einen Einfall in das Land. Der Par-

<sup>1)</sup> Joseph. Antq. XIX, 6, 2, XVIII, 5, 4, 2) B. 4 n. 451.

III.

thische Statthalter Demonactes wurde geschlagen, und als nun ein Theil der Armenischen Grossen den Beherrscher Klein-Armenien's. Cotys (S. 173), auf den Thron erheben wollte, erliess der Kaiser an diesen ein abmahnendes Schreiben, und in Folge dessen wurde Mithradates allgemein als König Armenien's anerkannt 1).

Am Iten Januar d. J.

796 n. R. E. 43 n. Ch. G.

trat L. Vitellius das Consulat an, welches Claudius ihm auf 6 Monate verliehen hatte. Seinem Amtsgenossen, dessen Namen wir nicht kennen, war diese Würde vermuthlich für einen gleichen Zeitraum übertragen, doch starb er vor Ablauf desselben. und Claudius, der schon im v. J. Cos. des. war, trat für ihn als Er-Claud. Cos satz-Consul ein, was bisher noch nie ein Kaiser gethan hatte. Ans der Inschrift eines Meilensteins von Vienne ergiebt sich. dass der Fürst beim Beginn seines 3ten Regierungsjahres, d. i. am 24ten Jan., noch den Titel Cos. II führte. Auf einer Inschrift aus Tibur wird er am Iten Febr. Cos. III genannt: folglich muss die Uebernahme des 3ten Consulates zwischen beiden Tagen Statt gefunden haben, und so erklärt es sich, dass dieses Consulat vielfach als ein ordentliches bezeichnet wird. Die Daner desselben war auf 6 Monate bestimmt, und Claudius war noch im Amte, als er sich zu dem Zuge nach Britannien entschloss2).

L. Vitellius' einflussreiche Stellung rechtfertigt einen Blick D. Vitellier. auf die Familie und Vergangenheit desselben. Die Vitellier stammten aus Nuceria in Apulien und nahmen eine uralt hohe Stellung für sich in Anspruch. Andere, wie der seiner scharfen Zunge wegen iibel berufene Cassius Severus 3), rechneten sie dagegen zu den Libertinen und erzählten, der Ahnherr der Familie sei ein Schuhflicker gewesen; dessen Sohn habe eine gemeine Person. dle Tochter eines Backofen-Vermiethers. Antiochus, gehelrathet. und durch Ankauf subhastirter Besitzungen und Ausübung einer elnträglichen Denuncianten-Thätigkeit so viel Vermögen erworben. dass sein Sohn als Mitglied des Ritterstandes auftreten konnte.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11.8 f.

<sup>2)</sup> H. 4 n. 305 307a, 306 f Dio hat Suct. Claud, 14.

συνάρχουτι, was Zonar. 11.

<sup>9</sup> in gryvmarsvxori verändert

<sup>60, 17. 21:</sup> τω Οὐιτελλίω τω 3) Suct. Vit. 2. Orell. 130, Tuc. Ann. 1, 72. 4, 21.

Dleser, P. Vitellius, war unter Augustus kaiserlicher Kassenbeamter und hinterliess 4 Söhne: Aulus, Quintus, Publius und Lucius, sämmtlich Mitglieder des Senates. Von ihnen war Aulus wegen seiner Prachtliebe und guten Tafel berühmt und starb im J. 32 als Cos. suff.1). Quintus hatte unter Augustus die Quaestur bekleidet, musste aber im J. 18 aus dem Senate aus-Publius war Germanicus' Gefährte während seiner Thätigkeit am Rheine gewesen, hatte ihn dann in den Orient begleitet und die gerichtliche Verfolgung Cn. Piso's mit Eifer und Umsicht betrieben, so dass Tiberius Ihm als Anerkennung dafür eine Priesterwürde vom Senate übertragen liess 3). Nachdem er dann die Praetur bekleidet batte, verwaltete er die Provinz Bithynien als Proconsul und ehrte dort Germanicus' Andenken durch Prägung von Münzen mit seinem Bilde. Vielleicht desswegen wurde er im J. 31 als Mitschuldiger Sejan's angeklagt, weil er diesem die Gelder der Staats- und Militär-Kasse zur Verfügung gestellt habe. Durch die Bürgschaft seines Bruders, (vermuthlich Aulus) wurde er vor öffentlichem Gefängnisse geschützt und dessen Obhut übergeben; allein nicht im Stande, die Ungewissheit seiner Lage zu ertragen, öffnete er sich die Adern, und obwohl er sich auf die dringenden Bitten der Seinigen einer Heilung unterzog, so erlag er doch bald nachher einer Krankheit, zu deren Steigerung vermuthlich seine Gemüthsstimmung nicht wenig beitrug 1). Seine Wittwe Acutia wurde im J. 37 wegen Majestätsverbrechen angeklagt und verurtheilt<sup>5</sup>).

L Vitellius, L. Vitellius, der jüngste der 4 Brüder, hatte sich etwa um die Zeit, wo Tiberius zur Regierung kam, mit Sextilia vermählt, einer Frau aus angesehener Familie, deren Geistesadel sich durch nnbescholtenen Wandel nicht minder, wie durch musterhaftes Verhalten während der Herrschaft ihres Sohnes bewährte<sup>6</sup>). Er war im J. 34 Consul gewesen, und im nächsten Jahre an die

<sup>1)</sup> Suct. Vit.1.2. Orell.4033. Borghesi Ann. XXII p. 359 f.

<sup>2)</sup> Suet. Vit. 2. Tac. Ann. 2, 48.

<sup>3)</sup> Plin. XI. 37, 71, 187. Tac. Ann. 1,70.2,6.74.3,10.13.17.19.

<sup>4)</sup> B. 4n. 75. Tac. Ann. 5, 8. Suet. Vit. 2.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 6, 47.

<sup>6)</sup> Tac. Hist. 2, 64. 89. 3, 67. Suet. Vit. 3. Für die Zeit spricht die Geburt ihres Sohnes Aulus am 23ten Sept. d. J. 15.

Spitze Syrien's gestellt 1). Dort hatte er sich unter schwierigen Verhältnissen als einen Mann "von alter Tüchtigkeit" bewiesen. (S. 171). Dennoch rief Caligula ihn im J. 40 zurück, um ihn zu tödten, und seit diesem Augenblicke machte die Furcht Vitellius aus einem tüchtigen und selbstbewussten Manne zu einem der niedrigsten Schmeichler. Verhüllten Hauptes nahte er dem Weltgebieter, wieder und wieder das Antlitz abwendend, als vermöge er den Glanz seiner Hoheit nicht zu ertragen, warf sich dann weinend zu seinen Füssen nieder, begrüsste ihn als Gott und bat es sich als höchste Guade aus, wenn er am Leben bleibe, dem Herrscher opfern zu dürfen. Solche Erniedrigung rettete the nicht par vom Tode, sondern verschafte ihm auch einen Platz unter des Kaisers Freunden. In dieser Stellung fuhr er fort, die masslose Selbstüberhebung seines Herrn soweit zu nähren, dass dieser sich selbst für einen Gott erklärte. (S.108.) Als solcher rühmte er sich des Verkehrs mit den Himmlischen, namentlich mit der Mondgöttin, und als er einst an Vitellius die Frage richtete, ob er jetzt die Göttin an seiner Seite erblicke, gab dieser, gesenkten Auges und wie vor einer göttlichen Erscheinung zitternd, die klugberechnete schmeichelnde Antwort: "O Herr, Euch Göttern allein ist beschieden, einander zu schauen!"

Durch solche Mittel wurde er am Hofe Caligula's eine der bedentendsten Personen, und wusste anch nach dem Thronwechsel seinen Einfluss zu bewahren, indem er sich an Narcissus und Pallas und namentlich an Messalina anschloss. Goldene Bildsäulen der Freigelassenen standen unter seinen Hausgöttern, und wie sehr er sich vor der Kaiserin erniedrigte, lässt sich darans erkennen, dass er sie als höchste Gnade um Erlanbniss bat, ihr die Schuhe ausziehen zu dürfen, und einen von ihren Socken beständig zwischen Toga und Tunica trug und bisweilen küsste. Kanm kann es hiernach befremden, wenn er auch anderen Frauen eine Verehrung erwies, die unserem Geschmacke schlecht genug zusagt. Wenigstens erzählte man von ihm, er lasse den Speichel einer angebeteten Freigelassenen mit Honig zn einer Salbe vermengen und reibe sich mit derselben täglich und öffentlich Hals und Adern ein2). - In Folge seiner Stellung zu Claudius wurde Vitellius jetzt zum Consol ernannt, und als die Angele-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 6, 28, 32,

<sup>2)</sup> Suet. Cal. 14. Vit. 2. Dio 59, 27,

genheiten Britannien's Jenen zu einem Zuge dorthin veranlassten, legte er die gesammte Regierung und sogar den Befehl über die Truppen in seine Hand 1).

Opfer und Festiage beschränkt,

Unter den Regierungshandlungen dieses Jahres ist die Aufhebung oder Beschränkung einer Anzahl von Opfern und Festtagen zu erwähnen<sup>2</sup>).

Wie sehr eine solche Massregel im öffentlichen Interesse lag, lehrt ein Blick auf die Bruchstücke der alten Calendarien. welche aus den Zeiten der Julischen Herrscher auf uns gekommen sind. Denn wie schon in der republicanischen Zeit viele Tage entweder ganz oder theilweise der Verwendung für öffentliche Angelegenheiten entzogen waren, so trat mit dem Kaiserthum eine Auzahl monarchischer Erinnerungs,- und Dankfeste hinzu, deren Verherrlichung durch Opfer und Spiele die Zahl der Geschäftstage bedeutend verminderte. Schon Augustus hatte desshalb mehr als 30 Festtage abgeschafft, allein unter Tiberius waren mehrere neue hinzugekommen, wie der 4te Tag der Saturnalieu, der 17te Sept. als Tag von Augustus' Consecration und die Feier des 13ten September, wo Libo's Anschläge vereitelt waren. Endlich hatte Caligula, wie der Abriss seiner Regierung zeigt, sowohl die von Tiberius beschränkten Festlichkeiten in glänzender Weise veranstaltet, als auch die Zahl der Festtage erheblich vermehrt<sup>3</sup>), und wenn Claudius auch seinem Beispiele nicht folgte, so wurde eine neue Vermehrung fast unabweislich, da theils der Haufe nach Spielen verlangte, theils manche Vermögende durch Gewährung jenes Verlangens zugleich die Gunst der einflussreichen Personen des Hofes suchten, wie wir bei der Feier von Messalina's und ihres Sohnes Geburtstag sahen. seits bestand aber kaum der dritte Theil des Jahres aus solchen Tagen, an denen nicht eine religiöse Feier oder ein Staatsfest vorgenommen wurde. Freilich brachte ein solches Missverhältniss zwischen Werkel- und Festtagen den Römern keineswegs gleiche Nachtheile, wie uns in solchem Falle treffen würden, denn theils waren die Bedürfnisse des Lebens weit geringer als bei uns, theils versah die quentgeltliche Getreidevertheilung

<sup>1)</sup> Suet. Vit. 2. Dio 60. 21. 2) Dio 60, 17.

Suet, Aug. 32. Macrob. Sat. 1, 10, 2.4, 23. Dio 59, 6, 60, 25. Suet. Cat. 17. Tac. Ann. 2, 32. Kal. Amit.

mehr als 200,000 Arme allmonatlich mit je 10 Modii Weitzen. Allein, wenn es hierdurch auch der Plebs urbana möglich ward, zwei Drittel des Jahres Festlichkeiten und Spielen beizuwohnen, ohne dass sie Gefahr lief zu verhungern, so erwuchsen doch für die Verwaltung des Staates und namentlich für die Rechtspflege erhebliche Uebelstände, obwohl weder an allen Festtagen noch während der ganzen Dauer eines solchen die Geschäfte ruhten. Bei Claudius' Leidenschaft für Ansübung des Richteramtes dürfen wir kaum zweifeln, dass der nächste Anlass für die erwähnte Aufhebung und Beschränkung einer Anzahl von Opfer- und Festtagen in dem Bestreben lag, mehr Zeit für die Rechtspflege zu gewinnen.

Der Umfang dieser Massregel ist uns nur zum kleinsten Theile erkenubar, obwohl von den Bruchstücken der alten Calendarien, welche auf uns gekommen sind, ein hochwichtiges, das Calendarium Antiatinum, Claudius' letzter Zeit und die übrigen den vorangegangenen Regierungen angehören. Eine Vergleichung derselben mit einander zeigt zwar, dass einzelne Tage aus ganzen oder halben Ruhetagen zu Geschäftstagen gemacht wurden, doch tritt auch das Umgekehrte ein, und dazu ist das Cal. Ant. für die in Rede stehende Reform kaum massgebend, well seine Abfassung nicht vor d. J. 51 fällt, und bis dahin Manches wieder geändert sein konnte.

Etwas mehr Einsicht in Claudins' Massregel gestattet die D. Gerichts-Nachricht, dass er die Gerichtsferien verlegte. Früher flelen die-ferien verselben in den Herbst (wie aus dem Process des Verres erhellt, in die letzte Hälfte des August und in den September) und in den Frühling, d. h. in den Februar, in welchem kein einziger Tag als Dies fastus bezeichnet wird. Dabei trat für die Processirenden der Nachtheil ein, dass die Gerichts-Sitzungen während der Winter-Monate durch die 14tägigen Ludi plebeji im Nov. und durch die Saturnalien und Sigillarien eine Unterbrechung erfuhren, und die Richter mussten nach Beendigung dieser Festlichkeiten von Neuem in Thätigkeit treten. Desshalb hatte schon Augustus die Gerichtsferien in den November und December verlegt, und Claudius vereinigte diese mit denen des Februar, so dass sie den Schluss und Anfang des Jahres umfassten: eine Einrichtung, die bis auf Galba bestand 1). Damit in Zusammenhang stand

iegi.

<sup>1)</sup> Suet. Aug., 32, Claud. 23, Galb. 14,

ohne Zweifel die Verlegung mehrerer Feste, theils in die Ferten-Monate, theils auf andere Tage, wie dies von den 10tägigen Ludi Veneris, welche man bisher am 20ten Juli, seit Claudius am 25ten September feierte, und von dem Feste der Magna mater. das jetzt am 22ten März begann, mit Sicherheit bezeugt ist 1).

Corbulo.

'Die nächste Regierungsmassregel war eine finanzielle. Unter allen gewaltsamen Erpressungen Caligula's war keine weitgrei-Ca. Domit, fender und willkührlicher gewesen, als das Cn. Domitius Corbulo übertragene Verfahren gegen die Beamten und Unternehmer von Strassenbauten. Domitius, dessen Büste nach dem Urtheil eines Kunstkenners noch heute den Mann der entschiedenen That zeigt, "der keine Rücksichten der Billigkeit, selbst wenn sie seine eigene Person betreffen, kennt und nur vor dem Buchstaben des Gesetzes und vor dem anerkannten Rechte sich beugt", stammte aus einer alten und vornehmen Familie. Seine Mutter Vestilia war mit 3 höchst namhaften Männern, C. Herdicius (wol richtiger C. Domitius), Pomponius und Orphitus, verheirathet gewesen and hatte 4 Kinder geboren. Von diesen war Cn. Domitius im J. 21 mit einer Klage wider den jungen L. Sulla vor den Senat getreten, weil dieser bei einem Gladiatoren-Spiele vor ihm, dem Praetorius, nicht aufgestanden sel, und hatte sein Recht so eifrig verfochten, dass es kaum der Vermittelung von L. Sulla's einflussreichen Verwandten, Mamercus Scaurus und L. Arruntius, gelang, die Sache beizulegen. Mit gleicher Hartnäckigkeit hatte er, gleichfalls schon unter Tiberius, den Senat wiederholt mit Klagen über den schlechten Zustand der Strassen Italien's belästigt und mit den Aufsehern derselben fortwährend Händel gehabt. Später war er von Caligula, - dessen Gemahlin Cacsonla war seine Halb-Schwester - zum hülfreichen Werkzeuge ausersehen, um die leeren Kassen wieder zu füllen, indem er ihm die Untersuchung jener Uebelstände nebst Bestrafung der Schuldigen übertrug. Corbulo vollzog diesen Auftrag eben so sehr zur Zufriedenheit des Kaisers, der ihn dafür ihm J. 39 zum Consul machte, wie mit rücksichtslosester Strenge gegen alle Betheiligten: nicht nur diejenigen Wege-Beamten und Unternehmer von Strassenbauten, welche noch am Leben waren, wurden zur Rechenschaft gezogen, sondern die Verantwortlichkeit auch auf die

<sup>1)</sup> Merkel ad Ovid. Fast. p. I.I. Lyd. d. mens. 4, 41. Kal. Const.

Erben schon verstorbener ausgedehnt, und Diesen wie Jenen Geldstrafen von ausserordentlicher Höhe auferlegt und executorisch eingetrieben. Der Thronwechsel hatte Corbnlo's Thätigkeit nicht gestört, und wiederholt war Claudius gebeten, an Stelle des strengen Rechtes Milde treten zu lassen. In Folge dessen verfügte er jetzt Erlass der noch rückständigen und Wiedererstattung der schon gezahlten Strafgelder. Die hierzu erforderlichen, ohne Zweifel bedeutenden Summen wurden zum Theil durch Zurücknahme der "ohne Grund" gemachten Schenkungen Caligula's beschafft, zum Theil musste Corbulo sie aus seinem eigenen Vermögen bestreiten 1).

Die S. 198 erwähnte Verordnung über die Zeit, wo die Statthalter der Senats-Provinzen Rom verlassen sollten, wurde dahin modificirt, dass fortan der 13te April als äusserster Termin gelten sollte 2).

Das Leben und Treiben der am Hofe herrschenden Persön-Messalina's lichkeiten wurde der Hauptstadt jetzt mehr und mehr klar. Mes- Ausschweisalina hatte gleich den meisten vornehmen Frauen Rom's ihre bestimmten Liebhaber, und unter diesen sind namentlich genannt: Plautius Lateranus, Suillius Caesoninus, - wol ein Verwandter von P. Suillius - und vor Allen Vettius Valens, kaiserlicher Leibarzt, Stifter einer neuen medicinischen Schule und ein Manu von Beredtsamkeit und grossem Vermögen3). Dabei gab sie sich aber auch den gröbsten Ausschweifungen ungeschent hin, und man wollte wissen, sie besuche verkleidet und unter dem Namen Lycisca öffentliche Lusthäuser, wetteifere dort mit den gesuch-

<sup>1)</sup> E. Brann die Ruin, u. Mus. Rom's. S. 171. Tac. Hist. 2, 76. Plin. VII. 5, 4, 39. Tac. Ann. 3, 31. Dio 59, 15. 60, 17.

<sup>2)</sup> Dio 60, 17.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 11, 35. 30. Plin. XXIX. 1, 5, 8. - Letzteres dürfen wir darans schliessen, dass Stertinins, der vor ihm Leibarzt war, jährlich 5000 Logisd, von Claudius erhielt und ausserdem durch Privat-Praxis so viel verdiente, dass er 300,000 L. hinterliess, obwohl er Neapel mit Prachtbauten geschmückt hatte. In ähnlicher Weise erwarb der Wundarzt Alcontes in Gallien und Rom in wenig Jahren 100,000 L. Freilich kein Wunder, wenn einzelne Kuren mit 2000 L. honorirt wurden. Plin. XXIX. 1, 5, 7, 8, XXVI. 1, 3, 4.

testen Dirnen und habe an einem Tage 25 Männer angenommen¹). Mag Manches davon auf Uebertreibung berühen: unverkennbar war der nachtheilige Einflüss der Kaiserin auf die weibliche Welt Rom's. Im Palaste wurden Orgien gefeiert, bei denen vornehme Frauen selbst unter den Augen ihrer Männer die ärgsten Ausschweifungen begingen. Bald wurde die Theilnahme an denselben der sicherste Weg zu Macht und Anschn, Aemtern und Ehren, und wer denselben verschmähte, hatte Messalina's Ungunst und den eigenen Untergang um so eher zu erwarten, da der Kaiser die Zeit, welche die Staats Angelegenheiten ihm übrigliessen, theils in Gesellschaft von Buhlerinnen, die Messalina ihm zugesellte²), theils unter Genüssen der Tafel verbrachte.

D. kaiserliche Tafel har

Beides pflegt die Geschichte bei Fürsten als eine entschuldbare Schwäche anzusehen; dass sie bei Claudius härter geurtheilt hat, begreift sich darans, dass eine Menge Anecdoten über ihn von den Geschichtschreibern der folgenden Zeiten ohne Prüfung aufgenommen, und Schlüsse aus denselben gemacht sind, zu denen sie nicht berechtigten. Bei des Kaisers eigenthümlichem Wesen konnte es nicht fehlen, dass die "redegierige Hauptstadt, welche Alles wusste und von Allem sprach", aus den Vorgängen an seiner Tafel reichen Stoff zu Unterhaltungen entnahm. Fast täglich wurden grossartige Mahle veranstaltet, meist unter den Augen des Publicum's und in der Regel für 600 Gäste. An denselben nahmen die Kinder des Kaisers und die Söhne und Töchter der Edlen Theil, und zwar so, dass sie nach alter Sitte neben den Polstern der Gäste sassen; allein trotz ihrer Gegenwart war bei Tische jeder Zwang (S. 82 f.) verbannt, und Claudius selbst liess sich Speise und Trank so gut schmecken, dass er zuletzt gewöhnlich zurücksank und einschlief, bis man ihn durch künstliches Erbrechen wieder zu sich brachte. Selbst seine Richter-Leidenschaft trat hinter diesem Behagen am Tafelgenuss zurück: wenigstens verliess er einst das Tribunal auf dem Forum Augusti, als der Duft eines Mahles, das man den Saliern im Mars-Tempel bereitete, ihn zur Theilnahme an demselben lockte3). Ausserdem gab auch das rücksichtslose Benehmen mancher Gäste zu allerlel

<sup>1)</sup> Plin. X. 63, 83, 172. Juvenal. 2) Dio 60, 18. Anrel. Vict. d. Caes. VI. 115 ff. Schol. IV. 5.

<sup>3)</sup> Suet Claud. 32 f.

Gerede Anlass, wie das Belspiel von T. Vinins zeigt. Derselbe T. Vinius. stammte aus praetorischer Familie, - sein Grossvater mütterlilicher Seits war von den Triumvirn geächtet, aber durch seine Frau Tunnsia und durch seinen Freigelassenen Philopoemen gerettet1), - hatte mit der Frau des Statthalters von Pannonien, Calvisins Sabinus, ein unsittliches Verhältniss gehabt und war desshalb von Caligula eingekerkert. Von Claudius freigelassen, hatte er die öffentliche Laufbahn begonnen, war Praetor und Befehlshaber einer Legion geworden und gehörte zn den Gästen des Kaisers. Als solcher ward er verdächtig, einen goldenen Becher entwendet zu haben; Claudius lud ihn am folgenden Tage wieder zu Tisch und liess ihm allein von allen Gästen einen irdenen vorsetzen. Natürlich war Vinius, da alle Welt diesen Vorgang erfuhr, für lange Zeit unmöglich gemacht: erst unter Nero erhielt er die Verwaltung von Gallia Narbonensis und spielte nachber unter Galba als "Schlechtester der Sterblichen" eine kurze Rolle2).

In solcher Weise ward Alles, was an der kaiserlichen Tafel vorging, in Rom besprochen, und treffende Witze hierüber liessen dle Zeitgenossen nicht selten des Fürsten gute und achtungswerthe Seiten über seinen Schwächen. Verkehrtheiten und schlechten Manieren vergessen. Dabei soll keineswegs geleugnet werden, dass Messalina und die Freigelassenen seine Völlerei ebenso sehr wie seine Furcht und seinen Zorn zur Befestigung thres Einflusses benutzten.

Die Eisersucht der Ersteren forderte auch in diesem Jahre Julia +. ein Mitglied des Kaiserhauses als Opfer. Dies war Tiber's Enkelin Julia, einst Nero's (S. 90 f.), dann Sejan's (S. 93), und jetzt C. Rubellius Blandus' (S. 96) Gemahlin. P. Suillius, Schwiegersohn des Dichters Ovid 3), trat als Ankläger wider sie auf, Claudius erklärte die Nichte, ohne sie zu hören, für schuldig, und Julia ward hingerichtet4). Dabei erschien es der folgenden Zeit erwähnenswerth, dass Julia Graecina, Tochter des mit Ovid befreundeten Consularen Pomponius Graecinus - Cos. suff. im

<sup>1)</sup> Suet. Aug. 27. Dio 47, 7. App. 3) Ovid. ex Pont. 4, 8, 1.

b. c. 4, 44.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 32. Tac. Hist. 1, 48. 6, 1, Plut. Galb. 12,

<sup>4)</sup> Dio 60, 18. Tac. Ann. 13, 43. Sen. lud. 10, 4. Octav. 946 f. Suet. Claud. 29.

J. 16 — und Gemahlin von A. Plautius, Ihrer tiefen Trauer um die Gemordete ungestraft Ausdruck geben durfte1).

Catonins Justus +

Ebenso fand Catonius Justus, bei Tiber's Regierungsantritt Centurio primipilus im Pannonischen Heere, jetzt Befehlshaber der Garde, durch Messalina den Tod, weil sie fürchtete, er werde Claudius ihr Thun verrathen. Vielleicht aus gleichem Grunde flel später sein Nachfolger Rufus, Pompejus' Sohn, vermuthlich ein Verwandter von Antonia's Gemahl2).

Messalina

Neben solchen Gewalt-Massregeln trieben Kaiserin und Frelu.d.Freigel. gelassene einen schamlosen Handel mit dem gesammten Staatswesen. Claudius hatte einem Lycischen Gesandten (S.221) das Bürgerrecht genommen, weil er der lateinischen Sprache nicht mächtig war. Gleiches war Anderen widerfahren, und an diese Entziehung hatte sich Verleihung des Bürgerrechts an Gemeinden wie an einzelne Personen geschlossen. Bald wurde es zu einem öffentlichen Handels-Artikel, und als es in Folge dessen so sehr im Werthe sank, dass man sagte, "es sel für ein Paar Glasscherben zu haben", fanden Messalina und ihre Verbündeten in dem Verkauf von Aemtern, Bestallungen, richterlichen Erkenntnissen. Befehlshaberstellen und Statthaltereien eine nicht minder ergiebige Einnahme-Ouelle. Zuletzt monopolisirten sie sogar den ganzen städtischen Handel, so dass die Zufuhren auf den römischen Markt stockten. Claudius musste selbst einschreiten, um die Hauptstadt vor einer empfindlichen Noth an den nothwendlgsten Lebensbedürfnissen zu bewahren: er berief das Volk auf den Campus Martius und setzte dort vom Richterstuhle herab ein Maximum der Preise fest. Und wie er hierin den Freigelassenen entgegentrat, so nahm er zahlreiche Denunciationen nicht an, welche Diese gegen Leute anbrachten, die eben das Bürgerrecht erhalten hatten und Claudius' Namen nicht führten, oder ihn im Testamente nicht zum Erben einsetzten<sup>3</sup>).

Ein Attentat auf das Leben des Kaisers stand vermuthlich mit diesem Treiben der Freigelassenen in Verbindung, mag ein solches in Wahrheit beabsichtigt oder, was eben so glaublich

Tac. Ann. 13,32.

<sup>1)</sup> Fast, Antiat. b. Henzen J. L. 2) Tac. Ann. 1, 29. Dio 60, 18. p. 282 f. 509. Ovid. ex Pont. Sen. lud. 13, 5. 4, 9, 56 ff. 1, 6, 1, 10, 37, 2, 6. 3) Suet. Claud. 29. Dio 60, 17.

ist, nur fingirt sein, um Claudius einzuschüchtern. Ein Ritter wurde wegen eines solchen Anschlages durch Consuln und Tribunen vom Capitol heruntergestürzt; dürfen wir hiermit die Notiz verbinden, dass man unter denen, welche den Kaiser vor dem Theater erwarteten, einen Ritter, mit einem Stockdegen bewaffnet, antraf, so wird es wahrscheinlich, dass die Freigelassenen diesen Umstand benutzten, um ihrem Gebieter Furcht für sein Leben einzuflössen und so ihren wankenden Einfluss von Neuem zu befestigen 1).

Von sonstigen Ereignissen ist zu erwähnen, dass der 24te Jan. in der Gardekaserne mit einem Gladiatoren-Gefecht began- Thatsachen gen wurde, bei welchem Claudius im Feldherrngewande erschien. Am nächsten Tage, an welchem der Senat gehuldigt hatte, fand dann eine allgemeine Feier in den Septis Statt. - Des Kaisersohnes Geburtstag wurde, wie früher der Messalina's (S.198) nur von den Praetoren privatim gefeiert2). - Der Pietas Augusta wurde nach einem Senatsbeschluss vom J. 22 ein Heiligthum errichtet, und vermuthlich bei dessen Einweihung ein Congiarium gegeben<sup>3</sup>). - In Rom errichteten die kaiserlichen Freigelasseneu Praesens und Larcius Lydus "für Claudins' Heil" ein Denkmal. - Zu Faleria in Picenum erbauten L. Celer Quidacilius und C. Octavius ein Theater. - In Tibur errichteten L. Bussejns Annianns und Busseja Prima Victorina der Proserpina Bussiana ein Heiligthum. - In Süd-Frankreich und in Nord-Spanien liess der Kaiser Strassen bauen, von denen die letztere wenigstens 42 Millien lang war4).

Andere

a.d. J.

Lycien war bisher selbst von Abgaben frei gewesen, und Lycien. seine 23 Städte, unter ihnen Tlos, Xanthus und Patara die bedeutendsten, bildeten eine Eidgenossenschaft, welche zur Wahl ihrer Beamten, auch der richterlichen, und zur Vertheilung der Steuern gemeinsame Landtage hielt. Jetzt waren dort Unruhen ausgebrochen, und in denselben einige Römer erschlagen. Claudius verhandelte die Sache im Senate, und entschied dahin, "das Land solle unheilvoller innerer Uneinlgkeiten wegen" selne Selbständigkeit verlieren und der Provinz Pamphylien einverleibt

<sup>1)</sup> Suct. Claud. 13. Dio 60, 18.

<sup>2)</sup> Suet. Claud, 21, Dio 60,17.

<sup>3)</sup> B. 4 n. 309 f. Vgl Tac. Ann.

<sup>4)</sup> B. 4 n. 313a, 311, 307a, 305,

<sup>307</sup>h. 308a. 314a. b.

werden. Doch behielt es auch jetzt noch seine früheren Einrichtungen meistens bei, nur geschah die Erhebung der Abgaben fortan durch kaiserliche Procuratoren 1).

Manretanien. In Africa danerte der Kampf gegen die von Aedemon (S.194) aufgebotenen Stämme der Wüste fort. Wie es scheint, griff ein Theil derselben, die Musalamii, in d. J. Numidien an, wurde jedoch zurückgetrieben<sup>2</sup>).

Palästina.

C. Vibius Marsus Statthalter v. Syrien.

In Palästina übertrug König Agrippa (am 1. Nisan d. J.) das Hohepriesteramt an Matthias, Anan's Sohn, nachdem dessen Bruder Jonathan diese Würde abgelehnt hatte. Nicht lange nachher, also wol im April oder Mai, wurde P. Petronius aus Syrien abberufen und erhielt an C. Vibius Marsus einen Nachfolger<sup>3</sup>). Derselbe war nach dem Consulate im J. 17 mit Germanicus im Oriente gewesen, und nach dessen Tode hatten die Legaten und Senatoren lange geschwankt, ob die Interimistische Verwaltung 'Syrien's ihm oder Cn. Sentius zu übertragen sei, bis Marsus freiwillig zurücktrat. Er hatte dann Agrippina nach Rom begleitet und ('n. Piso, als er ihren auf der Fahrt begegnete, vorgeladen, sich wegen Anklage auf Mord vor Gericht zu stellen. Dann hatte er in d. J. 27/8 bis 30 Africa als Proconsul verwaltet, und dort gegen Germanicus' beide ältesten Söhne grosse Anhänglichkeit gezeigt. Vielleicht deswegen war er im Jahre 37, mit Cn. Domitius und L. Arruntins zusammen, wegen Ehebruchs mit Albucilla, Satrius Secundus' (S. 94) Gattin, und Theilnahme an der von ihr verübten Impietas in Principem angeklagt und nur dadurch der Vernrtheilung entgangen, dass er sich den Schein gab, als wolle er Hungertodes sterben. Mit Tiber's Tode hatte iene Gefahr geendet, und da sein Verhältniss zu Germanicus und Agrippina, sowie seine Verwandtschaft mit dem Ilause der Plautii (S. 88) und sein literarischer Ruf ihn Claudius empfehlen mussten, so konnte kaum Jemand gesunden werden, den lebhaftes Interesse an den Angelegenheiten des Orientes für die Verwaltung Syrien's geeigneter machte 4).

Strab. 14, 3. p. 214. App. b. c. 5,7. Dio 60,17. Suet. Claud. 25. Annal. dell'Instit. XXIV p. 180. Becker. 3, 1 S. 163 n. 1109.

<sup>2)</sup> Aurel, Vict. d. Caes. 4, 2: simul. Dio 60, 9.

<sup>3)</sup> Joseph. Antiq. XIX. 6, 4.

Orell. 6442. Borgh. Annal.
 XVI p. 322. Giorn. Aread.
 Bd. 17 S. 377 ff. Tac. Ann. 2.
 74. 79. 6 47 f. 4, 56 Eckh. 4
 p. 147 f. B. 4 n. 98, 115a.

Marsus traf in der Provinz ein, als es für Agrippa unver-Agrippa n. kennbar war, dass er die National-Partei unter seinem Volke d. Nationaum jeden Preis gewinnen müsse, wenn anders seine Herrschaft Daner haben solle. Und doch wie schwer hielt es, sich die Sympathien jener Eiferer um das Gesetz zu sichern, besonders für einen Fürsten, der durch Erziehung und durch wiederholten längeren Aufenthalt am Römischen Hofe seinem Volke und Glanben entfremdet schien, und den seine Stellung gegen Kaiser und Reich fortwährend zu Handlungen nöthigte, die ein ächter Israelit verabschenen musste! Der Sitte gemäss trugen Agrippa's Münzen des Kaisers Bild, während er sich selbst auf ihnen Frennd des Kaisers oder Claudius nannte; einzelne Städte, wie Tiberias, und grossartige Bauwerke, wie der Augustus-Hafen bei Caesarea. wurden nach dem Kaiser benannt, und die Hauptsitze heidnischer Bildung, wie Athen, empfingen von dem Vasallen-Könige namhafte Wohlthaten 1). Ferner war es üblich, Prachtbauten aufzuführen und zur Einweihung derselben glänzende Spiele zu veranstalten. So hatte Agrippa in Berytus Theater und Amphitheater, Bäder und Säulenhallen erbaut, - vielleicht gehört einem dieser Werke die Inschrift an, in welcher Tholom Rabbaom einer der Epimeleten des grössten Gottes genaont wird, - und bei Einweihung derselben, etwa gegen Ende d. J., fanden Schauspiele, musische Wettkämpfe und Gladiatorengefechte Statt, und bei letzteren traten 700 Paar Fechter, lauter "Uebelthäter" aus des Königs Landen, auf2). Ohne Zweifel entfremdete dies die jüdischen Nationalen dem Römlinge noch mehr, und bald trat die Misstimmung gegen den Fürsten offen zu Tage. Silas (S. 210) hatte sich seiner Verdienste um Agrippa in solchem Grade gerühmt, dass dieser ihn des Befehls über die Truppen entsetzte und in's Gefängniss warf. Allein bald sah der König, dass er sich übereilt habe, und an seinem Geburtstage gab er Befehl, den Gefangenen freizulassen und vor ihn zu führen. Doch Dieser wies die Freiheit als Gnadengeschenk trotzig zurück und blieb im Gefängniss. - Bald nachher trat ein Schriftgelehrter, Simon, als Agrippa sich in Caesarea anfhielt, vor versammeltem Volke in Jerusalem auf und stellte den König, der nach Josephus

<sup>1)</sup> B. 4 n. 452 ff. Eckh. 3 p. 426. Joseph, Antg. XIX. 7, 3. C.J. Gr., 359 ff.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 442. Joseph. 7, 5,

alle Gesetzes-Vorschriften genau erfüllte und namentlich täglich opferte, als einen "Unreinen" dar, dem der Eingang in den Tempel zu versagen sei. Agrippa — das ist characteristisch für seine Stellung, — bestrafte den Mann, der nach jüdischer Vorstellung die schwerste Beschuldigung wider ihn erhoben hatte, nicht, sondern liess ihn zu sich nach Caesarea führen; dort empfing er ihn im Theater, liess ihn der Vorstellung beiwohnen und fragte dann, was hier dem Gesetze widerstreite. Jener verstummte, bat um Verzeihung und ward reich beschenkt entlassen. Auch aus den Schriften des Talmud ersehen wir, dass Agrippa, als Sohn einer nicht-israelitischen Mutter, den strenggläubigen Rabbinen nach 5 Mos. Cap. 17 V. 16 nicht als rechtmässiger König galt¹).

Desto eifriger war der König bemüht, Etwas zu thun, wodurch er sicher war, die National-Partei für sich zu gewinnen. Er nahm eine Erweiterung und Verstärkung der Befestigungen Jerusalem's in Angriff. Allein hierbei hatte er seine Abhängigkeit von Rom ausser Acht gelassen: Vibius Marsus sah in diesem Schritte eine bedenkliche Neuerung, und auf seinen Bericht verbot Claudius die Fortsetzung des Baues. Agrippa gehorchte, und wenn es auch ihm oder seinem Nachfolger gelang, für Geld die stillschweigende Aufhebung jenes Verbotes zu erwirken, so blieb sein Verhältniss zu den Juden doch das frühere, und bald wurde seine Stellung zum Reiche und zu Marsus durch drohende Verwickelungen von Aussen noch bedenklicher 2).

'arthien.

Die Parthischen Prätendenten Vardanes und Gotarzes (S. 210) hatten sich etwa zu Anfang d. J. dahin verständigt, dass Gotarzes sich unterwarf und zur Sicherung der Ruhe nach Hyrcanien ging. Seitdem im Besitze des Thrones, gewann Vardanes Seleucia, im 7ten J. der Belagerung, und rüstete sich hierauf zum Angriffe auf Armenien. Während er hierzu den Beistand des Königs Itazes von Adiabene — seine Geschichte s.u.d. J. 44 — zu gewinnen und den widerstrebenden mit den Waffen zu überwältigen suchte, und der Syrische Statthalter ernstliche Vorkehkehrungen zur Abwehr der Parther traf, war Agrippa von Berytus nach Tiberias gegangen. Dort fanden sich Antiochus von

<sup>1)</sup> Joseph. 7; §. 1.4. Havercamp. 2) Joseph. 7 §. 2. Tac. Hist. 5, 12. ed. Jos. II. p. 376 f.

Commagene, Sampsigeramus von Emesa, Cotys von Klein-Armenien. Polemo von Pontus und Agrippa's Bruder Herodes bei ihm ein, wir dürfen glauben, um sich gemeinschaftlich über ihr Verhalten in nächster Zukunft zu berathen. Es lag in Rom's Interesse, zu verhüten, dass Vasallen-Fürsten einzeln, oder gar vereinigt, den auswärtigen Augelegenheiten gegenüber selbständig verfuhren. Desshalb begab sich Marsus gleichfalls nach Tiberias. Auf die Nachricht hiervon ging Agrippa ihm mit seinen Gästen bis zum 7ten Meilensteine entgegen, allein solches Entgegenkommen mit einem "Gefolge von Königen" konnte kaum anders. als einen ungünstigen Eindruck auf den Vertreter Rom's machen. Marsus sandte in der Stille Boten zu den fremden Fürsten und forderte sie zu ungesäumter Abreise auf. Es versteht sich, dass Alle gehorchten. Agrippa war auf's Neue in den Augen der Juden blossgestellt, und seine Beschwerden über Marsus, sowie seine wiederholte Bitte um dessen Abberufung waren bei Claudius ohne Wirkung.

Uebrigens blieb die Ruhe in den Grenzlanden ungestört. Während Vardanes in Adiabene einstel, erhob Gotarzes neuen Aufruhr und zwang hierdurch den Gegner, sich wider ihn zu wenden <sup>1</sup>).

Weit ernstere Unternehmungen begannen dagegen an der <sup>Britannien</sup>. Nordgrenze des Reiches. Seit Caesar's erster Landung in Britannien waren 97 Jahre verslossen, und wenn auch Augustus in kluger Erkenntniss der Gefahr, welche in Rom's Grösse lag. seinen Nachfolgern weitere Eroberungen widerrathen hatte, so waren Britten und Römer wiederholt in Berührung gekommen. Schon unter Augustus hatten vertriebene Brittenfürsten, Damno. Bellaunus und ein dritter, von dessen Namen nur die Anfangsslibe Tim erhalten ist, vor heimischen Feinden in Rom Schutz gesucht<sup>2</sup>). Dann war Adminius, von seinem Vater Cynobellinns vertrieben, mit seinem Gefolge zu Caligula geslohen und hatte dlesem Fürsten Anlass gegeben zu einer Britannischen Expedition, deren lächerlicher Ausgang bekannt ist <sup>3</sup>). Vor Kurzem war wieder ein vertriebener Britte, Berieus mit Namen, in Rom

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11. 9. 10. Joseph. 2) Monum. Ancyr. 6, 2.

Antq. XX. 3, 3, XIN. 8, 1, XX. 3) Suct. Cal. 44. Dio 59. 21.
1, 1. Oros. 7, 5.

erschienen und hatte, während die Feinde seine Auslieferung forderten, den Kaiser zur Absendung eines Heeres nach der Insel aufgefordert. Claudius willfahrte seinen Bitten. Das von langen Bürgerkriegen zerrüttete Land liess wenig Widerstand erwarten. dazu waren Claudius, vermuthlich in Folge von Suetonius' Eindringen in den Atlas (S. 209) eben die Ornamenta triumphalia ertheilt, aber wie viel ehrenvoller war es, wenn die bald bevorstehende Wiederkehr des Tages, an dem der Göttliche Julius vor 100 Jahren Britannien betreten hatte, den Kaiser als Gebieter des mächtigen Eilandes erblickte? Und war ausserdem nicht ein auswärtiger Krieg das beste Heilmittel gegen Unternehmungen, wie die des Scribonianus?

Krieg geg. Brit.

So begann Claudius den Krieg gegen Britannien. Die Oberleitung desselben wurde, wie es scheint, dem Freigelassenen Narcissus übertragen, denn dieser führt in einer Inschrift den Titel: supra insulas, durch ihn wurde Vespasian an die Spitze der 2ten Legion gestellt, und als das Heer wenig Lust hatte. sich einschiffen zu lassen, wurde er vom Kaiser abgesandt, dasselbe zum Gehorsam zurückzuführen 1). Zum Oberbefehlshaber wurde A. Plantins, Cos. suff. d. J. 29, vermuthlich ein Mitglied der S. 88 erwähnten Familie, ernannt. Derselbe hatte sich im Senate hohes Ansehen erworben; sein Neffe, Plantius Lateranus, stand mit Messalina in vertrautem Verhältniss2), und dies mochte für seine Ernennung zum Statthalter von Belgica (S. 192) wie zum Führer des Britannischen Heeres nicht ohne Einfluss sein. Plantius zog in seiner Provinz Truppen zusammen. Diese bestanden ausser den Gallischen Contingenten und der 2ten Legion, Augusta, aus Ober-Germanien wahrscheinlich noch aus einer andern Germanischen Legion, - vielleicht war es die 20te, Victrix, und Cn. Hosidius Geta ihr Befehlshaber 3), - und dazu wol ans einzelnen Abtheilungen anderer Legionen. Wenigstens nahm ein Oberst der 4ten Legion, Macedonica, aus Spanien, und ein Soldat der 5ten, Alaudae, aus Moesien, an dem Kriegszuge Theil, und Cn. Sentius, - wol der Cos. d.J. 41, - der neben Plan-

<sup>1)</sup> B 4 n. 237. Snet. Vesp. 4. Tac. Hist. 3,44. Dio 60, 19.

<sup>2)</sup> Orell 4033. Momma. 2268. Tac. Ann. 11. 36.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 14. 34. 37. Dio 60,20.

tins als Britannien's Besieger genannt wird, bekleidete jedenfalls eine hohe militärische Stellung 1). Doch lässt sich nicht bestimmen, ob die später in Britannien stationirten Legionen, die 14te. Gemina, aus Ober-Germanien und die Ste aus Pannonien, schon jetzt dorthin verlegt wurden 2).

Das versammelte Heer zeigte sich schwierig, über die Grenze Einschitder Welt hinaus zu ziehen, und Narcissus wurde vom Kaiser abgesandt, seine Bedenklichkeiten zu verscheuchen. Als der Freigelassene vom Platze des Ober-Befehlshabers aus die Krieger anreden wollte, erschien ihnen dies so lächerlich, dass sie den Saturnalien-Ruf anstimmten und Jenen nicht zu Worte kommen liessen. Dann folgten sie Plautins' Befehl zur Einschiffung. Sie überschritten den Kanal in 3 Abtheilungen, zwar nicht ohne einige Beschwerde, aber doch glücklich: der Muth der Soldaten hob sich in Folge einer Himmelserscheinung, die gleich ihnen den Weg von Osten nach Westen nahm. Die Abtheilungen, so war bestimmt, sollten einzeln landen, damit ein concentrirter Widerstand der Einwohner an einem Punkte nicht die Landung überhanpt Landung, hindere. Indess man fand keinen Feind. Die Britten hatten geglaubt, das ganze Unternehmen werde an der Verstimmung des lleeres scheitern, und als nun die Römer landeten, suchten sie Schutz in Wäldern und Sümpfen. Unter großen Beschwerden musste Plautins sie dort aufsuchen. Endlich erreichte er sie. besiegte erst Cataratacus, dann Togodumnus, 2 Söhne des verstorbenen Königs Cynobellinus, - wegen beider Siege nahm Claudius den Imperator-Titel an, daher Imp. V3), - und brachte einen Theil der Bodnni, eines von den Catnellani abhängigen Volkes, zur Unterwerfung. Nachdem hier eine Besatzung zurückgelassen war, setzten die Römer die Verfolgung der weichenden Britten fort. Die Letzteren lagerten sich hinter einem Flusse, den ohne Brücke zu überschreiten ihnen unmöglich schien. Allein die Gallier im römlschen Heere verstanden sich darauf, bewaffnet durch die reissendsten Ströme zu schwimmen. Sie gingen im Angesichte des Feindes über den Flnss, richteten ihre Geschosse hanptsächlich gegen die Rosse vor den Streitwagen der Britten und brachten diese dadurch so in Verwirrung.

fung.

Claudius Imp. V.

<sup>1)</sup> B. 4 n 327, 330a, Eutrop. 2) Tac. Hist, 3, 22, Agr. 26,

<sup>7, 13, (8,)</sup> 

<sup>3)</sup> B. 4 n. 314 ff.

dass Vespasian und Sabinus, welche mit ihrer Legion gleichfalls den Fluss überschritten, ihnen erhebliche Verluste zufügten. Zwar erneuerten sie den Kampf am folgenden Tage, aber nicht mit besserem Erfolge: Cn. Hosidius Geta gewann nach anfänglich harter Bedrängniss einen vollständigen Sieg, den Claudius — desshalb Imp. VI<sup>1</sup>), — ihm mit Verleihung der Triumphal-Insignien lohnte, obwohl er noch nicht Consul gewesen war.

Claudius Imp. Vl.

Die Britten zogen sich an die Themse zurück und lagerten an der Mündung derselben. Die Römer rückten nach und versuchten, durch den Fluss zu gehen. Aber vergebens. Die Gallier mussten wieder hinüberschwimmen und weiter stromaufwärts eine Brücke schlagen, auf der ein Theil des Heeres überging. Dann folgten mehrere hitzige Gefechte, in denen Togodumnus flel, und die Britten zum Rückzuge in die Sümpfe genöthigt wurden. Indess bei der Verfolgung erlitten auch die Römer ansehnliche Verluste. Dazu steigerte Togodumnus Tod den Widerstand der Britten mehr, als er ihn schwächte, und so wurde Plantins in seinen weiteren Unternehmungen bedenklich. Er war angewiesen, falls er auf bedentende Schwierigkeiten stosse, dem Kaiser Meldung zu machen, daher drang er nicht weiter vor, sondern berichtete über die bisherigen Erfolge nach Rom und hielt das gewonnene Gebiet bis auf weiteren Befehl besetzt<sup>2</sup>).

Claudius nach Brit Als diese Nachrichten in Rom anlangten, beschloss Claudius, sich in Person anf den Kriegs-Schauplatz zu begeben. Die nöthigen Vorbereitungen wurden mit möglichster Eile getroffen, sogar Elephanten herbeigeschafft. Der Kaiser legte das Consulat (S. 211) nieder, nahm aber dafür den Titel Cos. des. IV an ³), übertrug L. Vitellius sämmtliche Regierungs-Geschäfte und verliess etwa zu Anfang August die Hauptstadt. In seinem Gefolge befanden sich ausser beiden Schwiegersöhnen Ti. Plautius Silvanus Aelianus, früher (S. 83) Befehlshaber der 5ten Legion und darauf Praetor urbanus. der Arzt Scribonius Largus, wol in Vertretung des für Messalina (S. 217) unentbehrlichen Vettius Valens, und Valerius Asiaticus. Dazu nahm er wenigstens 2 Cohorten der Garde, die 8te und 12te, mit sich 4).

<sup>1)</sup> B. 4 n. 316.

<sup>2)</sup> Dio 60. 19 ff.

<sup>3)</sup> B. 4 n. 313 f. 314e. 321, 341, 343, 344 ff. .

<sup>4)</sup> B. 4 n. 252.225.324 f. Meyer Gesch. d. Bot. 2 S.27. Tac. Ann. 11,3.

Nach kurzem Aufschube, den Galba's Erkrankung 1) verursachte, schiffte sich Claudius in Ostia zunächst nach Massilla eln. Obwohl unterwegs zweimal, an der Ligurischen Küste und bei den Stoechaden-Inseln vom Circius, einem dort einhelmischen N.-W.-Winde<sup>2</sup>), arg gefährdet, landete man glücklich in Gallien und setzte dann die Reise theils zu Lande, theils auf den Flüssen bis Gessoriacum fort. Von hier aus überschritt der Kalser den Kanal und traf wohlbehalten beim Heere an der Themse ein. Er übernahm den Oberbefehl, ging über den Fluss, lieferte den Feinden, die sich bei seinem Vorrücken von Neuem gesammelt hatten, eine Schlacht, siegte und nahm Camulodunum, Cynobellinus' Hanptstadt, ein. Hierauf wurden mehrere Völkerschaften theils durch Vertrag, theils durch Gewalt unterworfen und entwaffnet 3). Nachdem (laudius wegen dieser Erfolge mehrere Male als Imperator begrüsst war, - er helsst Im nächsten J. Imp. VII und VIII4) - überliess er Plautius den Oberbefehl und Claud. Imp. die weitere Unterwerfung der Insel, trat nach 16tägigem Auf-VIIu.VIII. enthalte die Rückreise an und sandte seine Schwiegersöhne mit der Sieges-Botschaft nach Rom voraus 5).

Auf die Kunde von dem glücklichen Ausgange des Zuges Ehrenerertheilte der Senat dem Kaiser wie dem Thronerben die Beina- weisungen. men Britannicus und verlieh Messalina den Ehren-Titel Augusta und das Recht, bei öffeutlichen Spielen den Vorsitz zu führen und sich eines Wagens zu bedienen. Auf Senats-Beschluss wurde das Bild des Kaisersohnes Ti. Claudius Caesar Britannicus auf Münzen gesetzt, deren Kehrseite den Kriegsgott oder einen bärtigen Krieger mit einem Speer in der Rechten und einem Schilde in der Linken zeigt. In den Provinzen stellte man denselben in der Toga neben seinen Eltern oder Schwestern dar, oder legte ihm wohl gar den Namen Augustus bei, während man den Kaiser selbst bald Britannicus, bald Britannicus' Vater nannte, und Messalina in ähnlicher Weise ehrte. — Gleichzeitig erkannte

2) Plin. II. 47, 46, 121. 1) Suct. Galb. 7.

<sup>3)</sup> Suet. Claud. 17. dessen unverständiges: sine ullo proelio aut sangnine intra paucissimos dies parte insulae in deditionem recepta, darch Die 60, 21 hinlänglich widerlegt wird.

<sup>4)</sup> B. 4 n. 334 f. 5) Dio 60, 21 ff. Suet, Vit. 2. Cland. 17. Tac. Agr. 13. Zouar. 11, 9, Anrel. Vict. Cacs. 4, 2.

der Senat dem Kaiser den Trlumph zu und beschloss die jährliche Feier des Siegestages und die Errichtung eines Triumphbogens in der Stadt und eines zweiten in Gessoriacum 1).

Caligula's Münzen.

Unmittelbar neben diesen ehrenden Beschlüssen erwähnt Dio, der Senat habe, unwillig über Caligula's Andenken, die Einschmelzung sämmtlicher Erzmünzen mit seinem Bilde angeordnet. Vielleicht dienen 2 andere Münzen zur Erklärung dieses Vorganges. Eine derselben, eine Silbermünze, trägt Caligula's und Claudius' Könfe, beide mit Lorbeer bekränzt, und Letzterer führt den Titel Imp. VI. Die andere, eine Münze von Neu-Ilium. hat gleiches Gepräge, nur fehlt der Lorbeerkranz, und Caligula heisst C. Claudius Augustus<sup>2</sup>). Wie die Bezeichnung Imp. VI zeigt, ist wenigstens die erstere in dieser Zeit geprägt, und da Calignia gleichfalls Britannien's Unterwerfung beabsichtigt hatte, so lässt sich vermuthen, Claudius habe jetzt nach glücklicher Beendigung jenes Planes den Versuch gemacht, die öffentliche Meinung mit dem Andenken seines Nessen auszusöhnen. Allein der Senat trat dieser Absicht durch jenen Beschluss entgegen. und wenn demselben auch nur in geringem Grade Folge gegeben wurde, wie denn eine grosse Menge Erzmünzen Caligula's noch jetzt existirt, so blieb Caligula's Name doch aus dem officiellen Verzeichniss der Caesaren gestrichen. Auch die Verstimmung des Herrschers über dieses Verfahren des höchsten Collegium's ist ersichtlich, denn die eingeschmolzenen Münzen wnrden nicht wieder geprägt, sondern zu Ehrenstatuen für den Pantomimen Mnester verwandt. Der kaiserliche Freigelassene Ti. Ti. Julius Julius Mnester hatte schon bei Caligula in hoher Gunst gestanden, und war jetzt Gegenstand der brünstigsten Liebe Messalina's. Allein nicht Versprechungen, nicht Drohungen vermochten ihn, dieselbe zu erwiedern, bis Claudius ihm auf ihre Bitte befahl. er solle seiner Herrin in Alle m gehorchen. Seitdem war er Messalina's Wünschen nachgekommen, und zum Danke dafür errichtete sie ihm jetzt Erzstatuen, von denen eine vermuthlich mit dem Marmoraltar in Verbindung stand, der noch hente Mnester's Namen trägt3).

D. nester.

<sup>1)</sup> Die 60, 22. B. 4 n. 317 ff. 497c, 3) Dio 60, 22. Suet. Cal. 36.57. 591 f. 537. 541. 575c. 592 ff. Joseph. Antq. XIX. 1,13. Tac.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 316, 533.

<sup>11.36.</sup> Sen. lud, 13.4. B. 4 n. 240.

Während Clandius auf der Rückreise durch Gallien begriffen war, traten am Iten Januar d. J.

797 n. R. E. 44 n. Ch. G.

die Consuln C. Passienus Crispus zum 2ten Male und T. Statilius Taurus ihr Amt an 1).

Der Erstere entstammte einer Familie, die sich seit mehr C. Passlenus denn einem halben Jahrhunderte den Ruf der Beredtsamkeit be- Crispus. wahrt hatte. Sein Grossvater Passienus, nach Hieronymus ein ausgezeichneter Redner, obwohl Seneca d. ä. ihn "fein, aber trocken" nennt, war im J. 744/745 (9/10) gestorben<sup>2</sup>). Sein Vater L. Passienus Rufus hatte im J. 750 (4) das Consulat bekleidet, und hiess der erste Redner seiner Zeit3). Auch Crispus Passienus stand seiner Beredtsamkeit wegen in hohem Ansehn; in der Basilica Julia war ihm zum Danke für sein öfteres freiwilliges Auftreten vor dem Centumviral-Gerichte eine Statue errichtet, und noch in Ouinctilian's Knabenjahren wurde seine treffliche Rede für Volusenus Catulus allgemein gelesen. Dazu machten ihn bedeutendes Vermögen, - man schätzte es auf 200,000 Louisd. 4), - geistige Begabung, wie Familien-Verbindungen zu einem der bedentendsten Männer jener Zeit. Zu seiner Charakteristik dient sein treffendes Urtheil über Calignia: "es habe nle einen besseren Diener, nie einen schlechteren Herrn gegeben", wie über Claudius: "er wolle von ihm lieber eine Gnade, als einen Richterspruch, von Augustus lieber einen Richterspruch, als eine Gnade entgegennehmen". Ueberhanpt fand die Feinheit, mit der er die Fehler der Menschen erkannte, und sein Bemühen, dieselben zu heilen, bei den Zeitgenossen hohe Anerkennung, und einzelne Aussprüche von ihm, wie die Vergleichung der Schmeichelei mit einer Geliebten, vor der man die Thür wohl zumache, aber nicht zuschliesse, und sich frene, wenn sie dieselbe zurück schlebe oder gar zurück stosse, wurden gern

<sup>1)</sup> Dio 60,23, B. 4 n. 313, Borghesi Bullet, 1846 p. 169 ff.

<sup>2)</sup> Sen. contr. V. praef. p. 322 ed. Bip. Fischer u. d. J. 744.

<sup>3)</sup> Borghesi Annali XX p. 268 ff. Sen. contr. II. 13 p. 182, exc. contr. III. p. 399.

<sup>4)</sup> Schol, ad Juven. 4, 81, we er irriger Weise Vibius Crispus genannt wird. Quinct. inst, or. X, 1,24, Giorn. Arcad, XVII p. 366: L. Nonius Asprenas | Oct(i)av(s)ins Anso tr. pl. | Caecilins (Tac. Ann. 4,28) Cornulus | Volusenus Cutulus | .. cini s. to.

citirt 1). Er hatte sich mit Domitia, Tochter von L. Domitius Ahenobarbus (S. 69) and Antonia, vermählt und war hierdurch mit dem Kaiserhause in nahe Beziehung getreten. Caligula's Schwester, Agrippina, war mit seinem Schwager verheirathet, und wie dieser Umstand ihn jenem Kaiser, so lange die Schwester sich seiner Gunst erfreute, nahe stellte, so mag sein Process gegen Cn. Domitius beigetragen haben2), ihm auch nach Agrippina's Sturz seine Stellung zu bewahren. Er begleitete Caligula auf elner Reise, indem er zu Fusse neben seinem Wagen herging, und dieser legte ihm unter vier Augen die Frage vor, ob er auch mit seiner eigenen Schwester Umgang pflege, woranf der Redner klüglich mit einem: Noch nicht! antwortete 3). Wahrscheinlich war er unter Caligula Consul gewesen. Mehrere Söhne, welche Domitia ihm gebar, starben, und diese Verluste mögen seine Liebhaberei für Naturgegenstände, namentlich Bäume, bis zum Uebermasse gesteigert haben 4). Vermuthlich nach Caligula's Tode hatte er sich von seiner Gemahlin geschieden und sich - etwa im J. 43 - mit seines Schwagers Wittwe, Agripplna, verheirathet 5): eine Ehe, der er die Uebertragung des 2ten Consulates in d. J. wahrscheinlich zu danken hatte.

Seneca's

Bei solcher Stellung und dem Einflusse, den Crispus "stets epigr. VI. nur, wenn er helfen wollte," besass, lässt sich annehmen, dass Seneca um diese Zeit das 6te seiner Corsicanischen Epigramme an ihn richtete. Der Verbannte rühmt an dem Freunde, "dessen Brust von Cecropischem Honig träuft, und zu dem selbst der Vorzeit Forum aufgeblickt hätte", theils die vom Vater und Grossvater überkommene Beredtsamkeit, theils überhäuft er ihn mit ehrenden Bezeichnungen, wie: "meine Stärke, Anker meines zertrümmerten Glückes, meines Schiffbruchs Gestade und sicherer Strand, meine sichere Burg und einzige Ruhe für meine geschlagene Seele", so dass die Absicht des Philosophen, Aufhebung der Verbannung durch Crispus' Vermittelung zu erlaugen, sich kaum verkennen lässt.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 6, 20. Senec. d. benef. 1. 15, 5. quaest. nat. IV praef. 6.

<sup>2)</sup> Beil. I. Quinct. VI. 1,50. 3,74.

<sup>3)</sup> Schol. Juv. l. c. Die Frage passt nur auf Caligula, nicht auf Nero, da dieser keine Schwester hatte.

<sup>4)</sup> ib. Plin. XVI. 44,91,242. 5) Suet. Ner. 6,

Schwerlich war Passienus im Stande, für Seneca erfolgreich zu wirken: sein Consulat dauerte nur elnige Monate, und der Gemahl Agrippina's, die von den herrschenden Persönlichkeiten des Hofes mit sichtlichem Argwohn (S.150f.) betrachtet wurde, konnte kaum verkennen, dass Seneca nur dann die Rückkehr hoffen durfte, wenn es ihm gelang, einen der mächtigen Freigelassenen zu gewinnen; und so lässt es sich als Vermuthung, aber auch nur als solche, aussprechen, dass Crispus den Philosophen veranlasste, den gegenwärtigen Augenblick, wo der Freigelassene Polybius einen jüngeren Bruder verloren hatte, zu benutzen, um eine Trostschrift an diesen einflussreichen Mann zu richten und hierdurch dessen Fürsprache zu gewinnen.

Ans diesem oder ähulichem Anlass entstand die Consolatio ad Polybium, noch heute eine reiche Quelle für Erkenntniss der Polybium. Anschauungen und Verhältnisse jener Zeit. Wie Seneca seine von langem Elende gedrückte Geistesstimmung als Entschuldigung für Inhalt und Stil der Schrift (18, 9) anführt, so versichert er einerseits, dass seine Augen, obwohl verweint ob eigenem Leid, doch noch Thränen für Polybius' Unglück (2, 1) haben, und weist andererseits unter den Trostgründen namentlich und wiederholt auf die Stellung des Freigelassenen zum Kaiser hin: Wissenschaft, Fürst und Amt (5,2) verbieten Jenem zu trauern; wie er nicht bis in den Tag binein schlafen, nicht über seinen Tag frei verfügen, nicht in die Musse des Landlebens flüchten, nicht zur Erholung von seinem mühseligen Amte reisen oder Zerstreuungen suchen darf, sondern Tausende von Menschen, die des gnädigsten Kaisers Barmherzigkeit heischen, anhören und Berge von Schriften, die aus der ganzen Welt eingehen, für seinen Herrn ordnen (6, 4f.) muss: so darf er seinem Schmerze nicht nachhängen. Gleich dem Atlas, darf er der auf ihm ruhenden Last sich nicht entziehen, und wie der Kaiser selbst, obwohl er Alles darf, seit er sich der Welt hingab, für Alle wacht und arbeitet, so ist Polybius ihm volle Hingabe (7, 1.2.4.) schuldig. Claudius' Geschichte zu schreiben, Homer und Virgil auch denen bekannt zu machen, für welche Jene nicht schrieben, Fabeln und Aesopische Erzählungen (8, 2.3) mit der ihm eigenen Anmufh zu dichten: solche Beschäftigung wird seine Trauer bannen: der Hinblick auf seine "besten Brüder", auf Gattin und Sohn (12,1) ihn trösten, und wenn dennoch Thränen hervorquellen wollen.

Seneca's

so muss er das Auge zu dem Herrscher erheben, der da zeigt, wie viel besser Wohlthun den Thron schützt, als Waffen, und dessen hellstrahlende Gottheit ihm wider des Schicksals Schläge zu Hülfe kommen wird. (12, 3.) Selbstverständlich schliessen sich hieran lebhafte Wünsche für Claudius und eine glänzende Lobrede auf denselben: "Lange möge er herrschen, dem Göttlichen Augustus gleich an Thaten, doch reicher an Jahren: fern bleibe der Tod, so lange er auf Erden weilt, seinem Hause; lange möge sein Sohn an seiner Seite das Scepter führen, und erst die Enkel den Tag schauen, wo er in den Reigen der Himmllschen eintritt. (12, 5.) Möge das Geschick vergönnen, dass er das kranke und schwache Menschengeschlecht heile, dass er wieder herstelle, was seines Vorgängers Wahnsinn erschütterte, dass er Germanien besänftige, Britannien erschliesse und Triumphe feiere, wie einst seln Vater, oder wie Niemand sie noch begangen". (13, 1.2.) An diesen, hofft Seneca, werde die kaiserliche Gnade ihm Theil zu nehmen gestatten, denn da sie andere Verbannte aus Corsica an's Licht zurückgeführt habe, so werde sie an ihm allein nicht vorübergeben: "doch er selber kennt am besten die Zeit, einem Jeden zu helfen!" (13, 2.3.) Dann lässt er Clandins "mit gewohnter Beredtsamkeit" seinem treuen Diener Beispiele von Todesfällen aus der Caesaren-Familie anführen: "Octavia's und Marcellus' Tod ertrug Augustus mit Fassung, Gaius Caesar den seines Bruders Lucius, Tiberius den meines Vaters Drusus (15, 3-5.); mein Grossvater M. Antonius, der Keinem ausser seinem Sieger nachstand, erfuhr in seinem Triumvirat die Hinrichtung seines Bruders (C. Antonius durch Brutus<sup>1</sup>), und trug diesen harten Schlag mit der Geistesgrösse, die er stets bewährte: seine Trauer bestand darin, dass er das Blut von 20 Legionen (bei Philippi) seinem Bruder als Todtenopfer darbrachte". (16, 1.2.) Und wenn Claudius dann seiner doppelten "Brudertrauer" gedenkt, so wird doch nur Germanicus' Tod (6.3) namentlich erwähnt, dagegen von Livia's Schuld und Ende (5.89. 94) geschwiegen. Zum Schluss stellt der Verfasser Calignia, .. jenen Menschen, der weder Glück noch Unglück kaiserlich tragen konnte", in seiner ungemessenen Trauer um Drusilla (17. 4.5.) seinem Gönner als abmahnendes Beispiel hin und verwahrt

<sup>1)</sup> Dio 47, 23 f. Plutarch. Brut. 28. Appian b. c. 3, 79.

sich (18.5.) ausdrücklich dagegen, als theile er die Ausicht der Stoiker, "gewisser Leute mehr von harter als von kräftiger Lebensweisheit, die behaupten, der Weise empfinde keinen Schmerz".

Trotz der Verleugnung der früher vertretenen Grundsätze, trotz Schmeichelei und Selbsterniedrigung erreichte Seneca sein Ziel nicht: vielleicht hielten die Freigelassenen es nicht der Mühe werth, einen Mann von so wenig Character-Festigkeit zu gewinnen.

Der 2te Consul d. J., T. Statilius Taurus, gehörte gleichfalls T. Statilius eluer Familie an, die erst mit dem Kaiserthum Macht und Ansehn erlangt hatte. Sein Grossvater, T. Statilius Taurus, war im J. 717 (37) Cos. suff. gewesen, batte dann Antonius' Flotte befehligt, und war nach S. Pompejus' Vernichtung in Octavian's Dienste getreten und hatte Diesem Africa unterworfen 1). Dafür hatte er am 30ten Juni 720 (34) triumphirt, dann den Oberbefehl In Illyrien erhalten und hierauf bei Actium Octavian's Landheer befehligt und zur Besiegung der feindlichen Reiterei nicht wenig beigetragen. Nach der Heimkehr im J. 724 (30) hatte er sich durch Bau eines Amphitheaters ein bleibendes Denkmal errichtet, und da er nach Agrippa dem Fürsten am nächsten stand. war ihm vom Volke das Recht verliehen, alliährlich einen der Praetoren zu ernennen. Nachdem er im J. 725 (29) den Aufstand mehrerer Spanischer Völker bewältigt, hatte er im J.728(26) mit Augustus zusammen das Consulat zum 2ten Male bekleidet und in vorgerücktem Alter die Praefectura Urbis vortrefflich verwaltet2). Von seinen Kindern hatte Titus um 740 (14) das Amt eines Triumvir monetalis und im J. 11 das Consulat bekletdet3). Ein 2ter Sohn, Statilius Sisenna Taurus, war im J. 16 Consul gewesen und hatte im J. 30 das Haus auf dem Palatin besessen, welches einst Cicero gehörte4). Eine Tochter endllch starb unter Claudius im 99ten Jahre 5).

<sup>1)</sup> Orell. 7181. App. b. c. 5, 97 ff. Dio 49, 14.

<sup>2)</sup> Fischer S. 363. Dio 49, 38. App. Hlyr. 27. Vellej. 2, 85. Dio 50, 13. - Suet. Aug. 29. Tac. Ann. 3, 72. Dio 51, 23. Vellej. 2. 127. Dio 51, 20. 53, 23. 54, 19. Tac. Aun. 6, 11.

<sup>3)</sup> Vaillant fam. R. II p. 435 f. Orell. 2489, 4263, Grut. 334, 9. Dio 56, 25,

<sup>4)</sup> Orell. 4517. 6444. 7379. Tac, Ann. 2, 1. Giorn. Arcad. XIII p. 381. Cos. Verz. Dio 57. Vellej. 2, 14.

<sup>5)</sup> Plin. VII, 48, 49, 158. Sen. cp. 77, 20, Vgl. S. 122,

Coss. suff. Der Consul d. J., vermuthlich ein Sohn des Cos, v. J. 11. blieb, wie es scheint, das ganze Jahr hindurch im Amte, während Passienus dasselbe nur einige Monate bekleidete. Schon P. Pompo-am 4ten Mai war P. Pomponius Secundus, Sohn des S. 114 ernius Secun wähnten Consularen und Dichters, für ihn als Ersatz-Consul dus. Ti. Platilius eingetreten, und nach ihm wird Ti. Platilius Aelianus als Taurus' Aelianus. College genannt 1).

Claudius'

Nach Gmonatlicher Entfernung hielt Ciandins selnen feierli-Rückkehr ehen Einzug in die Hauptstadt2). Ueber die Zeit, wann er Britannien verliess, wie über die Richtung der Rückreise fehlt es an Nachrichten: doch erfolgte letztere nicht auf demselben Wege, den der Kaiser bei der Hinreise eingeschlagen hatte. Unter Berücksichtigung der Jahreszeit und der Oertlichkeiten ist es glaublich, dass der Weg Rheinaufwärts - hier errichteten vermuthlich jetzt die Cives Remi "für Claudins' Heil" dem Mars Camulus unweit Cleve ein Heiligthum, und die Vicani Marosallenses setzten dem Kaiser ein Denkmal, dessen Einweihung am 23ten Sept. (Augustus' Geburtstag) d. J. Statt fand, - und dann durch die nördlich von den Alpen gelegenen Provinzen ging. Der Uebergang über das Gebirge scheint unweit Triest erfolgt zu sein. Wenigstens wurde dort einer Strasse die frühere, vom Legaten A. Plantius bestimmte Richtung "auf Claudius' Befehl" wiedergegeben3), und es steht fest, dass der Kaiser auf der Rückkehr die Po-Lande berührte.

u. Triumphzug.

Hier, wenn nicht schon früher, begann der Triumphzug. Das kolossalste aller Schiffe, der Riesenbau, den Caligula zur Ueberführung seines Obelisken hatte zimmern lassen, lag im Po - bei dem überhaupt niedrigen Wasserstande des Flusses wol unweit der Mündung - zum Empfange des Kaisers bereit. Er fahr auf demselben durch die südlichste oder Vatrenus-Mündung in's Adriatische Meer4) und setzte, vielleicht nach kurzer Küstenfahrt, die Reise nach Rom zu Lande - muthmasslich längst des Aternusflusses - fort.

Die Hauptstadt hatte Alles zum Triumphe vorbereitet, denn

<sup>1)</sup> B. 4 n. 322 f. 336, Oh Ti. Plau- 3) B. 4 n. 332, 313, 312. tius? n. 225. Borgh. Bullet. 4) Pfin. n. h. III. 16, 20, 119. 1848 p. 41 ff. XVI. 40, 76, 201. XXXVI. 9, 2) Dio 60, 23. Suet. Claud. 17. 14, 70.

seit langer Zeit sah sie zum ersten Male wieder einen wirklichen Siegeszug. Den Glanz desselben zu erhöhen, waren die Statthalter der Provinzen nach Rom gekommen, und selbst Verbannte hatten Erlaubniss erhalten, sich während der Festlichkeiten vorübergehend daselbst aufzuhalten. Ordensverleihungen und Ehrenauszeichnungen waren in Menge erfolgt: nicht nur Consularen, sondern einfache Senatoren, selbst der unmündige L. Silanus, hatten die Triumphal-Insignien erhalten. Münzen wurden zur Verherrlichung des Augustus-Friedens, wie des "wiedergewonnenen Kriegsherrn" geschlagen1). Dann fand der kaiserliche Triumphzug Statt: Voran die Kriegsbeute, dle Gefangenen und zahlreiche goldene Kränze, Geschenke der Provinzen, von denen Hispania citerior einen von 7, Gallia comata einen von 9 Pfund darbrachte2). Dann folgte der Kaiser selbst auf hohem Triumphwagen, hinter ihm Messalina auf ihrem Prachtwagen, und darauf zu Fuss und im Senatorenkleide die Menge der in diesem Kriege Decorirten: nur der Consular Crassus Frugi-(S. 129) trug ein mit Palmenzweigen gesticktes Gewand und ritt ein geschwiicktes Ross, weil ihm jene Auszeichnung jetzt zum 2ten Male zu Theil geworden war. Der Zug ging auf das Capitolium, und um Alles bei Triumphen Uebliche genau zu erfüllen, stieg Claudius die Stufen desselben auf den Knien hinan, rechts und links von seinen Schwiegersöhnen unterstützt. -Als Symbol der Ueberschreitung und Bezwingung des Ocean's wurde eine Corona navalis neben einem Bürgerkranze mitten unter erbeuteten Waffen am Giebel des Palastes befestigt 3).

Ueber die Ehrenbezeugungen, welche Claudius bei dieser Ehrenbe-Gelegenheit austheilte, und über die Personen, welche dleselben zengungen. empfingen, sind eine Anzahl vereinzelter Nachrichten erhalten: C. Julius Camillus, Legat der 4ten Legion, Macedonica, war von Claudius für diesen Feldzug wieder einberufen und erhielt als Anerkennung seiner Dienste einen unbeschlagenen Lanzenschaft (hasta pura) und einen goldenen Kranz. Derselbe lebte später zu Aventieum in der Schweiz, und wurde gleich seiner Tochter Julia Festilla in der dortigen Gegend hochgeehrt 4). - L. Gavins

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 24. Dio 60, 23. 31. B. 4 n. 333.

<sup>2)</sup> Plin. XXXIII. 3, 16, 54.

<sup>3)</sup> Suct Claud. 17, Dio 60, 23, 4) B. 4 n. 327 ff.

Silvanus, Tribun der 12ten, und M. Vettins Valens, Soldat der Sten Praetorianer-Cohorte, wurden mit Ketten, Armspangen und Pferdeschmuck beschenkt. Dem Ersteren errichtete die Colonie Augusta Taurinorum eine Statue. Der Letztere, vielleicht ein Freigelassener des kaiserlichen Leibarztes (S. 217), brachte es nach vielfachem Wechsel seiner militärischen Stellung im J. 66 zum kaiserlichen Procurator von Lusitanien, und vermuthlich war es sein Sohn, der nach anderen hohen Aemtern Juridicus von Britannien und Legat der 15ten Legion, Apollinaris, wurde 1). --Natürlich wurden vielen Militärs<sup>2</sup>) ähnliche Auszeichnungen zu Theil: selbst der Verschnittene Posides (S. 148) erhielt die Hasta pura. Rubrius Pollio, dem Höchstcommandirenden der Garde. wurde im Sitzungs-Saale des Senates eine Statue errichtet, und so oft er dort erschien, ein eigener Platz bewilligt, wobei Clandius sich darauf berief, dass Valerius Ligus Gleiches von Augustus gestattet sei. Dem kaiserlichen Procurator Gallien's, P. Graecinius Laco, der als Befehlshaber der Vigiles bei Sejan's Storze gute Dienste geleistet hatte, wurden neben der gleichen Anszeichnung die Ornamenta consularia verliehen, und letztere überhannt so freigebig vertheilt, dass sogar Finanz-Beamte in den Provinzen, Procuratores ducenarii, nach ihrem Gehalte von 200.000 Sest. so genannt, sie empfingen. Vielleicht ward auch jetzt das Jus trium liberorum an Soldaten verliehen, da diesen das Heirathen gesetzlich verboten war<sup>3</sup>).

Sieges-Spiele. An den Triumphzug schlossen sich Sieges-Spiele, zu deren Veranstaltung Claudius sich Consul-Befugnisse ertheilen liess, und als Consul führte er den Vorsitz bei den Festlichkeiten in beiden Theatern, doch vermochte er nicht, denselben während ihres ganzen Verlaufes beizuwohnen, sondern liess sich öfter durch Andere vertreten. Wettrennen waren angekündigt, "so viele der Tag fassen könne", doch wurde die Zahl 10 nicht überschritten, indem man zwischen den einzelnen Rennen Bärenhatzen, Gladiatoren-Gefechte und einen Waffentanz Asiatischer Knaben einschaltete. Als Nachfeler veranstalteten die Bühnenkünstler ein eigenes Fest, wozu sie die Erlaubniss des Senates einholten; vielleicht bestand dasselbe in der Einnahme und Plün-

<sup>1)</sup> B. 4 n. 324 ff. 2) B. 4 n. 330 f.

<sup>3)</sup> Dio 60, 23 f. 58, 9. B. 4 n. 331. Suet. Claud. 24. vgl. Dio 53, 15.

ren.

derung einer hierzu auf dem Marsfelde errichteten Stadt. Zum Schlass des Ganzen ertheilte der Senat den Verträgen, die Claudius mit den Britten abgeschlossen hatte, und allen, welche er oder seine Befehlshaber in Zukunft abschliessen würden, gleiche Gültigkeit, als wenn Senat und Volk sie genehmigt hätten1).

Unter den Regierungs-Handlungen d. J. ist vor Allen eines D. Onaestoorganischen Staatsgesetzes zu gedenken, welches die Geschäftskreise der Praetoren und Quaestoren von Neuem regelte und zugleich die Verwaltung Italien's betraf. Augustus hatte Italien, mit Ausschluss der Hauptstadt und ihres Umkreises von 100 Millien, in 11 Regionen getheilt, und die Aufsicht des Staatsschatzes von den Quaestoren an Praetoren oder gewesene Praetoren übertragen 2). Dazu waren gewisse Districte Italien's, wie der Küstenstrich unweit Rom (provincia Ostiensis), die Gegend am Po (prov. Gallica) and die von Cales in Campanien (prov. Calena) unter die Verwaltung von Quaestoren gestellt 3). Jetzt hob Clandins sämmtliche Italische Provinzen auf, d. h. vermuthlich, er liess die bisher von Staatsbeamten dort besorgten Geschäfte durch Freigelassene versehen. Dann wurde die Verwaltung des Staatsschatzes, wol in Anlass der S. 198 erwähnten Beschwerden, den Praetoren entzogen und den Quaestoren zurückgegeben. Drei Jahre hindurch sollten zwei von ihnen dies Amt bekleiden: nach Ablauf desselben wurde ihnen, um sie zu desto rücksichtsloserer Phichterfüllung zu veranlassen, eine ausserordentliche Praetur oder Fortbeziehung ihres Gehaltes in Aussicht gestellt. Einer der ersten Quaestoren, welche in dieser Weise das Schatzmeisteramt bekleideten, war T. Domitius Decidius, bisher Trinmvir capitalis, dessen Tochter Domitia Decidiana später Agricola, Tacitus' Schwiegervater, heirathete. Zugleich wurden die Quaestoren statt zur Instandhaltung der Strassen zu einem Gladiatoren-Spiele verpflichtet4).

Den Praetoren wurde fortan ein bestimmter Kreis von Rechts- D. Praetosachen liberwiesen, die bisher zur Competenz der Consuln gehört hatten. Nämlich zur Umgehung des strengen römischen Erbrechts pflegte man seine Hinterlassenschaft einer dritten Person zu

ren.

<sup>1)</sup> Dio 60, 23, Suet Claud. 21.

<sup>2)</sup> Becker S. 57 ff. Suet. Aug. 36. Tuc. Aun. 13, 29.

<sup>3)</sup> Suet Claud. 24. Tac. Ann. 4, 27. Dio 55, 4.

<sup>- 4)</sup> Dio 60, 24. Tac. Ann. 13, 29. Suct. Claud. 24. B. 4 n. 337, Tac. Agr. 6,

übergeben und dieselbe zu ersuchen, sie möge gewissen, rechtlich nicht erbfähigen Personen bestimmte Theile derselben aushändigen. Die Rechtshändel, welche aus solchen Fideicommissen erwuchsen, wurden seit Augustus alljährlich ausserordentlicher Weise an die Consuln überwiesen, und auch die Provinzialen konnten dergleichen Processe nur vor ihnen in Rom führen. Jetzt ernannte Claudins 2 neue Praetoren als ständige Richter in Fideicommiss-Sachen und gab letztere in den Provinzen den Statthaltern anheim 1). — Hiermit in Zusammenhang stand vermuthlich eine andere Bestimmung, nach welcher die Vormünder für Unmündige beiderlei Geschlechtes hinfort nicht mehr vom Praetor urbanus und den Tribunen, sondern von den Consuln bestell wurden 2).

Von anderweitigen Ereignissen d. J. ist uns Folgendes be-Thatsachen kannt: Der 9tägige Markttag, Nundinae, wurde, wie auch früher bisweilen geschehen war, aus religiösen Rücksichten verlegt.-Ferner wurde, wahrscheinlich jetzt, eine neue Legion gebildet. Zum Britannischen Heere hatte Ober-Germanien die 2te. Augusta. und die 14te, Gemina, Unter-Germanien die 20te, Victrix, und Pannonien die 9te Legion abgegeben. Ein Ersatz hierfür war wenigstens am Rheine nothwendig, daher ward die 22te, Dejotariana, in Aegypten stationirte Legion so getheilt, dass die eine Hälfte mit altem Namen und neuem Adler in der Provinz blieb, die andere mit altem Adler und dem Zunamen Primigenia an den Rhein zog. - In Rom liess der Kaiser die von Agrippa im J. 735 (19) angelegte Virgo-Wasserleitung, deren Bögen Calignla zerstört hatte, wiederherstellen und begann den Bau der Via Salaria in's Sabinerland. In Pompeji errichtete L. Statius Faustus anstatt einer Statue, die er als Minister Fortunae Augustae aufzustellen verpflichtet war, auf Antrag des Quaestor P. Pompeius Amethystus 2 Marmorbasen im Fortuna-Tempel<sup>3</sup>).

Aegypten.

Aus Aegypten sind die Namen zweier Reisenden, Soterichus und Heraclides, erhalten, welche am 3ten März d. J. die Königsgräber in Theben besuchten 4).

In Antiochia fand im October d. J. die Feier der Olympien

<sup>1)</sup> Dio 60, 24. Suct. Claud. 23. Dig. I. 2 fr. 2 § .32, Hoeck R. G.1 3 S. 293.

<sup>2)</sup> Snet. l. c. Instit. I 20 pr. §. 3. Plin. cp. 9, 13.

<sup>3)</sup> Dio l.c. 40, 47, 48, 33, Pfitzner S. 10, B. 4 n. 334, 345 ff. 4) B, 4 n. 429.

Statt. Der Senator Sosibius, zugleich Bürger von Antlochia, hatte den Einwohnern ein Capital hinterlassen, und aus dessen Zinsen zahlten diese, nach erfolgter Genehmigung des Kaisers, den Pisaeern eine Summe, wofür diese ihnen die Feier jener Festspiele abtraten 1).

In Palaestina waren Agrippa's Bemühungen, in der Zuneigung Palaestina. seines Volkes eine Stütze seiner Herrschaft zu gewinnen, bisher gescheitert, ja sie hatten ihn mit dem Syrischen Statthalter als dem nächsten Vertreter des römischen Staates in Conflict gebracht. (S. 225) Um so bereitwilliger ergriff er jetzt eine Gelegenheit, die geeignet schien, den Zweifel der jüdischen Eiferer an seiner Gesetzestreue zu beseitigen, ohne dass eine neue Einmischung von Vibius Marsus zu befürchten war. Seit fast zwei D. Christen. Jahrzehnten bestand in Jerusalem eine Gemeinde von Bekennern des Gekrenzigten von Nazareth. Begründet durch die Feuerpredigt der Apostel unter den grossartigen Erscheinungen des ersten Pfingstfestes nach der Auferstehung ihres Herrn und Meisters, hatte dieselbe in Kurzem 3000 Mitglieder gezählt, deren wahrhaft brüderliches Zusammenleben, verbunden mit wunderbaren Thaten, zuerst selbst den Juden hohe Achtung abnöthigte2). Allein bald war die Feindschaft der Kinder der Welt gegen die "Brüder" von Neuem hervorgetreten. Seibst Gamaliel's Rath, abzuwarten, bis sich zeige, ob der neue Bund Gotteswerk oder Menschenthat sei, hatte nicht verhindert, dass der hohe Rath den Aposteln verbot, "im Namen Jesu zu reden", und als dann die Gemeinde solche Ausdehnung gewann, dass sie durch Bestellung von 7 Diaconen eine festere Organisation annahm, war eine Verfolgung angebrochen, bei der Stephanus gesteinigt und die übrigen Mitglieder genöthigt waren, aus Jerusalem zu fliehen. Nur die Apostel waren dort zurückgeblieben3) und wurden fortan der Mittelpunkt für Alle, die durch jene Zersprengten in Judaea, Galllaea, Samaria, Phoenicien, Damascus, Antiochien und Cypern der Wahrheit des Evangeliums zugeführt wurden 4). Bald bildeten sich an allen diesen Orten neue Gemeinden, und wenn auch nach Paulns' Bekehrung die Anseindungen ruhten.

<sup>1)</sup> Joa. Malal. X p. 320 (248). 3) ib. 5,38 ff. Cap. 6, 7, 8, 1.

<sup>2)</sup> Act. Ap. 2, 41 ff. 4,32 ff. 3,1. ff. 4) ib. 8, 1.5. 25. 9, 2, 31, 11, 19. 5, 12, 13,

so sahen die Auhänger des starren Judenthums doch, seit Aufnahme der Samariter und namentlich seit der, selbst für Judenchristen bedenklichen, Znlassung von Heiden<sup>1</sup>), in der neuen Lehre nichts Anderes, als einen Bund offenen Abfalles von Jehovah. So konnte der eifrige Israelit kaum zweifeln, dass er ein Recht und eine Pflicht habe, die Abtrünnigen zu verfolgen, und Manche mochten die Hungersnoth, welche jetzt gerade schwer auf Judaea lag<sup>2</sup>), als eine Strafe ansehen, die das auserwählte Volk treffe, weil es die Verletzung des Gesetzes bis jetzt ungeahndet gelassen.

So schritt Agrippa etwa um die Zeit des Iten Nisan -

Christen-Verfolg.

Elionaeus, Cantharas' Sohn, trat jetzt das Hohepriesterthum an³),
— wider die Häupter der Nazarener-Gemeinde in Jerusalem ein.

Jacobus † Jacobus, Bruder des Evangelisten Johannes, wurde enthauptet,
Petrus gefg. und da "dies den Juden wohlgefällig war" anch Petrus in's Gefängniss geworfen, um nach der, inzwischen eingetretenen Passah-Feier gleichfalls vor Gericht gestellt zu werden. Indess in
der Nacht vor dem bestimmten Tage ward der Gefangene auf
wundersame Weise errettet und verliess die Stadt, nachdem er
im Hause Maria's, der Mutter des Evangelisten Johannes Marcus,
den dort versammelten Mitgliedern seine Befreiung mitgetheilt.

und namentlich Jacobus, dem Bruder des Herrn, Nachricht hatte

Agrippa +.

Hierdurch war Agrippa's Absicht für jetzt vereitelt: die Verfolgung ruhte, vielleicht wegen des Eindruckes, den die Befreiung des Gefangenen und die Hinrichtung der mit seiner Hut beauftragten Soldaten hervorrief. Der König begab sich zn einer Zeit, wo "das 3te Jahr seiner Herrschaft über ganz Judaea schon vollendet" war, nach Caesarea und beging dort "ein Fest zu Ehren des Kaisers, wissend, dass für dessen Wohlfahrt jetzt eine Feier Statt fand"<sup>5</sup>). Ohne Zweifel bezog sich diese auf des Kaisers glückliche Rückkehr aus Britannien, denn bei seinem gespannten Verhältniss mit Marsus durfte Agrippa schwerlich unterlassen, dies Ereigniss in üblicher Weise zu feiern. Die Festlichkeiten dauerten mehrere Tage und eine bedeutende Anzahl augesehener Männer aus Syrien war dazu geladen. Unter

zukommen lassen4).

<sup>1)</sup> Act. Ap. 8, 25. 11, 1 ff. 4) Act. Ap. 12, 1-17.

<sup>2)</sup> ih. 11, 23 f. Jos. Antq. XX. 5, 2, 5) Joseph. XIX. 8, 2.

<sup>3)</sup> Joseph. XIX. 8, 1.

ihnen kamen auch Gesandte von Tyrus und Sidon, um gewisse Misshelligkeiten zwischen ihnen und Agrippa auszugleichen, da beide Städte bei der obwaltenden Noth die Zufuhr aus Judaea Sie erhielten durch den Kämmerer nicht entbehren konnten. Blastus Erlaubniss, sich am 2ten Tage des Festes dem Könige im Theater vorzustellen, und dieser empfing sie im vollsten Glanze seiner Würde, so dass die Menge beim Anblick seines. ganz aus Gold gewebten Gewandes ihn als Gott begrüsste. Allein in demselben Augenblicke fühlte sich Agrippa von heftigen Schmerzen ergriffen, so dass er schleunigst in den Palast znrückkehren musste und dort nach fünftägigen entsetzlichen Lelden starb 1).

Agrippa hinterliess 4 Kinder. Von diesen wurde der jetzt 17jährige Sohn Agrippa am römischen Hofe erzogen. Von den 3 Töchtern war die 16jährige Berenice mit Herodes von Chalcis verheirathet, die 10jährige Mariamme mit Julius Archelaus. Helcias' (S. 162) Sohn, und die 6jährige Drusilla mit Epiphanes. Sohn des Königs Antiochus von Commagene, versprochen. Claudius war, als er den Tod seines Jugendfreundes erfuhr, nicht abgeneigt, sein Reich dem jüngeren Agrippa zu geben. Allein bald liefen bedenkliche Nachrichten aus jenen Ländern ein. In Caesarea und Samaria hatte sich gleich nach Agrippa's Tode ein sinn- und zweckloser Tumult erhoben: man stiess unziemliche Schmähungen wider den Verstorbenen aus, die Soldaten, welche aus jenen Städten ausgehoben waren, verliessen die Kaserne, schleppten die Statuen der Königstöchter in Hurenhäuser, stellten sie unter gröblichem Unfuge auf die Dächer derselben und veranstalteten öffentliche Mahle, bei denen sie bekränzt und gasalbt dem Charon spendeten und einander auf Agrippa's Tod zutranken. Auf die Kunde von diesen Vorgängen stellten Freigelassene und Frennde dem Kaiser vor, wie wenig ein junger Mann, der kanm dem Knabenalter entwachsen, im Stande sei, ein solches Land zu regieren, und in Folge dessen ward Agrippa's Judgen Herrschaft dem Reiche einverleibt. In Rücksicht auf den Verstorbenen und sein Verhältniss zu Vibins Marsns blieb die neue Provinz indess von Syrien getrennt und erhielt an Cuspius Fadus einen eigenen Procurator 2). Gleichzeitig wurde hinsichtlich der

Seine Kinder.

Prov.

-00-1

<sup>1)</sup> id. ib. Act. Ap. 12, 19-23. B. j. H. 11. 6.

<sup>2)</sup> Antq XIX, 9, 1, 2. B, j. l. c. B, 4 n, 472 f.

meuterischen Truppen - es war 1 Ala und 5 Cohorten - bestimmt, dass sie nach Pontus verlegt werden und an ihrer Statt auserlesene Soldaten des Syrischen Heeres einrücken sollten. Zu dem Ende wurden die Ersteren unter den Befehl des kaiserllchen Freigelassenen Felix (S.148) gestellt, den wir einige Jahre nachher an der Spitze Samaria's finden, da die angeordnete Verlegung jener Truppen auf erneuerte Vorstellungen beim Kaiser unterblieb 1).

Cuspius Fadus.

Cuspius Fadus fand, als er, etwa im Spätsommer, seine Statthalterschaft antrat, die Einwohner von Peraea in einem blutigen Grenzstreite mit der Stadt Philadelphia begriffen. Zu schleuniger Beilegung desselben liess er 3 der Vornehmsten unter Jenen gefangen nehmen und bestrafte einen derselben, Hannibal, mit dem Tode, die beiden anderen, Amaram und Eleazar, mit Verbannung. Dann schritt er gegen die Räuberbanden ein, welche besonders in Idumaea und Arabien ihr Wesen trieben, und stellte nach Hinrichtung ihres Anführers Tholemaeus die Ruhe in Judaea wieder her2).

Helena in Jerusalem,

Unter Cuspius' Verwaltung, zur Zeit einer Theorung, kam Helena, Mutter des Adiabenischen Königs Izates, "der damals Frieden im Reiche hatte, und dessen Name bei fremden Völkern angesehen war", nach Jerusalem. Beide Zeitbestimmungen weisen auf dieses oder den Anfang des folgenden Jahres hin. Die Geschichte jenes Fürsten ist für die Verbältnisse der östlichen Länder nicht ohne Interesse.

Trates v. Adiabene.

Monobazus, Fürst von Adiabene, hatte neben mehreren anderen Weibern auch seine Schwester Helena geheirathet. Ihr Sohn Izates wurde des Vaters Liebling, und dieser sandte den Knaben, um ihn vor etwaigen Anseindungen seiner ältern Brüder zu bewahren, zu Abennerigus, einem Fürsten am Shat el Arab. Als lzates berangewachsen war, vermählte er sich mit Abennerigus' Tochter Samacho und erhielt von seinem Schwiegervater eine von dessen Provinzen, sowie von seinem Vater den District von Carrae. Ein Jüdischer Kaufmann, Ananias, machte den jungen Fürsten am Hofe seines Schwiegervaters mit den Lehren des Judenthums bekannt, so dass derselbe fortan in die Reihe der "Proselyten des Thores", d. h. Derjenigen trat,

<sup>1)</sup> Antq. 9, 2, S.148 n. 3. 2) Antq. XX. 1, 1.

welche das Gesetz befolgten, ohne sich der Beschneidung zu unterwerfen. Kurz vor seinem Tode rief Monobazus seinen Sohn zu sich nach Adiabene, und Ananias musste denselben dorthin begleiten. Nicht lange nach seiner Rückkehr starb Monobazus, und die gleichfalls dem Judenthum ergebene Königin Helena vermochte die Grossen, Izates als König anzuerkennen. Der Sitte des Orient's gemäss forderten diese die Hinrichtung der übrigen Prinzen, indess Helena widersetzte sich aus religiösen Gründen solchem Ansinnen: sie übertrug dem ältesten Sohne Monobazus die Verwaltung des Reiches bis zu Itazes' Ankunft. und liess die übrigen bis dahin gefangen setzen. Als darauf der neue König in sein Reich einzog, sandte er seine Brüder theils an den Hof des Partherkönigs Artabanus, theils nach Rom, und zwar zu Claudius, nicht, wie Josephus sagt, zu Tiberius, da Izates schon im J. 38 König war 1). Darauf unterzog sich der König auf den Rath des Schriftgelehrten Eleazar aus Galilaea der Beschneidung, nahm den Partherkönig Artabanus, als dieser nicht lange vor seinem Tode (S. 172) vertrieben wurde, bei sich auf und wusste den Gegenkönig Cinnamus dahin zu bringen, dass er sich seinem rechtmässigen Herrscher freiwillig unterwarf. Zum Lohne für solche Dienste belehnte Artabanus seinen Beschützer mit der Provinz Nisibis und verlieh ihm das. sonst nur dem Grosskönige zustehende Recht, die gerade Tiara zu tragen und sich eines goldenen Bettes zu bedienen. Nach Artabanus' Tode war der S. 224 erwähnte Zusammenstoss mit dessen Sohne Vardanes erfolgt, und der glückliche Ausgang desselben mochte für Helena ein wesentlicher Anlass sein, die Reise nach Jerusalem anzutreten, um dem Gotte, der sie und die Ihren so sichtlich beschützt hatte, in seinem heiligen Tempel ihren Dank darzubringen. Ihr Aufenthalt in der heiligen Stadt dauerte füngere Zeit und wurde für viele Arme ein Segen, indem sie Getreide aus Alexandria und Cypern herbeischaffen lless und unter die Nothleidenden austheilte 2).

<sup>1)</sup> Nach Tac. Ann. 15, 1 herrschte im J. 62 Monobazus (Izates' Bruder) über Adiabene. Da Izates 24 Jahr regierte, (Joseph. Antq. XX. 4, 3.) so fällt sein Regierungsantritt spätestens in's Jahr 38.

<sup>2)</sup> Joseph. Antq. XX. 2, 3. 5, 2.

Parthien.

Im Parthischen Reiche zog sich der, S 225 erwähnte neue Kampf zwischen Vardanes und Gotarzes geraume Zeit an den Ufern des sonst nicht bekannten Flusses Erinde hin. Zuletzt erzwang Vardanes den Uebergang über denselben und unterwarf nach mehreren glücklichen Gefechten die Völker bis zum Sindefluss, der nach Tacitus die Grenze zwischen Ariern und Dahern bildete. Doch möchte man eher an den Indus denken. Denn die Parther, "obgleich Sieger, weigerten sich des Kriegsdienstes in weiter Ferne von der Heimath", und Vardanes, hierdurch zur Umkehr genöthigt, errichtete Denkmäler, deren Inschrift die Namen der bezwungenen Völker und den Zusatz enthielt, dass Keiner der Arsaciden bisher von ihnen Tribut empfangen habe").

Zu der Zeit, wo Agrippa Jacobus und Petrus verfolgte, befanden sich Barnabas und Paulus in Jerusalem, abgesandt von den Christen in Antiochia, der Muttergemeinde ihre Liebesgaben zu überbringen<sup>2</sup>). Die grosse Bedeutung beider Mäuner rechtfertigt einen Blick auf ihr bisheriges Leben.

Barnabas.

Barnabas, ein Levit von Geburt, war auf Cypern zu Hause and hiess arsprünglich Joses. Nicht lange nach Stiftung der Christengemeinde in Jerusalem schloss er sich derselben an. trat der damals unter ihr üblichen Gütergemeinschaft bei und erhielt bei der Taufe den Beinamen Barnabas, d. i. Sohn des Trostes. Als ein "trefflicher Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens", gewann er bald grosses Ansehen in der Gemeinde. und stand auch während und nach der ersten Verfolgung (S.241) den Apostelo zur Seite. Diese sandten ihn nach Antiochia, als sie erfuhren, dass Männer aus Cypern und Cyrene dort nicht wie anderwärts allein den Juden, sondern auch den Heiden das Evangelium gepredigt hätten, und in Folge dessen eine aus beiden gemischte Gemeinde in der Bildung begriffen sei. Barnabas befestigte dieselbe im rechten Glauben, gab ihr eine vorläufige Organisation und ging dann nach Tarsus, um dort Paulus zur Theilnahme an seiner Wirksamkeit zu gewinnen 3).

Paulus.

Paulus oder, wie er vor seiner Bekehrung biess, Saulus war der Sohn jüdischer Eltern und in Tarsus geboren. Sein Vater gehörte der Secte der Pharisäer an und war Römischer

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 10.

<sup>3)</sup> ib. 4, 36 f. 11, 20—25:

<sup>2)</sup> Act. Ap. 11, 29 f. 12, 25,

Bürger 1). Er sandte seinen Sohn etwa in dessen 14ten Jahre (wenn wir aus Josephus' Bildungsgange solchen Schluss ziehen dürfen.) nach Jerusalem, dass er dort mit allem Fleiss im väterlichen Gesetze unterwiesen werde<sup>2</sup>). Der Schriftgelehrte Gamaliel, Enkel des berühmten Hillel, ward Saulus' Lehrer, doch ohne dass seine Abneigung gegen Verfolgung Andersglaubender von Diesem getheilt wäre. Schon bei Stephanus' Tode stand der "Jüngling" auf Seiten der fanatischen Christenfeinde und entwickelte hierauf eine energische Thätigkeit in Verfolgung der Gegner, indem er diese nicht nur in Jerusalem den Gefängnissen überlieferte, sondern auch im Auftrage des Hohenpriesters den flüchtig gewordenen nacheilte, sie an ihren Zufluchtsstätten gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zurückzusenden<sup>3</sup>). Als er sich in solcher Absicht Damascus näherte, erschien ihm der Herr und berief ihn zu seinem Jünger: geblendet von der himmlischen Erscheinung, zog Paulus in die Stadt ein, empfing dort von Ananias die Taufe und ward fortan der eifrigste Arbeiter am Werke des Gekreuzigten4).

Nach den, freilich unsicheren Andentungen im Galater-Briefe Paulus (2. 1 ff. vgl. 1.18) scheint Paulus' Bekehrung 14 Jahre vor dem Apostel-Convente, und da dieser im J. 47 (s. u.) abgehalten ward, im J. 34, d. h. etwa 6 Jahr nach Stiftung der ersten Gemeinde<sup>5</sup>), Statt gefunden zu haben. Der Neubekehrte ging nach Arabien und trat, nach 1/2j. Aufenthalte daselbst, in der Synagoge zu Damascus als Verkündiger des Evangeliums auf. Allein die Juden gewannen den Statthalter, dass er die Thore bewachen liess, und Paulus konnte nur dadurch vor Gefangennehmung bewahrt werden, dass man ihn in einem Korbe über die Maner schaffte 6). Er begab sich darauf, - es war das dritte Jahr nach seiner Bekehrung, - nach Jernsalem, und wiewohl die Jünger ihn an-

Christ

<sup>1)</sup> ib. 9, 11. 21, 39. 22, 3. 23, 6 3) Act. Ap. 5, 34 ff. 7, 57. 8. 1. 3. 22,27 f. 16,37. 9, 1 f. 22, 5, 26, 11 f.

<sup>4)</sup> ib. 9, 3 ff. 22, 6 ff. 22, 13 ff. 2) ib. 22, 3. Joseph. vit. §. 2.

<sup>5)</sup> Nach Joseph, Antg. XVII.8, 1.9, 3, XIV. 14, 5 stirbt Herodes d.Gr. kurz vor dem Passahfeste d. J. 750 n.R. E. Folglich fällt Christi Geburt wenigstens in's J. 749 n. R. d. h. 5 v. Ch., - wahrscheinlich aber noch 1/2 Jahr fräher, n. die Krenzigung 27/29 n.Ch.G.

<sup>6)</sup> Act. Ap. 9,20 ff. Corinth. 11, 11,32 f.

fänglich misstrauisch aufnahmen, ward er doch mit Barnabas näher bekannt und durch diesen wenigstens einzelnen Mitgliedern der Gemeinde, namentlich Petrus und Jacobus, dem Bruder des Herrn, vorgestellt. Schon nach Istägigem Anfenthalte nöthigten ihn neue Anfeindungen, Jerusalem zu verlassen und sich nach seiner Vaterstadt Tarsus zu begeben 1).

Barnabas n.

Von dort wurde Paulus mehrere Jahre nachher durch Bar-Paulus in Antiochien, nabas zur Wirksamkeit in Antiochia berufen, und war schon ein volles Jahr mit Diesem zusammen thätig gewesen, als unter Claudius eine grosse Hungersnoth eintrat, welche der Prophet Agabus aus Judaea früher verkündigt hatte. Dieselbe gab den Antiochenischen Christen Anlass, der Muttergemeinde in Jerusalem ihren Dank für das ihnen dorther gewordene Heil thätlich zu erweisen: sie veranstalteten eine Collecte, und Barnabas und Paulus überbrachten dieselbe. Beide trafen kurz vor dem Osterfeste d. J. in Jerusalem ein und kehrten erst nach Agrippa's Tode, begleitet von Johannes Marcus, nach Antiochia zurück2).

Rhodus.

Rhodus verlor seine Freiheit (S. 185) in d. J., weil römische Bürger von den Einwohnern gekreuzigt waren<sup>3</sup>).

Achaja und Maced.

Achaja und Macedonien (S. 186f.) wurden der Verwaltung des Senates zurückgegeben, und Claudius empfahl den Vätern das erstere, als ein Land, das ihm "durch den Verkehr gemeinsamer Studien" lieb sei4).

Aus Dalmatien wurde, wie es scheint in d. J., L. Salvius Otho (S. 209) abgerufen. Derselbe hatte seine alte Strenge auch hier bewiesen, und sogar mehrere Soldaten, die Hand an thre Offiziere gelegt, vor Gericht gefordert und hingerichtet, obwohl er wusste, dass Claudius sie gerade deswegen befördert hatte. Hierdurch gewann er zwar in der öffentlichen Meinung hohes Ansehen, verlor aber die Gunst des Hofes und wurde abberufen 5). Sein Nachfolger ward wahrscheinlich C. Ummidius Durmins Quadratus Dieser Mann war vermuthlich ein Sohn von M. Durmius, der unter Augustus das Amt eines Triumvir monetalis bekleidet hatte, und durch Adoption in die, bei Casinum ansässige, reiche Ummidische Familia übergegangen 6). Er hatte unter Au-

C. Ummid. Durmius Quadratus.

<sup>1)</sup> Act. Ap. 9, 26 ff. Galat. 1, 17 ff. 4) Suet. 25. 42. Dio l. c.

<sup>2)</sup> Act. Ap. 11, 26 ff. 12, 25, 5) Suet. Oth. 1.

<sup>3)</sup> Suet. Claud. 25. Dio 60, 24. 6) Eckh. 5 p.204. Varr. d. r. r. 3, 3,9. Hor. Sat. 1.1, 95.

gustus die öffentliche Laufbahn begonnen, darauf Cypern verwaltet und war im J. 18 Consul und bei Caligula's Thronbesteigung Legat von Lusitanien gewesen 1). Von Letzterem, wie es scheint, seines Amtes entsetzt, ward er jetzt als bewährter Mann an die Spitze Dalmatien's gestellt.

M. Julius Cottus (S. 191) erhielt eine Vergrösserung seines Gebietes und den Königstitel.

Cottus König. Baetica.

Umbonius Silio, Statthalter von Baetlca, wurde in Anlass des, noch immer fortdauernden Mauretanischen Krieges durch die Freigelassenen gestürzt. Man klagte ihn an, er habe das Heer in Mauretanien nicht ausreichend mit Getreide versorgt, und Claudius rief ihn nach Rom und stiess ihn aus dem Senate: eine Strafe, die Silio mit offenem Hohn vergalt. Er stellte seinen ganzen kostbaren Hausrath öffentlich wie zur Versteigerung aus und verkaufte dann nur seln Senatorkleid. Dennoch blieb er als Privatmann unangefochten<sup>2</sup>).

Umbonius Silo.

Am Iten Januar d. J.

1) B, 4 n, 338 ff. 132. Orell. 7419 d. y.

798 n. R. E. 45 n. Ch. G.

traten M. Vinicius zum 2ten Male und T. Statilius Taurus Corvi-

adopt. C. Ummidius Durmius Quadratus. Ummidia. Ummidia Quadratilla. C. Ummidins Quadratus. B. 4 n. 339. B. 4 n. 340, Plin. 7, 24. Plin. ep. 9, 13. Mur. 305, 3. Annnius Verus. Ummidius Quadratus Cos. 121. erbt das Haus von C. Cassius Longinus (S. 256.) Plin. ep. 7, 24. Annius Verus .- Domitia Calvilla(Lucilla). M. Aurelius. Annia (?)-–Ummid, Quadrat. Capitol M.Ant.7. Spart, Hadr. 15. Annia Fanstina. - M. Ummidius Quadratus. Cos. H. 167. Pauly Encycl. V S. 743 f. 2) Dio 60,24.

C. Ummidius. M. Durmius III vir. mon. unt. Aug.

nus das Consulat an <sup>1</sup>). Der Letztere (S. 122) gehörte durch die Geburt den namhaften Familien der Tauri und Corvini an. Vinicius, obwohl nicht von altem Adel, hatte als Julia's Gemahl (S 96) unter Tiberius<sup>2</sup>), wie unter seinem Schwager Caligula eine angesehene Stellung eingenommen; er war im J. 30 Cos. gewesen, — damals widmete Vellejus ihm sein Geschichtswerk, — und obgleich seine Gemahlin und sein Neffe (S. 151. 204 ff.) durch Claudius den Tod erlitten hatten, so scheint sein gutes Verhältniss zu diesem hierdurch nicht gestört zu sein.

Coss, suff.

Beide blieben nur kurze Zeit im Amte; schon am 28ten Juni waren Rufus und Pompejus Silvanus Consuln: Dieser vielleicht ein Verwandter des kaiserlichen Schwiegersohnes; Jener muthmasslich identisch mit Velleus [Suill(i?)ns] Rufus, der unter Claudius als College von Oste(o)rius Scapula genannt wird, und daher wol ein Verwandter des Historikers, dessen Gönner M. Vinicius war. Seinen Namen führt ein Senatusconsultum aus der 2ten Hälfte d. J., welches die Stellung der Libertinen zu den Kindern ihres Patronus genauer regelte 3).

Eid der Beamten, Bei der solennen Eidesleistung zu Anfang d. J. liess Claudius, der selbst den herkömmlichen Schwur ablegte, die Beamten nicht mehr einzeln, sondern nach Kategorien, d. h. von den Praetoren u. s. w. Einen im Namen der übrigen schwören, und dies blieb mehrere Jahre üblich<sup>4</sup>).

Bauten.

Wie schon früher, so war namentlich jetzt des Kaisers Aufmerksamkeit darauf gerichtet, die im Anfange der Monarchie so rege, seitdem aber erloschene Baulust neu zn beleben. Hierin ging er zunächst mit eigenem Beispiele voran.

Hafen bei Ostia.

Rechts von Ostia wurde ein weites Bassin gegraben und ausgemauert, rings um dasselbe Magazine, Wersten und andere Anlagen errichtet, hierauf das Meer hineingelassen, und andererseits durch mehrere, im folg. J. vollendete Kanäle<sup>5</sup>) die Verbindung mit der Tiber hergestellt. Um den Hasen vor Versandung, wie vor Stürmen zu schützen, wurden 2 gewaltige Molen rechts und links vor demselben in's Meer hinein gebaut, und zwar so, dass sie

Dio 60. 25. Phleg. mir. 6.
 Cons. Verz. z. Dio 60.

<sup>2)</sup> Beil. IV. - Tac. Ann. 6, 15.

B. 4 n. 344. Dig. XXXVIII. 4
 fr. 1 pr. Instit. III. 8 §. 3.

<sup>4)</sup> Dio 60, 25.

<sup>5)</sup> B. 4 n. 356.

sich gegen Norden öffneten. Sodann errichtete man, um die Einfahrt auch bei Nacht zu ermöglichen, am Eingange derselben einen Leuchtthurm auf einer künstlich geschaffenen Insel. Zur Bildung derselben ward das S. 236 erwähnte Riesenschiff - es führte 120.000 Modii Linsen als Ballast - versenkt, nachdem man in Puteoli aus dem dort gefundenen, Stanbe", der, sobald er mit Wasser in Berührung kam, zu Stein wurde, 3 Thürme auf demselben errichtet hatte1).

Dies eben so nützliche, wie grossartige Unternehmen war des Claud, u. d. Kaisers eigenstes Werk, und demnach bezeugte er auch am Fort- Ostienser. gange desselben lebhaftes Interesse. In Folge dessen trat er mit den Bürgern von Ostia in nähere Beziehungen, aus denen sein wunderliches, aber wohlwollendes Wesen sich erkennen lässt. Einst fahr er auf der Tiber derthin, und die Einwohner hatten ihm keinen feierlichen Empfang bereitet: alsbald warf er ihnen in einem Edicte vor, sie hätten ihn wie einen ganz gewöhnlichen Menschen behandelt. Aber gleich nachher war ihm diese Strenge leid, und es fehlte wenig, dass er deswegen um Entschuldigung bat. Und wenn er auch noch öfter mit ihnen schmollte, - so wies er sie mit einem persönlichen Anliegen ab, "weil er keine Verpflichtung gegen sie habe; wenn irgend Jemand, so sei Er frei", - so that er doch Manches, was der Stadt erheblichen Nutzen brachte. Kornmagazine wurden daselbst errichtet, und zum Schutze derselben gegen Feuersbrünste hier, wie in Puteoli

Grosses Aufsehen machte während des Hafenbaues das Er- Orca-Jagd. scheinen einer Orca in demselben. Mehrere Schiffe, welche mit Fellen beladen aus Gallien kamen, waren gescheitert, und ihre Ladung hatte das Thier an eine seichte Stelle gelockt, wo es sich nicht umwenden konnte, so dass sein Rücken, gleich dem Kiele eines gekenterten Schiffes, sichtbar wurde. Auf die Nachricht hiervon liess Claudius den Eingang des Hafens durch Netze sperren, zog selbst mit den Garden gegen das Scethier aus und gewährte den Römern das Schauspiel einer Wallfischjagd, an

eine Cohorte Vigiles in Garnison gelegt2).

<sup>1)</sup> Dio 60, 11, Suet. Claud, 20. Plin. XVI, 40, 76, 201, XXXVI. 9, 14,70. vgl. XXXV. 13,47, 166. Preller Ber. d. Sächs. Gesellsch. 1849 S. 13 ff.

<sup>2)</sup> Suet, Claud, 38, 40, 25, Tac. Ann. 11, 29, Dio 60, 31,

welchem auch der ältere Plinius Theil nahm. Die Soldaten bestiegen Fahrzeuge und tödteten von diesen aus das Thier mit Lanzen, jedoch erst nachdem es eins der Boote mit Wasser angefüllt und zum Sinken gebracht hatte 1).

Andere Bauten.

Auch von sonstigen Bauwerken haben wir Nachricht: die Wiederherstellung der Virgo-Bögen wurde in diesem Jahre vollendet, der vom Senate beschlossene Umbau des Staatsarchivs durch die Curatores desselben, C. Calpetanus Rantius Sedatus Metronius, M. Petronius Lurco und T. Satrius Decianus ausgeführt, und im südlichen Gallien eine Strasse von 21 Millien Länge gebaut, um anderer Gebäude nicht zu gedenken, deren Bestimmung nicht mehr erkennbar ist. In Spanien stellte Optatus, Reburrus' Freigelassener, ein Bild des Augustus auf, weihte dasselbe mit seinen Söhnen Optatus und Reburrus ein, und der Senat erklärte dasselbe für alle Zeiten zu einem Bonum publicum. In Turin erwies ein Tribunus militum, Barbatus mit Zunamen. Claudius besondere Ehre2).

Verordnung u. Bilder.

Ausserdem suchte Claudius durch Gesetze die Baulust der üb. Statuen Privaten anzuregen. Anlass hierzu gab die Ueberfüllung der Strassen und Plätze Rom's mit Erz- und Stein-Statuen und Bildern, die Jedermann sich und Anderen zu setzen pflegte, wo es ihm beliebte. Es versteht sich, dass der öffentliche Verkehr hierdurch nicht wenig behindert wurde, und dazu waren manche Statuen und Bilder in ihrer jetzigen beschädigten und verwitterten Gestalt keineswegs eine Zierde der Stadt. Desshalb wurde die Mehrzahl derselben in entlegenere Stadttheile entfernt und verordnet, dass Privatleuten nur, wenn sie ein öffentliches Gebäude errichteten oder ausbessern liessen, an und neben demselben eine Statue gesetzt werden dürfe, aber sonst hierzu, wie zur Aufstellung eines Bildes die Genehmigung des Senates nachgesucht werden müsse 3).

Zu weiter greifenden Verordnungen gab eine Erpressungsd. Provinzen Klage Anlass, welche eine Provinz gegen ihren Statthalter erhob. Claudius zog nicht nur das Vermögen ein, welches der Verurtheilte während seines Amtes erworben hatte, sondern ging zugleich an Beseitigung der Hindernisse, welche der gerichtli-

<sup>1)</sup> Plin. IX. 6, 5, 14 f. 3) Dio 60, 25.

<sup>2)</sup> B. 4n. 345 f. 343. 346. 348. 582 ff. 341 f. 347.

chen Verfolgung eines Provinzial-Statthalters im Wege standen. Nämlich da Niemand, so lange er im Amte war, angeklagt werden konnte, so suchte, wer dies besorgte, nach Ablauf seines Amtes sogleich ein neues zu erhalten, oder liess sich vom Senate eine Legatio libera, d. h. eine Mission mit oder ohne öffentlichen Auftrag ertheilen. Eine solche gab ihm das Recht, drei Jahre von Rom entfernt zu bleiben, und hiermit entging er in der Regel jeder weiteren Verfolgung. Diesen unverkennbaren Uebelständen gegenüber bestimmte Claudius jetzt, kein Provinzial-Statthalter und kein Legat eines solchen solle gleich nach Ablanf seines Amtes um eine Senats-Provinz mitloosen. Dazu wurde dem Senat die Uebertragung einer Legatio libera gänzlich genommen, und ein Beschluss dieses Collegiums, der indess erst im f. J. zu Stande kam, verlieh das Recht hierzu ausdrücklich dem Kaiser. Mit dieser Beschränkung der Senats-Gewalt hingen andere Uebergriffe des Fürsten zusammen, und unter diesen wird namentlich hervorgehoben, dass er manche Statthalter 2 Jahr im Amte liess und die Verwaltung Senatorischer Provinzen kaiserlichen Legaten übertrug 1).

Wenn diese Massregeln auch eine bessere Verwaltung der Verstimmung gegen Provinzen bezweckten, so nahm doch der Senat die Schmälerung Claudins, seiner Rechte mit unverkennbarem Unwillen auf, und mochten auch nur Einzelne hierin die Anfänge der, später von Thrasea so treffend geschilderten Abhängigkeit der Statthalter von den reichen Provinzialen erkennen, so griff unter den Grossen des Reiches eine bedenkliche Missstimmung gegen den Kaiser mehr und mehr um sich. Wie aus derselben im f. J. ein Unternehmen zum Sturze desselben hervorging, so fand sie jetzt bei der vorherrschenden abergläubischen und mystischen Richtung der Zeit Gelegenheit, durch allerlei bedenkliche Ereignisse eine bedeutende Aufregung hervorzurnfen. Chaldäer und andere Propheten hatten Claudius' Tod seit seiner Thronbesteigung alljährlich und allmonatlich vorhergesagt2), und lebhaft beschäftigten sich Viele mit der Frage, was dann aus dem Reiche werden solle. Britannleus und L. Domltius standen kanm im Knabenalter; von des Kaisers Schwiegersöhnen war nur Pompejus ein Mann, und da

<sup>1)</sup> Dio 60, 25, vgl. 53, 14. Suet. Claud. 23. Hoeck 1, 3 S. 295.

<sup>2)</sup> Sen. lud. 3,2.

sein Name von der Erinuerung an den frelen Senat unzertrennlich war, so dürfen wir nicht zweifeln, dass manches Herz bei dem Gedanken an Clandius' Tod und Pompejus' Herrschaft lebhafter schlug. Und selbst die Götter schienen diesen Wünschen hold zu sein. In Antiochia am Maeander ward eine Jungfrau in einen Mann verwandelt, man führte dieselbe nach Rom, und Jedermann erkannte hieran, dass die Zeit Unheil in ihrem Schoosse berge: Claudins selbst errichtete dem Jupiter Averrnncus einen Altar. Vielleicht ward jetzt auf dem Vatican eine Boa getödtet und in ihrem Bauche ein Kind gefunden, und ein Hippocentaurns. in Honig aufbewahrt, aus Aegypten nach Rom gebracht, oder die Geburt und der Tod eines solchen Fabelthieres, dessen Claudins in einer seiner Schriften erwähnt, ans Thessalien gemeldet. Dazu stand am nächsten Iten August, dem Geburtstage des Kaisers, eine Sonnen-Finsterniss bevor. Claudius, wahrscheinlich selbst in nicht geringe Besorgniss hierdurch versetzt, liess, um die allgemeine Aufregung zu beschwichtigen, durch Sachverständige Zeit, Umfang und Ursachen der Erscheinung zusammenstellen, und theilte diesen Bericht in einem Edicte dem Publicum mit 1).

Ausserdem suchte er den Senat mit sich zu versöhnen und die Plebs urbana enger an sich zu fesseln.

Val. Asiat. Valerius Asiaticus wurde znm 2ten Male und zwar für das Cos. II des. ganze Jahr zum Consul designirt. Aus Vienne gebürtig, reich und vornehm, hatte er Caligula's Freundschaft gewonnen und von diesem das Consulat erhalten. Indess des Fürsten rücksichtslose Aeusserungen über seine Fran hatten ihn veranlasst, sich mit den Verschworenen zu verbinden, und nach Caligula's Fall hatte er dem Volke auf seine Frage nach dem Namen des Mörders erwidert: "Ich wollte, ich wäre es!" und hieranf war er einer der wenigen Beherzten gewesen, die nach der Krone zn greifen wagten. (S. 120) Seitdem nahm Asiaticus eine hervorragende Partei-Stellung ein, ohne dass dies jedoch sein Verhältniss zum Kaiser störte. Sein Bruder gehörte zu Claudins' nächsten Vertrauten, ihm selber war die Praefectura Urbis über-

Phlegon mir. 6. Plin. VIII. 14, 14, 37. VII 3, 3, 35. Dio 60, 26.
 Sen. q. n. VII. 25, 3.

tragen, und jetzt ward er, offenbar um die Verstimmung des Senates zu beschwichtigen, zum 2ten Consulate designirt 1).

Die Plebs urbana zu gewinnen, wurden Spiele abgehalten, Spiele. welche der Kaiser beim Zuge nach Britannien gelobt hatte. Bei denselben erhielt jeder Getreide-Empfänger 3, mancher sogar über 12 Louisd., und die Austheilung dieser Summen geschah zum Theil durch die kaiserlichen Schwiegersöhne, offenbar um diesen die allgemeine Zuneigung zuzuwenden. Zugleich ward die, seit Caligula's Tod eingestellte Feier des 5ten Tages der Saturnalien wieder gestattet, und wenn die Wiedereinführung der Comitien nicht schon früher Statt fand, so dürfte sie jetzt zu setzen sein 2).

Durch die Eingriffe des Kaisers in die Verwaltung der Se- Africa. nats-Provinzen (S. 253) wird es wahrscheinlich, dass Galba jetzt auf 2 Jahre extra ordinem nach Africa geschickt wurde. Derselbe bewährte anch dort seine militärische Tüchtigkeit durch Wiederherstellung einer strengen Zucht unter dem Heere. Als Beispiel hierfür wird angeführt, dass er einen Soldaten, der bei grossem Mangel einen Modius Getreide für 100 Denare verkauft hatte, vor Hanger umkommen liess, indem er seinen Kameraden verbot, ihm beizustehen, als er selbst in Noth gerieth<sup>3</sup>). Hiernach hatte Galba auch den Oberbefehl über die Truppen, und Cn. Hosidins Gefa, der als Nachfolger von C. Suetonius Paulinus (S. 209) im Amte eines Leg. Aug. pr. pr. genannt wird, befehligte demnach unter ihm. Derselbe hatte sich (S. 228) in Britannien hervorgethan, und war vermuthlich desshalb nach Africa gesandt. Hier schlug er den feindlichen Heerführer Salabus 2 Mal, - wol deshalb nannte sich Claudins Imp. IX and X4) — und verfolgte ihn, Claud. Imp. als er in die Wüste floh, auch dorthin. Allein auf dem Marsche litten namentlich die Römischen Truppen durch Wassermangel. bis Einer der verbündeten Eingebornen Geta rieth, gewisse Zaubermittel anzuwenden, wie sie unter ihnen in solchen Fällen üblich seien. Der Legat folgte dem Rathe, und wirklich trat bald darauf ein starker Regen ein. Hierdurch wurde nicht nur

IX. X.

<sup>1)</sup> Tab. Lugd. s. u. d. J. 48. Sen. d. const. 18, 2. Dio 59, 30. 60, 27. Joseph. Antq. XIX. 1, 20. 4, 3, B. 4 n. 588.

<sup>2)</sup> Dio 60, 25, Tac. Ann. 11, 13 f. Ulpian. 11, 8.

<sup>3)</sup> Suet. Galb 7. 4) B. 4 n. 341, 343 f.

die drückende Noth des Heeres gelindert, sondern das Ereigniss machte auf die Feinde einen so gewaltigen Eindruck, dass sie den Kampf aufgaben, da ihre Götter selbst für die Römer stritten 1). Mauretanien erhielt nun eine Provinzial-Verfassung: es wurde in 2 Districte getheilt, den von Tengi oder Traducta Julia und den von Caesarea, früher Jol genannt, König Juba's Residenz. In jenem ward Lixus, Sitz des mythischen Königs Antaeus und Schauplatz seines Kampfes mit Hercules, zur Colonie erhoben; in diesem wurden Veteranen in der Colonie Oppidum novnm angesiedelt, und Rusucurium erhielt römisches, Tipasa latinisches Bürgerrecht<sup>2</sup>).

Syrieu.

Syrien's Verwaltung ward etwa zn Anfang d. J. an C. Cassius Longinus übertragen³). In seiner Ernennung lässt sich gleichfalls eine versöhnende Massregel von Seiten des Kaisers erkennen, denn Cassius gehörte der Famille des Caesar-Mörders an und rühmte sich mütterlicher Seits nicht nur hohen Geburts-, sondern auch wissenschaftlichen Adels. Seine Mutter war Enkelin des hochberühmten Rechtskenners Sulpicius Rufus, und er selbst genoss kein geringeres Ansehen, als Dieser, so dass die Rechts-Schule der Cassianer seinen Namen führte⁴). Tiberius hatte ihn im J. 30, unmittelbar nach L. Cassius, — vermuthlich seinem Bruder, — der damals Einer von Sejan's Getreuen, später

Shet. Ner. 37. Tac. Ann. 16, 7 f. 12, 12. Dig. I. 2 fr. 2 § 47. Plin. ep. 7, 24. Dio 59, 29.



<sup>1)</sup> Dio 60. 9.

<sup>2)</sup> Zumpt com. ep. p. 388 f. Plin. V. 1, 1, 2 f. 2, 1,20.

<sup>3)</sup> Joseph, Antq. XX, 1, 1 f. B. 4 n. 435.

Drusilla's Gemahl (S. 96) war, zum Consul gemacht 1). Caligula liess ihn kurz vor seinem Tode, als ein Wahrsagerspruch ihn vor Cassius warnte, in Asien, welches er damals verwaltete. gefangen nehmen und nach Rom führen, um ihn hinzurichten<sup>2</sup>). Indess Cassius war diesem Loose entgangen, und Claudius hatte ihm eine nahe Stellung zum Caesarenhause gegeben: er war mit Junia Silana, der Schwester seines Eidams, vermählt, und die Ucbertragung der hochwichtigen Provinz Syrien musste der Welt beweisen, dass der Kalser überall nur das Besste des Reiches und die Herrschaft der Tüchtigsten wolle. Deun als energischen Mann zeigte sich Cassins gleich beim Eintritt in die Provinz. indem er die Wiederherstellung der Zucht des Heeres mit allen Mitteln, welche der Friede gestattete, zu erreichen suchte. Bald gewann sein Name, der schon seit Crassus' Fall in den östlichen Grenzlanden einen guten Klang hatte, hierdurch erhöhetes Ansehen, und vermuthlich ging aus jenem Bestreben, das Heer kriegstüchtig zu machen, die Ausiedelung von Veteranen in Pto-Ptolemais lemais hervor. Es waren Soldaten der 6ten, 9ten, 10ten und 11ten Legion, also des Syrischen, Britannischen und Dalmatischen Heeres, die jetzt das Schwert mit dem Pfluge vertauschten. Die Stadt erhiclt seitdem den Namen Colonia Claudia und feierte ausserdem ihres Begründers Andenken durch Prägung von Münzen mit selnem Bilde und durch Einführung einer venen Zeitrechnung 3).

Colonie.

In Palaestina forderte Cuspins Fadus (S. 244) nach Wieder- Palaestina. herstellung der Ruhe, dass die hohenprlesterliche Amtstracht wieder auf der Burg Antonia aufbewahrt werde, wie es früher geschehen war. Dieser Forderung Nachdruck zu geben und jeden etwaigen Widerstand von vorn herein hoffnungslos zu machen, zog Cassius mit Heeresmacht nach Jerusalem, und so setzten die Juden jenem Verlangen nur die Bitte entgegen, die Sache dem Kalser zur Entscheidung vorlegen zu dürfen. wurde gewährt, und vier Gesandte: Cornelius Ceron's Sohn, Tryphon Theudlon's Sohn, Dorotheus Nathanael's Sohn und Johannes Johannes' Sohn, begaben sich nach Rom. Der junge Agrippa.

<sup>1)</sup> Dio 58,3. Orell. 4033. Dig. l. c., wo ,,cum Surdino" zu lesen ist.

<sup>2)</sup> Suct. Cal. 57. Dio 59, 29.

<sup>3)</sup> B.4 n. 447 ff. Plin. V. 19, 17, 75,

Herodes v. dieselbe Zeit erhielt Herodes von Chalcis (S. 163) die Schutz-Chalcis. den Tempelschatz und mit dem Rechte, den Hohenpriester zu ernennen. Daher trat der von ihm mit dieser Würde betraute Joseph Camei's Sohn sein Amt wol später an und führte es bis znm Iten Nisan d. J. 47 fort 2).

Thendas.

Inzwischen wurde die Ruhe Judaea's nicht wenig gestört. Ein gewisser Theudas gab sich, offenbar in Hinweisung auf 5 Mose Cap. 18 V. 15, für einen Propheten aus und beredete seine Anhänger, 400 an der Zahl, ihm mit Hab und Gut an den Jordan zu folgen, weil auf sein Geheiss das Wasser des Flusses sich spalten und ihnen den Durchgang gestatten werde. Allein Fadus schickte ihnen eine Ala Reiterei nach, welche Viele niedermachte und gefangen nahm. Unter den Letzteren war Theudas: er wurde hingerichtet, und sein Kopf nach Jerusalem gebracht<sup>3</sup>).

Paulus u.

An der Spitze der Christengemeinde in Antiochia, wohin Barnabas. Paulus und Barnabas im v. J. (S. 248) zurückgekehrt waren, standen ausser ihnen Simon Niger, Lucius aus Cyrene und Manahen, der mit dem im J. 39 nach Lugdunum verbannten (S. 118) Tetrarchen Herodes Antipas erzogen war. Von ihnen traten Panlus und Barnabas auf Beschluss der Gemeinde eine Missions-Reise an, begleitet von Johannes Marcus. (S. 248.) Sie gingen nach Seleucia, schifften sich dort nach Cypern, Barnabas' Vaterlande, ein, und traten zuerst in der jüdischen Synagoge zu Salamis mit der Predigt des Evangeliums auf. Dann durchzogen sie die ganze Insel bis nach Paphus und gewannen dort den Proconsul Sergius Paulus für Ihre Lehre, nachdem der jüdische Goet Bar Jesu, auch mit Arabischem Namen Elymas genannt, auf Paulus' Gebot mit Blindheit geschlagen war. Hierauf begaben sich die Sendboten nach Perge in Pamphylien - noch vor Eintritt des Winters, da Marcus, der sie hier verliess, noch nach

<sup>1)</sup> Joseph. Antq. XX. 1, 1 f. XV. 3) ib. 5, 1. Act. Ap. 5, 36, mit un-11,4. B. 4n. 344. verkennbarem Verstoss gegen 2) Joseph. XX. 1, 3. die Zeitrechnung.

Jerusalem zurückreisen konnte. Paulus und Barnabas gingen nach Antiochia in Pisidien und stifteten dort, als die Juden ihre Lehre abwiesen, eine Gemeinde, die überwiegend aus Heiden bestand. Hir Aufenthalt daselbst dauerte längere Zeit, denn "das Wort des Herrn ward ausgebreitet durch die ganze Gegend". also wenigstens einige Monate, bis - etwa gegen Ende d. J. die Juden durch ihren Einfluss auf die angesehenen Franen der Stadt eine Verfolgung der Apostel herbeiführten, worauf Diese nach Iconium zogen 1).

Der Partherkönig Vardanes regierte seit dem glorreichen Parthien. Feldzuge d. v. J. (S. 246) despotischer und wurde von Missvergnügten seines Volkes auf der Jagd ermordet. Gotarzes bestieg jetzt den Thron, obwohl unter den Grossen Manche für die Erhebung des in Rom lebenden Meherdates, eines Enkels von Phrahates, waren. Bald ward die letztere Partel durch Gotarzes' ziigellose, grausame und thatenlose Regierung verstärkt und schickte zu Anfang d. J. 47 Gesandte nach Rom, um Meherdates als Gegenkönig zu rufen2).

Mithradates, Aspurgos' Sohn, König von Bosporus (S. 174) Bosporus.

hatte zwar noch im J. 43 als frommer Oberpriester der Augusti und Kaiser - und Römerfreund seinen "Retter" Claudius geehrt. Seitdem aber war der Handel von Byzantigm und anderen Thracischen Städten durch ihn gestört, und, wie es scheint, führte dies jetzt zum Zerwürfniss mit Rom. A. Didius Gallus, wol Statthalter von Moesien, zog mit einem Theile der Legionen gegen ihn, der König wurde geschlagen - vermuthlich naunte sich Claudius desshalb Imp. XI3), - und floh zu den Sarmaten; sein Claud, Imp. jüngerer Bruder Cotys, der sich den Römern angeschlossen hatte. XI. wurde an seiner Statt als Herrscher eingesetzt4).

In d., wenn nicht schon im v. J., starb Sanquinius Maximus, Unter-Ger-Statthalter von Unter-Germanien. (S. 191f.) Seine Verwaltung war in jeder Beziehung schlaff gewesen, die Legionen hatten den Ernst des Dienstes verlernt, und die benachbarten Chauci

<sup>1)</sup> Act. Ap. 13, 1-51.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 10, 11, 16. Suct. Claud. 25,

<sup>3)</sup> B. 4 n. 345 ff.

<sup>4)</sup> B. 4n. 479 f. 483. Tac. Ann. 12, 15, 40, 63. Agr. 14, Plin. VI, 5, 5, 17. Visconti Icon. Greeg. II p. 209 ff.

benutzten Sanquinlus' Tod, um unter Anführung des Canninefaten Gannascus, der lange unter den Römischen Hülfstruppen gedient hatte und dann zu ihnen übergegangen war, die Küste Gallien's zu plündern. Um so mehr that ein tüchtiger Statthalter Noth, und Claudius entschied sich für Domitius Corbulo (S. 215), obwohl derselbe noch nicht als Militair thätig gewesen war. Corbulo bewies auch in diesem Amte seine Tüchtigkeit. Kaum hatte er die Verwaltung übernommen, so brachte er Dreiruderer und andere Fahrzeuge zusammen, überfiel die Kähne der Feinde, vernichtete einen Theil derselben und verleidete hierdurch Gannascus das Wiederkommen. Dann ging er energisch an Widerherstellung der militairischen Zucht, und verfolgte dies Ziel mit solcher Rücksichtslosigkeit, dass man erzählte, er habe zwei Soldaten hinrichten lassen, weil bei der Schanzarbeit der eine ohne Waffen, der andere nur mit einem Dolche bewaffnet gewesen sei 1).

Coss.

Mit Asiaticus zusammen trat am Iten Januar d. J. 799 n. R. E. 46 n. Ch. G.

Aquilius, wol ein Verwandter des Cos v. J. 37, das Consulat an<sup>2</sup>), doch muss derselbe dieses Amt bald niedergelegt haben, da M. Junius Silanus. Bruder von Octavia's Verlobtem, jetzt 32 J. alt, als Asiaticus' College genannt wird<sup>3</sup>).

Asinius Gallus' Hochverrath. Die Lückenhaftigkeit der Quellen dieses Zeifraumes wird bei den Ereignissen d. J. am meisten fühlbar, da hier Dio's Werk aufhört, und das von Tacitus noch nicht beginnt. (S. 31. 57.) Wir erfahren, dass Cn. Asinius Gallus, Enkel von Asinius Pollio, ein Mann von ebenso zwergenhafter Gestalt und hässlichem Aeusseren, wie von edler Herkunft, einen Versuch machte, Claudius zu entthronen und sich zum Kaiser zu machen. Unzufriedenheit mit der Regierung war vielfach verbreitet, und die Verschrobenheit dieses Maunes so gross, dass er als Enkel und Sohn von einem, und Bruder von dreien Consularen, als Halbbruder von Drusus, Tiber's Sohn, und dazu wegen mancher Ehrenbezeugungen, die ihm wie in Puteoli, so auch anderwärts erwiesen werden mochten, der Herrschaft so nahe zu seln glaubte, dass er nicht Geld, noch Soldaten, sondern nur seinen Willen zu er-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 18, 2) B. 4 n. 349f. vergl. 175.

<sup>3)</sup> Dio 60, 27. Plin. VII. 13, 11. 58, Beilage III.

klären brauche, um Rom zu seinen Füssen zu sehen 1). Wie es scheint, war auch Statilius Corvinus (S. 122, 249) in dies Unternehmen verwickelt, und wir wissen, dass die Consularen Asinius Celer und Cornelius Lupus (S. 196) sowie die kalserlichen Vertrauten Lusius Saturninus und Pedo Pompejus und der Gardepraefect Rufus, Pompejus' Sohn, von Claudius hingerichtet wurden, und dass P. Suillius bei Lupus' und Saturninus' Process als Ankläger thätig war. Ausserdem wurde M. Vinicius (S. 249f.) ietzt durch Messalina vergistet, weil er ihre unzüchtigen Anträge zurückgewiesen batte, und trotz seines öffentlichen Begräbnisses mit solenner Laudatio kann er füglich mit den Uebrigen zusammen gemordet sein, da man früher wie jetzt in der Stille Hingerichtete öfter feierlich begrub. Dazu macht Asiaticus' Verzichtleistung auf das Consulat, von welcher sogleich zu reden ist, es glaublich, dass gerade jetzt eine Anzahl vornehmer Männer angefeindet ward, und die Prägung von Münzen mit den Inschriften: Imperator receptus und Constantia Augusta, sowie die Darbringung eines goldenen Weihgeschenkes "für des Kaisers Errettung und Sieg" durch eine gewisse Veturia bestätigen diese Vermuthung. Endlich waren neben ienen Vertrauten des Kaisers auch Freigelassene und Sclaven desselben bei Asinius' und Statilius'

<sup>1)</sup> Dio 60, 27. Suct. Claud, 13. T. Pomponius Attieus. C. Asinius Pollio Pomponia. - M. Agrippa. Cos. 714(40.) M. Claud, -Asinia. C. Asin, Gall .- Vipsa --Drusus. Herins +. -Tiberins. Marcell. Sen. exc. Saloninus nia. Aesernin. contr. 4 p. geb. 714(40) Drusus. Claudius. Cos. 732(22) 413 Bip. Cos. 746(8) Dio 54, 1. +33. Asinius C.Asin.Poll. Cn. Asin. M. Cland. Marc. Ser. Asin. Celer. M.Asin.Agr. Gall. Aesernin.Sen.l.c. Salon. Cos. 23, Tac. Cos.25. Tac. Consular. Plin. Suet. Aug. 43. +22. A.4,1.B.4n.58. A. 4, 34, 61, IX. 18, 31, 67. B. 4 n. Tac. Ann. 3, 11. Tac. A. Plin. XXXIII. Orell.2546. Sen. Ind. 13, 5. 358a. 11,6f. 3, 75. 2, 8, 32. Orell. B. 4 n. 358 b. 7165. Momms. Momms, 5310. M. Asin. Marcell. J. N. 2266. Cos.54, Tac. A.12,64. Asinia Agrippina 14, 40. Suct. Cl. 45. M. 6872, 6842.

Unternehmen betheiligt, und da sich kanm denken lässt, diese Lente, deren Einfluss unter Clandins so bedentend war, hätten ihren Herrn stürzen wollen, so wird es glaublich, dass das ganze Attentat nichts anderes war, als eine Palast-Intrigne. welche Messalina und ihr Anhang anzettelte, um eine Anzahl missliebiger Personen aus Claudius' nächster Umgebung zu beseitigen, und dass dies gelang, beweist die Hinrichtung der Uebrigen und Asinius' Verbannung1).

Asiaticus' Abdankong.

Asiaticus legte das Consulat freiwillig nieder, nicht, weil er die Kosten der üblichen Festlichkeiten - allmonatlich 2 Wettrennen - nicht bestreiten konnte, sondern weil er erkannte, dass sein Reichtham in Verbindung mit seiner Partei-Stellung und seinem 2ten Consulate ihn grossen Gefahren aussetze. So wollte er sich durch freiwillige Erniedrigung der allgemeinen Aufmerksamkeit entziehen, verzichtete deshalb auf das Consulat und begab sich sammt seiner Gemahlin Valeria Asiatica nach Creta, wo man Letzterer in der Stadt Gortyna eine Ehrenstatne setzte2).

Coss. suff.

Als Ersatzconsul für Asiaticus trat Vellejus Tutor ein; während seiner und M. Silanus' Amtsführung wurden rechtliche Verpflichtungen, die Frauen für andere Personen eingingen, durch einen Senatsbeschluss für ungültig erklärt. - Während der letzten Monate d. J. scheint Cn. Hosidins Geta, der wol jetzt ans Mauretanien (S. 255) zurückgekehrt war, mit L. Vagellins znsammen Consul gewesen zu sein: unter Beiden wurde im Sentember ein weiterhin zu besprechendes Senatusconsultum gefasst<sup>3</sup>).

Verfügun-

Unter den rechtlichen Verfügungen d. J. ist die Anordnung eines Contumacial-Verfahrens zu erwähnen. Dieselbe wurde dadurch veranlasst, dass die Partei, welche zu erliegen fürchtete, am festgesetzten Termine häufig nicht erschien, so dass Claudius durch ein Edict erklärte, er werde in solchem Falle nach dem Antrage der erschienenen Partei erkennen: wobei es nicht befremden darf, dass er wenig Unterschied machte, ob das Ausbleiben durch Behinderung oder absichtlich geschah4). - Ferner wurden strenge Verordnungen gegen Freigelassene gegeben.

<sup>1)</sup> Dio 60, 27. Sen. lud. 13, 5. Tac. 3) B. 4n. 357f.

Ann. 13, 43. B. 4n. 351, 355.

<sup>4)</sup> Suet. Claud. 15. Dio 60, 28,

<sup>2)</sup> Dio 60, 27. B. 4 u. 588.

welche die Pietät gegen ihre früheren Herren aus den Augen setzten. Ein Freigelassener hatte nämlich den Beistand der Tribunen gegen seinen ehemaligen Herrn angerufen und erhalten. Clandius verbot, sich der Freigelassenen gegen die Patrone in solchen Fällen anzunehmen. Der Beamte, der dies that, sollte das Recht verlieren, überhaupt gegen Jemand klagbar zu werden. Freigelassene, welche sich undankbar erwiesen und ihren Herren Anlass zu Klagen gaben, sollten wieder Sclaven werden, Anwälte, welche sich zur Führung ihres Processes hergäben, gegen ihre eigenen Freigelassenen beim Kaiser kein Recht finden, endlich Freigelassene, welche sich den Rang von Rittern anmassten, für Rechnung der Staatskasse verkauft werden. Dauernde Geltung behielt Claudius' Verordnung, wenn der Libertus Ankläger aufstellte, um die bürgerliche Stellung des Patronus anzutasten: alsdann verfiel er wieder in Sclaverei 1).

Rom nahm diese Verfügungen beifällig auf, obwohl gerade Messalina's jetzt des Kaisers Abhängigkeit von Messalina und den Freige-Herrschaft. lassenen unverkennbar war. Sabinus, Statthalter Gallien's unter Caligula, und ohne Zweifel willfähriges Werkzeug der damaligen Erpressungen, war Gegenstand des allgemeinen Hasses geworden, nad Claudius hatte nicht übel Lust, ihn als Gladiator auftreten zu lassen. Allein er genoss Messalina's Gunst, und gegen solchen Schutz vermochte selbst der Kaiser nichts. - Noch weniger war die Menge damit zufrieden, dass Mnester wegen seines Verhältnisses zu Messalina (S. 230) seine Kunst nicht mehr öffentlich zeigte, und wiederholt wurde bei Festlichkeiten in Claudius' Gegenwart das Verlangen nach ihm laut. Bei solchen Gelegenheiten drückte der Kaiser selbst über die Zurückgezogenheit des beliebten Tänzers seine Verwunderung aus und versicherte eidlich, er habe ihn nicht bei sich, woraus man schloss, er allein wisse nicht, was in seinem Hause vorgehe und doch aller Welt bis über die Grenzen des Reiches hinaus bekannt sei. Der Pantomine selbst blickte, als mau einst allgemein verlangte, er solle in dem aufgeführten Stücke eine Rolle spielen, aus der Bühnenwand hervor und erklärte - wol unter Anspielung auf Appius' Ermordung -: "Ich kann's nicht thun, denn ich schlafe bei Orestes!" Dennoch hinderte Furcht vor Messalina und Mitleid

<sup>1)</sup> Suct. Claud 25. Dio 60, 28. Dig. XXXVII. 14 fr. 5 pr.

mit Mnester Alle, den Kaiser über jenes Verhältniss aufzuklären 1).

Bau-Verordnung. Eine 3te rechtliche Festsetzung betraf das Bauwesen. Am 22ten Sept. erfolgte auf Claudius' Anlass, unter Theilnahme von 383 Mitgliedern, ein Senatsbeschluss, welcher den Verkauf von Häusern zum Abbruch für ungültig erklärte: der Käufer sollte die doppelte Kaufsumme als Strafe an den Staatsschatz zahlen, falls nicht ein neues Gebäude an Stelle des alten erbaut werde. Doch blieb dem Besitzer gestattet, ein Gebände theilweise abzubrechen und den Raum anders zu verwenden, wenn dies nicht aus kaufmännischer Speculation geschah<sup>2</sup>).

Banten.

Wie hiernach bauliche Anlagen für Claudins auch jetzt Gegenstand der Aufmerksamkeit waren, so wissen wir von manchem Einzelnen, was er in dieser Bezichung vollführte. In Rom wurde der S. 230 erwähnte Britannische Triumphbogen vollendet. Denselben zierte des Kaisers Reiterstatue inmitten zweier Sieges-Zeichen. Münzeu stellten denselben dar, und aus dem Titel Augur, den Claudius auf einigen derselben führt, lässt sich vielleicht schliessen, dass er in dieser Priesterwürde die felerliche Einweihung jenes Denkmals vollzog 3). Ausserdem wurden die S. 250 besprochenen Tiber-Kanäle, welche zugleich die Hauptstadt vor Ueberschwemmung sichern sollten, vollendet, und die mehr als 70 dentsche Meilen lange Via Claudia Augusta vom Po durch Tyrol bis znr Donau gebaut. Für Anlage derselben waren beide Drusus, Claudius' Vater und Tiber's Sohn, schon thätig gewesen, Jener durch Eröffnung von Wegen durch die Alpen, Dieser durch Trockenlegung von Flussbetten u. A., und der Kaiser liess das damals Vollendete wieder ausbessern, die Chanssirung weiter führen und bedeutendere Orte mit der Hauptstrasse ver-

Judaea.

Jndaea erhielt zu Anfang d. J. einen neuen Statthalter in Tiberius Alexander, dem Sohne des durch Adel, Reichthum und Frömmigkeit ausgezeichneten Alexandrinischen Alabarchen Alexander Lysimachus. (S. 160.) Der Sohn hatte dem Judenthum entsagt, offenbar um eine bedentendere öffentliche Stellung zu gewinnen, welche er bei des Vaters Verhältniss zu Claudius sieher

<sup>1)</sup> Dio 60, 28.

<sup>3)</sup> R. 4n. 353 f. Becker 4 S. 352.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 358.

<sup>4)</sup> B.4 n. 349 b. 350. 352, 356.

erwarten durfte. Als er sein Amt übernahm, litt das Land schon im 3ten Jahre an Hungersnoth, und ohne Zweifel standen hiermit manche Unruhen in Zusammenhang. Als Hauptanstifter derselben liess Tiberius 2 Männer, Jacob und Simon, kreuzigen, deren Vater. Judas aus Gamala, unter Augustus einen Aufstand wider Cyrenius erregt hatte, als Dieser einen Census in Judaea abhielt 1).

Paulus und Barnabas waren gegen Ende d. v., oder zu An- Paulus u. fang d. J. von Antiochia in Pisidien nach Iconium geflohen. Auch hier gewannen sie während eines längeren Anfenthaltes viele Anhänger, bis eine neue Verfolgung sie zur Flucht nach Lycaonien nöthigte. Dort wurden sie in Lystra nach Heilung eines Lahmen als Zeus und Hermes begrüsst; allein Juden aus Antiochia und Iconium brachten es nach kurzer Zeit zu einem Anfstande, in welchem Paulus fast zu Tode gesteinigt wurde. Hlerauf begaben die Apostel sich nach Derbe, und traten von dort die Rückreise über Lystra, Iconium, Antiochia und Perge in Pamphylien an, bis sie sich in Attalia nach Antiochia in Syrien einschifften. Unterwegs wurden die begründeten Gemeinden überall im Glauben befestigt, und Aelteste an ihre Spitze gestellt, daher die Ankunft der Apostel in Antiochia schwerlich viel vor Ende d. J. erfolgen konnte<sup>2</sup>).

Thracien soll in d. J. zur Provinz gemacht sein. Allerdings Thracien, nennt Plinius dort die Stadt Apros als Colonie, und dieselbe heisst auf einer Inschrift: Col. Claudia Aprensis 3). Auch wird unter d. J. 53 von einem Thracischen Kriege gesprochen, durch welchen Byzantium viel gelitten habe 4). Allein die Einrichtung der Provinz Thracien wird erst Vespasian beigelegt, und da Sueton als Zeltgenosse dieses Kaisers ausdrücklich anglebt. Thracien, Cilicien und Commagene hätten bis dahin unter Königen gestanden, so rechtfertigt sich die Annahme, dass in Thracien jetzt innere Unruhen, bei denen der Fürst Rhoemetalces durch seine Gemahlin den Tod fand, und Kämpfe zwischen dem civilisirten und barbarischen Theile der Bevölkerung ausbrachen, in Folge deren Claudius einen Theil des Landes, und zwar den

Hieron. ap. eund. H. p. 160 Plin.

1) Joseph. Antg. XX. 5,2

<sup>2)</sup> Act. Ap. 14, 1-26.

IV. 11, 18, 47, Orell. 512.

<sup>3)</sup> Enseb, Chron. 1, p. 79.204. 4) Tac, Ann. 12, 63.

südlichen, dem Reiche einverleibte, während das Uebrige noch Claud, Imp. unter eigenen Fürsten verblieb 1). Vermuthlich stand die An-X11. nahme bes Titels Imp. XII durch den Kaiser mit den Thracischen Bewegungen in Zusammenhang; und, wie es scheint, erfolgte dieselbe erst gegen Ende d. J., da Claudius auf einer Inschrift von Foruli aus dem Anfange des f. J. noch Imp. XI genannt wird 2).

manien.

Unter-Ger- In Unter-Germanien that Corbulo's (S. 260) energische Thätigkeit gute Dienste. Die Legionen wurden von Tag zu Tag kriegstüchtiger, und flössten hierdurch den Barbaren sichtlich Furcht ein. Die Friesen, welche sich im J. 28 gegen L. Apronins (S. 88) empört und seitdem bald in offener Feindschaft. bald in unsicherem Frieden mit Rom gestanden hatten, stellten Geisseln, siedelten in neue Wohnsitze über, welche Corbulo ihnen anwies und empfingen von Diesem Gesetze und Beamie. Selbst eine Besatzung ward in ihr Land gelegt. Darauf schickte der Legat Gesandte zu den Chauci majores zwischen Weser und Elbe, um sie gleichfalls zur Unterwerfung zu veranlassen und sich des Gannascus mit List zu bemächtigen. Letzteres gelang: Gannascus wurde als treubrüchiger Ueberläufer hingerichtet. Doch führte dies im folg. J. zu einem Zusammenstoss mit den Chancen 3).

Ober-Germanien. Curtius Rufus.

Die Verwaltung Ober-Germanien's (S. 191) erhlelt etwa jetzt Cartins Rafus, ein Mann von so niedriger Herkanft, dass Einige ihn für den Sohn eines Gladiators erklärten, und Tacitus sich schämte, darüber zu sprechen. Als junger Mann war er im Gefolge eines Quaestors nach Africa gegangen, und dort hatte ein prophetisches Wort ihm ein hohes Lebensziel in Aussicht gestellt. Als er nämlich am hellen Mittage in den menschenleeren Hallen von Adrumetum umherschlenderte, trat ein Weib, "übermenschlich gross und schön", ihm mit den Worten entgegen: "Du bist es. Rufus, der in diese Provinz als Proconsul kommen wird!" Seitdem hatte er die politische Laufbahn begonnen, sich in Rom vermöge seiner geistigen Begabung mächtige Freunde erworben. durch deren Geld die Quaestur erlangt, und sich bei Tiberius in

<sup>1)</sup> Suet. Vesp. 8 Eutrop. 7, 19 (13.) Aurel. Vict. ep. 9. Turnebus' Conjectur: Tracheam Ciliciam, ist demnach entbehrlich.

<sup>2)</sup> B.4n.356.360. 3) Tac. Ann. 11, 19.4, 73. Plin. XVI.1, 1, 2.

hohe Gunst gesetzt, dass Dieser ihn mehreren vornehmen Bewerbern um die Praetur vorzog und dabei seine namenlose Herkunft mit den Worten verdeckte: Curtius Rufus ist, wie mir schelnt, sein eigener Sohn! "Langes Leben, widerliche Schmeichelei gegen Höhere, Anmassung gegen Niedere, Zurückhaltung gegen Geichgestellte" hatten ihn dann zum Consulate befördert, und führten ihn jetzt an die Spitze Ober-Germanien's 1).

Am Iten Januar d. J.

· 800 n. R. E. 47 n. Ch. G.

trat Claudius, schon seit dem J. 43 Cos. des., sein 4tes Consulat zusammen mit L. Vitellius an, der diese Würde zum 3ten Male bekleidete. Nach 2 Monaten dankte der Kaiser ab, und vielleicht ward Ti. Plautius Silvanus Aelianus (S. 228.236) an selner Statt Consul<sup>2</sup>).

Während Claudius ausser seinen richterlichen und anderen Claud, u. d. Obliegenheiten noch besonders mit Vorbereitungen zur bevorstehenden 6ten Saecularfeier Rom's beschäftigt war, schalteten

Messalina und die Freigelassenen mit grösster Willkühr, und wie wenig Letztere sich schenten, ihre Macht offen sehen zu lassen, trat bei folgender Gelegenheit zu Tage. Im Theater recitirte

ein Schauspieler den Vers:

Ganz unerträglich ist ein schlechter Sclav' im Glück.
Die Augen des gesammten Publikums richteten sich auf den anwesenden Polybius, aber mit grosser Rube entgegnete Dieser:
"Und doch sagt derselbe Dichter:

Und Herrscher ward, wer vormals Ziegenhirte war."
So strenge Claudius sonst gegen Libertluen war: diese nnerhörte Anmassung blieb ungestraft; dennoch scheint es, als versuchte er sich dem Einflusse der Freigelassenen zu entziehen. Wenigstens wies er neue Anklagen wegen hochverrätherischer Pläne mit den Worten ab: "gegen einen Floh müsse man sich nicht in gleicher Weise schützen, wie gegen ein wildes Thier!"³) Indess bald wusste Messalina ihre Herrschaft von Neuem zu befestigen.

In der letzten Neujahrsnacht, gerade auf der Grenzschelde Messalina's beider Jahre war eine Mondfinsternlss eingetreten, und während Gewalthalen.

Coss.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 21.

<sup>3)</sup> Dio 60, 29.

<sup>2)</sup> Dio 60,29, Suct. Vitell, 2, Claud, 14, B, 4 n, 359f, 352, 225.

derselben hatte das Aegelsche Meer bel Thera unter heftigen vulcanischen Erscheinungen eine Insel von 30 Stadien Umfang geboren <sup>1</sup>). Die Hoffnungen und Befürchtungen, welche sich an Claudius' Tod knüpften, empfingen hierdurch neue Nahrung, und Messalina, — sei es, dass sie die letzteren theilte und für alle Fälle das Reich ihren Kindern sichern wollte, sei es, dass sie die allgemeine Aufregung zum Sturze ihrer Feinde ausbeutete, — trieb Claudius zu neuen Gewalthaten.

Cn.Pompej. †. 1

Cn. Pompejus, Autonia's Gatte, war das erste Opfer. Man fand ihn in unzüchtiger Umarmung eines geliebten Knaben, und so gewöhnlich solche Verhältnisse damals waren, bei Claudius' Abneigung gegen dieselben und bei seiner Liebe zu seinen Kindern gelang es leicht, ihn gegen den Eidam heftig zu erzürnen und zu dessen Hinrichtung zu vermögen. Antonia ward mit Messalina's (Halb-) Bruder, Cornelius Faustus Sulla, vermählt, und gebar auch in dieser Eine ein Kind, bei welcher Gelegenheit Claudius seine frühere Einfachheit (S. 132) von neuem bewies<sup>2</sup>).

Seine Eltern †. Durch diesen Process persönlich berührt, war der Kaiser jetzt für weitere Anschuldigungen empfänglicher. Beide Eltern des Gemordeten, Crassus Frugi, ein Mann, "so einfältig, dass er sogar König sein könnte", und "Claudius so ähnlich, wie ein El dem andern", und Scribonia erlitten den Tod³). Dann folgten Anklagen gegen Poppaea Sabina und Valerius Asiaticus.

Poppaea Sabina. Sabina's Vater, C. Poppaeus Sabinus, war keiner edlen Famille entsprossen, doch als ein Mann, der seinen Pflichten genügte, ohne je seine Schranken zu verkennen, unter Augustus und Tiberius zu den höchsten Staatsämtern gelangt. Er hatte im J. 9 das Consulat bekleidet, darauf 24 Jahre lang an der Spitze von Moesien, Macedonien und Achaja gestanden und im J. 26 die Triumphai-Insignien erhalten<sup>4</sup>). Seine Tochter, die schönste Frau ihrer Zeit, war mit T. Ollius verheirathet und hatte Diesem eine Tochter geboren, als Sejan's Fall ihm im J. 31

Sen. q. n. II. 26, 6. VI. 21, 1. Aurel. Vict. Caes. 4, 12. Dio 60, 29. u.d. Reimar. Euseb. Chron. I. p. 79 ibiq. Hieron. II. p. 160.

<sup>2)</sup> Sen. lud. 11, 5. 13, 5. Suet. Claud. 29, 33. Zonar. 11, 9.

<sup>3)</sup> Sen. Ind. 11, 2.5.

<sup>4)</sup> Plin. VII. 48, 49, 158. Dio 56, 1. 58, 25. Tac. Ann. 1, 80, 4, 46, 6, 39.

den Tod brachte, nachdem er erst Quaestor gewesen 1). Durch den Tod ihres Vaters im J. 32 war Poppaea Erbin seines Vermögens geworden, und hatte eine neue Ehe mit dem Senator L. Cornelius Scipio eingegangen, der sammt seiner Gattin zu den täglichen Tischgästen des Kaisers gehörte. Schön, reich und ansschweifend, hatte sie an Messalina's Geliebtem, dem Tänzer Mnester, Wohlgefallen gefunden. Jetzt erfuhr die Kaiserin von geheimen Zusammenkünften Beider und säumte nicht, die gefährliche Nebenbuhlerin zu verderben. P. Suillius erhob eine Anklage and Ehebruch wider sie, und in dieselbe wurde auch Asiaticus Asiaticus. verflochten, weil Messalina der Lucullischen Gärten begehrte, die er jetzt besass und mit grosser Pracht verschönert hatte<sup>2</sup>).

Zur Einleitung des ganzen Anschlages ward Sosibius, der Sosibius, Erzieher des Thronerben, angewiesen, Claudius mit Argwohn und Besorgniss wider Asiaticus zu erfüllen, der eben jetzt von Creta (S. 262) nach Bajae zurückgekehrt war und im Begriff stand, in seine Heimath zu gehen. Unter dem Scheine des Wohlwollens flüsterte Messalina's Helfer Claudius zu, er möge sich vor gewalthätigen und throufeindlichen Grossen hüten, schilderte Asiaticus als Haupt der Männer, durch die Caligula gefallen: derselbe habe sich nicht gescheut, dies ..vor Rom's versammeltem Volke" zu bekennen und den Ruhm iener That zu wünschen. Seitdem sei er in der Stadt hochangesehen, und sein Name in den Provinzen bekannt; jetzt schicke er sich an. zu den Heeren in Germanien zu gehen, und vermöge seiner vielen und bedeutenden Verbindungen in der Heimath werde es ihm eln Leichtes sein, dort die Ruhe zu stören.

Ohne weiter zu fragen, entsendet Claudius den Garde-Be- Suillius. fehlshaber Crispinus eilends, als gelte es, einen Krleg im Ent stehen zu unterdrücken, mit Truppen nach Bajae. wird in Ketten nach Rom geschleppt. Dann tritt Suillins nicht im Senate, sondern im Palaste, und zwar in Messalina's Beisein als Kläger auf. Er wirft dem Beklagten vor, er habe sich durch Geid und Unzucht der Krieger so versichert, dass sie ihm blind ergeben seien, er habe mit Poppaea Ehebruch getrieben und seinen eigenen Leib unnatürlicher Wollast preisgegeben. Schwei-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 13, 45. Suet. Ner. 35.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 11, 2.4.1, Dio 60, 29. Plutarch. Lucull. 39.

gend vernimmt Jener die ersten Anklagen, erst der letzte Punkt erpresst ihm die höhnende Antwort: "Frage Deine Söhne, Suillius, sie werden bekennen, dass ich ein Mann bin!" Beim Verhör der Belastungszeugen stellt er jede persönliche Bekanntschaft mit denselben in Abrede, und als nun ein Soldat, der behauptet, Asiaticus habe ihn geschändet, überführt wird, dass er denselben nicht einmal von Person kenne: da macht die Vertheidigung des Beklagten auf den Kaiser sichtlichen Eindruck. Auch Messalina scheint zu Thränen gerührt, aber während sie hinausgeht, dieselben zu trocknen, bedeutet sie Vitellius, er solle den Angeklagten nicht entrinnen lassen.

Vitellius.

Asiaticus

+.

Weinend tritt Dieser zu Claudius, wie er über die Freisprechang mit sich zu Rathe geht. Er nennt Asiaticus seinen alten Freund, erwähnt ihrer Beider Ergebenheit gegen den Kaiser and dessen Mutter, berührt Jenes Verdienste am das Reich and seinen Feldzug in Britannien, und schliesst dann seine versöhnende Rede in überraschender Wendung mit der Bitte, dafür möge dem Angeklagten gestattet sein, die Art des Todes sich selber zu wählen. Verwirrt und bestürzt giebt Claudias seinen Spruch in diesem Sinne ab, und Aslaticus bereitet sich zu sterben. räth ihm, "Hungertod und sanstes Ende" zu wählen, er weist solche "Wohlthat" zurück, geht seinen gewohnten Leibesübungen nach, badet, setzt sich heiter zu Tische, besichtigt nach der Tafel den inzwischen errichteten Scheiterhaufen, lässt ihn an einen andern Platz verlegen, damit der Rauch den Bäumen nicht schade, und öffnet sich die Adern, indem er nur das Eine sagt, es würde für ihn ehrenvoller gewesen sein, darch Tiber's Ränke oder Caligula's Wüthen zu fallen, als durch eines Weibes List and durch Vitellins' schamlosen Mund 1).

Poppaea +.

Dann liess Messalina Poppaea melden, Claudius habe befohlen, sie in's Gefängniss zu führen, worauf sie sich selber den Tod gab. Wie wenig der Kaiser darum wusste, zeigte er wenige Tage nachher, indem er Scipio bei Tafel fragte, warum er ohne Gemahlin gekommen. Darch die Antwort, sie sei todt, verdeckte der Gefragte geschickt seine eigenen Gedanken, und als dann die Anklage vor den Senat kam, gab er, wie die Reihe an ihm war, seine Stimme dahin ab: "Da ich über Poppaea's Vergehen eben

<sup>1)</sup> Tac. Anu. 11, 1ff. Dio 60, 29.

so denke, wie Alle, so glaubt, dass ich eben so stimme, wie Alle!"1) Durch solche Wendungen entging man damals eigener Gefahr, ohne den Schein der Wahrheit aufzugeben.

Bei den Verhandlungen, welche nach dem Tode der beiden D. Brüder Haupt-Personen im Senate Statt hatten, verslocht Suilling zwei Petra t. Brüder, Petra mit Beinamen, "erlauchte Ritter" d. h. von senatorischem Vermögen, in die Anklage. In ihrem Hause hatten Poppaea's Zusammenkünfte mit Mnester Statt gefunden, doch fusste die Anschuldigung nicht hierauf, sondern auf einem Traumgesicht. Der Eine von ihnen batte nämlich Claudius im Tranme mit einem Kranze von rückwärts gekehrten Achren, oder von Weinlaub mit weissen Blättern gesehen, und diese Erscheinung auf Theuerung gedeutet, oder dahin erklärt, dass der Tod des Fürsten im Herbste bevorstehe.

Das Urtheil lautete für alle Angeklagten auf Tod. Dann folgten Belohnungen für die Getreuen. Crispinus erhielt 15,000 Louisd und die Praetor-Insignien, Sosibius 10,000 L., weil er so lautete Vitellius' Antrag — Britannicus durch Unterweisung. Claudius durch Rath unterstütze<sup>2</sup>).

Solche Erfolge ermunterten zu neuen Anklagen, und Suillius D. Anwälte. und eine Schaar Anwälte, die an Frechheit mit ihm wetteiferten, säumten nicht, dieselben zu erheben. Denn da der Kaiser in allen Processen selbst und oft wider die Gesetze (S. 142f.) entschied, so bedurfte jeder Angeklagte eines geschäftskundigen Belstaudes. und musste solchen um schweres Geld gewinnen. Daher hatten dle Anwälte jetzt "das ganze Jahr hindurch Saturnalien"3): sie hänften Klage auf Klage, brandschatzten ihre Clienten und liessen sich dazu oft von der Gegenpartei bestechen. Selbst Snilllus verschmähte dergleichen Geschäfte nicht: ein Ritter, Samins mit Namen, bedrohte ihn im eigenen Hause mit blanker Waffe. well er, nicht zufrieden, sich von ihm seinen Beistand mit 4000 L. bezahlen zu lassen, in Dienst seines Widersachers getreten war.

Allgemein war die Entrüstung über dies Treiben. Bald fand sich ein Mann, der es wagen durfte, die Sache im Senate zur The second secon Sprache zu bringen.

Dies war der designirte Consul C. Sillus, schon durch Ge- C. Silius. burt dem Hause des Drusus nahe gestellt. Seln Vater C. Silins, 

<sup>1)</sup> Tac, c. 2.4. 2) c. 4. 3) Sen, Ind. 12, 2.

vermuthlich Adoptivsohn eines Caecina Largus 1), hatte unmittelbar nach dem Consulate im J. 13 das Ober-Germanische Heer unter Germanicus befehligt, und seinem Einflusse war es gelungen, dasselbe von der Meuterei anderer Legionen nach Augustus' Tode frei zu erhalten, so dass Tiberius seln Verdienst durch Verleihung der Triumphal-Insignien anerkannte. Darauf hatte er Germanicus' Anschläge auf Deutschland durch Bau einer Flotte und zwei Angriffe auf die Chatten kräftig unterstützt, und in Folge hiervon war er wie seine Gattin, Sosia Galla, in den Kreis der Freunde des Kaisersohnes und seiner Gemahlin getreten<sup>2</sup>). Gerade dies hatte Beiden Verderben gebracht. Denn obwohl Sillus den Aufstand des Gallier's Sacrovir im J. 21 energisch unterdrückte, so worde er doch als Germanicus' Freund im J. 24 auf Sejan's Betrieb vom Consul Visellius Varro wegen Majestäts-Vergehen angeklagt und entging nur durch Selbstmord der Verurtheilung. Der Senat liess seine Statuen vernichten und verbaunte seine Gattin: selbst sein Vermögen ward eingezogen und nur ein Theil desselben seinen Kindern belassen<sup>3</sup>).

Unter solchen Verhältnissen war C. Silins, der Sohn, aufgewachsen, aber das Loos der Eltern schreckte ihn nicht ab, die Stellung im Staate zu behaupten, auf welche ihm edle Geburt und hohe Schönheit ein Anrecht gaben. Er hatte eine Gattin aus dem altberühmten Geschlechte der Junii Silani gewählt<sup>1</sup>) und die öffentliche Laufbahn begonnen. Bald öffneten sich ihm noch höhere Aussichten: Messalina warf ihr lüsternes Auge auf ihn. Silins erkannte, dass er ihre Anträge nicht abweisen könne, ohne sich sicherem Untergange zu weihen, und — so gefährlich andererseits die Rolle eines Gellebten für ihn war, — Reichthum, Einfluss und Ehrenstellen, sowie die Hoffnung, sein Verhältniss zur Kaiserin der Oeffentlichkeit zu entziehen, liessen ihn auf ihre Wünsche eingehen. Junia Silana ward verstossen, und Silius zum Consul — wol für die letzten Monate des nächsten Jahres — designirt.

Silius geg. In dieser Eigenschaft trat er jetzt im Senate wider Suillius, Suillius, mit dem er in Privatfeindschaft lebte, und dessen Anhänger mit

<sup>1)</sup> Henzen p. 283, 509.

<sup>2, 6</sup>f. 25. 4, 18f.

<sup>2)</sup> Orell. 624. 7379 Dio 56, 28. 3) Suet. Aug. 101. Tac. A. 1, 31. 72. 4)

<sup>3)</sup> ib. 3, 42. 45. 4, 18ff. 11,35. 4) ib. 11, 12. 13, 19. Beil. III.

einer Rede auf, die den Character einer freisinnigen Schuldeclamation unverkennbar an sich trägt. Reich an Partei-Stlchworten, arm an Verständniss thatsächlicher Verhältnisse, begann sie mit dem bedenklichen Satze: "um Nachruhm, nicht um Geld übten die alten Redner ihre Knnst", bezeichnete das Treiben der Anwälte als "schmutzige Dienste", den Zustand der Gegenwart als "Jammer des Forums", versprach, die Zahl der Processe würde abnehmen, wenn man aufhöre, die Anwälte zu honoriren, und berief sich zum Beweise für diese Behauptungen auf Pollio und Messalla, und aus letzter Vergangenheit auf Aeserninus (S. 261) und L. Arruntins 1), die durch Beredtsamkeit zum höchsten Ansehen gelangt seien, ohne dass ein Flecken an ihrem Leben hafte.

Die liberalen Mitglieder des Senates stimmten dem Redner bei, und wie sie vorher gefordert hatten, die im J. 550 (204) erlassene, von Augustus erneuerte Lex Cincia, welche den Anwälten Geld oder Geschenke zu nehmen verbot2), solle zur Anwendung kommen, so verlangten sie, dass Dawiderhandelnde dem Repetunden-Gesetze verfielen.

Die bedrohten Sachwälte, Suillins und Cossutianus Capito Suillius' n. an der Spitze, wandten sich unmittelbar an den Kaiser, baten zunächst, solcher Forderung keine rückwirkende Kraft beizulegen, und erhoben, als dies gewährt war, vom Boden der Praxis aus allerlei Bedenken. Sie erklärten es für höchste Anmassung, sich auf unsterblichen Ruhm Rechnung zu machen; wiesen auf die Unentbehrlichkeit gerichtlichen Beistandes hin. wenn man einflussreichen Gegnern nicht wehrlos erliegen solle: erklärten offen, dass, wie Andere von Kriegsdienst und Land-

Capito's Vertheidigung.

<sup>1)</sup> Sohn des Cos. v. J. 732 (22), Trinmvir mon. im J. 744 (10), Cos. im J. 6, vornehm, gelehrt, reich und energisch, von Tiher mit Argwohn angesehen, aber von hoher Unbescholtenheit des Characters, so dass eine von Sanquinius wider ihn erhobene Anklage mit dessen Bestrafung endete. Er starb im J. 37 durch Selbstmord und hinterliess ein Vermögen von 300,000 Louisd. Dio 54, 1.55, 25, 58, 27. Vaillant 1 p. 140. Orell. 644. 2563. Moinms. 4545. Tac. Ann. 1, 13. 76. 79. 3, 31. 6. 5. 7. 47 f. Plin. XXIX, 1, 5, 8.

<sup>2)</sup> Cic. d. sen. 4, 10. Dio 54, 48. Fischer S.94.

bau, so sie von Rechtskenntniss und Wahrnehmung fremder Interessen leben wollten; erinnerten an den unabweislichen Verfall der Wissenschaft selber, wenn man ihr die Aussicht auf Gewinn entziehe, und stellten den Beispielen der Gegner das des P. Clodins und Curio gegenüber, von denen man wisse, "um welchen Preis sie geredet."

So wenig pomphaft diese Entgegnung klang, die Berechtigung ihrer Gründe liess sich nicht verkennen, und Clandins schlug einen Mittelweg ein, indem er 100 Louisd. als Maximum des Honorars für Anwälte festsetzte, und auf Jeden, der diese Summe überschritt, das Repetanden-Gesetz anwendbar erklärte 1).

Saecular-Feier.

Am 21ten April wurde die 6te Saecular-Feier Rom's begangen. Zwar war dies Fest erst vor 63 J. zum 5ten Male gefeiert2), und Claudius hatte in seinem Geschichtswerke gesagt, Augustus habe die Saechlarfeier nach langer Unterbrechung auf Grund höchst sorgfältiger Berechnungen geordnet, allein dies binderte ihn jetzt nicht, jenes Fest als verfrüht darzustellen und die Römerin solenner Weise durch Herolde zu Spiele zu laden, die Keiner gesehen, noch zum 2ten Male wieder schen werde, obwohl selbst mehrere Schauspieler auftraten, die im J. 737 (17) mitgewirkt hatten. Dieser Umstand, mehr noch der Glückwunsch: Saepe facias! welchen L. Vitellius dem Kaiser bei der Saecularfeier zurief, gaben der Hanntstadt reichen Stoff zum Lachen und Witzeln3). Ueber die Festlichkeiten besitzen wir einzelne Notizen: Bei den Wettrennen siegte ein Gespann der Weissen, und unter diesem namentlich das Rennpferd Korax, obwohl der Wagenlenker noch innerhalb der Schranken zu Boden gestürzt war; bei den scenischen Aufführungen wirkte der kaiserliche Freigelassene und Tänzer Stephanio mit, der überhaupt zuerst in der Toga getanzt hatte<sup>4</sup>) und schon vor 63 Jahren anfgetreten war. Neben anderen Thierhatzen wurden Africanae d. h. Panther, Löwen, Leoparden und Tiger vorgeführt, gegen welche eine Reiter-Schwadron der Garde, ihre Obersten und den General an der Spitze, focht. Ferner fanden Stiergesechte Statt: Thessalische Reiter jagten wilde Stiere im Circus herum, schwangen sich, wenn diese ermattet

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 5ff. 4) Daher togatarios bei Sueton. Aug. 45.

<sup>2)</sup> Fischer S. 400 f.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 11, 11, Suet. Claud. 21, Vit. 2.

waren, auf ihren Rücken und zogen sie an den Hörnern zu Boden 1). Vielleicht sah jetzt Rom zum ersten Male Löwen auf eine Weise überwinden, der man sich nach Plinius, in Ansehung eines so wilden Thieres beinahe zu schämen hatte: ein Fechter trat in Gaetulischer Hirtentracht auf, warf dem anspringenden Thiere selnen Mantel über den Kopf und band es dann widerstandslos. Ebenso mögen andere Sehenswürdigkeiten, wie der 9' 9" hohe Riese Gabbarus aus Arabien, oder ein Viergespann gezähmter Tiger2), damals zur Schau gestellt sein.

Auch ein Troja - Spiel hafte im Circus unter Claudins' Vorsitz Statt. Bei demselben erschienen die Söhne der Edlen des Reiches zn Pferde und führten ähnliche Kämpfe aus, wie Homer's Helden vor Troja. Obwohl der 6jährige Thronerbe unter den Kämpfenden war, so nahm das Publikum doch eutschieden für Agrippina's Sohn, den 9jährigen L. Domitius, Partei, theils weil Germanicus' Enkel durch allerlei mährchenhafte Erzählungen von Gefahren, die Messalina ihm bereitet, und aus denen göttlicher Schutz ihn errettet habe, zum Gegenstande allgemeiner Theilnahme gemacht wurde, theils weil das Verhältniss der Kaiserin zu C. Silius immer unverhüllter hervortrat. Messalina Mess, and häufte nicht nur Geld und Ehrenstellen auf den neuen Geliebten. sondern besuchte ihn mit grossem Gefolge in seinem Hause, begleitete ihn öffentlich, und umgab ihn, als habe er den Thron schon inne, mit Sclaven, Freigelassenen und Hausgeräth des Kaisers. Bald konnte sich Niemand verhehlen, Silius werde nach der Krone greifen, aber selbst die Freigelassenen, die dies am mindesten dulden konnten, wurden zum Schweigen gebracht, als Polybins den Versuch, jenes Verhälfniss zu stören, mit dem Tode büsste3).

Silms.

Troja-Spiel.

Nach Beendignug der Saecularfeier traten zum ersten Male seit 79 Jahren wieder 2 Censoren, Claudius und Vitellius, ihr Amt an 4). Wann Beide dasselbe übernahmen, lässt sich weuigstens mit Wahrscheinlichkeit erkennen. Denn wir wissen. dass im "vorgerückten Herbste" des f. J., zur Zeit der Weinlese.

Censur.

<sup>1)</sup> Plin. VIII. 42, 65, 160. VII. 48, 49, 159. Suet. Claud. 21, B. 4 n. 266.

<sup>2)</sup> Plin, VIII. 16, 21, 54. VII. 16, 16, 74. VIII. 17, 25, 65.

<sup>3)</sup> Tuc. Ann. 11, 11 f. Dio 60, 31.

<sup>4)</sup> Suet. Claud. 16. Vit. 2.

wo Messalina's Verhältulss zu Silius dem Kaiser bekannt wurde, das Lustrum schon dargebracht, und folglich der Census beendigt war 1), und da die eigentliche Daner der Censur seit lange auf 18 Monate beschränkt war, so ergiebt sich Anfang Mai oder Ausgang April d. J. als Anfang derselben. Hiermit stimmen 2 Inschriften von Forull und von St. Saphorin überein, welche nach dem 24ten Jan. d. J. gesetzt sind, und deren letztere der Censur nicht erwähnt, während die erstere Claudius Censor designatus nennt. Freilich heisst er auf einer Inschrift von Cesio maggiore, die gleichfails in diesem Jahre, und zwar vor dem 24ten Januar errichtet ist, Censor, allein, wie bei dem S. 266 bemerkten Irrthum Imp. XI statt XII, mag hier ein Versehen des Steinmetzen zu Grunde liegen2).

Lectio Senalus.

Die Censoren veranstalteten zunächst eine Lectio Senatus. So war auch Augustus vor 75 J. verfahren, indem er nach Uebertragung der Censoria potestas eine dreimalige Länterung des Senates vornahm, und erst im Jahre darauf den Census abhielt3). Wie damals der Kaiser den Vätern eine gewissenhafte Prüfung ihrer Herkunft und Lebensweise anheimgegeben, und so 50 Mitglieder zum Rücktritte vermocht und Diesen dafür die Tracht, die Theilnahme an den Mahlen und die Benutzung der amtlichen Sitze der Senatoren im Circus gestattet hatte4): so wurden auch jetzt Mehrere zu freiwilligem Austritte veranlasst, und Andere, welche jenen Wink nicht verstanden, ausgestossen. An ihre Stelle traten neue Mitglieder ein: Manche mit Widerstreben, wie der reiche Sardinius Gallus, den der Kaiser von Carthago zurückrief und durch die Drohung, ihn mit goldenen Ketten zu binden, zur Uebernahme jener Würde vermochte; worauf denn verordnet ward, wer bei ausreichendem Vermögen nicht im Senate sitzen wolle, solle auch aus dem Ritterstande gestossen werden 5).

Edicte.

Dann wurde eine Anzahl Censorischer Edicte erlassen. Zwei derselben enthielten eine strenge Missbilligung gewisser Ausgelassenheiten, die man sich im Theater gegen vornehme Frauen und den Bühnendichter und Consularen P. Pomponius Secundus erlanbt hatte<sup>6</sup>). Der Letztere war im J. 23 Cos. suff. gewesen.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11,31.25, 12,4.

<sup>2)</sup> B. 4 u. 360 f. 352.

<sup>3)</sup> Mon. Ancyr. 2, 1ff.

<sup>4)</sup> Dio 52, 42, Suet, Aug. 35,

<sup>5)</sup> Dio 60, 29. Suet. Claud. 24. 6) Tac. Ann. 11, 13,

darauf aber als Freund Sejan's in schwere Anklage und 7 jährige Gefangenschaft gerathen, und nur seines Bruders Quintus selbstvergessenes Bemühen (S. 112 f.) um Tiber's Gunst hatte ihm das Leben gerettet. Später von Caligula freigelassen, war er diesem Fürsten in hohem Grade ergeben gewesen und stand auch jetzt noch in naher Beziehung zum Hofe, und da seine tragischen Dichtungen hohe Anerkennung bei den Zeitgenossen fanden, so mochte gerade dies Verhältniss Anlass zu jenen Spötterelen geben, denen Claudius durch das erwähnte Edict mit Strenge entgegentrat 1).

Ein drittes Edict bereicherte das Alphabet um 3 Buchsta- Drei neue ben: Digamma & für den Consonanten V, Antisigma ) für BS und PS, und das dem Namen nach nicht bekannte Zeichen + für den Laut, der zwischen I und U in der Mitte liegt, wie in der 2ten Silbe von Aegyptus. Schon vor der Thronbesteigung hatte Claudius über die Nothwendigkeit derselben eine eigene Schrift veröffentlicht, jetzt wurden diese Zeichen amtlich eingeführt. Tacitus bemerkt, dass sle zu seiner Zeit sich in Plebiseiten fanden, welche in Tempeln uud an öffentlichen Plätzen tu Erz eingegraben waren; und noch jetzt sind der erste und dritte Buchstabe auf Denkmälern erhalten, und vielleicht findet sich selbst vom 2ten eine Spur in einer Inschrift2).

Versch.

gen.

Buchstaben.

Andere Edicte bezogen sich auf Verhältnisse des bürgerlichen Lebens, wie z. B. auf Verpichung der Fässer für die be-Verordnunvorstehende reiche Weinlese, oder auf Anwendung des Saftes vom Taxusbaume gegen Vipernbiss. Ihrer wurde eine grosse Menge erlassen, einmal 20 an demselben Tage. - Daneben dürfen wir die Potestas censoria als Quelle anderer Handlungen ansehen, welche darauf hinzielten, das Privatleben zu vereinfachen und auf sittlichere Grundlage zurückzuführen. So liess Claudius einen kostbar gearbeiteten silbernen Waagen, der in den Sigillarien fellgeboten wurde, kaufen und in seinem Beisein vernich-

1) id.5, 8.6, 8.18, 12, 27 f. Dio 59, 6. Borghes, Bullet. 1848 p. 41 ff. Plin. XIV. 4, 6, 56. Quinet. J. O, 8, 3, 31, 10, 1, 98. Plin. ep. 7, 17.

<sup>2)</sup> Buechler d. Ti. Claud. gramm. Quinct. 1,7,26: nec'inutiliter Claudius Acolicam illam-litteram adiccerat, Tac. Ann. 11, 13f. Suct. Claud, 41. B. 4 n. 243a ff. 358 b. 363 f. 367 ff. 375, 390. 398. 405, 412,

ten. So verbot ein Edict den Reisenden, die Städte Italien's zu Wagen oder zu Ross zu passiren. So wurde die Lage erkrankter Sclaven zum Gegenstande einer kalserlichen Verfügung ge-Denn da kranke Sclaven oft ohne jede Pflege blieben, oder wol gar von ibren Herren aus dem Hause geworfen oder auf der dem Aesculap heiligen Tiberinsel ausgesetzt wurden, hier bildeten sich vielleicht um diese Zeit die Anfänge einer barmherzigen Krankenpsiege, - so verordnete Claudius, jeder Sclave, den der Herr aussetzte, solle frei sein. Damit aber harte Herren es nun nicht vorziehen möchten, den kranken Sclaven zu tödten, ward angeordnet, dass in solchem Falle das Gesetz über Todtschlag zur Anwendung kommen solle 1). Gleichem Zwecke diente eine Lex oder ein Senatusconsultum - Macedonianum nach einem gewissen Macedo genannt, - wodurch wucherisches Geldleihen an Söhne, die noch in väterlicher Gewalt standen, verboten ward: eine Bestimmung, welche Vespasian später ernenerte2).

Bauten.

Neben der Sittenaufsicht waren öffentliche Bauten von je her für die Censoren Gegenstand der Anfmerksamkeit gewesen, und Claudius hing der Erfüllung dieser Obliegenheit mit grossem Eifer nach. Ein Senatsbeschluss verfügte die Wegschaffung aller Pfeiler und Sänlen, welche Privatlente auf öffentlichen Plätzen und Strassen errichtet hatten. Ferner wurde in der Gegend von Vevey eine 7 bis 8 Meilen lange Strasse gebaut, und von Foruli bis zum Zusammenfluss des Aternus und Tirinus die etwa 10 Meilen lange Via Claudia nova angelegt. Dazu nahm Clandius jetzt den Weiterban der von Caligula begonnenen Wasserleitung in Angriff<sup>3</sup>). (S. 360f.)

Eine andere Massregel betraf das Institut der Haruspicin und Haruspicin, ging offenbar aus Claudius' Stellung als Pontifex maximus hervor. Bisher war nämlich die Etrnscische Harnspicin unter dem dortigen Adel in reinster Form bewahrt; jetzt, mit dem Eindringen fremder Gottesdienste, nahm das Interesse für diese Wissenschaft ab, so dass zu befürchten stand, jene Lehre werde binnen Kurzem verloren gehen. Daher hielt Claudius im Senate eine Rede

<sup>1)</sup> Suet. Claud, 16, 25. Dio 60, 29, Zonar, 11, 9, Digest, XL, 8, 2,

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 11, 13. Suet. Vesp. 11, Inst. IV. 7 § 7. B. 4 n. 363 a.

<sup>3)</sup> B. 4 n. 364. 360 f. Tac. Ann. 11, 13,

über die Erhaltung der alten Sühngebräuche, die in bedenklichen Lagen bewährt seien und jetzt im Glücke Gefahr liefen vergessen zu werden. Es erfolgte ein Senatsbeschluss, der von den Pontifices ein Gutachten forderte, was von jener Institution beizubehalten und zu befestigen sei. Der Ausfall ihres Berichtes und die weiteren Schritte, welche er hervorrief, lassen sich daraus erkennen, dass später ein Collegium von 60 Haruspices in Rom bestand, und Opferschau wie Procuration der Blitze dort In der nächsten Zeit grosse Bedeutung gewannen 1).

Gegen Ende des J. stellte der Consular P. Cornelius Dola- D. Quaestobella, ein Mann von "altem Namen", der aber nach allem, was wir von ihm wissen, masslose Schmeichelei und blinde Ergebenheit gegen die Herrscher sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte 2). im Senate den Antrag, dass fortan die Quaestoren alliährlich ein Gladiatoren-Spiel auf ihre Kosten anstellen sollten. Claudins genehmigte denselben und befreite jene Beamten dafür von der Cura Viarum<sup>3</sup>). (S. 239 und Nachtr.)

Kurz vorher war ein Ereigniss eingetreten, welches eine Cn. Nomins' neue Schreckensherrschaft herbeizuführen drohte. Man fand Attentat, unter denen, welche dem Kaiser den üblichen Morgenbesuch abstatteten, den Ritter Un. Nonius mit einer Waffe versehen. So Der specielle Hergang war nach Sueton folgender: L. Otho, seit seiner Abberufung aus Dalmatien (S. 248) in Ungnade beim Hofe, hatte durch Nonius' Sklaven Kenntniss von dessen Plan erhalten und nicht gesänmt, hierüber weitere Meidung zu machen. Dennoch blieb Nonius, als er sich zum Morgenbesnehe einfand, bei der üblichen Durchsnehung unentdeckt. und reihte sich darauf unter das Gefolge, welches den Kaiser zum Mars-Tempel begleitete, wo derselbe opferte. Während die Begleiter draussen auf seine Rückkehr warteten, ward Nonius genan beobachtet, und man bemerkte, dass er ein Jagdwesser unter dem Kleide verborgen hatte. Sogleich ward er verhaftet.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 15. Orell. 2291, 2293, 2295. Sen. Oed. 353 ff. quaest. nat, 11, 41, 1, 45, 3, 50, 1, d, clem. 1, 7, 1, Pers. 2, 26 f, Lucau, 1, 606 ff. Plin. XI, 37, 73, 189, U. 51, 52, 137 ff, XVIII, 35, 81, 354.

<sup>2)</sup> Cas, im J. 10, Orell, 2365, Kal. Pr. Jav. Procos. Africae im J.2), Tac. Ann. 4, 23 ff. 3, 47, 69, 4, 66, Hist, 1, 88.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 11, 22, Suct. Claud. 24.

Claudius liess den Senat durch Herolde zusammenrufen, klagte in der Sitzung unter lauten Thränen, dass seine Stellung ihm nirgends Sicherheit gewähre, und zelgte sich lange nicht öffentlich. Nonius gestand seine Absicht, nannte aber, obwohl er arg gefoltert wurde, keine Mitschuldigen. Otho's Wachsamkeit ward vom Senate durch Aufstellung seiner Statue auf dem Palatium belohnt<sup>1</sup>).

Stimmung Rom's. Durch dies Ereigniss waren die seit Anfang d. J. (S. 268) mit grosser Lebhaftigkeit gehegten Hoffnungen auf Clandius' Tod für den Augenblick vernichtet, aber bald fanden sie neue Nahrung durch das Gerücht, dass sich in Aegypten eln Phönix gezeigt habe. Dieser Vogel war dort in Tiberius' Todes-Jahre gesehen; auch jetzt legte man seinem Erscheinen gleiche Vorbedeutung bei. Ja noch mehr, man liess denselben, offenbar um die Aufregung zu erhöhen, zu Rom im Comitium sehen, wiewohl kein Sachverständiger dies Thier für ächt hielt<sup>2</sup>).

C. Julius Postumus v. Aegypt.

Muthmasslich stand es mit der Erscheinung des Phönix oder mit jenem Attentate in Zusammenhang, dass der Statthalter Aegypten's, C. Julius Postumus, für Claudius' und Messalina's und 1hrer Kinder Wohlfahrt — der Name der Kaiserin ist später getigt, — ein 6 Pfund schweres goldenes Weihgeschenk gelobte und zu Rom aufstellte 3).

Turin,

In Turin errichtete in d. oder im f. J. L. Cornelius, Lucius' Sohn, dem Kaiser eine Statue<sup>4</sup>).

Judaea.

In Judaea wurde Joseph, Kemede's Sohn, Hoherpriester <sup>5</sup>). Während seiner Amtsführung fand in Jerusalem der sogenannte Apostel-Convent Statt. Als nämlich Paulus und Barnabas nach der Rückkehr von ihrer ersten Missions-Reise (S. 265) sich "nicht wenige Zeit" in Antiochia aufhielten, traten dort Judenchristen aus Judaea mit der Lehre auf, dass Niemand selig werden könne, der nicht nach Mose's Gesetz beschnitten sei. Paulus und Barnabas traten ihnen entgegen, und da Streit und Aufregung in Foige dessen nicht ausblieb, so beschloss die Gemeinde, die Ansicht der Apostel und Aeltesten der Muttergemeinde in Jerusalem

Apostel-Convent,

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 22. Snet. Oth. 1. Claud. 13, 36.

Plin. X.2, 2, 5. Dio 58, 27. Anrel. Vict. Caes. 4, 12. Irrig: Tac. Ann. 6, 28.

<sup>3)</sup> B. 4n. 363, 432,

<sup>4)</sup> B. 4 n. 362 a.

<sup>5)</sup> Joseph. Antq. XX.5, 2.

liber diese Frage einzuholen. Paulus, Barnabas und einige Andere, darunter Titus, wurden zu dem Ende abgesandt. Sie durchzogen Phönicien und Samaria, statteten den dortigen Gemeinden Bericht über ihre Wirksamkeit unter den Heiden ab, und besprachen sich dann in Jerusalem mit Jacobus, Petrus und Johannes, den sogenannten Säulen-Aposteln. Von ihnen wurden Paulus und Barnabas förmlich als Apostel anerkannt und mit der Verkündigung des Evangeliums unter den Heiden beauftragt, doch so, dass sie dabei der Sammlung von Allmosen für die Armen der Mutter-Gemeinde fleissig gedenken sollten. Ueber die eigentliche Streitfrage gaben die Vorsteher der Mutter-Kirche keine Entscheidung, da auch in ihrem Kreise Mehrere, die früher Pharlsäer gewesen waren, die Beschneidung der Heiden forderten. Vielmehr veranstalteten sie eine Besprechung der gesammten Gemeinde. In derselben machte Petrus nach langer Erörterung der Frage seine Erfahrung über die Wirkung des Evangeliums auf die Heiden geltend, dann berichteten Paulus und Barnabas über ihre Missionsthätigkelt, und zuletzt stellte Jacobus. selbst ein strenger Beobachter des Gesetzes, den Antrag, die Heiden-Christen nicht weiter zu beschweren, sondern ihnen nur Hurerei und Genuss von Götzenopfer-Fleisch, von Blut und Ersticktem zu verbieten. Diese Ansicht wurde zum Beschluss erhoben, und derselbe durch Judas Barsabas und Silas an die Antiochenische Gemeinde übersandt. Mit ihnen zugleich gingen Paulus und Barnabas dorthin.

Die Abgeordneten der Mutter-Gemeinde entledigten sich Ilires Anstrages; dann kehrte Judas zurück, und Silas blieb In An- 21e Reise. tlochia. "Nach einigen Tagen" machte nun Paulus seinem früheren Missions-Genossen den Vorschlag zu einer 2ten Reise in dle Gegenden ihrer früheren Wirksamkeit. Barnabas wollte Johannes Marcus als Begleiter mitnehmen, und da Panlus Diesen wegen seiner Umkehr in Pamphylien (S.258) verwarf, trennten sich beide Apostel: Barnabas und Marcus gingen nach Cypern: Paulus und Silas zogen durch Syrlen in Cilicien, die Gemeinden daselbst stärkend. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie in Tarsus, der Vaterstadt und früheren Wirkungsstätte von Paulus. die zum Reisen nicht geeignete Winterzeit zubrachten 1).

In Unter-Germanien stand ein Krieg mit den Chauci (S. 266) Unter-Germanien.

<sup>1)</sup> Act. Ap., 14, 28-15, 41. Gal 2 1-10.

bevor, und Corbuio rückte in das Land der Feinde ein, um ihrem Angriffe zuvorzukommen. Die Hauptstadt sah diesem Kampfe mit froher Erwartung entgegen, aber am Hofe regten sich Bedenken gegen ein solches Unternehmen, die darauf binausliefen, dass eine Niederlage weniger den Feldherrn als den Staat treffe, und ein Sieg den Statthalter für einen unkriegerischen Kaiser furchtbar mache. Desshalb befahl Claudius dem Legaten, die Truppen auf das linke Rheinufer zurückzuführen. pfing den Befehl im Lande des Feindes, und obwohl es ihm nicht entging, dass er vom Kalser gefürchtet und darum zum Gegenstande des Spottes und der Verachtung für Barbaren wie für Bundesgenossen gemacht werde, so gehorchte er dennoch, ohne etwas Anderes zu äussern, als: "Ehemals waren Rom's Feldherren glücklich!" - Der Lohn seines Gehorsams waren die Triumphal-Insignien; und um die Zucht des Heeres zu erhalten. liess Corbulo dasselbe einen über 4 Meilen langen Kanal zwischen Maas und Rhein anlegen 1).

Ober-

In ähnlicher Weise beschäftigte Curtius Rufus, Statthalter Germanien, Oher-Germanien's (S. 266), seine Soldaten durch Eröffnung eines Silberbergwerkes in der Gegend von Wiesbaden, welches jedoch nnr kurze Zeit einen geringfügigen Ertrag gab, und erhielt dafür gleichfalls die Triumphal-Insignien. Die Verstimmung der Trunpen über ihre Verwendung zu anstrengenden und aufreibenden Arbeiten wurde durch diese Ehrenerweisungen keineswegs beschwichtigt, sondern gab sich auch für weitere Kreise dadurch kund, dass man eine angebliche Bittschrift der Heere an den Kaiser veröffentlichte, in welcher Dieser ersucht ward, er möge seinen Legaten gleich beim Antritt des Amtes die Triumphal-Insignien verleihen2).

Italicus Fürst.

Während an den Germanischen Grenzen Ruhe herrschte, er-Cheruscer-schienenen Cheruscer-Gesandte in Rom, um den letzten Sprössling ihres Fürstenhanses, Italicus, Sohn von Arminius' Bruder Flavns und der Tochter des Chattenfürsten Catamerus, zum Herrscher ihres Volkes zu berufen. Die Erfüllung ihres Wunsches stiess auf keine Schwierigkeiten, und ein an sich unbedeutender Vorfall machte sichtlich einen guten Eindruck auf den Kaiser. Man hatte die Deutschen in's Theater geführt und ihnen dort Plätze

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 19 f. Dio 60, 30. u. d. Reimar.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 11, 20. Suet. Claud. 24.

unter den Zuschauern eingeräumt, während Parthische und Armenische Gesandte, dle, vermuthlich um Meherdates (S. 259) auf den Thron zu rusen, damals in Rom anwesend waren, in der Orchestra unter den Senatoren sassen. Wie Jene dies gewahrten, riefen sie aus, sie seien eben so gut und tapfer, wie Diese, und begaben sich ohne Weiteres in die Orchestra. Claudius liess sie gewähren, versah dann Italicus mit Geld und Gefolge und entliess den schönen, kriegskundigen jungen Mann mit der Mahnung, er solle nie vergessen, dass er in Rom geboren und als freier Bürger aufgewachsen, und nun der Erste sei, der aus solchen Verhältnissen auf einen fremden Thron berufen werde. Die Cheruscer waren Anfangs mit ihrem Fürsten sehr zufrieden, da er den inneren Parteien fern stand und die Herzen durch Leutseligkeit, Gerechtigkeit und Achtung vor den Sitten des Volkes gewann. Später verliessen jedoch viele Freunde des alten Fehdewesens die Heimath, klagten bei den Nachbarstämmen über Verlust der Freiheit und Willkühr des Herrschers und gewannen dadurch deren Beistand. Italicus, von ihnen angegriffen, blieb Sleger in einer grossen Schlacht, allein in Folge dessen ward er übermüthig und desswegen vertrieben, aber nachher durch die Longobarden zurückgeführt 1).

In Britannien hatte bisher A. Plautius den Oberbefehl ge-Britannien. tührt. Die Thaten, welche unter ihm geschahen, sind im Einzelnen nicht bekannt; wir wissen nur, dass der Krieg fortdauerte, und dass Vespasian sich in demselben hervorthat. Auch Vespasian. in d. J. lieferte Derselbe den Feinden ein siegreiches Gefecht, — Dio erzählt, sein Sohn Titus (jetzt ein 7jähriger Knabe, der mit Britannieus am Hofe erzogen wurde!) habe ihm hierbei das Leben gerettet, — und vermuthlich in Folge dessen nahm Clandius den Titel Imp. XIII an 2). Auch die Eroberung der Insel Imp. XIII. Vectis (Wight) wird Vespasian zugeschrieben, und wie es scheint, veranlasste dieser Umstand die irrige Angabe, dass unter Claudius auch die Orcaden im N. von Schottland, welche allerdings schon jetzt bekannt waren, dem Reiche einverleibt seien, während doch erst Agricola dieselben unterwarf 3).

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 16 f. Suct. Claud 25,

<sup>2)</sup> Dio 60, 30. Suet. Tit. 1.2.

<sup>3)</sup> Suct. Vesp. 4. Entrop. 7, 19, 13. Hieron, in Euseb. Chron. 11 p 160, Oros. 7, 6 Mela 3, 6. Plin IV. 16, 30, 103, Tac. Agr. 10,

Plantins' Ovatio.

Nach Ablauf einer 5jährigen Wirksamkeit wurde Plautius jetzt zurückgerufen, und Claudius gestattete ihm bei der Rückkehr nach Rom nicht nur die Ovatio, sondern kam ihm selber entgegen, hielt ihm eine feierliche Lobrede und ging ihm während des ganzen Zuges auf das Capitol und zurück an der linken Seite 1).

P. Ostorius

Als Consular-Legat wurde P. Ostorius Scapula (S. 250) nach Scapula. Britannien geschickt. Derselbe traf dort erst gegen Anfang des Winters ein. In der Zwischenzeit hatten die Britten mehrere nnterworfene Stämme überfallen und erwarteten bei der vorgerückten Jahreszeit keinen Angriff des Legaten mehr. Dennoch rückte Dieser mit den Bundesgenossen-Contingenten aus, schlug und zerstreute die Feinde, entwaffuete die verdächtigen Stämme und nahm dann die Errichtung einer Reihe von Verschanzungen zwischen Antona und Sabrina (Avon und Severn) in Angriff, was unter den mit Rom verbündeten Britten grosse Missstimmung hervorrief. Vermuthlich in Folge dieses Sieges nannte sich Claudius Imp. XV.2).

Claud. Imp, XV.

Claud. Imp. XIV.

Schon vorher hatte der Kaiser den Titel Imp. XIV angenommen, und den Augustus-Frieden auf Münzen gefeiert. Vielleicht dürfen wir Beides auf einen Aufstand der Astures beziehen, gegen welche sich M. Vettins Valens (S. 238) auszeichnete. so dass er deswegen mit militärischen Ehren-Geschenken belohnt ward3).

Galba.

Galba kehrte in d. J. aus Afrika (S. 255) zurück: er erhielt als Belohnung für die dort und in Germanien geleisteten Dienste dle Triumphal-Insignien, und wurde zum Quindecimvir, Sodalis Titius und Augustalis gemacht, ohne jedoch unter der jetzigen Regierung weiter zu öffentlicher Thätigkeit zu gelangen 4).

Am Iten Januar d. J.

801 n. R. E. 48 n. Ch. G.

Coss.

traten A. Vitellius, der spätere Kaiser, und L. Vipstanus das Consulat an 5). Der Erstere, ältester Sohn des einflussreichen Lucius, war am 24ten Septbr. 15 geboren. Seiner Geburt waren

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 24. Dio 60, 30. Eutrop. 7, 13. Tac. Ann. 13, 32.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 31. Agr. 14. B. 4 n. 363.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. 11, 23. 3) B. 4n. 362. 325.

<sup>4)</sup> Suet. Galb. 8.

unheilvolle Weissagungen vorangegangen, daher der Vater, so lange er lebte, zu verhindern suchte, dass ihm eine Provinz anvertraut werde. Doch hatte er als Knabe und Jüngling auf Capreae durch die dort üblichen Ausschweifungen Tiberius' Gunst gewonnen und sich bei Caligula durch Geschicklichkeit im Wagenlenken und bei Claudius durch eifriges Würfelspiel in Ansehen zu erhalten gewusst, und in Rücksicht hierauf erhob Letzterer jetzt den 32 jährigen Mann zum Consul für die ersten 6 Monate d. J., und gab ihm für die zweite Hälfte desselben seinen jüngeren Bruder Lucius zum Nachfolger 1).

Claudius und L. Vitellius setzten ihre Censorische Thätigkeit Gall. Narb. fort, und wieder war die Lectio Senatns nächster Gegenstand derselben. Während das neue Senatoren-Verzeichniss entworfen honorum. wurde, um schliesslich, unter Anführung der Gründe für dle Ausstossung unwürdiger und für die Aufnahme neuer Mitglieder, den Vätern vorgelegt zu werden, bat der Adel des Transalpinischen Gallien's um Bewidmung mit dem ihm bisher versagten Jus honorum. Die Bewilligung dieses Gesuches stiess auf manchen Widerspruch, und selbst in Claudins' nächster Umgebung wurden ablehnende Ansichten laut. Man wies darauf hin. Italien könne hinreichend Senatoren stellen, erinnerte an die alten Zeiten des Ruhmes und der Tapferkeit, wo nicht einmal die Latiner Zutritt zum Senate gehabt, und entwarf ein bedenkliches Bild. wie die reichen Nachkommen von Männern, die als Führer feindlicher Stämme Rom's Heere geschlagen, den göttlichen Julius bei Alesia umzingelt, Rom niedergebrannt und Burg und Capitol belagert hätten, fortan den alten Adel und die mässig begüterten Latiner völlig verdrängen würden.

Claudius trat diesen Gründen schon bei der Vorberathung Claudius' entgegen und hielt dann im Senate folgende Rede2):

Jus

<sup>1)</sup> Suet. Vit. 3. 4. Dio 64, 4.65, 2.

<sup>2)</sup> So Tacitus' Referat. Als Probe des kaiscrlichen Stils folge hier eine wortgetreue Uebersetzung der Bruchstücke des Originals, welche in den Tabulae Lugdunenses erhalten sind:

Ich weise jene allererste Auffassung ab, die mir, wie ich Tabulae vorhersche, vorzugsweise zuerst begegnen wird. Erschreckt Lugdunennicht, als wenn hier etwas Neues eingeführt werde, sondern denkt vielmehr daran, wie Vieles in diesem Staat neu ge-

Vorfahren, deren Ahnherr Clausus, von Geburt ein Sabiner, unter Rom's Bürger und zugleich unter die Patricier berufen wurde, mahnen mich, gleich ihnen in der Regierung des Staates zu verfahren, indem ich Alles hierher verpflanze, was irgendwo sich hervorthut. Denn es ist mir nicht unbekannt, dass die Julier aus Alba,

schaffen ist, und zwar gleich von Gründung unserer Stadt an, wie viele Formen und Verfassungen unser Gemeinwesen durchgemacht hat. Einst herrschten Könige über diese Stadt, und doch war es ihnen nicht beschieden, sie einheimischen Nachfolgern zu übergeben. Ueber sie kamen Fremde und selbst Ausländer, so dass anf Romnlus Numa, aus dem Sabinerlande kommend, - zwar aus der Nähe, aber damals doch aus der Fremde, - auf Ancus Martius Priscus Tarquinius gefolgt ist: seines gemischten Blutes wegen - denn sein Vater Demaratus war aus Korinth, seine Mutter aus Tarquinii, ein vornehmes aber armes Mädchen (sonst hätte sie sich einem solchen Manne ja nicht hingegeben) - war er in seiner Heimath von Ehrenstellen ausgeschlossen, und als er nach Rom zog, gelangte er auf den Thron. Auch zwischen ihm und seinem Sohn oder Enkel - auch darüber nämlich sind die Geschichtschreiber nicht einig, - wurde Servius Tullius eingeschoben, wie wir sagen, Sohn der Kriegsgefangenen Ocresia, nach den Tuscern vorher Caelius Vivenna's getreuester Freund und Genosse seines ganzen Schicksals. Nachdem er, durch Wechsel des Glückes vertrieben, mit allen Ueberresten des Caelianischen Heeres Eturien verlassen, besetzte er den Berg Caelius und nach seinem Feldherrn Caelius wurde er so benannt-und nachdem er seinen Namen geändert - nämlich tuseisch hiess er Mastarna - wurde er so, wie ich sagte, genannt und behauptete zu grossem Nutzen des Gemeinwesens die Herrschaft. Dann als Tarquinius Superbus' Verfahren unserer Bürgerschaft verhasst zu werden begann, - theils sein eigenes, theils das seiner Söhne, - da wurden allerdings die Herzen des Königthums überdrüssig, und den Consuln, jährigen Beamten, ward die Verwaltung des Staates übertragen. Was soll ich jetzt erwähnen, dass die Gewalt der Dictatur, stärker als die der Consuln selbst. bei unseren Vorfahren ausfindig gemacht ward, um in schwereren Kriegen oder bei bedenklicherer Bewegung der Bürger von ihr Gebrauch zu machen, oder dass zum Beistande der Plebs Plebstribunen erwählt wurden? Was, dass die Macht

die Coruncanier aus Camerium, die Porcier aus Tusculum und, um mich nicht in die Vorzeit zu vertiefen, Männer aus Etrurien, Lucanien und ganz Italien in den Senat bernfen, dass Italien selbst zuletzt bis an die Alpen ausgedehnt ist, so dass nicht einzelne Männer, sondern Länder und Völker in den Römer-Na-

von den Consuln auf Decemvirn übertragen, und als nachher die Decemviral-Herrschaft aufgelöst war, den Consuln zurückgegeben ward? Was, dass die Consular-Gewalt unter Mehrere getheilt ward, dass diese Militair-Tribunen mit Consularischer Macht hiessen und zu 6 und oft zu 8 gewählt wurden? Wns, dass zuletzt mit der Plebs die Ehrenstellen nicht allein der Gewalt, sondern auch der Priester-Würden getheilt sind?

Wollte ich nun von den Kriegen erzählen und ausführen, von wo unsere Vorfahren ausgingen, und bis wie weit wir gekommen sind, so fürchte ich, es möchte scheinen, als sei ich allzu anmassend, und suche mit dem Ruhme, das Reich bis über den Ocean hin erweitert zu haben, mich zu brüsten. Vielmehr will ich darauf zurückkommen, dass der Staat .

Auch mein Oheim Tiberins Caesar wollte, die gesammte Blüthe aller Colonien und Municipien, nämlich alle patriotischen und reichen Männer, sollten in dieser Curie vereinigt sein. Wie? Gilt nicht ein Senator aus Italien mehr, als einer ans der Provinz? Wenn ich beginne diese Seite meiner Censor-Thätigkeit Eurer Zustimmung vorzulegen, dann werde ich Euch durch Thatsachen beweisen, wie ich hierüber denke. Aber auch Leute aus der Proving, wenn sie nur die Curie zu zieren im Stande sein werden, glaube ich, dürfen nicht zurückgewiesen werden. Seht die höchst ehrenwerthe und mächtige Colonie Vienna, seit wie lange liefert sie dieser Curie schon Senatoren! Aus ihr stammt L. Vestinus, eine Zierde des Ritterstandes, wie Wenige, den ich wie meinen besten Freund lieb hahe und noch heute in meinem Dienste festhalte. Seine Kinder lasst, ich bitte Euch, sich der ersten Stufe der Priesterthümer erfreuen, später mit den Jahren werden sie ihre Würde zu weiterem Wachsthum fördern. Um den entsetzlichen Namen des Banditen (Valerius Asiaticus) nicht zu nennen, - und ich hasse jene Ausgeburt der Ringschale, welche cher an ihr Haus das Consulat brachte, als ihre Colonie die volle Bewidmung mit Rom's Bürgerrecht erlangt hatte, -so kann ich Gleiches von seinem Bruder sagen, einem bekla-

Damals herrschte im Innern sicherer Friede. men aufgingen nach Aussen Blüthe, als die Transpadaner das Bürgerrecht erhielten, als dem ermatteten Reiche neue Hülfsquellen geschaffen wurden, indem wir unter dem Schein von Legionen-Ansiedelungen überall die kräftigsten Provinzialen demselben elnver-Berent Jemand, dass die Balbi aus Hispanien, dass eben so ausgezeichnete Männer aus Gallia Narbonensis in unsere Reihen getreten sind? Noch sind ihre Nachkommen da, und an Liebe gegen unser Vaterland stehen sie uns nicht nach. Anderes hat Lacedaemon und Athen trotz ihrer Waffenmacht zu Grunde gerichtet, als dass sie die Ueberwundenen gleich Ausländern fern von sich hielten? Dagegen war unseres Staates Stif-

genswerthen Manne, der dies Loos, dass er Euch ein nützlicher Senator nicht sein kann, durchans nicht verdient.

Zeit ist es jezt, Ti. Caesar Germanicus, den versammelten Vätern zu enthüllen, wohin deine Rede zielt, denn schon bist Du bei den äussersten Grenzen von Gallia Narbonensis angekommen.

Seht, so viele ausgezeichnete Männer, wie ich hier erblicke, sind als Senaturen eben so wenig mit Unwillen anzusehen, wie man darüber ungehalten ist, dass Persicus, ein Maun vom höchsten Adel, mein Freund, unter seinen Ahnenbildern den Namen Allobrogicus führt '). Stimmt Ihr mir hierin bei,

Q. Fabics Maximus P. Cornelius Scipio Aemilianus Cos. 609 (145) Africanus Aemilianus.

Q. Fab. Max. Allobrogicus Cos. 633 (121) Cens. 646 (108).

Q. Fab. Max. Val. Max. 3, 5, 2. Cic. Tusc. 1, 33.

Q. Fab. Max. Cic. in Vat. 11, 28.

Q. Fab. Max. Afr. O. Paullus Fab. Max. Cos. 743(11) Procos, Asiae. Cos.744(10)Procos.Afr.749(5).

Paullus Fab. Persicus Cos. 34. Sen. d. benef. 4, 30, 2. Juv. 8, 13, Tac. Ann. 6, 28. Orell. 7051 f.

<sup>&#</sup>x27;) Paullus Fabius Persicus frater Arvalis (Marin. tav. IV-VII-XI.) Cos. 34. Borghes. osserv. num. dec. 4, 10. 5, 1. (Giorn. Arcad. XIII p. 370 ff. XIV p. 255 f.) L. Aemilius Paullus.

ter Romulus von solcher Weisheit, dass er mehr als ein Volk an einem Tage zu Feinden und Mitbürgern hatte. Fremde haben über uns geherrscht. Söhnen von Freigelassen Aemter zu übertragen, ist nicht, wie Viele irrig meinen, jüngst erfunden, sondern schon dem alten Volke gewöhnlich gewesen. den Senonen", sagt ihr, "haben wir gefochten!" Und Volscer nnd Aeguer - sie standen uns wol nie in der Schlacht gegenüber? "Erobert sind wir von den Galliern!" Aber auch den Tuscern haben wir Geissel gegeben und der Sammiten Joch getragen; und wenn man alle Kriege durchgeht, wird man doch keinen finden, der in kürzerer Zeit beendet ist, als der gegen Seitdem hat ununterbrochen fester Friede ge. die Gallier. herrscht. Sitte, geistiges Streben, Heirathen haben sie uns näher gebracht: mögen sie denn ihr Gold und ihre Schätze lieber hierher bringen, als für sich behalten. Alles, versammelte Väter, was jetzt für ganz alt gilt, ist einst neu gewesen: zur Zeit der patricischen Beamten plebejische, zur Zeit der plebejischen latinische, zur Zeit der latinischen solche aus den anderen Völkern Italien's. So wird auch dies sich einbirgern, und

was vermisst thr noch weiter, als dass ich handgreiflich beweise, dass selbst das Land jenseit der Grenzen von Provincia Narbonensis Euch schon Senaturen sendet, da wir es zufrieden sind, nus Lugudunum Männer unseres Standes zu hahen? Nicht ohne Schen zwar, Versammelte Väter, bin ich hinausgeschritten über die Euch bekannten und vertrauten Provinzen-Gebiete, aber unverhohlen ist jetzt die Sache von Gallia Comata zu führen. Sieht hierbei Jemand darauf, dass sie durch 10j. Krieg den Gättlichen Julius beschäftigt haben, so stelle er dem auch gegenüher ihre 100j. unerschütterliche Treue und ihre Ergebenheit, die in mancher gefährlichen Lage unsers Staates mehr als hewährt ist. Sie haben meinem Vater Drusus, während er Germanien unterwarf, durch ihre Ruhe sicheren und festen Frieden in seinem Rücken bewahrt, und zwar zu einer Zeit, wo er von der damals für Gallien ungewohnten und unerhörten Schatzung zum Kriege abgerufen wurde: eine Thätigkeit, deren Schwierigkeit wir jetzt besonders, obwohl es sich um Nichts weiter, als um eine öffentliche Keuntniss der Grösse unsers Vermögens handelt, aus allzu grosser eigener Erfahrung erkennen.

was wir heute mit Beisplelen belegen, einst selbst ein Beispiel sein."

Vor dieser Rede des Kaisers verstummte jeder Widerspruch: die Gallier erhielten das Recht, Ehrenstellen in Rom zu bekleiden, und zwar wurden in dem Senatsbeschlasse hierüber die Aeduer zuerst genannt, weil sie von Alters her Rom's Verbündete gewesen, und allein von allen Galliern mit dem Titel. Brijder" beehrt waren 1).

Ergänzung

Dann folgte nach Augustus' Vorbilde eine Ergänzung der d. Patricier. Patricischen Familien durch Aufnahme vieler after Senatoren und Solcher, deren Eltern sich ausgezeichnet hatten. Unter ihnen befand sich L. Salvius Otho (S. 279), nach Claudius' Urtheil ein so trefslicher Mann, dass er "nicht einmal wünschte, bessere Kinder zu haben", und P. Plautius Pulcher, einst Claudius' Schwager. (S.88.)2)

Lectio Senains.

Darauf wiederholte der Kaiser die frühere Aufforderung (S. 276) an die Senatoren, über ihre Befähigung zu diesem Amte mit sich zu Rathe zu gehen, und versprach, gegen die freiwillig Austretenden wie gegen die Ausgestossenen mit aller Rücksicht zu verfahren. Dafür beantragte der Consul L. Vinstanus, ihm den Titel Pater Senatus beizulegen, allein Claudius lehnte denselben ab. Unter den neu Aufgenommenen waren M. Calvius Priscus, M. Salonius, - der Letztere wurde Tribunus Plebis und Salius, - und ein Sohn eines Libertinen, dessen Eintritt in den Senat jedoch an die Bedingung geknüpft ward. dass ein Ritter ihn vorher adoptire. Für letztere Massregel berief Claudius sich auf den Vorgang seines Ahnberrn, des Censors Appins Claudius, ohne jedoch zu beachten, dass Libertinus in jener Zeit den freigebornen Sohn eines Freigelassenen bezeichnete, und Appins also nur den Enkeln von Freigelassenen. nicht ihren Söhnen, den Eintritt in den Senat gestattete 3).

Census.

Auf die Lectio Senatus folgte die Zählung und Schatzung der Bürger, die sich zu dem Ende, nach Tribus geordnet, in der Villa publica auf dem Marsfelde einfanden. Seit Ausdehnung des Bürgerrechtes auf ganz Italien und zahlreicher Verleihung desselben an Provinzialen kamen dle Auswärtigen selbstverständlich

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 23 ff. 3) B. 4n. 365f. Suet. Claud. 24.

<sup>2)</sup> Mon. Anc. 2, 1. Tac. Ann. 11, 25, Suet. Oth. 1. B. 4 n. 224.

nicht nach Rom, sondern wurden in ihrer Heimath censirt, und die betreffenden Listen nach Rom eingesandt. Nachdem dies geschehen, begann der Census der Hauptstadt. Die Tribus wurden einzeln berufen, und innerhalb derselben hatte sich ein Jeder über Namen, Alter, Familie, Lebensweise und Vermögen auszuweisen und seine Angaben eidlich zu erhärten. Claudius lag allen diesen Geschäften mit gewohntem Eifer ob. wie daraus erhellt, dass er, als ein gewisser T. Fullonius aus Bononia ein Alter von 150 Jahren angab, darüber nicht nur auf die früheren Censusrollen zurückging, sondern auch die Belege, welche Jener ans seinem Leben beibrachte, einer eingehenden Prüfung unterzog1). Die ganzen Verhandlungen wurden mündlich und in lateinischer Sprache geführt; Niemand durfte sich durch einen Patronus vertreten lassen, sondern musste, "wie er auch immer konnte". seine Sache führen. Unkenntniss des Lateinischen war für Claudius Grund genug, einen der angesehensten Griechen nicht nur aus dem Richter-Verzeichniss zu streichen, sondern ihm auch das Bürgerrecht zu nehmen. Ueberhaupt wurde der Anmassung dieses Rechtes mit Strenge vorgebeugt: die Peregrinen dursten keine römischen Gentilnamen führen, und Usurpation des Bürgerrechtes wurde mit Hinrichtung auf dem Campus Equilinus geahndet.

> Censura morum,

Mit der Schatzung Hand in Hand ging die Censura morum, d. h. die Abhaltung eines Gerichtes über sittliche Ehre und Schande. Dieselbe fand auf Grund vorausgegangener Ermittelungen über die Verhältnisse der Betreffenden Statt, und die Entscheidung wie die Gründe derselben wurden von den Censoren mündlich abgegeben. Dabei erwies sich das Resultat der Voruntersuchung oft als ein irriges. So legte Einer, dem die Nota censoria zuerkannt ward, weil er Hand an sich gelegt babe, die Kleider ab, und zeigte, dass sein Körper unverletzt war; vermeintliche Hagestolze bewiesen, dass sie verheirathat, Arme, dass sie wohlhabend waren; Kinderlose führten ihre Kinder vor u. dgl. m. Dazu wurden für Ertheilung iener Sittenrüge manche Gründe geitend gemacht, die man bisher nic gehört hatte, wie z. B. dass Einer Italien ohne Wissen und Urlanb des Kalsers verlassen habe, oder, dass Jemand in einer Provinz im Gefolge eines Königs gewesen sel, was, wie die

<sup>1)</sup> Plin. VII. 48, 49, 159.

Motivirung besagte, wider Rabirius Postumus einstmals eine Majestätsklage zur Folge gehabt habe. So wenig dergleichen bei Claudius' wunderlichem Character befremden konnte, so sehr rechtfertigt es Suetou's Urtheil, dass die Censur nicht gleichmässig vollzogen, und weder Grundsätze, nach Handlungsweise des Kaisers consequent gewesen seien 1).

Zahl der röm. Bürger,

Die Zahl der Bürger bei dieser Schatzung belief sich nach Tacitus auf 5,984072, nach Anderen auf 6,844009 oder gar 6,941000,2) - vielleicht giebt die erste von diesen Zahlen die Summe, welche die eingegaugenen Verzeichnisse bei Abhaltung des Lustrum's auswiesen, die anderen spätere Nachträge. Rechnen wir dazu Weiber und Kinder, so dürfte die Gesammtsomme der Bürger des Reiches und ihrer Familien auf 25 bis 30 Millionen zu veranschlagen sein.

Recognitio

Nach Darbringung des feierlichen Sühnopfers fand die Muequitum, sterung der Ritter Statt. Bei derselben zogen alle Mitglieder dieses Standes, und zwar die in kriegspflichtigem Alter stehenden mit ihren Dienstnferden, bei den Censoren vorbei und hatten Diesen auf etwaige Fragen Antwort zu geben, woranf erforderlichen Falles die censorische Rüge oder gar Ausstossung eintrat. Ueber Claudius' Verfahren hierbei sind einige Einzelheiten mitgetheilt: Ein höchst anrüchiger junger Mann, dessen Vater erklärt hatte. er sei mit ihm ganz zufrieden, durfte mit der blossen Bemerkung, er habe seinen eigenen Censor, passiren; ein Anderer, als Ehebrecher und Verführer übel berufen, erhielt nur die Mahnung, seinen jugendlichen Leidenschaften künftig mit mehr Mässigung oder doch mit grösserer Vorsicht nachzugehen, "denn", setzte Claudius hinzu, "warum weiss ich, was für ein Liebchen Du hast?" Bei einem Anderen strich Claudius die Nota, welche er schon gemacht hatte, auf Bitte von dessen Freunden wieder aus, mit der Bemerkung: "Doch der Strich mag bleiben!" 3) Daneben fehlte es nicht an allerlei Klagen wider Solche, die sich Ritterwürde oder Vorrechte, die nur Rittern zustanden, an-So machte der Ritter Flavius Proculus 400 gemasst hatten. Personen, meist Freigelassene und Sclaven, namhaft, die Ringe trugen, was nur Rittern erlaubt war, und von Claudius wird

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 16.25.

<sup>3)</sup> Lange Roem. Alterth. I S. 581.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 11,25, u. d. Orell.

B. 4 n. 371. Suet. Claud: 16.

ausdrücklich bezengt, er habe Freigelassene, die sich als Ritter benahmen, für Rechnung der Staatskasse verkauft 1).

Am Hofe hatte Messalina's Verhältniss zn C. Silius seit C. Silius Polybius' Tode einen immer bedenklicheren Character augenom-Dem hochstrebenden Gelste des jungen Mannes genügte es offenbar nicht, unter den Günstlingen eines sittenlosen Weibes den ersten Rang einzunehmen. Sein Adel, seine Schönheit, seine frühere Verschwägerung mit den Junil Silani und vor Allem die stete Gefahr, im Falle der Entdeckung der leidenschaftlichen Strafe des Kalsers zu verfallen, trieben ihn, von Messalina mehr zu fordern, als was der Lauf der Dinge ihm von selber bringen musste. Claudius zählte 57 Jahre, und wenn sein Tod, wie man erwartete, binnen Kurzem eintrat, so durfte Sillus als Gemahl seiner Wittwe und Stiefvater von Britannicus bls zu dessen Volljährigkeit auf die Regentschaft rechnen. Allein um solchen Lohnes willen hatte er nicht dem Spotte und Hohne der Welt getrotzt; und als nun die Zeit seines Consulates (S.272) nahe war, drängte er seinerseits zur Enscheidung, d. h. zur Beseltigung des Fürsten. Zuweit, stellte er Messalina vor, wären sie gegangen, um auf Claudius' Tod zu warten; für Schuldlose sel es schadlos. Pläne zu machen, bei offenkundigem Vergehen könne nur Kühnheit helfen. Unvermählt und ohne Kinder. sel er bereit, sie zu heirathen und Britannicus zu adoptiren: so werde Messalina's Macht dieselbe bleiben, nur dass sie und Alle, dle um ihr Verhältniss wüssten, vor Gefahr sicher wären, wenn man Claudius zuvorkomme.

verlangt Tod.

Messalina blieb bei diesen Worten kalt, nicht weil sie Clan- Mess, verdins liebte, sondern sle fürchtete, am Ziele seiner Wünsche au-spricht, ihn gelangt, werde Silins sie ihrer Unsittlichkeit halber verachten, und den Werth des Verbrechen, welches sie in der Stunde der Gefahr gut geheissen, bald nach dem, was er durch dasselbe gewonnen, zu schätzen wissen. Dennoch hatte es für sie einen eigenen Reiz, ihre Verachtung aller Sitte, die sie nie verhehlt hatte, auf's Höchste zu treiben. Daher erklärte sie sich bereit, Sillus feierlich und förmlich zu heirathen, und Dieser war es zufrieden, offenbar weil er hoffte, als Consul und Messalina's Gemahl auch wider deren Willen weltere Schritte thun zu können

Claudius stand im Begriff, sich nach Ostia zu begeben, um

<sup>1)</sup> Plin. XXXIII, 2, 8, 33, Suct. Claud, 25.

bung u. Hochzeit.

Ihre Verlo-dort die Getreide - Vorräthe in Augenschein zu nehmen und ein Opfer darzubringen, zngleich wol um den Hafenbau zo besichtigen und fern vom Geräusche der Hauptstadt seinen sinnlichen Neigungen eine Zeit lang nachzuhängen. Vor der Abreise theilte man ihm allerlel bedenkliche Vorzeichen mit, die Messalina's Gatten bedrohten, und beredete ihn, er solle sie zur Abwendung derselben eine Schein-Vermählung mit Jemand anders, und zwar mit Silius, eingehen lassen. Aengstlich wie immer willigte Clandius ein: die Verlobung fand in seiner Gegenwart Statt, und er selbst unterschrieb als Zeuge den Ehecontract. Dann blieb Messalina unter dem Vorwande einer Unpässlichkeit in Rom zurück, und kaum war ihr Gemahl abgereist, so vollzog sie inmitten der "Alles wissenden und von Allem redenden" Stadt die Vermählung mit dem designirten Consul, unter allem üblichen Festgepränge, wobei weder Auspex, noch feierliches Opfer, noch Brautschleier, noch Hochzeitsschmaus, noch Küsse und Umarmungen oder Brautnacht fehlte 1).

Die Freigelassenen

Nicht länger schwiegen die Wächter des Thrones, die Freigelassenen, zu dem Treiben des rasenden Weibes. Günstling war kein Tänzer, kein Arzt, kein unbedentender Mensch, wie die früheren, sondern jung, vornehm, von gewinnender Gestalt und klugem Verstande, dazu in Kurzem Consul. Erhob sie - und was blieb ihr Anderes zu thun? - den Neuvermählten auf den Thron, so war es um die Macht der Getreuen geschehen. Aber audererseits zeigte Polybius' Fall, dass es mehr als gefährlich sei, Messalina's Pläne zu durchkreuzen, und selbst wenn es gelang. Claudius von dem Geschehenen zu unterrichten, wer bürgte dafür, dass die Gebieterin ihn nicht dennoch von Neuem berückte und einschläferte, und dann ihre Feinde erbarmungslos vernichtete?

herathen.

Callistus. Narcissus und Pallas traten zusammen, um zu erwägen, ob es nicht am Besten sei, alles Weitere zu ignoriren. und nur Messalina durch geheime Drohungen dahin zu bringen, dass sle Silius aufgebe. Indess man kam aus Furcht zu keinem Entschlusse, da Callistus vermöge der Kenntniss des Hofes, die er unter Callgula erworben, für behutsames Auftreten, Pallas überhaupt gegen alles Handeln stimmte. Narcissus allein blieb

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 26. Dio 60, 31. Aurel. Vict. d. Caes. 4, 9. Suet, Claud. 29. Tac. Ann. 11, 27. Juvenal. 10, 330 ff.

zur That entschlossen, doch sollte der Schlag Messalina ganz unvorbereitet treffen.

Während Claudius' Aufenthalt in Ostia sich verlängerte, ge- Claudius wann der Freigelassene zwei Mädchen aus dessen vertrauter erfährt Messalina's Umgebuug, Calpurnia und Cleopatra, durch Geld, Versprechungen und Vorspiegelung grösseren Einflusses, der ihnen uach Messalina's Sturz zufallen werde, zur Mitwirkung für seinen Plan. Beiden wurde ihre Rolle eingeübt, und als Alles vorbereitet war, stürzt Calpurnia Claudius zu Füssen, mit dem Ausruf. Messalina sei mit Silius vermählt! Sie fragt Cleopatra, die zu dem Ende in der Nähe bereit steht, ob sie hiervon gehört, und fordert, als Jene bejaht, es solle Narcissus gerufen werden. Sofort tritt derselbe ein, bittet um Verzeihung, dass er bisher über Messalina's Verhältniss zu Vettius. Plautius u. A. geschwiegeu. und erklärt dann, auch jetzt wolle er ihr nicht aus der Untreue einen Vorwurf machen, geschweige denn Haus, Dienerschaft und anderen Hofstaat von Silins zurückfordern; - vielmehr möge er dessen sich freuen und dem Kaiser die Gemahlin zurückgeben, und das Eheband zerreissen! "Oder", wendet er sich dann zu Claudius, "weisst Du nicht, dass Du geschieden bist? Denn Silius' Vermählung haben Volk und Senat und Truppen gesehen, und wenn Du nicht eilig handelst, so ist der Gemahl der Hauptstadt Herr!"

Dann ruft er die angesehensten Freunde des Kaisers herbei Seine Umund befragt zuerst den Praefectus Annonae Turranius 1). dann Lusius Geta, einen der beiden Garde-Befehlshaber<sup>2</sup>), über das Geschehene. Ihre Antwort bestätigt seine Aussage, und wetteifernd fordern nun die Uebrlgen, der Kaiser solle in die Kaserne gehen, sich der Garden versichern und, wenn er so für seine Person gesorgt, die Schuldigen strafen. In wirrer Betäubung liess Claudius Alles geschehen: was um ihn und in ihm vor-

ging, war zu gewaltig und zu erschütternd, als dass er eines zu-

<sup>1)</sup> War es der jetzt fast 100j. Gains, der im J. 747 (7) Aegypten verwaltet, dann schon unter Augustus dies Amt bekleidet und den ihm von Caligula angehotenen Abschied zurückgewiesen hatte-C. J. Gr. 4923. Tac. Ann. 1, 7. Sen. d. hrev. vit. 20,3 - oder etwa Spurius? B.4n, 367n.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 42.

sammenhängenden Wortes, geschweige denn einer That fäbig gewesen wäre. Wieder und wieder fragte er, ob er Kaiser, ob Sillus Privatmann sei; sonst folgte er in Allem willenlos der Leitung seiner Umgebung.

Narcissus'

Unter dieser trauten Narcissus und seine Verbündeten dem Verfahren, characterlosen und Messalina ergebenen Geta am Wenigsten: daher versicherten sie, das einzige Mittel, die Person des Fürsten zu sichern, bestehe darin, dass für diesen einen Tag die Verfügung über die Truppen Einem der Freigelassenen übertragen werde, und Narcissus erklärte sich bereit, dieselbe zu übernehmen. Ihm wurde gewillfahrt: er sandte Befehl nach der Stadt. Sllius' Haus zu besetzen und Alle, die man dort finde, zu verhaften. Dann forderte und erhielt er einen Platz im Wagen des Kaisers um zu verhüten, dass seine beiden anderen Begleiter, Vitellins und P. Caecina Largus (S. 196), etwa unterwegs einen Wechsel in der Stimmung des Fürsten hervorriefen.

Fahrt nach Rom.

In der That, das Benehmen Beider auf der Fahrt rechtfertigte diese Vorsichtsmassregel. Während Claudius durch einzeine Aeusserungen, die er ausstiess, verrieth, dass bald dle Ausschweifungen des Weibes, bald die Erinnerung an die Gattin und die unmündigen Kinder in seinem Innern überwog, liess Vitellius nur abgerissene Ausrufe: "O die Schandthat! O das Verbrechen!" hören, und als Narcissus in ihn drang, ohne Umschweif die ganze Wahrheit zu sagen, äusserte er sich so zurückhaltend, dass es unverkennbar war, er wolle den Ausgang des Auschlages abwarten. Largus folgte seinem Beispiele, und so lastete das ganze Gewicht der Entscheidung auf dem Freigelassenen.

Fest in Si-

Unterdessen feierte Messalina - es war im Monat October, lius' Hause. - ein ausgelassenes Winzerfest im Hause ihres Neuvermählten: man presste die Kelter, der Most floss in Strömen, und Frauen mit Thierfellen umgürtet, führten als opfernde oder rasende Bacchantinnen Tänze auf; sie selbst, langwallenden Haares, den Thyrsusstab schwingend, und an ihrer Seite Silius, mit Epheu bekränzt, schritten auf Cothurnen einher, gleich Trunkenen oder um Claudius (S. 76) zu karrikiren? - das Haupt von einer Seite zur anderen neigend; rings um sie her rauschte der Lärm des ausgelassenen Chores.

Plötzlich hallt mitten in die jauchzende Lust ein erschrek-Störung.

kender Misston. Vettius Valens, der Arzt, war auf einen hohen Baum geklettert; man fragte ihn, was er sehe, und die Antwort, welche er, scherzend oder vorahnenden Geistes, gab: "ein schreckliches Unwetter von Ostia her!" erfüllte die Jubelnden mit bangem Entsetzen. Bald melden Boten von hier und dort, Claudius wisse Alles, und komme als Rächer. Sofort eilt Alies davon: Messalina in die Lucullischen Gärten, Silius auf das Forum, unter amtlicher Thätigkeit seine Furcht zu verbergen. Während die Uebrigen einzeln davon schleichen, treten Officiere ein, verhaften, wen sie finden, theils auf der Strasse, theils dort, wo sle Zuflucht suchen, und führen die Unglücklichen zum pelnlichen Verhör<sup>1</sup>).

In Lucullus' Gärten angelangt, erkannte Messalina, dass nur Messalina's thre persönliche Gewalt über Claudius sie zu retten vermöge, Massregeln, und traf demnach ihre Vorkehrungen. Britannicus und Octavia sollten dem Vater entgegengehen, seinen Zorn durch kindliche Liebkosungen zu entwaffnen; Vibidla, die älteste Vestalin, schickte sich auf Messalina's Bitte an, das Ohr des erzürnten Pontifex maximus mit ihrem Gnadenrufe zu bestürmen. Dann brach die Kaiserin selber auf, ging, nur von drei Begleitern umgeben, zu Fuss durch die Stadt, stieg dann auf einen Wagen, der sonst dazu diente, den Unrath aus den Gärten wegzuschaffen, und schlug — selbst in solcher Erniedrigung ohne jedes Zeichen der Theilnahme, — die Strasse nach Ostia ein.

Bald näherte sich der Wagen des Kalsers; als beide zusammentrafen, rief Messalina ihrem Gatten laut zu, er solle Octavia's und Britannicus' Mutter hören. Doch lauter erhob Narcissus dagegen den Ruf: "Silius!" und "Heirath!" und überreichte dem Gebieter, um sein Ange von der Bittenden abzuwenden, eine Anzahl Liebesbriefe von ihrer Hand.

Der Freigelassene erwiderte statt seines Herrn, der Fürst werde

Mess. u. Cland.

So scheiterte Messalina's erster Versneh. Nicht glücklicher Ihre Pläne waren die folgenden. Als der Kaiser in die Stadt einfuhr, nä-scheitern. herten sich die Kinder; doch auf Narcissus' Wink wurden sie entfernt. Weiterhin drängte sich Vibldia, keiner Zurückweisung achtend, an den Wagen, und forderte mit heftiger Entrüstung, dass die Gemahlin des Kaisers nicht ohne Vertheidigung falle.

<sup>1)</sup> Dio 60, 31,

sie hören, Gelegenheit sich zu rechtfertigen solle ihr nicht fehlen, und bedeutete die Jungfrau, sie möge inzwischen hingehen und ihres Heiligthums warten.

Während Claudius Alles schweigend geschehen lässt, und

Claud, in Si-

lius' Hause, Vitellius thut, als begreife er nicht, was um ihn vorgeht, glebt der Freigelassene Befehl, Silins' Haus zn öffnen, und lässt den Wagen dort vorfahren. Sie treten ein, und gleich im Vestibulum fällt ihr Auge auf die Statue des älteren Silius, die einst durch Senats-Beschluss vernichtet war. (S.272.) Im Hause selbst erblicken sie Geräthschaften, die früher der Drusus-Familie gehört hatten und jetzt als Geschenke Messalina's an ihren Geliebten übergegangen waren. Mit der Genauigkeit eines Cicerone macht Narcissus den Gebieter auf jedes einzelne Stück aufmerksam, und wie dessen innere Anfwallung nun sichtbar hervorbricht, und sein Zorn sich in Drohungen Luft macht, da eilt er i.d.Kaseruc, mit ihm in die Kaserue, wo die Garden schon versammelt stan-Auf Mahnung des Freigelassenen richtet Claudlus eine den. kurze Ansprache an die Krieger, des Inhaltes: "da er in der Ehe kein Glück habe, so werde er unvermählt bleiben; handle er anders, so wolle er von ihrer Hand den Tod erleiden "1). Die Soldaten verstanden, was ihren Kriegsherrn bekümmerte, obwohl er es nur angedeutet hatte, und forderten laut und mit anhaltendem Rufe die Namen der Schuldigen und ihre Bestrafung.

Hinrichtungen.

Claudius besteigt das Tribunal, und die Verhafteten werden vorgeführt. Zuerst Silius. Ohne Vertheldigung, ohne einen Versuch Zeit zu gewinnen, bittet er nur um schnelles Ende und findet es. Mit gleicher Fassung gehen die vornehmen Ritter M. Helvins (Trogus?), Cotta und Fabius2) dem Tode entgegen. Dann kommt die Reihe an Titius Proculus, dessen Obhut Silius seine Neuvermählte anvertraut hatte: er erbietet sich zum Zengen wider die Mitschuldigen, doch vergebens. Gleich ihm wird Vettius Valens, der sich schuldig bekannte, sowie Pompejus Urbicus and Saufeius Trogus, deren Mitwisserschaft fest stand, zum Tode geführt, und dasselbe Loos erdulden der Praefectus Vigilum Deerius Calpurnianus, der Procurator Ludi Sulpicius Rufus und der Senator und Praetorius Junius Vergilianus 3). Dann folgt Mnester.

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 26. 2) Sen. Iud. 13, 4.

<sup>3)</sup> Sen. lud. 13, 4.

Vergebens erinnert er an des Kaisers Befehl (S. 230), vergebens zerreist er sein Kleid und weist auf die Striemen hin, mit denen Messalina sein Widerstreben bestraft, vergebens hebt er hervor, dass er Silius' erstes Opfer gewesen sein würde. Zwar in Claudlus regt sich Erbarmen, aber die Freigelassenen machen geltend, nach Hinrichtung so vieler Vornehmen dürfe man eines Tänzers nicht achten; ob er aus eigenem Antrieb oder gezwungen so arg gefehlt, sei gleich. So fällt Mnester's Hanpt "Anstands halber". Auch die Vertheidigung des jungen, unbescholtenen Ritters Sex. Traulus Montanus wird nicht angenommen, obwohl Messalina den schönen Mann zu sich gerufen, und er nur eine Nacht bei ihr zugebracht hatte. Hiermit hat jedoch die Zahl der Opfer ein Ende erreicht. Plautius Lateranus wird aus dem Senatorenstande ausgestossen 1), erhält aber seines Oheims (S. 262) wegen das Leben zum Geschenke, und Suillius Caesonius (S. 217) erfährt gleiche Gnade, weil er sich unnatürlicher Wollust in Messalina's Kreise preisgegeben. Der Blutarbeit satt. begiebt sich Claudius in den Palast und setzt sich dort zeitiger als gewöhnlich zur Tafel.

Unterdessen war Messalina in Lucullus' Gärten zurückge-Mess, in Lukehrt. Trotz des Scheiterns ihrer Pläne hoffte sie noch, durch cullus'Gär-Bitten ihren Gatten zu überwinden, übte sich ein, was sie ihm sagen wollte, und freute sich im Voraus des Sturzes ihrer Feinde. Da kam Domitia Lepida, der Tochter, deren Glück zu theilen sie verschmäht hatte, in der letzten Stunde die Theilnahme der Mutter zu bringen. Ihre männliche Mahnung lautete, sie solle nicht des Mörders warten, dahin sei das Leben, nur ein ehrenvoller Tod bleibe übrig. Doch des elenden Weibes Herz konnte von des Lebens Lust nicht scheiden: überwältigt von dem Entsetzlichen ihrer Lage, sank sie zu Boden, und Thränen und Klagen waren die einzige Antwort, die sie der Mutter zn geben vermochte. So verfloss Stunde auf Stunde, und jede derselben gab threr Hoffnung neue Nahrung.

In der That, sie wusste, wie bereit Claudius war, selbst Claud, bei offenkundige Schuld mit milderem Auge anzuschen, und wie leicht er namentlich ihr verzieh. Ohne Narcissus' ansdanernde Wachsamkeit wäre sie gerettet gewesen. Beim Mahle hatte Claudius'

Tische.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 13, 11.

Zorn sich gelegt, und als dann der Wein seine Wirkung that, befahl er, man solle hingehen und der "Unglücklichen" sagen, dass sie am nächsten Tage komme, ihre Sache zu führen. Da erkannte Narcissus, dass er, wenn nicht der ganze Schlag auf sein Haupt zurückfallen solle, handeln müsse, bevor Nacht und Schlafgemach die wiederkehrende Liebe zur Gattin in Claudius erstarken lasse. Er springt auf, beauftragt Officiere und einen Ohersten der Wache des Palastes, den Mord zu vollziehen: "so befehle der Kaiser," und gesellt ihnen den Freigelassenen Euhodus<sup>1</sup>) zur Aufsicht bei.

Mess. +.

Eilenden Schrittes gelangen die Mörder in Lucullus' Gärten. Ihre Tritte, ihr Klopfen an die Pforte künden Messalina, was ihrer harrt. Sie ergreift ein Schwert, aber wie sie zitternd und zagend versucht, sieh den Tod zu geben, treten die Henker ein. Sie nahen ihrem Opfer, der Tribun schweigend, der Freigelassene mit Vorwürfen "nach Knechtes Art", und ein Stoss des Soldaten streckt die Elende nieder. Sie hinterlassen die Leiche der Mutter und kehren schleunig in den Palast zurück.

Claudius' Indolenz.

Als sie dort anlangten, sass Claudius noch bei der Tafel. Von Minute zu Minute war er heiterer geworden und hatte die Ereignisse des letzten Tages mehr und mehr aus den Gedanken verloren. Bald fragt er, warnm die Herrin nicht komme 2); und man erwidert ihm, sie sei todt. Ohne Befremden zu zeigen. ohne weiter zu fragen, fordert er einen Becher Wein und giebt sich dann in gewohnter Weise den Genüssen des Mahles hin. Auch an den folgenden Tagen verrieth er nicht Hass noch Freude. nicht Erbitterung noch Bekümmerniss, wenn ihm die frohen Gesichter der Ankläger und die Trauermienen seiner Kinder entgegentraten. Alles Geschehene blieb in ihm verschlossen, und man dentete dies so, als habe er es völlig vergessen. Der Senat half Messalina's Andenken beseitigen, indem er beschloss. ihre Statuen von den privaten und öffentlichen Plätzen zu entfernen und ihren Namen auf den Denkmälern zu vernichten3). Zugleich wurden Narcissus die Quaestor-Insignien verliehen: eine eigene Anerkennung für den Freigelassenen, der eben

<sup>1)</sup> B. 4 n. 241.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 39.

<sup>3)</sup> B. 4 n. 363, 529,

bewiesen hatte, dass er mehr als Pallas und Callistus über den Kaiser vermochte 1).

Mit Messalina's Fall schwand die Eintracht unter den drei Streit der Frelgelassenen. Denn augenscheinlich konnte Claudius nicht ohne Gemahlin sein; und ebenso gewiss war, dass diese ihn beherrschte. Daher war es für sie von höchster Wichtigkeit, welche Person die Wahl des Gebieters treffe, und Jeder von ihnen suchte dieselbe so leiten, dass seine Macht dadurch gefördert werde.

Narcissus empfahl eine neue Ehe mlt Aelia Paetina, Anto-Aelia Paenia's Mutter, (S. 192) da sie Claudius kenne, und Messalina's Kinder von ihr Nichts zu fürchten hätten. Callistus war für Lollia Paulina, Tochter des Consularen M. Lollius, einst Caligu-Lollia Paula's (S. 103) Gemahlin, da ihre Kinderiosigkeit und ihr Reichthum - ein Schmuck, den sie bei nicht besonders feierlicher Gelegenheit trug, hatte einen Werth von 300,000 Louisd.<sup>2</sup>) sie zur Kaiserin gleich geeignet erseheinen liessen.

Pallas endlich begünstigte Agrippina, des Kaisers Nichte, Agrippina, vor Kurzem durch Passienus' Tod Wittwe und Erbin seines grossen Vermögens<sup>3</sup>) geworden. Germanicus' Tochter war trotz ihre 32 Jahre immer noch schön4), ihre literarische Bildung (S. 5f.) überschritt das gewöhnliche Mass, ihre Liebhabereien, wie für seltene und abgerichtete Thiere 5), waren fürstlich, ihr ganzes Wesen gebietend, dazu richtete sich ihr ganzes Dasein auf das eine Ziel, ihren jetzt Hjährigen Sohn um jeden Preis. selbst um den des eigenen Lebens, auf den Thron zu erheben. Geburt, Sinnesart, Reichthum, Chaldäersprüche, selbst kleine Anomalien an ihrem Körper 6) verliehen ihr die Zuversicht des Fatalismus für Erreichung jenes Zweckes. Pallas verkannte weder die Gefahr, die dem Fürsten und seinen Kindern drohte, so lange Agrippina ausserhalb des herrschenden Zweiges der Caesaren-Familie stand, noch den reichen Lohn, der Allen winkte, die ihr zur Erfüllung ihrer Lebensaufgabe die Hand boten. Da-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 11, 26-38. Juv. 14,330 f.

<sup>2)</sup> Plin. IX, 35, 58, 117 f. Tac. Ann. 12, 22.

<sup>3)</sup> Suet.Ner.6.Schol.Juv.4,81.

<sup>4)</sup> Dio 60, 31.

<sup>5)</sup> Plin. X. 30, 43, 84, 42, 59, 120.

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 14, 9. 6, 22, Dio 61, 2. Plin, VII. 16, 15, 71.

her wirkte er für Agrippina, und hob gegen Claudius theils die Gefahren hervor, die eine anderweitige Vermählung von Germanicus' Tochter dem Kaiserhause bereiten werde, theils legte er daranf hanptsächlich Gewicht, dass ihr Sohn, ein edler Spross, im vollsten Sinne des Fürstenstandes werth, fortan Mitglied der Claudischen Familie werde. Agrippina selbst unterstützte Pallas' Fürwort durch ihr Benehmen auf's Wirksamste: wiederholt kam sie den Oheim zu besuchen und fesselte ihn binnen Kurzem so. dass sie schon den vollen Einfluss einer Gemahlin übte, als ihr der Name derselben noch fehlte 1).

Ihr bisheri-

Seit diesem Augenblicke lagen die Geschicke der Welt fast ges Leben. 2 Jahrzehnte hindurch in Agrippina's und ihres Sohnes Händen. Agrippina wollte den Thron, angeblich für ihren Sohn, in der That, um selbst zn berrschen. "In der Hoffnung auf Herrschaft" hatte sie als Mädchen mit Lepidus gebuhlt2), und wohl nm dieses Verhältnisses willen war sie von Tiberius schon im 12ten Cn. Domit Lebensiabre an Cn. Domitius Abenobarbus (S. 96) vermählt. Seit-

dem sah sie sich 12 Jahre hindurch an einen Mann gefesselt,

Ahen.

den Sueton "in jeder Beziehung verabschenungswürdig" nennt, und dessen elende Sinnesart sich bald in roher Gewaltthätigkeit. hald in niederem Betruge zeigte, bis er im J. 36 wegen Blutschande mit seiner Schwester Lepida, wegen Ehebruches und Majestätsverbrechens angeklagt wurde. Tiberius' Tod am 16ten März d. f. J. gab ihm die Freiheit wieder, und genau 9 Monate nachher, am 15ten December, gebar Agrippina zu Antium einen Sohn 3). dessen Eintritt in's Leben ungewöhnliche Erscheinungen beglei-Gleich seinem mütterlichen Grossvater kam er mit den teten. Füssen zuerst an's Licht, und wenn dies als unheilvolles Zeichen galt, so schien es dadurch ausgeglichen, dass die Strahlen der eben aufgehenden Sonne den Neugeborenen beinahe früher beleuchteten, als sie die Erde berührten 4). Solchem Vorzeichen entsprach das Wort des Astrologen Thrasybulus, dessen Vater wegen seiner Kenntniss der Zukunst bei Tiberius in hohem Ansehen gestanden hatte. Nachdem er die Stellung der Gestirne und die Umstände bel der Geburt des Knaben erwogen, fällte er

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 1 ff. Suet. Claud. 26. Dio 60, 31.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 14, 2.

<sup>3)</sup> Suet. Ner. 5f. Tac, Ann. 6,47f.

<sup>4)</sup> Plin. VII.8, 6, 46. Suet. Ner. 6. Dio 61, 2.

den Spruch, derselbe werde den Thron besteigen und seine Mutter morden. Agrippina gehörte zu den männlichen Naturen, die um eines vorgesteckten Zieles willen vor keiner Consequenz zurückbeben, und während Domitius seinen Freunden, als Diese ihm zur Geburt des Erben Glück wünschten, mit frechem Witze erklärte, von ihm und Agrippina habe nur etwas Entsetzliches und für den Staat Unseliges erzeugt werden können, setzte die Mutter jener Schicksalskündigung das entschlossene Wort entgegen: "Mag er mich morden, wenn er nur Kaiser wird!" 1)

Seitdem war ihr Sohn der Mittelpunkt ihres Lebens. Am Tage der Namengebung bat sie ihren Bruder, Callgula, den Neugebornen zu benennen, aber als Dieser scherzend auf Claudius hindeutete und sagte, er gebe ihm dessen Namen, wies Agrippina dies mit Unwillen zurück und nannte ihr Kind Lucius 2). Dann folgten jene entsetzlichen Zeiten, wo Caligula Ihre Ptäne die Schwestern schändete und sie nicht nur seinem Schwager unt. Cal. und Günstlinge M. Lepidus, sondern auch seinen Lustknaben preisgab3). Von Agrippina kann es kaum zweifelhaft sein, dass sie der Herrschaft wegen den sträflichen Wünschen des Bruders und seines vermuthlichen Thronerben nachgab, und ihr Character macht es glaublich, dass sie den Letzteren zu hochverrätherischen Piänen wider Caligula trieb, oder dieselben wenigstens theilte. Die Anklage gegen Lepidus gab ihr und Julia dies offen Schuld, und Lepidus' Hinrichtang sowie die Weihung dreler Dolche im Mars-Ultor-Tempel and die Strafe, welche Caligula über die Schwestern verhängte, sprechen für die Wahrheit jener Behauptung. Sie wurden zur Verbannung nach den Pontischen Inseln verurtheilt, ihr Briefwechsel, eine lange Reihe von Unsittlichkeiten, dem Senate mitgetheilt, und Agrippina musste, mit dem Aschenkruge des gemordeten Buhlen am Busen, die Bussfahrt von Gallien nach Rom zurücklegen 4).

Während ihres Exils erlag Cn. Domitius in Pyrgi der Was-Cn. Dom. †. sersucht. Sein 3j. Sohn sollte von des Vaters Vermögen nur

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 6,22, 14, 9. Dio I. c.

<sup>2)</sup> Suct. Ner. 6.

<sup>3)</sup> Suet. Cal. 24. Dio 59, 3. 11. 22. Eutrop. 7, 7. Rutil. d. red. 8. 1,305.

<sup>4)</sup> Dio 59, 22. Suet. Cal, 24.

den dritten Theil erhalten, aber der Kalser, der das Uebrige erbte, riss auch diesen an sich, und das erblose Kind fand bei selnes Vaters Schwester, Lepida, ein Zufluchtsstätte <sup>1</sup>). Unter der zärtlichen Tante Obhut, sowie unter Leitung zweier Pädagogen, eines Tänzers und eines Barbiers<sup>2</sup>), blieb er, bis Claudius den Thron bestieg und seiner Mutter die Rückkehr gestattete und ihm selbst sein väterliches Vermögen zurückgab. (S. 128.)

IhrVerhalten unter Cland.

Seitdem hatte Agrippina Nichts versänmt, um sich und ihrem Sohne die öffentliche Theilnahme zuzuwenden. Im Schlafgemache des Knaben war eine Schlange gesehen, und neben seinem Kopfkissen eine Schlangenhaut gefunden. Wahrsager deuteten dies dahin, ein Greis werde dem Kinde Macht verleihen, die Mutter fasste die Schlangenhaut in eine goldene Spange und liess sie ihn als Amulet am rechten Arm tragen. und zugleich wurde die Wundermähr verbreitet, Messalina habe Mörder abgesandt, um Domitius, "den Nebenbuhler" des Kaisersohnes, im Mittagsschlafe zu morden, allein Schlangen seien aus seinem Kopfkissen hervorgekrochen und hätten die Mörder verjagt 3). Dann suchte Agrippina für sich einen Gemahl. Nachdem Galba (S. 151) ihre Anträge abgelehnt, hatte sie sich etwa im J. 43 mit dem reichen und hochangesehenen C. Passienus Crispus (S. 231) vermählt. Die Stellung desselben und sein Reichthum gewährten ihr neue Mittel, für sich und ihren Sohn zu wirken; zu gleichem Zwecke erfolgte die Herausgabe (S. 5f.) der Denkwürdigkeiten ihres Hauses, und dass ihre Bestrebungen nicht erfolglos waren, zeigte der öffentliche Beifall, den man beim Saecular-Feste dem Auftreten des 10jährigen Domitius im Troja-Spiele zollte, (S. 275). Bei Passienus' Tode war dessen Erbschaft dem Sohne Agrippina's zugefallen, sie hatte Diesem Asconius Labeo zum Vormunde4) gegeben, und wenn wir über diesen Mann auch keine weitere Kunde besitzen, so dürfen wir doch glauben, dass ihre Wahl ihn darum traf, well er im Stande schlen, ihre Pläne zu fördern.

Suet. Ner. 5, 6. wo "subinde matre etiam relegata" dem vorangehenden "trimulus" widerspricht. Agrippina ward nach Dio i. J. 39 verhannt.
 Tac. Ann. 12, 64. Suet. Ner. 6.

<sup>3)</sup> Suet. Ner. 6. Tac. Ann. 11, 11. Dio 61, 2. B. 4n. 238.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 13, 10.

Jetzt dem Ziele ihres Strebens nahe, suchte Agrippina vor Agrippina in Allem ihren Sohn mit der regierenden Familie in unmittelbare Verbindung zu bringen. Hierzu schien Octavia's Hand das geeignetste Mittel. Zwar war dieselbe L. Junius Silanus, Augustus' Ur-ur-enkel, zugesagt, zwar hatte Claudius seinen jugendlichen Eidam bei verschiedenen Gelegenheiten (S. 237. 255) ausgezeichnet, ihn in d. J. zum Praetor peregrinus gemacht, die in diesem Amte üblichen Spiele auf eigene Kosten mit grosser Pracht veranstaltet und bei denselben seine persönliche Zuneigung zu ihm offen an den Tag gelegt 1): dennoch wusste Agrippina jenes Verlöbniss zu trennen. Hierzu bot L. Vitellius die Haud.

Sein zweiter Sohn hatte sich mit Silanus' Schwester, der Vitellius schönen aber höchst sinnlichen Junia Calvina, vermählt, und diese Ehe war vor Kurzem getrennt²). Daher des Vaters Verfeindung mit Silanus und seine Bereitwilligkeit, ihn und die Schwester zu verderben. Als Censor berichtete er dem Kaiser von der "unbewachten Liebe" Junia's und ihres Bruders, und als Claudius, der seine Kinder liebte, solcher Einflüsterung offenes Ohr lieh, folgte die Anklage, Silanus trachte nach der Herrschaft. Sofort löste der Kaiser dessen Verlöbniss mit seiner Tochter, befahl ihm am 29ten December, die Praetur niederzulegen, und Vitellius stiess ihn, obwohl Lectio Senatus wie Lustrum schon beendigt waren, durch censorisches Edict aus dem Senatorenstande³).

Sein Nachfolger im Amte, als Praetor "für einen Tag," T. Clodius wurde T. Clodius Eprius Marcellus aus Capua, ein Mann von Eprius Marnlederer Herkunft und ohne Vermögen, der aber durch Beredtsamkeit und Thätigkeit vor Gericht zu grossem Reichthum und den höchsten Aemtern gelangte 4).

Unter den sonstigen Ereignissen d. J. ist der Bau einer Ge-Via Claudia birgsstrasse von Cerfennia bis zur Mündung des Aternus-Flusses Valeria. zu erwähnen. Schon Caesar fasste den Plan, die Tiber mit dem Adriatischen Meere auf geradem Wege zu verbinden, allein die grossen Schwierigkeiten, eine Strasse über den Rücken des

<sup>1)</sup> Dio 60, 31. Tac. Ann. 12, 3.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 4.

<sup>3)</sup> id. ib. Zonar. Ann. 11, 10. Suet, Claud. 29. Sen. lud. 8, 2.

B.4n. 554, Borghes, Bull, 1831 p. 147ff, C. J. G. 4238h, Eckhel 2 p. 493 f.

Apenninus zu legen, hatten bis jetzt die Ausführung gehindert. Die Breite der Halbinsel zwischen Tiber- und Aternus-Mündung betrug nur 136 Millien, und von Rom bis Cerfennia war die 73 M. lange Via Valeria und Tiburtina fertig. So blieben nur noch 43 Millien zu bauen, um die Hauptstadt mit Aternum, wo ein leidlicher Ankerplatz war, zu verbinden, und hierdurch die Zufuhr von Lebensmitteln auf doppeltem Wege zu ermöglichen. Dieses Unternehmen, welches Claudius nicht lange nach Antritt der Regierung begonnen hatte, wurde in d. J. vollendet. Von den Schwierigkeiten desselben können wir uns daraus einen Begriff machen, dass 43 Brücken gebaut, und wahrscheinlich mehrere schwierige Gebirgsdurchstiche vorgenommen werden mussten 1).

Messins Seneca. Einen Einblick in die Geldverhältnisse jener Zeit gestattet die testamentarische Verfügung des Messius Seneca, Soldaten der 13ten Cohors Vigilum, der nach einer Herculaneischen Inschrift aus d. J. bestimmt hatte, dass aus seinem Nachlass dem Kaiser ein Denkmal errichtet, und bei dessen Einweihung jedem Bürger dieses Municipium's 40 Louisd. ausgezahlt werden sollten 2).

Parth, Gesandte in a Rom.

Gegen Ende d. oder zu Anfang d. f. J. erhielten die S. 283 erwähnten Parthischen Gesandten Audienz im Senate und richteten dort an den Kaiser die Bitte, er möge dem Prinzen Meherdates gestatten, auf den Thron seiner Väfer zurückzukehren. Meherdates' Vater, Vonones, Phrahates' Sohn, war als Geissel in Rom aufgewachsen, und hatte später mit Augustus' Genehmigung einen Versuch gemacht, sich des Parthischen Thrones zu bemächtigen. (S. 169.) Allein derselbe war gescheitert, und C. Junius Silanus Creticus, der Statthalter Syrien's, hatte ihn, um einen Krieg mit Artabanus zu vermeiden, aus Armenien weggeführt und ihm Antiochia zum Wohnsitze angewiesen. Von dort im J. 18 durch Germanicus nach Pompejopotis in Cilicien (S. 86) entfernt, hatte Vonones einen Fluchtversuch unternommen und war bei demselben von den nachsetzenden Römischen Reitern am Flusse Pyramus eingeholt und getödtet<sup>3</sup>).

Suet. Caes. 44. Plin. III. 5, 6, 44. Mommsen J. N. p. 391 f. B. 4 n. 369. Plin. XXXVI.15, 24, 125: vias per montis excisas — fot pontis tantis impendiis factos. S. m. Abhandl. über d. Portos Romanns im Philolog. M S. 673.

<sup>2),</sup> B. 4 n. 370.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 2, 1 ff. 58 68, Suet. Tib. 49.

Sein Sohn Meherdates war in Rom erzogen, und als die Meherdates. Gesandten seines Volkes ihr Ansuchen vorbrachten, ergriff Claudius die Gelegenheit, seine Regierung der des Augustus an die Seite zu stellen, weil auch er den Parthern einen König gegeben habe, wobei er - vermuthlich aus Rücksicht auf Agrippina - unerwähnt liess, dass Tiberius Gleiches gethan hatte. Schlass wurden Meherdates und die Gesandten mit manchen verständigen Ermahnungen entlassen, und C. Cassius, dem Statthalter Syrien's, Befehl ertheilt, sie bis zum Euphrat zu geleiten 1).

In Judaea starb in d. J., dem Sten des Claudius, Herodes, Judaea, Fürst von Chalcis und Schutzherr des Tempels von Jerusalem, Herod. †. nachdem er Ananias, Nebedai's Sohn, zum Hohenpriester eingesetzt hatte. In beiden Aemtern folgte ihm der jüngere Agrippa, obwohl Herodes 3 Söhne hinterliess: Aristobalus von seiner ersten Gemahlin Mariamme, Berenicianus und Hyrcanus von setner Bruderstochter Berenice 2).

Gleichzeitig ward Tiberius Alexander abberufen. Sein Nach- Ventidins folger wurde Ventidius Cumanus, doch scheint Felix, den wir Cumanus. S. 244 an der Spitze der Samaritischen Truppen sahen, in diesem, seit Jahrhunderten von Jadaea kirchlich getrennten Lande eine selbstständige Stellung erhalten zu haben 3).

Paulus und Silas brachen im Frühling d. J. von Cilicien Paulus und (S. 281) auf. Ihr Weg ging zunächst in die Gegenden, wo Pau-Silas. lus vor 2 Jahren gewirkt hatte. So kamen sie nach Derbe und Lystra. In letzterer Stadt wurden sie bekannt mit Timotheus, dem Sohne eines griechischen Vaters und einer glänbig gewor-Timotheus. denen Jüdin; Eunike, deren Mutter Lois gleichfalls der neuen Lehre zugethan war<sup>4</sup>). Derselbe hatte bei der Gemeinde zu Lystra, wie auch in Iconium eine Bedentung gewonnen und schloss sich jetzt, wie es scheint, prophetischer Weisung folgend 5), an Paulus an, nachdem er von Diesem in Rücksicht auf die dort zahlreichen Juden beschnitten war. Darauf wandten sich die Sendboten nach Phrygien und Galatien, und wenn wir

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 10 f.

<sup>2)</sup> Joseph. Antq. XX.5, 2. B. J. H. 11, 6, 12, 1. Tac. Ann. 12, 23.

<sup>3)</sup> Joseph, B. J. 12, 1. Tuc. Ann. 12, 54. (S. 37.)

<sup>4)</sup> Act. Ap. 16, 1. Tim. II, 1, 5. 5) Tim. 1, 1, 18.4, 14.

beachten, dass sie fast immer zu Fusse reisten, und sich überall, wo sie Gemeinden stifteten, wenigstens einige Wochen aufhielten, so wird es wahrscheinlich, dass sie in d. J. nicht weiter, als bis nach Galatien kamen. Auch auf der dritten Reise, wo Panlus in Galatien und Phrygien nicht neue Gemeinden stiftete, sondern die bestehenden pur befestigte, langte er erst gegen Anfang des Winters in Ephesus an 1). Dazu war der Apostel jetzt körperlich leidend, was indess die Galater nicht hinderte, ihn mit Begeisterung aufzunehmen<sup>2</sup>).

Bithynien,

Die Provinz Bithynien verwaltete in d. J. C. Cadius Rufus, unter welchem Messalina als νέα "Ηρα auf Münzen von Nicaea gefeiert ward 3). Vermuthlich trug diese Ergebenheit gegen die Kaiserin mit dazu bei, dass er im nächsten Jahre, als die Provinz eine Erpressungsklage gegen ihn austellte, verurtheilt wurde. Die Inschrift eines Denkmals, welches mehrere Bithynische Städte ihrem Schutzherrn Rufus, Lucius' Sohn, setzten, ist entweder auf Cadias Rufus oder auf Claudius Rufus zu beziehen4). - Cadius' Nachfolger scheint Junius Cilo gewesen zu sein 5).

Britannien.

In Britannien versagten die Iceni, bisher Rom's Verbündete, dem Legaten Ostorius (S. 284) den Gehorsam, und ihrem Vorgange folgten andere Stämme. Auf einem Terrain, welches von den Britten so gewählt war, dass Römische Reiterei am Kampfe keinen Theil nehmen konnte, kam es zum Zusammenstosse. Ostorius hatte nur Bundesgenossen-Contingente bei sich, aber dennoch drang er in die Brittischen Verschauzungen ein und schlag die Feinde trotz ihrer heldenmüthigen Gegenwehr. Seln Sohn Marcus erwarb sich in diesem Kampfe die Bürgerkrone. und (laudius nannte sich wohl nach diesem Siege Imp XVI 6).

Claudius Imp. XVI.

Zinngruben.

Die Niederlage der Iceni hatte die Unterwerfung mehrerer Stämme zur Folge, die bisher zwischen Krieg und Frieden geschwankt hatten Wol in Folge dessen befestigte sich Römische Gewerbthätigkeit auf der Insel so weit, dass man den Zinnreichthum derselben auszubenten begann: wenigstens wird auf einer unter Heinrich VIII ausgegrabenen Zinnmulde unser Jahr bezeichnet, und der Name Britannicus Augusti filins auf einer

<sup>1)</sup> Act. Ap. 18, 23 - 19. 8, 4) Tac. Ann. 12, 22. B. 4n. 550, 548.

<sup>2)</sup> Gal. 4, 13ff. Act. Ap 16, 1-6. 5) Tac. Ann. 12, 21. Dio 60, 33.

<sup>3)</sup> B.4u.544.

<sup>6)</sup> B, 4 n. 369f. 372.

anderen gehört schwerlich einer späteren Zeit an 1). - Der Legat rückte hierauf in's Land der Cangi ein und durchzog dasselbe plündernd und verheerend, ohne dass die Einwohner einen Kampf gewagt hätten. Schon waren die Römer nicht mehr weit von der Irischen See entfernt, als Nachricht von bedenklichen Bewegungen der Brigantes einlief. Ostorius kehrte nm, entschlossen, erst nach Sicherung des alten Gebietes weiter vorzurücken. Bei seinem Erscheinen unterwarfen die Brigantes sich, aber die Silures konnten weder durch Strenge noch durch Milde gewonnen werden, und Ostorius erkannte, dass mit diesen, wie schon ihr Aeusseres - bemalte Gesichter und gedrehtes Haar 2) - zeigte, furchtbaren Feinden ein hartnäckiger Kampf bevorstehe. Zu dem Ende rief er die Legionen herbei und gründete in Camalodunum (unweit Colchester) eine Veteranen-Ansiedelung. Colonia Victricensis 3), wo (landius ein Tempel errichtet und göttliche Verehrung erwiesen wurde 4).

Am iten Januar d. J.

802 n. R. E. 49 n. Ch. G.

übernahmen das Consulat A. Pompejus Gallus 5) und Q. Veranius, Die Coss. wol derselbe, den wir S. 115 als Volkstribunen gesehen haben. und dessen Grabmahl noch jetzt an der Via Appia gezeigt wird 6). Beide bileben nur kurze Zeit im Amte, denn schon im Mai waren L. Mammins Pollio und Q. Allins Maximus Coss. suff., von deuen Jener wol der Familie des Augustalen L. Mammins Maximus augehörte, der sich in Herculaneum durch Ergebenheit gegen die Kaiserfamilie hervorthat 7). — Die Consulu der 2ten Hälfte d. J. sind nicht bekaunt, vermuthlich war Einer derselben Seneca's ältester Bruder Novatus oder L. Junius Gallio, wie er Gallio, seit der Adoption durch den gleichnamigen Senator hiess 8).

<sup>1)</sup> B. 4 n.372 f.

<sup>2)</sup> Tac. Agr. 11.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 12, 31 f. Orell. 208.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 14, 31. Sen Ind. 8, 3.

<sup>5)</sup> B, 4 n. 373. Phlegon mir, 22. Gaius b. Tac. Ann. 12, 5. Lougus b. Front. d. aq. 102. n. C.

Pomp. Longinus Gallus im Cons. Verz. Dio 60.

<sup>6)</sup> Annali XXIV p. 296.

<sup>7)</sup> B. 4n. 379. 415ff. Bei Tac. Ann. Ann. 12, 9 steht wol irrthumlich Memmius.

<sup>8)</sup> Tac. Ann. 6, 3, 15, 73, 16, 17. Dio 60, 35.

Denn nach Ablauf seines Consulates reiste derselbe nach Aegypten 1); und da das Betreten dieses Landes (S. 158) den Senatoren überhaupt verboten war, so muss bei Gallio eine Ausnahme gemacht sein. Dies setzt einflussreiche Verbindungen am Hofe voraus. Nach L. Seneca's Stellung lassen solche sich weder unter Caligula, noch während des Philosophen Verbannung füglich annehmen, wohl aber rechtfertigt das Verhältniss, in welches Seneca jetzt zu Agrippina trat, die Vermuthung, dass Gallio in d. J. das Consulat auf einige Monate und nach Ablauf desselben die Erlaubniss zur Reise nach Aegypten erhielt.

Claudius? Heirath.

Die Vermählung des Kaisers mit seiner Nichte beschäftigte zu Anfang d. J. die Hauptstadt auf's Lebhafteste: schon sah man dieselbe als thatsächlich vollzogen an, aber immer noch felilte die förmliche Schliessung, denn Claudius, peinlich gewissenhaft in Allem, was mit dem Religionswesen zusammenhing2), suchte für die Verheirathung mit einer Bruderstochter, die als Blutschande galt, vergebens nach einem Präcedenzfall in der Geschichte Rom's und wagte deshalb nicht das Fest der Vermählung zu feiern, da er besorgte, ein öffentliches Unglück werde solche Verletzung des Herkommens strafen3). Lebhaft, scheint es, trug er sich in der Stille mit dem Plane, durch Agrippina's Adoption die Schwierigkeit zu beseitigen, denn in öffentlichen Reden nannte er sie wiederholt "Tochter und Pflegekind, auf seinem Schosse geboren und erzogen 4)."

Vitellius' Hülfe.

Da übernahm es Vitellius, ihn aus dieser Verlegenheit zu befreien: Er fragt den Kaiser, ob er sich den Geboten des Volkes und dem Gutachten des Senates fügen werde, und als Dieser erklärt, er allein vermöge dem einstimmigen Willen der Bürger nicht zu widerstehen, heisst er ihn im Palaste warten und eilt in den Senat. Dort fordert und erhält er sogleich das Wort, um über einen Gegenstand von höchster Wichtigkeit für den Staat zu sprechen. Dann gedenkt er der "schweren Regierungsmühen, die dem Kaiser eine Stütze nöthig machten, ihm die Sorge für sein Hans abzunehmen, damit er sich ganz der aligemeinen Wohlfahrt widme. Für seinen Censor-Sinn gebe es keine ehrenvollere Erleichterung, als eine neue Gemahlin, eine Gefährtin im

<sup>1)</sup> Plin. XXXI. 6, 33, 62.

<sup>3)</sup> Suet. Claud. 26. Tac. Ann. 12,5.

<sup>1)</sup> Suet. Claud, 22.

<sup>4)</sup> Suet. Claud. 39.

Glück wie in der Stunde der Gefahr, welcher der Fürst, von Jngend an den Gesetzen gehorsam und Ueppigkeit wie Ausschweifungen fremd, seine geheimsten Gedanken und seine unerwachsenen Kinder anvertraue."

Dem gewinnenden Eingange folgt lauter Beifall, und Vitel- S. Rede. llus stellt dann Adel, Fruchtbarkeit und Sitteureinheit als Eigenschaften hin, welche die neue Kaiserin auszeichnen müssten. weisst nach, dass Agrippina dieselben im höchsten Grade besitze. und preist, indem er hervorhebt, dass sie Wittwe sei, die rücksichtsvolle Gesinnung seines Kaisers, dem es fern liege, fremde Ehen anzutasten, wie früher geschehen. - "Im Gegensatze hierzu" - so schliesst er, - "mag jetzt ein Beispiel gegeben werden, dass der Herrscher vom Senate und Volke eine Gemahlin empfängt. Freilich neu ist in Rom die Ehe mit Bruderstöchtern, aber bei anderen Völkern ist sie üblich, und auch hier verbietet sie kein Gesetz. Früher hat man Ehen zwischen Geschwisterkindern nicht gekannt, im Laufe der Zeit sind sie gewöhnlich geworden. Die Sitte muss sich dem Nutzen annassen, und auch dieser Vorgang wird in Kurzem allgemeiner Brauch werden."

Sofort erheben sich Stimmen, man werde den Kaiser zwin- Claud, im gen, wenn er zögere. Man stürzt zur Curie hinaus, nud draussen beginnt eine Schaar Menschen allerlei Standes zu rufen, Rom's Volk bitte dasselbe, wie der Senat. Da wartet Claudins nicht länger: am Forum tritt er den Aufgeregten entgegen. eilt in den Senat und fordert und erlangt einen Beschluss, dass Ehen mit Bruderstöchtern fortan rechtsgültig seien 1).

Senat.

Zwei Tage nachher erfolgte die Vermählung mit Agrippina. Vermah-Am Hochzeitstage machte L. Junius Silanus seinem Leben ein lung mit Ende, und wenn Claudius auch dessen Schwester aus Italien verwies und zur Sühne der angeblichen Blutschande nach König Tullus' Verordnung Opfer und Sühnopfer im Diana-Haine durch die Pontifices darbringen liess, so verlor seine Ehe dadurch Nichts von dem Character, welchen die damalige Anschanungsweise ihr bellegte2). Man verschmähte es, dem Beispiele des Fürsten zu

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12,5 ff. Zonar. 11, 10. Nach Suct. Claud. 26 war Vitellins vom Kaiser angestiftet.

<sup>2)</sup> Tac. 12,8. Suet. Claud, 29. Sen. Ind, 8,2,

folgen; nur zwei Personen liessen sich bereit finden, ihre Nichten zu heirathen: ein Freigelassener und der Ritter und Officier T. Alledins Severns, ein Günstling Agrippina's, die sammt ihrem Gemahle an der Hochzeitsfeier Theil nahm 1).

Agrippina's Herrschaft.

Seitdem Jernte Rom zum ersten Male das Regiment einer Fran kennen, und die Verhältnisse des Hofes wie des Staates wurden von dem Wechsel, der nun eintrat, mannigfach berührt. Unter Messalina hatte ausschweifender Sinnengenuss Alles gegolten; wer dieser Neigung zu fröhnen verstand, konnte erlangen, wonach ihn gelüstete, und über das ganze weite Reich hin hatte solcher Sinn sich erstreckt. Jetzt trat an dessen Stelle eine straffe und männliche Regierung, nach Aussen hin strenge nnd in der Regel stolz. Im Palaste selbst begegnen wir, wie es scheint, um diese Zeit zuerst den Anfängen eines Hof-Cèremonicls: Wer mit dem Rechte freien Zutrittes (liberae admissionis) zum Reichsoberhaupte bewidmet war, musste dessen Bild aus Gold im Ringe führen; der Kaiser selbst trug Smaragd- oder Sardonyx-Ringe, und überhaupt wurde es Mode, nicht mehr mit Gemmen, sondern "mit dem Golde selber" zu siegeln2). Hiermit standen einzelne Neuerungen auf dem Gebiete der Kunst und Industrie in Zusammenhang. Man verarbeitete den Marmor nicht mehr so, wie die Natur ihn lieferte, zu Prachttischen und anderen Geräthen, sondern gab ihm eine künstliche Färbung; der Praetorius Titidius Labeo - seine Mutter oder seine Frau Vestilia war im J. 19 wegen unsittlichen Lebens nach Seriphns verwiesen 3) - verfertigte Miniaturbilder, vielleicht in Gestalt von Medaillons, und der Procurator Aegypten's, Vitrasius Pollio, sandte Porphyr-Statuen nach Rom. Zwar fanden diese beiden Versuche wenig Beifall, allein der Umstand, dass Clandins' Name sowohl den Aegyptischen Porphyr-Briichen, als auch einer Art Papyrus von besonderer Güte beigelegt ward<sup>4</sup>), macht es wahrscheinlich, dass durch ihn Manches für Hebung industrieller Thätigkeit geschah. Auch die Wissenschaft fand an ihm einen

<sup>1)</sup> Tac, 12, 7. Suct. Claud. 26.

<sup>2)</sup> Plin. XXXIII.3, 12, 41. 1, 6, 23. XXXVII. 6, 23, 85.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 2, 85.

Plin. XXXV. 1, 1, 3, 4, 7, 20. XXXVI. 7, 11, 57. Letronne rec. 1 p. 168f. Orell. 5308, 6638.
 C. I. Gr. III p. 556, Plin. XIII. 12, 24, 79f.

Beförderer: Alexandria's Museum wurde durch Errichtung einer zweiten, nach Clandins benannten Anstalt erweitert, und dabei verordnet, dass seine Tyrrhenische Geschichte in dem einen, seine Carthagische in dem andern Institute an bestimmten Tagen von den dort angestellten Gelehrten vorgelesen werden solle 1).

Wahrscheinlich machte Agrippina's Einfluss sich in allen u. Einflass. den Beziehungen geltend, welche dazu dienten, den Glanz des Kalserthums und des Fürsten zu erhöhen. Dafür spricht vor Allem die Thatsache, dass sie dle erste Frau war, deren Name neben den ihres Gemahls auf Römische Münzen gesetzt wurde2). Doch versäumte sie über äusserer Machtentfaltung Nichts, was zur Sicherung und Befestigung ihrer Herrschaft beitragen konnte. Namentlich liess sie sich die Anhäufung grosser Geldsummen angelegen sein. Die einflussreichen Persönlichkeiten des Hofes von sich abhängig zn machen, versagte sie selbst Gunstbezeugungen nicht, die nur Frauen gewähren können, und so brachte sie es in Kurzem dahin, dass Alle entweder für ihr Interesse, oder. aus Furcht vor ihrer Macht, doch nicht demselben entgegen wirkten, und in Folge dessen war sie unumschränkte Gebieterln wie des Kaisers so des Reiches 3).

Eine ihrer ersten Massregeln war Seneca's Zurückbernfung. Seneca's Vergebens hatte der Philosoph während seines Sjähr. Exils mehr- Zurückbemals (S. 232 ff.) die Aufhebung seiner Strafe zu erlangen gesucht: selbst die Herausgabe einer Schrift voll ausschweifender Lobes-Erhebungen gegen Messalina und die Freigelassenen<sup>4</sup>) hatte ihn nicht an das Ziel seiner Wünsche geführt. Jetzt lag in den speciellen Verhältnissen Agripplna's und ihres Sohnes Manches. was ihre Blicke auf den Verbannten von Corsica lenkte.

rufung.

Zunächst galt es, die öffentliche Melnung durch Begnadigung eines Mannes zu gewinnen, der seiner wissenschaftlichen Bedentung wegen hohen Rang unter den Zeitgenossen einnahm. Zugleich bedurfte sie eines Solchen, um die Erzichung und Ausbilding ihres Sohnes angemessener zu leiten, als dies bisher geschehen war. Denn wie ein Tänzer und ein Barbier (S. 304) im Hanse der Tante die Pädagogen des Knaben gewesen wa-

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 42.

<sup>2)</sup> Eckhel 6 p. 257. B. 4n. 461, 595 f.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 12, 7, Dio 60, 32.

<sup>4)</sup> Dio 61, 10.

ren, so hatten seine weitere Bildung Freigelassene, wie Burrus 1) and Anicetus2) geleitet, die sich durch geistige Begabung und wissenschaftliche Leistungen zwar hervorthun mochten, - wie denn der Letztere ein ansgezeichneter Mechaniker war, - deren sittliche Einwirkung auf ihren Zögling aber nicht anders als nachtheilig sein konnte. Ausserdem sollte aber der Lehrer des jungen Domitius sich der Mutter desselben in dem Grade verpflichtet fühlen, dass er ihre Interessen nach Kräften förderte. Unter allen Männern jener Zeit entsprach diesen Forderungen Niemand besser, als Seneca. Seine literarische Bedeutung war anerkannt, seine Verbannung galt als politisches Märtyrerthum, und sein früheres Verhältniss zu Julia, seine Freundschaft mit Passienus sowie seine eigene Abneigung gegen den Fürsten, der ihn hart und unerbittlich gestraft, stellten es ausser Frage, dass er der Mann war, dessen Agrippina bedurfte.

her von L. Domit

Sen. Erzie- So bot denn die Kaiserin ihren Einfluss für den Philosophen auf. Er erhielt Erlaubniss zur Rückkehr, wurde, als er das heftige Verlangen äusserte, nach Athen zu gehen, mit der Praetorwürde geehrt und übernahm das Amt eines Erziehers bei Agrippina's Sohne. Letzteres mit innerem Widerstreben und bösen Vorahnungen: gleich in der ersten Nacht fräumte ihn, er sei Caligula's Lehrer, und bald erkannte er, dass das Naturell seines Zöglings Schlimmes fürchten lasse, so dass er ihn in vertrantem Kreise einen nugezähmten Löwen nanute, dessen Wildheit hervorbrechen werde, sobald er Menschenblut gekostet 3).

L. Domitius.

L. Domitius war ein geistig reich begabter Mensch, allein seiner angeborenen Lebhaftigkeit und Empfänglichkeit fehlte eine sichere Leitung und damit ein fester Mittelpunkt, wie die damalige Bildung ihn in den Bedeübungen besass. Daher hatte er sich mit Vorliebe künstlerischen Neigungen hingegeben: malen, meis-

<sup>1)</sup> Joseph, Antg. XX, S, 9. Aus d. St. u. Dio 61, 3 ist wohl der Irrthum: Σενέκας έπαργος του δορυφορικού και Βουρόρος διδάσκαλος τον Νέοωνος bei Zon. 11, 12 zu erklären. - Lepidus Neronis praeceptor bei Sen. contr. 2, 11 p. 167 kann nur auf Tiberius gehen. Vgl. S. 8. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 14, 3. Suet. Ner. 35.

<sup>3)</sup> Suet. Ner. 7. Schol, ad Juven. 5, 109.

seln, singen, dichten und fahren waren des Knaben Lieblingsbeschäftigungen 1). Die Mutter hatte ihn - so dürfen wir wenigstens annehmen - gewähren lassen, denn er war ihr einziges Kind. und jene Thätigkeiten waren geeignet, die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf ihn zu lenken. Seine bisherigen Erzieher waren characterlose Menschen, die seinen Neigungen schwerlich mit Ernst entgegentraten, um ihn zu mühsamer Aneignung tieferer Bildung hinzuführen, weil sie dann Gefahr liefen, die Gunst des Zöglinges und der Matter zu verlieren. So begreift es sich, dass L. Domitins nicht nur in seinem Treiben unstät und zerfahren war. sondern auch die angeborenen Fehler des Characters bis zu einem bedenklichen Grade ausgebildet hatte.

Wie Seneca's Urtheil die "Wildheit" (saevitia) als das ei-Sen. d. ira. genste, wenn auch für jetzt noch verborgene Wesen des 11j. Knaben bezeichnet, so macht dessen Naturell und Bildungsgang es fast gewiss, dass leidenschaftliche Erregtheit unter seinen Eigenschaften am Meisten hervortrat. Diese Ira, die Quelle der Saevitia2), zu bekämpfen, stellte sich der Philosoph zur nächsten Aufgabe und legte von seinen Grundsätzen und seiner Methode weiteren Kreisen in einer grösseren Schrift Zengniss, ab.

Dieselbe ist betitelt: De ira libri tres, und an seinen älte-Wann geren Bruder Novatus gerichtet. Ihre Abfassung fällt in die er-schrieben? sten Monate nach Seneca's Rückkehr. Denn einerseits ergiebt sich aus der Art und Weise, wie der Verfasser von Caligula (1,20,8.2,33,3ff.3,18,3. vgl.21,5.3,6.) spricht, dass sie nach der Ermordung dieses Fürsten geschrieben ist. Andererseits zeigt die ganze Darstellung, dass der Philosoph sie nicht als Verbannter verfasst hat. (1, 16, 4, 2, 7, 2 - 8, 3.) Folglich kann isie nur entweder im J. 41 zwischen Claudius' Thronbesteigung und Seneca's Verbannung, oder nach des Letzteren Rückkehr geschrieben sein. Gegen die erstere Annahme, für welche die Worte: modo C. Caesar Sextum Papinium - flagellis cecidit (3, 18, 3), zu sprechen seheinen, giebt es gewichtige Gründe. Denn im J. 41, wo das Majestäts-Gesetz eben aufgehoben, und die Rede von Neuem freigegeben war, konnte

man nicht klagen, dass Rede-Freiheit im Staate nicht gestattet

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 13. 3. Suet. Ner. 20, 22, 52. 2) Sen. d, ir, 2, 5, 3.

sel. (3,35, 1.) Ferner war Seneca bei Abfassung dieser Schrift noch nicht lange verheirathet, denn jeden Abend, wenn selne Fran, die seine Weise schon kannte, schwieg, nahm er eine ernstliche Prüfung Alles dessen vor, was er am Tage gethan und gesprochen hatte. (3,36,3.) Allerdings hatte er sich schon vor der Verbannung vermählt, allein 20 Tage vor seiner Abführung nach Corsica war sein Sohn in den Armen und unter den Küssen der Grossmutter gestorben 1), seine Gattin hatte ihn weder in's Exil begleitet, noch erwähnt er ihrer in der Trostschrift an die Mutter. So wird es wahrscheinlich, dass jene Ehe getrennt war, und der Philosoph sich nach der Rückkehr mit Pompeja Paulina<sup>2</sup>) von Neuem verheirathet hatte. Ferner fehlt es in der vorliegenden Schrift nicht an Aeusserungen, die Seneca nur nach dem J. 48 thun konnte. So wird 1,21,3 bei Erwähnung dessen, was die Libido schaft, angeführt: sub gladium mariti venit uxor morte contempta, und 2, 36, 6 als Beleg dafür, dass der Zorn alle anderen Fehler übertrifft, namentlich bervorgehoben: amorem ardentissimum vincit: transfoderunt itaque amata corpora, was beides offenbar auf Messalina's Tod hinweist. So wird 1, 17, 9f. von der dem Zorn beim Strafen eigenen Ungleichmässigkeit und Ermattung, sowie 1, 18, If. davon gesprochen, dass die "Vernunft" beiden Parteien Zeit giebt, ihre Sache zu führen. der Zorn aber durch allerlei Nebenumstände zu einer Entscheldung veranlasst wird, - was im J. 49 sehr wohl auf Claudius passte, während es im J. 41 nicht von ihm gesagt werden konnte. So stimmt die Schilderung des Zornigen (1, 1, 4, vgl. 3, 4, 1 f.): "Es glühen und blitzen die Augen; hochroth ist das ganze Gesicht vom Blute, das vom Herzensgrunde aufwallt; die Lippen zittern, die Zähne klappern, die Haare starren und sträuben sich: der Athem ist gehemmt und zischend, die Geleuke verdrehen sich selbst, dass es tönt; ein Seufzen, - ein Brüllen - ein abgerissenes Reden in unverständlichen Worten, - die Hände öfter zusammengeschlagen, - der Boden mit den Füssen gestampft, - der ganze Körper ist erregt und handhabt gewaltige Zornesdrohungen." fast genau mit dem überein, was S. 76 von Claudius in den Augenblicken solches Affectes gesagt ist. So begegnen wir Hindeutungen auf Seneca's Vergangenheit, wie 2, 14, 4: "Manche

<sup>1)</sup> Cons. ad Helv 2, 5.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 15. 60. Dio 61, 10: γάμον επιφανέστατον έγημεν.

hat eines einzigen Wortes Schmähung, die sie nicht mit Gleichmuth trugen, in die Verbannung gestürzt; wer eine leichte Beleidigung nicht still tragen wollte, wurde mit schwerstem Unglück überschüttet, und wer unwillig war, dass der vollsten Freiheit irgend ein Abbruch geschah, zog sich das Joch der Knechtschaft zu." Oder, wenn wir 2, 30, 1 lesen: "Straft der Fürst Dich als Schuldigen, so füge Dich der Gerechtigkeit; bist Du schuldlos, so füge Dich seiner Stellung!" Oder, wenn er bei Strafen, welche gute Beamte, Eltern, Lehrer und Richter verhängen, die Mahnung erlässt, nicht an das zu denken. was wir erdulden, sondern was wir gefehlt haben, und zwar nicht sowohl in diesem Falle, sondern im ganzen Leben. (2, 27, 4ff.) Während diese Aeusserungen von den persönlichen Erfahrungen zeugen, die Seneca vor Abfassung dieser Schrift gemacht hatte, stellt er sich andererseits als einen Mann dar, der berufen ist, den Staat zu heilen (1, 16, 4), der den Weg zu einem seligen Leben zeigen will (2, 13, 2), der auf den Richterstuhl vorschreitet und ohne Zorn, aber mit Strenge die feierlichen Worte eines Todesurtheils ausspricht und den Befehl zur Hinrichtung glebt. (1, 16, 5.)

Erwägen wir nun, dass er in d. J. Praetor war, - dedit mihi praeturam, 3, 31, 2, - und zugleich L. Domitius' Erziehung zu leiten übernommen hatte, so kann es kanm zweifelhaft sein, dass diese Schrift in den ersten Monaten d. J. geschrieben ward. Denn auch eine spätere Abfassung derselben ist wenig wahr- Gallio's scheinlich, weil Seneca's Bruder hier Novatus heisst, während Adoption. er nach der Adoption durch Junius Gallio auch von Seneca mit diesem Namen genannt wird 1). Demnach muss Derselbe nach Seneca's Rückkehr und vor seinem Consulate d. h. in der ersten Hälfte d. J. adoptirt sein. Novatus stand jetzt dem 60ten Lebensjahre nahe, er hatte sich mit Eifer der öffentlichen Laufbahn gewidmet<sup>2</sup>), und war sicherlich schon Praetor gewesen. Ohne Zweifel verschaffte Seneca's Einfluss ihm jetzt weitere Beförderung zum Consulate, und vielleicht stand hlermit auch jene Adoptirung in Zusammenhang. Denn der ältere Gallio hatte im

<sup>1)</sup> d. vit. beat. 1, 1. ep. 104, 1. nat. quaest. IV. pracf. 10. V. 11, 1.

<sup>2)</sup> L. Seneca war 745/7 geb. Philologus VIII S. 310. Sen. cons. ad Helv. 18, 2,

J. 32 durch ausgesuchte Schmeichelei (meditata adulatio) Tiber's Zorn erregt und war deshalb eingekerkert<sup>1</sup>), von Caligula aber ohne Zweifel freigelassen. Unter diesem Fürsten mochte er sich auf ähnliche Weise hervorgethan haben, und konnte jetzt, wo Agrippina's Herrschaft begann, in einer engen Verbindung mit dem Hause der von ihr hochgeehrten Annaeer um so mehr einen Schutz wider etwaige Anfeindungen erblicken, als er mit Seneca dem Vater befreundet gewesen war2). Andererseits mochte das Vermögen, welches er als namhafter Sachwalt3) ohne Zweifel erworben hatte, für Novatus, der dem kostspieligen Consulate entgegenging, ein Anlass sein, trotz seines vorgerückten Alters in ein Sohnes-Verhältniss zu einem nicht viel älteren Manne zu treten.

Schrift Seneca's.

Seneca's Schrift hatte eine zwiefache Tendenz: theils giebt Tendenz d. sie eine philosophische Abhandlung über den Zorn, über sein Wesen und seine Kennzeichen, über die Mittel ihn zu bekämpfen und ihm auszuweichen, theils spricht der Verfasser über Personen und Ereignisse der jüngsten Vergangenheit mit einem Freimuthe, wie er in einer Monarchie des Alterthums überhaupt nur denkhar ist. So wird Caligula rücksichtslos als "Unsinniger", als "Henker", als "wildes Thier" (1, 20, 9, 2, 33, 6, 3, 19, 3.) bezeichnet, und doch war er der Bruder von Seneca's Beschützerin, die freilich wenig Grund hatte, gegen ihn Rücksichten beobachtet zu wünschen. (S.303.) Cn. Piso, Germanicus' Mörder, heisst ein "Mann. von vielen Fehlern frei, aber verschroben und zwar so. dass ihm Härte anstatt Festigkeit behagte." (1, 18, 3.) Augustus freilich und Caesar werden gepriesen: Jener wegen seines Benchmens gegen den Historiker Timagenes und Vedius Pollio (3, 23, 4ff. 40, 2ff.), Dieser, weil er den Sieg über Mitbürger nur so weit nutzte, um gegen Feinde Milde, gegen Frennde Freigebigkeit ohne Mass zu üben, so dass er Pompejus' Papiere verbraunte und aus seinen alten Kameraden "Pompejaner erst nach Pompejus" machte. (2,23,4.3,40,4f.) Allein dann heisst es wieder: "Oft, scheint es, zürnen wir Clodins, dass er Cicero

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 6. 3.

<sup>2)</sup> Sen. Controv. 2, 11. p. 177. III praef. p. 200. V p. 321.

<sup>3)</sup> Quinct. I. O. 3, 1, 21. 9, 2, 91. - Bei Dio 60, 33 und Zonar. 11, 10 ist 'Iούλιος Γάλ (odes λλ) 1205 vermuthlich verschrieben.

verbannte, und Antonius," - Clandius' Grossvater, -, dass er ihn tödtete," und: "Wer ist nicht erbittert auf Theodatus und Achillas und den Knaben (Ptolemaeus), der wagte, was keine Knabenthat war?" nämlich Pompejus zu morden. (2, 2, 3.) M. Cato ist "jener Grosse und Edle, der wie ein Löwe oder Tiger das Bellen der kleinen Hunde nubekümmert anhört," (2, 32, 3) und wird hoch über den Stoiker Diogenes gestellt. (3, 38.) Endlich wird Volesus, ein Verwandter Messalina's (S. 122), als Beispiel eines mehr als zorumüthigen Menschen angeführt. (2,5,5.)

In den theoretischen Erörterungen über den Zorn tritt uns Grundsätze Manches entgegen, was unter den damaligen Verhältnissen wie ihres Verein politisches und religiöses Glaubensbekenntniss erscheint. Dahin sind namentlich zu rechnen: die Parallele zwischen Fürst and Arzt (1, 6) in der Behandlung der Kranken und der Unterthanen; die Auseinandersetzung, dass Sünde Irrthum ist (1,14-16. 2, 10); die Schilderung (2, 7-9) der allgemeinen Ver-

derbniss; die Entwickelung der Erziehungs-Grundsätze und die Aufzählung der Hülfsmittel, welche man anwenden kann, um zu verhülen, dass man in Zorn gerathe oder im Zorne sündige.

(2, 18ff.) Von dem Letzteren ist Vieles so gehalten, dass es fast mit Nothwendigkeit auf die Beziehungen hipweist, in denen Seneca bei Abfassung der Schrift zu seinem Zöglinge, zu dessen Mutter and zu Claudius stand.

Seine pädagogischen Grundsätze gehen von den Temperamen- Beziehung ten ans, welche er aus der verschiedenen Mischang der 4 Ele-auf Agr. u. mente erklärt, und unter denen "das heisse" besonders zornig macht, wie denn "die Blonden 1) und Rothen" sich zu diesem Fehler am meisten hinneigen. Wem solche Mitgabe geworden, der muss Wein und jedes Uebermass von Speisen vermeiden, sich nicht bis zur Ermattung anstrengen und in mässigem Vergnügen Erholung suchen. Bei der Erziehung muss man gleich sorglich vermeiden, die Leidenschaftlichkeit zu nähren und den Geist niederzndrücken, und daher zur rechten Zeit anspornen und wieder zurückhalten. Daher darf dem Zöglinge nichts Erniedrigendes, nichts Knechtisches widerfahren: nie muss er genöthigt werden, demüthig zu bitten. Im Wettstreit mit Altersgenossen darf man weder zugeben, dass er unterliegt, noch

<sup>1) (</sup>Neco) sufflavo capillo (fuit) Suct. Ner 51.

dass er leidenschaftlich wird; man muss dahin arbeiten, dass er sich als Freund seiner Mitstreiter fühlt; man muss ihn loben, wo er es verdient, aber verhüten, dass seine Freude hierüber In Selbstüberhebung ausarte. Erholung ist ihm zu gestatten, aber nicht ein Versinken in Trägheit und Vergnügungen, denn ein einziges Söhnchen, dem man viel nachsieht und nichts abschlägt, dessen Thränen die immer besorgte Mutter abwischt, dem Genugthnung wird, wenn es über den Erzieher klagt, nimmt Schaden an seiner Seele und wird Anfeindungen nicht widerste-Dazu: "Je höher der Stand, desto grösser die Leidenschaftlichkeit. Reichthum, Adel und hohe Stellung bringen alles Gehaltlose und Eitle, was im Geiste liegt, zur Entfaltung. In das hochmüthige Ohr des Glücklichen flüstert die Schmeichlerschaar: Du unterschätzest und erniedrigst Dlch! und andere Worte, denen kaum ein gesunder Sinn, der von Hause aus auf guter Grundlage ruht, widersteht. Daher darf dem Knaben keine Schmeichelei nahen: er höre die Wahrheit, er fühle bisweilen Furcht, stets Schen; er stehe vor Aelteren auf. Man gestattete seiner leidenschaftlichen Bitte nichts; was man seinen Thränen abschlägt, werde ihm gewährt, wenn er ruhig ist. Den Reichthum der Eltern lasse man ihn vor Augen, nicht in den Händen haben, und keine verkehrte Handlung gehe ihm ohne Vorwurf hin. Man gebe ihm freundliche Lehrer und Erzieher, denn alles Unfertige bildet sich nach dem, was ihm zunächst ist. Vor Allem sei die Lebensweise einfach, die Kleidung nicht kostbar. und der Schmuck dem der Altersgenossen ähnlich: Wen man von Anfang an Vielen gleich macht, dessen Leidenschaft wird nicht erregt werden, wenn Einer ihm gleichgestellt wird."

Hindeutungen auf Claudius.

Neben diesen Grundsätzen, die Seneca offenbar für Behandlung seines Zöglinges aufstellt, beziehen sich zahlreiche Stellen auf des Kaisers bekannte Zornmüthigkeit. So die Worte: "Einige hat Krankheit und körperliches Gebrechen bierzu gebracht, Andere Anstrengung oder anhaltendes Nachtwachen und bekümmerte Nächte, und sehnsüchtiges Verlangen und Liebschaften." So die Mahnung: Raum zu geben, dass die Wahrheit an den Tag komme; den Anklagen und dem Argwohn nicht leicht zu glauben; Niemand ungehört zu verurtheilen, und zu bedenken, dass es uns am besten empfiehlt, wenn wir in dem

Rufe stehen, gnädig zu sein. So die eingehende Besprechung des Democritischen Satzes, man müsse weder für sich, noch für den Staat übernehmen, was die Kräfte übersteige. So der Rath, mit einfachen, gefälligen und durchaus nicht ängstlichen oder mürrischen Menschen umzugehen; keine ernsteren wissenschaftlichen Beschäftigungen vorzunehmen, oder sie wenigstens nicht bis zur Ermattung fortzusetzen; Forum, Processe und Gerichte zn meiden n. a. m.

Durch eine zweite Schrift aus d. J. (S. 12), welche den Sen.de brev. Titel: De brevitate vitae, führt, wollte der Philosoph (Pompejus) vitae und Paulinus, vermuthlich seinen Schwiegervater, dazu veranlassen, dass er sein Amt als Vorstand des Rechnungs-Wesens der Annona aufgebe und den Abend seines Lebens sich selber und der Philosophie widme. In derselben tritt uns im Ganzen dieselbe liberale Tendenz entgegen, wenigstens verrathen unter den geschichtlichen Beispielen, die zur Begründung dieses Rathes aufgeführt werden, mehrere nicht geringen Freimath. Dahin ist nicht sowohl zu rechnen, dass er von Caligula sagt, ihn habe noch im Tode am meisten geschmerzt, dass das Römische Volk ihn überlebe (18,5), als der Ueberblick (4,2ff.) über Augustus' Kämpfe mit den Bürgern, mit den Amtsgenossen und seinen eigenen Verwandten, unter denen er "zum 2ten Male ein Weib mit einem Antonius (S. 74) zu fürchten hatte." Ausserdem ist die Hervorhebung von Livius Drusus, Livia's Grossonkel, (6, lf.) zu beachten, wiewohl Seneca denselben mit seinem Vater verwechselt. wenn er ihm die Beseitigung von Gracchus' neuen Gesetzen und Uebein zuschreibt.

diese Zeit (S. 10f.) verfasste Buch: De tranquillitate animi, den Zeltgenossen Rechenschaft geben über die sittlichen Principien des Hofmannes und Prinzen-Erziehers. Der Weise von unerschütterlicher Gemüthsruhe, der (13, 2) spricht: "Ich werde zur See gehen, wenn Nichts dazwischen kommt," und: "Ich werde Praetor werden, wenn Nichts im Wege steht," ist offenbar Seneca selbst, der, jetzt mit den Verhältnissen ausgesöhnt. bekennt, dass Verbannung (10, 3) nicht anders, wie ein Priesterthum, an einen bestimmten Ort fessele, ja bisweilen zum

Heilmittel werde. (9, 3.) Er gehört nicht zu denjenigen Personen, "die der Trotz nicht für den Hof (6, 3) geeignet macht,"

Gleich beiden genannten Schriften soll das ebenfalls um de trang. animi.

er hat "die Hand an Etwas gelegt, dessen Beendigung er herbeiführen oder doch hoffen kann" (6,5), er verwendet sein Leben für Menschen, die es verdienen" (7,1), besonders für seine Freunde. .. in deren sicheren Busen er jedes Geheimniss hinabsenkt." (7,3.) Demgemäss seine Lehre: Habe und Gut "nicht zu besitzen, ist ein leichterer Schmerz, als sie zu verlieren" (8,2), und seine Mahnungen, sich an einfaches Leben (9, 2) zu gewöhnen, jeden Aufwand, selbst den für wissenschaftliche Beschäftigungen zu vermeiden (9, 4f.), sich in die Umstände mit Leichtigkeit zu schicken. Dabei verkennt er nicht, dass es "Viele giebt, die sich nothwendig festhalten müssen auf ihrer Höhe, von der sie nur, wenn sie fallen, herniedersteigen können, aber sie mögen gerade hierfür zeugen, dass Anderen eine Last sein zu müssen ihre grösseste Last ist." (10,6.) Allein der Weise "geht dem Schicksal entgegen und weicht ihm nirgends (11, 1); er müht sich nicht mit überflüssigen Dingen ab, wie mit Hinund Herrennen in fremde Häuser, Theater, Märkte (12, 2); er lauscht und fragt nicht nach Ailem, was öffentlich und insgeheim geschieht und weiss nicht Manches, was man ohne Gefahr weder anhört, noch erzählt (12,7); er ist fügsam, auch im Schwersten (14); er lacht lieber über die Fehler der Menschen, als dass er sie beweint (15); er bekümmert sich nur über das unglückliche Ende von Männern, wie Socrates, Rutilius, Pompejus, Cicero und Cato, "der Tugenden lebendiges Bild" (16, 1); sonst ist er, sowohl im Verkehr mit Anderen, wie für sich allein, heiter und vergnügt." (17.)

Seneca's Stellung.

So hoch und voll Seneca's Theorien klangen, weder sein Leben entsprach seinen Lehren, noch entging den Zeitgenossen dieser Widerspruch lange. Doch hatte Agrippina durch seine Zurückberufung für den Augenblick Alles erreicht, was sie be-Eine der ersten literarischen Grössen umkleidete ihre Herrschaft durch seine Schriften mit dem falschen, aber blendenden Schimmer der Freisinnigkeit. Ein Mann von trefflichen pädagogischen Grundsätzen, hochgebildet und Meister der Beredtsamkeit sowohl in Theorie wie in Praxis, leitete ihres Sohnes Erziehung und wissenschaftliche Ausbildung. Ein Staatsmann, der das Leben kannte und in der Schule des Unglücks von manchen Schwächen geheilt war, stand ihr in allen persönlichen Angelegenheiten zur Seite. Um so eher begrelft es

sich, dass zwischen Beiden ein vertrautes - man wollte sogar wissen, ein allzu vertrautes1) - Verhältniss eintrat, und Gallio's wie Vitrasius Pollio's (S. 328) Erhebung zu hohen Aemtern dürfen als Folge desselben angesehen werden.

Agrippina's nächster Schritt betraf die Verlobung ihres Soh-L.Domit, n. nes mit Octavia. Der designirte Consul Pollio wurde durch grosse Versprechungen gewonnen, den Senat durch ähnliche Kunstgriffe, wie jüngst Vitellius, dahin zu vermögen, dass er Claudius um Vollziehung jener Verlobung ersuchte. schlag glückte vollkommen, und fortan schlossen sich Alle, welche als Messalina's Gegner die Rache ihres Sohnes fürchteten, an den kaiserlichen Schwiegersohn an, über den eine Mutter wachte, von der man wusste, dass sie Niemand schone. der ihren Plänen im Wege stehe2).

Octavia verloht.

Dafür bürgte ihr Verfahren gegen Lollia Paulina, Callistus' Candidatin nach Messalinas' Tode. (S. 301.) Ihr Grossvater M. Lollius, dessen Niederlage gegen die Germanen 3) noch in bösem Andenken stand, hatte sich mit einer Nichte von Cotta Messalinus4) vermählt, und war im J. 733 (21) Consul5) und im J. 752 (2) Begleiter und Führer von C. Caesar während seines Anfent-

Lollia Paulina +.

S. 103.

Paulina.

<sup>1)</sup> Dio 61, 10. Tac. Ann. 13, 42.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 9. Dio 60, 32.

<sup>3)</sup> Vellej. 2, 97. Suet. Aug. 23. Tac. Ann. 1, 10. Dio 54, 20.

<sup>4)</sup> Stammtafel: Messalla Corvinus. L. Aurelius Cotta. adopt. Ti. Claudius Nero, Cotta Messalinus, Aurelia-? M. Lollius. Livia-Tib.Cl. Nero. Claudia - Q. Volusius, Cicero's Legat 703 (50). Tiberius. Drusus. L. Vol. Saturninus M. Lollius - Tochter, quon-Cos. 742 (12) +20. Cos. 733(21) dam pulcherri-+2.Orell.50. ma. Suct. Cal.25. Claudius. Cornelia-L. Volus, Sat. Volusia .- M. Lollins Lollins. Scipionum geb. 716 (38) Consularis. gentis. | Cos. 3 +56. Q. Volusius Sat. Caligula-Lollia - C. Memmius Regulus. geh 25 Cos.56. 5) Orell. 7419 b a. Din 54, 6.

haltes im Oriente gewesen<sup>1</sup>). Dort hatte er den Reichthum seiner Familie begründet, aber auch seine frühere2) Gleichgültigkeit gegen das Geld eingebüsst. Von seinen beiden Söhnen war M. Lollius - wir wissen nicht, wann - Consul<sup>3</sup>) gewesen und hatte sich mit der Tochter des reichen Consularen 4) L. Volusius Saturninus — Cos. suff. im J. 742 (12) — verheirathet, dessen Mutter Claudius' Grosstante war, und dessen unermesslich reicher Sohn im J. 3 Cos. suff. gewesen war, und jetzt das Amt eines Praefectus Urbi bekleidete 5). Lollia war, wie es schelnt, das einzige Kind dieser Ehe; ihre vornehme Herkunft, ihr Reichthum (S. 301) sowie ihre frühere Vermählung mit Caligula (S. 301) hatte sie trotz des ewigen Witthums, zu dem sie von Letzterem verurtheilt war, vor Kurzem beinahe auf den Thron erhoben, und diese Gründe bestimmten Agrippina, sich der gefährlichen Nebenbuhlerin zu entledigen. Lollia wurde angeklagt, mit Chaldäern und Magiern verkehrt und den Clarlschen Apollo über des Kaisers Heirath befragt zu haben. Claudius hörte die Angeklagte nicht, sondern hielt im Senate eine Rede, in welcher er ihren Adel und ihre Stellung - Caligula ward dabei absichtlich nicht genannt, - hervorhob und schliesslich beantragte, sie solle zur Beseitigung staatsfeindlicher Pläne unter Einziehung ihres Vermögens Italien verlassen. hielt nur 50,000 Louisd'or. Bald nachher sandte Agrippina einen Tribun ab, ihr den Kopf der Feindin zu bringen, und überzeugte sich bei Empfang desselben durch die eigenthümliche Bildung der Zähne von der Identität der Person<sup>6</sup>). - VielleIcht wurde in Lollia's Sturz auch Callistus hineingezogen, wenigstens starb er bald nachher?).

Calpurnia verb Auch eine andere vornehme Römerin, Calpurnia, fiel der Kaiserin zum Opfer aus keinem anderen Grunde, als weil Claudius zufällig ihre Schönheit im Gespräche gerühmt hatte. Sie ward verbannt, blieb aber am Leben und kehrte später zurück 8).

Vellej. 2, 102. Suet. Tib. 12.
 Tac. Ann. 3, 48. Plin. IX. 35, 58, 118.

<sup>2)</sup> Hor. Od. IV. 9, 36 f.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 12, 1. Solin. 53.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 3, 30, 12, 22.

Tac.Ann. 14,56, 3, 30, 13,30. Colum. 1, 7, 3. Plin. VII. 14, 12, 62. 48, 48, 156. XI. 38, 90, 223.

<sup>6)</sup> Tac. Ann. 12, 22. Dio 60, 32.

<sup>7)</sup> Zonar. 11, 10.

<sup>8)</sup> Tac. Ann. 12,22. 14, 12.

Unter den übrigen Reglerungs-Handlungen d. J. ist die Aus-Pomoerium dehnung des hauptstädtischen Pomoerium's zu erwähnen. Dem Her- erweitert. kommen nach konnte eine solche nur vornehmen, wer die Reichsgrenze erweitert hatte. Da dies durch die Eroberungen in Britannien geschehen war, so "erweiterte und begrenzte" Claudius das Pomoerium durch Hineinziehung des Aventinus, der, obwohl schon Servius' Mauer ihn umschloss, aus religiösen Gründen bis jetzt nicht zum Weichbilde gerechnet ward 1). -Wie Alles, was der Fürst that, wurde auch diese Handlung im Publikum vielfach kritisirt: bald machte man geltend, dass nach alter Sitte niemals Land-Erwerbung in den Provinzen, sondern nur in Italien dieses Recht verliehen hätte, und erkannte demnach auch die Erweiterung des Pomoerium's durch Augustus nicht als vollgültig an; bald wies man darauf hin, dass alle die grossen Eroberungen zwischen König Servius und Suila nicht zu einer Ausdehnung des städtischen Weichbildes geführt hatten2).

Ferner wurde jetzt, seit 25 J. zum ersten Male, wieder ein Angurium Augurium Salutis abgehalten: die Augurn befragten die Götter, ob man die Bitte um "Wohlfahrt für den Staat" an sie richten dürfe, und lautete die Antwort bejahend, so sprachen die Consuln selber alljährlich an einem Tage, an welchem das Heer weder zum Kriege auszog, noch in den Kampf ging, die Ge-

bete 3).

Wie bei diesen Gelegenheiten, so zeigte sich Claudius auch Claudius in sonst als eifrigen Beförderer Alles dessen, was mit der alther- Religionsgebrachten Gottesverehrung zusammenhing. Ausser dem Versuche, die Haruspicin (S. 279) neu zu beleben, werden hierfür manche Einzelheiten angeführt. So oft eine Erderschütterung in Rom vorkam, musste der Praetor das Volk zusammenrufen und einen Festtag ansetzen; liess sich ein Unglücks-Vogel in der Stadt oder auf dem Capitol sehen, so wurde eine Obsecratio abgehalten, der Kaiser als Pontifex maximus betrat die Rostra. ermahnte, nachdem er die dort in der Regel versammelten Tagetöhner und Sclaven hatte entfernen lassen, von der Tribüne herab

Sachen.

<sup>1)</sup> B. 4 n. 375. Tac. Ann. 12, 23. Gell. 13, 14.

<sup>2)</sup> Sen, d. brev. vit. 13, 8. Tuc. l. c.

<sup>3)</sup> Dio 37, 24. 51, 20, Cic. d. div. 1, 47, 105. Suct. Aug. 31. Tac. Aun. 12,23.

das Volk und sprach das Gebet vor; bei Cooptation von Mitgliedern der Priester-Collegien ernannte er Niemand, ohne eidlich zu versichern, dass er ihn für würdig halte. Ferner versuchte er, die Eleusinien in Rom einzuführen, und übernahm die Wiederherstellung des Tempels der Venus Erycina auf Sicilien, welche schon Tiberius den Segestanern bewilligt hatte 1). Dagegen widersetzte er sich energisch, wiewohl erfolglos, der mystischen Richtung der Zeit, welche sich namentlich in der Vorliebe für Superstitiones peregrinae kund gab. Das zeigte sowohl sein Verfahren bei den Anklagen wegen Magie und die Ausweisung der Chaldäer im J. 52, als auch das Verbot des mit allerlei Geheimnisskrämerel, selbst mit Menschen-Opfern verbundenen Druiden-Wesens. Augustus hatte den Römischen Bürgern die Theilnahme an demselben untersagt, allein mit der Romanisirung Gallien's war manche Partie des geheimuissvollen Dienstes nach Rom gedrungen, und unter dem höchsten Adel Gallien's fand derselbe noch jetzt vielen Anklang<sup>2</sup>). Claudius verbot nicht nur den Druiden-Cultus, sondern auch was von Wahrsagerei und Arzneiwesen . mit demselben zusammenhing, und bestrafte selbst angesehene Personen, welche dawider handelten, mit dem Tode3); allein der lebhafte Drang der Zeit nach religiöser Befriedigung, so verkehrte Bahnen er auch einschlug, liess sich durch kaiserliche Edicte nicht auf die Dauer von denselben zurückbringen 4).

Vatermord.

Ans jenem Festhalten an allem Alten auf religiösem Gebiete gingen gleichfalls zahlreiche Verurtheilungen wegen Vatermordes und die Anwendung der alten Todesstrafen, in solchem Falle der des Säckens, hervor. Bei Vollziehung derselben war Claudius selbst häufig zugegen, und einmal wartete er in Tibur bis zum Abende auf das Eintreffen des von Rom herbeigeholten Henkers 5).

Gesetzl.Begen.

Noch sind 2 gesetzliche Bestimmungen aus d. J. zu erwähstimmun- nen. Die Senatoren, welche in Gallia Narbonensis ansässig

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 22, 25. Tac. Ann. 4, 43.

<sup>2)</sup> Plin. XXIX. 3, 12,54. Mela 3, 2.

<sup>3)</sup> Sen. lud. 11, 3. Suet. Claud. 25, Plin. l. c. XXX. 1, 4, 12, wo Tiheri Claudi zu lesen ist.

<sup>4)</sup> Lucan. 1, 450.

<sup>5)</sup> Sen. d. clem. 1, 23, 1, d. ir. 1, 16, 5: parricidas insuam culeo. 2, 8, 3: horum rabies ipsos, a quibus est nutrita, depascitur. Suet. Claud. 34.

waren, wurden von der im J. 42 (S. 197) erlassenen Verpflichtung, zu Reisen in die Heimath kaiserlichen Urlaub nachzusuchen, ausgenommen und den Senatoren aus Sicilien gleichgestellt1). Ein durch Tiberius erlassener Zusatz zur Lex Papia Poppaea. welcher den Mann nur bis zum 60ten Lebensjahre für zeugungsfähig erklärte, erfuhr eine Modification. Denn, wahrscheinlich in Folge von Claudius' Vermählung, setzte jetzt ein Senats-Beschluss diesen Termin für den Fall weiter hinaus, dass die Frau unter 50 Jahren war 2).

Cn. Domitius Afer wurde in d. J. der Nachfolger von A. Di-Cn. Domit. dlus Gallus im Amte eines Curator Aquarum. Dieser Mann war Afer curat. aus Nemansus in Gallien gebürtig, hatte unter Tiberius die Praetur bekleidet, und dann seine Beredtsamkeit aufgeboten, um sowohl Onintilius Varus, Germanicus' Schwiegersohn, als auch dessen Mutter Clodia Pulchra (S. 91 f. und Zus. S. 122) zu ver-Agrippina hatte, als sie dem Ankläger ihrer Freunde und Verwandten einst begegnete, und Dieser ihr ausweichen wollte, darch Anführung von Ilias 13 V. 111f. unverhohlen erklärt. dass nicht er, sondern Agamemnon (d.h. Tiberius) Urheber dessen sei, was ihr widerfahre. Dennoch entging der Redner unter Caligula der Verfolgung nicht: er hatte dem Kaiser eine Statue errichtet und in der Inschrift derselben dessen Lebensalter und 2tes Consulat erwähnt. Dadurch fühlte sich der Fürst verletzt. Beglerig, den ersten Redner seiner Zeit zu überwinden. trat er im Senate mit einer langen Rede wider ihn auf. Domitins legte während der ganzen Daner derselben Jebhaften Beifall an den Tag und suchte, statt sich zu vertheidigen, lediglich durch Bitten und Flehen, zuletzt fussfällig, den Zorn des Anklägers zu besänftigen. Auf Callistus' Fürsprache wurde ihm nicht nur verziehen, sondern er auch zum Cos. suff. im J. 39 gemacht 3). Auch Agrippina rächte die früheren Unbilden gegen die Ihrigen nicht an ihm, vielmehr ist glaubilch, dass seine Ernennung zum Curator Aquarum der Welt thre versöhnliche Gesinnung beweisen sollte.

Ausserdem erfahren wir aus Inschriften, dass der Vicus

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 23, vgl. Dio 52, 42.

<sup>2)</sup> Suet. Claud, 23. Ulp. 16,3.

<sup>3)</sup> Frontin.d. aq. 102. Tac. d. or. 13, 15, Ann. 14, 19, Quinct. 10, 1, 118. 12, 11, 3. Scn. contr. 1, 3 p. 97, Dio 59, 19 f. Euseb, Chr. 11 p. 160,

Venerius, in der Gegend von Mailand, sowie vermuthlich auch die von Claudius zur Colonie erhobene Stadt Teanum Sidicinum (daher Col. Claudia Firma Teanum) dem Kaiser in d. J. Statuen er-Claud. Cos. richteten. In den Inschriften derselben heisst Claudius Cos. des., des. und in einer Römischen aus d. J. wird er Censor genannt. - In der Gegend von Fanum Fortunae in Umbrien weihte der Freigelassene L. Rasius Polybius am 23ten Mai d. J. eine Säulenhalle 1).

Cn. Verg.

Capito.

Ueber die Verhältnisse Aegypten's gewinnen wir aus einem Aegypten. Edicte des Strategen der Thebaischen Oase, Posidonius, vom Iten Febr. d. J. genauere Kunde. Statthalter des Landes war schon seit längerer Zelt Gnaens Vergilius Capito. Derselbe hatte von Alexandria aus hinsichtlich gewisser Missbräuche bei den Legatlones liberae ein Edict erlassen und abschriftlich an Posidonius übersandt, mit der Weisung, dasselbe in der Hauptstadt und allen Ortschaften seines Bezirkes "mit dentlichen und wohlverständlichen Buchstaben" aufzustellen. In demselben wird allen Unterbeamten verboten, den Requisitionen durchreisender Soldaten. Ritter. Unterbeamten und Officiere Folge zu geben. falls dieselben nicht Anweisungen des Statthalters vorzeigen. Wer dawider handelt, soll 10fachen Ersatz leisten, und wer solche Contraventionen zur Anzeige bringt, den 4fachen Betrag derselben als Belohnung erhalten. Zugleich wird befohlen, dass die Schreiber der Thebais binnen 4 Monaten die Rechnungen einsehen und dle Auszüge derselben an den kaiserlichen Freigelassenen Basilides einsenden sollen2). - Etwa um diese Zeit begann die Bear-

Mons Clau-beltung der Porphyr-Brüche des Mons Claudianus, wobei sich der dianus. kajserliche Procurator, Vitrasias Pollio, Seneca's Vetter3), be-



theiligte. (S.312.) Von der Grossartigkeit dieses Unternehmens vermögen theils die Ruinen von Djebel-Dôchan 1), theils die Menge der erhaltenen Porphyr-Arbeiten uns eine Vorstellung zu geben. - Vitrasius' Thätigkeit in Aegypten berechtigt zu der Annahme, dass die Reise, welche Gallio nach seinem Consulate (S. 310) dorthin antrat, einem Besuche dieses seinen Verwandten galt.

Die Provinz Syrien erhielt in d. J. eine Erweiterung, indem Ituraea. der Kaiser ihr Ituraea, dessen König Sohaemus (S. 164) gestorben war, einverleibte 2).

In ein ähnliches Verhältniss trat auch Palaestina bald nach Palaestina. dem Tode des Herodes von Chalcis. (S. 307) Nämlich während des Passah-Festes hatte die anti-römische Gesinnung der Jüdischen Nationalen sich von Neuem kundgegeben. Zur Sicherung der Ruhe war von Cumanus eine Cohorte an den Säulenhallen des Tempels aufgestellt, und als am 4ten Tage des Festes ein Soldat derselben durch ungeziemende Gebärde die Heiligkeit des Ortes verletzte, erhob sich ein hestiger Tumult unter den Festfeiernden. In Folge hiervon entstand unter der versammelten Menge ein furchtbares Gedränge, bei welchem 10, oder gar 20tausend Menschen um's Leben kamen. Die Aufregung unter der Bevölkerung Judaea's steigerte sich hierdurch noch mehr und führte bald nachher zu einem noch ernsteren Conflicte. kaiserlicher Sclave Stephanus wurde dicht bei Jerusalem ausgeplündert. Znr Strafe hierfür schickte Cumanus eine Abtheilung Soldaten dorthin und liess die nahe gelegenen Dörfer plündern und die angesehensten Personen derselben vor Allein bei Vollziehung dieses Befehls zerriss ein Soldat ein Gesetz-Buch unter lauten Schmähungen vor Aller Augen, und in Folge dessen erhob sich eine so heftige Bewegung, dass der Statthalter nachgeben und jenen Soldaten hinrichten lassen musste. - Vermuthlich auf Anlass dieser Vorgänge geschah es, dass Cumanus und Felix sammt den von ihnen verwalteten Distrikten (S. 307) in ein abhängigeres Verhältniss zur Syrischen Provinz und dem Consular-Legaten derselben traten 3).

Syrien's Statthalter, C. Cassius, rief, um dem S. 307 erwähnten Parther,

<sup>1)</sup> Ausland 30ter Jahrg, Nr. 23. S. 538 ff. 2) Tac. Ann. 12, 23.

<sup>3)</sup> Joseph, B. J. 11. 12, 1 f. Aut. XX, 5, 3f. Tac. l. c.

Auftrage nachzukommen, die Parthischen Grossen, welche Meherdates' Erhebung gewünscht hatten, an den Euphrat und rückte seinerseits bei Zeugma über den Fluss. Dort übergab er den Parthern und dem Araberfürsten Acbarus seinen Schützling, nachdem er ihm den Rath ertheilt, die Gegner durch vorsichtiges Zögern zu ermüden und auf seine Seite zu ziehen. Aileln Meherdates, geblendet vom Glanze der Herrschaft, liess sich durch Acbarus mehre Tage bei Edessa aufhalten und brach von dort erst auf, als Carenes, der Bedeutendste unter seinen Anhängern. ihn aufforderte, schleunigst nach Parthien zu kommen. noch schlug er nicht den geraden Weg durch Mesopotamien ein. sondern zog durch Armenien, dessen Gebirge jetzt um so unwegsamer waren, als er nicht vor Ansang des Winters dort eintraf 1).

Paulus

Paulus, Silas und Timotheus brachen zu Anfang d. J. aus Galatien (S. 308) nach Phrygien auf, um nach der Provinz Asia zu gehen. Indess dieser Plan wurde aufgegeben, und die Apostel zogen durch Mysien in der Absicht, Bithynien zu besuchen. Allein in Troas wurde Paulus durch einen Traum nach Macedonien gewiesen und ging, nachdem der Arzt2) Lucas sich ihm angeschlossen, zu Schiffe dorthin. Unterwegs berührten sie Sa-

in Maced mothrace und landeten am 2ten Tage der Fahrt in der Macedonischen Hasenstadt Neapolis. Von dort begaben sie sich nach Philippi. Philippi und traten hier am nächsten Sabbat in der gottesdienst-

lichen Versammlung der Juden auf. Die Purpurhändlerin Lydia aus Thyatira liess sich mit ihrem Hause taufen und nahm die Apostel gastlich bei sich auf. Sie blieben einige Zeit bei ihr, bis sich eine Verfolgung wider sie erhob. In der Stadt war nämlich ein Mädchen, ausgerüstet mit wunderbarer Weissagekraft, so dass sie dadurch ihren Herren ansehnlichen Gewinn brachte. Sie hatte die Apostel, wenn sie an den Jüdischen Betplatz gingen, wiederholt öffentlich bezeichnet als "Knechte Gottes des Höchsten, die uns den Weg der Seligkeit verkündigen". bis auf Paulus' Gebot die Wahrsagerkrast von ihr wich. In Folge dessen klagten die Herren des Mädchens vor der Stadtobrigkeit (den Strategen) wider die Apostel als Verbreiter Jüdischer Lehren und Störer der Ruhe. Paulus und Silas wurden

<sup>1)</sup> Tac, Ann. 12, 12. 2) Coloss. 4, 14.

gegeisselt und in's Gefängniss geworfen, indess ein Erdbeben sprengte die Thüren desselben, der Kerkermeister mit seinem ganzen Hause wurde für die neue Lehre gewonnen, und die Beamten der Stadt entliessen die Gefangenen am nächsten Morgen ihrer Haft mit einer Art von Genugthunng, jedoch zugleich mit der Bitte, sich nicht länger in Philippi aufzuhalten. Doch durfte Lucas, der bei jenem Vorfalle, wie es scheint, nicht betheiligt gewesen war, in der Stadt bleiben, und wirkte während eines mehrjährigen Anfenthaltes daselbst für Erweiterung und Befestigung der neuen Gemeinde 1).

Paulus, Silas und Timotheus gingen über Amphipolis und Thessalo-Apollonia nach Thessalonike. An drei Sabbaten traten sie hier in der Synagoge auf und gewannen durch ihre Predigt sowohl mehrere Juden, als auch namentlich viele Heiden, die bisher Jüdische Proselyten gewesen waren, und angesehene Frauen. Allein diejenigen Jaden, welche ihre Lehre nicht annahmen, erregten einen Volks-Tumult, schleppten, da sie der Apostel nicht habhaft werden konnten, deren Wirth Jason vor die Stadt-Obrigkeit und klagten die Bekenner des Christenthums als Uebertreter der Befehle des Kaisers und Anhänger eines neuen Königes an. In der nächsten Nacht verliessen Paulus und Silas die Stadt, während Timotheus, wie es scheint, noch einige Zeit in Thessalonike blieb und erst, als seine Beglelter nach Beroea sich begeben hatten, ihnen dorthin folgte2).

In Beroea nahmen viele Juden und Männer wie Welber aus Beroea. den Proselyten das Evangelium an. Doch auf die Nachricht hiervon kamen Juden aus Thessalonike dorthin und zettelten ähnliche Tumulte, wie in ihrer Heimath an, so dass nur Silas und Timotheus in Beroca zurückblieben, während Paulus von den "Brüdern" zu Schiffe nach Athen geleitet ward 3).

An diesem Hauptsitze hellenischer Bildung erwartete Paulus Athen. die Ankunft seiner Begleiter und hatte unterdessen manche Unterredungen mit den Juden in der Synagoge, sowie auf dem Markte mit Epicureischen und Stoischen Philosophen. Durch Diese veranlasst, hielt er auf dem Arcopag vor einer grösseren

nike.

<sup>1)</sup> Act. Ap. 16, 5-40. 20, 5, 6, Thessal. I. 2, 2,

<sup>2)</sup> Act. Ap. 17, 1-10, Thessal. 1.2, 2ff. V. 9ff.

<sup>3)</sup> Act. Ap. 17, 11-15.

Versammlung einen Vortrag, durch welchen wenigstens Einige, darunter Dionysius der Areopagit und eine Frau, Namens Damaris, für seine Lehre gewonnen wurden 1). Nachdem dann Timotheus zu ihm gestossen, aber mit seiner Sendung nach Thessalonike beauftragt war 2), begab sich der Apostel nach Corinth. Dort traf er mit Aquila (S. 141) und dessen Fran Priscilla zusammen, die sich seit ihrer Ausweisung aus Rom bisher in Italien aufgehalten hatten und vor Kurzem nach Corinth gekommen waren. Gleiche Geburt, gleicher Glaube und gleiches Handwerk brachte Beide in enge Verbindung: Paulus blich in Aquila's Hause und begann von dort aus seine Missionsthättgkeit. Zunächst trat er an jedem Sabbate in der Synagoge auf; als aber gegen Ende d. J. - Silas und Timotheus waren schon aus Macedonien angelangt, - Widerspruch gegen seine Lehre von den Juden eihoben wurde, wandte sich der Apostel ausschliesslich den Heiden zu und machte das Haus des Proselyten Justus neben der Synagoge zur Stätte seines Wirkens. seinen Anhängern befand sich ausser vielen Corinthern auch Crispus, der Vorsteher der Synagoge; dazu Stephanus mit seinem Hause, "die Erstlinge Achaja's", und Gaius, die Einzigen, welche Paulus selber taufte 3).

Bosporus.

Im Bosporanischen Reiche hatte der vertriebene König Mithradates (S. 259) neue Unruhen erregt, seitdem Didius Gallus mit den Legionen abgezogen, und nur einige Cohorten unter dem Ritter Julius Aquila im Lande zurückgeblieben waren. Er hatte aus Flüchtlingen ein Heer gebildet und den Fürsten der Dandariden (am Asow'schen Meere) vertrieben, und unternahm jetzt, im Bunde mit Zorsines, dem Könige der Siracer, einen Einfall in sein Reich. Derselbe war nicht ohne Erfolg: Mithradates gewann, wenlgstens für einen Augenblick, einen Theil der Herrschaft wieder, denn er liess Münzen mit Nero's Bildnisse schlagen. auf denen er diesen Nero Caesar und sich selbst Claudius Mithradates nannte, vermuthlich um durch solche Schmeichelei des Kalsers und Agrippina's Gunst zu gewinnen. Allein Cotys und Aquila wandten sich an Ennones, Fürsten der Adorser, zwischen dem Asow'schen und Caspischen Meere, und vermochten

<sup>1)</sup> ib. V. 16-34.

<sup>3)</sup> Act. Ap. 18, 1-10. Corinth. I. 1, 14.

<sup>2)</sup> Thessal. I. 3, 1f.

<sup>16.16, 15.</sup> 

ihn zur Absendung berittener Hülfstruppen. Mit diesen rückten die Cohorten und die römisch bewaffneten Bosporaner gegen den Feind, schlugen ihn, - vermuthlich desshalb nannte sich Clandius Imp. XVII, — besetzten die Stadt Soza in Dardariea, Clandius drangen in's Land der Siracer, überschritten den Panda-Fluss, Imp. XVII. nahmen die feste Stadt Uspa mit Sturm und metzelten die Einwohner derselben nieder. Schon waren sie dem Tanais-Fluss bis auf 3 Tage-Märsche nahe, als Zorsines sich unterwarf, Geissel stellte und der Statue des Kaisers huldigte. So ruhmvoll dieser Feldzag gewesen war, so führten die Römischen Trappen die Rückkehr, welche theilweis zu Wasser geschah, nicht ohne Verlust aus: einige Schiffe strandeten an der Tanrischen Küste, und die Mannschaft gerieth in die Gewalt der Einwohner, nachdem ein Praefectus Cohortis und mehrere Officiere niedergehauen waren 1).

Die Verwaltung von Ober-Germanien wurde in d. J. an P. Pomponius Secundus, als Nachfolger von Curtius Rufus (S. 282). Germanien. übertragen 2). Unter ihm diente der ältere Plinius als Praesec-Plinius d.ac. tus Alae, und diese Stellung, wie seine Freundschaft mit Pomponius und das Studium der Germanischen Verhältnisse veranlasste ibn zur Abfassung dreier Werke: 1) de jaculatione equestri, 2) de vita Pomponii Secundi libri II, and 3) bellorum Germaniae libri XX, wie denn auch manche Notiz zu seiner Historia naturalis wahrscheinlich schon jetzt gesammelt wurde<sup>3</sup>).

In Britannien trat Ostorius (S. 309) in d. J. den Zug gegen Britannien. die Silures an. Dieses Volk hatte sich mit Caractacus, Togodamnas' Sohn, der noch immer den Kampf gegen die Römer fortführte und manchen Vortheil erfochten hatte, in Verbindung gesetzt. Allein derseibe wagte nicht, den überlegenen Truppen der Felnde in offenem Feide entgegenzutreten, sondern zog in das Land der Ordovicae, dessen gebirgige Beschaffenheit ihm günstiger war, und nahm dort hinter einem Flusse eine besestigte Stellung ein, wo die Zuzüge der benachbarten Völker zu ihm stiessen. Als Ostorius anrückte, forderten seine Soldaten ungestüm, sofort in den Kampf geführt zu werden, und als der Feldherr ihnen und den Officieren nachgab, schritten sie durch

<sup>1)</sup> B.4 n. 481, 376. Tac. Ann. 12, 15ff.

<sup>3)</sup> Plin. ep. 3, 5. S, 25f.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 27.

den Fluss, stürmten, mit vorgehaltenen Schilden die Geschosse und Felsmassen abwebrend, welche die Feinde auf sie schleuderten, gegen die Verschanzungen an, warfen die Britten aus ihrem Lager in die Gebirge und verfolgten sie auch dorthin mit unwiderstehlicher Gewalt.

Claudius So wurde ein glänzender Sieg erfochten, und es ist kaum Imp.XVIII. zweifelhaft, dass Claudius in Folge desselben den Titel Imp.XVIII annahm. Denn Gold- und Silbermünzen aus d.J. feiern den glücklichen Feldzug in Britannien durch die Inschrift: de Britannis, durch Verherrlichung der Augustus-Beharrlichkeit, des Augustus-Friedens und der Rettung der Bürger, und auf einer Erzmünze, welche vor d.J. nicht geprägt sein kann, führt Claudius den Namen Britannicus 1).

Am 1ten Januar d. J. 803 n. R. E. 50 n. Ch. G.

Die Coss. trat C. Antistius Vetus zum 2ten Male und mit ihm M. Suillius Nerullinus das Consulat an²). Von ihnen gehörte Antistius einer Familie an, die fast seit einem Jahrhunderte die höchsten Staatswürden bekleidet hatte, und sich im Besitze einer früher Cicero gehörigen Villa zwischen dem Averner-See und Puteoli befand³). Suillius war ein Sohn des öfter genannten Publius, dessen

†65. Tac.Ann. 14, 22. 16, 10 f.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 33ff. B. 4 n. 376. 596a. 2) Tac. 12, 25. B.4 n. 380f. 3) Plin. XXXI. 2, 3, 6f. Stammtafel: Antistius Vetus Praet. 606 (68) C. Ant. Vetus Cos. suff. 724 (30) Plin. XXXI. 2, 3, 7. C. Ant. Vet. IIIvir mon. 738 (16) Cos. 748 (6). Vellej. 2, 43. Annali XXII p. 187. L. Ant. Vet. Pract. Cos. Tiberius Drusus C. Ant. Vet. Cos. 23. Jahn spec. epigr. p. 129. Vellej. 2, 43. Tac. Ann. 4, 1. Livia - Drnsns Orell. 7165. Sextia. Rubellins - Julia L. Ant. Vetus - ? C. Ant. Vet. Cos. 11 50. Coss. 55. † 56 Blandus S. 96. Antistia Pollutia. - Rubellius Plautus + 62.

Einfluss vermöge seiner Stellung zu Agrippina's Vater (S. 91)

jetzt ohne Zweisel noch grösser geworden war, so dass ihm etwa in d. J. die Verwaltung Asia's übertragen sein mochte 1). Agrippina hatte neben Seneca auch den Freigelassenen Pal-L. Domitius

las in ihr Interesse gezogen und sich durch Gunstbezeugungen jeder Art seines Einflusses auf Claudius versichert. Demgemäss suchte Pallas den Gebieter zur Adoption des Stiefsohnes und designirten Eidams zu vermögen. Zu dem Ende wies er bald auf Augustus' und Tiberius' Vorgang, bald auf den Gewinn hin. der dem Staate, dem jetzt 9j. Britannicus und Claudius selbst erwachsen werde, wenn er eine "Stütze", einen jungen Mann, der die Regierungs-Sorgen theilen werde, - Domitins war eben in's 13te Jahr getreten! - in die kaiserliche Familie aufnehme. Zugleich wusste Agrippina Senatoren, Soldaten und Leute ans dem Volke zu gewinnen, dass sie bei geeigneten Gelegenheiten durch lauten Zuruf gleiches Verlangen an den Kai-Indess Claudius war keineswegs geneigt, auf ser richteten. diesen Vorschlag einzugehen, wiederholt sprach er öffentlich aus, Niemand sei bisher durch Adoption in die Claudische Familie eingetreten, allein schliesslich hielt er im Senate eine Rede, die Pallas' Gedanken getren wiedergab. Der Senat stattete dem Kalser in einer Antwort, voll ausgesuchter Schmeichelei gegen Agrippina's Sohn, seinen Dank ab und verlieh der Kaiserin den Titel Augusta. L. Domltius' Adoption ward durch eine Lex verfügt: er erhielt den Namen Ti. Claudius Nero Caesar Drusus Germanicus, und gleichzeitig wurde Octavia, damit sie nicht ihres Bruders Verlobte sei, in eine andere Familie adoptirt. Beide Handlungen begleitete ein bedenkliches Prodigium, - der Himmel hrannte, - und es lag nahe, dasselbe auf den leiblichen Sohn des Kalsers zu deuten. Britannicus war nicht ohne geistige Bega-Britannicus. bung, und der Stiefmutter Gesinnung und Pläne entglingen ihm um so weniger, als Diejenigen, unter deren Leitung er bisher gestanden, ihn nach und nach verliessen. Seitdem wurde er verschlossen und in sich gekehrt, und setzte Agrippina's Aufmerksamkeiten Hohn und Spott entgegen, so dass Jedermann mitleldig auf das Loos des Knaben blickte 1).

adopt.

<sup>1)</sup> Tac. Anu. 13, 42 f.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 25 f. Suet. Claud. 39. Zonar. 11, 10. Dio 60, 33. 32. B. 4n, 383 f. 392ff. 577.

Agrippina's

Fortan liess die Kalserin es sich angelegen sein, wo es Stellung, nur geschehen konnte, sich als Regentin des Reiches zu zeigen. Als Augustus' Urenkelin, als Tochter des Kaisersohnes Germanicas and Schwester des letzten Herrschers, endlich im Besitze der vollsten Gewalt über das Oberhaupt des Reiches, war es für sie nicht schwer, den Zeitgenossen, wenn sie nach dem Anrechte auf den Thron fragten, darzuthun, dass sie von allen Lebenden den nächsten Anspruch auf denselben erheben könne, und wenn diese Frage auch für jetzt geringe Bedeutung hatte, so stand doch zu erwarten, dass dieselbe, falls Claudius starb, grosse Wichtigkeit erlangen werde. Noch jetzt begegnen wir zahlreichen Kundgebungen, aus denen hervorgeht, wie man auf die Anschauungen der Zeit in solchem Sinne einwirkte. In Ephesus, Milet, Acmonia, Hierapolis, Mytilene (S. 179-185) und wahrscheinlich mauchen anderen Städten wurden ihr göttliche Ehren erwiesen; die Münzen namentlich Asiatischer Städte (S. 179 ff.) führten ihr Bildniss, und auf Alexandrinischen und Italischen wurde sie als Ceres, bald mit, bald ohne Aehrenschmuck dargestellt 1). Auf Inschriften wurde sie bald neben Clandins, bald als Germanicus Caesar's Tochter und Claudius' Gemahlin genaunt, und Nero bald als Agrippina Augusta's Sohn, hald neben Britannicus gefeiert 2). Dabei versteht sich von selbst, dass man dem Sohne der Kaiserin Denkmäler errichtete: aus der Inschrift eines derselben ersehen wir, dass 2 Unterbeamte für das Wohl des Kaisers ein 10pfd., und für das Nero's ein halb so schweres silbernes Weihgeschenk aufstellten 3).

Col. Claud. Agripp.

Demnächst wurde der Name der Kaiserin einer Veteranen-Ansledelung beigelegt, die Claudius in der Stadt der Ubier be-Agrippina war dort geboren, und dazu hatte ihr gründete. Grossvater die Unterwerfung dieses Volkes, als es den Rhein überschritt, entgegengenommen. Aus diesen Gründen, und um sich zugleich den Bundesgenossen und fremden Völkern als Mitregentin zu zeigen, setzte sie es durch, dass die neue Ansiedelung Colonia Claudia Agrippinensis genannt wurde. Die Einwohner derselben bestanden neben eingewanderten Römern theils aus Veteranen, theils aus Eingeborenen, und zwischen Bei-

<sup>1)</sup> B. 4 n. 522a.ff.524g.525b 526.531, 575b, 600, 430f, 385 395, 397, 595.

<sup>2)</sup> B.4 n. 398, 414, 418 443, 534 382, 397a ft. 412, 460, 3) B. 4 n. 282.

den fand Counubium Statt. Aus einer Inschrift schliesst man, dass die Gründung am 17 oder 18 Febr. Statt fand. – Auch Colonia Augusta Trevirorum (Trier) scheint etwa um diese Zeit angelegt zu sein 1).

Bald fand Agrippina Gelegenheit, in der Hauptstadt selber eine Caractacus

ähnliche Kundgebung ihrer Macht vor den Augen der Praetorianer in Rom. und des Volkes zu veraustalten. Nach Ostorius' S. 334 erwähntem Siege hatten sich Caractacus' Brüder unterworfen; seine Frau und Tochter waren in die Hände der Sieger gefallen; er selbst hatte sich zu Cartismandua, Fürstin der Brigantes und Gemahlin 'des kriegskundigen, aber den Römern ergebenen Venutius, geflüchtet2). Allein er fand dort keinen Schutz, sondern wurde gefangen gehalten und dem Consular - Legaten ausgeliefert3). Dieses Ereigniss erregte in Rom um so lebhaftere Freude, als man auch dort den kühnen und ausdauernden Widerstand des Britten-Fürsten mit Aufmerksamkeit verfolgt hatte. So liess Claudius den Gefangenen (durch Vespasian S. 346) nach Rom bringen und feierte dort gleichsam einen neuen Triumph. der Garde-Kaserne wurden 2 hohe Sitze errichtet, einer für den Kaiser, der andere für Agrippina, - es war das erste Mal, dass eine Frau vor Volk und Truppen offen als Fürstin auftrat, - rings umher stellten sich die Garde-Cohorten in kriegerischer Haltung auf, während das Volk dem pomphaften Spiele zusah. Mitten durch

die versammelte Menge begab sich dann der lange Zug der Ge-

<sup>1)</sup> Zumpt com. ep. p. 384f. Tac. Ann. 12, 27.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 36. 40. Hist. 3, 45.

<sup>3)</sup> Nach Tac. Ann. 12, 36 geschah dies "nono post anno quam bellum in Britannia coeptum." Das wäre im J. 51. Allein derselbe Schriftsteller berichtet die Schau-Stellung des gefangenen Britten-Fürsten unter d. J. 50, während sie nach jener Augabe frühestens im J. 51 Statt finden konnte. Hieraus erhellt, dass Tacitus sich entweder über die Zeit der Gefangennehmung des Caractacus oder über d. J. seiner Schau - Stellung in Rom geirrt hat. Ich kann mich nicht überzeugen, dass er über die Zeit, wo dieser "Triumphus Claudii" (Hist. 3,45) gefeiert wurde, im Unklaren gewesen sei, weil er seinen Bericht über die Britannischen Ereignisse dem J.50 einreiht, und nehme daher ein Versehen hinsichtlich der Zeit von Caractaens' Auslieferung an. Ein solches lässt sich füglich daraus erklären, dass auf dem Triumph-Bogen, der in Folge dieses Ereignisses errichtet wurde, d. J.51 verzeichnet war. B. 4 n.403,

fangenen in den Inneren freigelassenen Raum: voran das Gefolge des gefangenen königs; dann wurden Schmucksachen, Ketten and Anderes, was er selbst in seinen Kriegen erbentet hatte, vorübergefahren, und hinter denselben folgten in Fesseln Caractacus' Brüder. Frau und Tochter und zuletzt er selber. nach dem Andern näherten sie sich dem Sitze des Kaisers und baten demüthig und furchtsam um Gnade. Nur Caractacus bewahrte königliche Würde; seine Rede lautete nach Tacitus' Referat: "Wäre meine Mässigung im Glücke eben so gross gewesen, wie mein Adel und meine hohe Stellung, so hätte ich diese Stadt lieber als Freund, denn als Gefangener betreten, und Du würdest den Enkel ruhmwürdiger Ahnen und den Herrscher von mehr als einem Volke nicht unwerth erachtet haben; ihn Bundesgenossen zu nennen. Mein jetziges Loos ist für mich ebenso erniedrigend, wie für Dich ruhmreich: besessen habe ich Rosse, Mannen, Waffen, Macht; was Wunder, dass ich sie wider Willen verlor? Denn, wenn Ihr iiber Alle gebieten wollt, folgt daraus, dass Alle sich der Dienstbarkeit fügen? Hätte ich mich Euch sosort unterworfen, - weder mein Loos, noch Dein Rubin hätte dadurch gewonnen. Wolltest Du jetzt mich tödten, ich wäre vergessen; lässest Du mich leben, so werde ich ein nnvergängliches Zeichen Deiner Gnade sein." - Claudius begnadigte die Gefangenen, und, der Ketten ledig, bezeigten Diese der Kaiserin durch Lob und Danksagung ihre Ehrerbietung. Dann wurde der Senat berufen, und die Väter setzten die Gefangennehmung des Britten-Fürsten in hochtrabenden Reden der von Syphax und Perseus u. A. an die Seite. Man verlieh Ostorius die Triumphal-Insignien und beschloss, dem Kaiser, der sich vermuthlich jetzt Imp. XIX nannte, einen Triumph-Bogen zu errichten. Der-

Imp. XIX. selbe wurde im folgenden Jahre vollendet, und in seiner verstümmelten Inschrift sind noch jetzt die Worte: "Britannien's Könige und Völker" erkennbar 1).

Indien.

Vielleicht traf um diese Zeit eine Indische Gesandschaft in Rom eln. Es bestand nämlich nicht nur eine regelmässige directe Handels-Verbindung zwischen Alexandria und der West-Küste dieses Landes, sondern Rom besass auch am rothen Meere Zölle, die in üblicher Welse vernachtet waren. Nun wurde ein

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 36 ff. B. 4 n. 403.

Freigelassener des dortigen Zollpächters Annius Plocamus, als er um Arabien segeln wollte, nach Taprobane (Ceylon) ver-Daselbst landete er nach 15tägiger Fahrt im Hafen Hippuros, wurde vom Könige der Insel gastlich aufgenommen. blieb dort 6 Monate und entwarf seinem Wirthe ein so imponirendes Bild von der Macht und Grösse der Römer und des Kaisers, dass Dieser eine Gesandtschaft von 4 Personen-das Hanpt derselben hiess Rachia (Raja) - dorthin schickte 1).

Unter den Vorgängen in den Provinzen sind zunächst neue Palacstina. Unruhen in Palaestina zu erwähnen. Einwohner von Galilaea wurden, als sie ihrer Gewohnheit nach zu einem der grossen Jüdischen Kirchenfeste durch Samaria reisten, im Dorfe Ginaea angegriffen, und Viele von ihnen erschlagen. Die angesehensten Galilaeer klagten desshalb bei Cumanns, allein, von den Samaritern bestochen, und zugleich wol aus Rücksicht auf Felix, liess Dieser die Sache ruhen. Da griffen die Galilaeer zu den Waffen, fielen, verstärkt durch Zuzug aus Judaea und durch die Räuberbanden des Elaezar, Dinai's Sohn, in Samaria ein und plünderten und verbrannten mehrere Dörfer, bis Cumanus sich an die Spitze der Samaritischen Truppen (S. 244) stellte und gegen die Ruhestörer auszog. Viele derselben wurden getödtet, eine noch grössere Anzahl gefangen genommen. Zwar gelang es den angesehensten Männern Jerusalem's, durch ernsthafte Vorstellungen einen allgemeinen Aufstand zu verhindern, aber "seitdem war ganz Judaea voll Ränber-Schaaren 2)."

Nach einem beschwerlichen Winter-Marsche durch das Ar- Parthien. menische Gebirge (S. 330) gelangten Meherdates und Acharus nach Parthien und vereinigten sich dort mit Carenes. Nachdem sie den Tigris überschritten hatten, schloss sich Izates von Adiabene ihnen an, obwohl er im Herzen Gotarzes treu blieb. Darauf nahm Meherdates Ninive ein, und liess, vermuthlich dort, zum Zeichen seiner Herrschaft Münzen schlagen. Inzwischen hatte Gotarzes am Berge Sambulos den Göttern felerliche Gelübde dargebracht, stellte dann sein Heer, weil es zur Feldschlacht noch zu schwach war, hinter dem Corma-Fluss auf und gewann Izates und Acbarus, zu ihm überzutreten. Hierauf

<sup>1)</sup> Plin. VI.23, 26, 101 ff. 22, 24, 84 f. Hoeck 1, 2, S. 281 ff.

<sup>2)</sup> Joseph. B. J. H. 12, 3 f. Antq. XX. 6, 1.

musste fliehen und lieferte Meherdates elne Schlacht. In derselben fiel Carenes, und Meherdates musste bei Parrhaces, einem Dienstmanne seines Vaters, Schutz snchen. Allein er ward von demselben an Gotarzes ausgeliefert, der ihm zwar das Leben schenkte. aber die Ohren abschneiden liess. - Nicht lange nachher erlag Gotarzes einer Krankheit. Vonones, bisher Fürst von Medien. wurde König, und nach kurzer und ruhmloser Regierung hinterliess Dieser seinem Sohne Vologeses das Reich 1).

Cypern.

Die Provinz Cypern verwaltete in d. J. O. Julius Cordus. Unter ihm beschloss die Stadt Curium, dem Kaiser ein Denkmal zu errichten, und die Einwohner von Cittium setzten dem Proconsul seiner "Sittenreinheit wegen" eine Statue. Später war derselbe Statthalter von Aquitanien2).

Mithradates' Versuch, sein Reich mit den Waffen wieder zu v. Bosporus gewinnen, war (S. 332f.) gescheitert, und nach Zorsines' Unterwerfung blieb auch ihm nur übrig, ein Gleiches zu thun. Da keln angesehener Römer mehr im Lande war, durch dessen Vermittelung er persönliche Sicherheit zu erlangen hoffen durfte. wandte er sich an Eunones, der erst vor Kurzem Rom's Verbündeter geworden war, und dessen Verwendung daher Erfolg versprach. In Tracht und Haltung eines Bittenden trat er in Ennones' Königshaus, warf sich ihm zu Füssen und sprach: "Ich bin Mithradates, den die Römer so lange Jahre zu Wasser und zu Lande gesucht; freiwillig komme ich, der Enkel des grossen Achaemenes, - dies Eine haben die Feinde mir gelassen! - thue mit mir, wie du willst!"

bei Ennones.

Eunones nahm den Flüchtling wohlwollend auf und schickte Gesandte nach Rom mit einem Schreiben folgenden Inhaltes: "Rom's Kaiser und Herrscher grosser Völker seien schon vermöge ihrer ähnlichen Stellung einander befreundet: zwischen ihm und Claudins komme dazu ein Sieg, den sie in Gemeinschaft erfochten. Kein Krieg werde ruhmvoller beendet, als wenn man verzeihe: so habe Zorsines, nachdem er überwunden worden, seine Herrschaft behalten. Schwerer habe sich Mithradates vergangen, desshalb bltte er für ihn nicht um Reich noch um

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 13 f. Visc. Icon. Gr. 3 p. 159 ff.

<sup>2)</sup> B. 4n, 552 f. Tac. Hist. 1, 76.

Macht, sondern nur darum, er möge nicht im Triumphe aufgeführt und am Leben belassen werden."

Claudius war gegen fremde Fürsten im Allgemeinen nach- v. Claud. sichtig und milde, allein der Undank, den er in diesem Falle er- begnadigt. fahren, machte ihn geneigt, den abtrünnigen Vasallen durch einen neuen Krieg in seine Gewalt zu bringen und dann Rache an ihm Jedoch man stellte ihm vor, der Krieg sei in unwegsamen Gegenden, auf einem Meere ohne Häfen, gegen kriegerische Fürsten, gegen Völker ohne feste Wohnsitze und in einem unfruchtbaren Lande zu führen; dazu stehe, wenn derselbe sich hinziehe. Ueberdruss, wenn man ihn beeile, Gefahr, wenn man siege, wenig Ruhm, wenn man besiegt werde, grosse Schande zu erwarten. Darum - so rieth man - solle er annehmen. was geboten werde, und Mithradates in der Verbannung leben lassen: je länger er dort sein Dasein in Dürftigkeit hinschleppe, desto härter werde er gestraft. Dem gemäss lautete des Kaisers Antwort: "Mithradates habe zwar den Tod verdient, und er besitze die Macht, ihn zu strafen; doch sei es altes Herkommen. gegen Unterwürfige eben so milde zu verfahren, wie beharrlich Triumphe gewinne man nur über selbständige gegen Feinde. Fürsten und Völker 1)."

Paulus.

Paulus setzte während d. J. die Verkündigung des Evangeliums in Corinth (S. 332) ,unter Schwachhelt, Furcht und vie-Timotheus kehrte von Thessalonike zu ihm iem Zittern" fort. zurück und brachte ihm Kunde von den Zuständen in jener Gemeinde sowie von der Verbreitung, welche die neue Lehre von dort aus in Macedonien und Achaja erfahren hatte. Dies veranlasste den Apostel zu einem Sendschreiben an die Thessalonicenser. Die Zeit der Abfassung desselben lässt sich daraus abnehmen, dass Paulus schon längere Zeit von Thessalonike entfernt war, schon 2 Mal eine Reise dorthin beabsichtigt, allein wegen körperlicher Schwäche dieselbe aufgegeben hatte; dazu war vor Kurzem Timotheus zu ihm zurückgekehrt, und sein Bericht hatte des Apostels Sehnsucht nach der dortigen Gemelnde von Neuem geweckt 2). So erfolgte etwa in der ersten Hälfte d. J. tier Brief der erste Thessalonicher-Brief, dessen luhalt von dem ernsten d. Thessal. Sinne, mit welchem diese Gemeinde das Evangelium pflegte,

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 18 ff.

<sup>2)</sup> Corinth. 1. 2, 3, Thessal, 1, 1, 8, 4, 10, 2, 17f. 3, 6, 10.

Zengniss ablegt, wiewohl er zugleich erkennen lässt, dass mancherlei Fehler und Irrthümer dort zu Tage getreten waren.

21. Brief an

Die Wirkung dieses Schreibens entsprach den Erwartungen d. Thessal des Apostels nicht völlig, und daher schrieb er zum zweiten Mal an jene Gemeinde. Dieser Brief ist gegen Ende d. oder zu Anfang d. f. J. verfasst, denn der · Apostel gedenkt in demselben weder des S. 354 zu erwähnenden Vorfalles, noch spricht er davon, dass er Corinth bald verlassen werde. Dieses Schreiben bekämpft namentlich die in Thessalonike vielfach verbreitete Ansicht, dass das Weltgericht ganz nahe sei, und rügt allerlei hiermit zusammenhängende Unordnungen in ernster Weise.

Panuonien.

An der Spitze Pannonien's stand in d. J. Sex. Palpelius Hister Publius' Sohn, der einst zu Tiberius' nüchster Umgebung gehört und dann die Staatsämter bekleidet hatte. Im Norden der Provinz bestand seit etwa 30 Jahren ein Römischer Vasallen-Staat am linken Donau-Ufer. Nämlich als Marbod und später Catualda bei den Römern Zuflucht suchten, wurde ihr Gefolge von Drusus, Tiberius' Sohn, zwischen den Flüssen Marus und Cusus (wol March und Waag) angesiedelt und erhielt in dem Ouaden Vannius einen Herrscher. Nach Anfangs glücklicher Regierung hatte derselbe durch "Uebermuth" die Zuneigung seiner Unterthanen verloren, und jetzt standen seine Schwestersöhne. Vangio und Sido, und ihr Verbündeter, der Hermunduren-Fürst Vibillius, wider ihn unter den Waffen. Vergebens hatte Vannins den Kaiser wiederholt um bewaffnetes Einschreiten gebeten, Claudius blieb hier der Augusteischen Politik, das Reich nicht durch Eroberungen auszudehnen, getreu, und das Einzige, was Vannius erlangte, war die Zusicherung einer Zuflucht für den Fall seiner Vertreibung. Dem gemäss musste Palpelius mit einer Legion und dem Contingente seiner Provinz an das Donauufer vorrücken, um nöthigen Falls die Flüchtigen aufzunehmen und die verfolgenden Feinde von einer Verletzung des Römischen Gebietes abzuschrecken. In der That rechtfertigten die Ereignisse solche Vorkehrungen, denn auf das Gerücht von dem reichen Schatze, den Vannius während seiner langen Regierung gesammelt, waren die Lygier aus Ost-Schleslen und Polen und manche andere Stämme seinen Gegnern zu Hülfe gekommen. Er selbst hatte Jazygische Reiterei an sich gezogen, war aber dennoch schwächer als die Feinde, und wollte sich desshalb in seine festen Plätze

zurückziehen und eine rasche Entscheidung vermelden. Indess die Ungeduld der Jazygen führte eine Schlacht herbei, Vannius wurde trotz hoher versönlicher Tapferkeit geschlagen und flüchtete auf die Römische Donau-Flotte. Seine Dienstleute folgten thm binnen Kurzem und erhielten Wohnsitze in Pannonien; sein Reich theilten Vangio und Sido 1).

Ober-Germanien wurde von den Chatten mit einem Einfalle Germanien. Pomponius stellte ihnen die Vangionen und Nemeter aus der Gegend von Mainz, Worms und Speler sammt der Reiterei entgegen, während er selbst mit den Legionen auf das rechte Rhein-Ufer rückte und im Taunus eine feste Stellung nahm. Die Ersteren gingen in 2 Abtheilungen, die Eine auf dem linken, die Andere auf dem rechten Ufer des Flusses dem Feinde entgegen. Jene überraschte die Chatten, als sie nach verübter Plünderung in tiefem Schlafe iagen, und befreite - was die Freude noch vermehrte, - einige Römer, die seit Varus' Niederlage in der Gefangenschaft schmachteten. Auch die 2te Abtheilung war stegreich, nahm den Feinden ihre Beute ab und vereinigte sich dann mit Pomponius. Als der Legat nun Miene machte, in das Land der Chatten einzurücken, fürchteten Diese einen gieichzeitigen Angriff der Cherusker, ihrer "ewigen" Feinde, und schickten Gesandte und Geissel nach Rom. Pomponius wurden die Triumphal-Insignien verliehen2), und vermuthlich nahm Claudins jetzt den Titei Imp. XX an.

Imp.XX.

Gaillien.

Ans Gallien bekundet eine Inschrift von Cularo (Grenoble), dass dort in d. J. Sex. Sammius Severus Decurio wurde, nachdem er in Forum Cornelii (?) den Dienst in der ersten Germanischen Legion begonnen und 13 Jahre als Fahnenträger in derselben gestanden hatte 3).

In Lusitanien unweit Emerita wurde in d. J. eine Strasse Lusitanien. vom Kaiser wieder ausgebessert, wenn anders die sowohl wegen der Benennung Divus als wegen des Titels Imp. XI (? XXI) verdächtige Inschrift als echt anzusehen ist4).

Am Iten Januar d. J.

804 n. R. E. 51 n. Ch. G.

begann Claudius sein 5tes Consulat zusammen mit Servius Cornellus

<sup>1)</sup> B. 4n. 388. Tac, Ann. 2, 63. 12. 29 f. 3) B. 4n. 381.

<sup>2)</sup> Tuc. Ann. 12, 27 f. 4) B. 4 n. 387, Büchl. p. 30.

Orf(ph)itus 1). Im Juli waren - nach einer freilich angefochtenen Inschrift - die Coss. suff. C. Minicius Fundanus und C. Vei(t)tennius Severus im Amte, und während der letzten 2 Monate bekleidete der spätere Kaiser T. Flavius Vespasianus das Consulat2).

Vespasian's Vespasian's Lebens-Verhältnisse sind nicht ohne Interesse. Ueber seinen Vorfahren lag tiefes Dunkel, so dass schon Sneton, obwohl er "sorgsam suchte," sein Geschlecht nur bis auf den Grossvater verfolgen konnte und unentschieden lassen musste. ob dessen Vater, wie Manche behaupteten, aus Gallia Transpadana stammte, sich in Reate niedergelassen und verheirathet und ein Gewerbe daraus gemacht habe, Umbrische Arbeiter zur Bestellung der Aecker im Sabiner Lande zu miethen und zu vermiethen. Des Kaisers Grossvater, T. Flavius Petro, war Bürger von Reate und diente als Centurio oder als Evocatus in Pompejus' Heere. Nach der Schlacht von Pharsalus kehrte er in die Heimath zurück, ward amnestirt und verabschiedet, nährte sich durch Einziehung von Auctions-Geldern und heirathete Tertulla, eine Frau nicht ohne Vermögen, deren Besitzungen bei Cosa in Etrurien iagen. Aus dieser Ehe entspross ein Sohn. der den Beinamen Sabinus führte und nach kurzer Dienstzeit. die jedoch von Manchen überhaupt in Abrede gestellt wurde. den Quadragesima-Zoll in Asia pachtete. Dort erwarb er sich rühmliche Anerkennung von Seiten der Einwohner, so dass man ihm in mehr als einer Stadt Statuen mit der Inschrift: "dem guten Zollpächter"3) errichtete. Später kehrte er nach Rom zurück und verheirathete sich mit Vespasia Polla aus Nursia, einem Mädchen von angesehener Familie. Ihr Vater Vespasius Pollio war dreimal Tribunus Militum gewesen und hatte das Amt eines Praefectus Castrorum bekleidet; ihr Bruder war Mitglied des Senates und brachte es als solches zur Praetur, und an der Strasse zwischen Nursia und Spoletium zeugten manche Denkmäler von dem alten Adel der Vespasier. Sabinus und seine Frau blieben einige Jahre in Italien, und dort gebar Letztere 3 Kinder, eine Tochter, die noch im ersten Lebens-Jahre starb. und 2 Söhne, Flavius Sabinus und T. 4) Flavius Vespasianus. Der Letztere, dessen Beiname der mütterlichen Familie entlehnt war, erblickte im J. 9 am Abende des 17ten Novbr. in dem klei-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 41. B. 4 n. 389 ff. 3) Grut. p. 239, 4.

<sup>2)</sup> Suet. Claud. 14. Dom. 1. 17. Vesp. 4. B. 4 n. 101f. 4) Orell. 437.743.

nen Dorfe Phalacrine bei Reate das Licht und wurde bei der Grossmutter Tertulia erzogen, da der Vater sich nach Helvetien übersiedelte und dort bis an seinen Tod Geldgeschäfte trieb.

An beide Söhne, namentlich an den jüngeren, hatten die Eltern und Leben, frühzeitig hochstrebende Hoffnungen geknüpst: ein Spruch des Haruspex verkündete dem Vater, dass Letzterer zum Throne berufen sei, und er zeigte seine Geburt der Grossmutter mit den Worten an, "ihr sei ein Enkel, ein Kaiser, geboren." Die einfache Frau vermochte nicht, so ausschweifende Erwartungen zu theilen: sie lachte laut und drückte ihre Verwunderung aus. dass ihr Sohn schon altersschwach werde, während sie selbst noch im Besitze ihrer vollen Geisteskraft sei. In gleicher Bescheidenheit erzog sie ihren Enkel. Lange nachdem derselbe die Toga virilis angelegt hatte, verschmähte er, den Eintritt in den Senatoren-Stand nachzusuchen, ohwohl sein Bruder ihm hierin vorangegangen war, und erst der beissende Spott der Mutter vermochte ihn endlich dazu. Er diente als Tribunus Militum, wohl unter Trebellienus Rufus (S. 186), in Thracien, wurde dann Quaestor und verwaltete darauf die Provinz Cypern und Cyrene. Nach seiner Rückkehr bewarb er sich um das Amt eines Aedilen, wurde aber nicht gewählt. Als im nächsten Jahre Caligula den Thron bestieg, erneuerte er seine Bewerbung und wurde wenigstens an sechster Stelle gewählt. Wir dürsen glauben, dass Antonia, die damais einflussreiche Grossmutter des Kaisers, für ihn thätig war, denn Vespasian hatte mit Caenis, einer Freigelassenen derselben, ein Verhältniss angeknüpft, und als Caligula bald nachber mit Antonia (S. 100f.) zersel, wirkte dies auch auf Vespasian zurück. Ihm lag nämlich die Aufsicht über Reinigung der Strassen ob, und als der Kaiser im J. 38 in einer derselben Schmutz antraf, liess er denselben durch Soldaten aufnehmen und dem nachlässigen Aedilen in den Sinus der Toga werfen 1). Vespasian nahm dies schwelgend hin - später erkannte man hierin ein Prodigium, — und wusste auch wohl auf undere Welse die Gunst des Kalsers wieder zu gewinnen. Denn er wurde für d. J. 39 "an erster Stelle" zum Practor ernannt und that sich während dieses Amtes durch allerlei ausschweifende Ergebenheits-Bezeugungen hervor. So dankte er dem Kaiser im

<sup>1)</sup> Dio 59, 12, Suct. Vesp. 5.

Senate, "dass er ihn der Ehre gewürdigt, mit ihm zu speisen," stellte die Forderung, den Germanischen Sieg (S. 103f.) durch ausserordentliche Spiele zu feiern, und beantragte bei der Verhandling über Lentulus und Gaetulicus (S. 103. 303), den Verschworenen das Begräbniss zu versagen. Gleichzeitig verheirathete er sich mit Flavia Domitilla, einem Mädchen Latinischen Standes, die vorher Mätresse des Ritters Statilius Capella aus Sabrata in Afrika gewesen und später von einem Scriba quaestorius, Flavius Liberalis aus Ferentinum, vor dem Recuperatoren-Gerichte zu seiner Tochter und zur Römischen Bürgerin erklärt war. Dieselbe gebar ihm am 30ten December d. J. 40 in einem kleinen und dunklen Gemache eines ärmlichen Hauses am Septizonium einen Sohn, den späteren Kalser Titus.

Vespas, in

Nach Claudius' Thronbesteigung wurde Vespasian durch Britannien. Narcissus als Legat der 2ten Legion (S. 226) nach Germanien geschickt, und sein Sohn wuchs am Hofe als Britannicus' Spielund Schul - Genosse auf 1). Seit dem J. 43 hatte der Vater mit seinem Bruder zusammen in Britannien gestanden und dort grosse Thaten ausgeführt: 30 [oder gar 322)] Mal mit den Feinden gefochten, 2 sehr mächtige Völkerschaften, über 20 Städte und die Insel Vectis in Britannien's nächster Nähe unterworfen. ..theils unter des Consular-Legaten A. Plautius', theils unter Claudlus' Anführung."

S. Rückkehr.

Doch scheint Vespasian noch länger als Plautius in Britannien geblieben zu sein, denn eine Zeit von 5 Jahren reichte für so viele und bedeutende Unternehmungen kaum aus. Auch sagt Dio, der seiner unter d. J. 47 gedenkt, nicht, dass er mit Jenem zurückgekehrt sei. Dazu macht der Umstand, dass Domitilla ihm am 24ten October seinen 2ten Sohn, den späteren Kaiser Domitian, gebar, es wahrscheinlich, dass er erst im J. 50 in Rom eintraf, und wenn wir hiermit die Notiz verbinden, dass er Claudius einen "Triumph" verschaffte 3), so dürfen wir annehmen, dass er damals den gefangenen Caractacus in die Haupt-Zum Lohn seiner Dienste wurden ihm die Trinmstadt geleitete. phal-Insignien, bald daranf ein doppeltes Priesterthum und jetzt die Uebertragung des Consulates für die beiden letzten Monate d. J. zu Theil4).

<sup>3)</sup> Joseph. B. J. III. 1,2 vgl. S. 337, Anm. 1) Suct. Tit. 1 f. 4) Suet. Vesp. 1 ff. Stammtafel s. Beil. VII. 2) Eutrop. 7, 13.

virilis.

Im December des letzten Jahres hatte Nero das 14te Lebens- Neronimmt jahr begonnen. Mit Vollendung desselben, oder auch etwas die Toga später, pflegte der junge Römer die Toga virilis anzulegen, und für die Mitglieder des Caesaren-Hauses war dieser Tag seit lange (S.73) mit hohen Ehren verbunden. Doch Agrippina hatte Grund, die Aufnahme ihres Einzigen unter die Männer zu beschleunigen, denn wieder traten allerlei bedenkliche Erscheinungen ein, und mit ihnen erwachten die Erwartongen und Befürchtungen eines Thronwechsels von Neuem. Unglückbedeutende Vögel liessen sich auf dem Capitolium nieder; am Himmel worden 3 Sonnen sichtbar: die Erde bebte, so dass Häuser einstürzten, und bei einem Volksgedränge, dass in Folge dessen statt hatte. fand eine Menge Menschen - darunter vermuthlich C. Ummidius' (S. 248) 13j. Tochter, 1) - den Tod; Misswachs und Hungersnoth herrschten 2). Angesichts solcher Vorzeichen liess Agrippina ihren Sohn das Männerkleid noch vor dem üblichen Tage anlegen und sicherte ihm hierdurch, falls der Thron plötzlich erledigt wurde, die Reichsnachfolge. Am Tage der Feier selbst traten zwar von Neuem heftige Erderschütterungen ein, und die folgende Nacht verfloss unter allgemeiner Bestürzung<sup>3</sup>). Doch, welche Schlüsse für die Zukunft man hieraus auch ziehen mochte, dem Kaisersohne fehlte Nichts an den üblichen Ehren. führte ihn in den Senat ein, und dieser beantragte für ihn den Titel Princeps Juventutis, die Proconsularische Gewalt ausserhalb der Stadt, bis er das 20te Jahr erreicht habe, und alsdann das Consulat. Der Kaiser gab zu diesem Allem seine Einwilligung, und der Adoptivsohn dankte ihm vor den versammelten Vätern. Dann wurde Nero auf Senats-Beschluss zum Mitgliede der Priester-Collegien, der Septemviri epulonum, der Quindecimviri sacris faciundis, der Augures und Pontifices gemacht, und der Ritterstand weihte ihm als "designirtem Consul" Schild und Denkmal. Zur Erinnerung hieran wurden Münzen geschlagen; in Rom selbst errichtete man, vermuthlich auf einem der Thore, Nero's Statue neben denen der übrigen Mitglieder des Herrscher-Hauses, und auch in anderen Italischen Städten scheinen ihm gleiche Huldigungen erwiesen zu sein<sup>4</sup>). Von Seiten der Fratres Arvales ward am 28ten Juni, vermuthlich d. J., ein felerliches Bitt-

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 43. Plin. 11. 31, 31, 39. 1) B. In. 339.

<sup>3)</sup> Zonar. 11, 10. 4) Tac. Ann. 12, 41. Suct. Ner. 7. B. 4 n. 391 ff.

gebet für die Gesandheit Nero's, des Sohnes des "Göttlichen Kaisers". abgehalten. Ausserdem wurde der junge Fürst in militärischer Tracht dem Volke und den Garden auf dem Forum vorgestellt; er versprach jenem ein Congiarium, diesen ein Geld-Geschenk. stellte sich darauf an die Spitze der Truppen und führte sie. den Schild in der Hand, wie zum Sturme. Dann folgte eine Circus-Festlichkeit, und bei derselben erschien Nero im Kaiser-Gewande, Britannicus im Knabenkleide: "Hiernach mochte man Beider Lebensloos bemessen 1)."

Nero für Bononia.

Um ferner durch geistige Begabung und durch Kundgebung wohlwollender Theilnahme für unverschuldetes Unglück die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, musste der Kaisersohn als Redner und Fürsprecher für die Colonie Bononia auftreten. Dieselbe war von einer Fenersbrunst heimgesucht, und Nero richtete vor versammeltem Senate in lateinischer Rede an den Kaiser-Consul die Bitte um Linderung ihres Elendes. bewilligte der Stadt ein Geld - Geschenk von 100,000 Louisd'or und vermehrte dort, wie vielleicht gleichzeitig zu Cumae und Asculum Plcenum, die Zahl der Einwohner durch eine neue Veteranen-Ansiedelung<sup>2</sup>). -- Auch bei anderen Gelegenheiten wurde Nero in solcher Weise in den Vordergrund gedrängt, dass man in ihm den künftigen Herrscher erkennen musste. Als der Kaiser die Stadt verliess, um als Consul das solenne Opfer beim Latiner-Feste am Albaner-Berge darzubringen, wurde ihm die Praef. Urb. Praefectura Urbis übertragen, und so bedeutungslos dies Amt sonst war, so legten die namhaftesten Anwälte, - sei es auf höhere Weisung, oder um hierdurch Agrippina's Gunst zu gewinnen, - dem 14j. Praefectus nicht, wie es sonst geschah, die

Volkstumult.

Nicht lange nachher rief die herrschende Theuerung eine heftige Aufregung unter der hauptstädlischen Menge hervor. Claudius wurde auf seinem Richterstuhle von schreienden und tobenden Volkshaufen umringt, mit Schmähreden überschüttet, mit

laufenden geringfüglgen, sondern eine Menge der wichtigsten Rechtssachen zur Entscheidung vor, wiewohl dies von Claudius

ansdriicklich verboten war 3).

<sup>1)</sup> B.4n. 412. Tac, Suet, II cc.

<sup>2)</sup> Suet. Ner. 7. Bei Tac. Ann. 12,58. ist Nero's rednerische Thätigkeit zusammengefasst. - Zumpt comm. ep. p. 384.

<sup>3) &</sup>quot;simulacrum" Tac. Ann. 6, 11. Suct. Ner. 7.

Brodtstücken beworfen und an die äusserste Sette des Forum's bedrängt, bis es ibm gelang, durch eine Hinterthür in den Palast zn entkommen. In der That war der Mangel in hohem Grade fühlbar, die Stadt hatte nur noch für 15 Tage Lebensmittel, und nachdem die tobende Menge durch Soldaten aus einander getrieben und die Ruhe wieder hergestellt war, that Ciaudius Alles, um dem Elend abzuhelfen. Zum Glück war der Winter so milde, dass die Zufuhr zur See nicht unterbrochen ward, und hierdurch gelang es, Rom von der äussersten Noth zu bewahren. - Uebrigens fehlte es auch unter Claudius nicht an fruchtbaren Jahren; in einem derselben erreichte die Ueberschwemmung des Nil die erstaunliche Höhe von 18 Ellen 1).

Anch jener Tumult wurde von Agrippina, der man sogar Agr. beutet die Anstiftung desselben Schuld gab, benutzt, um Nero's Anse-denselben hen zu erhöhen. Denn auf Claudius machte, wie wir nach seiner ganzen Persöulichkeit annehmen müssen, jener Vorgang einen nachhaltigen Eindruck, so dass er sich für einige Zeit der Oessentlichkeit entzog, und während dessen erklärte er dem Senate in einem Schreiben, "falls ihm Etwas zustosse, sei Nero schon im Stande, die Regierung zu übernehmen "2).

Auf der andern Seite erfuhr der unglückliche Britannicus von seiner Stiefmutter jegliche Zurücksetzung. Während sie ihn den Augen des Publikums geslissentlich entzog, so dass Manche kaum wussten, ob er noch lebe, wurde das Gerücht verbreitet, er sel epileptischen Zufällen unterworfen und gestörten Geistes. Officiere und Obersten, welche Mitleid mit seinem Schicksale an den Tag legten, wurden unter verschiedenen Vorwänden, Manche selbst mit Erhöhung ihres Ranges, von seiner Person entfernt, und bald fand sich ein Anlass, Diejenigen aus seiner Umgebung, welche Agrippina's Lockungen bisher widerstanden hatten, in's Verderben zu stürzen. Bei einer Begegnung im Palaste hatte Britannicus seinen Adoptivbruder als Domitius angeredet, und während Nero in Folge hiervon Jenen "als einen Untergeschobenen" in den Augen des Vaters darstellte, benutzte Agrippina diesen Vorfall, um vor Ciaudius laute Klage zu erheben wider-die Lehrer seines Sohnes, die im Palaste nicht gelten liessen, was Väter und Volk beschlossen hätten, und deren schlimmes Treiben den Staat zu Grunde richten werde,

Britannicus.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 43. Plin. V. 9, 10, 58. 2) Zonar, 11, 11,

wenn man sie gewähren lasse. So flelen Britannicus' Erzieher und Lehrer: Sosibius erlitt den Tod. Andere wurden verbannt. und an ihre Stelle traten Männer, deren Ergebenheit die Stiefmutter kannte 1).

Ehren

Zugleich war Agrippina bemüht, ihr eigenes Ansehen zu Agrippina's erhöhen und sich der Garden zu versichern. Der Senat übertrug ihr alle Ehren, welche bisher (S. 229) nur jemals Römlschen Fürstinnen erwiesen waren, darunter namentlich das Recht, sich bei öffentlichen Festen des Prachtwagens zu bedienen: und vermuthlich seitdem wurden auch der Kaiserin die üblichen Morgenbesuche gemacht, und die Namen der dort erschienenen Personen in den Actis veröffentlicht2).

Afranius Burrus

An der Spitze der Praetorianer standen nach Augustus' urpraef, praet, sprünglicher Versügung 2 Praefecti 3), und jetzt lag dieses wichtige Amt in den Händen der Ritter Lusius Geta und Rufius Crispinus. Beide galten in Agrippina's Augen als Anhänger Messalina's und ihrer Kinder, und desshalb suchte sie, Einen ihrer Getreuen, Afranius Burrus, einen Militair von trefflichem Rufe, der Nero's soldatische Ausbildung leitete, an ihre Stelle zu setzen. Leicht ward dieses Ziel erreicht, als sie Claudius vorstellte. die Theilung des Oberbefehls sei für die Disciplin der Truppen Afranius erhielt das Ober-Commando nicht ohne Bedenken. allein und vergass nicht, wem er seine Erhebung verdanke. Und in der That, wie sehr Agrippina, soviel sie auch erreicht hatte, dennoch treuer Helfer bedarfte, und wie unsicher ihre Stellung war, zeigte sich um dieselbe Zeit, als der Senator Junius Lupus eine Klage gegen ihren Günstling, den hochbetagten und einflussreichen L. Vitellius, erhob. Dieselbe lautete auf Majestäts-Vergeben und Trachten nach der Krone; Claudins war nicht abgeneigt, sie anzunehmen, und Agrippina konnte ihn erst durch Drohangen dahin bringen, dass er den Ankläger verbannte: - eine härtere Bestrafung hatte Vitellius nicht gewollt4).

Vitellius angekl.

Ein ähnliches Schauspiel, wie vor Kurzem Caractacus, ge-Mithrad. v. währte Mithradates, Exkönig des Bosporanischen Reiches, in d. Bosp. in Rom.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 41. Suet. Ner. 7. Dio 60, 32. 3) Dio 52, 24, 55, 10. D. William 4) Tac. Ann. 12, 42, Zonar, 11, 10f.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 42. Dio 60, 33.

J. der Hauptstadt. Junius Cilo, der Statthalter von Pontus, führte denselben nach Rom, und dort trat er Claudius mit einem Selbstgefühl entgegen, das wenig zu seiner Lage passte. "Nicht zurückgeschickt", sollte er unter Anderem gesagt haben. ..sondern zurückgekehrt bin ich zu Dir; glaubst Du das nicht, so lasse mich los und suche mich dann!" Nach der Audienz wurde er dem Volke an der Rednerbühne zur Schan ausgestellt; und auch dort bewahrte er die Unerschütterlichkeit seiner Mienen. - Junius Cilo erhielt die Consular-Insignien, Julius Aquila (S. 332) die eines Praetor's, und Claudius selbst nahm vermuthlich den Titel Imp. von Neuem an. - Wahrscheinlich gleichzeitig waren Bithynier nach Rom gekommen, um dort über ihren Statthalter Sie umdrängten den Sitz des Kaisers und Klage zu führen. brachten ihre Beschwerden vor. Indess wegen des Lärmens verstand Claudius sie nicht, und fragte seine Umgebung, was sie sagten. Mit namenloser Frechheit gab Narcissns die Antwort: "Sie statten Junius ihren Dank ab!" und der betrogene Fürst brach die Verhandlung ab, mit den Worten: "So soll er noch zwei Jahre im Amte bleiben!"1).

Unter den Provinzial-Ereignissen ist zunächst ein Wechsel in der Verwaltung Syrien's zu erwähnen. C. Cassins Longinus wurde von dort abberusen und erhicht an C. Ummidius Dur- Ummidius mins Quadratus, dem bisherigen Statthalter Dalmatien's (S. 248f.) Quadratus. einen Nachfolger2). Gleich nach Antritt seines Amtes erhoben die Samariter zu Tyrus wegen Plünderung und Zerstörung ihrer Dörfer (S. 339) Klage gegen die Einwohner Judaea's vor ihm. Der Legat beschied die angesehensten Männer aus Judaea zu sich, unter ihnen den Hohenpriester Jonathan, Anan's Sohn. Diese schoben den Anfang der Ruhestörungen auf die Ankläger und gaben zugleich Cumanus Schuld, er habe sich von Jenen bestechen lassen und desshalb die Urheber der Feindseligkelten nicht bestraft. So verschob Ummidius die Sache, bis er selbst nach Judaea kommen und an Ort und Stelle den Thatbestand ermitteln werde<sup>3</sup>). Inzwischen traten aber in den Grenzlanden Ereignisse ein, welche die Entscheidung dieser Angelegenheit auf das nächste Jahr zu vertagen nöthigten.

Syrien.

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12.21, Dio 60, 33. 3) Joseph, B. J. II, 13,5.6, Antq. XX, 6,2.

<sup>2)</sup> B. 4 n. 338ff. 435 a. h. Bei Tac. Ann. 12, 45 heisst er Titus.

Armenien.

Der Ibererfürst Pharasmanes, Bruder und Schwiegervater des Armenischen Königs Mithradates, hatte einen Sohn Rhadamistus, durch hohe Gestalt, Körperkraft und Gewandtheit in ritterlichen Uebungen bei den Seinen wie bei den beuachbarten Völkern hochangesehen. Der Jüngling braunte vor Verlangen nach Macht, und klagte wiederholt, dass seines Vaters langes Leben ihn selbst die Herrschaft über das winzige Erbreich nicht antreten lasse. So fürchtete denn Pharasmanes für sich selber von dem hochstrebenden Sinne des Sohnes und richtete dessen Blicke auf Armenien. Oft sprach er zu Radamistus davon, dass er es gewesen, der die Parther von dort vertrieben, der dem Bruder die Krone gegeben habe, und schloss dann mit der Mahnung, gewaltsamen Augriff müsse man hinausschieben und List anwenden, um das Ziel zu erreichen.

Mihradat.

Rhadamist. Dann entzweiten sich Vater und Sohn zum Scheine, und der Letztere floh zu Mithradates, angeblich Schutz suchend vor den Anfeindungen seiner Stiefmutter. Freundlich nahm der Oheim ihn auf, hielt ihn wie seinen eigenen Sohn und gab ihm seine Tochter zum Weibe, während der heuchlerische Neffe die Gelegenheit benutzte, um mit Armenischen Grossen hochverrätherische Verbindungen anzukuüpfen. Als ihm dies gelungen, versöhnte er sich anscheinend mit dem Vater und kehrte zu Diesem zurück.

Mithrad.

Hierauf fing Pharasmanes mit seinem Bruder Streit an, weil in Gorneae. Dieser ihm, als er Im Kriege mit dem Albanerfürsten die Römer zu Hülfe gerufen, entgegen gewirkt habe; und an der Spitze eines mächtigen Heeres fiel Rhadamistus plötzlich in Armenien ein. Ueberrascht und zurückgedrängt aus den Ebenen, musste Mithradates sich nach der Feste Gorneae zurückziehen, wo eine Abtheilung Römischer Truppen unter dem Praefecten Caelius Pollio und dem Centurio Casperius stand. Rhadamistus versuchte den Platz durch Sturm zu nehmen, allein ohne Erfolg: er musste sich begnügen, die Stadt einzuschliessen. Von Neuem nahm er zur List seine Zuslucht: er bestach Pollio, und nur die ernste Einsprache des Officiers verhinderte die sofortige Uebergabe der Festung. Casperius brachte dann einen Waffenstillstand zn Stande und begab sich zu Pharasmanes; um denselben zur Einstellung der Feindseligkeiten zu vermögen und, falls dies misslinge, den Statthalter Syrien's von dem Geschehenen in Kenntniss zu setzen. Der Ibererfürst stellte sich geneigt, auf selne

Forderung einzugehen, hielt ihn aber mit unbestimmten Antworten hin, und gab unterdessen seinem Sohne im Stillen Befehl, die Einuahme der Stadt um jeden Prels zu beschlennigen.

Pollio hatte seit Abreise des Centurio, gleich als sei er seines Wächters ledig, Mithradates fortwährend bestürmt, ein friedliches Abkommen mit den Feinden zu treffen, allein die bekannte Habgier des Praefecten und sein Verhältniss zu einem der königlichen Kebsweiber liessen seine Worte Anfangs keinen Eingang finden. Jetzt erhielt er von Rhadamistus eine neue Geldsumme, veranlasste hierauf unter seinen Truppen eine Meuterei und nöthigte so Mithradates, sich in die Hände seines Eldams zu zu liefern. Der Gefangene wurde zu seinem Bruder geführt und dort trotz der helligsten Eidschwüre, mit denen ihm Mithr, erm. persönliche Sicherheit zugesagt war, sammt seinen Söhnen ermordet.

Pollio's Vervath.

Auf die Kunde von diesen Vorgängen ging Quadratus mit briegsrath den angesehensten Männern seiner Umgebung über ein bewaff- in Syrien. netes Einschreiten zu Rathe. Allein nur Wenige derselben wurden von Rücksicht auf Rom's Ehre geleitet, die Meisten fassten in's Auge, was am wenigsten gefahrvoll sei, und so ward weiter nichts beschlossen, als Gesandte zu Pharasmanes zu schicken und zu verlangen, er solle Sohn und Heer aus Armenien zurückrufen.

Inzwischen rückte Julius Pelignus, der Statthalter Cappa- Julius Pedocien's, "ein Mensch von feigem Geiste und lächerlichem Kör-lignus von per" (S. 82) mit dem Aufgebote seiner Provinz in Armenien ein, brandschatzte dort mehr Rom's Verbündete, als die Feinde, und kam zu Rhadamistus fast ohne Heer, da seine Truppen theils desertirt, theils durch Angriffe der Feinde zerstreut waren. Das Geld des jungen Fürsten fand auch bei ihm bereite Aufnahme, und er gab Jenem sogar den Rath, sich die Krone aufzusetzen, und verlieh dieser Handlung durch seine Gegenwart eine gewisse Sanction.

Sobald dies bekannt geworden, sandte Quadratus den Legaten Helvidius Priscus mit einer Legion nach Armenien, um dort den Umständen gemäss zu verfahren. Allein kaum hatte derselbe den Taurus überschritten und mit Beruhigung des Landes begonnen, als er Befehl zum Rückmarsche nach Syrien erhielt.

Der Syrische Statthalter besorgte nämlich, die Anwesenheit D. Parther.

Römischer Truppen in Armenien könne zo einem Conflicte mit Vologeses, den Parthern führen. Vologeses, Sohn des Vonones und einer Griechin, hatte dort eben den Thron des Grossköniges bestlegen, und die Zustände Armenien's liessen ihn in diesem Lande. "das einst seinen Ahnen gehört", eine leichte Beute erbli-So sammelte er Truppen und rückte in Armenien ein, nicht um dasselbe für sich zu behalten, sondern um seinem Bruder Tiridates durch Verleihung einer Krone dafür zu danken, dass er ihn trotz seiner Geburt als König anerkannt. Die Iberer hielten den Parthern nicht Stand, sondern räumten ohne Treffen das Feld: selbst Artaxata und Tigranocerta beugten sich vor dem neuen Herrscher. Allein ein harter Winter und Mangei an Lebensmitteln, verbunden mit Krankheiten, nöthigten Vologeses zum Rückzuge 1).

Achaia.

Gallio (S. 309, 329) übernahm nach seiner Rückkehr aus Aegypten die Verwaltung Achaja's, und zwar ungewöhnlich bald nach seinem Consulate, doch Andet dies in der Stellung seines Bruders zum Hofe eine ausreichende Erklärung. Als er in Corinth anlangte, erhoben die Juden sogleich eine Anklage gegen Paulus, der seit 18 Monaten in der Stadt gewirkt hatte. (S. 332.) Indess der Proconsul lehnte jede Entscheidung über jüdische Religionsfragen ab, und itess es ungestört geschehen, dass die angeseindeten und desshaib erbitterten Heidenchristen den jüdischen Synagogen-Vorsteher Sosthenes vor dem Amtsstuhle des Statthaiters misshandelten. Paulus verweilte nach Gallio's Ankunft noch längere Zeit in Corinth und stieg, wol gegen Ende des Sommers, begleitet von Aquila und Priscilla, in Cenchreae zu Schiffe. Letztere blieben in Ephesus zurück, während Paulus. nachdem er in der dortigen Synagoge eine Ansprache gehalten, zum Laubhütten-Feste nach Jernsalem ging. Von hier kehrte er nach Antiochia zurück, blieb daseibst "einige Zeit" - also wol den Winter hindurch. Während desselben kam auch Petrus nach Antiochia, verkehrte Anfangs mit den Heidenchristen in völliger Freiheit, allein als "Einige von Jacobus" - d. h. Judenchristen aus Jerusalem, welche von den Heidenchristen Beschneidung und Haltung des Gesetzes forderten, -, dort eintrafen, zog er sich von Jenen zurück, und musste sich dafür von and the state of t

Paulus' Rückkehr nach Antiochia.

<sup>1 (11)</sup> Fac. Ann. 12, 44 ff.

Paulus ernstlich zurecht weisen lassen 1). - Aus Gallio's Proconsulat ist nur noch eine geringfügige Notiz erhalten: Er wurde in Achaia vom Fieber ergriffen und ging sogleich zu Schiffe, indem er ausrief, nicht sein Körper, sondern der Ort trage Schuld an der Krankheit<sup>2</sup>)

In Britannien war das Kriegsglück seit Caractacus' Bezwin- Britannien. gung den Römern weniger günstig, sei es, weil sich nach den bisherigen Erfolgen Abspannung bei ihnen einstellte, oder weil der Fall des grossen Führers die Britten zur Rache aufstachelte. Ostorius liess im Lande der Silores Verschauzungen anlegen. Die hiermit beschäftigten Legions-Cohorten wurden von den Feinden überfallen, verloren ihren Praefectus Castrorum, 8 Officiere nebst einer Menge der tapfersten Krieger und wurden vor gänzlicher Vernichtung nur dadurch gerettet, dass die Truppen aus den nächsten Ortschaften und festen Plätzen eiligst auf dem Kampfplatz erschienen. Bald nachher griffen die Britten eine Heeres-Abtheilung beim Fouragiren an und trieben die Reiterci der Legion wie die Cohorten der Leichtbewaffneten zurück, welche den Bedrängten zu Hülfe kamen. Erst die Legiouen brachten den Kampf zum Stehen und nöthigten den Feind gegen Abend zur Flucht. Seitdem organisirten die Britten den kleinen Krieg, und in diesem fochten die Silures mit äusserster Erbitterung, weil der Consular-Legat ihnen gänzliche Vertilgung angedroht hatte3).

Ob Claudius dennoch in Aulass der Britannischen Erfolge oder bei anderen Gelegenheiten den Imp.-Titel in d. J. mehrmals angenommen, muss dahin gestellt bleiben. Auf einer Inschrift aus Turin, wie vermuthlich auch auf einer anderen, deren Fundort nicht angegeben wird, - beide gehören d. J. an - heisst Imp.XXIV. er Imp. XXIV, und die Bezeichnung Imp. XXVI auf dem Bruchstücke einer Dritten weist auf d. oder die erste Hälfte d. f. J. hin 4).

Clandius XXVI.

Am Iten Januar d. J.

505 n, R. E. 52 n. Ch, G.

traten Faustus Cornelius Sulla Felix und L. Salvius Otho Titianus das Consulat an. Der Erstere war Gemahl der Kaisertochter

41 20 3 147

Die Coss.

<sup>1)</sup> Act. Ap. 18, 11-22. Galat. 2, 11 ff. 2) Sen. cp. 104, 1.

<sup>3)</sup> Tac. Ann 12, 38 f. 4) B. 4 n. 401 ff.

Antonia (S. 268) und blieb das ganze Jahr im Amte, während sein College, der ältere (S. 209) Bruder des späteren Kaisers, dasselbe wahrscheinlich nur während der ersten 6 Monate bekleidete. Denn (Servilius) 1) Barea Soranus wird in d. J. Cos. des. genannt, und im December waren Sulla und L. Salvidienns Rufus Salvianus Consuln2).

Scribonianus +.

Aus dem Anfange des Jahres erfahren wir, dass die krampfhafte Spannung, mit welcher man schon lange das Ableben des Fürsten erwartete, immer noch anhielt. Furins Scribonianus, der Sohn des kühnen Empörers von J.42 (S.205), und seine in der Verbannung lebende Mutter Junia wurden angeklagt, über des Kaisers Lebensende Chaldäer befragt zu haben. Claudius war - nach seinem eigenen Ausdrucke - gnädig genug, "dem Sohne seines Feindes" zum 2ten Male das Leben zu schenken, doch bald nachher starb Scribonianus im Exile, wie Manche be-SCium geg-haupteten, an Gift. Der Senat erliess einen scharfen, aber bei der herrschenden Zeitrichtung erfolglosen Beschluss gegen das

d. Mathem.

SCium Claudiaոսու.

magische Treiben und verwies die Mathematici aus Italien 3). Noch im Januar brachte der Kaiser im Senate die rechtliche Stellung solcher Frauen zur Sprache, die mit Sclaven ein geschlechtliches Verhältniss eingegangen hatten. In dem Senats-Beschlusse, den man hierüber fasste, wurde ein Unterschied gemacht, je nachdem der Herr des Sclaven diesem die Eingehung eines solchen Verhältnisses gestattet habe, oder nicht. In jenem Falle ward die Frau zur Libertine, in diesem Sclavin; die Kinder, die sie in einer solchen Verbindung gebar, waren immer Sclaven, ansgenommen, wenn ihre Conception vor Eingehang derselben fiel: dann behielten sie das Bürgerrecht. Diese Verfügung behielt bis auf Justinian's Zeit Gültigkeit und wird von den Rechts-Gelehrten Senatusconsultum Claudianum genannt 4).

<sup>1)</sup> Seine Tochter hiess Servilia, Tac. Ann. 16, 30, 33.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12,52 f. B. 4n. 405. Orell. 1812. 5407. Aus Frontin. d. agnaed, 13: Sulla et Titiano Coss. - Kalendis Augustis, folgt nicht, das der Letztere am Iten Aug. noch im Amte war.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 12, 52. Vgl. 2, 32. Hist. 2, 62. Zonar. 11, 10.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 12, 53. Gains 1, 84. 91. Ulp. 11, 11. Jul. Paul. rec sent. 2, 21, 1. 18. Suet. Vesp. 11.

Bei den Verhandlungen hierüber hatte Claudius seinen Freigelas- Der Senat senen Pallas als Urheber der nun zum Gesetz erhobenen Ansicht nam- und Pallas. haft gemacht, und der designirte Consul Barea Sorangs - ein Mann. welchen Tacitus dem grossen Thrasea an die Seite setzt 1). stellte auf Agrippina's Anlass2) den Antrag, den Freigelassenen durch die Praetor-Insignien und ein Geldgeschenk von 150,000 Louisd'or zu ehren. Ja, Cornelius Scipio fügte hinzu, man müsse ihm im Namen des Staates danken, dass er, "der Sprössling von Arcadlen's Königen," seinen uralten Adel dem allgemeinen Besten hintansetze und unter den Dienern des Kaisers verbleibe. des wurde zum Beschlass erhoben und Claudius zur Genehmigung vorgelegt. Dieselbe erfolgte jedoch hinsichtlich des Geldgeschenkes nicht, indem der Kaiser in der Sitzung des 29ten Januar erklärte, "zufrieden mit der Ehre, verbleibe Pallas in seinen bisherigen bescheidenen Verhältnissen," - er besass ein Vermögen von 3 Mill. Louisd.! -

Hierauf wurde ein neuer Senats-Beschluss voll ausschweifenden Lobes gegen den Freigelassenen gefasst und in Erz Beschluss. eingegraben. Derselbe lautete: "In Pallas' Namen sagt der Senat dem Kalser Dank, dass er sowohl selbst dessen Erwähnung mit höchster Anerkennung begleitet, als auch dem Senate Gelegenheit gegeben habe, sein Wohlwollen gegen ihn zu bezeugen, damit Pallas, dem Alle auf's Höchste verpflichtet zu sein bekennen, einen Gewinn von seiner einzigen Treue und einzigen Thätigkeit auf völlig verdiente Weise empfange. Da Rom's Senate und Volke keine erwünschtere Gelegenheit zur Freigebigkeit geboten werden konnte, als wenn ihm gestattet war, das Vermögen des unelgennützigsten und treuesten Hüters der kaiserlichen Schätze zu vergrössern, so wollte zwar der Senat beantragen, dass ihm aus dem Staats-Schatze 15 Mill. (Sestz.) geschenkt würden, und je welter seine Seele entfernt ist, dergleichen zu begehren, um so inständiger den Landesvater bitten, er möge ihn zur Nachgiebigkeit gegen den Wunsch des Senates vermögen. Allein da der beste Fürst und Landesvater auf Pallas' Bitte den Theil des Antrages, der die Ueberweisung von 15 Millionen aus der Staats-Kasse betraf, hat zurückgenommen wissen wollen, so bezeugt der Senat, dass er mit Frenden und

t) Tac. Ann. 16, 21.

<sup>2)</sup> Plin. XXXV. 18, 58, 201.

nach Verdienst begonnen hat, ihm neben anderen Ehrenerweisungen auch diese Summe wegen seiner Treue und seines Eifers zuzuerkennen, dass er jedoch dem Willen seines Fürsten, dem in irgend etwas zu widerstreben er für Verletzung göttlichen Rechtes hält, auch hierin gehorcht. Da es schlechterdings von Nutzen ist, des Kaisers Güte, stets bereit verdiente Männer zu loben und zu belohnen, überall und besonders an solchen Orten zu verherrlichen, wo Leute, denen die Sorge für seine Augelegenheiten obliegt, hierdurch zur Nachahmung angeregt werden können, und wo Pallas' höchst bewährte Treue und Uneigennützigkeit durch ihr Vorbild das Streben eines so ehrenvollen Wetteifers hervorrufen kann, - so soll die Rede des besten Fürsten, die er am letzten 29ten Januar in der hohen Sitzung gehalten, und die Beschlüsse des Senates in dieser Angelegenheit in eine Erztafel eingegraben, und dieselbe an dem geharnischten Standbilde des göttlichen Julius aufgestellt werden." - Hiernach kann es Niemand befremden, dass auf dem Grabsteine des Freigelassenen, den der jüngere Plinius an der Strasse nach Tibur sah, jener Senats-Beschluss und die Ablehnung der Geldsumme erwähnt war 1).

Lectio Senatus.

Zu Anfang Mai lief die 5jährige Dauer des Censoramtes ab, welches Claudius (S. 276) im J. 47 angetreten hatte. Knrz vorher nahm der Kaiser eine dritte (S. 276. 290) Lectio Senatus vor, unter Anwendung der früheren milden Form: "wer wegen nicht ausreichenden Vermögens freiwillig aus dem Senatorenstande trat, wurde von ihm in einer Rede belobt, wer ohne Rücksicht auf seine Lage in demselben blieb, als schamlos ausgestossen<sup>2</sup>)."

Rhodustrei.

In ähnlicher Weise, wie im v. J. (S. 348), geschahen auch jetzt Schritte, Agrippina's Sohn der Welt als künftigen Herrscher zu empfehlen. Wie früher mit einer lateinischen Rede, so trat er jetzt mit einer griechischen auf, als Fürbitter für Rhodus, das im J. 44 seine Freiheit verloren hatte. Claudius gewährte dieselbe von Neuem, und von der Dankbarkeit der Insel zengen theils ihre Münzen mit der Inschrift:  $\hat{\nu}\pi\hat{\epsilon}\rho$   $\tau\tilde{\omega}\nu$   $\Sigma\epsilon\rho\alpha\sigma\tau\tilde{\omega}\nu$ , und dem Kopfe Nero's in der Gestalt des Sonnen-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 53. Plin. ep. 8, 6, 7, 29.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 52.

gottes, thells die Verse des Dichters Antiphilus, in welchen Nero neben Helios als Schutzherr von Rhodus gepriesen wird 1).

Auch den Festlichkeiten am Fuciner See wohnte der junge Emissarius Fürst an der Seite seiner Eltern bei. Vor 11 Jahren waren unter Narcissus' Leitung grossartige Arbelten begonnen, das Wasser des See's abzulassen und der Tiber zuzuführen. (S. 199.) Bald stellte sich aber heraus, dass es unmöglich sel, diesen Plan in seinem ganzen Umfange auszuführen, weil die umliegenden Gegenden hierdurch gefährdet wurden. Man änderte daher dle Richtung des Abzugskanales und beschloss, das Wasser des See's in den Liris zu leiten. Dazu bedurfte es eines Tunnelbaues von etwas mehr als 3/4 geogr. Meilen Länge durch das Gebirge, welches hier theilweise aus hartem Gestein bestand. In einer Höhe von 10-15 und einer Breite von 9 Fuss wurde derselbe theils durch Fels gehauen, thells durch eine Thouschicht geführt: 30,000 Menschen waren 11 Jahre ununterbrochen dabei beschäftigt. Ausserdem musste, um das Wasser, welches sich im Innern des Berges sammelte, und die losgebrochenen Schuttmassen in die Höhe zu schaffen, und um den Arbeitern Licht, Luft und Raum zu gewähren eine grosse Menge senkrechter (32) und schräger (5) Schachte angelegt werden. Dies Werk, dessen Grossartigkeit, nach dem Urtheil eines Zeitgenossen, nur wer es gesehen hat, fassen, aber keines Menschen Mund schildern kann. war jetzt beendigt; bevor man aber den letzten Durchstich vollzog, sollten die Fluthen des See's der Schauplatz nicht eines Schein-, sondern eines wirklichen See-Gefechtes werden. undzwanzig Dret- und Vierruderer, dazu eine Anzahl kleinerer Schiffe - es waren im Ganzen 100, - wurden herbeigeschafft. mit 19,000 zum Tode Verurtheilten bemannt und bestimmt, als Sicilische und Rhodische Flotte gegen einander zu kämpfen. Ringsumher an den Gestaden des See's lagen Flösse, auf denselben waren hölzerne Brustwehren errichtet und mit schwerem Geschütze versehen, und hinter ihnen stand Fussvolk und Relterel der Garde, um ein Entweichen der Streitenden zu verhindern. Die Ufer des See's und die amphitheatralisch anstelgenden Hügel und Höhen des Gebirges nahm eine zahllose Menschenmenge ein. - unter ihr der ältere Plinius. - welche Schaulust

des Lacus Fucinus.

<sup>1)</sup> Suct. Ner. 7. Tac. Ann. 12, 59, Authol. Palat. 2, 60, B. 4n, 561f.

oder Rücksicht auf den Kaiser aus den nahegelegenen Städten und selbst aus der Hauptstadt hierher geführt hatte. Claudius und Nero und neben ihnen Agrippina, alle drei mit dem Imperator-Mantel, Letztere mit einem, aus reinem Golde gewebten angethan, übernahmen den Vorsitz. Alsbald tauchte ein silberner Triton aus der Mitte des See's hervor und gab mlt einer Muschel das Zeichen, den Kampf zu beginnen. Die Schiffe stellten sich einzeln dem Sitze des Kaisers gegenüber auf, und die Mannschaften erhoben den Ruf: "Sei gegrüsst, Imperator! die dem Tode Geweihten grüssen Dich!" Claudins erwiderte: "Seid gegrüsst!" and wie auf einen Zauberschlag stockten alle weiteren Vorbereitungen zum Kampfe. Die Unglücklichen deuteten den Kaisergruss als Zeichen der Begnadigung und weigerten sich zu fechten. Stumm vor Schreck, schwankte Claudius lange, ob er die Widerspenstigen nicht sämmtlich mit Feuer und Schwert vernichten solle; endlich sprang er von seinem Sitze auf, rannte in seiner hastigen und unsichern Weise (S. 76) um den ganzen See herum and vermochte die Zaudernden theils durch Drohungen. theils durch Zureden, die Schlacht zu beginnen. Sie stritten "mit dem Muthe braver Männer"; nachdem Viele gefallen waren, gab der Kaiser das Zeichen der Gnade für die Ueberlebenden. Dann ward der Durchstich vollzogen. Allein der Abzugs-Tunnel war nach Tacitus nicht tief genug angelegt, da er kanm bis zur mittleren Tiefe des See's reichte, und mag diese Angabe auch übertrieben sein, so erfolgte doch der Abfluss des Wassers nicht in der gewünschten Weise. So wurden weitere Arbeiten, über deren Beschalfenheit wir freilich nicht unterrichtet sind, nothwendig, und an ihre Vollendung knüpften sich im f. J. neue Festlichkeiten 1).

Claudius Wasserleitungen.

Am Iten August d. J. fand die felerliche Eröffung der beiden grossen Wasserleitungen, Aqua Clandia und Anio nova, Statt, welche Caligula im J. 38 begonnen, und deren Weiterführung Claudius im J. 47 (S. 278) in Augriff genommen hatte.

Die Erstere nahm 45 Millien (9 deutsche M.) von Rom, 300 röm. Schritte links von der späteren Via Sublacensis ihren

<sup>1)</sup> Plin, XXXVI, 15, 21, 124, XXXIII, 3, 19, 63, Suet. Claud, 18, 21, Tac. Ann. 12, 56 f. Die 60, 11.33. Kramer: der Fuciner-See. Horen Bd, 8 Heft 11 und 12. Hirt Gesch. der Bauk, 2 S. 322 ff.

Anfang und führte das Wasser zweier Quellen, des Fons caeruleus und Curtius, nach der Hauptstadt. Die Letztere begann am 62ten Meilensteine, und führte das Wasser des Anio-Flusses Von der Grossartigkeit beider Bauten kann Derjenige, dem ihre ansehnlichen Reste zu schauen nicht vergönnt ist, aus den Berichten der Alten sich nur ein schwaches Bild entwerfen. Plinius gesteht, auf dem ganzen Erdkreise verdiene Nichts grössere Bewunderung, als jenes Werk, welches man mit Aufwand von 31/2 Mill. Louisd. vollendete. dessen Bau es nöthig machte. Thäler anszufüllen, und Berge zu durchgraben, und mittelst dessen das Wasser, nachdem es weite Aqua Clau-Strecken durchströmt, zu solcher Höhe emporgehoben wurde. dass es sämmtliche Hügel Rom's versorgte, und so überreich floss, dass es neben dem öffentlichen Bedarf Bäder, Fischteiche. Gräben, Häuser, Gärten, Vorstädte und Villen speiste 2). Speciellere Angaben finden sich bei Frontin, zu dessen Zeit übrigens die ursprüngliche Anlage manche Veränderungen erfahren Nach ihm begann die Aqua Claudia am 38ten Meilensteine, nahm zu ihren beiden ursprünglichen Quellen den Fons Albudinus und den Fons Augustae auf, welche beide zugleich mit der Marcia-Leitung in Verbindung standen, und deren ersterer vortreffliches Wasser hatte. Die Länge ihres Laufes betrug 46 Mill. und 406 Passus; davon ging sie 10 M. 176 P. über der Erde. Von der letzteren Strecke bestanden 9 M, 609 P, aus Bogen von Tufstein, und 609 P. aus einer Substructio rivorum. -Das Wasser der Anio nova-Leitung wurde vor dem Eintritt in Anio nova. dieselbe in einem eigenen Behälter von seinen lehmigen Bestandtheilen gereinigt, war aber bei Regenwetter dennoch triibe. wenn es nach Rom kam. Mit derselben vereinigte sich der Rivus Herculancus, ein sehr klarer Bach, der am 38ten Meilensteine, gegenüber den Quellen der Aqua Claudia entsprang, aber nach dem Einströmen an Güte verlor. Die Länge dieser Leitung betrag 58 M. 700 P., und davon nahmen Kunstbauten über der Erde, Bogen (darunter einige bis zur Höhe von 109 Fuss) und Substructionen 9 M. 400 P. ein. Vor der Stadt wurde das Wasser beider Leitungen in bedeckten Bassins einer neuen Reinigung

<sup>1)</sup> B. 4n. 404. Frontin. d. aquaed. 13, 7.

<sup>2)</sup> Plin, XXXVI, 15, 24, 122 f.

unterzogen und dann durch Druckwerke in höhergelegene Bogen geführt, in denen es sich mit einander vermischte. Bogen endigten hinter den Gärten des Pallas am Esquilin, und dort begann die Vertheilung durch Röhren 1). - Zur Aufsicht über beide Leitungen und zu den nöthigen Dienstleistungen wurde das bisherige Personal der Wasser-Beamten um einen kaiserlichen Freigelassenen als Procurator und eine Familie Caesaris von 460 Mitgliedern vermehrt 2).

Militair-Diplom.

Vom 10ten December d. J. besitzen wir eine von 7 Zeugen beglaubigte Abschrift einer Urkunde über die ehrenvolle Entlas-/ sung (missio honesta) einer Anzahl Trierarchen und Ruderer, welche bisher auf der selt Augustus zu Misenum stationirten, jetzt vom kaiserlichen Freigelassenen Ti. Julius Optatus befehligten Flotten-Abtheilung gedient hatten. Dieselben wurden mit dem Connubium und für sich und ihre Nachkommen mit der Civität bewidmet. Diese Abschrift ist für den "Gemeinen" Sparticus, Dinzenns' Sohn, Dipscurtus Bessus angefertigt, und da sie in Stabiae gefunden wurde, darf man vielleicht annehmen, dass derselbe und mit ihm andere Krieger in jener Stadt angesiedelt wurden. Auch in Velitrae und wahrscheinlich auch zu Neapel hatten unter Claudius Veteranen-Niederlassungen Statt 3).

Claudius krank.

Gegen Ende d. J. verfiel Claudius, der sich sonst im späteren Leben einer festen Gesundheit erfreute, in eine Krankheit: ein Magenleiden verursachte ihm so heftige Schmerzen, dass er selbst sagte, er habe daran gedacht, sich den Tod zu geben. Agrippina wasste auch dies Ereigniss zu Gunsten ihres Sohnes auszubenten: Nero erschien im Senate und gelobte Circus-Spiele für die Genesung des Vaters4).

Syrien.

Der Legat Syrien's hatte über die Händel zwischen Juden und Samaritern (S. 351) an den Kaiser berichtet, und war von Diesem beauftragt, auch die Procuratoren, Cumanus und Felix, zur Verantwortung zu ziehen. Er begab sich, etwa zu Anfang d. J., nach Samaria. Bei den Verhandlungen trat die Schuld der Samariter zwar klar zu Tage, allein Ummldius ward ohne Zweifel durch Rücksicht auf Felix gehindert, die Gegenpartei für schuldlos zu erklären. Er setzte die Entscheidung von Neuem

<sup>1)</sup> Frontin. d. aq. 13 f. 18 ff.

<sup>2)</sup> ib. 105. 116.

<sup>3)</sup> B. 4 n. 405, Suet. Aug. 49. Tac. Ann. 4, 5, Zumpt comm, ep. p. 383 f.

<sup>4)</sup> Suet. Claud. 31. Zonar. 11, 11.

aus, begab sich nach Caesarea, wo die von Cumanus gefangengenommenen (S. 338) Ruhestörer sich befanden, und liess dieselben binrichten. Dann wurden die Parteien nach Lydda zur Schlussverhandlung beschieden, und was hier geschah, kann uns zelgen, in welcher Weise man damals Recht und Gerechtigkeit handhabte. Ohne Zweifel waren die Gewalthätigkeiten von den Samaritern ausgegangen, dennoch liess Ummidius die Juden seine Abneigung hart fühlen: auf Denunciation eines Samariters wurde ein angesehener Jude, Dortus, nebst Anderen als Ruhestörer hingerichtet, und die Hohenpriester Jonathan und Ananias, des Letzteren Sohn, der Stratege Anan, und einige Andere gebunden nach Rom geschickt, sich dort vor dem Kaiser zu verantworten. Von den beiden Procuratoren, die eigenen Gewinnes halber die Unruhen unter den Provinzialen genährt hatten, nahm der Legat den Freigelassenen, um ihn vor Anklage zu sichern, ohne Weiteres unter die Richter auf, und gab seine Entscheidung dahin ab, dass Cumanus, der Tribun Celer und die Hänpter der Juden und der Samariter nach Rom geschickt and dort vom Kaiser gerichtet werden sollten.

Als die Parteien in Rom eintrasen, waren die "Freigelasse- Claudius" nen und Feunde des Kaisers" d. h. Pallas und sein Anhang für die Samariter, als Felix' Unterthanen, günstig gestimmt. Auch Cumanus wusste sich ihr Wohlwollen zu erwerben, und es schien, als ob die Juden allein zur Bestrafung gezogen werden würden. Da gelang es dem jungen Agrippa, seinen Glaubensgenossen die Fürsprache der Kaiserin zu gewinnen, und Agrippina beredete (laudius, die Samariter als Urheber der Uuruhen nicht ungestraft zu lassen. So fiel denn des Kaisers Entscheidung zu Gunsten der Juden aus: Cumanus wurde verbannt, der Tribun ('eler nach Jerusalem zurückgeschickt und dort hingerichtet, und die in Rom anwesenden vornehmsten Samariter, drei an der Zahl,

Entscheidung.

Dieses Urtheil wurde etwa gegen Ende d. J. gefällt. Um Pal-Felix Sith. las, der hlerdurch offenbar verletzt war, zu versöhnen, richtete v. Judaea. der Hohepriester Jonathan an den Kaiser die Bitte, Felix zu seiner bisherigen Stellung die Verwaltung Judaea's zu übertragen, was denn auch gewährt ward.

Ummidins war von Lydda nach Jerusalem gegangen, um Ummid, in sich von dem Zustande der Stadt zu überzeugen; er traf die Jerusalem.

Einwohner in ruhiger Feier des Passah begriffen und kehrte nach Antiochia zurück 1).

Cilicien.

Bald nachher machten die Verhältnisse Cilicien's seine Einmischung nothwendig. Dort waren die Stämme der Cittae aus dem Binnenlande unter Troxobores' Anführung in die Gebirge eingedrungen, welche über dem Meere aufsteigen. Von hier aus hatten sie die Bewohner der Küste und der Städte wiederholt überfallen, Kausleute und Seesahrer geplündert und gemordet, und belagerten jetzt die Stadt Anemurium. Ummidius sandte eine Reiter-Abtheilung unter Curtius Severus gegen ste aus, allein diese vermochte in dem gebirgigen Lande nichts auszurichten. Dagegen gewann Antiochus, König von Commagene und Herr dieser Gegenden (S. 175), die Masse der Citae durch Schmeicheleien, brachte Troxobores durch Verrath in seine Gewalt, Itess ihn nebst einigen anderen Häuptlingen hinrichten und stellte die Ruhe durch Milde wieder her <sup>2</sup>).

Armenien.

Vermuthlich in d. J. wurde Caelius Polllo (S 352f.) aus Armenien abgerufen, und Laelianus, bisher Praefectus Vigilum, an seiner Stelle dorthin gesandt. Dieser Wechsel war für die Wahrung von Rom's Interessen ohne Gewinn, da der neue Praefectus seinen Vorgänger an Geldgier noch übertraf. - Nach Abzug der Parther (S. 354) machte sich Rhadamistus von Neuem zum Herrn des Landes, aber die Härte, mit der er Alle strafte, die sich den Parthern angeschlossen hatten, oder deren Abfall er fürchtete, rief einen allgemeinen Aufstand wider ihn hervor. Schon hatte die erbitterte Menge den Palast umringt, als er sich mit seiner schwaugeren Gemahlin Zenobia zu Rosse setzte und davon sprengte. Bald konnte seine Begleiterin die rastlos fortgesetzte Flucht nicht mehr ertragen; wieder und wieder bat sie den Gatten, er möge ihr den Tod geben und sie so vor sehmählicher Gefangenschaft bewahren, und Rhadamistus, überwältigt bald von Bewunderung und leidenschaftlicher Liebe, bald von Furcht, sie in eines Anderen Hände fallen zu sehen, stiess ihr zuletzt das Schwert in die Brust und übergab ihren Leib den

Zenobia.

Joseph. B. J. H. 12, 6 f. Antq. XX. 6, 2 f. 8, 5. Tac. Ann. 12, 54.
 Vgl. meine S. 28 erwähnte Abhandlung in d. Theol. Stud. and Kritik. 1858 Heft 2 S. 321 ff.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12, 55.

Fluthen des Araxes. Während er dann weiter nach Iberien ellie, gewahrten Hirten Zenobia's Körper auf dem Flusse, zogen sie an's Land, verbanden und heilten ihre Wunde und führten sie nach Artaxata. Von dort brachte man das königliche Weib zu Tiridates, der sie mit allen Auszeichnungen ihres Standes aufnahm 1).

Von Antiochia aus trat Paulus zu Anfange d. J. seine 3te Paulus' 3te Missionsreise au. Dieselbe führte ihn nach Galatien und Phrygien; in den Gemeinden daselbst brachte er vermuthlich den grössten Theil des Sommers zu, und traf gegen Ende d. J. in Ephesus ein, welches er schon im v. J. berührt, und wo Aquila und Priscilla seitdem für das Christenthum gewirkt hatten. (S. 354.) Von ihnen war Apollos, ein Alexandrinischer Jude und bisher Johannes-Jünger, mit dem Evangelium bekaunt gemacht und dann auf seinen Wunsch mit Empfehlungs-Briefen an die Gemeinden Achaja's versehen worden. Als Paulus nun nach Ephesus kam, traf er mit 12 Männern zusammen, die gleichfalls Anhänger des Täufers waren, unterwies sie im Christenthum, taufte sie und wandte sich dann 3 Monate lang mit seiner Predigt an die Juden, denen er schon früher füchtig bekannt geworden war<sup>2</sup>).

In Britannien setzten die Silnres (S. 355) den kleinen Krieg Britannien. mit Glück fort. Sie schnitten 2 Cohorten Römischer Hülfstruppen ab, welche die Habsucht ihrer Befehlshaber zu einem unvorsichtigen Raubzuge veranlasst hatte, vertheilten Gefangene und Beute an andere Stämme und gewannen diese, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. In Folge dieser aufreibenden Kämpfe starb Ostorius Scopula, und A. Didius Gallus (S. 259, 327). "ein Mann, reich an Jahren wie an Ehren", wurde zu seinem Nachfolger bestellt. Eilends begab er sich auf seinen Posten. allein noch vor seiner Ankunft liess sich Manlius Valens mit seiner Legion von den Silurern schlagen, und dieser Sieg erhöhete das Selbstvertrauen der Britten in dem Grade, dass Didius ihnen in Person entgegenrücken und sie zurücktreiben musste. Während seiner 5 j. Verwaltung stellte sieh der Legat nicht sowohl die Ausdehnung des Gebietes als die Organisirung des bisher Eroberten zur Hauptaufgabe. Desshalb wurden nur wenig

in the state of th

<sup>1)</sup> Dio 61, 6. Tac. Ann 12, 51. 2) Act. Ap. 18, 23-19, 14.

nene feste Plätze angelegt, sondern vielmehr durch Bündnisse mit einheimischen Fürsten der Romanisirung des Landes vorgearbeitet. Schon vorher waren Cogidumnus und Venutius zu Rom in ein Vasallen-Verhältniss getreten, und innere Zerwürfnisse, die jetzt im Reiche des Letzteren eintraten, führten zu einer directen Einmischung der Römer.

Innere . Kriege.

Venutius' Gemahlin, die Briganter-Fürstin Cartismandua, hatte sich bald nach Caractacus' Auslieferung (S. 337) mit ihrem Gatten überworfen, dessen Bruder und Verwandte getödtet und darauf seinem Waffenträger Vellocatus Hand und Krone gegeben. Seitdem rief der kriegserfahrene Venutius die Britten zum Kampfe gegen das herrische Weib und gegen Rom anf: ein Theil der Briganter schloss sich ihm an, und Römische Cohorten und eine Legion unter Caesius Nasica mussten zu Cartismandua's Schutze in das Briganterland einrücken. Es kam zn einem hestigen Kampse, dessen Ausgang Ansangs schwankend. zuletzt glücklich für die Römer war 1). Vermuthlich nannte sich Cland, Lioy, Claudius in Folge dessen Imp. XXVII, und da wir wissen, dass er am Iten Angust und am 10ten December diesen Titel führte, so lässt sich hiernach der Juli als die Zeit des erwähnten Gefechtes annehmen.

XXVII.

Am Iten Januar d. J.

896 n. R. E. 53 n. Ch. G.

Die Coss, traten D. Junius Silanus Torquatus und O. Haterius Autonings das Consulat an. Der Erstere war ein Bruder des im J. 48 gestürzten kaiserlichen Eidams (S. 303) und rühmte sich von mütterlicher Seite der geraden Abstammung von Augustus<sup>2</sup>). Haterius stammte aus einer alten Senatoren-Familie. Sein Grossvater, Quintus hatte sich unter Augustus durch ausserordentliche Rednergabe, sowie unter Tiberius durch niedrige Schmeichelei hervorgethan; er war Consul gewesen, und, gegen 90 Jahre alt. im J. 26 gestorben 3). Aus der Ehe mit Vipsania, der Tochter Agrippa's und der jüngeren Marcella, hinterliess er einen Sohn,

Table 1, some street of the st

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 40. Bist. 3. 45. Agr. 14. vgl. Ann. 14, 29,

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 12,58. 15, 35. Dio 62,27. Beil. I. II.

<sup>3)</sup> Sen. exc contr. 4 p. 414. Tac. Aun. 1, 13, 2, 33, 3, 57, 4, 61. Euseb. Chron. 11, p. 157.

Decimus, welcher im J. 15 das Tribunat bekleidete, 2 Jahre später wegen seiner Verwandtschaft mit Germanicus bei der Bewerbung um die Praetur begünstigt und im J. 22 Consul wurde. Als solcher hatte er, wie er überhanpt bemüht war, sich bei eigener sittlicher Verworfenheit durch nichtswürdige Anklagen die Gnnst des Kaisers zu erhalten, vermuthlich wesentlichen Theil an dem S. 221 erwähnten Senats-Beschlusse bei Livia's Erkrankung 1). Solche Ergebenheit des Vaters und Grossvaters trugen ausser der Verwandtschaft mit Agrippina jetzt wesentlich dazn bet, dass O. Haterius Antoninus, obwohl er im Rufe eines Verschwenders und Erhschleichers stand, zum Consulate erhoben wurde 2).

Claudius war zwar von seiner Krankheit (S. 362) genesen, Agrippina. doch konnte man sich kaum verhehlen, dass seine Tage gezählt seien. Um so mehr eilte Agrippina, ihrem Sohne den Thron zu sichern. Nero war im letzten December in das 16te Lebensjahr getreten, seine Verlobte, Octavia, zählte etwa 12 Jahre. In dlesem Alter hatte Agripplna selbst (S. 302) sich vermählt: wesshalb sollte sie also die Heirath ihres Sohnes noch länger verschieben?

Hinm.

Wieder musste der junge Fürst als Redner und Schutzherr von Bedrängten sich zeigen. Ilium, der Mutter Rom's, ward diesmal sein mächtiges Fürwort zu Theil. In griechischer Rede ging er auf die Urgeschichte des Reiches und Aeneas, den Ahnherrn des Julischen Geschlechtes. zurück, und stellte den Antrag, lliom von allen Staatslasten frei zu erklären. gewährte seinen Wunsch und liess während der Verhandlung als geschichtliches Document ein griechisches Schreiben verlesen, das Rom's Senat und Volk einstmals an den König Seleueus gerichtet hatte, und in welchem Diesem nur dann Freundschaft und Bündniss versprochen war, wenn er die Ilienser, Rom's Blutsverwandte, von allen Lasten befreie<sup>3</sup>).

Nicht lange nachher ward Nero's und Octavia's Vermählung Nero heiravollzogen, - ,, auch hierdurch sollte sich jener als Mann zel- thet Octagen!" - Dann' feierte der Thronfolger die Spiele, die er jüngst

1 DES 1970 STILL

<sup>1)</sup> Tac-Ann. 1, 77, 2, 51, 3, 52, 49, 6, 4. Dio Cons. Verz. 57,

<sup>(2)</sup> Tac. Ann. 12, 58, 13, 34. Sen. d. henef, 6, 38, 4. Phlegon, mir, 7, Beil. I.

<sup>3)</sup> Suet. Claud. 25. Ner. 7. Tuc. Ann. 12, 58.

für des Vaters Genesung gelobt hatte, - Wettrennen und Thierhatzen. - mit grossartiger Pracht, und erlangte für Apamea Cibotos (S. 180), das durch ein Erdbeben zerstört war, einen Erlass der Abgaben auf 5 Jahre 1).

Agrippina rin.

Feners-

brunst.

Seltdem zeigte sich Agrippina immer unverhohlener als Herrsche- Herrscherin: bei öffentlichen Verhaudlungen, wie bei Audienzen fremder Gesandten nahm sie an der Seite des Kaisers Platz, und nur der Umstand, dass sie neben, nicht auf dem Amtssitze sass, bekundete, dass sie die Herrschaft der Welt noch nicht mit ihm theile. Auch als eine heftige Feuersbrunst damals im Stadtheil Aemiliana wüthete, bei der, wie es scheint, der Tempel der Felicitas mit der Venus-Statue des Praxiteles, und der von Fabius Pictor im J. 450 (304) gemalte Salus-Tempel untergingen, begab sich Agrippina mit ihrem Gemahie auf den Schauplatz der Zerstörung. - Uebrigens vermochte man lange nicht, des Feuers Herr zu werden: Claudius blieb 2 Nächte im Diribitorium auf dem Marsfelde, und liess, da die Soldaten und kaiserlichen Dienstleute (Familiae S. 362) ermatteten, die Plebs urbana aus allen Quartieren zu sich rufen und forderte sie, unter Hinweis auf die vor ihm hingestellten Geldkisten, durch das Versprechen einer angemessenen Belohnung zur Hülfsleistung auf 2).

Agrippina's

Dennoch fehlte immer noch viel, um Agrippina die Reichs-Stelling, nachfolge ihres Sohnes als gesichert zu verbürgen. Das zeigte sich bei Gelegenheit der Verurtheilung des reichen T. Statilius Taurus. (S. 249.) Derselbe war nach seinem Cousulate mit der Taurus †. Verwaltung Africa's betraut gewesen und jetzt von dort zurück-Agrippina begehrte nach dem Besitze seiner prächtigen Gärten, und beschioss desshalb ihn zu verderben. M. Tarquitius Priscus, Legat des Proconsul's, ward gewonnen. Klage gegen ihn zu erheben. Dieselbe lautete auf Erpressungen und hauptsächlich auf magisches Treiben; Statilius gab sich selbst den Tod, bevor der Spruch des Schates erfolgte, und Dieser setzte trotz Agrippina's Gegenbemühungen beim Kaiser die Ausstossung des Anklägers aus seiner Mitte durch3).

<sup>1)</sup> Zonar, 11, 11. Suet. Claud. 27, Ner. 7, Tac. Ann. 12, 58.

<sup>2)</sup> Dio 60, 33. Zonar. 11, 11. Suet, Claud. 18. Plin. XXXIV. 8, 19, 69 XXXV. 4, 7, 19.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. 12, 59, Eckh. 2 p. 402.

Dieser Widerspruch des sonst so willfährigen Senates und die selbstständige Entscheidung des sonst von seiner Gemahlin stets abhängigen Fürsten zeigten deutlich, dass ein anderer Einfluss den Agrippina's zu überwiegen begann. Offenbar ging derselbe von Einem der Freigelassenen aus, und wie es nicht zweifelhaft sein konnte, dass es sich um Britannicus' Erhebung gegen die Ansprüche Nero's handelte, so wenig verkannte Agrippina, das ihr bisheriger 1) Verbündeter Narcissus der geheime Gegner ihrer Pläne sei. Bald fand sich Gelegenheit, Claudlus mit Anschuldigungen wider ihn zu bestürmen.

Die weiteren Arbeiten am Fuciner-Tunnel (S. 360) waren beendigt, und an die Eröffnung des Werkes schlossen sich neue Festlichkeiten. Brücken waren in den See hinein gebaut; auf denselben ward ein Gladiatoren-Gefecht abgehalten, und über der Stelle des Durchstiches war ein Mahl für den Kaiser angerichtet. Alles ging glücklich von Statten, bis nach Beendigung des Kampfes der Durchstich erfolgte. Da ergoss sich das Wasser des See's mit unerwarteter Hestigkeit in die Oessnang und riss die Felsdecke zunächst über derselben mit sich fort, so dass man die Erschütterung weithin verspürte, und das Krachen und Getöse Alle mit Schreck und Entsetzen erfüllte. Wiewohl keine ernstliche Gefahr drohete, und der Zweck des Unternehmens, die Trockenlegung2) des Seegrundes, erreicht war, so suchte Agrippina doch des Kaisers augenblickliche Bestürzung Sie beschuldigte Narcissus. zum Verderben ihres Feindes auszubenten. Narcissus, er habe die Baugelder unterschlagen und jenen Ein- u. Agripp. starz veranlasst, um hierdurch einer Untersuchung zu entgehen. Doch so ängstlich Claudius sonst war, und so leicht er sich zur Bestrafung eines angeblichen Vergehens treiben liess: diesmal verhallten Agrippina's Worte wirkungslos. Wir dürfen kaum zweiseln, er hatte erkannt, was seinem eigenen Sohne von Seiten der Stiefmutter bevorstand, und erwartete, wie einst unter Caligula, still in sich gekehrt die Zeit, wo er die geheimen Gedanken seines Inneren der Welt erschliessen könne. In solchem Sinne wirkte Narcissus auf den Gebieter: er entrollte vor dessen Blicken ein Gemälde von Agrippina's Herrschsucht, Entwürfen und Hoffnungen, und wenn die Stellung der Kalserin auch

Fucinus.

<sup>1)</sup> Zonar. 11, 10. 2) exsiccavit Hieronym. b Orell ad Tac. Ann. 12.56,

äusserlich dieselbe, wie vorher, blieb, so hoffte der Freigelassene doch sicher, ihr Messalina's Loos zu bereiten 1). Zu dem Ende suchte er Britannicus an sich zu fesseln; "ein Stirnschauer" wurde über die Zukunft des Knaben befragt, und obwohl dessen Spruch seinem Spielgefährten Titus den Thron verhiess, Ihm selbst jede Aussicht auf denselben versagte<sup>2</sup>), so unterliess Narcissus Nichts. um Claudius' Liebe zu seinem Sohne zu beleben, damit er in Letzterem wenigstens ein hülfreiches Werkzeug zum Sturze der Feindln besitze.

SCtum üb. v.d. Procur.

Von anderweitigen EreignIssen d. J. ist ein Senatusconsuld. Appellat. tum zu erwähnen, welches auf Claudius' Wunsch die Appellation von den richterlichen Erkenntnissen der kaiserlichen Procuratoren an andere Beamte, oder an den Kaiser selbst für unstatthaft erklärte 3).

Julius

Der Rhetor Julius Gallicas (Junius Gallio S. 318) fand durch eine Galliens † plötzliche Zornesaufwallung des Fürsten seinen Tod. Eine Rede, welche er vor Claudius hielt, erbitterte denselben so, dass er Befehl gab, ihn in die nahe Tiber zu werfen. Das Andenken dieser Gewaltthat wurde durch ein Witzwort des berühmten Rechtsanwaltes Cn. Domitius Afer (S. 327) der Nachwelt er-Es bat ihn nämlich Jemand, dessen Sachwalt der der Gemordete gewesen, seinen Process zu übernehmen, und seine Antwort: "Wer hat dir gesagt, dass ich besser schwimme als Jener?" erregte allgemeines Anfsehen4).

Judaea.

Zum Statthalter Judaea's wurde auf Jonathan's Bitte (363) Fellx bestellt, der bisher Samaria verwaltet hatte. Wol gleichzeitig gab Claudius - das 12te Jahr seiner Regierung war schon vollendet, also nach dem 24ten Januar d. J. - dem jungen Agrippa statt seines bisherigen Fürstenthums Chalcis die Tetrarchie des Philippus, d. h. Batanaea, Trachonitis und Ganlanitis, und die Herrschaften des Lysanias (Abilene) und Varus zu Lehen.

Agrippa.

Agrippa verliess Rom und trat die Regierung seines nenen Reiches an. Seine erste Sorge war den Familien-Angelegenheiten gewidmet. - Von seinen Schwestern wurde die 19j. Ma-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 57. Dio 60, 44. 3) Tar. Ann. 12, 60. Suet. Claud. 12. Snet, Claud, 32, Dig. II. 15 fr. 8 § 19, I. 16 fr. 9 \$, pr.

<sup>2)</sup> Suet. Tit. 2.

<sup>4)</sup> Dio 60, 23, Zonar. 11, 10.

riamme (S. 243) an Archelans, Chelcias' Sohn, verheirathet. Die 15j. Drusilla war mit Epiphanes, Sohn des Fürsen Antiochus von Commagene, versprochen gewesen, allein da Dieser die früher zugesagte Annahme der jüdischen Religion und der Beschneidung verweigerte, ward das Verlöbniss aufgehoben, und Aziz von Emesa erhielt, nachdem er die Erfüllung jeuer Bedingungen zugesagt hatte, Drusilla zum Weibe 1).

u. Izates.

Etwa um diese Zeit entstand ein Conflict zwischen Vologeses Vologeses und Izates von Adiabene. (S. 354, 244 ff.) Nämlich der Uebertritt des Letzteren zum Judenthum hatte seinen Bruder Monobazus und andere Verwandte veranlasst, eln Gleiches zu thun. Grossen des Reiches, hiermit unzufrieden, warteten auf eine Gelegenheit, sich ihres Herrscherhauses zu entledigen. Schon vorher hatten sie den Araberfürsten Abias zu einem Einfalle in Adiabene veraulasst, und als Izates demselben mit bewaffneter Macht entgegenrückte, verliessen ihn die Verräther in schimpflicher Flucht. Dennoch war der König Sieger geblieben, hatte Abias gefangen genommen und harte Strafen über die trenlosen Grossen verhängt. Jetzt hatte Vologeses den Partherthron bestiegen, und sofort baten ihn die Missvergnügten Adlabene's, sie von einem Herrscher, der von der Weise der Väter abgewichen und sich fremden Sitten zugewandt habe, zu erlösen und ihnen einen Parther zum Könige zu geben. Vologeses verlangte von Izates die Ablegung der ihm einst von Artabanus (S. 245) verliehenen Auszeichnungen und rückte, als Jener dies ablehnte, an den Grenzfluss zwischen Medien und Adiabene vor. Ihm gegenüber lagerte sich Izates, nur von 6000 Reitern umgeben, aber dennoch entschlossen, für seine Unabhängigkeit zu kämpfen. Schon war Vologeses im Begriff, seinen Gegner anzugreifen, als er von einem Einfalle der Daher und Saker in Parthien benachrichtigt ward und in Folge dessen umkehrte. - Seitdem blieb Izates unangefochten im Besitze seiner Herrschaft. Als er nach 24j. Regierung starb, wurde er gleich seiner Mutter Heiena in der Nähe Jernsalem's begraben, und sein Bruder Monobazus folgte ihm auf dem Throne, obwohl er Söhne hinterlassen hatte 2).

<sup>1)</sup> Joseph. B. J. H. 12, 8, Antg. XX. 7, 1,

<sup>2)</sup> Joseph. Antq. XX.4, 1 ff. B. J. VI. 6, 4,

Paulus in In Ephesus fand Paulus' Predigt (S.365) zu Anfang d. J. Wi-Ephesus, derspruch von Seiten der Juden, und da Diese Neigung zeigten, den Streit zu einem öffentlichen Tumulte zu machen, schied der Apostel mit seinen Anhängern aus der Synagoge und lehrte fortan täglich in der Schule des Tyrannus. Dieser Wirksamkeit theils in Ephesus, theils in den umliegenden Landschaften lag Paulus 2 Jahre - also bis zum Frühling d. J. 55, - hindurch ob. "Alle, die in Asia wohnten, Juden und Griechen, vernahmen das Wort des Herrn", grosse Wunderzeichen und Krankenheilungen wurden durch den Apostel verrichtet, aud wir dürfen annehmen, dass die Anzahl der Glänbigen in diesen Gegenden nicht geringe war. Zugleich sind wir auch im Stande, in das magische Treiben zn Ephesus einen Einblick zu thun. Herumziehende Jüdische Exorcisten, die 7 Söhne des Hohenpriesters Skeuas, nahmen dort unter Anrufung des Namens Jesus Geisterbeschwörungen vor. allein der Dämon, den sie austreiben wollten, ward ihrer Herr und machte sie sammt ihrer Kunst elend zu Schanden. In Folge hiervon sank die Magie in solche Missachtung, dass man Zauberschriften, 2000 Louisd, an Werth, öffentlich verbrannte 1).

Cos

Für die Insel Cos beantragte der Kaiser die Befreiung von allen Abgaben. Sein Leibarzt Xenophon, ein Anhänger der Coischen Arzneischule, war von dort gebürtig, und seine Bitte hatte Claudius veranlasst, jenen Antrag zu stellen und in einer Rede. voll antiquarischer Gelehrsamkeit, den Vätern zu empfehlen.

Byzanz.

Von Byzanz erschien eine Gesandtschaft im Senate und bat in einer Rede, welche die gesammten Beziehungen zwischen ihrer Stadt und dem Reiche zum Gegenstande hatte, um Milderung der Abgaben. Claudius unterstützte ihr Gesuch, und der Senat bewilligte 5j. Erlass der Steuern2).

Am Iten Januar d. J.

807 n. R. E. 54 n. Ch. G.

traten M. Asintus Marcellus und Manius Acilius Aviola das Consulat Die Coss. an. Jener war des berühmten Asinius Pollio (S. 261) Urenkel und galt bis auf seine Liebe zum Gelde für einen achtbaren Mann. Acllius' Grossvater, Manius, war im J. 721 (33) Cos. suff. gewesen, und hattte das Unglück gehabt, scheintodt dem

<sup>1)</sup> Act. Ap 19, 10-20. Corinth. I. 16, 9. 2) Tac. Ann. 12, 61 ff.

Scheiterhaufen übergeben zu werden, und erst dann zum Bewusstsein zurückzukehren, als dieser schon in hellen Flammen stand, so dass man ihn nicht mehr retten konnte. Sein Vater hatte im J. 21 als Legat in Gallien gute Dienste geleistet, den Aufstand des Sacrovir und Florus zu unterdrücken, und war unter Caliguia Proconsul von Asia gewesen. Unser Manius hatte unter Claudius die Quaestur bekleidet und verwaltete später gleichfalls Asia. — Einer von den Coss. suff. d. J. scheint Vipstanus Gallus gewesen zu sein 1).

Bedenkliche Vorzeichen verkündigten seit Anfang d. J. der Prodigien. Hanptstadt, dass Rom's Geschicke einem Wendepunkte entgegengingen. Feldzeichen und Zelte der Soldaten umleuchteten feurige Flammen; blutiger Regen fiel; auf die Spitze des Capitol's liess sich ein Bienenschwarm nieder; allerlei Missgeburten von Menschen und Thieren, darunter ein Schwein mit Habichtskrallen, erregten Entsetzen; Drusus' Denkmal (S.72) ward vom Blitze getroffen; der Tempel des Jupiter Victor that sich von selber auf; unter den Beamten des Staates wüthete der Tod und raffte in wenig Monaten einen Quaestor, einen Aedil, einen Tribunen, einen Praetor und einen Consul hinweg; und zuletzt stelgerte das Erschelnen eines Cometen die bange Erwartung auf's Höchste<sup>2</sup>).

Ausser diesen allgemeinen Unheilsboten gab es für Agrippina Claudius u. noch andere Vorzeichen, welche deutlich zeigten, dass Narcissus <sup>Agrippina</sup>. seinen Plan, ihren Sturz allmählig, aber sicher herbeizuführen,

beharrlich und wirksam verfolgte. Eines Tages hatte Claudius eine Ehebrecherin verurtheilt; Abends bei Tafel lobten die Freigelassenen seine Entscheidung, und der Kaiser, dessen Herz der Wein erschlossen hatte, äusserte darauf, auch ihm habe das Geschick lauter unzüchtige, aber nicht straflose Gattinnen beschieden. Ferner hatte er Britannicus, als Dieser ihm in den Weg kam, mit Inbrunst umarmt und zu ihm die Worte gesprochen, "er möge nur gross werden, er solle von ihm Rechenschaft über alles Geschehene empfangen," und dabei den griechischen Vers eitirt: "Wer die Wunde schlug, wird sie auch

Sen. Ind. 1, 1. Snet. Claud. 45. Tac. Ann. 12, 64, 14, 40, 3, 41.
 Momms. 697. Val. Max. I. 8, 12, Plin. VII. 52, 53, 173. B. 4n, 152.
 167. 405b. Murat. 666, 5. Eckhel 2 p. 517, 539.

Tac. Ann. 12, 64. Snet. Claud. 46. Dio 60, 35. Plin. 11. 25, 23, 92.
 Sen. quaest. nat. VII. 17, 2.

heilen." Noch mehr, er hatte bestimmt, der Knabe, dessen Körper seinen Jahren vorangeeilt war, solle die Toga virilis anlegen, "damit endlich das Römervolk einen echten Kaiser habe 1)." Wer Claudius kannte, wusste, dass er im Stillen Vorbereitungen traf, Agrlppina zu stürzen, Nero vom Throne auszuschliessen und seinem Sohne die Reichsnachfolge zu sichern. Allerdings machte er bald nachher ein Testament, in welchem er den Stiefsohn zum Thronfolger ernannte, und liess dasselbe von allen Beamten mit ihren Siegeln versehen<sup>2</sup>): aber offenbar bezweckte dieser Schritt nichts anders, als Agrippina sicher zu machen, damit das gefürchtete Weib nicht einen offenen Kampf beginne, in welchem Claudius seiner Niederlage sicher war.

Agrippina verkannte weder den Sturm, der gegen sie her-

Agrippina's Pläne.

Domitia Lepida †.

aufzog, noch war sie um Mittel und Wege, demselben zu begegnen, in Verlegenheit: Narcissus musste beseitigt, Claudius gemordet, und Nero auf den Thron erhoben werden. Ihre Streitkräfte reichten aus, dies Alles zu vollführen, allein bevor sie an's Werk ging, musste sie eine nahe Verwandte, ihre Schwägerin, verderben, wenn sie anders nicht Gefahr laufen wollte, die Herrschaft, das Ziel ihres langjährigen Strebens, deren Hände fallen zu sehen. Domita Lepida war Nero's Pflegerin während seiner zarten Kindheit gewesen (S. 304) and hatte seitdem durch schmeichelnde and freigebige Zärtlichkeit den Knaben um so mehr an sich gefesselt, als Agrippina's hartes und herrisches Wesen ihn abstiess. Dazu stand sie als Tochter Antonia's und als Enkelin von M. Antonins und Augustus' Schwester, Octavia, in nächster Nähe des Thrones, und ihre Schönheit, ihr Reichthum, ihr rücksichtsloser und gewalthätiger Sinn riefen die Besorgniss wach, sie werde sich durch jedes Mittel der Zuneigung ihres Neffen zu versichern wissen und so die Früchte von Agrippina's Bemühungen erndten. Alsbald ward Anklage wider die gefürchtetete Nebenbuhlerin erhoben: sie sollte Zaubermittel gegen des Kaisers Gemahlin angewandt haben, um deren Tod herbeizuführen, und Italien's Rnhe stören, indem sie ihre Sclaven in Calabrien zügellos schalten lasse. Nero selbst trat als Zeuge gegen die Tante auf, und der Tod ward über sie als Strafe verhängt3).

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 12, 64. Suet. Claud. 2) Suet. Claud. 44. Tac. Ann. 12, 69. 43. Dio60, 34.61, 1. Zonar. 11, 11. 3) Tac. Ann. 12, 64f. Suet. Ner. 7.

Vergebens hatte Narcissus Alles aufgeboten, die Verurthei- Narcissus. lung der Angeklagten zu hintertreiben. Er konnte sich nicht verhehlen, dass dieser Sleg Agrippina's die Gefahr eines Anschlages auf Claudius näher rücke, und des Kaisers Tod, das lag zu Tage, musste, mochte Nero, mochte Britannicus den Thron besteigen, seinen eigenen Untergang herbeiführen. So widmete er fortan sein Leben der Hut des Fürsten und klammerte sich, während er im Stillen die Hoffnung nährte, Agrippina durch ihr Verhältniss zu Pallas in ähnlicher Weise, wie einst Messalina durch Silius' Heirath zu stürzen, mit der ängstlichen Hast eines Ertrinkenden an Britannicus an. Bald hob er zu den Göttern. bald zu dem Knaben die Hände empor und flehte, er möge ein Jüngling werden, die Feinde des Vaters verscheuchen, ja auch die Mörder der Mutter als Opfer der Rache fallen lassen.- Unter solcher Sorgenlast erlag Narcissus' Körper: er ward von Podagra befallen, und Agrippina wusste es dahin zu bringen, dass Claudius ihn die Bäder von Sinuessa an der Grenze Campanien's besichen hiess.

So war des Herrschers trener Wächter entfernt, und Agrip- Agr. gegen pina säumte nicht, die Gelegenheit zur Ermordung ihres Gatten Claudins. zu benutzen. An bereiten Werkzeugen fehlte es ihr nicht; ihr Entschluss, Gift anzuwenden, stand fest; nur darüber schwankte sie noch, welche Art Gift sie am sichersten zum Ziele führe: ein schnellwirkendes musste aller Welt ihr Verbrechen offenbaren, ein langsam aufreibendes konnte Claudius erkennen lassen, wer seinen Tod verursacht habe, und ihn zu entscheidenden Schritten für Britannicus drängen. So entschied sie sich für ein Mittel, das nicht auf der Stelle tödtete, aber die Krast des Geistes zerstörte. Die Giftmischerin Locusta, seit lange im Dienste der Herrscher und vor Kurzem verurtheilt, musste den gewünschten Trank bereiten, und der Verschnittene Halotus, der dem Kalser die Speisen zu reichen und vorzukosten hatte, wurde zur Hülfsleistung bei der verbrecherischen That gewonnen.

Alles dies ward zu Anfang October in's Werk gesetzt. Claudins selbst, so urtheilte man wenigstens nach dem Erfolge. schlen sein nahes Ende zu ahnen: Bei einem Opfer, welches er im October darbrachte, fand man das Opferthier oline Leber; in der letzten Senatssitzung, der er beiwohnte, liess er an seine Söhne die ernste Mahnung zur Eintracht ergehen und empfahl

Belder Jugend den Vätern mit bittenden Worten; als er das letzte Mal zu Gericht sass, erklärte er, er sei am Ende seiner sterblichen Laufbahn angelangt, und wiederholte, als die Zuhörer dagegen Einspruch erheben, diese Worte mehrmals; auch hatte er für November und December noch Niemand zum Consulate bestimmt.

Claudius +.

Am 12ten October wurde zur Erinnerung an Augustus' glückliche Heimkehr aus den überseeischen Provinzen und an die Errichtung des Altars der Fortuna redux 1) im J. 735 (19) ein Staatsfest begangen. Auf der Burg des Capitol's nahmen Claudius und Agrippina Theil an dem Festschmause der Priester. Halotus trug ein Gericht Pilze, des Kaisers Lieblingsspeise, auf. Der grösste und schönste derselben barg das verhängnissvolle Gift. Agrippina nahm von den kleineren, Claudius langte begierig nach der todtbringenden Frucht. Bald wurde er still und sank unter heftigen Schmerzen zu Boden. Man hielt dies für Wirkung des reichlich genossenen Weines und schaffte ihn in Ohne Bewusstsein und Sprache lag er die ganze Nacht da, bis die Natur zuletzt dem überfüllten Körper Luft machte. Da fürchtete Agrippina, er möge sich des tödtlichen Trankes entledigen und rief den Arzt Xenophon, den sie gleichfalls gewonnen hatte, herbei. Von ihm erhielt der Kranke ein schnellwirkendes Gift, entweder in einem Brei, der den leeren Magen füllen, oder in einem Klystier oder mittels einer Feder, welche die Entleerung beschleunigen sollten, und endete so den langen Todeskampf 2).

Unterdessen wurde der Senat berufen und von der Erkrankung des Kaisers in Kenntniss gesetzt, und Consuln und Priester brachten feierliche Gelübde für die Genesung des schon Entseelten dar. Mit ungeduldiger Angst erwartete Agrippina den Anbruch der Mittagsstunde, die nach dem Spruch der Chaldaeer zur Vollführung des Thronwechsels die geeignete war. Bis dahin galt es, den Tod des Kaisers geheimzuhalten und seine Kinder den Blicken der Welt zu entziehen. Gleich Anfangs hatte sie dleselben zu sich gerufen und klammerte sich, als erliege

<sup>1)</sup> Kal. Amit. Momins. J. N. 5750.

<sup>2)</sup> Plin. XI. 37, 73, 189. Sen. lad. 3, 4. Sact. Claud. 44, 46. Tac. Ann. 12, 66 f. Dio 60, 34. Zonar. 11, 11. Juven. 5, 147. Schol.

sie dem Schwerze und bedürfe eines Trostes, mit krampfhaften Umarmungen an Britannicus, "des Vaters echtes Ebenbild," wie sie ihn nannte. Während sie durch solche Mittel die drei Kaiserkinder im Zimmer festhielt, waren alle Eingänge des Palastes mit Wachen besetzt. Von Zeit zu Zeit meldete man den Truppen, um ihre Hoffnung zu nähren, es gehe besser mit dem Kaiser, und um dem Volke gleichen Glauben einzuflössen, rief man Comöden in den Palast und führte sie selbst in das Zimmer des Todten 1).

Endlich erschien die Mittagsstunde. Die Thore des Palastes Nero Kaiöffneten sich. Nero, begleitet von dem Oberbesehlshaber der Garde. trat hinaus und ging auf die wachthabende Cohorte zu. Burrus zeigte derselben den Tod des Kaisers an und stellte ihr den 17j. Jüngling als neuen Herrscher vor. Mit lautem Rufe als Imperator begrüsst, stieg Dieser darauf in eine Sänfte und begab sich in die Kaserne der Garden. Burrus, die anwesenden Obersten und angesehenen Freigelassenen folgten dorthin. Kaum hatten sie sich entfernt, so wurden unter den Truppen einzelne Stimmen vernehmbar, die nach Britannicus fragten, doch fand sich Niemand, der Neigung oder Ansehn genug gehabt hätte, als Versechter dieses Prinzen aufzutreten, und so verhalte jene Frage erfolglos. Als Nero in die Kaserne kam, hielt er an die Garden eine kurze Ausprache, die Seneca, wie man sagte, zu diesem Zwecke versasst und ihm einstudirt hatte, und versprach ihnen zum Schlass ein Geldgeschenk, wie sie es bei Claudius' Thronbesteigung empfangen hatten. Die Krieger antworteten mit dem Rufe: "Imperator!" und der Senat, in dessen Sitzung der junge Fürst sich hierauf begab, zögerte nicht, ihm alle Titel und Würden zu ertheilen, welche dem Träger der Krone die gesetzliche Weihe verliehen 2).

Sen. Iud. 4, 2. Suet. Claud. 45. Tac. Ann. 12, 68. Aurel. Vict. d. Caes. 4, 13.

Joseph. Antq. XX. 8, 1. B. J. II. 12, 8. Suet. Ner. 8. Tac. Ann. 12, 69, Dio 61, 3.

## Nachträge und Berichtigungen.

-1. 00 0 0 40 5 ,000 9 10 3

The View Revenue

```
S. 12 Z. 2 v. u. ff. streiche ,,und zu Anfang" - "geschieht."
- 38 - 10 v. u. Theolog. Stud. und Kritiken 1858 H. 2 S. 321 f. - 67 - 8 v. o. Marcus st. Gaius.
- 72 - 2 v. u. Auch in Caesarea stand ein Thurm des Drusus. Jo-
             seph. Antq. XV. 9, 6. B. J. I. 21, 6.
- 78 - 2 - Gemahls der Marcella st. der Marc.
- 90 - 9 v. o. am 7ten Juni st. Januar.
- 92 - 16 - Quinctilius Varus, Sohn der Claudia Pulchra, und
                mit einer Tochter Agrippina's verlobt oder ver-
                  mählt, (Sen. contr. 1, 3 p. 97) und dann u. s. w.
  92 Anm. 5. Dio 58, 1. Plin. VIII. 40, 61, 145. - Anm. 7. Plin.
                XIV. 6, 8, 59.
S. 94 Z. 14 v. o. Einer von Sejan's Sohnen ist Aelius Gallus. Tac. 5, 8.
-102- 2 v. u. ff. Wiederholung von S. 94 Z. 5 v. u. ff.
              Sex. Quinctilius Varus
 -122
              Praet. 697(57) Procos. v. Hisp. ulter.
              Sex. Quinct. Var. Quaest. 705(49) † 712(42.)
Clodia - P. Quinct. Var. Cos. 741(13) Quinctilia - L. Nonius.
            Procos. Afr. 747(7) Syr.
            748/50(6/4)Germ. 7 + 9.
                                  L. Nonius Asprenas. ? Sex Nonius
                                    Cos. 6. M. 4263. Quinctilianus
Borghes, oss. num. dec. 6, 5. Giorn. Arcad. X.V p. 57 ff.
                                                       Cos. 8. Fischer
- 137 - 9 v. u. 735(19) st. 19.
                                                          S. 437.
          3 - o. acht silberne st. silberne.
- 176 - 8 - u. war Letzterer vielleicht st. sch. L. gew. z. sein.
- 200 Anm. 1. Philolog. XI. 4 S. 672 ff.
- 205 Z. 15 v. o. Scribonianus' st. Vinicianus.
- 239 - 5 - u. streiche: "statt" u. "zu einem Gladiatorenspiele."
```

## Beilage VII. Die Flavii Vespasiani.





## Beilage IV. Die Vinicii.

Borghesi Annali XX p. 236 f.





<sup>†)</sup> Vielleicht erklärt sich der Beiname Frugi bei dem Cos, d. J. 27 so am einfachsten.



Beilage II. Die Aemilii Lepidi.



# Viertes Buch.

Urkunden zur Geschichte des Drusus und seiner Familie.



Die Citate hinter den Münzen, wie 2 p. 182 beziehen sich auf Eckhel doct. numm, die Zahlen hinter den tateinischen Inschriften auf das Werk von Orelli und Henzen, die hinter den griechischen Inschriften auf das Corp. Inscr. Graec. — G. — Gruter. — F. — Fabretti; — M. — Mommsen Inscr. Neap. — Mur. — Muratori; — Mar. — Marini Atti dei frat. Arv. — Mi. — Mionnet descr. d. med

## 1. Octavia, Augustus' Schwester.

- М. Аминов. Охивиа. Сар. jug. Ant. laur. et Oct.) (Код-сотсуга гораном. Фідоная. Naris. AE. II. 2 р. 182.
- 2) M. Ant, imp. cos. des. Illvir r. p. c. Duo cap. jug., quorum anterius est Ant., posterius juvenile Octaviani, quibus adrersum est tertium muliebre, Octaviae, nud. )( M. Oppius Capito prop. praef. class. Navis c. velu, infra P et triquetra. AE. l. — 6 p. 56. Cavedoni Annali XXII. p. 168.
- M. Ant. imp. cos. desig. iter. et ter. Illvir r. p. c. = 2. )( = 2.
   AE. m. m. = 6 p. 55.
- 4) = 3. Cap. jug. Aut. et Octaviae. )( M. Oppius Capito propr. praef. class. f. c. Nac. c. ret. infra A et globus. AE. III. 6 p. 55.
- = 4. )( L. Pinar, Scarpus imp. Nar. c, ret, infr. AF, AE, L. = 6 p. 57.
- = 4. )( °C. Fontejus Capito propr. . . . Mar. c. r. A E. II III. 6 p. 55.

715.

- M. Antonius imp. cos. desig. iter. et tert. Cup. jug. Ant. hedera redemit. et mul. nud. )( Illvir r. p. c. Cista Bacchi inter duns serpentes, cui insistit Bacchus stolatus d. cantharum, s. thyrsum. AR. m. m. 6 p. 64.
- 8) = 7. Cap. Ant. hed. redimit., infra lituus, omnia intra cor. hederac.)(=7. Cista B. i. d. s., cui imminet cap. mul. nud. AR. m. m. 6 p. 64.
- 9) M. Ant... Illvir r. p. c. Cap. jug. Ant. et Oct. )( L. Atratinus augur. Nav. c. v., in imo A. AE. II. 6 p. 56.
- 10) ..., cos, iter, et ter, design, Cap, nud, Ant, et Oct, se respic. )( = 4. Nav. expanso velo, in area pileus Dioscurorum unus. AE. l. Caved. p. 169.
- 714+715. 11) M. Ant, imp. iter, cos. desig. iter., et ter. Illvir r. p. c. = 3. )( = 2. Nav. c. vel. in imo A. AE. Ill. 6 p. 56. Caved. p. 161.
  - 12) M. Ant. imp. it. cos. desig. it. Illvir r. p. c. Cap. duo se resp., alt. Ant., alt. Oct., pone quod prora navis. )( = 4. Nav. c. vel., infra B. AE. Il. = 6 p. 55.
  - 13) M. Ant, imp. ter. cos. Cup. nud. se resp. Ant. et Oct. ) (L. Atratinus augur cos. des. = 12, AE, II, 6 p. 56, Caved. p. 161,
  - 14) M. Ant. imp. ter. cos. = 2. )( = 13. Nav. c. vel., in imo triquetra et P. AE. l. 6 p. 56.
  - 15) M. Ant. imp. ter. cos. des. iter. et ter. Illvir r. p. c. = 13.
    )( = 13. Nav. c. vel., supra duo pilei Dioscur., infra B. AE. I. 6 p. 56.
  - 16) M. Ant. imp. ter... = 9. )( L. Atratinus... desig. Nav. exp. rel., in area lituus aug. prorae adstitut., inferne A et Medusue larra. AE. II. Caved. p. 169.
  - 17) = 15.)( = 4. Duae figurae, alt. tog., alt. stol., in quadrig. hippocampor., i. e. Ant. et Oct. imagine Neptuni et Amphitrites, pone IIS, in ima 31 et arnla. AE. m. m. 6 p. 56. Caved. p. 168.
  - 18) = 13. )( L. Bibulus M. f. pr... = 17, in imn A et arula. AE. m. m. — 6 p. 57. Caved. p. 168.
  - 19) .... aug. Illvir r. p. c. = 2. )( L. Bibulus M. f. pr. desig. = 14. AE. l. 6 p. 57. Caved. p. 168.
- Mytilene. 20) Εὐχαοιστήσαι θὲ περὶ αὐ[τοῦ] τοὺς πρέσβεις τῆ τε συγ[ελη]τῷ καὶ ταῖς ἱερέαις τῆς 'Ε[στ]ί|ας καὶ Ἰουλία τῆ γυναικὶ αὐτο[ῦ] | καὶ 'Οκταία τὴ ἀθελη ἢ καὶ τοῦς | τέκνοις καὶ συγγένεσι καὶ ἄλ| λοις. II. n. 2167. Add. p. 1025 v. 21 sqq.

20a) C. Octavlus Octaviae | Augusti sororis I. | Auctus scr. libr. | Ram Viccia C. I. Gnome uxor. - 2950.

21) Divus Aug., imp. Octavia. Cap. adv. Aug., cui superne immi-15 22. p Chr. net astrum solis, et Oct., supra quam tunula )( Ti. Caesar Divi Aug. f. Augustus imp. VII p. m. Cap. Tib. nud. AR. m. m. AE. - 6 p. 161, 188, Caved. p. 202.

## II. Octavia's Töchter.

22) Thymele | Marcellae | sericaria. — 2955.

Rom.

23) Irena | Marcellae | sarcinatrix. - 645.

Florenz. Rom.

24) Tychius Marcell. | dec. quaestor. bis | Irena Marcellae I. sarcin. — 5372.

Rom.

25) Heraclida | Marcel, arg. - 6304.

Plorenz.

26) Faustus | Marcellae Paulli | pistor. - 647.

Rom.

27) Synetr. . . | Marcellae | majoris. - 5373.

Rom.

28) Zethus | Marcellae | minoris cocus. - 646.

Rom

29) C. Claudius Marcellae | minoris I. Phasis decurio | monumentum dedicavit et | decuriae epalum dedit d. s. p. Hnic | decuria ex aere contato imaginem | decreverunt. - 5374.

30) C. Claudius Marcellae I. | agon. — 5371.

Rom. Ront.

31) C. Por(s)tumius | C. I. Helenns | Calpurnia anapauma | nugari de basilica | Antoniarum | duarum. - 7263.

31a) Anthus | Antoniae | v. a. XX. - F. 41, 219.

## III. Antonia, Drusus' Gemahlin.

32) [Πτολεμανέων δ δήμος δ φιλοσ] έβασ[ι] ος Αντωνία Κ[λα] ν Ptolem. [δίου] | [Νέρωνος Ιρούσου Γερμανικού γυναικί. L..] Καίσαρο[ς]  $\Phi \alpha [u] \varepsilon \nu \omega \vartheta \ldots - III. n. 5186.$ 

33) ('erdo Antoniaes | Drusi | aeditumus Veneris. - 2445.

33a) Quartillae | Antoniae Drusi 1. | Dorio topiar. | matri meritae dat. - F. 71, 51.

Cyren.

34) Liarus | Antoniae Drusi | Glaber | ab cyato. — 2911.

Florenz.

34a) Nebris Antoniae | Drusi hic sita est. vixit annis XXXV. | Lychius contubernali | suae fecit de sno. - F. 41,227.

Rom.

35) D. M. | M. T. Drusi pateres | Primici(ge)nio qui vixit | ann. XLII dies VII | Faustus Antoniae Drusi jus , cuilt Jucundi Chrestiani oll. -4426.

36) Europa | Antoniaes | Drusi. - 5876.

Rom

- Marruvium. 36a) Antonia Claudi Neronis | *Drusi*, *Ti. Ca*esaris *Augusti fratris*.
   M. 5489.
  - 37) Antoniae matris. S. C. d. hon. Germ. 5382.
  - Autonia Augusta. Cap. Ant. spic. coron. ) (Sacerdos Divi Augusti. Duae tuedae cum corollis, AU. AR. — 6 p. 179.
  - corinth. 39) = 38. )( M. Bellio Proculo llvir Cor. Duplex cornucop. 6 p. 181.
    - 40) = 38. )( P. Vipsanio Agrippa Ilvir. = 39. 6 p. 181.
  - Rom. 41) Communio verna | Antoniae Augustae | v. a. II mes. X | collacteus Drusi | Blandi f. 678.
  - Rom. 42) M. Antonius Augustae I. | Pindarus dec. | Claudia Germanici I. Callityche. 5377.

## IV. Drusus, Antonia's Gemahl.

- 43) Nero Claudius Drusus Germanicus imp. Cap. Dr. laur. vel nud. )( De Germanis. Arma Germ. decussatim posita. AU. AR. — 6 p. 176.
- 44) = 43.) (De Germanis (vel: De Germ.) inscript. arcui triumph., super quo Drusi stat. equestr. inter duo tropaea. AU. AR. — 6 p. 176.
- 745. 45) Feriae ex S. C. quo*d eo* die ara Pacis Augusta*e in campo* | Martio dedicata *est* Druso et Crispino Cos. Kal. Praenest. a. d. Ill Kal. Febr. Orell. 2 S. 382.
  - 46) Inferiae Drusi Germ. Kal. Ant. a. d. XIIX Kal. Oct. 6445.
  - 47) In memoriam Drusi Germanici. Steiner corp. inscr. Rheni et Danub. 366 f.
- Aquileja. 47a) Amphion | Ti. Caesaris Augusti | Drusianus v. f. | sibi et | Primae cont. | Aphrodisiae | ann. Vl. 6255.
- 8aepinum. 48) Ti. Claudius Ti. f. Nero pont. cos. II. trib. potest V imp. | Nero Claudius Ti. f. Drusus Germ. augur cos. imp. | murum portas turris 11. s. f. c. 5375.
- Superaequum. 49) Liviae Drusi f. | Augusti | matri Ti. Caesaris et | Drusi Germanici | Superaequani public. 613. H.
  - Rom. 49a) Ti. Claudi Drus. | Germanici Pothi I. | delicium Gethus. F 43, 241.
  - Rom. 49b) Chreste conservae | et conjugi | Celadus Antinous | Drusi medicus | chirurg. | bene merenti | fecit. | ea vixit | ann. XVII. G. 581, 1.
  - velleja. 50) Juliae Divi | Augusti Augustae | matri Ti. Caesaris | Divi Augusti f. | August. et Neronis | Claud. Drusi. 615. II.

#### V. Germanicus.

51) Eros Germanici I. | Lollianus d. d. clupea cum imaginibus. -Rom. 2500. 51a) Claudia | Germanici Caesaris | I. Hedone. - Mur. 996, 6. Rom. Via Salaria. 51b) Antigonus Germanici | Caesaris | argentarius. | vix. an. XLII. | Amiantus Germanic. | Caesar. caelator | fecit. - G. 583, 5. Aeclanum. 52) Germ. Caesari. — M. 1096. 52a) Pythion Cermanic. | Caesaris | vivit ann. XXIV. - F. 41, 215. 53) Germ*anico Caesavi* <sub>1</sub> Divi Aug*usti u. Divi Juli pron.* | augur. Allifae. cos. Il. imp. II. - M. 4749, Romula. 54) Cap, et epigr. Germ. )( Clypeus volivus intra lauream. — 1 p. 28. 54a) Col. Rom. perm. Aug. Cap. Tib. laur. )( Drusus Caesar Romula. Germanicus Caesar. Capp. adv. - Mi. I. 25, 186. 55) Germanicus Caesar. Cap. G. )( Mun. Per. Aug. Aguil. Rom. Italica. int. 2 signa. - Mi. l. 18, 135. 56) Cap. Tib. )( Flav. praef. German. L. Juven. Luperco Ilvir. - 1 Caesaraug. p. 38. Borgh. oss. num. X. 5 Tanagra. 57) Fromarizos, Cap. G. )( Tava. Apollo mud. stans d. ram., s. arc. AE. III. - 2 p. 201. 58) Αρουσος (και) Γερμανίκος Καισαρές νέοι θέοι φελαθέλφοι (αθέλ-Sardes. φοι.) Uterq. tog. sed. )( Επι Δλεξανδρου Κλεωνος. Σαρδιανων. (rel: Γαιω Ασιννίω Πολλιωνι ανθυπατω, rel: Γαιω Ασιννίω Holliwri, Klewros, Sago.) Intr. cor. cir.: Kolvor Agias, AE. II. - 3 p. 113f. 117. 6 p. 210 f. Wi. IV. 121, 687f. Caved. p. 235, Ann. XXIII. Sardes. 59) Δρουσος. Σαρθιανών, Cap. Dr. )( Γερμανίχος, Καισαρέων. Cap. Germ. - Mi. IV. 122, 690, 183, 1061. 59а) Гермачигов Казоно. Сар. Germ. )( Муновия. Упровинию. Sardes. Pallas stans, d. cor., s. clypeo impos. - Mi. IV, 122, 691. 60) Ti, Caesar Augusti f. Cap. Tib. nud. )( C. J. G. A. Germanico Acci. et Druso Caes. Hvir. Capp. nud. se respic. - Mi. 1, 29, 212. 61) Germanico et Druso Capp. laur. )( Caesaribus IVvir. Cart. in Cartela. campo gubernacul. - Mi. I. p. 9. 62) Ti, Caesar Divi Aug. f. Cap. Tib. )( Drusus Germanicus Cae-Tairaco. sares, C. V. T. Capp. adv. - Mi, 1, 53, 381. 63) Germanicus Caesar, Drusus Caesar quing. [... Cominus Bassus Praeneste. quinquennali | ordine ex S. C. ; M. Petronins Rufus praef. | C.

Dindius, Cn. Egnatius aed. | C. Lucius Rufus, C. Thorenas q. | Cn. Pontius Rusticus flamen | Caesaris Augusti. — 3874. II.

- Lacedaem. 64) Γερμανικόν Καίσαρα θεοῦ Σεραστοῦ | υξωνόν τον ἀπο προγόνον των εὐεργέταν ἡ (ά) πόλις. l. n. 1300.
  - Athen. 65)  $^{\circ}H$   $\xi$  Άρειον πάγον βουλή | zαὶ ὁ δῆμος | Γερμανιzον Καίσαρα. 1. n. 315.
    - 66) 'Aya9\hat{\eta} \tau'\cong \eta \text{ if 'Ageiov} = 65. l. n. 316.
- Pavia. 760. 67) Germanico | Julio Ti. f. | Augusti nepot. | Divi pron. Caesari. 641. II.
  - Rom. 67a) Germanico | Caesari Neroni | Germanici | Caesaris f. —
    Druso | Germanici | Caesaris f. | . . . . mus ob hon. August. d.
    d. G. 236, 10.
- Interpromium. 68) Sex. Pedio S. f. An. | Lusiano Hirruto | prim. pil. leg. XXI praef. | Raetis Vindolicis vallis | Poeninae et levis armatur. | IVvir. j. d. praef. Germanici | Caesaris quinquennalici | juris ex S. C. quinquen. iterum. | Hic amphitheatrum d. s. p. fecit. | M. Dullius M. f. Gallus. 6939.
  - Rom. 69) Germanico Caesari Ti. | Caesaris f. Divi Augusti | n. C. Julius Chimarus. hdem | statuas et aediculam | refecit, sedes marmoreas posuit. 657. H.
  - Athen, 764. 70) Germanico | Caesari Ti, f. Aug. nep. | q. auguri cos. designat. | d. d. 655.
  - Rom. 763. 71) Germanico Caesari | C. Fontejo Capitone cos. | Kal. Jan. |
    Siciae Fortunae Aug. | sacr. | Sex. Fontejus O I. Trophimus |
    Cn. Pompejus Cn. I. Nicephor. | mag. vici | Sandaliari reg. | IV
    anni XVIII | d. d. 18.
    - Rom. 72) Germanico Caesare C. Visellio cos. | XIII K. Octobris ossa condita | Titiae T. l. Phoebenis | T. Titius T. l. Anteros. 4717.
  - In Marsis? 72a) Statae matri sac. | Q. Petronius Q. I. Pantheus | mag. vici anni... | Germanico Caesare | C. Visellio Varrone cos. 5685.
  - Coreyra. 73) 'Α πόλις Γερμανικόν Καίσαρα | Τιβερίου Καίσαρος υίον | Σεβαστοῦ Καίσαρος υίωνὸν ὑπατεύσαντα | θεοίς. ll. n. 1879.
  - Rom. 73a) C. Julius Divi Aug. l. | Niceros Vedian. acces. | Germanico Caisar. cos. et | Calvisio Sabino cos. | Julia L. f. Hel/ce. | vix. an. XX. 6530.
  - Brixia, 771. 73b) Germanico | Caesari ! Ti. f. aug. pontif. q. | cos. II | d. d. --- G. 236, 2.
  - teletium. 73c) Germanico | Caesari Ti. f. | Augusti n. | Divi pron. | cos. | L. (Hispan.)

    Turellius | L. f. Geminus | aed. d. s. p. G. 236, 3.
  - carrars. 73d) Ti Caesar. German. Cos. | Tygranus Felicio | Hermippus Primus. 6444.
  - Rom. 73e) Cereri August. | matri sacr. | L. Bennius Primus | mag. pagl |
    Bennia Primigenia | magistra fecer. | Germanico Caesare II. L.
    Sejo Tuberone cos. | dies sacrifici XIII K. Maj. 1495.

Florenz.

770.

73f) Ti Caesare tert, Germanico Caesare iter. cos. | Cn. Accejo Cn. f. Arn. Rufo Lutatio T. Pitillio P. f. Qui. Il vir. | decreta. | Ad aediculam et statuas has hostia dedicationi, victimae natali Aug. VIII K. Octobr. duae quae p. p. | inmolari adsuetae sunt ad aram quae numini Augusto dedic. est IX et VIII K. Octobr. | inmolentur, item natali Ti. Caesaris perpetue acturi decuriones | et populus cenarent, quam impensam Q. Cascellio Labeone | in perpetuo pollicenti ut gratiae agerentur munificentiae ejus eoque | natali ut quotannis vitulus inmolaretur, | et ut natalibus Augusti et Ti. Caesarum priusquam ad vescendum | decuriones irent thure et vino Genii eorum ad epulandum ara | numinis Augusti invitarentur. ! Aram numini Augusto pecunia nostra faciendam curavimus. ludos ex Idibus Augustis diebus sex in perpetuum faciendos curavimus. | Natali Augustae mulsum et crustlum mulieribus vicanis | ad Bonam Deam pecunia nostra dedimus. | Item dedicatione statuarum Caesarum et Augustae mulsum et crustula | pecunia nostra decurionib, et populo dedimus perpetuoque ejus die | dedicationis daturos nos testati sumus, quem diem quo frequentior quod annis sit servabimus VI ldus Martias qua die | Ti. Caesar pontif, maximus felicissime est creatus. - 686.

74) Germanicus Caesar. Germ. in quadrig. triumphal., d. ram. laur., s. scip. eburn. c. aquil. )( Signis recept. devict. Germ. S. C. Germ. paludat. stans, d. extenta, s. aquil. leginnar. sive scip. c. aquila. AE. II. — 6 p. 209. Caved. XXIII. p. 234.

fam. R. 2 p. 564.

- 75) Γερμανίζος Καισαρ. Cap. G. nnd. )( Επι Ποπλίου Ουιτελλίου Βιτhyn. ανθυπατου. in med. M. Νειζομηθέων, ΑΕ. Ι. Vaillant. num.
- 75a) Κ...., Γερμανίζος, Cap. Germ. laur.) (Επι Ναννα στεφανηφορον, Αιζανίτων, Jup. Aquilif. stans., s. hast. — Mi. IV. 208, 79.
- 76) Germanico Caesari | Ti. Aug. f. Divi Aug. n. | cos. II. augur. VIbinum. imp. M. 1060.
- 76a) Germanico | Caesari | Ti. Caesaris | Aug. f. | decurionum | decreto. – Mar. 2 p. 710.
- 77) Germanico Caesari | Ti. Aug. f. Divi Aug. n. | Divi Juli pron. Buxentum. 171. aug. | cos. II. imperat. M. 81.
- 78) Germanico Cues. | Ti. Aug. f. Divi Aug. n. | Divi Juli pronepoti | Abella. | augur. cos. II. imp. II. M. 1944.

Neapel. 79) Germanico Caesari | Ti. Aug. f. Divi Aug. n. Divi | Julii pron. pontifici | flamini Augustali | augur. cos. ll. imp. ll. — M. 2607.

Herculan. 80) Germanico Caesari Ti, f. Divi Augusti n. | Divi Juli pronepoti auguri flam. Augustal. cos. II imp. II. | L. Mammius Maximus p. s. — M. 2395.

cajatia. 81) Germanico Ti. | Caesaris Aug. //l. | Divi Aug. nep. Divi Juli pronep. | Caesari cos. | ll auguri | d. d. — 5380.

Germ. paludat., s. hastam, d. diadem. capiti Artax. impon.

AU. — Caved. p. 234.

Rom. 84) Pleps urbana quinque et | triginta tribuum | Germanico Caesari | Ti. Augusti f. | Divi Augusti n. | auguri flamini Augustali | cositerum, imp. iterum | aere conlato. — 3064.

85) Infer. Germanic. — Kal. Ant. a. d. VI ld. Oct. 6445.

86) Fragm. S. C. de honor. Germ. -- 5382.

Nemausum. 87) D. M. et | memoriae | Sex. Julii Sex. fit. | Vol. Maximi | flaminis Romae et | Divi Aug. item Drusi | et Germ. Caes. tr. mit. | praef. fabr. III | IVriri | jur. dic. | Nemausenses. --- 5997.

Vienna.
Allobrog.

88) C. Passerio P. f. Vol. Afro | trib. milit. leg. XXII | IVviro flam. | Divi August. d. d. | flam. Germ. Caes. | praef. fabrum III | M. Valerius Rufus | L. Pincius Pacatus | ... Pincius Er . . . | P . . . tarius Rufus | Sex. Valerius Albinus | Sex. Calvisius Callistus | amici. — 5996, 6760.

Nysii. 89) Geov Fequarizov Mun. Cap. G.)( Geav Asoliv  $(\nu[\mathcal{G}]a)$  Ayqin- $\pi$ ivav. Mun. Cap. Agr. AE. II. — 2 p. 505. 6 p. 214. Mi.
III. 49, 122.

Rom. 89a) Marco | Germaniciano | Ti. Caesaris | Germano | natione Vein. -- G. 602, 11.

Rom. 89b) Diocles Ti. Caesaris | minister Germanicianus | natione Gallo-graec. | v. a. XXXV. — 2924.

Rom. 89c) Celadio Ti. Caesaris Aug. | ser. unctor. Germanician. | Pudens Ti. Caesaris Aug. | pedisegus. — 6369.

## VI. Agrippina, Germanicus' Gemahlin.

Rom. 90) Chrysapsis | Agrippinae supra veste. — 6373.

Aesernia. 91) Agrippinae M. f. | Germanici. - 5383.

Rom. 92) Nymphicus | Agrippinae Germanici | ab argento. — 6303.

93) Hermerotis | Agrippin, German, | Corymbus Antoniae | Drusi fecit. — F. 57, 319.

94) Ossa | Agrippinae M. Agrippae f. | Divi Aug. neptis, uxoris | Germanici Caesaris, | matris C. Caesaris Aug. | Germanici principis. — 659 H.

Rom.

94a) Dis Manibus | Claudiae | Theophilae | Anthus | Imp. Tz. Caesaris Aug. ser. | Agrippinianus | conjugi carissimae. -- F. 46, 265.

# VII. Germanicus' u. Agrippina's Kinder:

#### a. Nero.

95) 'Ο δημος | Νέφωνα Ἰούλιον | Καίσαρα παίδα | θεοῦ νέον Γερμανικοῦ Καίσαρος | καὶ θεᾶς Αλολί|δος καρποφό|ρας `Αγριππείνας. — II. h. 3528.

Aeolis.

96) Neroni Julio | Germanici f. | Aug. pronepot. | Caesari. — 641. H.

97) VII Idus Jun. Nero togam virilem | sumpsit, cong. d. — Fast. Ostiens, 6443. Pavia.

98) Ti. Caesar Divi Aug. f. Aug. imp. VIII. Cap. Tib. )( C. Vib. Marso pr. cos. Ne. (Ner.) Cae. q. pr. A. M. Gemellus f. c. d. d. p. p. — 4 p. 147, 248, 6 p. 217, Caved. XXIII, p. 236-Borgh, oss. num. X. 5.

Utica.

99) P. Papirius P. f. | Pastor augur | Ilvir praef. fabr. | praef. Neronis Caesaris | Ilvir quinq. sibi et | Cn. Papirio Fusco | fratri llvir. | Cn. Papirio Cursori | filio | Cn. Papirio Fusco | filio pontif. t. f. i. — 3875.

Brixia.

100) Neroni Caesari | Germanici f. Ti. | Aug. n. Divi Aug. pron. | flamini Aug. | civitates Liburniae. -- 664.

Scardona.

101) Neroni Caesari | Germanici f. | Ti. Aug. n. Divi Aug. | pron. flamini Augustali | sodali Augustali | Q. Novanius Q. l. Salvius, | C. Culminius Q. f. Fuscus, | L. Fulvius L. f. Docimus, | L. Fulvius L. l. Rectus, | L. Popillius L. l. Apollonius, | L. Furius L. l. Gemellus | Vlvir. August. — 663, G. 237, 1.

Celetium. Aispan.

102) Neroni Caesari | Germanici f. | Ti. Augusti n. Divl Aug. | pron. flamini Augustali | sodali Augustali. - 2368.

Rom.

106) Neroni Caesari | Germanici Caesaris f. | Ti. Caesaris Augusti n. | Divi Aug. pron. | flamini Augustali, | sodali Augustali, | sodali Titio, fratri arvali, | fetiali, quaestori | ex S. C. + 2366.

Rom.

107) Bassus Neronis | Caesaris corpore | custos natione | Frisius, vixit | ann. XL. — 174.

Rom.

108) Hilarus | Neronis Caesaris | corpore custos | natione Frisaco Interamnavix a, XXXIII -- 175. nom. 109) Ossa | Neronis Caesaris | Germanlci Caesaris f. | Divl Aug. pron. flamin. | Augustalis quaestoris. — 665.

#### b. Drusus.

- Rom. 110) C. Papius Asclepiades | Papia Erotis I. | Julia Jucunda nutrix | Drusi et Drusillae. 5388.
- Pavla. 111) Druso Julio | Germanici f. | Aug. pronepot. | Germanico 641. H.
- Aspavia. 112) Druso Julia + Caesari | Claritas Jul. d. d. 666, Caved. p. 236.
- Cassaba. 113) Δροῦσον Καίσ[αρα Γερ|μανι|χοῦ Καίσαρος ν[ίον Νέ|ρωνος Κλανδίον Δρούσον] Γερ|μα|νιχοῦ νίωνόν.] II. n. 3452.
- Troas. 114) Druso Caesari | Germanici Caesaris | filio | Ti. Augusti nepoti | Divi Augusti pronepoti | pontifici d. d. 5386.
- Burdegala. 115) Druso Caesari | Germanici Caesaris f. Ti. | Aug. n. Divi Aug. pron., | praefect. Urbi, sodali (flamini) | Augustali. 66-7.
  - Utica. 115a) = 98 )( C. Vib. Marso pr. cos. Dr. (Dru.) Cae. q. pr. T. G. Rufus f. c. d. d. p. p. = n. 98.
  - Asta. 115b) P. Virgilio P. f. P. n. Pol. | Laureae aed. llvir j. d. praef. fabr. | judici de lV decuriis equiti | Rumano equo publico | praef. Drusi Caesaris Germanici f. llvir. quinq. | P. Virgilio P. f. P. n. Pol. Paulino | equo publico judici de lV dec. | praef. fabrum, praef. cohortis ll | veteranorum exercitus. 3877 H.
    - 115c) Drusus Caesar | Germanici Caesaris f. | hic crematus est. Visconti Mus. Pie Clem. 7 p. 182.
- carthag, nov. 116) Ti. Caesar Divi Augusti f. Augustus p. m. *Cap. Tib.* )( Nero et Drusus Caesares quinq. C. V. J. N. C. *Cap. nud. se respic*. AE. 1 p. 42. 6 p. 217 Graesse Handb, d. Num. Taf. 37, n. 3.
  - Bomul.
    Caesaraug. 117) Cap. Tib. )( Nero Caesar Ilvir Col. Rom. rel: C. C. A. = 116 vel: togati sedentes in sella curuli et jungentes dextras. 1 p. 28.37f. 6 p. 217.
  - Aquinum. 118) C. Arrio Salano . . . | praef. quinq. Ti, Caesaris | praef. quinq. Neronis et Drusi | Caesarum designato tub. sac. P. R. | aed. Ill auguri interregi | trib. mil. leg. Ill. August. | leg. X Geminae praef. equit. praef. castror., praef. fabr. | Oppia uxor. 3876. H.
  - Aquinum.

    119) Q. Decio Q. f. M. n. | Saturnino | pontif. minori Romae tubicini | sacror. publ. P. R. Quirit, praef. fabr. | ter. curatori viarum | Labic. | et Latinae | trib. mil. praef. fabr. j. d. et sortiend. | judicibus in Asia | IVvir. j. d. Veronae | q. bis Ilvir. iter. quinq. praef. | quinq. Ti. Caesari Augusti iter. | Drusi Caesaris Ti. f. tertio Neronis | Caesaris Germanici f. pontif. flamini Romae

et Divi Aug. perpetuo ex auctor. | Ti. Caesaris Augusti et permissu ejus | cooptato coloniae patrono | publice d. d. - 6470.

119a) Q. Decius Q. f. M. n. Saturninus pontif. minor Romae tubicen | sacror. pub. P. R. Quirit. praef. fabr. ter. cur. riar, Lubic, et Latin. | trib. mil. praef. fab. j. d. et sortiendis judicibus in Asia. | Ei honorem IVvir. detulerunt Veronenses ratione hubita | absentis ejus extra ordinem praef. quing. Ti. Caesaris Aug. | iter. Drusi Caesaris Ti. f. tertio Neronis Caesaris Germanici f. — M. 4337.

Aquinum.

Rom.

### c. C. Caesar (Caligula.)

- 120) Nat. C. Caesaris Germanici. Kal. Capran. pr. Kal. Sept. Orell 2 S. 396.
- 121) Cap. Tib. )( C. Caesar Ti. n. quinq. K. (rel: quinq. in V. J. carthg. nov. N. K.) Cap. Calig. - 1 p. 41. 6 p. 218.
- 122) Ti. Caesar Divi Aug. f. Augustus, Cap. Tib. laur. ) (C. C. A. Caesarang. Juliano Lupo pr. C. Caesar, C. Pompon, Parra IIV, Aquil, leg. int. 2 sign. - Mi. 1. 33, 239.
- 122a) Cap. Tib. )( Juniano Lupo pr. C. Caesaris C. Pompon, Parra Caesaraug. Il viro. — 1 p. 38. Borgh. oss. num. X. 5.
- 122b) Celadus | C. Caesaris | disp. G. 596, 2. Grotta ferrata.
- 122c) Primus | C. Caesaris | Germanici f. | cubicularius | v. a. XXX. Interamna. - G. 575, 9.
- 122d) Nestor | C. Caesaris ser. | Germanicianus | a supelecti. vix. a. XL. — G. 583, 9. Vienna Allo-
- 123) C. Caesari | Germanici f. | Ti. Aug. n. | Divi Augusti | pronebrogum. poti | Germanico | pontifici q. - 5396.
- 123a) Laudice Melioris | C. Caesaris Aug. | Germanici ser. | vix. ann. XXV. — F. 57, 321.
- 124) Primus Messi Faus † | Placidus Vei, Frontonis | A. Arellius Pompeji 34 p. Ch. Graecus | min. Aug. ex d. d. jussu | (Calig. nom. eras.) M. Vesoni Marcell. | Ilvir j. d. | M. Lucreti Epidi Flacci | praefecti L. Albuci D. Lucreti Ilvir. v. a. s. p. p. | Paullo Fabio L Vitellio | cos. — 7052.
- 125) Don.... | minister Aug. ex d. d. jussu | M. Vesoni Mar-Pompeii. celli Uvir j. d. | M. Lucreti Epidi Flacci pracf. | C. Caesaris

L. Albuci Celsi D. Lucreti Valentis | Ilvir v. n. s. p. p. |

Paullo Fabio L. Vitellio cos. - 7051.

Pompeji.

- 126) . . . . adeptus | . . . , slus Felicio | (nom. Calig. eras.) M. Epidio Flacco | quinq. M. Holconio Macro | praef. j. d. L. Licinio C. Adio | vir v. a. s. p. proc. 7068.
- 127) C. Caesar Aug. Germanicus pon. m. tr. p. (in al. add. tr. p. III. vel IV. p. p.) Cap. taur. )( Adlocut. coh. Imp. in suggestu staus dexteramg. tendens 5 milites cum aquilis adstantes adloquitur. AE, 1. 6 p. 221.
- 128) C. Caesar Ang. Germanicus. Cap. mud. ) (Imperator pont. max. aug., tr. pot. Simpulum et lituus. AR. 6 p. 220.
- 129) C. Caesar Aug. Germ. p. m. tr. pot. Cap. nud. )( S. P. Q. R. ob c. s. intra coronam quernam. AR. AE 1. 6 p. 222.
- 130) Matronis sacrum | pro salute Caesaris | Augusti Germanici | Narcissus C. Caesaris, — 4902.
- 131) Alexander C. Cae|saris Aug. Germanici serv. | Pylaemenianus ab bybli|othece graeca templi Apolii|nis. vix. annis XXX. 6307.
- Lusitan. 37 p. Ch.

Pallanza.

Rom.

- 132) C. Ummidio Durmio Quadrato | leg. C. Caesaris Germanici imp| pro praet. | jusjurandum Ariliensium: | Ex mei animi sententia ut ego ils inimicus | ero quos C. Caesari Germanico inimicos esse | cognovero et si quis periculum ei salutiq. | ejus inferet intuleritque armis bello | in!crnecino terra marique persequi non | desinam quoad poenas ei persolverit neque | me
  liberos meos ejus salute cariores habeho eos|que qui in eum
  hostili animo fuerint mihi hostes | esse ducam. Si sciens fallo
  fefellerove, tum me | liberosque meos Jupiter Optimus Maximus
  ac | Divus Augustus ceterique omnes Di immortales exsul(v. extorr- v. expert) | em patria incolumitate fortunisque
  om|nibus faxin!... die v Idus Mai. in Ariliense | oppido Vitiri | Cn. Acerronio Proculo C. Petronio Pontio Nigri|no Cos.
  | Vegeto Tallici mag. Ibionarioni. 3665.
  - 133) C. Caesar Aug. Germanicus pon. m. tr. pot. (*In al. add.* III. vel IV p. p.) Cap. nud. )( Vesta S. Dea sedens d. pateram, s. hastam. AE. II. 6 p. 221.
- Corinth. 134) C. Caesar Augus. *Cap. Cal.* )( M. Bellio Proculo (*in al:* P. Vipsanio Agrippa) Ilvir. Cor. *Pegasus volaus.* 6 p. 181.
- Corlith. 135) L. Rutilio Planco Ilvir. Cap. Cal. laur. )( A. Vatronio Labeone Ilvir. Victor. glnb. insist. d. cor. s. palm. Mi. Il. 174, 199.
- Corinth. 136) Antonia Augusta. Cap. Ant. ( = 134. Duplex cornu cop. 6 p. 181.

CALIGULA. 15

137) C. Caesar Aug. Germanicus p. m. (r. p. in imo: Pietas, Pietas relata sed. d. paterum, cubilo s. parvue fig. mul. innixa.) (Divo Aug. S. C. Templ. magnific. 6 col., ante quad Caesar velat. stans d. pater. supra aram, adstat victimurius taurum attinens, inde camillus s. paterum tenens. AE. 1. — 6 p. 219. Caved. p. 236.

- 138) = 129. Cap. nud. rel laur., in al. add. III cos. III. )( Divus Aug. pater patriae. Tup. Aug. rad. AU. AR. 6 p. 218. Graesse T. 14 n. 3.
- 138a) Paios Καισαρ Θευς Αυτοχρατώρ, Σεβαστοι, Capp. Aug. et Cal. adv. )( Θεα Ρωμη Ιερα Συνκλητος, 1λι. Pallas cippo insist. int. capp. Romae et Senat. 2 p. 485. Mi. Il. 660, 206.

Hium.

139) C. Caesar Aug. Germ. p. m. tr. pot. cos. Cap und. )( Cap. Aug. nud. inter duo ustra. AU. AR — Caved. Annali XXII. p. 196.

Bononia

- 140) Divus Aug. parens | dedit (Calig. nom. eras.).... Augustus | Germanicus | refecit. | In hujus balinei lavacion. HS CCCC | nomin-C. Aviasi T. f. Senecae et sui T. Aviasius Servandus | pater testament. legavit, ut ex reditu ejus summae | in perpetuum viri et impuberes utriusque sexsus | gratis laventur. — 3325.
- 141) Γαιος Καισας Σεβ. Γεομ. αοχ. μεγ. θημ. εξουσ. υπα. Cup. nud. transverso sceptro. )( Signum Aug., d. puteram. s. hustn., insidentis sellae quadrigis elephantorum impositae inter VII astra. Desunt in al. quadrigae. AR. m. m. 6 p. 226. Caved. XXIII. p. 237.
- 142) = 141, )( Cap rad. lug. inter VII astra vel: Cap. Pallad. AR. III. 6 p. 226. Caved. 1. c. Mi. VI. 678, 418 ff.
- 143) Αντωνία Σεβιστη, Cap. Int. rel. )( Γαιος Σεβισ, rel; Γ. Thessalonice Καισας Σεβιστος, Θεσσιλονίζεων, Cap. Cal. laur. AE. II. — III, 1, 497, 360 f.
- 143a) Αντωνία, Cup. (nt.) (Θεσσωλονίζεων, Vict. globo insist. Thessalonice. d. cor. s. palm. — Mi. l. 496, 359.
- 143b)  $\Gamma$ ,..., [T]... Kaisaq. Cup. Imp. lunr. )( Artwria  $\Sigma_{\xi}$ - $\beta$ asiq. Cup. Ant. rel. Mi. VI. 674, 422.
- 144) Adfuit M. Ennius Vinicanus | in Capitoho | pro-magistro magisterii | fraterculi conlegi fratrum Arva|lium ob natalem Germanici | Jovi bovem marem Junoni vaccam | immolavit | M. Ennius Vinicianus M. Silanus C. Caecina | Largus Taur. Statilius Corvinus | K. Junis | adfuit pro-magistro magisterii | fraterculi conlegi fratrum ar valium nomine ad Deam Diam vac-

cam | immolavit. Adfuerunt | Imp. Gaius Caesar Aug. Germanicus | C. Caecina Largus Taurus Statilius | Corvinus M. Ennius Vinicianus C. | Calpurnius Piso M. Silanus. | N. Jun. in Capitolio | adfuit pro magistro magisterii | fraterculi conlegi fratrum | Arval. nomine ob natalem | Germanic. Aug. Jovi bovem marem | Junoni vaccam Minervae vaccam. | Adfuerunt C. Caecina Largus M. Silanus | M. Ennius Vinicianus C. Calpurnius Piso. — Mar. tav. VIII.

- Τhera. 145) Γαίον Γερμανικόν Καίσαρα | πατέρα Γαίον Καίσαρος Σεβαστοῦ |  $\delta$   $\delta \tilde{a}$ μος. II. n. 2452.
  - 146) Germanicus Caes. p*ater* C. Caes. Aug. Germ. *Cap. nud.* )( C. Caesar Aug. Germ. p. m. tr. p. *Cap. Cal. aut nud. aut laur.* AU. AR. 6 p. 210.
  - 147) Germanicus Caesar Ti. Aug. f. Divi Aug. n. Cap. nud. )( Epigr. Caligulae add. var. tr. p. num., in med. S. C. AE. II. — 6 p. 210.
- Sentinum.

  Umbr.

  148) C. Aetrio C. f. Lem. | Nasoni | equo publico | in quinque decuris | praef. coli. I Germanor. | trib. mil. leg. | Italicae | testamento poni jussit | idemque municipib. | Sentinatib. in epulum | quod XVII K. Germanicas | daretur IIS CXX legavit. 4949.
- Caesaraug. 149) Germanicus Caesar C. Caesaris pater. Cap. Germ., in al.:
  Agrippina M. f. mat. C. Caesaris Augusti. Cap. Agr. ) (Scipione et Montano II vir. in camp.: C. C. A. vel: sacerd. arans.
   1 p. 37. Mi. l. 33,240 ff. 246.
- Folyrhenium. 150) Γαιον Καισαφα Γερ[μανιχον.] Cap. laur. )( Γε[φμανιχον επι Αυγ]ουφινώ Πολ. Cap. Germ. laur. AE. III. — 2 p. 319.
  - 150a) Γαιων Καισαφα Γερμανίζον Σεβαστων. Cap. Cal. laur. )( Γερμανίζον Καισαφα επι Αυγουφείνου. Γορτ. Cap. Germ. nud. vel laur. — Mi. Il. 282, 200 f.
  - Aezan. 151) = 75a. )( Αγριππινα. Επι Κλασσιzov. Αιζανιτων. Cup. Agr.
     Mi. IV. 208, 80.
    - 151a) Γαιος Καισαρ. Cap. Cal. laur. )( Επι Λολλιον Κλασσικον. vel: Επι Μηθηον. Αιζανιτων. Jup. Aquilif. palliat. stans, s. hast. Mi. IV. 208, 82 f.
    - 151b) (Θεος) Γαιος Καισαφ. Cap. Cal. rad. )( Επι Ρουφου Κλασσιεου. Αιζανιτων. Jup. Aquilif. stans. Mi. IV. 209, 84 f.
  - Milet. 151c) Γαιος Καισαρ Γερμανίχος Σεβασίος. Cap Cal. laur., prop. astr. )( Αγριππείνα. Μιλησίων. Cap. Agr. Mi. III. 167, 775.
  - Smyrns. 152) Γαιον Καισαρα Γερμανίζον επι Αουίολα. Cap. Cal. laur. )(
     Γερμανίζον Αγριππείναν. Ζμυρναίων. Μηνοφανης. Capp. Germ.
     et Agr. adr. AE II. 2 p. 555. Mi. III. 220, 1229.

CALIGULA. 17

- 152a) = 152. )( Ζμυφναιων. Μηνοφανης. Vict. grad. d. cor., s. patm. Mi. III. 221, 1231.
- 152b) Faos. = 152. )( Fequarizor are  $3\eta zer$ . Capp. Germ. et Agr. adv. Mi. III. 220, 1230.
- 152c) Γαιος Σεβαστος. = 152·)( Zμ. Μυωνος. Cup. Drust. Mi. III. 221, 1233.
- 152d) C. Caesar Germanicus Aug Cap. Cal. (in al. rad.) ) (Germanicus Caesar. (in al. Pulchro III Vario Ilvir. in al. Dossenn. Pulchro.) Cap. Germ. mal. vel laur. Mi VI. 674, 423 ff.
- 152e) = 151c. Cap. Cal. laur. )( Θεα Αγφιππεινα, Agr. c. spic. sellae cur. insid. Mi. VI. 675, 430.
- 153) Γαιον Καισαρα Σεβασιον. Cap. Cal. rad. )( Μαγνητων απο Magnes. ad Sip. Σιπνλον. Germ. sacrific, Agr. Cerer. spec. Mi. IV. 72, 391.
- 153a) = 153. )( Γερμανίζον και Αγριππινάν. Μάγ. Σίπυ. = 153. Mi. IV. 72, 392.
- 153b) Γερμανίζος. Αγοιππίνα. Capp. adv. )( Περγαμηνών. Fig. mil. pergam. stans in templ. Mi. II. 596, 548.
- 153c) Τ. Ivov (?) Αγφιππινα Σεβαστη. Καισαφεον. Capp. Germ. et caesarea. Agr. jng. )( Γα. Καισαφ. Cap. Cal. Mi. IV. 183, 1062.
- 153d) Paios Kaiσao. Cap. Cal., supra astr. )( Καισαοεων. Capricorn. c. corn. cop. Mi. IV. 183, 1060.
- 153e) Αοχελαος. Cap. Agrippinae, prae qua: Θεα., )( Θεοσανης. Mylilene. Cap. Germ. prae quo: Θεος, in area: Mvn. AE. III. 2 p. 505 Addend.
- 153f) Αγοιππεινην θεαν Γαιον μητερα. Μυτι. Cap. Agr. laur. )( Θεων Γερμανίζον. Μυτι. Cap. Germ. — Mi. III. 48, 121.
- 154) = 133. ) S. C. Neptunus stans d. delphin., s. tridentem.
  AE. H. 6 p. 222. Caved. XXIII p. 237. Joseph. Antq. XIX. 2, 5.
- 155) Pro salut, | C. Caesaris | Aug. Germ, | et reditu | F(ortunae) P(rimigeniae) Pr(aenestinae) | thesis | Q. Cosidius Tertius | d. d. — 1759.
- 156) Agrippina M. f. mat. C. Caesaris Augusti. Cap. Agr. ) (S. P. Q. R. memoriae Agrippinae. Thensa a binis mulis tracta, AE. I. 6 p. 213.
- 157) = 138. ) ( Agrippina mat, C. Caes, Aug. Germ. Cap. Agr. AU, AR, — 6 p. 212.
- 158) = 138 )( Agrippina M. f. Germanici Caesaris. Cap. Agr. AE. I. — 6 p. 213.
- 159) Ti. Caesar Divi Aug. f. August, imp. Cap. Tib. )( Agrippina M. f. mat. C. Caesaris Augusti. Cap. Agr. AE 1. — 6 p. 213.

Rom.

 $S_{Myrna}$ . 160)  $\Gamma a \omega \nu \ [\Gamma \epsilon] \varrho \mu \omega \nu$ . Aovio $\lambda a = 152$ . )( Ay $\varrho \iota \pi \pi \iota \nu a \ Z \mu \nu \varrho \nu a \iota \eta$ . Capp. Germ. et Ayr. — Mi III. 220, 1228.

Laced. 161) [Γατον Καίσαρος | Σεβα]σ[τ]οῦ Γερ|μανικοῦ μητέρα | [Αγοι]ππείνην θυγα|[τριθ]ῆν θεοῦ Καίσαρος | [Σεβ]αστοῦ γυναϊκα |
[Γερμ]ανικοῦ Καίσαρος .... ias Φιλοκράτους [ἀ]νέθηκε. —
Ι. η. 1301.

Meronium. 162) Juliae Agrippinae Aug. ma|tri August. Caes. civ. Aruccit. —
G. 238, 6.

prope Hispalim. 162a) Juliae Algrippinae | C. Caesar, Aug. | Germ. ma|tri Aug. |
n. civitas Aruccitana. — G. 238, 8.

Maura In<sup>9</sup> Lusii. 162b) Juliae Agrippinae | C. Caesaris Aug. Germanici | imp. p. p.

matri Aug. nova | civitas Aruccitana — G. 238, 7.

162c) Agrippina Caesaris Aug. mater. *Cap. Agr.* ) ( Genium C. I. C.

Fortuna stans. — Mi. II. 75, 203.

162d) Αγοιππινα. Cup. Agr. )( Λεπιις. )( Cap. neul. turr. — Mi. VI. 577, 11.

Neo-Caesarea. 163) Γαιος Γιασαρ Γερμανίχος, Νεοχαισαρεών, Cap. Cal. laur c. sceptr. )( Αγοιππίναν Ερμογενούς, (in al. Αρτεμώνος.) Mul. sellae insid. d. carn. cop., s. hastae innis. — 2 p. 355f. Mi. II. 353, 119.

164) = 127. )( Agrippina Drusilla Julia. S. C. Tres mul. stant. c. cornucop, quarum dexterior d. simul columellue innititur, s. adstuntem mediam contingit, media d. pat., sinisterior d. gubernuculum. AE. I. II. — 6 p. 219.

165) = 129. Cap. Caliy. nud. et Drusillae. )( Agrippina, Julia. Capp. adv. Agr. et Jul. — 6 p. 220.

Smyrna. 166) = 152. )( Αρουσιλία, Σμυρναίων, Μηνοιμανης, Drits. sed. d. spicas, s. hastam. AE I. — 2 p. 555.

Persamum. 167) = 152. Cal. stans, libr. tenet. )( Ηεργαμηνων. Μηνοφανης. Agovo. Drus. sed. spicas tenet. — Mi. II. 596, 550.

Forum Sempronii, 168) Cinamio | C. Caesaris Aug. verna | Cinnami Caesaris et Secundae Drusilliane(o)r. | filius hic situs est. — 704.

169) Cap. Calig. laur. )( Σιδωνος. L. ημο. Europa tauro vecta.

— 3 p. 366.

Laodicea. 169a) Γαιον Καισαφος Σεβαστον. Cap. Cal. laur., supr. cap. mul. et stella. )( Αιοδιχεων. Mul. relat. turr., post ζ et δι. — Mi. V. 248, 718.

Blierapyina. 169c) Cap. Cal. )( Επι Αυγουρεινώ (vel: Επι Φλαουιου.) Ιεραπυτνιων. — 2 p. 314.

169d) = 150a. )( Γεραπυτνιων. Aquil. alis passis. — Μ. Η. 284, 212.

caligula. 19

169e) = 169a, Cap. Cal. laur. prope astr. )( Διοφίλη... Δαοδιχεων. Cap. mul. velat. et turrit. prop. corn. cop. — Mi. IV. 319, 717.

169f) Γαιος Καισαρ αυτοχρατωρ, Cap. Cal. laur. )( Γερμανίχος Priene. Καισαρ, Ηριηνέων, Cap. Germ. laur. — Mi. III. 188, 905.

169g) = 153d. Cap. Cal. )( Φιλαθελφων. Φιλοπατρις. Capp. jug. Philadelphia. Juliae et Agr. — Mi. IV. 101, 554.

169h) Cap. Cal. laur. )( Μιδαεων. Mul. stans. — Mi. IV. 341, 844. Midaeum.

169i) = 169h, )( Οπ. Οπιιμος Ευδαμος β. Κωιων. Serpens. — Mi. cos. III. 410, 91.

169k) Γαιος Καισαφ Γερμα. Cap. Cal. laur. )( Σαμιων. Juno Pronuba stans. — Mi. III. 283, 167.

1691) C. Caesar Aug. Germanicus imp. = 169k. )( C. C. A. Licinaiano et Germano Ilvir. = 122. — Mi. I. 34, 242.

169m) C. Caesar Aug. Germanicus imp. pater patriae. *Cap. Cal.* )( C. C. A. Tibullo et Montano. *Sucerd, arans.* — Mi. I. 34, 245.

169n) = 169l. )( Mu. Aug. Bilbil. C. Corn. refec. M. Helv. Front. intr. laur.: Ilvir. — Mi. I. 31, 221.

1690) C. Caesar Aug, Germanicus p. p. Cap. Cal. laur. ) (Mun. Ercavica C. Ter. Sura. L. Lic. Gracile Ilvir. Bos stans vel mitrat. — Mi. I. 43, 323f.

169p) C. Caesar Aug. Germ. p. m. tr. pot. cos. Cap. Cal laur. )( osca. 37. C. Terracina P. Prisco IIvir. v. v. Osca. Eques currens d. hast. — Mi. I. 47, 342.

169q) = 169l. )( Segobriga. intr. quern. — Mi. I. 51, 366.

170) = 151c. )( Διδυμευς. Μιλησιων. Apollo mud. stans d. cervum, s. arcum. - 2 p. 531. Mi. III. 167, 774.

171) S. P. Q. R. | C. Caesar, | Aug. Germ. | p. m. tr. pot. | cos. sleillen. 37.
— 5397.

172) In honorem | Gai Caesaris Augusti | German. imp. pontif.
max. | p. p. trib. patestat. consulis | . . . . . . octus p. s. —
M. 2212.

173) C. Caesar Aug. Germanic, imp. p. m. (r. p. cos. | Cn. Atei Neu-Carthago, Flac. Cn. Pomp. Flac. Ilvir. q. V. I. N. C. Sal. Aug. — 702.

174) C. Caesar Aug. Germanic, imp. p. m. tr. p. cos. Cap. laur. )( Cn. Ateli Flac. Cn. Pomp. Flac. IIvir. q. V. 1, N. C. Cap. mul. mul., justa quod: Sal. Aug. AE. II. — 6 p. 230.

174a) = 174. )( V. I. N. C. Ch. Atel. Flac. Ch. Pom. Flac. Hvir. Cap. mul. (Caesmiae?) in camp.; Sal. Aug. — Mi. 1.36, 263.

175) = 129, (in al. tr. p. III cos. III. vel: tr. p. IV cos. IV.) Cap. laur. )( = 129, AU, AR, AE, I.— 6 p. 223.

Ercavica.

Segobriga.

Milet.

- Rom. 38. 176) M. Aquila Juliano | P. Nonio Asprenate cos. | VII K. Junias | pro salute et pace et | victoria et genio Caesaris Aug. 699.
  - 176a) M. Aquillio Juliuno | P. Nonio Asprenate cos. Kal. Ant. 6445.
  - 177) Nero et Drusus Caesares. *Uterg. equo decurrens, d. sub-lata.* )( C. Caesar Divi Aug. pron. Aug. p. m. tr. p. p. p. *in med.*: S. C. AE. II. 6 p. 217. Caved. p. 236.
  - 178) Γα[ιφ Καισαφι Γερ]μανιχφ Σεβαστφ, Cap. lanr. )( [Βασιλε]νς Ροιμηταλχας. Vir peregrin. habitu stans ab Imp. settae cur. insidente aliquid accipit. AE. I. 2 p. 60.
  - 178a) Ba. P. Cap. Rhescuporid. (Rhoemetalcis?) diad. in camp.

    ιβ )( Γαιον Καισαρος Γερμανίζου, Cap. Cal. Mi. II. 370, 61,
- 38|39. 179) = 128. Cap. laur. )( p. m. tr. pot. iter. Victoria globo insid. lauream aptat. Quin. AU. 6 p. 223.
- Corduba. 39. 180) C. Caesar Germa|nicus Germanici | Caesaris f. Ti. Aug. n. |
  Divi Aug. pron. Divi | Juli abn. Aug. pat. patr. | cos. II imp.
  trib. pote|state II pontif. max. | a Baete et Jano August. | ad
  oceanum. LXXIII. 5201.
  - 181) = 127. )( Pons. AE. I. Münz-Cab. des H. Comerc.-Rath Pogge zu Greifswald. Nr. 123.
  - 181a) = 129. Cap. caron. )( Victoria de Germ. Equus alatus, infra: S. P. Q. R. AR. — Pogge Nr. 113.
  - 182) Mag. nomine conlegi fratr. arvalium ob natalem Agrippinae | Germanici Caesaris, matris Imp. Gai Caesaris Augusti | Germanici bovem immolavit. | Adfuerunt Cn. Domitius Ahenobarbus, | Paullus Fabius Persicus, C. Caecina Largus. | A. d. VI K. Novemb. | ob detecta nefaria consilia contra Imp. | Caesarem Augustum Cn. Lentuli Gaetulici | L. Salvius Otho flamen promag. | nomine conlegi fratrum arvalium Jovi bovem marem | . . . . . . immolavit. Mar. tav. VII.
  - 39|40 183) C. Caesar Divi Aug. pron. Aug. p. m. tr. p. III p. p. 6. p. 223.
  - 39. 184) C. Caesar Divi Aug. pron. Aug. S. C. *Pileus libertatis.* )(
    cos. des. III pon. m. tr. pot. III p. p. *in med.*: RCC. (*i. e. remissa ducentesima.*) AE. III. 6 p. 224.
  - 40. 185) = 184. )( cos. tert. pon. m. tr. p. III p. p. *in med.*: RCC. AE. III. 6 p. 225.
- Sinope. 39. 185a) C. Caes. Aug. Ger. ex d. d. Cap. Cal. ) (C. J. F. S. LXXXIII. Colon. arans. Mi. II. 404, 105.
  - 40. 186) C. Caesare Aug. Germanico III cos. Kal. Ant. 6445.

- 186a) C. Caesar Aug. pon. m. tr. pot. III cos. III. Cap. Cal. nud. vel laur. )( = 157. AU. AR. 6 p. 212.
- 187) = 186a. Cap. laur. (= 129, -6 p. 225.
- 188) = 184. )( cos. tert. pon. m. tr. p. IV p. p. RCC. AE, III. 40|41. 6 p. 225. Orell. 701.
- 189) = 126. )( Cap. Palladis c. gulea corinth. Caved. p. 237.
- 190) C. Caesar Divi Aug. pron. Aug. p. m. tr. p. IV p. p. AE. II. 6 p. 225.
- 191) Cap. Cal. )( p. m. tr. pot. IV. = 179. Quin. AU. 6 p. 225
- 192) C. Caesar Aug, pon. m. tr. pot. IV. cos. IV. Cor. quern, ve cap. Aug. rad. AR. 6 p. 226
- 193) = 184. )( Cos. quat. pon. m. tr. p. IV p. p. RCC. AE. III. 6 p. 226.
- 193a) Σεβασιος. Cal. laur. )( Γαζα. L. Q. Astarte turr. stans, d. Gaza. 40/41. palm., s. acrostil. Mi. V. 537, 117.
- 194) C. Caesar | Germanici Caesaris f. | hic crematus est. 668. Rom.

## IX. Caligula's Schwestern, Drusilla, Agrippina, Julia Livilla, und sein Bruder Tiberius.

- 195) Juliae Drusillae | Germanici f..... d. 672.
- 196) Доого. Адробить. 6 р. 232.
- 197) Αρουσιλία Σεβαστη. Μυτι. Cap. Drus. )( Γαιος Σεβαστος. Μυτι. Cap. Cal. laur. Mi. III. 49, 125.
- 198) Divae Drusillae | sacrum | C. Rubellius C. f. Blandus | leg. q. Divi Aug. tr. pl. pr. cos. | procos. pontif. 674. Bullet. 1845 p. 151.
- 199) Divae Drusillae, Juliae. Agrippinae. Cup. Drus. int. cupp. soror., superne ustr. )( Agrippina C. Caesaris Aug. German. mater. C. I. C. A. d. d. Agr. stol. sed. d. puter., s. hast. Ml. H. 412, 23.
- 199a) . . . . a M. f. Secunda Aspri | \*faminica Divae Drusillae | \*bulneum et piscinam solo suo | \*municipihus suis dedit, Marm. Turin. 1 p. 257.
- 200) Divae Drusillae sorori | (Calig. nom. eras.) Augusti | Germanici. 5389.
- 201) a, Agrippinae | Germanici | Caesaris, b, Divae Drusillae | Gervelleja, manici | Caesaris, 613.
- 201a) = 151c.)( Θεα Αρουσιλλα. Μιλησιων. Cap. Drus. Mi. Milet. III. 167, 776.

b. Modoella.

Creta.

Byzanz.

Tibur.

Apamea Bithyn,

Turin.

Caere.

Rom.

Verona.

202) Diva Drusilla soror C. Caesaris Aug. Cap. insolente diadem. redimit. )( Julia Drusilla f. C. Caesaris Augusti. Cap. infantis. cornucopiae impos. AE, I. — 6 p. 231.

203) Diva Drusilla soror Caesaris Aug. Cap. mul. nud. )( = 202. Cupido muliebris expansis alis. AE. — 6 p. 232.

Rom. 204) Acuto | Juliae Germanici | Caesar, filiae ser. - 676.

Rom. 204a) Hymnus | paedagogus | Juliae Germanici | filiae ann. . . . — Mur. 905, 2.

Mytllene. 205) Ιουλιαν νεαν Γερμανιχου. Μυτι. Cap. Juliae. )( Γ. Καισαρα Σεβαστον. Μυτι. Calig. velatus stans, d. pateram. AE. III. — 6 p. 233.

Rom. 206) Livilla Germanici Caesaris f. | hic sita est. - 677. H.

207) Agripp. Jul. nat. — Kal. Ant. a. d. IX ld. Nov. 6445.

208) Callityche Zoili | Corinth. Agripp. - M. 6854.

Rom. 208a)......Phyllis. Jucundus Agrippinae | Germanici Caesaris | filiae | dispensator. — Mur. 913, 3.

208b) Suavi Agrippinae | Germanici Caesar. f. | disp. | Eugrammus et Rusticus | Arcari b. m. f. — Mur. 916, 5.

209) Lepidaes et Agrippinaes. - M. 6306, 3.

209a) Ti. Caesar | Germanici | Caesaris f. | hic crematus est. — 669.

## X. Livia, Germanicus' Schwester.

Florenz. 210) Cyrus | Liviae Drusi | Caes. | medicus. - 653,

Rom. 211) Secunda | Livillaes | medica. | Ti Claudius | Caesaris I. | Celeraedituus | a Vesta. — G. 312, 4.

212) Genio | C. Juli | Augustae I. | Prosopae | delicii ipsius | et Liviae Drusi | Caesaris. | vix. ann. IX. — 1724.

213) Crenaei Liviae | Drusi cubic. ser. | colit ossa ejus Cnide | lectrix conjunx ejus. — 2846.

213a) Olympus | Liviae Drusi | Caesaris lecticarius. — G. 600, 4.

214) Jucundus Liviae Drusi Caesaris | f. Gryphi et Vitalis. | In quartum surgens comprensus deprimor annum | cum possem matris dulcis et esse patri | eripuit me saga manus crudelis ubique | cum manet in terris et nocet arte sua, vos | vestros natos concustodite parentes | ne dolor in toto pectore fixsus eat. — 2486.

## XI. Claudius und seine Familie.

215) Spei ad forum Holitorium | natal, Ti. Claudi Germanici. — Kal. Capran. K. Aug. Orell. 2 p. 396. 216) Ti. Cl. Aug. natalis. | Spe. Aug. Alexan. recepit. — Kal. Ant. K. Aug. 6445.

217) Ti. Claudio | Drusi Germanici f. | Neroni Germanico. — 641. H.

218) Tiberi Claudi iter. - M. 6829, 1.

Pavla. Flstula plumbea,

218a) Ti. Claudio | Neroni patrono. - G. 238, 4.

Sagunt.

219) *Ti. C*laudio | *Dru*si German. f. | *Ner*oni | Germanico | *aug*uri sodali Aug. | *sod*ali Titio cos. — 5399.

Pola. 37.

219a) *Ti. C*laudio Drusi | *Ger*manici fil. Neroni | *Germanico* | *augur.* sodali Augustal. | sodal. Titio cos. | *C. N*orban. C. f. An. | *Quadratus* prim. pil. | *tri*h. milit. praef. castr. | augur Ilvir | *te*-stamento poni | jussit. | — Mar. 2 p. 707.

b. Troas.

219b) Faustus | Ti. Claudi German, | lecticarius. — G. 600, 2.

Rom,

219c) Donatus | Ti. Germanici | tonsor. -- G. 579, 9.

Rom.

219d) Faustus pistor | Ti. Germanici ser. | Philo et Menophilus | coservi merenti f. — G. 602, 10.

219e) Castor... Ti. German. | Victi...; vix. an. XXII men. II. | Germanici I. d. d. — G. 603, 2.

219f) Bassus | Ti. Germanici | Germanus. — G. 602, 8.

Rom.

219g) Proculus | decurio | Germanorum | Ti. Germanici. — 2923. 219h) Cydnus Ti. Germanici supra | hortos. Narcissus | fratri meren-

Rom.

ti f. — F. 380, 195.

219i) Agathopus | Ti. Germanici | Phronimus dat | merenti. — F. 71, 52.

Vellfrae.

220) Medullinae Camilli | Ti. Claudii Neronis | Germanici sponsae | Acratus 1. paidagogus. — 716.

..

221) L. Furius M. f. | Camillus | vix. ann. Xil. — G. 912, 8. 221a) Thalamus | M. Furi | Camilli ab | horr. — 6290.

Rom.

222)... αλωθί .... πανα α... | ... εν ύπλο σω [τηρί] ας χ[αλ αλ] ωνί | ας [θιαμονής] Ηλαυτίας ά | θελφής αὐτοχρα | τόρων (i. e. Germanici et Drusi?) Νέπος | ἀπελεύθερος. — ΙΙΙ. n. 5883.

Rom.

223) M. Plautius M. f. A. n. | Silvanus cos. VIIvir epulon. | Iluic senatus triumphalia | ornamenta decrevit | ob res in flyrico | bene gestas. | Lartia Cn. f. uxor. | M. Plautius M. f. | Urgu-

Tibur.

lanius. | vix. ann. IX. — 622. II. 224) P. Plautius Pulcher triumphal's | filius augur IIIvir a. a. a. f.

f. q. Ti. | Caesaris Augusti V consulis tr. pl. | pr. ad aerar. comes Drusi fil. Ger|manici avunculus Drusi Ti. Claud. | Caesaris Augusti fili et ab eo | censore inter patricios curator | viarum sternendarum a vicinis lectus | ex auctoritate Ti. Claudi Caesaris Augusti | Germanici procos. provinciae Sici|liae. Vibia Marsi f. et Laelia nata (Laeliana?) Pulchri. — 723 H.

Tlbur.

l'ola.

Tibur. 225) Ti. Plautio M. f. An. | Silvano | pontif. sodal, Aug. | Hivir. a. a. a. f. f. q. Ti. Caesaris | leg. leg. V in Germania | pr. urb. legat. et comiti Claud. Caesaris in Britannia | consuli procos. Asiae legat. propraet. Moesiae etc. — 750. H.

Rom. 226) Dis | Manib. | Claudiae | Antoniae | Aug. filiae lib. | Oenadi Ti. |
Julius Herophilus | conjugi karissimae | merenti. — 679.

Vindobona.

227) Ti. Claudio Karo, vix. an. VIII mens. XI dieb. V. I Dis Manib.
| Claudiae Eglecte | Antoniae Divi | Claudi f. delicio | piissimae
et b. m. | v. a. VI m. I d. IX. | Threptus Egloge | parentis fec.
| Ti. Claud. Atticus fr. | cultura amarae fratrum item | oll. IV
oici magni Atticus adscimbis | issta ritat. — 680.

Rom. 228) Sabbio Pup. Valer. | Messalinae disp. | hic situs. | vix. ann. XXX. -- 717.

Rom. 229) Valeria | Messalinae Augusti | 1. Caenis. — 5401.

Rom. 229a) Jucunda | Messalinae. — F. 41, 216.

Rom. 230) Euaristi | et Drosi | Messalinae Aug. | ab ornamentis. — 5402.

Pisaurum. 231) Amoenus | Messalinae | Ti. Claudi Caesaris | ab ornamentis — 6332.

Rom. 232) Valeria Hilara | nutrix Octaviae Caesaris Augusti | hic requiescit cum Ti. Claudio Fructo viro | suo carissimo. | Ti. Claudius Primus et Ti. Claudius | benemerentibus fecerunt. — 651.

Florenz. 233) Claudia Octaviae Divi Claudi f. lib. Peloris | et Ti. Claudius Aug. lib. Eutychus" proc. Augustor. | sororibus et lib. liberta-busque eorum | mas (?) eadifici custodiae et monumenti reliquerunt. — Mur. 893, 9.

Rom. 234) Paezusae Octaviae | Caesaris Augusti f. | ornatrici. | vix. ann. XVIII. — 5390.

Rom. 235) Philetus Octaviae | Caesaris Augusti f. | ab argento fecit | contubernali suae | carissimae et sibi. — 5391.

236) Narcissus | Ti. Caesaris et | Augustae servus. — F. 4, 18.

236a) Narcissus Aug. lib. ab epistulis. — F. 503, 408. Annal. XVIII p. 324.

Ferrara. 236b) D. M. | Claudiae | Dicaeosynae | Ti. Claudius Narcissus lib. eid. coju. | pientissimae | et fragalissi. | b. m. — 720.

237) Narcisi | Ti. Claudi | Britannici | supra insulas. — 2927.

Rom. 238) Carpus Aug. I. | Pallantianus | sanctis | draconibus d. d. - 1797.

239) L. Anne|jo L. f. | Domitio | Proculo | C. P. pronepoti | Anton | Felicis | Antonia | Clementiana | avia | I. d. d. d. — 5404.i

239a) Dis Manibus | Ti. Claudi Augusti | lib. Felicis Tadiani. | vixit ann. XXXIII | infr. p. II in agr. p. II. — F. 319, 423.

Rom. 240) Ti. Julio | Aug. I. | Mnesteri. - G 615, 1.

241) . . . . | Euhodi Divi Aug. l. | libertae, | vix. ann. XXIV. | C. Calvius Logus | conlib. et conjugi. — G. 611, 12.

Rom.

242) Ti, Claudius | Lemnius | Divi Claudii | Augusti lib. a studiis. — 719.

Rom.

243) Trophimus | Ti. Claud. Caes. | Augusti | Germanici ser. | Darinidianus | memoriae. — 6254.

Bavenum.

243a) Dorus Caesaris Jerna. — F. 473, 118.

243b) L. Veturi Zoph(+)ri | L. Pinarius Rufus | dedit ol. I. quae fuit | L. Viriasi Lali. — Buechler d. Ti. Claud. gramm. p. 52.

Rom.

243c) C | cnus Ti. Claudi Caisaris | ser. fecit sibi et | Marciae Marullae | contubernali suae bene | merenti. vixit annos XXVIII. — Buechler p. 50.

Rom.

243d) Dis Manibus | Ti. Claudius | Didi Claudi lib. | Dipterus | vestificus Caesar. | a veste scaenica. | Claudia Lycoris | fecit conjugi suo et | sibi et suis. — G. 578, 7.

Rom.

244) Ti. Claudius | Caesaris | numunclator | Amaranthus, | vix, ann. XXX, — Jahn spec, epigr. 41, 143.

Rom.

245) Ptongus Ti. Claudi | Caesaris Aug. ser. | Publilia Methe, vixit | ann. XXV. — Jahn 29, 6.

Rom.

246) Frasinus Caes. | n. ser. adjutor a | vinis Claudiae | Phiale conjugi su|ae bene merenti | fecit. — Jahn 39, 121.

Rom.

247) Hospiti Divi | Claudi liberto | tabulario | Leonidiano | Polybius lib. | et sibi fecit et suis | posterisque corum. — 2961.

Rom.

248) Sulpiciae | Thallusae | Antiochus Ti, Claudi | Caesaris a bybliotheca | Iatina Apollinis | conjugi suae | bene meritae. — M. 6901.
249) M. Julio Sp. f. Pietati | Epelys Ti, Claudi Caesaris | Aug. disp.

Rom.

maternus ab | aedificis voluntaris. — 6316. 250) Androni[cus Hermae | Ti. Claudi Cae|saris servi | vicarius Diti

Rom.

p. v. s. | l. m. — 1465. 251) Venustus | Philoxeni | Ti. Claudi Caesaris | servi | dispensatoris vicarius B(onae) D(cae) v. s. l. m. — 2822.

Rom.

252) D. M. | Ti. Claudio Spectatori | Aug. lib. | procurator. Formis fundis | Cajetae procurator. | Laurento ad helephantos | Cornelia Bellica conjugi | b. m. — 2951.

Rom.

253) Potisci Ti. Claud. Aug. l. - M. 6306, 124.

Pompejl.

253a) Hermeros | Ti. Claudii | Caesaris Aug. | Germanici ser. | Theamidianus ab marmorib. | magister | Feroniae aras quinque | d. s. d. d. -- G. 25, 12.

Nepete.

253b) Faustus | Ti. Claudi Germ. | Aug. vicarius. — G. 580, 6.

Rom.

253c) Fronto | Ti. Claudi Caesaris | Aug. Germanici | dispesator | Lentianus. — G. 596, 3.

Mantoa.

Rom.

Rom.

Villa

Pamphilia.

Surrentum.

Саппае.

Carura.

Venedig. 253d) Diis Manibus | Ascani Philoxeni | Ti. Claudi Caesar. | Augusti | servi vic. arcari. | vixit ann. XXVII. — G. 580, 10.

253e) D. M. | Julia Pelagia | v. a. XXV. mens. VIIII | dieb. XIV. | Thyrsus Hali( ├?)s | Ti. Claudi Caesaris Aug. | Germanici ser. dispens. | contubernali sanctissimae | bene de se meritae et sibi. — G. 596, 4.

Amath. 253f) Ti. Claudins Divi 1. Erastus | scriniarius ab epistulis | fecit sibi et | Valeriae Chione conjugi | suae libertis libertabusque suis | posterisque. — 6350.

Tibur. 253g) C. Julius Aug. I. Sam*ius* | proc. | accensus Divi Claudii et | Neronis Augusti | patronorum. — 6341.

Rom. 253h) Nerito Divi Claudi.... | principis offici imper.... | viatori appa*ritori* | Juliae Chrysei.... | Nerito filio Divi.... | Hyrici... Claudiae Monta.... | libertis libertabusque. — **G.** 599, 6.

Rom. 254) Ti. Claudius Aug. lib. | Januarius curator | de minucia die XIV | ostio XLII et | Avonia Tyche uxsor ejus | Pituani solaria de sua | impesa fecerunt. — G. 173, 1.

255) Numini domus Aug. | sacrum | decuriones in hac | curia qui conveniunt | aram et ariam silic. | s. p. straverunt. | Dedicatum Nonis Janu|aris Imperat. | Caesare Augusto | Germanico | C. Minicio Rufo cos. | curam agentibus Ti. Claudio | Januario et Ti. Claudio Excellente | immunibus perpetuis a magisterio. — Mar. 1 p. 69.

256) Ti. Claudius Divi Claudi lib. Actius | Honoratus curator Germanorum | et aedituus Dianae Cornie | (Plin. XVI. 44, 91, 242.) collegio magno | lib. (?) Divae Augustae triclam cum columnis | et mensis et maceria s. p. d. d. — 3539.

257) Paetinus Ti, Claud. | Caisar. Ang. | corp. cust. | dec. Pacati | nat. Bataus | vix. ann. XX | h. s. e. | Pos. Virus dec. Pacati | h. ejus ex col. Germa. — 7420agg.

258) Postumus | Ti. Claudi | Caisar. Aug. | corpor. cust. | dec. Synerotis | nat. Ubius | vix. an. XXV | h. s. e. | Pos. Capito dec. | Synerotis her. ejus | ex col. Germ. — 7420aσσ.

259) Charito Ti, Claudi | Caesaris Augusti | topiarius sibi et suis. — 6366.

260) Philodespotos Adjutoris Ti. | Claudi Caesaris | Aug. ser. vicari*us* | Zosimeni conservae | lanipendi m. fecit — 2820.

solona. 261) C. Julius Sceptus Admeti Aug. lib. VIvir Augustal. v. f. sibi et | Juliae Coetonidi uxori C. Julio 3 l. Triumphali f. Niso Ti. Claudi Aug. ser. genero | defuncto cet. — 6425.

262) Δ[ti] μεγίσ[τφ] σ[ω]τῆρι καὶ αὐτοκράτορι [Τι. Κ]λαυθίφ Καίσαρι Σεβαστῷ ἀρχιερεῖ μεγίστφ θημαρχικῆς έξο[υ]σίας τὸ... ὑπάτφ τὸ

.. | [Τιβ]έρ[ιος Κλαύ]διος Σεβαστοῦ ἀπελεύθερος Τρύφων του[5] πύργ[ους καὶ τὰ περὶ τ]ους πύργους καὶ τὸ τρίπυλον σύν παντὶ τῷ κόσμω ..... — III. n. 3949.

263) Υπέρ της των Σεβαστών (i. e. Vesp. et Titi) σωτηρίας κα[ὶ Granicusthal. αλωνίου διαμονής | Τι. Κλαύδιος Σεβαστοῦ ἀπελεύθερος "Αλυς κ[αὶ ἡ γυνη αὐτοῦ] | καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν [Τι. Κ]λαύδιος Κυρίνα Ίουσ[τ... καὶ ...] | Αρτέμιδι Σεβαστή Βαιϊανή τον ναον και τά [βαλανεία (?)] | έχ θεμελίων κατασκευάσαντες έ[κ των ιδίων] | επιμελεία Τίτου Φλαουΐου Σεβαστου απελ[ευθέρου.] - II. 3695 e. Add.

264) α, Θεόμνηστος Θεοτίμου καὶ Διονύσιος 'Αστίου | ξποίησαν. | b, Κλαυδία Σεβαστοῦ ἀπελευθέρα Τερ[τ]ό[λλ]α έαυτῆ | καὶ τῷ (Τι.?) Κλαυδίω Σεβαστου απελευθέρω 'Ασκληπιάδη | ανδρί ιδίω έ[x] τῶν ἰδίων μνημεῖον σύν | τῆ καμάρα ἐποίησεν. — ΙΙ. η. 2241.

Chios.

#### Claudius' Regierung. XII.

265) Ti. Claudi Caes. Aug. — M. 2641.

Putcoll.

- 265a) Ti. Claudi Caesaris Augusti Germanici quinquenn. praefect. - Mur. 1098, 3.
- 266) ..... gili | posuerunt | C. Julius Cap., ice | Moschus | et 41. | C. Julius C. 1.. mc..... | in hortis | Stephanionis Aug. lib. | Idib. Mais | Cn. Sentio Saturnino | Q. Pomponio Sicundo | cos. — M. 6679.

267) C. Octavius Agathop. minor | ab oriente ad occidente. fessus et Regilla hic requiescit f. | Cn. Sentio Q. Pomponio cos. -M. 7225.

Putcoll.

- 268) Ti, Claud. Caesar Aug. p. m. tr. p. Cap. laur. (in al. add. IV.) )( Imperat. recept. inscr. castris praet., prae quorum parta miles stans d. hast., juxta aquil, leg. vel praetur. Supra castra luna crescens, AU. - 6 p. 235, Caved. XXIII p. 238 ff. Graesse T. 14 n. 5.
- 269) = 268. )( Praetor, recept. Imp. tog. stans dextram jungit c. adstante fig. mil., s. aquil. leg. tenente. AU. AR. - 6 p. 235.
- 270) = 268. )( Sacerdos Divi Augusti. Duae faces c. curollis. AR. - 6 p. 235.
- 271) Divus Augustus S. C. Cap. radiat. )( Diva Augusta, Livia sed., d. spicam et flor, papaveris, s. facem. AE, II. - 6 p. 129. 158.

- 272) Nero Claud. Drusus Germanicus. Cap. Drusi nud. )( Cap. et epigr. Claud. AE. II. 6 p. 178,
- 273) Nero Claud. Drus. Germanicu. imp. = 272. ) (Spes. Spes gradiens. AE. I. -6 p. 177.
- 274) Nero Claudius Drusus Germanicus imp. = 272. )( S. C. = 273. 6 p. 177.
- 275) Nero Claudius Drusus German, imp. S. C. Arcus triumph., super quo Drusi stat. equestr., hastam vibrans, int. 2 tropaea armor. Germ. )( Ti, Claudius Caesar Aug. p. m. tr. p. imp. Cap. Cl. laur. AE. l. 6 p. 177. Caved. p. 240.
- 275a) Τι. Κλαν. Καισαρ Γερμ. Σεβαστος. Cap. Cl. laur. )( Αρον. Κλαν. Γε. Αντωνια. Capp. Drusi et Ant. adv. Mi. Vl. 677, 439. f.
- 276) Antonia Augusta. Cap. Ant. simpliciter et modeste ornat.

  )( = 275. (in al. add. p. p.) S. C. Claud. velat. stans, d. simpul. vel capeduncul. AE. II. 6 p. 180 Caved. p. 240.
- 277) = 276. Cup. Ant. spic. cor. (= 270, AU, AR, -6 p. 179).
- 278) = 276. Cap. Ant. vel nud. vel spic. cor. )( Constantiae Augusti. Mul. stans, d. oblong. facem, s. cornucop. AU. AR. 6 p. 179.
- 279) Germanicus Caesar Ti. Aug. f. Divi Aug. n. Cap. G. nud. )(
  Cap. et epigr. Cland., in med.: S. C. AE. II. 6 p. 210.
- 280) Ti. Claudius Caesar Aug. p. m. tr. p. imp. (in al. add. p. p.)

  Cap. nud. )( = 278. S. C. Juvenis galeat. rel virgo gal.

  indumento usq. ad genua et pallio post tergum defino

  amict., d. elata digitum indicem vultui admovet, s. hast.

  AE. II. 6 p. 236. Caved. p. 239.
- 281) = 268. )( 278, Mul. sed. dextram ori admovet. AU. AR. 6 p. 236.
- 282) Cap. et epigr. Cl. )( Ceres Augusta. S. C. Deu sed., d. spicas, s. fac. AE. II. 6 p. 239.
- 283) = 282. ) ( Libertas Augusta, S. C. Libert, stans, d. pileum, s. extenta. AE. III - 6 p. 239.
- 284) = 282 )( S. C. Pallas gradiens. AE. II. -6 p. 239.
- 285) = 268. (add. var. tr. pot. numeri.) )( Paci Augustae. Mul. alata gradiens, d. restis sinum a pectore ad faciem adducit, s. cadnc. tenet; humi praecedit serpens. AU. AR. 6 p. 236.
- 286) = 285. )( Victoria August. Vict. d. pede globo impos. clypeo inscrib. AU. -- 6 p. 238.

- 287) = 285, )( Ex S. C. ob cives servatos. *intr. cor. quern.* AU. AR. AE. I. 6 p. 239. Graesse T. 14 n. 4.
- 288) = 280. )( Rom. et Aug. Ara int. 2 Victorias. AE. II. IV. 6 p. 245.
- 289) Τιβέριος Κλαύδιος Καΐσαρ Σεβαστός Γερμανικός άρχιερεύς μέγιστος δημαρχικής έξουσίας λέγει

'Επιγνούς ανέχαθεν τους εν 'Αλεξανδρεία 'Ιουδαίους, 'Αλεξανδρεις λεγομένους, συγκατοικισθέντας τοις πρώτοις εὐθύς καιροίς 'Αλεξανδρεύσι και ίσης πολιτείας παρά των βασιλέων τετυχότας, καθώς φανερον έγένετο έκ των γραμμάτων των παρ αὐτοῖς καὶ τών διαταγμάτων, καὶ μετὰ τὸ τῆ ἡμετέρα ἡγεμονία 'Αλεξάνδρειαν ύπο του Σεβαστου ύποταν, θηναι, πεφυλάχθαι αὐτοῖς τα δίχαια ύπὸ τῶν πεμι θέντων ἐπάρχων κατὰ διαφόρους χρόνους, μηθεμίων τε αμιτιβήτησιν περί τούτων γενομένην των δικαίων αὐτοῖς ἄμα καθ' δν καιρον 'Ακύλας ην εν 'Αλεξανθρεία, καὶ τελευτήσαντος του 'Ιουδαίων Εθνάρχου τον Σεβαστον μη κεκωλυκέναι εθνάρχας γίνεσθαι, βουλόμενον υποτετάχθαι έχάστους εμμένοντας τοῖς ίδίοις έθεσι καὶ μὴ παραβαίνειν ἀναγκαζομένους τὴν πάτριον θρησκείαν, 'Αλεξανδρείς δε επαρθήναι κατά τών παρ αὐτοῖς 'Ιουδαίων ἐπὶ τῶν Γαίου Καίσαρος χρόνων, τοῦ διὰ τὴν πολλήν απόνοιαν και παραφροσύνην, διι μή παραβήναι ήθέλησε τὸ 'Ιουδαίων έθνος την πάτριον θρησκείαν καὶ θεόν προσαγορεύειν αὐτὸν, ταπεινώσαντος αὐτοὺς,

βούλομαι μηθέν θιὰ τὴν Γαΐου παραφροσύνην τῶν θικαίων τῷ 'Ιουθαίων ἔθνει παραπεπτωκέναι, φυλά σσεσθαι θὲ αὐτοῖς καὶ πρότερον θικαιώματα, ἐμμένουσι τοῖς ἰθίοις ἔθεσιν, ὰμφυτέροις θὲ θιακελεύομαι τοῖς μέρεσι πλείστην ποιήσασθαι πρόνοιαν, ὅπως μηθεμία ταραχὴ γένηται μετὰ τὸ προτεθῆναί μου τὸ θιάταγμα. -- Joseph. Antq. XIX. 5,2.

- 289a) Ti. Claudius Caesar Aug. Dextr. bilanc. tenens, intra cuj. tances: P. N. R. (in al. madins.) )( cos. des. it. pon. m. tr. p. imp. in med.: S. C. AE. III. 6 p. 238.
- 290) Ti. Claudius | Caesar | Germanicus | pont, maximus | imperator | m. p. XXV. Büchler p. 34.
- 290a) Ti. Claudius | Drusi f. Caesar | Aug. Germanicus | pont. max. Turin. (Nismes.) trib. | pot. cos. desig. II | imp. II refecit. Mur. 445, 1. 2006, 5.
- 291) Ti. Claudius | Drusi f. Caesar | Aug. German. | pont. max. trib. Monpellier. | potestate cos. desig. II imp. II refec. G. 188, 3.

42.

292) Τιβέριος Κλαύδιος Καΐσας Σεβαστός Γερμανικός, ἀρχιερεύς μέγιστος, δημαρχικής έξουσίας, ὕπατος χειροτονηθείς τὸ δεύτερον, λέγει\*

Αλιησαμένων με βασιλέων 'Αγρίππα καὶ 'Ηρώσου τῶν φιλτάτων μοι, ὅπως συγχωρήσαιμι τὰ αὐτὰ δίκαια καὶ τοῖς ἐν πάση τῆ ὑπὸ 'Ρωμαίων ἠγεμονίᾳ 'Ιουδαίοις φυλάσσεσθαι, καθὰ καὶ τοῖς ἐν 'Αλεξανθρείᾳ ἤδιστα συνεχώρησα, οὐ μόνον τοῦτο τοῖς αλιησαμένοις με χαριζόμενος, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ὑπὲρ ὧν παρεκλήθην ἀξίους κρίνας διὰ τὴν πρὸς 'Ρωμαίους πίστιν καὶ φιλίαν, μάλιστα δὲ δίκαιον κρίνων μηθεμίαν μηθὲ Ελληνίδα πόλιν τῶν δικαίων τούτων ἀποτυγχάνειν, ἐπειδὴ καὶ ἐπὶ τοῦ θείου Σεβαστοῦ αὐτοῖς ἦν τετηρημένα, καλῶς οὖν ἔχειν καὶ 'Ιουδαίους τοὺς ἐν παντὶ τῷ ὑφ' ἡμῶς κόσμω τὰ πάτρια ἔθη ἀνεπεκωλύτως φυλάσσειν, οῖς καὶ αὐτοῖς ἤθη νῦν παραγγέλλω μου ταύτη τῆ φιλανθρωπίᾳ ἐπιεικέστερον χρῆσθαι καὶ μὴ τὰς τῶν ἄλλων ἐθνῶν δεισιδαιμονίας ἐξουδενίζειν, τοὺς ἰδίους δὲ νόμους φυλάσσειν.

Τοῦτό μου τὸ διάταγμα τοὺς ἄρχοντας τῶν πόλεων καὶ τῶν κολωνιῶν καὶ μουνικιπίων τῶν ἐν τὴ Ἰταλία καὶ τῶν ἐκτὸς, βασιλεῖς τε καὶ δυνάστας διὰ τῶν ἰδίων πρεσβευτῶν ἐγγράψασθαι βούλομαι, ἐκκείμενόν τε ἔχειν οὐκ ἔλαττον ἡμερῶν τριάκοντα, ὅθεν ἐξ ἐπιπέδου καλῶς ἀναγνωσθῆναι δύναται. — Joseph. Antiq. XIX. 5,3.

- 293) 77. Claudio Caesare Aug. | C. Caecina Largo cos. Kal. Ant. 6445.
- Tessera. 294) Pinitus | Allei | sp. K. Febr. | Ti. Cl. Caes. II | C. Caec. cos. Mar. p. 823.
  - 295) Adfuerunt | C. Caecina Largus, L. Vitellius, Paullus | Fabius Persicus, C. Piso, Magnus Pompejus | ... Idus Januar. | Feriae Jovi, quod Ti. Claudius Caesar | Augustus Germanicus p. p. appellatus est. Immolarunt in Capitolio Jovi bovem marem, Junoni | vaccam, Mmervae vaccam, Felicitati publicae | vaccam, Divo Aug. bovem marem, Divae | Augustae vaccam. | Adfuerunt | C. Caecina Largus, L. Vitellius, Paullus | Fabius Persicus, Taurus Statilius | Corvinus, C. Piso, M. Silanus, L. Silanus, | Magnus Pompejus. | XVI K. Febr. | ob consecrationem Divae Aug. item | ... Divo Augusto bovem marem Divae | Augustae vaccam. | Adfuerunt | C. Caecina Largus, L. Vitellius, Paullus | Fabius Persicus, Taurus Statilius | Corvinus, C. Piso, M. Silanus, L. Silanus, | Magnus Pompejus. . . . . Febr. Mar. tav. IX.

295a) Ti. Claudio | Drusi f. Caesa|ri Augusto Germ. | pont. max. trib. | pot. cos. II p. p. | C. Julius.... - G. 237, 7.

Burdegala.

- 295b) Τι Κλαυδιος Καισαφ Σεβαστος. Cap. Cl. )( Γερμανίζος αυτοχραίως πατηφ πατριδος. Eques insidens equo citat. armat. jacul. et clyp., post. fig. cippo insistens. Mi. VI. 676, 436.
- 296) .... Senatus p. q. Lanivinus ex p.... | Ti. Claudio Caesari Aug. Germanico pont. max. tr. pot. II... | C. Caecio Pulchro Dictatore P. Autronio Celso L. Laberio Maximo aedil. 3786.
- 297) Ti. Claudius Caesar Aug. p. m. tr. p. imp. p. p. Cap. laur. )( Libertas Augusta. Mul. palud. sese develans. — Bullet. 1835 p. 153.
- 298) = 289a. )( cos. II pon. m. tr. p. imp. p. p.  $in\ med$ .: S. C. AE. III. 6 p. 239. Caved. XXIII p. 238 f.
- 299) = 297. ) (Spes Augusta, S. C. Spes gradiens, d. flor., s. pone vestam attollit. (in al.: Dea c. 3 milit. dextr. jungit.) AE. 1. 6 p. 238.
- 299a) [Τι]βεριος Κλαυδιος. Cap. laur. )( Γερμανίχος αυτοχραίως. Spes. — Mi. VI. 676, 435.
- 300) = 274 )( Ti. Claudius Caesar Aug. p. m. tr. p. imp. p. p. S. C. Vir tog., d. ram., sed. int. congeriem armor. AE. I. 6 p. 177.
- 301) = 156, )( Ti. Claudius Caesar Aug. Germ. p. m. tr. p. imp. p. p. in med.: S. C. AE 1. 6 p. 213,
- 302) = 158. )( = 301. 6 p. 213.
- 303) . . . . et collegam . . . . | . . . . . cooptaverunt post cooptationem Jovi (?) . . | Junoni (?) . . sacrificaverunt fratres et cenaverunt. | Hoc anno erit sacrificium Deae Diae XVI K. Jun. in domo | XIV K. Jun. in luco et domo XIII K. Jun. in domo. | Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus p. p. imp. | fratribus Arvalibus collegis suis salutem: | In lacum M. Furi Camilli M. Furium | Camillum filium ejus fratrem Arvalem collegam robis nomino. | Ti. Claudi Caesaris Augusti sunt tabellae allatae, ut magister | et fratres Arvales convenerant in templo novo Diri Augusti. a. d. . . . . Eodem die L. Vitellius (?) magister fratrum Arvalium tabellam recitarit, quam a. d. . . . | Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus de cooptatione | M. Furi Camilli M. Furi f. fratribus Arvalibus | conscripserat. Mar. tav. XII.
- 304) Ti. Claudius Drusi f. Caes, Aug. | Germ. pont. max. trib. pot. | II cos. desig. III imp. III p. p. dedit. -- 706.

Lanuvium.

Ravenna.

Ravenna. 304a) In honorem | Ti. Claudii Drusi f. Caesaris Aug. Germ. | pont. max. trib. pot. Il cos. design. III imp. III p. p. — Mur. 225, 5.

Vlenna. 43. 305) Ti. Claudius | Drusi f. Caesar | August. Ger|manicus | pont. max. | trib. pot. III | imp. III cos. | III refecit. — G. 188, 8.

Pompejl. 306) C. (i. e. pondo centum) Ti. Claud. Caesar. Aug. cos. Ill pondera exacta cura aed. — 4343.

307) Ti. Claudio Caesare Aug. | L. Vitellio II cos. — Kal. Ant. 6445.
307a) Proserpinae | Bussianae | L. Bussejus L. f. | Vel. Annianus |
Busseja Prima | Victorina | d. K. Febr. Ti. Claudio | Caes. III
L. Vitellio | II cos. — Mur. 304, 1.

Zwischen Vlenne u. Lyon.

307b) Ti. Claudius Drusi f. | Caesar August. | Germanicus | pont. max. trib. pot. III | imp. III cos. III p. p. | VII. — Mur. 444, 5.

308) Ti. Claudius Caesar Aug. Germanicus pont. max. trib. | pot. III cos. III p. p. d. d. — G. 188, 4.

Ager Bracarensis. 308a) Ti. Claudius | Aug. Germanic. | pont. max. | imp. III trib. pot. | III. Brac. Aug. | XX. — Mur. 2006. 6.

b. Rom. 309) Pietati Augustae | ex S. C. quod factum est D. Haterio | Agrippa C. Sulpicio Galba cos. | Ti. Claudius Caesar Aug. Germanicus pontif. max. trib. | pot. Ill cos. Ill imp. Ill p. p. | dedicavit. — 1825 H.

310) = 289a, *Modius*. )( p. m. tr. p. imp. p. p. cos. III. *in med*.: S. C. AE. III. — 6 p. 240.

Palerona.
(Picenum.)

311) Ti. Claudio Drusi f. Caesari August. | Germanico | pontifici maximo trib. potest. | Il cos. | Il imp. | Il p. p. | L. Celer Quidacilius pater nomine filii et suo testamento fieri jussit. C. Octavius L. f. Vel. Celer adjecta pecunia faciendum curavit. — Annali XI p. 29.

Materia
b. Triest.

312) Hanc viam derectam | per Atium centurion. post | sententiam dictam ab A. Plautio | legato Ti. Claudi Caesaris Aug. | Germ. et postea translatam a | rundictibus in fines C. Laecani | Bassi restituit jussu Ti. Claudi | Caesaris Aug. Germ. imperatoris | L. Rufellius Severus primipilaris. — 6618.

Gallia. 313) Ti. Claudio | Drusi f. Caesar. | Aug. Germanic. | pont. max. trib. | potestat. | Ill imp. | Ill | p. p. cos des. | vicani Marosa|| Ilenses

pub. | dedicata VIIII K. Octob. anno C. | Passieni Crispi | II T. Statilio Tauro cos. - 5214.

313a) Pro salute | Ti. Claudi Caesaris Aug. pontif. | max. tr. pot. III cos. III design. IIII | Praesens Aug. lib. ex voto suscepto | viat. et scr. libr. et | A. Larcius Lydus dedic. — Mur. 972, 7, 304, 2. Rom.

314) Ti. Claudio Drusi f. Caesari Aug. | Germanico pont. maximo tribun. | potest. III cos. III imp. V patri patr. | servi publici XX libertatis et XXV venalium mancipiorum. — 3336.

Ager Bracar.

314a) Ti. Claudius Cacsar | Aug. Germanicus | pont. max. imp. V cos, Ill trib. | pot. Ill p. p. Brac. | Aug. XXXV. — Mur. 2007, 1.

314b) Ti. Claudius Caesar | Aug. Germanicus | pontifex max. imp. V | cos. III trib, potest. | III p. p. Braca. | XLII. — Mur. 2006, 7.

314c) Ti. Claud. Drusi f. | Caesar Aug. Ger | manic. pont. max. | trib. bei Langres. 44. potest. IV imp, | V p. p. cos. III delsig, IV and (?) m. p. XXII. — G. 153, 5. Mur. 444, 6.

315) Ti. Claud. Caesar Aug. p. m. tr. p. III. (add. in al. imp. V.) Cap. laur. )( = 285. AU. AR. -6 p. 240.

316) C. Caesar Aug. Germ. p. m. tr. pot. Cup. Calig. laur. )( Ti. Claud. Caes. Aug. p. m. tr. pot. imp. Vl. Cap. Claud. laur. AR. — 6 p. 226.

317) Ti. Claudius Caesar Aug. f. Britannicus. Cap. nud. )(S. C. Mars aut miles vultu barbato gradiens d. hast., s. clyp. AE. l. — 6 p. 254.

318) Britannicus Aug. f. Cap. pueril. nud. ) (Cor. quern. intr. quam epigr. extrita. AE. III. - 6 p. 254.

319) Britannicus Augusti f. Cap. Brit. nud. )( Ti. Claudius Aug. tr. pot. p. p. Cap. Cl. laur. AE. III. - 6 p. 254.

319a) Ti. Claudius Aug. | I. Quadratus dec. | lecticarior. Britannici | ) vix. an. LX. — G. 600, 1.

Rom.

320) Imp. Claudius Caesar Aug. Germ, Cap. nud. )( Antonia Britannicus Octavia . . . Brit. tog. stans int. sorar. carnucop. yerentes, AE. II. — 6 p. 246. Mi, VI. 677, 438.

321) Ti. Claudio Drusi f. | Caesari Aug. Germanico | pontif. max trib. potest, 1 IV cos. III designato IV | imp. publice d. d. - Bullettino 1852 p. 156.

Verona. 44.

322) T. Statilio Tauro P. Pompanio Secudo cos. - Kal. Ant. 6445.

323) IV Nonas Majas T. Statilio Tauro P. Pompo... - Bullett, 1848 p. 47.

324) L. Gavio | L. f. | Stel. Silvano | primipilari leg. VIII Aug. | tribuno coh, Il vigilum | tribuno coh, XIII urban, | tribuno coh, XII praetor. I donis donato a Divo Claud. | bello Britannico | torquibus armillis phaleris | corona aurea | patrono colon. | d. d. — 3568.

Turin.

C(iter.) | C. Luccio Telesino C. Suetonio Paulino cos. - 6767.

Ariminum.

325) M. Vettio M. f. Ani. | Valenti | mil. cob. VIII pr. benef. praef. pr. | donis donato bello Britan. | torquibus armillis phaleris | evoc. Aug. corona aurea donat. | \rangle cob. VI vig. \rangle stat. \rangle cob. XVI. (XIV?) urb. \rangle cho. | ll pr. exercitatori equit. speculatorum | praetor. \rangle leg. XIII Gem. ex trec. leg. VI | Victr. donis donato ob res prospere | gest. contra Astures torq. phaler. arm. | trib. coh. V vig. trib. coh. XII urb. trib. coh. | III pr. tr. leg. XIV Gem. Mart. Victr. | proc. Imp. Caes. Aug. prov. Lusitan. | patrono coloniae speculator. X H(isp.)

Ariminum. 326) M. Vettio M. f. | An. Valenti | quaestori provinc. | Macedon aedili pleb. | seviro eq. Rom. praet. | leg. provinc. Narbonens jurid. provinc. Britan. | leg. leg. XV Apollinar. | provincia Britannia patrono. 6488.

Aventicum. 327) C. Julio C. f. Fab. Camillo | sac. Aug. mag. trib. mil. | leg. IV Maced. hast. pura | et corona aurea donato | a Ti. Claudic Caesare Aug. | iter. cum ab eo evocatus | in Britannia militassct | Col. Pia Flavia Constans | Emerita Helvetiorum | ex d. d. — 363.

Aventicum. 328) C. Valer. C. f. Fab. Ca|millo quoi publice funus Haeduorum | civitas et Helveti decre|verunt et civitas Helvet. | qua pagatim qua publice | statuas decrevit | Julia C. Jul. Camilli f. Festilla | ex testamento. — 360.

Fborodunum. 329) Juliae C. Juli Camillii filiae Festillae | primae Aug. | flaminicae vicinae | optimae ob egregia | sjus merita | vikani Eburodun. — 345.

nistionium. 330)......donato | civitate a Divo.... | regi sacror. flam..... |
patric. leg. Caesaris pro.... | Claudi in Britannia ad.... |
propr. in Hiberia ad bellum.... | crnamenta triumphalia. —
M. 5245.

Capistranum. 330a) .. tr. mil. leg. V Alaudae | donis militarib, donato a Ti. Claudio | .... tribun. pl. pr. testamento fieri juss. — M. 6030.

Verona. 331) P. Graecinio | P. f. Pob. | Laconi | ornameatis consularibus. — 3130.

Rhynern b. Cleve. 332) Marti Camulo | sacrum pro salute Tiberi | Claudi | Caesaris Aug Germanicii imp. | civcs Remi qui | templum constitue | runt. Ab altero latere corona cirica cum notis. 0. C. S. — 1977.

333) Ti. Claud, Caesar Aug. p. m. tr. p. IV. Cap. laur. )( = 268. rel = 278. AU. AR. -6 p. 240.

in via Salaria. 334) Ti. Claudius | Drusi f. Caesar | Aug. Germanicus | pontifex maximus | tribunic. potest, IV | cos. III imp. VII p. p. | I | p. CCXL. — Mur. 445, 3.

335) Virg. | Ti. Claudius | Drusi f. Caesar | Aug. Germanicus | tribunic, potestat. IV | cos. III imp. VIII p. p. | i. p. CCXI. -- G. 176, 4.

Rom.

336) Tauro Statilio | Ti. Platilio Aeliano cos. | L. Statius Faustus pro | signo quod e lege Fortunae | Augustae ministorum ponere I debebat referente O. Pompejo Amethysto I quaestore basis duas marmorias decreverunt | pro signo poneret, - 5022 II.

Pompeji.

337) T. Domitio T. f. Vel. Becidio | IIIviro capitali | adlecto a Ti. Claudio Caesare Augusto Germanico qui primus | quaestor per triennium citra | ordinem praeesset aerario Saturni | praetori. - 6456.

Rom.

338) C. Ummidio C. f. Ter. Durmio | Quadrato cos. XVvir. s. f. | leg. Ti. Caesaris Aug. prov. Lusit. | leg. Divi Cland. in Illyrico ejusdem et | Neronis Caesaris Aug. in Syria procos. | provinc. Cypri q. Divi Aug. et Ti. Caesaris | Aug. aed. cur. pr. aer. Xvir stlit. jud. curat. | tabular. publicar. praef. frum. dandi ex S. C. -- 3128.

Casinum.

339) Ummidiae manes tumulus tegit liste simulque Primigeni vernae l quos tulit una dies nam Capitolinae | compressi examine turbae | supremum fati competiere | diem. | Ummidiae C. f. et P. Ummidio Primigenio | vix. an. XIII P. Ummidius Apoptes fecit. - G. 895, 10.

Rom.

340) Ummidia C. f. | Quadratilla | amphitheatrum et | templum Ca- Monte Casino. sinatibus | sua pecunia fecit. - 781.

341) Ti. Claudio Caes. Aug. Germ. pont. max. trib. pot. V imp. X castra Postup. p. cos. desig. IV | Optalus Reburri I, imag. | Caes. Aug. imp. miana. (Castro del Rio. Span.) 45. d. s. p. d. | eamque cum Optato et Reburro | filiis dedicavit. | Senatus censuit perpetuo | bonis publicis interesse. - G. 238, 1.

Villajoyosa. Hisp.

342) M. Sempronius Hymnus suo i et M. Semproni Reburri I fili sur nomine | macellum vetustate | confabsum sua | pecunia restituerunt | itemque mensas lapideas posuerunt. - 6602.

Capitol.

343) Ti. Claudius Drusi f. Caesar Aug. | Germanicus pontif. max. i trib. potest. V cos. III imp. X p, p. l ex S, C, | per C, Calpetanum Rantium Sedatum Metronium | M. Petronium Lurconem | T. Satrium Decianum | curatores tubulariorum publicorum | fac, cur. — Mommsen Bericht, d. Saechs, Gesellsch, 1850 8, 302.

344) Κλαύδιος Καίσαρ Γερμανικός δημαργικής έξουσίας το πέμπιον. υπαιος αποθεθειγμένος το τέταρτον αυτοχράτωρ το θέχατον πατης παιοίδος 'Ιεροσολομιτών ἄρχουσι βουλη δήμω, 'Ιουδαίων παντί δήμω γαίρειν 'Αγρίππα του ξαού, ων έγω έθρειμα καί έγω

σύν ξμαυτώ εὐσεβέστατον όντα, προσαγαγόντος μοι τους ύμετέρους πρέσβεις, εθχαριστούντας έφ' ή πεποίημαι του έθνους υμών κηθεμονία και αιτησαμένων σπουθαίως και φιλοτίμως την ξεράν έσθητα και τον στέφανον ύπο την εξουσίαν ύμων είναι, συγγωρώ χαθώς ὁ χράτιστος χαί μοι τιμιώτατος Ουιτέλλιος εποίησε συγκατεθέμην δε τη γνώμη ταύτη πρώτον δια το ξμαυτου ευσεβές καί το βούλεσθαι έκαστους κατά τα πάτρια θρησκεύειν, έπειτα είδως ότι αὐτῷ βασιλεῖ Ἡρώθη καὶ ᾿Αριστοβούλω τῷ νεωτέρω, ών την προς ξμαυτόν εὐσέβειαν καὶ την περί ύμας γινώσκω σπουθήν, πάνυ χαριούμαι ταύτα ποιήσας, προς ούς έστι μοι πλείστα δίχαια φιλίας χρατίστους όντας χάμολ τιμίους έγραφα δέ περί τούτου και Κουσπίω Φάθω τω ξμώ ἐπιτρόπω οί τὰ γράμματα χομίζοντες Κορνήλιος Κέρωνος, Τρύφων Θευδίωνος, Δωρόθεος Ναθαναήλου, 'Ιωάννης 'Ιωάννου' έγράση προ τεσσάρων zalarδών Ιουλίου επί ψπάτων Pougov και Πομπηίου Σιλουανο... -- Joseph, Antg. XX. 1, 2.

845) Ti. Claudius Drusi f. Caesar Augustus Germanicus | pontifex maxim. trib. potest. V imp. XI p. p. cos. desig. IV | arcus ductus aquae Virginis disturbatos per C. Caesarem | a fundamentis novos fecit ac restituit. — 703.

Bilboniam. 345a) Ti. Claudius Drusi f. | Caésar Aug. Ger. | pont. max. trib. |

Augustonemetum. | potest. V imp. XI | p. p. cos. III design. IV | Aug. m. p. XXI. |

— Mur. 2007, 2. F. 413, 361.

346) Ti. Clandius Drusi f. Caesar Aug. Germ. | pont. max. trib. pot. V imp. Vl (XI?) cos. des. IV. — G. 188, 5.

August. Taurin. 347) Ti. Claudio Drusi f. Caesari Augusto | Germ. tribunic. potest. V cas. des. IV imp...p. p. | .... litius T. f. Stel. Barbatus... | tribunus militum p. s. f. c. — 6. 238, 2.

castr. Apollonia- 348) Ti. Claudius Caesar Augu. | Germanicus pont. max. tri. | potest. cum b. Velay. V imp. XI p. p. cos. IV. — G. 39, 1.

46. 349) . . . . i Stephani | Asiatic. ll et Aquil. cos. — F. 504, 109. 349a) Dol. ex praed. Caes. n. C. Aquilar. | Asiatic. ll et Aquili. | cos. — ib. 110.

in Num. Athesi. 349b) Ti. Claudius Caesar | Augustus Germanicus | pont. max. trib.
pot. VI | cos. desig. IV imp. XI p. p. | viam Claudiam Augustam | quam Drusus pater Alpibus | bello patefactis derexserat | munit a flumine Pado at | flumen Danuvium per m. | p. CCCXX.
— 5400.

Telonium in agro 350) Ti. Claudius Caesar | Augustus Germ. | pont. max. trib. pot.

Tirolensi. VI | cos. des. IV imp. XI p. p. | viam Claudiam Augustam |

quam Drusus Caesar prius | obicib. patefactis iter. exsiccato

flumine purgay. | muniendam ac restituendam s. p. m. p. .... curarit. — 708II.

- 351) Pro sulute et | victoria | Ti. Claudi Caesaris | Aug. Germanici | pont max. tr. pot VI imp. XI | p. p. cos. desig. IV | ex voto suscepto | Veturia Q. f... | auri p..... - Bullett. 1849 p. 140.
- 352) Ti. Claudius Drusi f. | Caesar Aug. Germa|nicus pontifex maxu- ceslo magglore. mus tribunicia potestalte VI cos. IV imp. Xl p. p. | censor viam Claudiam | Augustam quam Drusus | pater Alpibus bello pate|factis derivavit munit ab | Altino usque ad flumen | Danuvium m. p. CCCL. - 648 H.

353) Ti. Claud Caesar Aug. p. m. tr. p. Vl imp. Xl. Cap. laur. )( De Britan. (rel Britanni rel Britannis) inscript. urcui triumph. supra quem statua equestris inter duo tropaea.

AU. AR. — 6 p. 240.

354) = 353. )( p. m. angur cos. III, Imp, in quadrigis triumphal. s. incertum quid tenet. AR. - 6 p. 240.

355) = 353. )( = 268, rel = 285, rel = 278, rel S. P. Q. R.p. p. ob c. s. — 6 p. 241.

356) Ti. Claudius Drusi f. Caesar | Aug. Germanicus pontif. max. Port. Claudian. | trib. potest. VI cos. III design. IV imp. XII p. p. | fossis ductis a Tiberi operis portus | caussa emissisque in mare Urbem | inundationis periculo liberavit. - 5098.

357) Quod M. Silanus et Vellejus Tutor Coss, verba fecerunt de S. C. Vellejanum, obligationibus feminarum, quae pro aliis reae ficrent, quid de ea re fieri oporteret, ea de re ita consuluerunt: Quod ad fidejussiones et mutuidationes pro aliis, pro quibus intercesserint feminae, pertinet, tametsi ante videturita jus dictum esse, ne eo nomine ab his petitio neve in eas actio detur, quum eas virilibus offieiis fungi et ejus generis obligationibus obstringi non sit aequum, arbitrari Senatum, recte atque ordine facturos, ad quos de ea re in jure aditum crit, si dederint operam, ut in ea re Senatus voluntas servetur. — Dig. XVI. 1 fr. 2 §. 1.

358) Cn. Husidio Geta L. Vagellio cos. X Kal. Oct. S. C. J

Cum providentia optumi principis tectis quoque | urbis nostrae et totins Italiae aeternitati prospexerit quibus | ipse non solum praecepto augustissimo set etiam exsemplo | suo prodesset convenirety, felicitati saeculi instantis | proportione publicorum operum etiam privatorum custodia i deberentque apstinere se omnes cruentissimo genere | negotiationis nec inimicissimam pace faciem inducere | ruinis domum villarumque placere si quis negotiandi causa | emisset quod aedificium ut diruendo

Herculanem.

plus acquireret quam | quanti emisset tum duplam pecuniam qua mercatus cam rem | esset in aera, inferri utiq. de eo nihilominus ad Senatum | referretur, cumq, aeque non oporteret
malo exsemplo vendere quam | emere ut venditores quoque
coercerentur qui scientes dolo malo | intra hanc Senatus voluntatem vendidissent placere tales | venditiones inritas fieri, ceterum testari Senatum dominis nihil | constitui qui rerum suarum possessores futuri aliquas partes | earum mutaverint dum
non negotiationis causa id factum sit. | censuere, in Senatu
fuerunt | CCCLXXXIII.

Ex SC. a. 56 facto:

Cum S. C. quod factum est Hosidio Geta et L. Vagellio cos. clarissimis viris ante d*iem X K.* Oct. auctore Divo Claudio cet. — Mommsen Ber. d. Saechs. Gesellsch. 1852 S. 272 ff.

- Puteoti. 358a) Cn. Asinio | Pollionis et Agrippae nepoti | Puteolani patrono publice. 625 H.
  - 358b) M. Vipsanius | Agrippinae I. | Thales collactan | Celeris Galli fili | vixsit ann. LXII | Chri(+?)ses frater merenti. F. 485, 155.
- Herculancum, 47, 359) Ti. Claudio Caesar. Augus. IV | L. Vitellio III cos. ponder. exact. | ...... if III cudr. aedil. in latere: Pcen. Inbiq — M. 6303, 1.
  - Herculaneum. 359a) Ti. Claud. Caes. Aug. L. Vitel, | III cos. exacta ad n/tic. | cura aedil. M. 6303, 2.
    - b. Foruli. 360) Ti. Claudius | Drusi f. Caesar | Aug. Germanicus | pontif. max.
      trib. pot. | VII cos. IV imp. XI p. p. | censor designat. | viam
      Claudiam novam | a Forulis ad conflu|entis Atternum et | Tirinum per passuum | XXXXVII CLXXXXII | sternendam curavit.
       5181.
  - st. Saphorin 361) Ti. Claud'us Drusi f. | Caesar Aug. Germ. | pont. max. trib.
    b. Vevey. pot. VII | imp. XII p. p. cos. IV F(orum) C(laudit) V(allensium)
    | XXXVII. 331.
    - 362) Ti. Claud, Caesar Aug. p. m. tr. p. VII imp. XIV. *Cap. laur*. )( = 285, AR. 6 p. 241.
    - 362a) Ti. Claudio D. f. | Caes. Aug. | Germanico pontif. | maximo | trib. pot. imp. | p. p. censori | L. Cornelius L. f. | d. d. s. Mur. 226, 5.
    - Rom. 363) Pro salute | Ti, Claudi Caesaris Aug, Germanici pont, max, trib, pot, VII cos, IV | imp. XV p. p. censoris (eras.: et Valeriae Messalinae Aug.) liberorumque (eras.: eorum) | ex voto suscepto C. Julius Sex, f. Cor. Postumus praef. Aeg | pti | Ti, Claudi Caesaris Aug. Germanici ex auri p. XVI. 709 H,

- 363a) Quum inter ceteras sceleris caussas Macedo quas illi natura s. c. Macedonian. administrabat ctiam aes alienum adhibuisset et saepe materiam peccandi malis moribus praestaret qui pecuniam ne quid amplius diceretur incertis nominibus crederet, plac re ne cui qui filiofamilias mutuam pecuniam dedisset etiam post mortem parentis ejus cujus in potestate fuisset actio petitioq. daretur ut scirent qui pessimo exemplo foenerarent nullius posse filii familias bonum nomen exspectata patris morte fieri. Dig. XIV. 6 fr. 1 pr.
- 364) Ex S. C. | censores | loca a pilis et columnis | quae a prijatis | possidebantur causa | cognita ex forma in | publicum restituerumt. 3133.

Rom.

365) Marco Salonio | a Ti. Claudio Caesare | Augusto Germanico | censore adlecto in | Senatum et inter tribunicios relato | ab eodem adscito in | numerum Saliorum | Salonia mater | filio pientissimo | viva fecit. — 6005.

Corl.

366) M. Calvi M. f. Pap. Prisci | fili M. Calvi Pap. Prisci | patr. adlect. in ord. | senatorio a Ti. Claudio | Caes. Aug. Germanico cens. | inter tribunos | T. Calvi M. f. . . . . — 722.

366a) Acdem Castori Polluci cel. s. | faciendam deq. sacr. coer. |
M. Calvius M. f. P. n. . . . — Giorn, Arcad. XX p. 402.

Cori.
Praeneste.

367) Sex. Pompejus . . f. | (rib. mil. llqir quinq. flam. | Diqi Aug. Neronis Caes. Hriri quinq. | praefectus testamento fieri jussit. Pompeja Mummi f. uxor ejus | . . . . summa porticum marmoratum | cum chulcid. cr | . . albario adjecta pecunia | . . . quinq. passuum f. c. — Buechler p. 48.

Pompejl.

367a) Sp. Turranius L. f. Sp. n L. pron. Fab. | Proculus Gellianus | praef. fabr. II praif. curatorum algei | Tiberis praif. pro pr. j. d. in urbe Laginio | pater patratus populi Laurentis foederis | ex libris Sibullinis percutiendi cum P. R. | sacrorum principiorum P. R. Quirit. nominis|que Latini quai apud Laurentis coluntur flam. Dialis flam. Martial. Salius praisul augur pont | praif. cohort. Gaitul. tr. mil. leg. X | loc. d. d. d. — 2276H.

Praenesie.

367b) M. garenus Clari I. Tyran*uus* | amphiteatri partem dimidiam in so*lo suo f. c.* — Buechler p. 51.
367c) M. Cernitio | M. f. 4cl. Pollio | Ilair bis Augus, | et Cernitiae

Cinguit.

M. I. | Nymphin. conc. | ejus Phiale I. | d. s. f. — Buechler p. 51. 367d) Secundus Aixit men. IX dies XXVI | Petronia Noe soror ejus | Aix. annum mens. III dies XII | hic sepulti sunt. — F. 473, 119.

Venusla.

368) D. M. S. | Ti. Claudio Ang. | lib. Expectato | Ti. E+r+bius Calmpanus conlib. — M. 857.

- 368a) C. Proculejus Pf-lades | sibi et Juliae Phaenusae | et Denaten. uxori suae | et suis. — M. 6618.
- b. Rom. 368b) Dis Manibus | Heuresinis v. a. XVI | Stephanus Gl+conis | procuratoris | conjugi benemerenti | fecit et sibi. Buechler Rhein. Mus. XIII. S. 156.
- Teate am Aternus. 369) Ti. Claudius | Caisar | Aug. Ger. pont. max. | trib. pot. VIII

  48. imp. XVI cos. IV p. p. censor | jiam Claudiam jalerium | a

  Cerfennia ostia Aterni | munit idemque | pontes fecit | XLIII. —

  711.
- Herculaneum. 370) Ti. Claudio Drusi f. | Caesari Augusto | Germanico | pontif. max. trib. pot. VIII | imp. XVI cos. IV | patri patriae cens. | ex testamento . . . . Messi L. f. Men. Senecae | milit. cohor. XIII urbanae et | dedicationi ejus legavit municipib. | singulis HS IV n. 712 H.
  - 371) Cap. et epigr. Claud. )( Censor. Imp. cens. sellae curuli insid. considerat equum, quem eques adducit. AU. 6 p. 242.
- Sommersetshire. 372) Ti. Claudius Caesar Aug. p. m. | trib. p. VIII imp. XVI de Britan.

   Rhein Mus. XII S. 352.
  - 372a) *Ti. Claudius Caesar* Britannic, Aug. f. Rhein, Mus. XII. S. 352 ff.
  - 49. 373) Q. Veranio | A. Pompejo Gallo cos. Kal. Ant. 6445.
  - Rom. 374) Ti. Claudius | Drusi f. Caisar | Aug. Germanicus | pont. max. trib. pot. | IX imp. XVI cos. IV | censor. Mur. 226, 4.
- civ. Teatina. ? 374a) Tib. Klaudius | Caesar | Aug. Germ. pon. max. | trib. pot. IX imp. XVI | cons. IV p. p. censor. -- Mur. 226, 3.
  - Rom. 375) Ti. Claudius | Drusi f. Caisar | Aug. Germanicus | pont. max. trib. pot. | IX imp. XVI cos. IV censor p. p. | auctis populi Romani | finibus pomerium | ampliagit terminagitq. 710.
    - 376) Ti. Claud. Caesar Aug. p. m. tr. pot. IX imp. XVI (in al. XVII., vel XVIII.) Cap. laur. ) (De Britann. (rel: = 278, vel: = 285, vel: S. P. Q. R. p. p. ob c. s. AU. AR. 6 p. 242.
  - Mailand. 377) Ti. Claudio | Drusi f. Caesari Aug. | Germanico | pont. max. | trib. pot. IX imp. XVI | cos. IV cos. design. | p. p. | vicus Venerius. 713.
  - Teanum 378) Ti. Claudio Drusi f. Caesuri Aug, pont. max. trib. pot. Sidicinum. IX imp. XVI cos. IV cos. designato patri patriue | Col. Cl. Firma Teanum. M. 3989.
- b. charticetum. 379) L. Rasius L. I. | Polybius | porticum dedic. | X Kal. Jun. | L. (Fanum Fortunae.) Mammio Pollione | Q. Allio Maximo cos. G. 172, 6.
  - 50. 380) C. Antistius Vetus | M. Suillio Nerullino cos. Kal. Ant. 6445.

- 381) Sex, Sammio Volt. | Severo e leg. prima | Germanica qui For(i) Cor(netii?) quo milit. | coepit aquilifer | factus est annos XIII | aquilifer militavit | d(ecurio) factus C. Antis|tio Vetere II M. Suil|lio Nerullino coss. ex sta(tuto vel: exstestamento). 3389.
- Grenoble.

Pola.

- 382) Pro salute | Ti. Claudi Caes. Germanici | pont. max. trib. potest. X | imp. XIIX cos. IV design. V | sign. argenti p. X et | pro salute | Neronis Caesaris f. Agrippinae | Aug. sign. arg. p. V voto | suscepto viatores et scribae libr. et | praef. Princeps et Latinus | Felix ded. G. 113, 3.
- 383) Neroni Claudio Caesari | Ti. Claudi Caesaris Aug. f. M. Aeclanum. 1097.
- 384) Ti. Claudio | Ti. Claudi Caesaris | Augusti Germanici | p. p. f. uerculaneum? Neroni | Caesari | d. d. — 5405.
- 385) Agrippina Augusta Caesaris Aug. Cap. Agr. )( Ti. Claud. Caesar Aug. p. m. tr. p. X imp. XllX. Cap. Cl. laur. AR. m. m. 6 p. 257.
- 386) Ti. Claud. Caesar Aug. p. m. tr. p. X imp. p. p. *Cap. laur.* (*in al.* imp. XVIII.) )( = 285, *rel:* S. P. Q. R. p. p. ob c. s. AU. AR. 6 p. 242.
- 387) Imp. Divus Claudius | Drusi f. Caes. Aug. | Germ. pont. max. | trib. pot. X cos. IV imp. | (X)XI iter reparavit. | VI. G. 153, 9.
- 388) Sex. Palpelio | P. f. Vel. Histro | leg. Ti. Claudi | Caes. Aug. pro cos. | cus. pr. tr. pl. q. | Xvir stlit. judic. | tr. mil. leg. XIV Gem. | comiti Ti. Caes. Aug. | C. Prierius | Felix | Neapolitanus | benefic. 693 H.
- 389) Ti Claudio Aug. V | Sex. Cornelio Orphito cos. Kal. Ant. 51. 6445.
- 390) Ti. Claudio Caisare | Aug. Germanico V | Ser. Cornelio Orfito Urbin, vel Rom. cos. | Isidi invictai et Serapi... | M. Aidius Ser<sub>A</sub>iliai A<sub>A</sub>iol... | lib Amerimaus | ex <sub>A</sub>isu. 714.
- 391) Dec. XXVII | adlectus ad numerum ex S. C. | Nero Claudius Rom. Caes, Aug. | f. Germanicus | Ti. Claudio Caesare Aug. German. V | Ser. Cornelio Orfito cos. | P. R. C. ann. DCCCIV. 725.
- 392) Neroni Claudio Druso Germ. cos. design. Cap. N. juv. )(
  Equester ordo principi juventut. clypen inscript. AU. Grässe
  T. 38 n. 4.
- 393) Neroni Claudio Druso Ger, cos, desig. | equester ordo principi ivent. 726.
- 393a) Nero, Cap. Ner. ) (Ti. Claudius, Simpulum, AE. 1 p. 22. Gades, Mi. I. 15, 117.

- 394) Nero Claud. Caes. Drusus (Germ.) princ. juvent. Cap. nud. )( Ti. Claud. Caesar Aug. Germ. p. m. trib. pot. p. p. Cap. Cl. laur. AV. AR. 6 p. 260f. Grässe T. 14 n. 10.
- 395) = 394. )( Agrippina Angusta, *Cap. Agr.*, AU, AR, 6 p. 261.
- 396) = 394. )( Sacerd, coopt, in omn, conl. supra numerum ex S. C. Simpulum, tripus, litrus, patera. AU. AR. — 6 p. 261. 397) Agrippinae Augustae. Cap. spic. car. )( Nero Claud. Caes.
- Drusus Germ, princ, juvent, Cap, Ner, mad, AR, 6 p. 257.
- 387a)  $T\iota\beta$ ..... [h̄αι]σαρος Σεβαστον. Cup. Cl. lanr. )( Νερωνος  $K\alpha$ [σαρος] Γερμανίζου. Cup. jur. Mi. VI. 679, 452.
- 397b) Αυτ. Κασ. Κλανδ. Γεομ. Σεβ. Cap. Cl. laur. )( Βρεταν. Νερων Καισ. Capp. utriusq. Mi. Vl. 680, 458.
- 397c) Вренатигов Канвар, Сар. Br. )( Nepon Kansap, Cap. Ner. Mi. VI. 680, 459.
- 397d) Νερωνος Καισαρ. Γερμανίχου Cap. Ner. )( Διδραγμον. Simp. et lit., in al.: equus libere grad. Mi. VI. 680, 460.
- 398) a. Ti. Claudio | Drusi f. Caisari | Aug. Germanico | pontifici maximo | trib, pot. XII (?) cos. V | imperatori XXVI (?) | putri patriai.
  - b. Neroni Claudio | Ti. f. DiAi | Augusti priAign. | Druso Germ. | patri Ti. Claudi | Caesaris Aug. | cos. imp.
  - c. Antoniai | Augustai | Drusi | sacerdoti Digi | Augusti | matri Ti. Claudi | Caisaris Aug. p. p.
  - d, Juliai Aug. | Agrippinai | Germanici | Caisaris f, | Ti, Claudi Caisar, | Augusti | patris patriai.
  - e. Neroni | Claudio Aug. f. Caisari | Druso Germanico | pontif. auguri XVgir. s. f. | Vlfgir. epulon. | cos, des. | principi jugentutis.
  - f. Germanico | Caisari | Ti. Augusti f. | Digi Augusti n. | Digi Julii pron. auguri flam. Aug. | cos. II imp. II.
  - g. Antoniai | Ti. Claudi | Caisaris | Augusti p. p.
  - h. Octadiai | Ti. Claudii | Caisaris | Augusti p. p.
  - i. Ti. Claudio | Augusti f. | Germanico | Britannico. Philolog. XII. 4 S. 741 ff.
- 399) In honorem | Ti. Claudi Caesaris Augusti A. Novius.... |
  ....praetor perpetuus a decurionibus... | ....sexrir Aug.
  IVvir juri dicundo.... | ....iudus scaenicos et munus gladiatorium.... | ...t decurio... | ....cum principis... | ...
  amicum.... | Ti. Claudi Caesaris Aug. Drusi patris Germanici Caesaris Drusi Caesaris Neronis Caesaris Britannici
  Caesaris | Autoniae matris Agrippinae aviae Neronis Caesaris

Rom.

Gabii.

Germanici Agrippinae Augustae matris Neronis Caesaris | Octuviae Augusti f. Antoniae Aug. f. et clupea inaurata VI et.... | .... retum (?) textile una cancellos acerneos podia circumdedit (?)... - F. 743, 513. Philolog. XII. S. 747f.

399a) Valentis flaminis Neronis Aug. | f. perpetui | D. Lucreti Valentis filii | V K. April. venatio et vela erunt. | P. Colonia. — 2219H.

Pompeji.

400) Ti. Claud. Caesar Aug. p. m. tr. p. XI imp. p. p. cos. V. *Cap. taur.* )( = 285 *vet*: S. P. Q. R. p. p. ob c. s. AU. AR. — 6 p. 243.

52.

400a) Ti. Claudio Drusi f. | Caesari Aug. Ger manico pont. max. tr. pot. (XI cos. V p. p. ex d. d. — M. 21. Buechler p. 34. Montellone.

401) Ti. Claudius Drusi f. Caesar Augustus Germanicus | pont. max. trib. pot. XI imp. XXIV cos. V p. p. | restituit | C. Minicio Fundano et C. Vettennio Severo cos. — G. 188, 6.

Rom.

401a) Silvano sacrum sodal. | ejus et Larum donum | posuit Ti, Claudius Aug. | lib. Fortunatus a | cura amicorum | idemque dedicavit | et epulum dedit | decuris n. IV | K. Augustis C. Min|(i)cio Fundano et | C. Vei(t)tennio Se|vero cos. — 1588.

Turin.

402) Ti. Claudius Drusi f. Caesar | Augustus Germanicus | pont. max. trib. pot. XI imp. XXIV | cos. V p. p. restituit. — Marm. Taur. 1 p. 204

Rom.

403) Ti. Clandio Drusi f. Caesari | Augusto Germanico | pontifici maximo trib. pot. XI | cos. V imp. XXIV patri patriae | Senatus populusque Romanus quod | reges Britanniae captos sine | ulla jactura suorum Roman adduxerit | gentesque barbaras ultra Oceanum | primus in dicionem suam redegerit. — 715 H.

Roni.

403a) . . . imp. XXVI cos. | V p. p. | civitas Conven. — Mur. 1041, 1.
404) Ti. Claudius Drusi f. Caisar Augustus Germanicus pontif.
maxim. | tribunicia petestate XB cos. V imperator XXVII pater patriae | aquas Claudiam ex fortibus qui vocabantur Caeruleus et Curtius a milliario XXXXV | item Anienem novam a milliario LXII sua impensa in Urbem perducendas curavit. — 54.

Stabiae.

405) Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus | pontifex maximus trib, potestate XII imp. XXVII | pater patriae censor cos. V | trierarchis et remigibus qui militave|runt in classe quae est Miseni sub Ti. | Julio Augusti lib. Optato et sunt dimissi | honesta missione quorum nomina sub|scripta sunt ipsis liberis posterisque | eorum civitatem dedit et conubinm | cum uxoribus quas tunc habuissent | cum est civitas iis data aut si qui |

caelibes essent cum iis quas postea | duxissent dumtaxat singuli singulas | a. d. IV Idus Decembr. | Fausto Cornelio Sulla Felice | L. Salvidieno Rufo Salviano cos. | Gregali | Spartico Diuzeni f. Di(O)pscurto Besso | descriptum et recognitum ex tabula aenia | quae fixa est Romae in Capitolio aedis | Fidei populi Romani parte dexteriore. | L. Mesti L. f. Aem. Prisci | Dyrrachini | L. Nutri Venusti Dyrrachini | C. Durrachini Anthi Dyrrachini | C. Sabini Ampliati Dyr<sub>l</sub>rachin. | C. Corneli Nedymi Dyrrachini | T. Pomponi Epaphroditi | Dyrrachini | N. Minihylae Thessalonicen|sis. — Mar. 2 p. 448. Buechler p. 126.

- Cartima. (Span.) 405a) Ti. Claudio Caesari Augusto | pontifici max, trib. | potest. XIII 54. imp. XXVII cons. | V p. p. cen. Vestinus Rustici f. X|vir et Rusticus f. d. s. p. d. d. | cujus basis cum vetustate corrupta | esset in vice ejus Vibia Rusticana | nurus novam restituit. Mur. 225, 7.
  - 405b) Ti. Clandio Caesari Augusto Germanico | tribun. potest.

    XIII imper. XXVII cas. V.... | ..... cla. Vipstano Gallo |
    .... C. Rutilio Ga...o Mur. 226, 8.
  - Salona. 406) J. O. M. et | Divo Claudio Caesar. | Aug. German. trib. pot. XIV | P. Antejus P. Antei syntrophi 1. | Herma VIvir et Aug. | porticum v. s. l. m. loc. accept. d. d. 5403.
  - Rom. 407) Imp. Divus Clau|dius Drusi f. Bullett. 1853 p. 14.
  - Tibur. 408) C. Julius Aug. I. Sam*ins* | proc. | accensus Divi Claudii et | Neronis Augusti | patronorum. 6341.
  - castnum. 409) ... e Divi Claudi | ... cus accensi Divi.. | .. Augustales. M. 4251.
    - Aveja. 410) P. Tebanus P. f. Quir. | Gavidius Latiaris | quaestor | Divi Claudii tr. pl. pr. | per omnes honores | candidatus Angustor. | Feroniae. M. 5983.
  - Misenum. 411) ...leg. VII Macedonic. primipilo | leg. IV Scythic. trib. coh. ... | primipilo iter. leg. XVI Ga.. | proc. Ti. Claudi Caesaris Aug. | d. M. 2866.
    - Rom. 412) T. Sextius Africands Aelius Lamia M. Valerius | Messalla |

      IV K Julias in Capitolio L. Vitellius magister | conlegi fratrum Arvalium nomine vota nuncuparit pro valetudine | Neronis Claudi Drusi German. Cues. praeunte . . . . in e. v. q.
      i. s. s. | Juppiter Optime Maxime te precamur atque obsecramus uti | tu Neronem Claudium subolem Agrippinae Aug.
      Imp. Claudii Germ. | divini principis parentisque publici
      filium princ. juvent. saivom incolu|menque conserves et in
      reliquom mulae valetudinis primo | quoque tempore praestes

expertem quae si ita sunt eruntre astu ea ita | facxsis tum nos tibi boge aurato vovemus esse futurum. Juppiter optime maxime quae in rerba tibi b. a. rovimus esse futurum quod hodie vogimus astu ea ita facxeis tum nos in eadem verba | quod conlegium fratrum Asvalium hodie vorit b. a. | tir(b)i 404emus esse furum. | Juno regina quae in verba Jo4i optimo maximo b. a. vovimus esse | futurum quod hodie Aodimus astu ea ita facxcis tum nos tibi in e. v. | conlegi fratrum argalium nomine bore aurata vovemus esse futurum | Minerva quae in verba Junoni reginue b. u. vorimus esse futurum quod | hodie vovimus astu ea ita facxsis tum nos tibi in eadem verba conlegi fratrum Arzalium nomine boze aurata vovemus esse futurum. | Salus publica populi Romani Quiritium te absecramus preculmurque uti tu Neronem Clau*dium subolem Agrippinae Ang. Imp. Claudii* | Germanici divini principis parentisque publici silium princ. juvent. salvom incolumemque conserves et in reliquom mulae | valetudinis primo quoque tempore praestes expertem quae si ita sunt | eruntve astu ca ita facxsis tum nos tibi bove aurata vovemus esse futurum. | In conlegio adfuerunt | .... *Juni*us Sila*nus* . . . — 7419.

413) Deos curiales | Genium Ti. Claudi | Caisaris Augusti | p. p. curiae Aserniae | A. Avillius Acanthus dictator | M. Junius Eutichus de suo posuer—es. — 5772.

Caere.

414) Juliae Augustae Germanici Caisaris /tl. | Agrippinai | Ti. Claudi Caisaris Ang. | Germanici. — 5387.

Caere.

415) Antoniae Augustae matri Ti. Claudi | Caesaris Augusti Germanici pontif. max. | L. Mammius Maximus p. s. — 649.

Herculan.

416) Juliae Germ*anici f.* | Agrippinae Ti, Cla*ndi Caes*, Aug. Germanici | pont. max. trib. pot. patris patrine | L. Mammins Maximus p. s. — 671 H.

Herculan.

417) L. Mammio Maximo | Augustali | municipes et incolae | aere conlato. — Visconti Icon. R. 1 p. 454.

Herculan.

418) Inline Agrippinae | Germanici Caesaris f. | Ti. Claudi Caesaris Augusti. — M. 2215.

Pompejl.

419) ...[ἐπ]ιμεληθέντων | Ηανὶ τῷ ἐκ | Συβάριδος ... | 'Αντωνίας Σεβαστής. — III. n. 5802.

Neapel.

420) Κλαύθιον Καίσαρα Σεβαστὸν | θεοις φρητρίοις | Ναούϊος 'Ατιος | ἀποχαιαστ[αθ]εὶς ὑπὸ αὐτοῦ | εἰς τὴν πατρίθα. — III. n. 5802b.

Neapel.

421) Divo Claudio | resp. Panhormit. - 718.

Panormus.

- Alexandria.
- 422) Cap. et epigr. Claud. )( Αυτοχοα. Nili cap. flore lati ornat. et barbatum inter duplicat. cornucapiae, ex quorum una promicat puellus. — 4 p. 36.
- 423) = 422. )( Αντοσρά. c. var. annis. Victoria v. manipulus spicarum. v. hippopotamus. v. bos cornupeta v. Genins Alexandriae. v. dexterae junctue. v. aquila. v. crocod. v. rana. AR. AE. II. IV. 4 p. 50ff.
- 424) Αντωνία Σεβαστη, Cap. Ant. )( Τι. Κλανδι. Καισ. Σεβα. Γεφμανι, Αντοχρ. L. α.(in al. β.) Cap. Claud. laur. AR. — 4 p 53.
- 425) Τι Κλανδι. Καισ. Σεβα. Γερμανε. Αντοχρ. L. α. (in al. β. γ. δ. ε. ς.) Cap. laur. )( Μεσσαλινα Κιωσ[αρος] Σεβασ[τον.] Mess. stans d. extenta duos infantes, s. spicas et simul columnae innixa. AR. 4 p. 52.
- 426) = 422. )( Ειρηνη. Mul. stans d. caduceum, s. galeam. AR. — 4 p. 51.
- 427) = 422. )( Διzαιοσυνη. L. γ. Mul. stans d. bilancem. AE. II. 4 p. 51.
- 428) = 422. )( Αυτοσοά. L. γ. Cap. puerit. nud. inter capp. duo puetturia Amaltheae cornu imposita. AR. — 4 p. 51.

Theben. 3 März 44.

- 429) Σωτήριχος καὶ 'Ηρακλείδης ἥκαμεν ὧδε | ἔτει δ Κλανδίον qαμενώ[ $\theta$ ]  $\zeta$ , III. n. 4762.
- 430) Αγοιππινα Σεβαστη. Cap. Agr. )( Ειοηνη. L. ιβ. Protome Pacis promicantibus tum ex capite, tum ex pectore spicis. ΛΕ. II. — 4 p. 52.
- 431) = 430, Cap. Agr. spic. ornal.) (Ev $3\eta \nu \mu a$ , L.  $\mu a$ , (vel  $\mu \beta$ ,) Cap. mnl. spicis redimit. AE. II. -4 p. 52.
- 432) Τιβέριος Ἰούλιος ἸΛλέξανθοος λέγει Ενετεύχθην θε καὶ περὶ τῶν ἀτελειῶν καὶ κουφοτελειῶν, ἐν αῖς ἐστιν καὶ τὰ προσοδικὰ ἀξιούντων αὐτὰς φυλαχθῆναι ὡς ὁ θεὸς Κλαύθιος | ἔγραφεν Ποστόμω ἀπολύων καὶ λεγόντων ὕστερον κατακεκρίσθαι τὰ ὑπὸ ἰδιωτῶν πραχθέντα ἐν τῷ μέσω χρόνω μετὰ τὸν Φλάκκον κατακρεῖναι καὶ πρὸ τοῦ τὸν θεὸν | Κλαύθιον ἀπολῦσαι. ἐπεὶ οὖν καὶ Βάλβιλλος καὶ Οὐηστεῖνος ταῦτα ἀπέλυσαν, ἀμφοτέρων τῶν ἐπάρχων ἐπικρίματα φυλάσσω καὶ ἐκείνων κατηκολουθηκότων τῷ | τοῦ θεοῦ Κλαυθίου χάριτι κ. τ. λ. ΙΙΙ. η. 4957 χ. 26 ff.
- Oasis Theban.
- 433) Ποσιδώνιος ὁ στρατηγός Της πεμηθείσης μοι ὑπὸ τοῦ χυρίου ἡγημόνος | ἐπιστολης σὺν τῷ ὑποτεταγμένω προςτά [[γματι] τὰ ἀντίγραμα ὑμεῖν ὑποτέταχα, ὕν εἰθό [[τες αὐ]τὰ [προν]οηθητε καὶ μηθὲν ὑπεναντίον τοῖς προσ[[τεταγμένοι]ς ποιήσητε. L. ἐνάτου

Τεβερίου Κλαυδίου Καίσαρος | [Σεβαστοῦ Γερμανι]<br/>ποῦ αὐτο- πράτορος Μεχεὶρ ζ. |

1 Febr. 49.

[Γν. Οὐεργίλιος Κ]απίτων Ποσειθονίφ στρατηγφ ' Οάσε[ως] | [Θηβαίθος χαίρειν' "Ο ἐπί] τῆς πόλεως [πρ]οέθηχα θιάταγμα, | [τούτου ἀντίγφασον ἔ]πε[μ]φά σ[οι'] βούλομαι οὖν |σ]ε ἐν | [τάχει ἔν] τε τῆ μητροπόλει τοὖ νομοῦ καὶ καθ' ἔ[κ]αστον τόπο]ν αὐτὸ προθεῖναι σαφέσι καὶ εὐσήμοις | [γράμμασιν, ἵνα] καὶ π[αν]τὶ [θ]ῆ[λ]α γένηται τὰ ὑ[π] ἐμοῦ [σταθέντα.]

Γν. Οθ[εργί]λιος Καπίτων λέγει | Καὶ πάλαι μέν ήχουόν τινας θαπάνας άδιχους και παραλογισ[θεί σ]ας ύπο των πλεονεκτικώς και άναιδώς ταις έξουσίαις άπο γρωμένων γείνεσθαι καί νον δε εν τη των Αιβύων μαλιστα έγνων υποθέσει, ότι αναλίσκεταί τινα άρπαζόντων άθειως των έπὶ ταις χρείαις ώς υποκείμενα είς δαπάνας | και ξενίας αὐτών τὰ μήτε ὅντα μήτε ἐφείλοντα είναι, | όμοίως θε και άνγαρειών ονόματι θιο κελεύω τους | διοδεύοντας διά των νομών στρατιώτας και ίππεις και | στάτορας καὶ έκατοντάργας καὶ γειλιάργους καὶ τοὺς [λοι] ποὺς απαντας μηδίν λαμβάνειν μηθέ ανγαρεύειν, εί μή | τινες ξμά διπλώματα έχουσιν, και τούτους δε στέγη μόνον δέγεσθαι τους διερχομένους, υποπείμενον [δ]ε μηθένα μηθέν πράτ τειν έξω τῶν ὑπὸ Μαξίμου σταθέντων [έ]αν θέ τις δῷ ἢ ὡς θε θομένον λογίσηται και είσπράξη θημοσές, τούτον το θεκάπλουν έγω έκπράξω οδ αυτός έπραξεν τον νομόν και τω μηνύσαντι το τέτραπλάσιον μέρος θώσω έχ της του κατακριθέντος οὐσίας. | Ο[ί μέν οὖν β]ασιλικοί γραμματείς καί κωμογραμματείς καί τοπογραμ [ματ]είς κατά νομόν πάντα όσα δαπανάται έκ του νομού, εί τινα [είςπ | έπραχται παραλόγως η άλλο τι, αναγ[ρ]αμ[έσ]θω[σ]αν και ε[ν ήμεραις] | εξήκοντα επιθότωσαν οι δ' ε[ν]τος Θηβαίθος διά τετραμήνου [σz]ο[π]ε[ίτωσαν] τὰ | λογιστήρια καὶ πρὸς Βασιλείδην τον Καίσαφος απελεύθερον τ[α] Εξέκασ] του λογιστηρίου και τους εκλογιστάς πεμπέτωσαν, ίν εάν τε παρά το δίκαιον λελογευμένον η πεπομγμένον ή, τουτο διορθώσ[ω]μαι. Reliqua manca, -- III. n. 4956. cf. Add. p. 1236.

434) Imp. Ti. Claudius Aug. Ger. Cap. Cl. laur. )( Επι Πετρωνιου. Αντιοχεων. q. Onn. intr. cor. laur. — Mi. V. 167, 173.

Antiochta.

- 435) = 434. )( Επι Κασσιον, Αντιοχέων, ετ, δη  $(rel \ \xi q.)$  = 434. Mi. V. 167, 174f.
- 435a) Im.... Caesar, Cap. Cl. laur. )( Επι Κουαδραίου, Αντιοχέων, δο, Omn. intr. laur. — Mi. V. 167, 176.

- 435b) Αντιοχέων, Cup. mul. turr. vel. )( Επι Κουαδρατου. ετ. δρ (ερ. ερ. ζρ. ηρ.) Aries curr., in camp. astr. in luna cresc. Mi. V. 159, 101ff.
- Gaza. 50|51. 436) Σεβαστος. Cap. Cl. )( L. φ. Mulier stans, d. elata cor. 3 p. 449ff.
- Ascalon. 47|48. 437) Τιβές Κλανδιος Καισας. Cap Cl. et Mess. jug. )( Σέβαστος Γεςμανίζος. Jup. Vict. sed., s. hast., in camp.: Aσ. et νς. Mi. V. 527, 68.
  - 53|54. 437a) = 436.)('Asz. svo. Mul insistens prorae navis capile turrito, d. hast. s. quid instur acrostolii, in area hinc columba, hinc ara. 3 p. 444 ff.
- sidon 51|53. 438) Cap. Cl. )( Σιδωνος θεας, αξο. (vel βξο.) Europa tauro vecta.
   3 p. 366.
  - Seleucia. 439) Im(p.) Ti. Cla.(u. ud.) Cae. Au. Ger. Cap. Cl. laur. ) (S. C. intr. cor. Mi. V. 192, 345ff.
  - Byblus. 440) Cap. Cl. )( Iequs Bublov. Isis velum explicans. 3 p. 359.
  - Berytus. 441) Ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος | Λούκιον Ποπίλλιον Βάλβον | πρεσβευτὴν Τιβερίου | Κλαυδίου Καίσαρος | Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ | τὸν πάτρωνα τῆς πόλεως. III. n. 4697b. Add. p. 1175f.
- b. Berylus. 43. 442) L. εντ ἐπὶ Θολομ[ο]υ | Ῥαββαώμου ἐτιμε[λητοῦ ἐz τών | τοῦ μεγίστου θεοῦ ῷzοδομήθη. III. n. 4525. Add.
  - b. Berytus. 443) Αὐτοχράτορι Τιβερίφ Κλαυδί[φ] Καίσαρι | Σεβαστῷ καὶ [Ίου-λία Σεβ[α[σ]τ[ğ 'Αγριππείνη (?)] | ἐπὶ . . . . III. n. 4526.
  - Berytus. 444) Ti. Claud. Caesar Aug. Germ. Cap. Cl. ) (Col. Jul. Aug. Colon. c. 2 bob. vel: Cap. Cl. laur. ) (V. VIII. 2 aquil. leg. et 2 sign. mil. vel: Col. Ber. V. VIII. Mi. V. 338, 27ff.
- Canatha. 49|50. 445) Cap. Cl. )( Κανατηνων. βιρ. Cap. mul. velat. turrit. 3 p. 347.
  - Aradus. 446) Cap. Cl. laur. )( Αραδιών. Urna c. 2 palm. ram. inter 2 sphing., in camp. [σ]νη. Mi. V. 462, 834.
  - Ptolemais. 447) Cap. Cl. )( Ητολεμαιθέων. 9. Fortuna stans. 3 p. 423. 447a) Cap. Cl. )( Col. Clau, Ptol. rel: Col. C. S. Ptol.
    - 3 p. 424.
    - 448) Ti. Claud. Cacs. Aug. cos. IV imp. XIII. Cap. laur. )( Divos Claud. rel: Clauds. 3 p. 424.
    - 448a) Cap. Cl.)( Colonus arans unus vel duo, pone signa militaria IV; in al. vexillis inscriptum: Vl. IX. X. Xl. 3 p. 424.
  - Philadelphia. 449) Αγοιππινα Σεβαστη. Cap. Agr. )( Φιλαδελφεων. Corn. Cop.
     Mi. V. 331, 63.

- 450) Λευχαδιων. Cap. Cl. rad. )( Κλαυδιεων 3π. Cap. Agr. spic. car., vel: Dianae spec. c. lun. cresc. Mi. V. 308, 155f.
- 451) Πούπλιος Πετρώνιος πρεσβευτής Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανιχοῦ Δοριιῶν τοῖς πρώτοις λέγει

Επειδή τοσαύτη τόλμη απονοίας τινές έχρήσαντο έξ ύμῶν, ώστε μηθέ διά το προτεθήναι το διάταγμα Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ περὶ τοῦ ἀφίεσθαι 'Ιουδαίους φυλάσσειν τὰ πατρια πεισθήναι ύμας αὐτῷ, τὰναντία δὲ πάντα πράξαι, συναγωγην Ιουδαίων χωλύοντας είναι δια το μεταθείναι εν αυτή τον Καίσαρος ανδριάντα, παρανομούντας ούχ είς μόνους 'Ιουδαίους άλλα και είς αὐτον τον αὐτοκρατορα, οὖ ο ἀνδριας βέλτιον εν τῷ ιδίω ναφ η εν αλλοτρίω ετίθετο, και ταυτα εν τω της συναγωγης τόπω, τη φύσει δικαίου όντος ένα έκαστον των ίδίων τόπων χυριεύειν κατά το Καίσαρος επίκριμα - του γάρ εμού επικρίματος μιμνήσκεσθαι γελοϊόν έστι μετά το τοῦ αὐτοκράτορος διάταγμα τοῦ ἐπιτρέιμαντος Ἰουδαίοις τοῖς ἰδίοις ἔθεσι χρησθαι, ἔτι μέντοι καὶ συμπολιτεύεσθαι τοῖς Ελλησι κελεικυκότος, - τοὺς μὲν παρὰ τὸ διάταγμα του Σιβαστου τοιαυτα τετολμηχότας, έφ' ο και αυτοί ηγανάχτησαν οἱ δοχοῦντες αὐτῶν ἐξέχειν, οὐ τῆ ἰδία προαιρέσει γεγενησθαι λέγοντες άλλα τη του πλήθους όρμη, ύπο έχατοντάργου Πρόκλου Οὐιτελλίου εκέλευσα επ' εμε άνας θηναι των πεπραγμένων λόγον αποδώποντας, τοις δε πρώτοις άργουσι παραινώ, εί μη βούλονται δοχείν χατά την αύτων προαίρεσιν γεγενησθαι το αδίκημα, επιδείξαι τούς αίτιους τῷ έκατοντάρχη, μηθεμιάς στάσεως μηθε μάχης εωντας άφορμην γενέσθαι, ήνπερ σοχουσί μοι θηρευεσθαι δια των τοιούτων έργων και έμου και του τιμιωτάτου μοι βασιλέως Αγρίππα οὐδενος μαλλον προνοουμένων η ένα μη άφορμης δραξάμενον το των Ιουδαίων έθνος άμυνης προφάσει συναθροισθέν είς ἀπόνοιαν χωρη.

"Ίνα δὲ γνωριμώτερον ἢ, τί καὶ ὁ Σεβαστὸς περὶ ὅλου τοῦ πράγματος ἐφρόνησε, τὰ ἐν ᾿Αλεξανδρεία αὐτοῦ διατάγματα προτεθέντα προσέθηκα, ἄπερ, εὶ καὶ γνώριμα πᾶσιν είναι δοκεῖ, τότε καὶ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀνέγνω ὁ τιμιώτατός μοι βασιλεὺς ᾿Αγρίππας, δικαιολογησάμενος περὶ τοῦ μὴ δεῖν αὐτοὺς ἀφαιρεθηναι τῆς τοῦ Σεβαστοῦ δωρεᾶς.

Εὶς οὖν τὸ λοιπὸν παραγγέλλω μηθεμίαν πρόφασιν στάσεως μηθε ταραχῆς ζητεῖν, ἀλλ' έκάστους τὰ ἔθια θρησκεύειν ἔθη. — Joseph. Antiq. XIX. 6,3.

452) Cap. Calig. )( Καισαφείας ασυλου. Αγφίππα βασίλευ. Vir togatstans d. chartam involutam. AE. II. — 3 p. 491.

- 453) Βασ. Αγοιπας... Καισ... Cal. vel Claud. tog. stans cap. vel. d. pater., juxta quem Agr. et fil. stant eumq. coronant.)( Δημ. Ρωμαιων κ. συμ. ΧΙ Αυ. Duae man. junct., omn. intr. quern., circ.:... κλητον... βασ. Αγοιπα... Cap. hum. Mi. V. 568, 86.
- 454) Καισαρ[ειας] Σεβαστ[ης] ασ[υλου] ιε[ρας.] Cap. Cal. laur. )( Βασιλ. Αγριππα γ. Princeps c. sceptr. in lent. quadrigis. ΑΕ. II. — 3 p 491f.
- 455) Βασιλευς μεγας Αγριππας Φιλοχαισαρ (vel: Φιλοχλαυδιος.) Cap. reg. diad. )( Καισαρια η προς τω Σεβασ. λιμενι. Mul. (i. e. Fortuna) stans, s. cornucop. d. gubernac. juxta η. AE. II. 3 p. 492, Mi. V. 568, 87.
- 456) [Ba] silens Ayo[i $\pi\pi$ as] Cap. Agr. diad. )( [Ayoi] $\pi\pi$ a viov  $\beta$ as[ilens.] Agr. fil. in equo citat. AE. III. 3 p. 492.
- 457) Cap. Cl. )( Επι βασιλε. Αγοιπ. Τιβεριεων. (in al. Κλαυδ[ιο] τιβερ[ιεων.]) intr. laur. AE. II. 3 p. 492. 426.
- 458) Η βουλή ή εξ' Αρείου πάγου καὶ | ή βουλή τῶν χ καὶ ὁ δῆμος 
  Ἰου λίαν Βερενείκην βασιλίσσαν | μεγάλην, Ἰουλίου ᾿Αγρίππα 
  βασιλέως θυγατέρα καὶ μεγάλων | βασιλέων εὐεργετῶν τῆς 
  πό λεως ἔκγονον, διὰ τῆς προνοί ας τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς πόλε ως 
  Τιβ. Κλαυδίου Θεογένους | Παιανιέως. I. n. 361. cf. 480.
- 459) Βασιλεως Αγοιππα. Tabernaculum. )( L. ε. (s. ζ. 9.) Tres spicae. AE. III. 3 p. 493.
- 460) Νερων Κλαν. Καισαρ. Duo clypei decussati. )( Βριτ. Και. L. ια. (ιδ.) Palma. AE. III. 3 p. 498.
- Iovlia Αγοιππινα, intra laur. )( Τι. Κλαυδιος Καισαρ. Γερμ.
   L. ιδ. Duae spicae decussatae. AE III. 3 p. 498. 6 p. 259.
- 462) Βασιλενς Ηρωθης [Φιλοχλα]νδιος, Cap. diad.) ( Κλανδιω Καισαρι Σεβαστω ετ. γ. (δ.) intra cor. AR. AE. II. 3 p. 492. Visc. Icon. Gr. 3 p. 41.
- 463) Βασιλευς Ηρωθης. Cap. diad. )( Κλαυδιω Καισαρι. intra coronam. AE. III. 3 p. 492f.
- 464) = 463. )( Клачдія Канбарія, intra cor. AE, III. 3 р. 492.
- 465) Βασι. Αντιοχος. Cap. reg. diad. )( Κομμαγηνων. Dupl. corn. cop. decussat. AE. III.
- 466) Βασιλευς μεγας Αντιοχος. = 465. Scarp. intr. laur. AE. II.
- 467) Βασι[λευς] μεγ. Αντιοχος Επι[qα.] = 465. vel: Capricorn., infra ancor., intra laur.
- 468) = 466. )( Λακανατων. rel: Λυκαονων.
- 468a) Cap. reg. diad. )( Αλεξανδοεων. ετ. ιο. Bacch. nud. stans, d. canthar., s. thyrs., ante pedes pantherisc. AE. II.

Athen.

Chalcis.

Commagene.

52|53.

46.

- 469) Βασιλεως Αντιοχου. Cap. juv. diad. )( Σεβαστηνων. Vir seminud. stans, d. cor. AE. II.
- 470) = 467. )( Βασιλισσα Ιωταπη. Σεβαστηνων. Mul. sed., d. pat.
- 471) Βασιλισσα Ιωταπη φιλαθελφος. Cap. diad. )( = 466 vel: Λακανατων.
- 472) Βασιλεως viol. Dupl. corn. cop. decuss., quorum singulis cap. puer. insert., in med. ancor., superne astr. )( = 465. 466. Tiar. Arm., in cuj. med. scorp., omn. intr. laur.
- 473) = 472. Epiphan. et Callinic, in equis pacate gradientib. )(=465. Capricorn., supern. astr., infern. ancar., omn. intr. laur. rel: Βασιλεως Αντιοχου, Cap. ariet. 3 p. 255 ff. Mi. V. 129, 1 ff.
- 477) Βασιλεως Πολεμωνος, Cap. diad. ) (Erovs να. Cap. Claud, laur. Pontus. 48|49.
  AR. 2 p. 372.
- 477a) = 477. )( Erovs vs. Cap. Agripp. AR. 2 p. 372.
- 478) = 477. )( Βασιλισσης Τρυμαινης, intra diad. AR. Viscont. Icon. Gr. 2 p. 201.
- 479) [Αὐτοκράτορα Τιβέριον Κλαύσ]ιον Καίσα[ρα] | [Σεβαστον ὕπα- Panticapaeum τον το τρ|ίτον δημαρχικής έξου|[σίας το τρίτον πατέρα π]ατρίδος τον έαυτοῦ σωτ|[ῆρα Μιθραδάτης νίος τ]οῦ ᾿Ασπουργοῦ [β]α[σ]ι[λεὺς | φιλόκαισαρ καὶ φιλορώ]μαιος εὐσεβής ἀρχιερ[εὺς | τῶν Σεβαστῶν κα]θιέρωσεν. Philolog. XII. S. 738f.
- 480) Βασιλεως Μιθραθατον. Cap. reg. imberb. diad. )( ιβ. Cluva, ex qua pendent exuviue leonis, hinc pharetra, inde tridens. AE. II. 2 p. 376.
- 481) Νερωνα Καισαρα, Cap. Ner. )( Επι Κλαυδίου Μιθραδατου. Βίλαιχ. ΑΕ. — 2 p. 376.
- 482) Ego sum L. Luíatius Paccius | thurarius de familia | rege Mithredatis, 6363.
- 483) Cap. Mithrud. infr.: βμτ. )( Cap. Cl. laur. -- Mi. II. 370, 63. 46|47.
- 483a) Cap. Claud. laur. )( BA. K. in monogr., in area βμτ. Cap. Brit. nud. Visc. Icon. Gr. 2 p. 212. 214.
- 483b) Cap. juv. laur., infr.: θμτ. rel: ντ. )( Cap. Cl. laur. 53|54. Mi. II. 370, 64f.
- 483c) BA. K. Cap. jur. pvr. )( Cap. Agr. Mi. II. 371, 66.
- 484) Τειμαι βα(σιλεως) Κοτυος του Ασπουργου. Corp. l. Gr ll. p. 95.
- 485) Cap. Claud. )( Καισαρ. ετ. β. (ιγ.) Mons Argueus, in quo stat. caesar. capp. Claud. palud. 3 p. 188, Mi. IV. 409, 10.
- 486) [Κ |λαυδ[ειχονι|έω]ν ὁ δῆμος ἐτεί|μησεν | | Λ]εύχιον Πούπ|ιον teonium. Λευ[χ]ίου υἱὸν Σαβατείνα | [Η] ραίσεντα χειλίαρχον | [ἔ]παρχον

ίππέων ἄλη[ς | Η]ειχεντεινῆς, ἐπίτρο|[π]ον Καίσαρος πρὸς ὅ[χ]θαις Τιβέρεως, ἐπίτρο|[π]ον Τιβερίου Κλαυδίου | [Κ]αίσαρος Σεβαστοῦ Γερ [μ]ανιχοῦ χαὶ Νέρωνος | [Κ]λαυδίου Καίσαρος [Σεβ]α[σ[τ]ου Γερμανιχοῦ [Γ]αλα|[τ]ιχῆς έ[π]αρχεία[ς τ]ὸν έ[αυ]|τοῦ 
εὐεργέτην χαὶ | [χ]τίστην, — III, n. 3991, cf. p. 1108.

Pessinus.

487) Κλαυδιος Καισαρ Σεβαστος. Cap. laur. )( Επι Agresiov (in al. Μακρινιον) μητρος Πεσσινουντιών. Fig. mul. sed. modium cap. portans, s. brachio ad cap. sublato. vel: templ. hexastyl. AE. V. — Annal. XIX p. 281. Ml. IV. 391, 105f.

Sebaste.

- 487a) Τι. Κλαυδ... Σεβαστος, Cap. Cl. )( Αγοιππιναν Σε. Σεβαστηνιών, Γα). Cap. Agr. Mi. IV. 397, 144.
- 488) Ti. Claud. Caes. Aug. Cap. Cl. (Com. Asi. Templ. distyl., in quo stans fig. mil. a mul. corn. cap. tenente coronatur. In templo: Rom. et Aug. Mi. VI. 675, 431.

Cibyra.

- 489) [ Η πόλις ετείμησε Κ]οϊντον Οθ [ηο]άνιον [Τ]οωτ [λ]ου υίον Κλου-[πρ]ος τους Σεβαστους [είς Ρώ] μην, και περί μεγάλ[ω]ν πραγματω[ν] | επιιυγόντα και εγθικήσαντα δημοσίας ύποθέσεις πολλάς χαὶ μ[εγ]άλ[ας] | ξ[ξ] ων <math>χαν[ω]ν α[ρ]γνρίο[ν] ξχώρησεν εὶς τὸν[x] TIGUOV THE HOLEWS XXI ON HOGIOUS Soulou[s] | Eyrel[x] HORVIN έχατον έπτα και κτησιν κογ..ρα και ιερέα γει[ν]ομενον Καί σαρος Σεβαστού καὶ Επιθόντα τη πόλει έπὶ έκανὰ (?) πτηθα θόματος είς εὐωχίαν | Καισαρ[εί]ων δραχμάς 'Ροδ[ί]ας πεντάχις μυρίας τετ[ρ]άχις γειλίας χαὶ δανείου δέχα μυρ[ι]άδας [ P]οδίας γαρισάμενον, οίς ο δημος ηθέλησεν, και καταλύσαν τα συν[ω]μοσίαν μεγάλην τὰ μάλιστα λυποῦσαν την πόλιν α δε ην ανανχαιότατα των εν ταις πρεσβείαις επιτευγθέντων, ήτημένον από Τιβερίου Κλαυ δίου Καίσαρος, απεσχευάσθαι Τιβέριον Νειχηγόρον πράσ-[σο]ντα τή[ν] πόλιν | καθ' έκαστον έτος δηνάρια τ[ρι]ςγείλια καί [λ]α[μ]βάνοντα καὶ τὴν τοῦ σείτου | πρᾶσιν γείνεσθαι έν τῆ ἀγορὰ κα[τά] ζευ[γ]ος μοδίων έβδομήκοντα πέντε | έκ πάσης της γώρας, έφ' οίς ή πόλις έδωχεν αθ[τ]ώ τας [ά]ριστέως τειμάς. - Annali XXIV. p. 171.
- 489a) [ O Κιβ]υρατῶν σῆμος Π[ο]πλ[ί]ου Πανεράτου [γνώ]μη ἐτείμησεν | Κόϊντον Οὐηράτ(ν?)[ι]ον Τρ[ω]ίλου υίον Κλ[ουσ]τουμείν[α] | Φίλαγρον ἐν[σεκα]ετῆ (εἰκοσιετῆ?) γυμνασίαρχον, [ös] ἐπὶ ἔτη [μὲν] | δεκα[τέσσαρ]α [ἐ]γυμνασιάρχησεν αὐτος τῶν [νέων], | ἐχαρίσιαο δὲ τῆ πόλει εἰς τὴν μετὰ ταῦτα | γυμνασιαρχίαν τὴν αἰώνιον μυριάδας δραχμῶν | 'P[ο]δίων τεσσαράκοντα, ὡς γυμνασιαρχεῖσθαι | ἐκ τῶν τόκων, ἡ δὲ αἰώνιος γυμνασιαρχία ῆ οξατο | ἔτους ἐνάτου τεσσαρακοστοῦ τῆς κτίσεως, [ζ]ῶντος

- [Φ]ιλαγρου, | τοῦ 'P[ω]μαϊκοῦ δηναρίου Ισχύοντος ἀσσάρια δεκαξξ, | ἡ 'Pοδία δραχμὴ τούτου τοῦ δηναρίου Ισχύει ἐν Κιβύρα | ὰσσάρια δέκα, ἐν ἦ δραχμῆ 'Pοδία δέδοται ἡ δωρεά. — III. Add. n. 4380 a.
- 490) ..ταῖς [τ]ειμαῖ[ς τ]ῶν Σε[β]αστῶν καὶ τ[ῆ]ς συνκ[λή]|του ὥστε μένει[ν] τὴν γυμνασιαρχίαν ἐ[ν]|τῆ πό[λ]ει [σ]ι' αἰῶ[ν]ος, καθῶς ἔτα[ξ]εν Κόϊντ[ος] | Ούηρά[ν]ιος [Φ]ἰλαγρος' ἐὰν θὲ τινες γυμνα-|σιαρχῆσα[ι θ]ελήσωσιν ἐκ τῶ[ν] ἰδίων ἀναλ[ω]|μάτων, τὴν πρόσοσθον τῶν τεσσαράκον|τα μυ[ρ]ιάδων πρασσέτω [ό] δῆμος μετὰ τῶν | γυμνασιάρχων καὶ ἐ[ξ] αὐτῆς ἀ[γ]οραζέτω | κτήσεις σειτο-[η]ορους εἰς ἄλλο θὲ μ[η]!θὲν [ἐ]ξ[έστ]ω καταχρῆσθαι τῆ προσόθω | [τα]ὐτ[η], ὡς [πε]ρὶ τούτου τῷ αὐτοκράτ[ο]|ρι καὶ τῆ συνκήτω [λ]ό[γ]ου ἀποθ[ο]θ[η]σομέ[ν|ου, τὰς θ]ὲ [κτή]σεις κ[α]λεῖσ[θ]αι ταύτας γυμνασ|[ιαρ]χικὰς Φι[λαγ]ρ[ι]ανάς. Annali XXIV. p. 174.
- 491) Έ[άν] τινες τ[ην] αἰώνιον [γ]υμν[ασ]ια[οχ]ία[ν θε]λ[ήσ]ωσιν [κ]αταλ[ύ][ει[ν] καὶ [τ]α χρ[ή]μα[τ]α αὐτης ἀλ[λοτρ]ιοῦν, [ἀσεβεῖς(!) ἔσ[τωσα]ν καὶ ἀ[λιτη]ριοι τῶν τε Σεβαστῶν καὶ συνκήτου καὶ της π[ατρί][ὐσς καὶ τῶν ἐν ταὐτη ἱερῶν κ[α]ὶ θεῶν καὶ [αὐτο[ὶ] καὶ γενεαὶ [α]ὐτῶ[ν'] ὁμνύτωσαν θὲ καθ' ἔκαστῶν, συνφυ[λάξ]ειν την [γ]υμνασιαρχίαν καὶ πάντας τοὺς [π]όρους αὐτης ὁμν|ύτω θὲ καὶ ὁ θημος ἐν τῆ τῶν [κ]ατευχῶν ἡμέρα θιὰ τῶν | ἀ[ρ]χόντων καὶ τοῦ [γ]ραμματέ[ω]ς τοῦ θήμου [ώ]ς ὑπὲρ σ[ω]]τηριωθεστάτου πρά[γ]ματος, τηρήσειν την γυμνα[σι][αρχίαν ταύτην καὶ τὰ χρ[ή]ματα αὐτης ἐὰν θὲ ποτε[καθ' ὁνθηποτεοῦν τ[ρό]πον καταλυθη [ή] γυμνασιαρχία, ὑπεὐ-[θ]υνος ἔστω ὁ θημος τῷ αὐτοκράτορι καὶ τῆ | συνκλήτω εἰς τὸ ἀποκαταστησαι τὴν γυμνασι[αρ||χίαν παρ' ξ[α]υ[τ]οῦ καὶ τοὺς πόρους αὐτης. ibid. p. 175.

492) Κλαυδίος. Cup. Cl. )( Πολεμώνος του Ζηνώνος, Λαοδίπεων, Jup. staus. — Mi. IV. 319, 718.

Laodicea,

493) Cap. Tib. )( Μ. Σονιλλιος Αντιοχος. Ιεραπολιτων. Apollo stalat. stans, d. plectr., s. lyr. — 3 p. 156. Illerapolis.

- 494) [Τι. Κλαυδι]ος Καισαρ Γερ. Cap. Cl. laur. )( Μ. Σονιλλιος Ανμογο. . Ιεραπο . . . = 493. — Mi. IV. 301, 613.
- 495) Μ. Σονιλλί[ος Αντιοχος.] Ιεραπολιτ[ων.] Cap. Agr. s. spec. Bacchae. )( | Αγριπ]πεινη Σεβ[αστη.] in al.: Γενει Σεβαστων. Templ. 6 culuum. — Mi. 614f.
- 495a) Cap. Agr. )( Γενει Σεβαστων. inscr. templ. 6 cal. Caved. Ann. XIX. p. 137.

Aezani.

- 496) Νερων Καισαρ. Cup. imberb. ) (Σουιλλιος Αντιοχου. Ιεραπολιτων. Bipennis serpente circumdat. Mi. IV. 302, 616.
- 497) To îs  $\Sigma_{\ell}[\beta]\alpha\sigma\iota o$  îs  $| \times \alpha \hat{\iota} \tau \tilde{\phi} \delta \hat{\eta} \mu \psi [\vartheta] \epsilon \hat{\alpha}[\nu] E \hat{\iota}[\beta] o | \sigma \hat{\iota} \alpha \nu Z \epsilon \tilde{\nu} \xi_{\ell}[s]$   $Z \epsilon \hat{\iota}[\xi] \iota [[\vartheta] o s \tau o \hat{\iota} \cdot M \epsilon \nu \epsilon \sigma \iota \varphi \dot{\alpha} \iota o [\nu] \vartheta \iota \lambda \dot{\delta} | \pi \alpha \iota \iota \rho \iota s \mathring{\alpha} \nu o [\varrho] \alpha \nu o | \mu [\mathring{\eta} \sigma] \alpha s$   $\xi \chi [\tau] \tilde{\omega} \nu \mathring{\iota} \partial \hat{\iota} \dot{\omega} \nu \mathring{\alpha} \nu \dot{\epsilon} \vartheta \eta \chi \epsilon, \qquad \text{Ill. n. 3906 b.}$
- colossae. 497a) Κολοσσηνων. Cap. Agr. velal. )( Μισονος ανεθηχεν. Bucch. seminud. canthar. et thyrs. tenet, ad ped. pardus. Mi. IV. 268, 425.
- Philadelphia. 497b) Αγοιππινα Σεβαστη, Cap. Agr. )( Φιλαδελη εων. Cornu cop.
   Mi. IV. 101, 556.
  - Thyatira. 497c) Βριταν. Καισαρ. Cap. Br. )( Θυατειρηνών. Bipenn. Mi. IV. 156, 890.
    - Julia. 498) Σεβαστοι. Capp jug. Cl. et Mess. )( Απολλωνιος. Ιουλιεων. Dian. Ephes., in campo stell. et lun. cresc. — Mi. IV. 309, 655.
      - 498a) Αγοιππεινα Σεβαστη. Cap. Agr. )( Πομπωνια Υοιν ... (in al.: Σεπιος Αυφ....) Ιουλιεων. Mul. sed. d. pater, in al.: Apoll. seminud. d. pater., s. lyrae innis. Mi. IV. 310, 658 f.
      - 499) a. [Κατὰ τὰ ψηφισθέντα ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τ]οῦ θήμου τοῦ Αἴζα[νειτῶν | .... καὶ ἐπὶ τῆς ε]οκοσμίας ἄρχοντος διὰ βίου καὶ Μηνοφι[λου.. | καὶ Τιβε]ρίου Κλαυδίου Εὐθόζου υἱοῦ Κουϊρείνα Κυθ[ιππιανοῦ(?) | ...] Ζεύξιδος, | [.... τὴν τῶν γυμ]νικῶν ἀγώνων θευτέραν ἀγωνοθεσίαν ἐκ τῶν ἰδίω[ν χρημάτων | ....]πρόσοδον καθτερῶσαι ἐπὶ τοῖς ὑπὶ αὐτοῦ διὰ τοῦ ἄρχ[οντος.. | ... τὴν λε]γομένην κώμην Ηάλοκα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς προσόδου αὐ[τῆς.. | ... ἀναλώ]ματος καθτέρωσεν. | ..... [ε]ὐεργεσιῶν τοῦ Ναννᾶ καὶ τῆς εἰς τοὺς Σεβαστοὺς | ὁμοβωμίους θεοὺς | εὐσεβείας] . . . . .
        - b) ..... ἀτέληαν... | ... [τῶν γενο]μένων εἰς τοὺς ἀγῶνας ἀν[αλ]ωμάτων... | ... [τῆν χώμη]ν Πάλοχα, καθώς μεγίστη καὶ καλλίστη | ... [Γερ]μανικοῖς αἔξουσ[α] Σεβαστοῖς ὁμοβωμίοις | [θεοῖς] ... [τὴν στεγαν]ηφορίαν καὶ τὴν ἀγωνοθεσίαν | ... ε ἐκεῖνος διακαθέξει τοῖς αὐτοῖς | ... [τῷ γ]ένει μου προσήκων στεφανηφο[ρίαν] ... [τ]ῆς διαδοχῆς εἰς τὸν αἰῶνα τῷ ἐμῷ | .. ἡ κώμη καὶ ἡ π[ρόσ]οθος [τοῦ] θ[ε]οῦ ... III. Add, 3831. a. 14.
        - 500) [Τιβέρ]ιο[ν Κλαύδιον Καίσαρα Σε]|βαστὸν Γερμανικόν τὸ[ν] | αὐτοκράτορα καθίερωσα[ν] | πρῶτοι ἐκ τῶν ἰδίων Διον[ύ]|σιος Διονυσίου τοῦ Μην[ο]|φίλου καὶ ᾿Ασκληπιάδης Δ[η] μόσθένους οἱ νεωκόροι | αὐτοῦ διὰ βίου. Ill. Add. n. 3831. a. 17.

55

501) [΄Ο ἀρχινεωχόρος] Τιβε[ρίου Κλαυ] δίου Καίσαρος Σεβασ[τοῦ Γερμα] |νιχοῦ τοῦ αὐτοχρά[τορος, | τοῦ] Καίσαρος Βρ[εταννι|χ]οῦ πατρὸς, [Τιβέριος Κλαύ] δίος Ναννὰ υἰὸς.....[ἐχ] | [τῶ]ν ἰδίων χρημ[άτων]. — III. Add. n. 3831. a. 16.

ASIA.

- 502) .... [δι'] αἰῶνος .. | .. ἀγωνοθέτης τὸ θεὐτερον Σεβασιῶν Κλαύσιςς] ... | .... [θεῶ]ν τῶν Σεβασιῶν τῶν ὁμοβωμίων ε[κ] τῶν ἱδίων χρημάτων | ... [διὰ] βίου καὶ Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστῶν Γερμανι[κοῦ | τοῦ αὐτοκράτορος σω]τῆρος καὶ εὐεργέτου διὰ βίου καὶ Τιβερίου Κλαυδίου Καί|[σαρος Βρεταννικοῦ] ... τοῖς πανηγυριάρχαις καὶ 'Ερμαι[σκ]ψ τῷ πρὸς τοῖς δημο[σίοις χρήμασι χαίρειν' | .... [τὸ τῶν Σ]εβασι[ω]ν γένος ὑπηρειεῖν δεῖν πάσ[η τὴ πατρίδι καὶ τούτων | ..... [ἔδω]κέν μοι τάχειον μὲν τῶν μεγάλων θεῶν ὁμοβωμίων Σεβασ|[τῶν] .... Σεβαστῆς Προνοίας προσ[ο]νομάσας ὰ δεῖ διὰ τὸ δοκιμασθῆναι ... Ill. Add. n. 3831 a. 15.
- 503) Τι. Κλανδιος. Cap. Ct. laur. )( Επι Κρηταριου. Αιζανειτων. Jup. Aq. s. hast. — Mi. VI. 210, 91.
- 503a) Κλαυδιος, Αιζαντιων. Cap. Cl. laur. )( Επι Μητρογενου [1]ου Navra, Jup. Aq. s. hast. Mi. IV, 210, 92.
- 503b) Cap. Claud. )( Επι Μηνογένου του Ναννα. Annali XIX. p. 135.
- 503c) Κλαυδίος Καισαρ. Cap. Cl. laur. )( (Επι Αντίοχου Μητρογενους. Αιζανίτων. Jup. Aq. s. hast. Mi. IV. 209, 88f.
- 503d) Κλαυδίου. Αιζαντίων. Cap. Cl. laur. )( Επι Κλαυδίου Ιεραzos. (vel: Μενελαου Δημοσθενου.) Jup. Aq. s. hast. — Mi. IV. 209, 89f.
- 503e) Κλαυδίος Καισαρ. Cap. Cl. laur.) (Επι Παυσανίου Μενανδρου. (vel: Πρωτομαχου Σωχρατου, rel: Σωχρατου Διοδοτου, vel: Σωχρατου Ευδοξου.) Αιζανιτων. Jup. .ly. s. hast. — Mi. IV. 210, 93ff.
- 503f) Αγριππινάν Σεβαστην, Cap. Agr. )( Αιζανίτων, Cap. mul. Mi. IV, 208, 81.
- 504) Κλανδιον Καισαρα. Κοιιαεις. Cap. Cl. lanr. )( Επι Οναρον νιον πολεως. (in al.: Ιονλιον νιον, in al.: αρχοντος Λιογενονς.) Κοιιαεων. Jup. nud. stans. d. elat., vel: Pallas sed., d. pater., s. clyp. linpos., vel: Mul. sed., d. corn. cop. Mi. IV. 271, 442ff.

504a) Αγφιππινών Σεβαστην, Cap. Agr. )( Επι Ουαφού νιου. Κοτιμέων, Cybele sed. int. 2 teon. d. pater., s. tymp. impos. — Mi. IV. 272, 445. Collacum.

Cadl.

- 505) Κλαυδιος Καισαρ. Cap. Cl. laur. )( Επι Μελιτωνος Ασχληπια. (vel: Δημητοι., vel: Δημητοιον Αρτεμιδ.) Καθοηνων. Jup. Aquilif. stans, s. hast. (in al.: hast. pur.), in d. aquil. Mi. IV, 250, 333ff.
  - 505a) Αγφιππεινα Σεβαστων. Cap. Agr. )( Καθοηνων. Cap. mul.
     Mi. IV. 251, 336.

Apamea ad Maeand.

- 506) Cap. Cl. )( Απαμείας Μαίανδ. Dian. Ephes. Mi. IV. 231, 234.
- 507) Αγοιππινα Σεβαστη. Cap. Agr. )( Θ... Απαμεων. Cap. mnl. pampin. ornat. Mi. IV. 231, 235.

Acmonia.

- 508) Τι. Κλαυδιος Σεβαστος. Cap. Cl. )( Αγφιππιναν Σεβαστην. Αχμονε....ς. Cap. Agr. Mi. IV. 198, 20.
- 508a) Αγριππιναν Σεβαστην, Cap. Agr. c. spic. et papav. )( Επι Σερουηνιου Καπιτωνος και Ιουλιας Σεουηρας, Ακμονεων. Dian. Venatr. grad. c. arc. pharetr., ante ped. cerv., praeced. Victoria vel Nympha, cap. cerv. gerens. 3 p. 128. Mi. IV. 198, 21.
- 508b) Θεαν Ρωμην. Αzμονεις. Cap. Agr. )( Σερουηνίου Καπιτώνος και Ιουλίας Σεουηρας. Victor. grad., in camp.: επ. αρχ. το γ. — Mi. IV. 198, 22.
- 509) 'Αγαθη τύχη' | 'Ο θημος καὶ ή βου|λη ἐτείμησαν Νικ[ί]|αν' Ασκ[λ]η[π]ιοδώρου | [τὸν καὶ Α]ούκιον, ἱερέα Σεβασ|της Εὐβοσίας διὰ
  βί|ου, ἀγορανομήσανα | πολυτε[λ]ῶς καὶ στρα|τηγήσαντα άγνῶς |
  καὶ γυμνασιαρχήσαντα | [τοὺς πε]νταετηρικοὺς [ἀγῶνα]ς ἐ[[πὶ
  'Ι]ου|λ|ἰας Σ[ε|νουήρας | καὶ [Σε]ρ[ουη|νίου [Κ]α[πίτ]ωνος | καὶ
  [γ]ραμ[μ]ατεύσαντα πισ[τ]ῶς την [ἐ]πιμέλειαν [π]ο[ι]|ησαμένου
  τῆς ἀνασ[τ]ἀσ[ε]|ως Συμμάχου ἐ[η]ηβά[ρ]χου | κα[ὶ ἰ]ερέως, τοῦ
  ἀ[δ]ε[λη]οῦ | αὐτοῦ. III. n. 3858.

Blaundus.

510) Ti. Claudio Caesari Augusto Germanico Imp. (deest nomen)
... et in patriam pientissimus sua pecunia templum et porticum faciendum curacit, quibus adjunxit (nescio quid)
liberalitute sua.... | [ιψ αὐτοχράτοψι Τιβεψίψ] Κλανθί[ψ]
... (repetuntur graece, quae supra latine scripta erant.)
— Philolog. XII. S. 739f.

Tralles.

- 511) Τιβέριον Κλαύδιον | Καίσαρα Σεβαστὸν | Γερμανικὸν αὐτοκράτορα | ὁ δήμος καθιέρ[ω]σεν, | ἀναθέντος ἐκ τῶν ἰδίων Τιβερίου | Κλαυδίου 'Αρτεμιδ[ώ]ρου υίοῦ Κυρείνα | Δι[ο]γένους ἐν τ[ῷ] τῆς γυ[μνα|σ]ιαρχίας χρόνῳ. II. n. 2922.
- Mylasa. 512) Ἡ γερουσία |χαθιέρωσεν εὐσεβείας | (sc. ἕνεχα) τοῦ αὐτοχράτορος  $T_{i}$  Τορος  $T_{i}$  Τορος  $T_{i}$  Κλαυδίου | Καίσαρος  $T_{i}$  Σεβαστοῦ  $T_{i}$  Γερμανιχοῦ ἱερα|-

ASIA. 57

τεύοντος Τιβεφίου Κλαυδίου Διονυσίου | υίου Κυφείνα Μενείτα Ταρχονδαρέως. — II. n. 2697.

513) Τ[ι]βέριον Κλαύσιον Καίσαρα | [Σεβ]αστὸν Γερμανικὸν αὐτο- Αρhrodisias. κράτορα | [δ] δημος καὶ Μένανδρος Διογένους | [τοῦ] Ζήνωνυς άργιερεὺς αὐτοῦ καὶ | Διονύσου. — II. n. 2739.

514) Νέρων Αρούσος Σεβαστός Καίσαρ. — Il. n. 2740.

515) Κλαυδιος Βρεταννικος Καισαρ. Cap. Brit. )( Αλαβανδεων. Alabanda. band. heros, d. lapid. Alaband., s. bacnl., ad d. equus. — 2 p. 573.

515a) Αγριππινα Σεβασ, Cap. Agr. )(Αλαβανθεων. Cap. mul. turr.
 — Mi. III, 307, 24.

- 516) Cap. Cl. ) Muwvos. συναρχία. Victoria. 2 p. 574. Antiochia.
- 517) Αγριππ[ινα Σ]εβαστη. Cap. Agr. )( Αλιχαρνασσων. Mnl. stolat. Halicarn. stans. Mi. III. 348, 262.
- 518) Σεβαστος. Cap. Cl. laur. )( = 170, in al.: Templ. 6 column. Milet. Mi. III. 168, 777f.
- 519) Cap. Cl )( Σαρδιανων. Αμασειας. Pallas. Mi. IV. 122, 692. Sardes.
- 520) Τi. Claudius Drusi f. Caesar Augustus Germanions | cos...

  pater patriae ex fonte Turni aquam civitati Sardianorum 
  ind uxit curante Ti. Claudio Demetri f. Quirina Apollodoro. |

  [Τιβέριος Κλαύθι]ος [Α] ρούσου νίος Καΐσας Σεβαστὸς Γερμανικὸς | [ὅπα]τος [τὸ..] πατὴς πατρίθος ὕθ[ω]ο ἀπὸ πηγῆς [Ταςνοῦ τῆ πόλει τῶν Σαρδιανῶν εἰσή γαγεν | ἐργεπιστατήσαντος

  Τιβερίου Κλαυθίου [Αμμπτρίου νίοῦ Κουρείνα ᾿Απολλοθώρου.]

   Philolog. XII. S. 745f.
- 521) Ο δήμος ὁ Καισαρήων Σαρθι|ανῶν Τιβέριον Κλαύθιον Καί|σαρ[α] Σεβαστὸν Γερμανι|[z]ὸν αὐτοχράτορα. II. n. 3453.
- 521a) Κλαυδίφ Καί σαρι Σεβαστῷ Γερμανι χῷ τῷ αὐτοχράτορι ἡ Cassaba. κατοι κία εκ τῶν ἐδίων πόρων τὰς | κρήνας καὶ τὸ ἐκδόχιον καὶ τὰ ὑδραγώγια καθιέρ[ω]σεν, | ἐπιμεληθέντος ᾿Αττάλου τοῦ | ᾿Αττάλου ᾿Απολλωνίου Κρανίου. II, n. 3454.
- 522) Cap. Cl. )( Επι... Μοσιηνων. Amuz. eques, juxta ara et mostene. cupress. AE. II. 3 p. 109. Mi. IV. 89, 485.
- 522a) Τεβ... Κλαυδιον Καισαρα. Θεαν. Cap. Cl. et Agr. jug. )( Ετι Νεω... ρεω. Μοστηνων. Amaz. eq., d. bipenn. — Mi. IV. 90, 486.
- 523) Τι. Κλανδίον Σεβαστον, Αγριππινάν Σεβαστην. Capp. adv. )( smyrna. Α. Γεσσίος Φιλωπαίρις, Σμυρν. Nemesis alata stans vestis

- partem super. ori admovet, s. caduc., ad ped. serpens. Mi. III. 221, 1234.
- 523a) Θεων συνκλητων. Ζμ. Cap. Agr. )( Θεαν Ρωμην. Φιλοπαιρις. Claud. habitu mil. stans, d. bacul., s. tropaeum. Mi. III. 221, 1235.
- 523b) Δουσος. Γερμανίχος. Capp. Drus. et Germ. adv. )( Σμυρναίων. Vesta. — Mi. III. 220, 1227.
- 523c) Σμυρ. Cap. Drus. vel: Capp. jug. Drus. laur. et Ant. spic. ornat. )( Επι Φιλισιον Εικαδιος. Vict. grad., humero s. tropaeum, vel: Cybele sed., d. pater., s. tympan. innix., ante ped. leo. Mi. III. 219, 1222f.
- Magnesia. 523d) Cap. Cl. )( Μαγνιτων. Diana, ante cuj. ped. canis. Mi. III. 147, 637.
- Clazomenae. 524) Cap. Cl. )( Επι ηγεμονος Ασχληπιαδου. 2 p. 511.
  524a) Γερμανίχον Κ. Cap. Germ. )( Κλαζομενίων. Cap. Pallad.
  - Mi. III. 70, 81. 524b) Apovos Hoos. Cap. Dr. nud. ( = 524a. Rogus pyramidal.
  - Mi. III. 70, 82. 524c) Θεαν Αντωνιαν. Cap. Ant. )( = 524a. Mul. velat. stans.
  - Mi. III. 71, 83.
  - 524d) Τι. Κλανδιος Καισαρ. Cap. Cl. )( = 524a. Pallas stans, d. pater., s. hast. Mi. III. 71, 84.
  - Phocaea. 524e) Τι. Κλανδιος Καισ. Cap. Cl. laur. )( Φω. Pars anterior gryphi, infra: Καλλε. Mi. III. 180, 852.
  - Aegae. 524f) Τι. Κλαυδ. Καισ. Γερμ. Σεβασιος. Cap. Cl. laur. )( Aov. Κλασον Αριε[μιδωρον.] Αιγαεων. Fig. viril. stolat. stans in basi, s. ram., d. bacul.; vel: Aesculap. stans. Mi. III. 3, 13f.
    - 524g) Capp. Cl. et Agr. )( Αιγεων. Pallas stans, d. noctuam, s. hast. pur. Mi. III. 3, 15.
  - Ephesus. 525) Capp. Drus. et Ant. jug. )( Κουσινίος γρα. Eqε. Cervus. AE. III. Mi. III. 93, 251.
    - 525a) Eqs. Cap. nud. Germ. inf. )( Kovowios to S. Dian. Ephes. omn. intr. cor. oleag. Mi. III. 93, 252.
    - 525b) Αγριππεινα Σεβαστη. Cap. Agr. )( Τι. Κλαυδιος Καισαρ Σεβαστος Γερμανίκος. Cap. Cl. laur. Mi. III. 133, 545.
    - 526) Ti. Claud. Caes. Aug. Agripp. Augusta. *Capp. jug. Claud. laur. et Agr.* )( Diana Ephesia. *Sign. D. Eph.* AR. m. m. 6 p. 245.
    - 526a) = 488. )( Dian. Ephe. *Templ. tetrastyl.*, in med. simulaer. Deae. — Mi. VI. 676, 432.

- 527) [Τιβερίφ Κλαν]δίφ Δ[ρούσου υἱῷ | Καί]σαρι Σεβ[ασιῷ | ὑπάτ]φ ἀρχιερεῖ [μεγίστφ] | [πατ]ρὶ πατρίδος [καὶ αὐ|τοκρ]άτορι κατὰ τὴν [διαθή|κη]ν Τιβερίου Κλα[υδίου] | [Αρ|μονικοῦ (?) οἱ κ[ληρό]ν]ο[μ]οι (?) ἀποκατέστη[σαν.] II. n. 2961.
- 528) [Άγ]οιππείνης [θε]ας τ... | [σ]ον Κλαυδία Με... II. n. 2960.
- 529) [Μεσσαλίναν Σεβαστήν γυναΐχα] | Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Γερμανιχοῦ τοῦ αὐτο κράτορος ή βουλή καὶ ὁ δήμος | καθιέρωσαν, ἐπιμεληθέντος | 'Αλεξάνθρου τοῦ 'Αρτεμιδώρου | Μέμνονος Φιλοσεβάστου τοῦ ἀγωνοθέτου τῶν τοῦ Σεβασ τοῦ ἀγώνων καὶ γραμματέως | τοῦ δήμου. II. n. 2961 h.
- 530) Ti. Clau. Cap. Cl. )( C. G. I. P. Col. arans. Mi. II. 579, 431.

Parium.

531) Αγ[οιππινα.] Κλαυδιος. Capp. Cl. et Agr. adv. )( Ασσιων. Gryph. sed. — Mi. II. 523, 59.

Assus.

- 531a) Negwr хан Врнах. Capp. adv. )( = 531. Gryph. jucens. Mi. II. 523, 60.
- 532) Cap. Britannici. )( Σχαμανδρος, 1λιεων, Fluvius decumbens.
   1 p. 486.
- 532a) Κλαυδιος Καισαρ. Cap. Cl. )( Θεος Σεβαστος. Iλι. Cap. Aug. rad., ante simulaer. Minervae tropaeum port. Mi. II. 660, 207.
- 533) Τιβεριος Κλαυδιος Σεβαστος, Cap. Claud. nud. )( Γαιος Κλαυδιος Σεβαστος, 1λι, Cap. Calig. nud. AE. III. — 6 p. 227.
- 534) [Τιβε]ρίω Κλαυδίω Καίσαρι Σ[εβ|αστῷ] Γερμανικῷ καὶ Ἰουλί[α] Σ[ε|βα]στῷ ἸΑγριππείνη καὶ τοῖ[ς | τέκν]οις αὐτῶν καὶ τῷ
  συν[κλ|ἡτῳ] καὶ τῷ ἸΑθηνιῷ τῷ Ἰλιάσ[ι | καὶ τῷ] θήμω Τιβέριος
  Κλαύσ[ι|ος Δι]οσάνους νίὸς Φιλοκ[λαύσιος?] | [κα]ὶ ἡ γυνὴ
  αὐτοῦ Κλαυσ[ία Παρ|μενί]ωνος θυγάτηο Παρμεν[ὶς] | τὴν στοὰν
  καὶ τὰ ἐν αὐτῷ | [πά|ντα κατασκευάσαντ[ες] | ἐκ τῶν ἰδίων
  ἀνέθηκα[ν.] II. n. 3610.
- 535) Ti. Claud. Caes, Aug. Cap. nud. ) (Com. Asi. Templ. distyl., in quo mul. stans. et coraucop. ten. imp. palud. et hastal. adstantem coronat; peristylio inscript.: Rom. et Aug. AR. m. m. 2 p. 466. 6 p. 245. Graesse T. 41 n. 2.
- 535a) Τ[ι.] Κλαυδιος Καισαρ. Ελαιτων. Cap. Cl. laur. )( Επι Τι. Δημηρο[ον.] Papar. int. 2 spic. in corbe. Mi. III. 17, 98.

Elaca.

536) . . Τιβερίου Κλαυδίου . . . - III. n. 4161.

Sinope.

537) Capp. Claud. et Mess. se respic. )( Βρεταννίχος. Καισαρεων. Brit. togat. stans. AE. II. — 2 p. 410.

- Ciaudiopolis.
- 538) Αντ. Κλανδιος Σ... Κ.. Cap. Cl. luur. )( Κλανδιοπολιτων. Vict. grad. Mi. II. 416, 40.
- 539) Τι. Κλαυδιος Καισαφ Βρεταννίκος. Cap. Cl. )( Μητφοπολεως επι.... Prora nav., superne discus, inferne: Νίκο. monogr. Mi. II. 467, 309.
- 540) Cap. Claud. )( Γ. Κοι(η)λιος Βαλβος ανθυπατος. in area monogr., incert. an Nicaeam an Nicomed. notet. — 2 p. 401. 4 p. 231.
- Nicomed.
- 541) Cap. Brit. )( Επι Μινδιου Βαλβου ανθυ. Νειχο. μητροπολεως. Navis, supra cap. Brit. galeat. — Mi. II. 467, 308.
- 542) = 539. )( Λ. Μινδιος Βαλβος ανθυπατος. Portic, cujus epistylio insript.: Νεικατων, in al: Mul. grad. et respic., d. extent. 2 p. 401. 4 p. 231.
- 542a) Cap. Cl. laur. )( Λ. Μινδίος ανθυπ. Monogr., omn. intr. quern, ΛΕ. Mi. II. 466, 305,
- 543) Cap. Cl. )( Επι Α. Μινθιου Πολλιωνος ανθυπατου πατο. Cap. Pallad. — 2 p. 401. 4 p. 231.
- 544) Τι. Κλανδιος Καισας Σεβαστος Γιρμανίχος. (in al: Μεσσαλεινα Σεβαστη νεα Ηρα.) Cap. Cl. (in al. Mess.) ad pect. 2 spic. )( Γ. Καδιος Povqoς ανθυπατος. Porticus, cujus peristylinscr.: Νειχαιεων. ΑΕ. Ι. 2 p. 402. 4 p. 231. 6 p. 252. Mi. II. 450, 212f.
- 545) Cap. Claud. )( Επι Η. Ηασιδίηνου Φιρμου ανθυπατου β πατρωνος της μητρ. Μη. Νίχο. 2 p. 401. 4 p. 231. Capranesi Annal. XIV. p. 132.
- 546) Cap. Cland. )(... Πασιδιηνός Φιρμός πατ... in med.: ανθυπατός et monogr.: εν Νικ[αιφ] τel Νικο[μηδειφ.] 2 p. 401.
- 547) Cap. Claud. )( Επι Φιομου ανθυπατου πατρωνος, in campo: β. της μητροπολεως Νειχο. 2 p. 401. 4 p. 231. Mi. Il. 466, 306.
- 548) Cap. Claud. )( Κλαυδίου Pougou ανθυπατου πατρ. 2 p. 401.
- 549) Cap. Cl. laur. )( Επι Γ. Σερτωρίου Β(Η)ροπλου ανθυπατου. Jup. sellae insid., s. hast. innix. AE. m. m. — 4 p. 231. Mi. II, 596, 549.
- Rom.
- 550) a. .... o L. f. Rufo procos. Ponti et Bithyniae.
  - b. Apame(?)ni | patrono. | Prusienses ab Hypio | patrono. | Prusais ab Olympo | patrono. | Prusienses ab mare | patrono.
  - C. . . . . . . φ Λευχίου νίφ 'Ρούφφ.
  - d. ..νοι πάτρωνι καὶ | [εὐε]ργέτη διὰ πρεσβεύον [τος] 'Αρτεμιδώρου τοῦ | 'Αρτεμιδώρου.
  - Ε. Προυσιεῖς ἀπὸ Ὑπίου πάτρωνι | καὶ εὐεργέτη πρεσβευόντων | Μενεμάχου τοῦ Κασσάνδρου | ᾿Αριστονίκου Τιμοκράτους.

Citiuni.

Curium.

Capua.

Cynie.

- f. Προυσιαεῖς ἀπὸ 'Ολύμπου πάτρωνι | καὶ εὐεργέτη πρεσβεύοντος | Δημοφίλου 'Ασκληπιάθου,
- g. Ηρουσιεῖς ἀπὸ θαλάσσης πά|τρωνι καὶ εὐεργείη πρεσ|βεύοντος 'Αγρία τοῦ Ζωίλου. — Mommsen Ber. d. Saechs. Gesellsch. 1852 S. 260ff. Anders C. I. Gr. III. n. 5894.
- 551) Imp. Ti. Claudius Caesar Aug. p. m. tr. p. Cup. Cl. laur. )( Cyprus. Koivov Κυπριών. intr. laur. Mi. III. 671, 4.
- 551a) = 550.)(Επι Κομινιου Προαλου ανθυπα. in med. camp.: Κυπριων. Μι. ΙΙΙ. 671, 7.
- 552) 'Ηπόλις | Κόϊντον Ἰούλιον Κόρθον ἀνθύπατον | άγνείας (ες. ενεχεν.) ΙΙ. π. 2631.
- 553) Κλαυδίφ Καίσαφι Σεβαστῷ | Γερμανιχῷ ἀρχιερεῖ μεγίστφ | δημαρχικῆς ἐξουσίας αὐτοχράτορι | πατρὶ πατρίδος Κουριέων ἡ πόλις | ἀπὸ τῶν προχεχ[ρ]ιμένω[ν ὑ]πὸ Ἰουλίου | Κόρδου ἀνθυπάτου Αεύχιος ἄννιος Βάσ[σος ἀνθ]ύ|πατος χαθιέρωσεν L. ιβ. II. n. 2632.
- 554) T. Clodio M. f. Fal. | Eprio Marcello | cos. II. auguri | curioni maximo | sodali Augustali | pr. per. procos. | Asiae III | provincia Cypros. 5425.
- 555) Θεον Συνκλητον. Cap. juvenil. diad. Senatus. )( Ανθυ. Επριω Μαρκελλω. γ. Κυ. Mul. succincto habitu stans, d. globum, s. hastam. AE. III. — 2 p. 493.
- 556) Ξενοφων. Cap. nud. imberb. )( Κωιων. Hygia stans. AE. III. cos. — 2 p. 599.
- 557) Κλαυδιος Καισαρ. Cap. Cl. luur. )( . . . . Mvτι. Apollo stol. Mytilene. stuns, ram. luur. tenet. Mi. III. 49, 126.
- 558) Μάρχον Γράνιον Γαΐω υίον Κάρ βωνα, υπογυμνασιαρχήσαντα | θεᾶς Σεβαστᾶς Αλολίδος Καρπο μόρω Αγυιππείνας και άγορανο μήσαντα δις και δρομαγετήσαν τα Θεοδώρα Μηνοφίλου τω και Γλύ κωνος τον ἄνδρα άγαθας μνάμας | ἕννεκα και παίσας τειμάς και εὐ νοίας τᾶς εῖς ξαυτ[ά]ν. II. n. 2183.
- 559) [Μναμεῖον τοῦ θεῖνος(?) . . εἰρέως | Τιβερίω Κλαυθίω Καίσα-ρος Σεβαστῶ καὶ Νέρωνος Κλαυθίω Καίσαρος] | θεῶν καὶ αἰτο-κρατό[ρων πάντως τῷ πόλει φιλίων, γυμνασιαρχήσαντος(?) | θεᾶς Σεβαστᾶς Αἰ[ολίθος Καρποφόρω 'Αγριππείνας] | παιθὸς Γερμανικῶ [Καίσαρος θεῶ] | [κ]αὶ λογίω πρυ[τάνιος ἀγωνοθεία ἐνὶ ἐνιαυτῷ(?) | [Κλαύθ]ιος Θελαισίω . . . ἐκ τῶν ἰθίων κατέστησεν(?) II. n. 2183 b. Add.
- 560) [Κλαν]διος Καισαρ Γερμανικός Σεβασ. Cap. Cl. luur. )( Σαμιών, Juno Pronuba stans. — Mi. III, 283, 168.
- 560a) Αγριππινα θεομητωρ, Cap. Agr. )( Σαμιων. Pavo. Mi. III. 283, 169.

Delphi.

Rhodus. 561) Ροδιοι υπερ των Σεβασιων. Cap. mul. turrit. )( Διδραχμον. Sol nudus cap. radiato stans, s. amiculum, d. adstitutum tropueum coronat. AE. 1. — 2 p. 603f.

561a) Cup. Solis. (Neronis?) )( Ροδιων Ελευθ. Victoria gradiens.
— 1 p. 605.

Megara. 562) Πόπλιον Μέμμιον Ύρηγλον πρεσβευτήν Τιβε ρίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανιχοῦ | Γναῖος Οὐϊτέλλιος Γναίου υίὸς | Κοίσπος τὸν έαυτοῦ ξένον. — 1. n. 1076.

> 563) G. Avidio Nigrino leg. Aug. propr. | Decreta ex tabellis recitata VI Idus Octobr. Eleusine. Cum optimus Princeps sententiam | Hieromnemonum qua consecratas regiones Apollini Pythio ex auctoritate Mani Acili et Senatus | determinaverunt sequendam esse praescripsisset quae etiam Delphis in latere aedis insculpta | est neque veniret in dubium inter Anticyrenses quoque et Delphos quibus judex datus sum | ab optimo Principe ea sententia stari oportere: necessaria fuit diligentior exploratio tam | vetustate(stue?) rei tanto magis quod et possessio quibusdam locis variaverat et vocabula regionum | quae Hieromnemonum determinatione continebantur vix jam nota propter temporis spatium | utraque pars ad utilitatem suam transferebat. Cum itaque et in re praesenti saepius fuerim | et quae aut ex notitia hominum aut ex instrumentis quae exstabant colligi poterant pluribus diebus conges serim quae maxime visa sunt cum Hieromnemonum judicio congruere hac sententia comprehendi: |

Etiamsi utrorumque spei aliquid apscisum est poterit tamen videri utrisque consultum quod in | posterum beneficio optimi Principis certa possessio eis et sine lite continget. Opoëntiam in mari quod | Anticyram vergit quam primam in determinatione Hieronnemones nominaverunt | eam esse constitit quae nunc ab aliis Opus ab aliis Opoënta dicitur promunturium quod l est a Cirrha Anticyram navigantibus citra nonam. Aedes, in quas amussis ab eo recto vergit ay gere ad monticulum in appellato sacrato loco quae vocant templa Hieromnemonum esse Hieromne monum etiam ex eo apparet quod naturales in utroque monticulo lapides exstant | quorum in altero Graeca inscriptio quae significat Delphicum terminum hanc esse adhuc manet cui vetustas fidem faciat in altero fuisse eamdem inscriptionem vestigia | docent: quae nonumenta collata fines sacrae terrae manifestant adtendenti ita ut ab | illis dextra Anticyrensium laeva sacra regionis Delphorum sint ab iis ipsis monumen tis et ab illo aggere qui Chonos vocatur et indubitatus inter Delphos et Anticyrenses | limes est.... perinde Delphorum region.... — l. n. 1711 b.

564) Τι Κλαυδιος Καισαρ. Cap. Cl. )( Σεβαστος, Μακεδονων, Scut. Maced. — Mi. I. 457, 66.

Macedonien.

564a) Τι. Κλαν. Σεβασ. Stat. imp. basi insist. et pulud, d. elat., s. scept. c. aquil. )( Αμφιπολιτων. Europa tauro vectu. AE. II. — 2 p. 68.

Amphipolis.

564b) Τι. Κλαν... Σεβαστος. Cap. Cl. laur. )( Θεος Σεβαστος. Θεσσαλονικών. Cap. Aug. rad. — Mi. 1. 497, 362.

Thessalonike.

564c) Βρεταννικος. Θεσσαλονικεων. Cap. Br. )( Τι. Κλαυδιος Καισαρ Σεβα. Cap. Cl. — Mi. 1. 497, 363.

Philippi.

565) Cap. Claud. ) (Col. Aug. Jul. Philip. Signa duo super basi, cui inscr.: Divus Aug., dexteras attollentia, quorum dexterius paludatum, sinisterius seminudum. — 2 p. 76.

565a) Ti. Claudius Caesar Aug.... tr. p. imp. Cap. Cl.) (Col. Aug. Jul. Philipp. Imp. sup. basi stantem mul. u tergo stans coronat; prope bas. 2 arue. — Mi. I. 486, 281.

565b) Ti. Clau. Caes. Germ. p. m. p. p. Cap. Cl. laur. )( Col. Jul. Aug. Cassandr. Cup. Ammonis. — Mi. 1. 471,173.

Cassandrea.

566) δημος ὁ Λαφεισαίων... (την δείνα, θυγατέφα μὲν) Δεξίππου, γυναίχα δὲ Φιλίσκου, Τον.... υἱοῦ, ἱερητεύσασαν Ἰουλίας "Πρας Σεβαστῆς. — I. n. 1775.

Larissa.

567) Ἡ βουλή ή ἐξ ᾿Αρείου [πάγου καὶ ή βουλή]| τῶν ἐξακοσίων [καὶ ο δῆμος Τιβέριον]| Κλαύδιον Καίσαρα [Σεβαστὸν Γερμανικὸν]| αὐτοκράτορα [κα]ὶ ὕπα[τον] | τὸ δεύτερον ἀρχιε[ρέα μέγιστον δημαρχι|κῆς ἔξουσίας [τὸ δεύτερον, ἐπιμεληθέντος] | Διοκλέους [Μελιτέως ἐπιμελητοῦ] | ἐπὶ τὸν Πειραιέα δὶς... | ... αιρηου καὶ θεοῖς μεγ[άλοις καὶ στρατηγοῦ] | ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας... ἐπὶ τῆς | [Βη]σαιέως ἐπωνύμ[ου] ἀρχῆς. — 1, n. 320.

Piraeeus.

568) Τιβερίφ Κλαυδίφ | Σεβαστῷ Γερμανικώ... - Ι. η. 319.

Rhammus.

569) Τιβερίου Κλαυδίου Καίσ[αρος] | ἀγαθή τύχη 'Επὶ Μητροδώρου ἄρχοντος, κοσμη[τεύοντος] | Διονυσοδώρου Φλυέως, ήγεμόνος Φιλοστράτου [τοῦ....] | 'Αγιδναίου, παιδοτριβοῦντος Ιιοδότου τοῦ 'Αντι[..... Κρω]|πίδου, γραμματεύοντος Εὐγροσύνου Φαληρέως ὁπλ[ομάχου]... | τοῦ 'Αντιγόνου Ηαλληνέως 'Αλέξανδρος 'Αζηνιεύ'ς γίλο[υς] | καὶ συνεγήβους. Sequuntur nomina. — Ι. n. 266.

Athen

570) Ή βουλή ή ξξ 'Αρ[εί]ου πάγου | καὶ ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλή | πε(τῶ?)ν τ(έξ?)ακοσίων Τιβερίω | ἀδελφῷ (Κλαυδίω?) θεῷ δημιουργῷ | εὐεργέι[η] τῆς πόλεως. — L. n. 318.

- 571) Ιουλίαν θεὰν Σεβαστὴν Πρόνοιαν | ή βουλὴ ἡ ἐξ Αρείου πάγου καὶ ἡ βουλὴ τῶν έξακοσίων καὶ ὁ δημος | ἀναθέντος ἐκ τῶν ἰδίων | Διονυσίου τοῦ Αὔλου Μαραθθωνίου, ἀγορανομούντων | αὐτοῦ τε Διονύσιου Μαραθθωνίου καὶ Κοίντου Ναιβίου | 'Ρούφου Μελιτέως. Ι. n. 313.
- 572) Ἡ ἔξ Αρείου πάγου βουλή καὶ ή βουλή τῶν | ἔξακοσίων καὶ ό δημος Τιβέριον Κλαίδιον | Νοΰ(οού)ιον Φιλείνου υίὸν τὸν ἔπιϊερέα Δηλίου | 'Απόλλωνος διὰ βίου καὶ ἀγωνοθέτην | τῶν μεγάλων Παναθηναίων Σεβαστῶν | καὶ Καισαρήων Σεβαστῶν καὶ ἀρχιερέα | 'Αντωνίας Σεβαστῆς φιλοκαίσαρα καὶ | φιλόπατριν ἀρετῆς ἔνεκεν. 1. n. 381.
- 573) Έστια και 'Απόλλωνι και θεοῖς Σεβαστοῖς και τῆ βουλῆ | τῆ ἐξ 'Αφείου πάγου και τῆ βουλῆ τῶν ἐξακοσίων και | τῷ θήμω Φιλόξενος 'Αγαθοκλέους Φλυεὺς | ἀνέθηκεν ἐκ τῶν ἰθίων, ποιήσαντος τοῦ πατρὸς | 'Αγαθοκλέους τοῦ Φιλοξένου Φλυέως, στρατηγοῦντος ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας Τι. Κλα|υθίου Θεογένους Παιανιέως και ἐπι|μελητοῦ τῆς πόλεως [τοῦ].... | Τρικορυ[σίου]. Ι. η. 480.
- Lacedaemon. 574) Τι. Κλαυδιος Καισαφ. Cup. Cl. luur. )( Λα. επι Λαχωνος.
  Pilei Dioscur. Mi. H. 222, 65,
  - Corinth. 575) Ti. Claud. Caes. Aug. Cup. Cl. laur. )( Ti. Claud. Optato Ilvir. Cor. Fig. mil. cippo insist., d. vexill. Mi. II. 175, 200.
    - 575a) Claud. Caes. Aug. Cap. Cl. laur. )( Octavio Luscino IIvir. iter. Cor. Templ. 6 column. in fastig. rupis, vel: Pegas. vol. Mi. II. 175, 201f.
    - 575b) Agrippina Augusta. Cap. Agr. )( Q. Flacco IIvir. Cor. Venus currui insist., quem 2 hippocampi trahunt; vel: M. Ac. Candido IIvir. Gen. Col. Cor. Fig. tog., d. pater., s. corn. cop. Mi. II. 175, 204f.
    - 575c) Ti. Claudius Caesar Aug. Germanicus. Cap. Cl. )( Valeria Messalina Aug. Cytheronte Ilvir. Cap. Mess. AE. III. 6 p. 252f. Mi. Vl. 679, 454.
  - Megara. 576) Νέρωνα Κλαύθιον Καί[σαρα Δροῦσον] | Γερμανιχον Τιβερίου Κ[λαυθίου] | Σεβαστοῦ Γερμανιχοῦ υίον. — Ι. n. 1071.
  - Patrae. 577) Ti. Claudius Caesar Aug. Germ. Cap. Cl. )( Liberis Aug. Col. A. A. P. Cap. Brit. inter 2 capp. mul. corn. cop. imposita; vel: Col. A. A. Patr. XXII. Aquil. leg. int. 2 sign. mil. AE. II. Mi. II. 192, 327f.
    - 577a) Agrippina Augusta. Cap. Agr. )( Col. A. A. P. Genium. Duae fig. mil. int. se man. jungunt. Mi. II. 192, 329.

577b) Αγριππεινα Σεβαστη. Cup. Agr. )( Νιzοπολεος. Fig. curr. Nicopolis. insid., quem 2 cervi trahunt. — Mi. II. 56, 82.

578) Ο δήμος | Τιβέριον Κλαύδιον Καίσαρα Σεβαστον | Γερμανικόν Theben. αὐτοκράτορα. — Ι. n. 1610.

579) Τιβέριον Κλαύδιον | Καίσαρα Σεβαστον | Γερμανικόν Κοίρανος | Άγνοσθένους και δ υίος | αὐτοῦ Άγνοσθένης | ὑπέρ τοῦ δή-μου. — II. n. 2453.

Thera.

580) C. Baebio P. f. Cla. | Attico | Ilvir. j. d. primo pil. leg. V b. Julia Carnica.

Macedonic. praef. | civitatium Moesiae et | Treballiae praef.
civitat. | in Alpib. maritumis tr. mil. coh. | VIII (VII Istriae) pr.
primo pil. iter. procurator | Ti. Claudi Caesaris Ang. Germanici
| in Norico | civitas | Saevatum et Laiancorum. — 6938.

581) In honorem | Ti. Claudi | Caesaris Augusti | Germanici | Sex. Paeticius Q. f. | Tertius et | C. Peticius Sex. f. | Firmus | horiloglum cum sedibus | paganis Laebactibus | dederunt. — F. 684, 80.

Bellunum.

582) Ti. Claudio Caesari | Aug. Germanico | imp. — G. 238, 3.

583) Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus p. p. | . . Cornelius P. f. Gal. Taurus et Valeria P. f. | Verecunda Cornelius P. f. Gal. Taurus f. | ludis impensa sua factis d. — G. 188, 9.

llellerena. Castulum. (Span.)

583a) Claudio Caes, | Aug. Germanico tr. | pot. III cos. III pont. max. Montorium? 43.

584) Ti. Claud. Caes. Ger. Cap. Cl. laur. )( C. C. I. B. d. d. (publ.) Palm. v. bos v. taur. v. fig. rupi insid., d. ancor. in terra jacent., s. corn. cop. v. mul. stans, d. pater., s. palm. (carn. cop.) vel: intr. cor. civ. -- Mi. VI. 594, 19ff.

Babba.

585) Υ[π] ε [της αὐτοχράτορος Τι. Κλαυ] δίου | Καίσαρος νίχης καὶ σωτηρίας | καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ παντὸς | Απόλλωνι Μυρτώφ Μ. 'Αντώνιος | Γέμελλος εκ τῶν τοῦ 'Απόλλωνος — Ill. n. 5138.

Cyrene.

586) Τιβ, Κλαύδιος | Καΐσαρ Σεβαστὸς Γερ|μανικὸς τὰς ὁθοὺς καὶ| τοὺς ἀνθροβάμονας ἀπο|κατέσιησεν θιὰ Κ. Πακωνίου | Αγριππίνου τὸ β καὶ Δ[ω]ροθέου Τι.. — ΙΙ. n. 2570.

Crela.

587) Avi. Ti. Kλαυδ. Σεβ. Cap. Cl. )( Κοινον Κοητων, Fig. nudstans d. clat., s. aliquid tenet. — Mi. II. 258, 6.

587a) Τι. Κλαν. Καισαφ. Cap. Cl. laur. )( Κυθων. Mul. sed. d. pater., s. hast. — Mi. II. 274, 133.

Cydonia.

588) ['A]σια[u]χὴν B[αλε][ρίου 'Ασιαιχοῦ  $\gamma[v]$ ]ναῖχα δὶς ὑπάτου χαὶ [έ],πάρχου τῆς  $\pi[\dot{o}]$ ]λεως τῆς 'Ρωμαί[ων] | σωψροσύνης ἕνεχα χαὶ ψιλανδ[ρίας] | χαὶ [τῆ]ς λοιπ[ῆ]ς ἀρ[ετῆς] χαὶ  $\pi[\epsilon]$ ρ[ὶ τὴν] | πόλιν εὐνοίας.... | ... — II. n. 2587.

Gortyna.

589) Τε. Κλανδιος Καισαρ Σεβ. Γερμ. αρχ. μεγ. δημ. εξον. Cap. nud. )( Auy. cap. radiato sedens d. pateram, s. hastam.

- ambitur 7 astris. (in al. simile sign. Aug. sed in quadrigis elephantorum.) AR. m. m. 6 p. 246.
- 590) = 589. )( Cap. Aug. rad. inter 7 astra. AE. 6 p. 246.
- 591) A. C. I. V. Cap. Cl. )(Q. Paquius Rufus leg. c. d. Hom. toy. sellae cur. insid., d. elat. ram., ad ped. vas lustrale. Mi. VI. 676, 437.
- 592) Τε, Κλανδιος Καισαρ Γερμα. Σεβα. Cap. Cl. )( Θεα Σεβαστη. in al.: Οναλερια Μεσσαλεινα, Cap. Mess. nud. vel diad. Mi. Vl. 679, 455f.
- 593) Θεα, Cap. Messal. )( Γερμα. Σεβα. Cap. Cl. AE. II. Graesse T. 36 n. 3.
- 594) Βρεταννικος Καισαρ. Cap. Br. )( Ουαλ. Μεσσαλινη Σεβαστη. Cap. Mess. Mi. Vl. 680, 457.
- 594a) = 295b. Libertas stans d. pileum, s. vextenta. AE. II. 6 p. 246.
- 595) Agrippinae Augustae. *Cap. Agr. Cereris specie spicis cor.* )(
  Ti. Claud. Caesar Aug. Germ. p. m. trib. pot. p. p. *Cap. laur.*AU. AR. 6 p. 257. Graesse T. 20 n. 2.
- 596) Τι. Κλανδιος Γερ. Σεβ. Cap. Cl. )( Αγριππεινα Κλανδιου γυνη. Cap. Agr. — Mi, VI. 678, 445,
- 596a) Τι. Κλανδιος Καισ. Σεβ. Βριτ. Cap. nud. )( Αγριππινα Κλανδιου γυνη. Cap. Agr. AE. — 6 p. 247.
- 597) Τι. Κλαυδιος Και. Γερμ. Σεβ. Cap. Cl. )( Αγριπ[πινα] Κλαυδιου Καιγ(σ)α. Cap Agr. — Mi. VI. 677, 442.
- 598) Καισαφος Αλανδίου. Cap. Cl. laur. )( Αγφιππινάν Καισαφ. Cap. Agr. Mi. VI. 678, 447.
- 599) Τι. Κλανδιος Καισαφ Σεβαστος Γερμαν. Cap. Cl. vel laur. )( Αγριππ(ε)ινα Σεβαστη. Cap. Agr. — Mi. VI. 678, 444, 446.
- 600) (Αγοιππεινά) Σεβαστη. Cap. Agr. )( Equus grad. (c. palm.) infern. astr. et luna cresc. Mi. Vl. 678, 448f.

## Nachträgliche Berbefferungen.

Buch 3. S. 159 Z. 4 v. u.: an M. Magius Maximus. Orell. 6956a. — S. 226 Z. 2. v. u.: ein Oberst der 5ten — S. 231 Anm. 4 Z. 3: Viriasius Naso; Z.4: Licinius Stolo. Vgl. Mommsen n. 6804.

B u c h 4 n. 73 Z. 2: Καίσαρος | νἶωνὸν ὑπατεὐοντα | θεοῖς. — n. 222 Z. 1 u. 2: Κεϊωνί | ας Πλαντίας, Schwester von L. Verus u. M. Aurelius. Add. p. 1262. — n. 419: [ἐπ]ιμεληθέντων Ηανέρωτος  $κα[i] \Sigma[v]βάριδος Αντ[ω]νίας Σείβαστῆς [ἀπελεν θέρων.] Add. p. 1256. — n. 489 Z. 2: Die Lücke enth. Raum für 15 Buchst. dann: ΑΝΕΤΗΣ ΔΙΑΡΙΟΣ, vielleicht [Φίλαγρον ἷερέα τῆς Σεβασ]τῆς διὰ [β]ίο[v]?$ 

## Antonine.

69—180 nach Christus.

Nach dem von der französischen Akademie gekrönten Werke des Grafen de Champagny deutsch bearbeitet

von

Dr. Eduard Dochler, Oberlehrer und Subrettor am Symnasium in Brandenburg a. b. Savet.

> Zweiter Band. Habrianus und Antoninus Bius.

> > Salle,

Bertag ber Buchhandlung bes Baifenhauses.
1877.

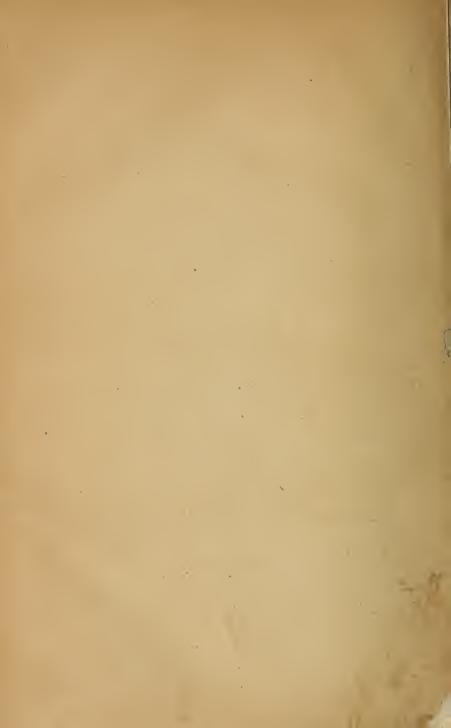

|                                                                    | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| In gewisser hinsicht eine Art Gutergemeinschaft                    | 135        |
| Dekonomie dieses ganzen Shftems. — Freiheit. — Arbeit. — Nach-     |            |
| stenliebe                                                          | 136        |
| hinziehung zur Rirche durch bie Burde ber driftlichen Arbeit       | 136        |
| Dieser Fortschritt des Chriftenthums zog die Welt nach sich        | 137<br>138 |
| Diefer Fortschritt des Syttstelligums zog die 20eit nach fich      | 199        |
|                                                                    |            |
| Drittes Buch.                                                      |            |
| Antoninus Pins.                                                    |            |
| (138—161.)                                                         |            |
| Erftes Rapitel Sohepuntt bes romifgen Reiches                      |            |
| Seine Macht.                                                       |            |
| Wenig Denkmäler über Antoninus                                     | 140        |
| Sein Ursprung und sein früheres Leben                              | 141        |
| Sein Beiname Bius                                                  | 142        |
| Cleichmäßigkeit seines Charakters                                  | 143        |
| Seine Einfachheit. — Sein Landleben zu Lorium                      | 144        |
| Familienanhänglichfeit                                             | 145<br>146 |
| Gin Raiser, der Mensch sein will                                   | 147        |
| Seine Ginfacheit seiner Umgebung gegenüber                         | 148        |
| Stabilität seiner Regierung                                        | 148        |
| Sparfam mit dem Staatsvermögen                                     | 149        |
| Freigebigfeit                                                      | 149        |
| Büte                                                               | 150        |
| Seine Pietät                                                       | 150        |
| Seine Denkmäler                                                    | 151        |
| Freundliche Beziehungen zu den Bölfern nach außen                  | 152        |
| Einige Kriege nach außen und nach innen                            | 153        |
| Einfluß des Antoninus auf die barbarischen Bolter                  | 154        |
| Militärische und finanzielle Macht des Reiches                     | 155        |
| Hochachtung vor den republikanischen Institutionen                 | 155<br>156 |
| Beist der Erhaltung und des Fortschritts                           | 100        |
| Zweites Napitel. — Die Freiheiten des römischen Reiches.           |            |
| Dieser Fortschritt hatte unter Antoninus seinen Sohepunkt erreicht | 157        |
| Freiheiten bes romischen Reiches sehr verschieden von den modernen |            |
| Freiheiten                                                         | 158        |
| Politische Freiheit und personliche Knechtung ber modernen Botter  | 158        |
| Das römische Reich hatte leine Berfassurfunde                      | 158        |
| Seine Freiheit war nur die Ohnmacht ber Gewalt                     | 159        |

|                                                                            | Serre. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Freiheit des Eigenthums                                                    | 160    |
| Gemeindefreiheit                                                           | 162    |
| Freiheit der Affoziationen                                                 | 162    |
| Freiheit des Kultus                                                        | 163    |
| Freiheit der Erziehung                                                     | 164    |
| Redefreiheit                                                               | 165    |
| Diese Freiheit geachtet von allen vernünftigen Fürsten                     | 167    |
| Buweilen gewaltsam vernichtet von ben andern, aber nur für eine Beit       | 168    |
| Freiheiten der Städte unter Antoninus                                      | -170   |
| Wolfahrt des Ländes                                                        | 171    |
| Drittes Kapitel. — Die Ibeen.                                              |        |
| Günftige Zeit für die intellektuelle Entwickelung                          | 173    |
| Allgemeine Geifteskultur                                                   | 174    |
| Berühmte Philosophen u. Schriftsteller berufen für d. Erziehung d. Prinzen | 175    |
| Zwei schon in der Philosophie bezeichnete Tendenzen                        | 176    |
| Regative Philosophie. — Enomaos. — Demonaz                                 | 177    |
| Gläubige Philosophie. — Maximus aus Thros                                  | 178    |
| Er erflärt die homerische Tradition auf eine allegorische Weise            | 178    |
| Einheit Gottes                                                             | 179    |
| Abstufung der Wesen                                                        | 179    |
| Dämonen wie die des Plutarchos                                             | 179    |
| Aufgeben der Idole                                                         | 180    |
| Bitte um die geistigen Guter                                               | 182    |
| Eine schöne Hoffnung auf den Tod                                           | 182    |
| Aber weshalb dann die Chriften verfolgen?                                  | 184    |
|                                                                            | 101    |
| Viertes Kapitel. — Die Gesetze und Sitten.                                 |        |
| Fortschritt in den Gesetzen, herbeigeführt durch den Fortschritt der Ideen | 185    |
| Liberaler Geist in den Kriminalgesetzen und den fistalischen Gesetzen      | 186    |
| Shut für die Sklaven                                                       | 187    |
| Begunstigung der Freilassungen                                             | 187    |
| Shut für die Frau                                                          | 188    |
| Geist der Billigkeit in den Familiengeseken                                | 188    |
| Beschränkungen der Gladiatorenkämpfe                                       | 189    |
| Bemühungen zur Veredelung der Sitten                                       | 189    |
| Säkularfeste (147)                                                         | 191    |
| Vergleichung des Säkularfestes des Augustus mit dem des Antoninus          | 191    |
| Zufriedenheit des Reiches                                                  | 192    |
| Glanzpunkt des Reiches unter Antoninus                                     | 193    |
| Sein Tod (161)                                                             | 194    |
| Das Andenken an Antoninus lange populär                                    | 195    |
| Sein Name wird nach ihm von mehreren Kaisern adoptiert                     | 195    |
| Die Kirche dem Reiche gegenüber                                            | 196    |

Geite.

# Viertes Buch.

# Die Kirche.

| Erites Ravitel | Die Gin | heit ber | Rirde. |
|----------------|---------|----------|--------|
|----------------|---------|----------|--------|

| Woher die Wolfahrt des römischen Reiches?                               | 198        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Begrundung des driftlichen Reiches in dem römischen Reiche              | 199        |
| Eroberungen des Chriftenthums im Orient mittels der fpro=chaldaifchen   |            |
| Sprache                                                                 | 199        |
| Eroberungen des Chriftenthums in dem afiatischen Theile des Reiches     |            |
| mittels der jüdischen Kolonisation                                      | 200        |
| Die griechische Sprache ein bedeutendes Behitel des Christenthums       | 200        |
| Eroberung des Occidents, ausgehend von Rom und unterstützt von der      |            |
| lateinischen Sprache; sie begann zu dieser Zeit                         | 201        |
| Also drei Sprachen und drei Hauptstädte: Jerusalem, Antiochia, Rom      | 202        |
| Eroberungen bei den Barbaren                                            | 203        |
| Regierung der driftlichen West                                          | 203        |
| Ihre hierardie, analog ber römischen und ber judischen hierardie        | 204        |
| Der Bischof, der Priester, der Diakonus                                 | 204        |
| Pringip der Unterwürfigfeit und der Hochachtung. — St. Clemens          | 204        |
| Janatius                                                                | 205        |
|                                                                         | 207        |
| Metropolen                                                              | 201        |
|                                                                         | 208        |
| Prinzip der Einheit: Identität des Glaubens                             | 210        |
| Das geschriebene Wort ist unzureichend                                  |            |
| Die Tradition. — Ihr Charafter                                          | 212<br>214 |
| Die Tradition der Kirche bezeugt durch die Hierarchie                   |            |
| Die daraus sich ergebende Einheit                                       | 214        |
| Auftihrungen der Hegesippos, des Tertullianus, des Irenaios             | 215        |
| Nom die Hauptfirche                                                     | 216        |
| Die Theologie der ersten Jahrhunderte                                   | 219        |
| Bermeintlicher Unterschied der petrinischen und paulinischen Lehre      | 220        |
| Es bestand also unter ben verschiedenen dristlichen Kirchen eine höhere |            |
| und vornehmste Kirche                                                   | 222        |
| 3hr Charafter: Auseinanderfolge der Bijdofe. — Rechtspflege             | 223        |
| Geift der Ordnung und des Friedens                                      | 223        |
| Universalität                                                           | 224        |
| Reine Ausschließung von Boltsftamm oder Stand                           | 225        |
| Qualitate Capital Die 90 1 Sametant                                     |            |
| Zweites Kapitel. — Die Wiedergeburt.                                    |            |
| Belehrung eines heiden                                                  | 228        |
| Die Ratechumenen                                                        | 229        |
| Lehre von dem Geheimnis                                                 | 229        |
|                                                                         |            |

|                                                         | Seite.     |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Borbereitung zur Taufe                                  | 230        |
| Die Taufe                                               | 231        |
| Die hristliche Versammlung                              | 232        |
| Die Liturgie                                            | 233        |
| Die ersten Gebete                                       | 234        |
| Ausschließung der Katechumenen                          | 235        |
| Die Oblation                                            | 236        |
| Die Eucharistie                                         | 237        |
| Die Kollekte                                            | 238        |
| Die Agape                                               | 240        |
| Brüderliche Beziehungen der Christen unter einander     | 241        |
|                                                         |            |
| Drittes Kapitel. — Die Kämpfe.                          |            |
| Allgemeiner Glaube an das Nebernatürliche               | 244        |
| Es flößt den Heiden Furcht und Unruhe ein               | 245        |
| Den Christen Vertrauen                                  | 245        |
| Begriff vom dämonischen Uebernatürlichen                | 246        |
| Das göttsiche Nebernatürliche                           |            |
| Bollftändiger Bruch mit dem Heidenthum                  |            |
| Geift der Mäßigung                                      | 248        |
| Seihrische Gewohnheit zu vermeiden                      | 249        |
| Som Ende                                                | 250        |
| Biele Beschäftigungen den Christen untersagt            | 251        |
| Die Schulen?                                            | 251        |
| Der Kriegsdienst? Die öffentlichen Memter?              | 252        |
| Die liberalen Beschäftigungen                           |            |
| Es bleibt noch das Handwerk und die Philosophie         | 254        |
| Die Trennung der Christen von den Heiden bis in den Tod | 256        |
| Sinnbilder, geheime Sprache der Christen                | 257        |
| Gemälde der Szenen aus dem Alten Testamente             | 258        |
| Gemalde der Ezenen aus dem atten Zepatiteite            | 259        |
| Zeichen bes Kreuzes                                     | 260        |
| Das Leben des Christen ein Leben des Kampses            |            |
|                                                         | 263        |
| Berleumdungen gegen die Chriften                        |            |
| Entrustung und Gewaltthätigkeiten gegen die Christen    | 265        |
| Folter                                                  |            |
| Die Wassen bes Christen: — Das Gebet                    | 267        |
| Das Fasten                                              | 269<br>270 |
| Die Stationen                                           | 270        |
| Rechtspflege der Kirche                                 |            |
| Buße                                                    |            |
| Mehr oder weniger strenge Ansichten über die Buße       | 273        |
| Erwartung des Märthrertodes                             | 273        |
|                                                         |            |

| Biertes Kapitel. — Die Freiheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stlaverei des Heiden. — Der Heide ein Stlave des Lasters — des Todes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 276                                                  |
| Der heibe ein Stlave bes Raifers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277                                                  |
| = = = Dämon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277                                                  |
| Der Chrift befreit vom Laster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 278                                                  |
| Sein Mut dem Tode gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 279<br>280                                           |
| = = Dämon gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 284                                                  |
| Uebernaturliche Gaben in der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285                                                  |
| Berficherungen der heiligen Bater in diefer Sinficht und ihre Geraus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286                                                  |
| forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 287                                                  |
| Sicherheit des Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 288                                                  |
| Gefühl der Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 289                                                  |
| Licht. — Verwandtschaft mit Gott. — Sieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 291                                                  |
| Glud des Chriften. — Freude in der Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292                                                  |
| Freude in der Versammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 293                                                  |
| Festtage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 294                                                  |
| Tertullianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296                                                  |
| Hermas, das Buch des Pastor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 299                                                  |
| Shluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300                                                  |
| Fünftes Rapitel. — Die Hoffnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Die den Märthrern erwiesenen Ehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 302                                                  |
| Unfterblichfeit ber Seele. — Auferstehung des Fleisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303                                                  |
| Nahe Erwartung von der Wiederkunft bei einem großen Theile der Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304                                                  |
| Sprache der Apostel hieritber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 304                                                  |
| 3mei Tendenzen in der Kirche, die Barmherzigen, die Ungeduldigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 305                                                  |
| Die Apokalypse, das begeisternde Buch driftlicher Poesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| Hermas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3U8                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 308                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310<br>311                                           |
| Das vermeintliche vierte Buch Egra's Die sibyllinischen Orakel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310                                                  |
| Das vermeintliche vierte Buch Egra's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310<br>311                                           |
| Das vermeintliche vierte Buch Egra's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310<br>311<br>312                                    |
| Das vermeintliche vierte Buch Egra's Die sibyllinischen Orakel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310<br>311<br>312<br>313<br>315<br>316               |
| Das vermeintliche vierte Buch Esra's Die sibyllinischen Orafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310<br>311<br>312<br>313<br>315                      |
| Das vermeintliche vierte Buch Egra's Die sibyllinischen Orafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310<br>311<br>312<br>313<br>315<br>316<br>317        |
| Das vermeintliche vierte Buch Egra's Die sibyllinischen Orafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310<br>311<br>312<br>313<br>315<br>316<br>317        |
| Das vermeintliche vierte Buch Esra's Die sibyllinischen Orafel Ursprung verselben unzweiselhaft in dem jidischen Erdichtungsgeiste Jedoch lassen sich rein christliche Einstässe darin erfennen Spuren darin von einem aulhentischen und heidnischen Ursprunge Prophetien in diesen Schriften Jutünstiger Untergang der Gegenden, wo die Christen und Juden verfolgt sind Jutünstiger Untergang besonders Roms | 310<br>311<br>312<br>313<br>315<br>316<br>317<br>317 |
| Das vermeintliche vierte Buch Egra's Die sibyllinischen Orafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310<br>311<br>312<br>313<br>315<br>316<br>317        |

|                                                                            | Seite.     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Esra und die neucsten sibyllinischen Bücher glauben ihn nabe               | 323        |
| Ungeduldige Erwartung des jüngsten Tages                                   | 325        |
| Diese Hoffnungen verleihen den Christen Mut                                | 326        |
| Racheruf des Tertullianus                                                  | 328        |
| Aber im Allgemeinen Geduld und Mäßigung                                    | 329        |
| Trot ber Menge und bem Mute ber Chriften feine Empörung                    | 331        |
| Wie felten eine folche Geduld in der Geschichte                            | 332        |
| Sie findet ihre Erflärung nur in einer übernaturlichen Tugend              | 333        |
| Schstes Kapitel. — Jubifche Barefie.                                       |            |
| Bwijden dem Reiche und der Kirche Sarefien                                 | 335        |
| Doppelter Frrthum unter ben Chriften. — Südischer Geift. — Enosti=         |            |
| scher Geist                                                                | 336        |
| Sprache der Apostel                                                        | 337        |
| = des Ignatius                                                             | 337        |
| Die judaisierenden Tendenzen weniger dauerhaft als die gnostischen         | 0.00       |
| Tendenzen                                                                  | 338        |
| Ihr Höhepunkt zur Zeit vor des Ignatius Tode                               | 339        |
| Berschiedene Schulen: Ragaraer, Minaer, Ebioniten                          | 340        |
| Upofryphische Bucher ber Gbioniten: Evangelium ber Gebraer                 | 341        |
| Die bem heiligen Clemens beigelegten Bücher                                | 342        |
| Lehre dieser Bücher                                                        | 342        |
| Bermeintliche Fälschung ber heiligen Bücher                                | 343        |
| Allgemeiner Antagonismus                                                   | 344        |
| Die in Abam, Mojes und endlich in Jesus infarnierte Cophia                 | 344        |
| Die Ebioniten unterliegen zulett im Kampfe gegen ben Gnoftigismus          | 345        |
| Sefte des Elgai unter Trajanus                                             | 345<br>346 |
| Unwahrheit und Ohnmacht der griechischen Sekten                            | 940        |
| Siebentes Kapitel. — Enostifche Barefien.                                  |            |
| Sie find eine ganz andere moralische und philosophische Macht              | 347        |
| Ursprung des Bosen                                                         | 347        |
| Abneigung gegen bie Zulaffung des Dogmas von der Schöpfung                 | 348        |
| Schwärmercien, der Bythos, die Aionen                                      | 349        |
| Abfall eines Nion                                                          | 350        |
| Entstehung des Deminrgos und Bildung der Welt                              | 351        |
| Die Erlösung                                                               | 352        |
| Moral der Gnostifer                                                        | 353        |
| Sie entbindet von dem Marthrium                                            | 353        |
| 3wei gnostische Tendenzen: Pantheismus und Dualismus; Aegypten und Persien | 354        |
| Die ersten Gnostifer. — Simon. — Menandros                                 | 355        |
| Saturninus unter Trajanus oder Hadrianus neigt zum Dualismus               | 355        |
| Basilides unter Hadrianus zum Pantheismus                                  | 356        |
| Nachfolger des Baillides: Aildoros. — Karpokrates. — Epiphanes             | 356        |

| Snf | ini     | 311 | er3 | eid  | juis. |
|-----|---------|-----|-----|------|-------|
| ~   | ,,,,,,, |     | 200 | 9114 | jııı  |

IIIZ

|                                                                                          | Seite. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Proditos                                                                                 | 358    |
| Valentinus. — Neues System der Aionen                                                    | 358    |
| Drei Gubftangen in der Welt Drei Abstufungen in den Seelen                               | 359    |
| Bahlreiche Setten hervorgegangen aus ber valentinischen Sette                            | 360    |
| Kolorbazes divinisiert das Alphabet. — Magie und Verführungen des Marcus                 | 362    |
| Ophiten, Schlangenanbeter                                                                | 363    |
| Andere Selten, Antitakten, Archontiker u. s. w.                                          |        |
|                                                                                          | 364    |
| Cerbo und Marcion richten ben Dualismus wieder auf                                       | 365    |
| Nach ihrer Ansicht Kampf der beiden Prinzipe                                             | 366    |
| das Fleisch, die Ehe                                                                     | 367    |
| Die Antithefen bes Marcion. — Lukanos und Apelles, Herefiarchen,                         |        |
| hervorgegangen aus der Schule des Marcion                                                | 369    |
| Uriprung und Gefahr dieser Thorheiten                                                    | 370    |
| Rom schützt die Kirche davor                                                             | 371    |
| Rettung ber meuschlichen Bernunft burch bie Riederlage biefer Sarefien                   | 372    |
| Achtes Rapitel. — Die Kirche und die Philosophie.                                        |        |
| Das römische Reich, die Rirche und ihr gemeinsamer Feind ber Orien=                      |        |
| talismus                                                                                 | 372    |
| talismus                                                                                 | 373    |
| Der Drientalismus vernichtete Die romifche Sitte und ben romifden                        |        |
| Charafter                                                                                | 374    |
| Das Reich schutt fich durch ftrenge Magregeln                                            | 376    |
| Die Kirche vertheidigt sich durch das Wort                                               | 376    |
| Berbindung ber Kirche mit ber menschlichen Bernunft und mit ber menschlichen Geseuschaft |        |
|                                                                                          | 377    |
| Justinus. — Seine Bekehrung                                                              | 378    |
| Er bleibt Philosoph, obgleich er Chrift ist                                              | 379    |
| Schule der chriftlichen Philosophie                                                      | 380    |
| Sie bewundert die Weisen des Alterthums und glaubt an eine Inspi-                        |        |
| ration berfelben von oben                                                                | 381    |
| Sie sind von den Damonen verfolgt worden                                                 | 382    |
| Die Philosophie hat der Sache der Wahrheit gedient, — durch ihre                         |        |
| Ungriffe gegen bas Beidenthum, burch die Tradition, die fie von der                      |        |
| göttlichen Einheit bewahrt hat                                                           | 383    |
| Aber es fehlt ihr immer die Erkennung von dem geiftigen Gotte und                        |        |
| von Gott dem Schöpfer                                                                    | 384    |
| Darum ist die menschliche Seele falsch aufgefaßt                                         | 385    |
| Bemuhungen der driftlichen Philosophie, um diese Wahrheit zu lehren                      | 386    |
| Ihre Unvolltommenheiten zu dieser Zeit                                                   | 387    |
| Untersuchungen über die Natur der Seele                                                  | 388    |
| Trot; diefer Unvollsommenheiten gelangte die driftliche Philosophie doch                 |        |
| au ihrem Riefe                                                                           | 220    |

\*\*\*

|                                                                      | Scite. |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Reuntes Rapitel. — Die Rirche und die Macht.                         |        |
| Relativer Friede des Chriftenthums unter Antoninus                   | 391    |
| Die Philosophen beginnen gegen das Chriftenthum zu ftreiten          | 392    |
| Celsus, Fronto                                                       | 393    |
| Antworten. Apologie des heiligen Justinus (143?)                     | 393    |
| Auszug aus biefer Apologie                                           | 394    |
| Freimutigfeit und felbft Barte in feiner Sprache                     | 398    |
| Es fehlt ihr nicht an Gewandtheit                                    | 399    |
| Antwort auf die Verleumdungen des Volfes gegen die Chriften          | 400    |
| Justinus macht sich frei von dem Gesetze des Geheimnisses            | 400    |
| Offenbarung über die Eucharistie                                     | 401    |
| Shluß dieser Apologie                                                | 402    |
| Wie sich die Frage für den Kaiser gestaltete                         | 403    |
| Wie dachte Antoninus darüber?                                        | 404    |
| Sein Restript an die Städte Asiens (152)                             | 405    |
| Es ist fast ein Toleranzeditt                                        | 406    |
| Neuer Erfolg der chriftlichen Apologetik                             | 407    |
| Fortschritt des Christenthums in der allgemeinen Meinung: Der Dialog |        |
| Philopatris                                                          | 409    |
| Bermandtschaft des römischen Geiftes mit dem driftlichen Geifte      | 411    |
| Entscheidende Zeit. Hoffnungen die Marcus Aurelius erwecken konnte   | 412    |
| Marun find fie actenicht marden?                                     | 414    |

# Die Antonine.

Н.



## Zweites Buch.

**Hadrianus.**117—138.

### Grites Kapitel.

Sein Regierungsantritt.

117 - 120.

Für jeden Geschichtsfreund muß és ein großer Schmerz sein, daß von dem Hadrianus und seiner Zeit uns so wenig überliesert worden ist. Don diesem wissenschaftlich gebildeten Fürsten, der an einem wissenschaftlich gebildeten Hofe, in einem, man möchte sagen, zu wissenschaftlich gebildeten Jahrhunderte sebte, ist uns nur ein geistreicher Brief an einen nahen Verwandten von ihm, den er später hinrichten ließ, und ein Duhend Epigramme übrig. Von den Geschichtschreibern aus seiner Zeit ist gar nichts auf uns gekommen.

<sup>1) \$\</sup>P\$. Actius Hadrianus, geb. zu Nom am 24. Januar 76, Ber wandter des Trajanus und sein Mündel (86); vermählt (100) mit Inlia Sabina, Großnichte des Trajanus; Duästor im 3. 101; Boltstridum (105); Prätor (107): Konsul im Jahre 109, 118, 119. Adoptiert von Trajanus den 11. Angust (117) mit dem Titel Angustus und der tridunzisschen Gewalt; gestorben zu Bajä den 10. Inli 138; erwähnt unter den Arvalischen Brüdern im 3. 119 (Marini 49). — S. Spartianus, unter Hadrianus, Xiphilimus, ams Dio, LXIX: Aurel. Biet., Caes. XIV. Epit. XIV: Entropius, VIII. Unter den Neueru, Geschichte des Kaisers Hadriani Imperatoris: Hernberg, in seiner Geschichte Griechenlands unter den Römeru.

<sup>2)</sup> Seine lat. Gedickte angesührt in Spartianns, seine griechischen Epigrannne in der Anthologie VI, 332, VII, 674, IX, 137, 387, 389, 402

Bon den spätern Geschichtschreibern, die von ihm gesprochen haben, besigen wir nur etwa sunfzehn Seiten, die der Abreviator Riphisinus, ein Mönch aus dem elsten Jahrhundert, etwa zwölf Seiten, die der Abreviator Spartianus, und außerdem einzelne Bruchstücke, die vier oder fünf andere Abreviatoren uns hintersassen Haben. Bon großer Wichtigkeit für uns sind die Münzen und Inschriften, die uns über die Jahre der Konsulate, über die Daten der Geburt und die Reihensolge der Thatsachen Auskunft geben, freisich aber auch über viele Punkte uns in Zweisel sassen, sich will nicht sagen schon, aber interessant würde uns das Leben eines solchen Fürsten und das Gemälde einer solchen Regierung erscheinen, wenn wir ausführliche Nachrichten darüber hätten, da uns schon das Wenige, was wir darüber besitzen, erkennen säßt, daß der Großnesse, der sogenannte Aboptivsohn des Trajanus, eine seltsame, wunderbare, aber gewaltige Erscheinung war!

Man gestatte mir eine Vergleichung. Man stelle sich einen Italiener aus der Zeit der Renaissance vor, geboren zwischen 1450 und 1550, in der Zeit, die nach der Kindheit des Mittesalters gleichssam das Jünglingsalter der modernen Nationen, die Zeit des Aufschwungs, der Begeistrung, der Krisis, der Gesahr, der Verirrungen, des Sturzes gewesen ist. Wan stelle sich einen von den Menschen vor, deren Geist, gleichsam plötzlich aus einem langen Schlummer erwacht und durch denselben erquickt sich auf ein Mal Allem zuwandte,

und in Dio, LXIX, 10. Man besitzt noch seine Restripte (ἀποφάσεις) Fabrie., bibl. gr.; (eine Abhandlung über die Tattit (apotryph.); einen Diaslog (apotryph.) mit Epistetos. — Berloren gegangene Werke: eine Alexansbreis (Steph. Byzant. in Αστραια); ein Gebicht mit der Ausschrift libri Cataeriani, nach dem Beispiel des Antimachus (Spartian., 16); erotische Gedichte (Apulej. in Apol.); Zwei Bücker Reden oder Deklamationen (Photius, 100; Aul. Gell., XVI, 13); historische Bücker, die er unter dem Namen seiner Freigelassenen veröffentlichte; das sind vielleicht die des Phlesgon (Spart., 16); ein Gedicht zu Ehren der Plotina) (Dio, LXIX, 10); ein Buch über militärische Disziplin (ἐπιτήδευμα).

Habrianus war Arzt und hatte eine Angenfalbe ersunden (Fabrie., Bibl. Gr., XIII, 34); — Musiker (Athenaios, VIII, 16); — Sophift (Rhetor), Julianus, in Caesarib., und deshalb Graeculus genannt (Victor, in Epit., 14. Spartian., 15, 17, 20); — Flötenspieler (Fronto, de feriis Alsiensib.. 3) — und endlich ein ausgezeichneter Feinschmecker, prandiorum optimorum esorem optimum (id.).

einen von den Menschen, die zugleich Dichter, Maser, Musiker, Bildhauer, Architesten, Ingenieurs, Soldaten waren. Er wird die Werke des Alterthums mit Poggius und Bembo lesen, wird Dichter mit Ariosto, Maser mit Perugino, Architest mit Bramante sein; er wird Amerika mit Colombo ahnen. Er wird in dem intellektuellen Leben dieses für den Geist so fruchtbaren Zeitalters ganz aufgehen. Zu Allem befähigt, wird dieser Zeitgenosse des Macchiavelli in der Kunst die Menschen zu regieren nicht fremd sein, und um sie zu beherrschen, wird er Alles, selbst das Gute können.

Allein bas Gute in ihm wird weit mehr eine Berechnung feines flugen Berftandes fein, als ein Drang feines Herzens ober eine In-Spiration feines Glaubens. Mitten in eine Welt verfett, wo alle Leidenschaften ebenso wie alle Ideen aufwallen; wo das wieder erwachende Beibenthum sich in die Rampfe bes zerriffenen Chriften= thums einmischt, wo man, entzudt burd bie Erinnerungen, burch bas Unstaunen, durch die Sitten zuweilen, nur noch aus Opposition Christ ift; wird ein solcher Mensch, beffen Leben vor Allem ein intellettuelles ist, wenig nach seiner vollen Ueberzeugung leben. Da wird nicht bie edle, ideale, sondern egzeptionelle Lauterkeit eines Michel Angelo sich fund geben, da wird weit mehr die abentenerliche und ungebundene Redheit eines Cellini sich zeigen. Gin Charafter wird verdorben fein, wie es ber Charafter jener Zeit so oft war. Gin solcher Mensch wird fogar im Stande fein, Berbrechen gu begeben; ber verlette Stolg des Künstlers griff mehr als einmal zum Dolche. Rurg inmitten folder Broge und folder Lafter wird er die Schwächen feiner Beit, Bedauterie, Cophisterei, befigen; ftatt bes mahren Glaubens, der aus den beflecten Bergen entweicht, wird ibn ber Aberglaube beherrschen, ben die Phantasie weit mehr nährt, als das Serg; er wird fich in bas Labyrinth ber verborgenen Biffenschaften verlieren, er wird Magie treiben, Aftrologie, folde Dinge, Die ber Reugierde bes Beiftes und ber Berdorbenheit ber Seele eigen find. In foldem Menschen wird das Erfenntnisvermögen vorwiegend, der Berftand machtig, die Eigenliebe maßloß, ber Wille ftart, die Ginwirfung auf Undere erfolgreich fein; aber das Bewiffen wird ichlummern, der Beift im Aberglauben befangen, das Berg verdorben fein. Der Menfc wird bewundrungswürdig und verächtlich fein.

Run versetze man diesen Menschen in ein anderes Jahrhundert. Man tasse ihn in seinem eignen Wesen diese Begeistrung für alle

menschlichen Renntniffe, die der Mensch des sechzehnten Jahrhunderts in dem Geifte seiner Zeit fand, finden. Man lege ihm die Toga und die mit dem breiten Purpurftreifen besetzte Tunica an; man werfe um feine Schultern den Purpurmantel. Man gebe ihm das von Trajanus erweiterte römische Reich, um in demfelben zu berrichen, aber auch um einen Genuß davon zu haben; um mit den artistischen und intellektuellen Schähen so vieler Nationen seinen unerfättlichen Biffensdurft zu befriedigen, um durch jo viele Bolfer, jo viele Lander, so viele Herrlichfeiten hindurch großartige Kunst = und antiqua= rifche Reisen zu machen, bekleibet mit dem Burpur und in feinem Gefolge eine Legion, um überall, wohin er tommt, die Bracht und die Dentmäler ersteben zu laffen, um zugleich die Menfcheit zu verherrlichen, die er mit ftarker Hand regiert und durch seinen gewaltigen Billen in ihrer Ginheit, ihrem Frieden und Glüd erhalt: das ift Sadrianus. Seine Regierung war nur die Verwirklichung ber Phantafie von Taujend und eine Racht. Sein Leben war eine Reise durch alle Bolter, alle Meisterwerke, alle Erinnerungen, zu einer Zeit, wo alle Bölter ein einziges, alle Meisterwerke unversehrt, alle Bracht einer Zivilisation von zwanzig Jahrhunderten noch unverlett waren. Was für ein glanzendes, ich will nicht fagen beneidenswerthes Leben!

Hadrianus war im höchsten Grade für ein foldes Leben geeignet. Er bejaß zuvörderst die vornehmste und unbedingt nothwendige Eigenschaft des Beiftes, Diejenige, Die mindestens gur Salfte ein jedes großes Genie ausmacht, das Gedächtnis. Wenn er ein Buch einmal las, wußte er es auswendig. Als Keldherr erinnerte er sich des Namens von Soldaten, die seit langer Zeit nicht mehr im Seere bienten; als Raifer erkannte er alle wieder, die ihn begrüßten, und flufterte die Namen dem nomenclator zu, die diefer ihm zufluftern Es geschah nicht felten, daß er zu derselben Zeit einen Bortrag anhörte, schrieb, diktierte und sich mit Freunden unterhielt. Im Lager und in der Politik war er der Zögling des Trajanus. Ohne ein Freund des Rrieges zu sein, liebte er ben Soldaten und verftand es, die Liebe und den Gehorsam deffelben fich zu erwerben; man schreibt ihm eine Schrift über die Taktik zu. Trajanus hatte ihn auch gelehrt, die Körperübungen nicht zu verachten, die den Mann, den Römer, den Soldaten ausmachten. Er führte die Waffen mahr= scheinlich weit besser, als Trajanus; er jagte leidenschaftlich, wie Trajanus; er verrentte sich auf der Jagd eine Schulter und brach das

Bein. Außer dem wenig wissenschaftlich gebildeten Soldaten Trajanus, der sein Lehrer in der Politik, im Kriege und auf der Jagd war, hatte er noch andere Lehrer. In seinem sunfzehnten Jahre gieng er nach Athen, um sich hier den Wissenschaften zu widmen; aber er lernte auch zugleich die hellenische Korruption kennen. Man nannte ihn schrzweise Graeculus. Kein Feld des Wissens war ihm unsbekannt.

Er war ein Dichter, und ein Dichter mit Geist; er war ein Maler, Bildhauer, Kunststecher, Sänger, Musiker, Grammatiker; er war. Geometer, Mathematiker, Mediziner, Rechtskundiger, Alterthumsforscher und mehr als alles Uebrige Sternkundiger. Alles dies in seiner Person vereinigt war Grund genug, die Eitelkeit in ihm zu erregen, wozu noch anßerdem der römische Kaiser kam.

Aber er befaß eine Leidenschaft, die unedelste von allen, und die doch fast alle talentvolle Menschen besiten, den Neid. Der Reid ist die Krantheit der Künftler. Dieje Bemerkung macht Boltaire, und derfelbe fann zu dem Glauben führen, daß er wol zuweilen fich felbit priifte. Hadrianus war auf Alles neidisch, so wie er in Allem reich begabt und auf jeden Ruhm eifersüchtig war. In der Politit war er auf Trajanus eifersüchtig und suchte soviel er konnte das Un= deuten an seinen Adoptivvater zu vertleinern. In den Wiffenschaften, eifersüchtig auf alle Talente, zog er dem Homeros einen gang obsturen Dichter, Namens Antimachos vor, dem Cicero den Cato, dem Ber= giling ben Enning, beren Rubm ben feinigen nicht verdunkelten. Er hatte gern Geschrte um sich, aber nur um ihnen ihre Frethumer nachzuweisen, und wenn ihm das nicht gelang, sie zu verfolgen.2 Er fuchte ihnen Rebenbuhler anzuregen. Er liebte fie febr, wenn fie mittelmäßige Röpfe waren, aber er war auch im Stande, ihnen aus Leben zu gehen, wenn fie talentvolle Manner waren. Zwischen bem Banmeifter Apollodoros und dem Banmeifter Hadrianus fand ein Runftstreit Statt, Apollodoros fette feinen Ropf zum Pfande und verfor ihn.

Hάττα τὰ πεφίεργα πολυπραγμονῶν. Fuseb., Hist, eccl.,
 V, 5. — Πολυπραγμονῶν τὰ ἀποφόργια. Julian. in Caesarib. Curiositatum omnium explorator. (Tertull., Apolog., 5).

<sup>2)</sup> So Favorinus u. Dionysius von Miset, berühmte Abetoren, denen er ihre Schitter zu entziehen u. Mebenbuhter auzuregen suchte. (Dio, LXIX, 3: Spart., in Hadr.)

Ein neidischer Mensch ist ein Kranker, und in der That ist in dem Wefen des Hadrianus etwas Rranthaftes, Unnatürliches, Rindi= Sches. Seine Eigenliebe zeigt einen boswilligen, zornigen Charafter. Seine Liebe jum Ruhme treibt er bis aufs Meugerste; und durch solche Uebertreibung würdigt er ihn herab. Es genügt ihm nicht, glanzende und fühne Jagden zu veranstalten, er muß auch noch bas Undenken an diefelben durch Grabmaler, die er feinem Sunde und seinem Pferde errichten läßt, verewigen. 1 Es genügt ihm nicht, das Rriegsichwert handhaben zu fonnen, er muß auch mit dem Gladiator= fcmert umzugehn verstehen. Er ist nicht zufrieden, wichtige Dinge tennen zu lernen, er befümmert sich auch um die fleinlichen; er läßtfeine Freunde ausspionieren, läßt fich von den Boten die Briefe geben, theilt den Chemannern boshafter Weise mit, was ihre Frauen an ihnen auszuseken haben.2 Für ihn ift die Erfenntnis des Möglichen nicht genug, er muß auch das Unmögliche erforschen. Er gibt sich, wie übrigens sein ganzes Jahrhundert, ben Beschwörungen, der Wahr= sagerei, den Orafeln, den Träumen, der Zauberei bin; er läßt fich in alle Mysterien einweihen, begibt fich in die Schule aller Betrüger. Die Aftrologie, die ihm einer von seinen Bettern gelehrt hat, ift für ihn ein Familienruhm; er stellt unabläffig fich und seinen Freunden Die Nativität; er schickt sie ihnen gu, mag sie angenehm sein ober Um Abend bes 31. Dezember befragt er bie Sterne und ichreibt Tag für Tag die Ereigniffe des beginnenden Jahres auf, wie fie ihm von den Sternen angegeben worden. Um Unfange bes zwei und zwanzigsten Sahres seiner Regierung stellte er fein Berostop nur bis zum 10. Juli, und gerade am 10. Juli ftarb er. Go erzählt fein Geschichtschreiber.

Ebenso seltsam wie sein Geist, war auch seine Handlungsweise. Balb verzeiht er das ihm zugefügte Unrecht. "Nun bist du gerettet!" sagt er beim Antritt seiner Regierung zu einem Menschen, der sein

<sup>1)</sup> Er ließ seinem Pserde Bornsthenes ein Grabmal mit einer Ehrenssänste und einer Inschrift errichten. Dio, LXIX, 7, 10. Spartian., in Hadr. Sine zu Antibes aufgesundene Marmortasel enthält das Wort BOPYSOE. (Millin, Voyages dans le midi de la France, ch. XLV, t. II, p. 512). Man führt eine zu Apt gesundene seltsame und weitschweisige Inschrift von diesem Pserde an. (Orelli, 824). Burmann hält sie nicht für echt.

<sup>2)</sup> Spartian., ibid., 11.

Feind gewesen ift, ein schlaueres und eben fo großurtiges Wort, wie das Louis' XII. Bald aber zeigt er auch wieder ein unversöhnliches Gedächtnis: er erinnert fich nach einem Zeitraum von vierzig Sahren, daß Servianus dem Trajanus seinen ausschweifenden Lebensmandel mitgetheilt hat, und er racht fich durch ein Berbrechen. Er verzeiht sogar nicht immer die ihm geleifteten Dienste, und die Bersonen, die auf ehrliche ober unehrliche Weise ihn zu seinem Glücke behilflich gewefen find, werden ichlieglich von ihm wie Feinde behandelt. Bolter Milbe beim Antritte feiner Regierung, ift er am Ende graufam. Einfach in feiner Sauslichfeit wie Trajanus und Auguftus, ift er boch der erfte Raifer, der in feinem Saufe statt der Freigelaffenen romifche Ritter gehabt hat; die Palaftämter waren bis dahin einfache Saus= amter, und das Saus des Fürsten mar ein Privathaus. Er trinft feinen Wein bei Tifche, und er überläßt fich ben fürchterlichsten Aus= schweifungen. Er, ein Philosoph, ein Denker, ift nichts befto weni= ger ein Gingeweihter der geheimen Wiffenschaften, Oberpriefter "Arval-Bruder." Er, der lange nur die romischen Götter anbetet, gesellt ihnen zulett seinen Gott Antinoos, einen Sirten von Bithynien, gu. Eingeweiht in die eleusinischen Musterien, wo, wie man fagte, die Seele die Gewißheit von ihrem gufünftigen Glücke erwirbt, ftirbt er scherzend über die Ungewißheit des Schickfales feiner Seele. Er hat die Menschenopfer verbaunt, und er hat den Opfertod des Antinoos angenommen. Er hat dem Christenthum mehr als irgend ein anderer heidnischer Raifer (mit Ausnahme bes Alexander Severus) Gerechtig= feit widerfahren laffen, und bennoch verfolgt er nicht allein die Chriften, sondern er entweiht wolnberlegt Bethlebem und den Ralvarien= berg. Das Berfahren des Trajanus indireft misbilligend, will er nicht, daß fein Name auf irgend ein Denkmal geseht werde, und bod gibt er wol zwanzig Städten feinen Namen. 1 Gewährend, wenn

<sup>1)</sup> Siebzehn Stäbte (wovon junfzehn in Aleinasien) silhren auf ben Münzen die Namen AR. AARIANQN. AARIANOH. AEA. (Aelia). Spartianus (19) nennt außerdem Karthago, zwei hispanische Städte, Adrigonopolis in Thratien (was diesen Namen beibehalten hat), Palmyra in Syrien, Mursa in Panonien, eine andere in Libyen. — Eine Stadt in Myseu, Hatte. — Jernsalem hieß Aelia Capitolina. — Juvavium (Salzburg), genannt Hadriana. — Kolonien des Hadrianus: viel Städte in Afrika, die Aelia heißen (Inser. Gruter, p. 363—364), etc. S. Dio, 12: Aristid., Orat. 23; Philostrat., re.

man ihn nicht bittet, abweisend, wenn man ihn bittet; es nicht liesbend, sagt er, daß man traurig von einer Andienz bei ihm weggeht und oft die Menschen, die mit ihm gesprochen haben, sehr traurig entlassend; "ernst und heiter, höslich und unsreundlich, oberflächlich und überlegt, sparsam und freigebig, in allen Dingen verschieden;" ter besitht alle Vorzüge und alle Schwächen, Hoheit, kindisches Wesen, Ehrgeiz, Schamlosigkeit.

Ich habe mich zu dieser Charakterschilderung fortreißen lassen, ohne noch Etwas über die Ereignisse während seiner Regierung mitsgetheilt zu haben. Es läßt sich auch nicht viel sagen, da seine Geschichtschreiber ein seltsames Schweigen beobachten.

Ich habe schon von dem frühern Leben des Hadrianus gesprochen, auch von seiner sogenannten Aboption durch den sterbenden Trajanus und ven den Begräbnisseierlichkeiten, die der so adoptierte Hadrianus einem solchen Borgänger wol schuldig war. In Folge dieser Adoption von dem Heere zum Kaiser ausgerusen, bat er den Senat um die Bestätigung dieser regellosen, aber unvermeidlichen Wahl, und der Senat hütete sich wol, dieselbe zu verweigern. Aber troh der ohne Widerstand von Seiten des Lebenden ersolgten Installation und der dem Gestorbenen erwiesenen Ehrenbezeigungen begriff man den Ernst der Situation, in welcher Trajanus das Reich hinterließ. Man erhob den Trajanus zu einem Gotte, aber man beeilte sich, die Wunden, die dieser Gott durch seinen Tod hinterließ, zu heilen.

Zwar blieb die kluge und heilsame innere Politik des Trajanus stets die Richtschnur, von der zum Wole des Reiches seine Nachfolger sechzig Jahre hindurch nicht abwichen; aber seine Kriegspolitik, die er während der drei setzen Jahre übertrieben, hatte das Reich in Gefahr gebracht. Asien, das er zu erobern geglaubt hatte, befand sich in vollem Aufstande; die Parther, die er zuerst bezwungen und denen er alsdann einen König gegeben hatte, wollten weder ihre Unterswerfung, noch ihren König anerkennen. An allen Grenzen des Reiches lehnte man sich auf: die schreckliche Empörung der Juden war kann unterdrückt; die Bölker jenseits der Donan hatten diesen Fluß überschritzten und verheerten die römische Provinz. Negypten, Britannien waren kaum unterworsen, oder besanden sich noch in Aufregung. Außerdem hatte Trajanus durch sein Schwanken, durch seine halben Versprechungen,

<sup>1) &</sup>quot;Ad vitia et virtutes quasi arbiter genitus." Aurel. Vict., Ep.

durch die Hoffnungen, die er dem Einen oder dem Andern gemacht hatte, in dem Reiche eine nicht unbedeutende Anzahl von Prätenschen zurückgelassen, die stets bereit waren, den Zepter, auf den sie einmal gerechnet hatten, zu ergreifen.

Habrianus suchte alle seine Verbindlichkeiten zu erfüllen; er entsiger, wie er nicht anders konnte, mit einem Schmerz, den seine Eisersucht auf Trajanus milderte, dem Traume von einem asiatischen Reiche. Er gab Mesopotamien, Assprien, Armenien, die kurze Zeit römische Provinzen gewesen waren, entweder den Parthern zurück, oder überließ diese Länder sich selbst. Er gab den Parthern ihren rechtmäßigen König zurück und ertheilte dem römischen Kandidaten eine Lehnsherrschaft in einem andern Wintel von Asien zu. Die Legionen giengen wieder zurück über den Euphrat, und das Reich nahm bescheiden seine frühern Grenzen ein. Hadrianus hätte anch gern Datien, eine vortheilhastere und besser gesicherte Besitzung, ausgesgeben; aber Datien, sich vollständig römisch, ertlärte sich dagegen. Hadrianus begnügte sich nur, unter einem mir unbegreistichen Vorswande die über die Donau geschlagene Brücke abzubrechen.

War das Reich auch auf diese Weise verkleinert, so bedurste es doch der Sicherung. Marcins Turbo wurde mit dieser Aufgabe betrant. Dieser Feldherr, der den Ausstand der Inden unterdrückt hatte, wurde nach Manretanien entsendet, wo der Statthalter Lusius Duintus, einer von den freiwilligen oder unsreiwilligen Bewerbern um die Nachsolge des Trajanus, den Geist der Empörung begünstigte. Der Weggang des Lusius, die Ankunst seines Nachsolgers beschwichtigten die Provinz. Marcius Turbo mußte von Afrika an die User Donan eilen, um den Einsall der sarmatischen Völkerschaften abzuschlagen. Hadrianus seilbs betheiligte sich an diesem Kriege, in dem Vie batavische Reiterei, die im Angesichte des Feindes fühn durch den Fluß schwamm, diesen überrumpette und in die Flucht schlug. Der siegreiche Hadrianus beeilte sich, einen Vergleich abzuschließen. Nom

<sup>1)</sup> Xiphil., LXIX, 13. Spartiau., Hadr., 4, 5. Rufus Festus, Breviar. Eutr., VIII.

<sup>2)</sup> Gegen die Berwirtlichung bieses Planes, ber bem habriaums von den Geschichtschreibern zugeschrieben wird, sührt Gregorowins eine Anschrift an, in der Datien dem habriaums dautt: CVIVS VIKTVTE DACIA IMPERIO ADDITA FELIX EST (Varhely. Gruter, p. 249). Diese Schneichelei eines DEVOTVS NVMINI EIVS scheint mir wenig beweisend.

regelte mit dem barbarischen Könige der Royolanen den jährlichen Tribut, über dessen Berringerung er sich beschwert hatte. Die Donaus völker anerkannten die Oberlehnsherrlichkeit Roms dadurch, daß sie den Hadrianus zum Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten machten. Der Friede des Reiches wurde wieder hergestellt (119), und Hadriasnus hatte während seiner ganzen Regierung keinen einzigen fremden Feind mehr zu bekämpsen.

Aber dieser Friede war kein abgerüsteter Friede. Sicherlich zeigte sich hierin nicht die ehrgeizige Thätigkeit des Soldaten Trajanus, auch nicht die unmilitärische Saumseligkeit der ersten Cäsaren. Hadrianus, ebenfalls ein Soldat, wollte den Frieden, aber den start gerüsteten Frieden. Die Grenze, die er zog, sollte eine unüberwindliche sein; er bezeichnete sie durch eine lange Linie von Wällen und Palisaden, wie die vor ihm gezogene Grenze in Germanien. Hinter diesen Linien standen an den Krieg gewöhnte, disziplinierte, wachsame Legionen. Hadrianus liebte es, sein drohendes heer in seiner Ruhe zu zeigen.

Aber trog diesen Maßregeln und trogdem daß der Feind in Respekt gehalten wurde, hätte Hadrianus ihn gern verleitet. Er hätte gern da, wo sich eine halbe Zivilisation zeigte, mit diesen ungesitzteten Königen regelmäßige, friedliche, freundschaftliche Beziehungen unterhalten; er hätte sich gegen seinen Feind vertheidigt, indem er ihn zivilisierte. Er fürchtete nicht einmal, ihn zu bereichern und, wenn es nöthig war, den Feind durch Geschenke zu erkausen, die,

<sup>1)</sup> Dieser Feldzug des Hadrianus gegen die Donauvölker ist auf den Münzen der Provinzen und der Heere von Germanien, Dakien, Rhätien, Noricum, Mössen enthalten, mit der üblichen Formcl ADVENTVI AVG. — EXERCITVS — DISCIPLINA. Mössen erscheint darauf unter der Gestalt der taurischen Artemis, mit einem Diadem auf dem Haupte und einem Köcher um die Schultern.

<sup>2)</sup> Anser ben gewöhnlichen Geschichtschreibern siehe ein Fragment bes Fronto: Ad. M. Antoninum, Principia historiae, 5 u. Pausania8: "Hastriaus, nuter bem ich schreibe, ist der religiöseste Fürst und derzenige, dem das Glück seinen Unterthanen am meisten am Herzen liegt. Unter ihm gab es keinen Krieg, ausgenommen die Züchtigung der Juden" 1, 5. In Folge diese Krieges mit den Rozosanen wurde Hadriauns im Jahre 119 zum zweiten Male imperator. Zwar sagt Fronto, daß unter des Hadriauns Regierung eine große Anzahl von Soldaten getöbtet wurde, sei es durch die Juden, oder durch die Bretagner (Ad. M. Antonin. de Bello Parthico). Aber der erste von diesen Kriegen war wol sür das Reich ein innerer Krieg, und auch der zweite hat als ein solcher angesehen werden können.

mit dem Schwerte in der Hand und an der Spige eines tapfern Heeres gemacht, durchaus nicht als ein Tribut augesehen werden konnten. Man kann ihn für den Erfinder der Diplomatie halten.

Es war eine seine und kluge Politik, die aber leicht verderblich werden konnte. Es war nothwendig, ohne Krieg zu führen, die Krast und die Disziplin des Heeres aufrecht zu erhalten; man mußte dem Anslande gegenüber freundlich gesinnt sein, ohne Furcht zu zeigen; es zu seinem Söldling machen, aber ihm nicht tributpslichtig sein. Es mußte eine Zeit kommen, wo die Kaiser es für angemessener sinden würden, den barbarischen Nationen nicht mehr Respekt vor dem Heere, dessen, den Disziplin immer schlasser würde werden, einzusstößen, noch Sympathie für eine Zivilisation, die sie gar nicht aufsinchen würden, noch Juneigung zu den schnell vergessenen Traditionen einer versöhnlichen und achtungswerthen Dipsomatie, sondern wo an die Stelle von dem Allem Barren treten würden. Dann würde das, was dis dahin Lohn oder Geschenk war, Tribut, Lösegeld, ein stels wachsendes und mit immer größerer Unverschämtheit gesordertes Lösesgeld. Das Reich war versoren.

Aber während Habrianus entweder im Oriente oder an der Donau noch kämpste, um den Frieden nach außen wieder herzustellen, war es nöthig, daß er mitten aus seinem Lager heraus den Frieden im Junern sicherte. Hier besand sich Hadrianus zwischen seiner gesuns den Bernunst und seinen Leidenschaften. Ein gleichzeitiger, leider versloren gegangener Geschichtschreiber isagte, daß Hadrianus von Natur grausam war, daß er aber seine Natur zu bezwingen und mit politischer Weisheit Humanität auszuüben verstand. Man kann wirklich glauben, daß in diesem von einem Sinn sür Sittlichkeit entblößten Menschen etwas von Domitianus und von Nero lag; aber anderseits besaß er einen schärferen Geist und einen sestenen Willen, um das Richtige zu erkennen und das Gute zu wollen. Gewissermaßen, wenn auch unvollkommen, konnte sein politischer Scharssinn bei ihm die Stelle der Einsicht vertreten.

Uebrigens sehlte es ihm nicht an solchen, die sein Mistranen zu erregen suchten, oder ihm strengen Rath ertheilten. Gleich im Ansange seiner Regierung schreibt ihm sein früherer Vormund Attianus in aller Eile und rath ihm, drei Personen hinzurichten. Hadrinnus weigert

<sup>1)</sup> Valerius Maximus bei Spartianus, 19.

sich. Ungefähr ein Jahr nachher wird ein Komplott, ob wahr ober falich, bleibt dahin gestellt, entdeckt, bas die Ermordung des damals in Dakien sich befindenden Trajanus zum Zwede hat. Hadrianus ichreibt an den Senat; dieser berathschlagt, und in Folge dieser Berathung, die fein Gericht war, werden vier Konsulare in Italien wegen dieses datischen Komplottes ermordet: Cornelius Balma, der Sieger über Arabien, zu Terracina, Publius Celfus zu Baia, Ni= grinus zu Tarentum, Lusius Quintus auf der Laudstraße, alle vier bedeutende Persönlichkeiten unter Trajanus. 1 Weder ein Angeber, noch eine Anklage, noch ein Urtheilsspruch, noch ein Henker war vorhanden gewesen; das Alles war zu fehr verrufen. Aber Ermordungen traten an die Stelle des Richterspruches und die bravi an die Stelle der Littoren. Wir wissen, daß im XVI. Jahrhundert die meisten Sofe Europa's, durch Macchiavel veranlaßt, dem Fürsten das Recht der Ermordung guerkannten und ihm gestatteten, denjenigen, den er nicht vor Gericht zu führen wagte, in einem Wintel der Strafe erdolchen zu laffen. Rom betrat dieje Bahn; die Enrannei des Nero begann wieder mit Stilettstößen.

Aber Rom erhob ein Zetergeschrei. Man fragte sich nicht, ob das Komplott wirklich bestand, ob die Opfer schuldig waren; man urtheilte über sie nach ihrer Todesart und hielt sie sür unschuldig. Habrianus mußte eiligst zurücksehren, um die Verantwortlichkeit dieser Ermordungen zurückzuweisen. Er schob sie mehr oder weniger ossen auf seinen düstern Rath Attianus, den Präsesten der Prätorianer, der sür dieses Dolchspstem sehr eingenommen war. Er beklagte, nicht ohne einigen Grund, das traurige Los der Fürsten, gegen die man ein Komplott erst dann sür wirklich hält, wenn sie ermordet worden sind. Aber bei aller seiner Klage demütigte er sich. Er schwur vor dem Senate unter allen möglichen Verwünschungen, daß nie ein Senator verurtheilt werden sollte, wenn nicht der Senat das Urtheil gefällt hätte. Verpssichtet gegen Attianus und gezwungen ihn zu schonen,

<sup>1)</sup> Ueber Palma u. Quintus f. Bb. 1. S. 103. 113. 156. 172. 173. 176. L. Publius Celjus, Konful im Sahre 109 u. 113. Trajanus hatte ihm eine Statue errichten sassen; Dio LXVIII. 16. — Nigrinus ist berjenige, der unter Trajanus Bolkstribun gewesen war. Plin., Ep., V, 14. VII. 6. Seine Tochter heiratete den Aelius Berus, der nachher von Hadra uns adoptiert wurde. S. nach Spartian., in Hadr. 4, 7: Dio. LXIX. 2.

<sup>2)</sup> Spartian, 6. Dio LXIX, 2. Excerpta Peinese.

ertheilte er ihm einen ehrenvollen Abschied, durch den er ihn los zu werden hoffte. Die allgemeine Meinung hatte wenigstens durchgesetzt, daß das Verbrechen nicht desavoniert wurde.

In Folge Diefes Vorfalles mußte Hadrianus noch beutlicher gu erkennen geben, daß er den Weg der Milbe verfolgte. Er hob von Neuem die Anklage auf Majestätsverbrechen (Die fo oft aufgehoben worden war, aber um immer wieder hervorzutreten) auf; er zeigte Mitleiden gegen die Bernrtheilten jeder Art; wies für feine Brivattaffe das Geld aus den Ronfistationen gurud; ließ daffelbe nur in die Staatskaffe fließen und zwar in feltenen Fallen, niemals auf unbillige Beije, und immer einen Theil den Kindern des Berurtheilten laffend. 1 Gern bavon, wie Nero ober Domitianus, Jedermanns Erbe gu fein, nahm er nur von feinen Freunden Bermächtniffe an, und zwar wenn fie feine Rinder hatten. Mit berfelben Bejdeidenheit, die Augustus gezeigt hatte, erwies er dem Senate seine Bochachtung, indem er nie sigend einen Senator empfieng; er gelobte bem Senate, daß er nur der Sachwalter bes Staates fein wolle, und daß er den Staat nicht als fein Eigenthum, sondern als das Eigenthum ver-Da er dies Pringip aufgestellt hatte, jo erlaubte er (was noch verdienstlicher ift), daß man ihn ftets daran erinnerte. Als eine Fran ihn um Gerechtigkeit anflehte, antwortete er: "Ich habe feine Zeit. — Dann fei also nicht Raifer." Sadrianus hörte fie an und ftellte fie gufrieden.

Nach demselben Grundsatze und hierin ebenfalls dem Augustus solgend, war Hadrianus ein strenger Finanzmann. Um Künstler zu sein, seitete er selbst Alles. "Er gestattete nicht, daß man unnöthige Ankäuse machte, und es kam ihm nicht in den Sinn, unnüte Menschen zu süttern." An den Festtagen, wo die Gäste an mehrere Tische vertheilt waren, ließ er sich von den letzten Tischen Schüsseln bringen, um sich zu versichern, ob man nicht die Geringsten von den Eingeladenen betrogen habe. Bei seinem ausgezeichneten Gedächt nisse, "kannte er die Staatsangelegenheiten, wie ein Familienvater seine eignen Angelegenheiten nicht kennt." Und vor Alsem war er, wie Trajanus, Herr in seinem Hause. Er hielt seine Freigelassen in Respekt; wenn sie nur eine Wichtigkeit, die sie nicht hatten, bliden

<sup>1)</sup> Μήτε τeròs χοήματα ἀδίχως ὰφελέσθαι. Dio, LXIX, 5. Spartian., 7, 15.

tießen, bestrafte er sie hart. Alles Unrecht der frühern Kaiser, meinte er, wäre nur das Unrecht ihrer Freigelassenen gewesen.

Bei folder Renntnis von dem Finanzwesen konnte er die innere Politik des Augustus und Trajanus befolgen und großartig gegen fein Bolf verfahren. Bahrend viele Undere fich zu Grunde gerichtet hat= ten, oder fich zu Grunde richten mußten durch Ledereien für ihren Tifch, durch unnüten Zierat für ihre Gemächer und besonders durch freiwillige oder unfreiwillige Gefchente für ihre Dienerschaft, unterhielt und beschentte Hadrianus bei den beschränkten Mitteln des römischen Staates dreigehn Beere, besuchte von den vierzig Provingen des romi= schen Reiches wenigstens zwei und zwanzig, linberte ihre Leiben, schmudte vielleicht funfzig Städte mit öffentlichen Bebauden und Dent= malern, erwies fich, jo viel er fonnte, hilfreich bei Seuchen, Sungeranoth, Erdbeben, erweiterte die von Trajanus gemachten Wolthätig= feitsftiftungen. 1 Aber dabei wurde der Bobel von Rom nicht über= feben. Unbescheiden in feinem Berlangen nach Geschenken, wie die Bornehmen in Betreff von Gnadenerweisungen, mußte er gufrieden= geftellt werden. Bei seiner Thronbesteigung (117) hatte Hadrianns auf den Mann 3 Golbstücke vertheilt: furg darauf das Doppelte; während seiner Regierung fanden fieben Geldvertheilungen Statt, die fid auf eine Totaljumme von taufend Denaren (etwa 800 Mart) für den Ropf beliefen. Es war also eine Schenkung von 300 Millionen, wenn wir 300,000 Theilhaber annehmen.2 Auch außerhalb Roms wurden aus dem Fistus Geschente gemacht. Sadrianus erließ 900 Millionen Sestertien (etwa 150 Mill. Reichsmart) rückständiger Schulden entweder an sich oder an den Staat. Die Schulbscheine wurden öffentlich auf dem Forum des Trajanus verbrannt. Diefe Freigebigfeit wurde nach ihm fast zur Regel; aber Hadrianus rühmt fich, "baß er der erfte und einzige Fürst fei, der auf solche Beife nicht allein die gegenwärtige Generation durch eine mehr und weniger

<sup>1)</sup> Pueris et puellis, quibus etiam Traianus alimenta detulerat, incrementum liberalitatis adiecit. Spartian., 7.

<sup>2)</sup> S. die Münzen u. M.— S. Vindob.: Spartianus in Hadr. 6. Es gibt sieben verschiedene Münzen, die die Spenden erwähnen. (Eckhel. p. 476, 503). Sie geben das 31, 42, 51, 61 u. 71. congiarium an. Die letzte Spende siir die Aboption des Ael. Verus sosiete dem Hadrianus, dem Spartianus zufolge, 300 Mill. Zest. Es hatten daran Antheil etwa 500,000 Personen.

lange Frist, soudern die zukünstige Generation durch Erlassung des Kapitals von allen Sorgen befreit habe.

Die Politif des Hadrianus war also im Allgemeinen : Friede und Bürde nach Außen, aufrecht erhalten burch biplomatifche Gefchidlichfeit, durch vortheilhafte Beschente und gute Disziplin der Beere, Friede und Sicherheit nach Innen, befestigt durch eine milbe Regierung, eine ftrenge Sparsamfeit und wol angebrachte Befchenke. So also trat Hadrianus vollständig in die Fußstapfen des Augustus, bem er sonst gar nicht glich, und in die des Trajanus, ben er nicht liebte. Es ift wunderbar, welchen Ginfluß das Beispiel des Trajanus auf hadrianus ausübte. Diefer Aboptivvater, auf ben er eifersüchtig war, beffen Eroberungen er aufgab als unmöglich zu halten. beffen Denkmaler er vernichtete, wenn er nur irgend einen Bormand dazu finden konnte,2 deffen Freunde er verfolgte, deffen Andenken er auf jede mögliche Weise durch die unpopulären Magregeln, die er traf, um, wie er fagte, seinen Willen zu vollstreden, zu verdunkeln fuchte, furz beffen Ruhm er durch einen gang andern Ruhm zu verdrängen fuchte; diefer Adoptivvater fcrieb ihm begungeachtet auf eine

1) QVOD VNVS OMNIVM PRINCIPVM ET SOLVS REMITTENDO SESTERTI VM NOVIES MILLIES CENTENA MILLIA. N. DEBITVM FISCI NON PRAESENTES MODO. SED, ET PO STEROS SVOS PRAESTITIT HAC LIBERALITATE SECVROS,

Diese Inschrift gibt an Trib. pot. II, Cos. II (im Jahre 118). Gruter p. 10. — Die Münzen geben bieselbe Summe. (RELIQVA VETERA HS. NOVIES MILLIES ABOLITA. Sin Lifter verbrennt die Schuldschie). S. Spartian, 7 n. Dio, LXIX, 8.

[C. Peter in seiner Geschichte Koms III, 2, S. 174 nimmt zwei versschiedene Alte an. "Er ersrente das Volt zweimal hinter einander durch Geschgeschente, erließ den Bewohnern von Italien sir einen sechzehnsährigen Zeitranm, wahrscheinsich für die ganze Regierungszeit des Trajan mit Ansnahme der sehten Jahre, also von 98—114, die Schulden an den Fisens und verbraunte die Schuldverschreibungen auf dem Forum des Trajan, und sigte endlich auch noch sit de Bewohner der Provinzen eine große Wohlt that hinzu, indem er ihnen einen großen Theil der Abgabenrikasiände erließ."]

<sup>2)</sup> Co anger ber Donanbrude ein Theater gn Rom gunt Schmerg filr bie gange Stabt.

gebieterische Weise die von ihm eingeschlagene Politik der Milde zur allgemeinen Freude des Volkes vor. Trajanus hatte die Tugend zur Geltung gebracht, er hatte einen Versuch mit der Milde gemacht, und es war ihm gelungen. Nur ein Thor, wie Commodus, konnte die Augen dieser gemachten Ersahrung verschließen, und Hadrianus war kein Thor.

Wir muffen jedoch hier auf Gines aufmerksam machen. Auch Tiberius war kein Thor, als er sich hundert Jahre früher in derselben Lage wie Hadrianus befand, indem er wie diefer auf einen Fürften folgte, beffen Andenken ihm wenig erfreulich war, aber beffen Regierung einen langen Frieden verliehen hatte und eine freubige Erinnerung hinterließ. Das thut nichts; die populären Sompathien schützten die Politik des Augustus nicht gegen die perfonlichen Antipathien seines Nachfolgers, und nach einigen Sahren weitmehr ber Verftellung als ber Mäßigung gewann ber bofe Geift wieder die Herrschaft; Tiberius verließ die Bahn der Politik des Auguftus und führte die Blutherrichaft ein. Gang im Gegentheile ahmte Hadrianus seinem Vorgänger, wiewol er ihn nicht liebte, nach und unterdrudte feine eignen Inftinkte, Die fich wenig ber Dagigung und ber Milbe zuneigten, um die Herrschaft ber Mäßigung und ber Milbe anzunehmen. Woher biefe Berschiedenheit des Berfahrens in einer ähnlichen Situation? Ift es nur die Verschiedenheit der Charaftere? Tiberius war allerdings mistrauischer und geiziger, Hadrianus offener und freigebiger. Aber Hadrianus war weder frei von blutgierigen Reigungen, noch von Eifersucht, noch von egoiftischem Chrgeiz, und ich weiß nicht, ob er in sittlicher Sinficht viel höber ftand, als Tiberius. Der hauptunterschied liegt in den verschiedenen Zeiten. Auguftus hatte eine menschliche Politit ausüben und bestehen laffen können, er hatte den Herzen nicht das fittliche, hohe, ernste Gefühl der Humanität eingeben können, er hatte Rom ebenjo un= menschlich hinterlassen, wie er es empfangen hatte, weil er es ebenso aötzendienerisch gelassen hatte. Aber Trajanus hatte ein gang anderes Rom gefunden und hinterlassen. In dem Rom des Trajanus, wo die Anzahl der Christen immer größer geworden war, wo das Evangelium begonnen hatte, Licht zu verbreiten, der moralische Sinn größer geworden war, da hatten sich die Christen erhoben, das Gefühl für Menschlichkeit hatte festen Boben gefaßt. Das Rom bes Augustus, dem Tiberius gegenüber, hatte kein anderes Gefühl gehabt, als das der Furcht; aber das Rom des Trajanus, dem Hadrianus

gegenüber, forderte die Beibehaltung der milden Politif, deren es sich seit zwanzig Jahren erfreute. Wenn die Tradition des Trajanus sich dem Hadrianus mit einer moralischen Macht ausdrängte, die die Tradition des Augustus nicht besessen, um sich dem Tiberius aufzudrängen, so kommt das daher, weil diese Tradition schon in einem bestimmten Maße, odwol ohne es zu wissen und besonders ohne es zu wollen, ihre Stücke an dem Evangesium sand.

#### Zweites Rapitel.

Sadrianus. - Seine Reifen.

**—** 120 **—** 130 **—** 

Man hatte also Frieden; die Barbaren verhielten sich ruhig. Die Hauptpersonen aus der Zeit des Trajanus waren entweder todt, oder eingeschüchtert, oder zusrieden gestellt. Hadrianus hatte sich von seinem prätorischen Präsesten Attianus, seinem bösen Geiste, den er an den Senat verwies, besreit; er hätte ihn umbringen lassen, sagte er, wenn es nicht ein Mord mehr gewesen wäre nach denen, wozu ihm Attianus gerathen hatte. Der Senat sah sich hinreichend geehrt; das römische Bolk hatte keinen Hunger mehr; die Steuerpssichtigen in den Provinzen klagten nicht mehr über Druck. Hadrianus konnte also das Reiseleben beginnen, das der hervorspringende Zug seiner Regiezung ist und dieselbe sast ganz ausssüllt.

Unstreitig gab Hadrianns hierin der leidenschaftlichen Wißbegierde, die ihn beherrschte, nach. Alles, was ihm seine Bücher erzählt hatsten, wollte er mit eignen Augen, sagt ein Geschichtschreiber, sehen; und es war in der That ein großartiger Gedanke, eine ihm bis zur Anbetung unterworfene Welt zu durchreisen, um Alles als Wißbesgieriger zu ersorschen, Alles als Dichter zu würdigen, alles als König zu verherrlichen. Er, der als unumschränkter Herr diesen damals und noch heute ziviliziertesten Welttheil von Carlisle dis Spene und von Fes dis Panticapäum besaß, so viele in ihrem Versalle noch schone und in ihrem Ausblühen schon glänzende Gegenden und Städte; — im Occidente das entstehende London, das noch unbefannte Paris, das reiche und litterarisch gebildete Massilia, das mächtige Corduba,

<sup>1)</sup> S. über die Reisen des Hadrianus das Mémoire des Abbé Greppo, Paris, Debécourt. 1842. — Hertzberg, Gesch. Griechenlands unter der Henrischer Römer, II, S. 301 u. f. — Pauly, Real-Encyklop. III, S. 1032 u. f. Doehler.

Reisen. 21

Gades, Tarragona, das wieder erstandene Karthago und diese ganze afrikanische Küste, die sich damals auf dem Gipfel ihrer Zivilisation und ihrer Macht besand; auf der andren Seite das stets ruhmreiche Alexandria; Memphis, Antiochia, Smyrna, Ephesus, Athen, Korinth, die vielleicht schon im Sinken waren, aber dennoch bestanden; mit einem Worte den Orient ohne Türken und ohne Trümmer: — er konnte sich die Bestiedigung gewähren, eine Reise durch seine Besitzungen zu machen und eine genaue Einsicht in seine Schäße zu gewinnen.

Aber wenngleich dies fünftlerische und wissenschaftliche Reisen waren, fo waren fie bennoch nicht ohne einen politischen Gedanken. Ich habe icon gesagt, in welcher Weife den Raifern der Aufenthalt zu Rom unheilvoll war. Trajanus hatte fich durch den Krieg davor bewahrt, Sadrianus wollte es durch die Reifen; beibe gute Finangmanner, um im Stande zu fein, die Rosten ihrer Abwesenheit gu bezahlen. Außerdem fonnte Habrianus fich fagen, daß unter den Bölkern des Reiches bei ihrer großen Verschiedenheit das Band befestigt werden mußte. Es ware gefährlich gewesen, wenn Rom und der Raifer sich fortwährend fraft ihres alleinigen Rechtes ber Eroberung und der höchsten Gewalt der Welt aufdrängten, ohne fich mit der= felben zu beschäftigen, ohne dieselbe tennen zu lernen und ohne fie gu seben. Es war Zeit, nicht mehr aus so weiter Ferne zu regieren, etwas Anderes ju fein, als der Cafar am Ufer des Tiber: Der Bater des römischen Baterlandes mußte der Bater des universellen Bater= landes werden, mußte für feine Provingen nicht ein rein offigielles Saupt, ein unsichtbares, blindes, taubes Saupt, sondern ein wirkliches, sichtbares, febendes, borendes Saupt fein, mußte durch feine Begenwart den Beweiß liefern, daß er etwas Andres fei, als ein Mythus, ein Fantom und ein Gott. Für fo viele Nationen, Die, fich felbst überlaffen, auf die Erinnerungen ihrer alten Unabhängig= feit jurudgeben fonnten, mußte er bie personisizierte, fonfrete, ein= greifende und wo möglich wolthuende Ginheit fein. Die Maffen fctiegen fich viel leichter einem Menfchen an, als daß fie fich einer Idee unterordnen! Bie viele moderne Berfcher, denen biefe Beisbeit fehlte, und die "fich über ihre Große beklagend, die fie an das Land feffelte," haben den Schlaf Louis' XV. in einem Königreiche, das fie nicht kannten, und das fie felbft nicht kennen lernen kounten, geschlafen! Die großen Berricher, Cajar, Rarl ber Große, der beilige Ludwig, Rart V., Heinrich IV., Napoleon haben Reifen unter=

nommen, Allerdings durch den Krieg gezwungen, aber auch im Juteresse des Friedens. Hadrianus ist vielleicht der einzige, der in vollem Frieden und einzig und allein im Interesse des Friedens sunfzehn Jahre hinter einander gereist ist.

Diese Reisen übrigens, großartig durch die großen Dinge, die der Fürst fand, oder auch hinter sich zurückließ, waren weniger glänsend durch sein Gesolge. In Kom war seine Lebensweise für gewöhnslich einsach, noch einsacher in den Provinzen. Hadrianus lebte und reiste als Soldat; mäßig dis zur größten Frugalität, nur einmal bei Tische Wein trinkend, wenn es nöthig war den Speck und den Käse des gemeinen Soldaten essend, mit dem einsachsten Gewande bekleidet, ohne Geld, ohne Edelsteine an seinem Degengehenk, nach dem Beissiele des Trajanus seinen Truppen zu Fuß oder zu Pferde mit unsbedecktem Kopfe voranziehend und so zwanzig Meilen machend, den Harnisch auf dem Rücken, im Regen, in der Sonne, im Sturme, bei sedem Wetter, wie es in den Cheviot-Bergen und im Atlas herricht. So zeigen ihn uns die Münzen von ihm, den Feldzeichen voran, das Gewand aufgeschürzt mit der Inschrift: DISCIPLINA AVG.

Das Heer und seine Disziplin waren in der That der erfte Gedanke des Fürsten auf seinen Reisen. Sadrianus erinnert in dieser Sinficht an Louis XI., den sonst von ihm so verschiedenen Fürsten. Beide verstanden, Krieg zu führen und haben ihn nicht ohne Ehre geführt; beibe icheuten als Staatsmänner ben Rrieg und erkauften oft den Frieden mit Geld, aber beide suchten auch mit großer Unstrengung und als erfte Bedingung des Friedens die Rraft, die Taktik, die Disziplin ihrer Heere aufrecht zu erhalten. Louis XI. verdankt Frankreich die Artillerie, die unter der friegerischen Regierung Charles VIII Italien in Schreden fette. Dem Hadrianus verdankt die römische Miliz die strategischen Prinzipien und die Wiederherstellung ihrer Disziplin, die bis zum Ende aufrecht erhalten inmitten bes allgemei= nen Verfalles dem Heere noch einige Kraft verliehen. Wie Alle, die das militärische Leben kennen, wußte Hadrianus, daß die Disziplin in dem Frieden straffer, der Gehorsam im Heere strenger beobachtet werden muß, als in dem Kriege. Er begab sich in die unthätigen Lager

<sup>1)</sup> S. auch die Münzen, auf denen sich Habrianus vor seinen Sosdaten besindet, wie er sie anredet mit: EXERCITVS GERMANICVS, RHAETICVS, DACICVS, PARTHICVS, etc.

Aber ber nächste Gedanke bicfes reifenden Fürsten mar ber Gedanke an die Bolker. Die Thätigkeit des Raifers beschränkte sich bei den ersten Cafaren auf etwas sehr Ginfaches: in Rom oder bei Rom leben, sich von den bedeutenden Männern fürchten laffen und im Uebrigen sich auf seine Freigelassenen verlassend. Gin Beer von Profuratoren und Bublikanen war dem Raiser für die Provinzen verantwortlich, und wenn sie ibm nur etwas von dem erhobenen Gelde schickten, dann konnten fie sich das übrige aneignen. Die Fürsten, die etwas von Verwaltung verstanden, und von Zeit zu Zeit ein Exempel statuierten, unterdrückten dadurch mehr das lebel, als daß sie das Gute bewirften. Das Reichsvermögen wurde natürlich in der Umgebung des Raifers verausgabt, es wurde von Italien absorbiert. Hadrianus durchreifte die Provingen in dem Gedanken, daß auch fie lebendige Blieder des Reiches seien, und nicht allein zu seinem Leben beitragen, sondern daran Theil haben mußten. Er begnügte sich also nicht damit, daß er die Statthalter bestrafte und zwar so eifrig, daß man ihm jum Borwurfe machte, er habe die Denunziationen bervorge= rufen;2 er begnügte sich nicht bamit, die Aften ber Richter genau einzusehen, aus einem heftigen Drange sich zu belehren, wobei er einen flaren Blick in manche Intriguen that; er begnügte sich nicht, die Schar ber Broturatoren und Freigelassenen in Respett zu halten, wie

<sup>1)</sup> Topia, τοπήια. Spart., Hadr., 10.

<sup>2)</sup> Restript des Hadrianus, das frast der lex Julia repetundarum dem Protonsul untersagte, seinen Legaten vor ihm ans der Provinz weggehen zu lassen (damit seiner von beiden seiner Berantwortlichseit sich entziehen könne). Dig. 10. do officio procos. (1, 16).

felten ein Fürst gethan hatte; er beschirmte nicht allein die Provinzen, er hob sie empor. Er setzte eine Ehre darein, in denselben so zu regieren, wie in Rom, als Fürst, als Richter, als Vater. Er hielt es nicht unter seiner Würde, die ehrenvollen lokalen Würden anzusnehmen, Prätor zu sein in Etrurien, Diktator in Latium, Demarch in Neapel, Quinqennalis in dem Lande seiner Familie, Italica und in Hadria, seinem zweiten Vaterlande, Archon in Athen, überall Bürger, nirgend Herr und Eroberer. Diese Gemeinschaft des Cäsar und der Provinz, diese Gleichheit zwischen Rom und dem eroberten Volke wird auf den Münzen dargestellt, wie jede Provinz die Ankunst des Hadrianus begrüßt. Die Provinz erscheint darauf nicht wie sonst auf Knien vor dem Kaiser und von ihm ausgerichtet, sondern ihm zur Seite stehend und mit ihm opsernd.

In Folge beffen hatten die Städte ihren Antheil an dem Budget bes Reiches. Trajanus hatte für die bringenoften Bedürfniffe guerft forgen und vor Allem Stalien Erleichterung verschaffen muffen. Unter hadrianus maren die auf Rosten des Staatsschahes oder des faiferlichen Schates vollführten Arbeiten nicht mehr ausschließlich ber Proving vorbehalten. Sadrianus führte auf seinen Reisen eine in Roborten und Zenturien getheilte Legion, aber nicht eine Legion von Soldaten, fondern eine Legion von Architeften, Malern, Bildhauern, Maurern, Bimmerleuten in feinem Gefolge mit fich. Die von ihm errichteten Brücken, Wasserleitungen, Theater blieben nach ihm als Andenken an feine Durchreise. Es ichien, als ob er überall wie in feiner Stadt sei. Auf solche Weise verschaffte das Reich den Provinzen nicht allein Unbesorgtheit und Erleichterung, sondern es beforderte ihren Fortschritt und ihren Glang; und um das Undenken an diese gahl= reichen und wolthätigen Reisen für immer zu bewahren, wurde Hadrianus vergöttlicht und erhielt den Namen und die Attribute des römischen Herakles.2

Diese Rundreise läßt deutlich die Größe dieses Neiches und die Macht eines Casar, selbst in Bezug auf das Gute erkennen. Hadria= nus geht zuerst nach Gallien 3 (120), wo er leidende Bölker sindet;

<sup>1)</sup> Aurel. Victor, Epit., 14

<sup>2)</sup> HPAKAII $\Sigma$  P $\Omega$ MAIO $\Sigma$ . —  $T\Omega$  HPAKAEI  $\Sigma\Omega$ THPI AYI. Nummi Arschotiani, tab. 39.

<sup>3)</sup> Müngen: ADVENTVI AVG. GALLIAE RESTITVTORI GAL-LIAE. (Es gibt auch Müngen mit biesen beiben Legenden für die andern

er erleichtert ihnen dieselben. Von da begibt er sich und Germanien; er seuert seine Heere an, die als Wachen an der Rheinlinie etwas träge geworden waren; hier bittet ihn ein barbarisches Volk um einen König, den Hadrianus ihm gibt. Er setzt über das Meer, geht unch Britannien (121); hier sindet er die Grenze von den Barbaren bedroht, Trajanus wäre in das Land der Scoten eingefallen; Hadriasuns bei seinem Sinne sich zu sichern, begnügt sich, sich gegen dieselben zu beseiftigen, und hinter der Linie, die Agricola gezogen hatte, führte er die achtzig Missiarien lange Mauer auf, die die beiden Meere von Newcastle nach Carlisle verbindet, und von der noch jetzt Spuren vorhanden sind.

Nach einem Aufenthalte von einem Jahre in Britannien, das seit Claudius zum ersten Male einen Kaiser sah, begibt sich Hadrianus nach Hispanien.

Indem er von Neuem durch Gallien geht, erbaut er zu Nimes (Nomausus) eine Basilika oder einen Tempel zu Ehren der Plotina, seiner Adoptivmutter und Beschützerin bei Trajanus. Er bringt den Binter zu Tarragona zu (122) und errichtet hier den Tempel des

Provinzen.) Das Sinnbild der Minzen ADVENTVI ist eine Person (die Provinz), die Libationen darbringt, der Fürst an ihrer Seite und neben ihnen ein Embleme, das die Provinz charafterisiert (für Gallien ein sich bäumendes Ros); das Bild der Münzen RESTITVTORI ist das alte Bild, die Provinz auf Knien, ausgerichtet von dem Kaiser. S. Echel.

lleber den Aufenthalt des Hadrianus in Gastien j. auch die Inschrift (119—120) der NAVTAE RHODANICI bei Tournon. Millin (Voyage dans le Midi, ch XXXIX). — Eine andere bei Riez, in Bezug auf die Landstraßen.

<sup>1)</sup> Zedoch fanden einige Kämpfe statt. S. Fronto und die Inschrift des T. Pontius Sabinus, Tribunen, in expeditione Britannica. Hensgen, 5456.

<sup>2)</sup> Spartsanus, 11. Die Entfernung von Neweastle nach Carliste beträgt 60 englische Meilen, die etwa 65 römischen Meilen gleich sind. Aber diese Berschiedenheit kann in den hervorspringenden oder einspringenden Winteln der römischen Mauer liegen. Dieser Wall erstreckte sich von der Mündung des Flusses Tyne in die Nordsee bis zu der des Irthing in die Solway. Er war durch 51 Nedouten besestigt, von denen noch 23 durch ihre Namen bekannt sind. Der noch seizt vorhandene Wall ist 12 Fuß hoch und 8 Fuß die. Die Grenze des Agricola war der Islumus von Glasgow bei Fallirt, 25 Stunden nördlicher. — Inschrift OPVS VALLI in England ausgesunden. Massei Mus. Veron. 456.

Augustus, ohne daß sein Name dabei genannt werden sollte; denn Habrianus suchte oft in solchen bescheidenen und prächtigen Bauten seinen Ruhm. Hier versammelt er das ganze durch seine Kläger, Bittsteller, und Obrigkeiten repräsentierte Hispanien. Während er sich daselbst in einem Garten ergieng, wollte ein Stlave ihn ermorben; Hadrianus ergreist ihn mit eigner Hand, übergab ihn der Gerechtigkeit, erkannte darauf, daß er verrückt sei und schiekte ihn ruhig zu den Aerzten, um ihn zu heilen. Bei einem römischen Kaiser war das Milbe.

Haben. Seine Gegenwart war hier sehr nöthig. Im Westen besand sich Mauritanien von Neuem im Aufstande; im Osten sitt noch das Land Kyrene an den Folgen der Empörung der Juden, die die letzten Jahre des Trajanus getrübt hatten. Hadrianus beschwichtigt die Unsruhen, heist die Wunden, ohne von einem mächtigen Löwen zu reden, den er auf der Jagd tödtet. Der Senat votiert ihm Danksaungen sür den Frieden des Reiches, und Hadrianus wird dargestellt, der Provinz auf ihren Knien eine hilsreiche Hand hinstreckend mit den Worten: dem Restitutor der Provinz (122—123).

Indessen macht ihm der Orient Besorgnisse, die Parther drohen. Hadrianus muß zu der Grenze des Euphrat, die Trajanus vergeblich hat überschreiten wollen. Hadrianus, der, ein so großer Freund er

<sup>1)</sup> Münzen wie oben. Hispanien ist dargestellt durch eine weibliche Figur mit einem Celzweig in der Hand, zu ihren Füßen ein Kaninchen. — Inschrift auf einem Meilensteine bei Salamanka; Maskei, Mus. Veron., 424. — Ausus Gallius erwähnt eine Rede des Hadrianus zu Gunsten seiner Geburtsstadt Italica XVI, 13.

<sup>2)</sup> Athen., XV, 21. Inschriften die Landstraßen betreffend bei Karsthago und Rusicada. Orelli, 3564, und Greppo, p. 208. Ueber den Ausenthalt des Hadrianus in Afrika s. die Münzen mit der Legende restitutori et adventui aug., anwendbar auf die Provinzen Afrika, Libyen, Mauritanien. Das eigentliche Afrika (Tunis) wird durch einen mit Aehren gefüllten Korb, die Haut eines Elephanten, einen Löwen zu Füßen charaftertsiert. — Mauritanien durch einen Mauren, der den Zügel eines Pferdes hält, oder durch eine als Amazone gekleidete weibliche Person.

Auf die Neise des Hadrianus nach Afrika nunk sich eine Inschrift beziehen, die an die Spenden des Kaisers an die Besatzung erinnerte und die lobreiche Ansprache, die der Kaiser an die verschiedenen Truppencorps riche tete, enthielt. Inschrift von Lambaesa. Renier, Inscript. romaines de l'Algérie. 5.

vom Militär sein mag, den Krieg scheut, er vermeidet auch dieses Mal den Krieg. Eine einzige Zusammenkunft, und seine kluge Diplosmatie sichert die Ausrechterhaltung des Friedens.

Nachdem diese Furcht beseitigt ist, setzt er seine Reise fort. Jetzt öffnen sich die seiner Phantasie und seinen Erinnerungen theuersten Gegenden vor ihm. Er betritt die vom hellenischen Volke angebauten, zivilissierten, bewohnten Länder. Er besucht also die Ebene von Troia und findet dort gigantische Gekeine, die sogenannten Gebeine des Niaß, die er seierlichst bestatten läßt. Er besucht alle Theile Kleinasiens (124), die Provinz Asien, die Provinzen Vithynien, Kappadokien, Kisikien, durch Denkmäser die Erinnerungen an seinen Ausenthalt und diese Wolkhaten, die er ihnen erweist, weihend. Noch andere Erinnerungen läßt er dort zurück: Smyrna und Strato-nikeia verdanken ihm Forums und Tempel, Nikaia und Nikomedien, durch ein Erdbeben zerstört, ihre Wiederherstellung; Kyzikoß einen

Um diese Zeit muß man den Besuch des Hadrianus in den Provinzen und bei den Heeren Thrasiens und Masedoniens setzen, die Kleinasien und Griechensand vermittelten. Er ist nur auf den Münzen erwähnt; die Thratien durch eine mit den Anagyriden (langes, weites Beinsteid) bekleidete männliche Figur und Masedonien durch eine mit der Mütze belleidete Person, die eine Peilsche in der Hand hätt, charasterissieren.

<sup>1)</sup> Philostr. Heroic., I, 2.

<sup>2)</sup> S. die Münzen von den Provinzen mit den oben erwähnten Legenden, und außerdem die zahlreichen Münzen der Städte. Alien: eine weibeliche Figur, die das Steuerruder eines Schiffes saßt, Ephesus mit seiner Diana, u. s. w. — Bithynien (des Antinous Batersand): Köpse der Sabina, des Hatinous, des Antinous, ein Tempel mit acht Säulen, Rom und dem Kaiser geweiht. — Kappadotien: eine Person mit einer Manerkrone, in der Hand den Berg Argaios haltend. — Phrygien mit der Nationalmütze und das pedum haltend. — Kilitien siesert mehr Münzen mit dem Namen des Hadinans und mehr Städte dieses Namens, als irgend eine andere Provinz; Münzen und Inschriften, die den Hadinaus Olympius und Erretter der Welt nennen. — Mysien, densessen Titel Olympius, zahlreiche Münzen.

<sup>3)</sup> Unter den Minzen der Städte s. solgende: zu Ephesos, Sieg des Hadrianns; Gerechtigseit des Hadrianns; Spiele des Hadrianns. — Zu Smyrna, Juppiter mit der Toga bekleidet; zu Smyrna, Laedisaia, Amijos, Pergamon Minzen mit sateinischer Inschrift, was bei den Griechen eine Art der größten Schmeichelei war. — Zu Hadrianothai (Hadrianusjagd) in Bithynien, der Fürst einen Bären tödtend. — In Trapezus, eine Statue des auf das Meer hinweisenden Hadrianus (Arrianos). — Sebastopolis neunt Hadrianus Meer hinweisenden Hadrianus (Arrianos).

prächtigen Tempel, der zu den Wundern gerechnet wird. Kyzitos zählt den Hadrianus zu seinen Gottheiten und nennt ihn seinen dreiszehnten Gott, es wäre aufrichtiger gewesen, wenn es ihn seinen ersten Gott genannt hätte.

Endlich kommt Hadrianus nach Athen. Das ist seine Lieblingsstadt, sein intellektuelles Baterland, seine Mutter in Bezug auf Kunst und Geift.

Der kleine Grieche ist in seinem Denken, in der Poesse, in der Liebe zu den Künsten, leider auch in den Sitten ein Grieche geblieben. In Athen ist Hadrianus weder ein Kömer, noch ein Staatsmann, noch ein Krieger. Er ist nichts weiter, als der Schüler des Pheidias, des Polygotos, des Sophokles. Schon früher war er Archon von Athen; er führt jeht als Agonothetes bei den Spiesen, die Athen ihm zu Ehren, oder bei denen, die er Athen gibt, den Borsit. Er vergrößert, verschönert, bereichert Athen; er gibt ihm, dem demütig Unterworsenen des römischen Reiches, die Souveränität, über Kephasonien; er süllt seine Speicher mit Getreide an; er baut einen neuen Stadttheil an, den er des Hadrianos Stadt 2 nennt; er

nus ten Wolthäter (Athen. Inidr.). — Zu Magnesia, Spiele des Habrianus. Oben ift von den Städten gesprochen, die den Namen des Hadrianus erhaleten oder angenommen haben.

<sup>1)</sup> Man sehe das emphatische Lob, das der Rhetor Aristeides von dem Tempel zu Kyzisos (Ad Cyzisoenos) macht, den die Byzantiner gleich dem Tempel zu Ephesos den sieben Wundern der Welt beizählen. Die kolossalen Ruinen dieses Tempels sind aufgesunden und untersucht worden, aber ohne von den neuern Reisenden Guillaume u. Perrot (Revue archéologique, 1864, I, p. 350 sg.) gründlich erforscht zu sein. — Die Säulen, von denen sie Fragmente gesunden haben, nußten eine Höhe von 21 oder 23 Meter gehabt haben.

Malala (im VI. Jahrhundert) zusolge führte der Giebel des Tempels noch zu seiner Zeit eine Buste des Hadrianus mit ten Worten: Gott Has drianus.

Die Zerstörung des Tempels durch ein Erdbeben, wevon Dio (LXXX, 4) unter der Regierung des Antoninus spricht, ist also nicht so vollständig gewesen, wie er sagt, oder der Tempel ist restauriert worden. Dann wäre nach der Restauration und zur Feier desselben die Rede des Aristeides im Jahre 167 unter Marcus Aurelius gehalten worden.

<sup>2)</sup> S. Hertherg, II, S. 330. Toppelinschrift, die noch auf der Grenze ber beiden Städte vorhanden:

erbaut mit einer wahrhaft findlichen Verschwendung Brücken, Wassersteitungen, Bibliotheken, Tempel; 1 er verschönert das zu den Zeiten des Sophokles und Euripides so berühmte Theater des Diomsos; 2 er erbaut oder vollendet den Tempel des olympischen Zeus, an dem Jahrhunderte gearbeitet haben, und dessen Umsang vier Stadien beträgt. 3 Außerhalb Athens, auf einer dem ganzen athenischen Volke theuern Insel, auf der Insel Delos, erbaut er eine Stadt, die er Neuathen nennt. Er ist nicht mehr der Gesehgeber des Reiches, er ist der Gesehgeber Athens; er gibt ihm ein Gesehbuch, das die Gesehe des Solon und Drakon erneut. Er wünscht die Einweihung in die eleussinsschen Musterien, die noch hochgehalten werden und verzleichungssweise sich rein erhalten haben bei der Verdorbenheit der hellenischen Kulke. Kurz Hadrianus hat Theil an den Festen, Spielen, Gesehen, an dem Enthusiasmus, den Nationalerinnerungen des wieder erweckten athenischen Volkes.

ΑΙ ΔΕΙΣ ΑΔΡΙΑΝΟΎ ΚΟΥΧΙ ΘΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΣ. ΑΙ ΔΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Η ΗΡΙΝ ΠΟΔΙΣ.

<sup>&</sup>quot;Hier ist die Stadt des Hadrianos und nicht die Stadt des Theseus. hier ist Athen, die alte Stadt des Theseus." Gruter, 1078.

<sup>1)</sup> Tempel der Here. Pausan. 1, 18, 9. — Des panhellenischen Zeus. Dio LXIX, 19 (s. Herhberg II, 323 A. 53). — Bollendung des Tempels des olympischen Zeus zu Athen. Spartian., 13; Dio, LXIX, 15; Paus., I, 18, V, 12; Philostr., Sophist. — Inschrift vom Jahre 119, die die Ersbauung einer Wasserleitung in dem neuen Athen erwähnt. Gruter, 177. S. im Mag. Pausan., I, 3, 18, 24. Hierony., Chron., 123; Dio, 15, 16.

<sup>2)</sup> Die seit einigen Jahren unternommenen Nachgrabungen haben den von Hadrianus verschönerten Theil dieses Theaters zu Tage gefördert, die Erbauung einer neuen Bühne und die Errichtung einer Statue, vielleicht selbst von dreizehn Statuen des Kaisers, den dreizehn Phylen entsprechend. — Bgl. Hertherg, II, S. 324, A. 54. Dochler.

<sup>3)</sup> Burfian, Geogr. v. Griechenf. 1, S. 300. Flemmer, p. 50. Dochfer.

<sup>4)</sup> Habrianus hielt sich mehrere Male in Athen auf. Wahrscheinlich zuerst zur Zeit seiner Erziehung; dann im Jahre 112, wo er Archon war. Als Kaiser tam er im sechsten Jahre seiner Regierung dahin (122—123); dann vier Jahre nachher (126—127), zu der Zeit, wo er in die elensinischen Mysterien eingeweiht wurde und die christlichen Apologien erhielt; dann sechs Jahre später, wo er von Neuenn nach Elensis kam, einen höhern Grad in den Mysterien erhielt und Spiele zu Alhen seierte. Tiese Daten werden von Eusebios und Hieronhmos in ihren Chronisen angegeben und von Greppo berichtigt. Man hat zu Eleusis eine Inschrift der Hierophantis gefunden, die

Was Hadrianus zu Athen thut, das thut er in geringerem Grade in gang Briechenland. Er verschönert alle Städte,1 er läßt sich in alle Musterien einweihen, er, der nicht allein sehr ruhmbegierig ift, sondern auch einen großen Sang jum Uebernatürlichen hat. 2 Man führt besonders an, daß er voll Bertrauen zu biesem Brudervolfe ohne Begleitung auch nur eines einzigen bewaffneten Menichen biefe Beiligthümer betritt, wo die Opferpriester, wenn nicht auch Andere, Messer in den Händen hatten (eine Bemerkung, die hinreichend erken= nen läßt, welchen Grad von Sicherheit die Raifer für gewöhnlich hatten). So nenut ihn Griechenland Panhellenios, Achaia neunt ihn jeinen restitutor; Megara seinen Pflegevater (TRODEA); Athen seinen Erretter und Begründer (ΣΩTHRA KAI KTISTHN). Alle griechischen Städte von Argos bis Tarjos, die ihm mehr schmeicheln wie die Städte des Occident, und benen er auch mehr fcmei= chelt, wie jenen, nennen ihn, wie Zeus, den Olympier. Das dankbare Angikos nennt ihn seinen glücklichsten Raiser.3 Eine filikische Stadt nennt ihn den Erretter der Welt (TON SOTHRA TOY KOSMOY).4

Griechenland war in der That dem Hadrianns zu Dank verspslichtet. Seine Reise war eine wahre Wiedererweckung Griechenslands, wenigstens des gelehrten Griechenlands gewesen. Althen, wo die von den Kaisern gegründeten rhetorischen und philosophischen Lehrs

ihm die Weihe ertheilte. S. Herthberg, II, 314, A. 35. Paulh, Realenchkl. unt. Habrianus. Doehler.

<sup>1) &</sup>quot;Derjenige, der allen Städten Geld in Ueberssuß gegeben, Hadrias nus, hat insbesondere die berühmte Stadt des Kefrops begünstigt." Inschr.: Shaw.

Thermen zu Korinthos. Paus. II, 2. Tempel des Apollon zu Megara. Paus. I, 42. — Tempel des Apollon zu Abai in Phofis, Paus., X, 35. — Säulenhalle zu Hyampolis in Phofis. Ibid. — Wiederherstellung des in Abgang gekommenen Wettlauß zu Roß bei den winterlichen Rennen. Paus. VI, 16. Flemmer, I, 1. p. 37. Eckhel, II, p. 288. Hertherg, II, S. 311. Doehler. — Tempel des Poseidon und des Antinoos zu Mantineia. Paus. VIII, 9, 11.

<sup>2)</sup> Spartian., 13.

<sup>3)</sup> EYTYXESTATON SEB. KYZIKIINON (Müngen), AARIANHS NEOXOPOY PIAOSEBASTOY (Justr. bezügl. die Spiele zu Ehren des Hadrianus).

<sup>4)</sup> Inidrift von Anemurion in Kilitien. Greppo.

ftühle mit neuen Ehren und Privilegien ausgerüftet worden. 1 wird wieder die intellettuelle Hauptstadt der Welt und erhält den Borrang, den ihm Smyrna, Ephefos, Massilia, Alexandria streitig machen. Es wird mehr als je der Hauptsitz der Rhetoren oder, wie man sie nennt, der Sophisten, derjenigen Manner, Die gu ihrer Zeit so hoch in Ehren standen und später so vergessen waren. Den Ginen wird das Museum von Alexandrien als ein ehrenvoller Anhesit geöffnet; den Andern werden Präfekturen, Konsulate, Schäte aller Urt zu Theil. Ihre Städte, ftolg auf ihren Ruhm, errichten ihnen Statuen. Lollianus aus Ephefos der erfte ordentliche Professor gu Althen und zugleich ber oberfte Strategos ber Stadt, ftillt bei einer großen Theurung den Hunger der Proletarier, indem er durch eine Sammlung unter feinen reichen Buhörern, denen er das honorar für feine Borlefungen erließ, große Summen gusammenbrachte.2 Phavorinos aus Arelate, Dionyfios aus Miletos, Martos aus Byzantion werden reichlich von Hadrianus belohnt, "ber unter allen Fürsten am bereitwilligsten diese Borguge unterstütt." 3 Aber der geehrteste und arroganteste unter allen Diesen Rhetoren ift Polemon. Fast von fei= ner Kindheit an ift er mit Chren überhäuft worden. Trajanus ent= band ihn davon, irgend ein Wegegelb auf seinen Reisen zu gablen; Hadrianus übertrug ihm und seinen Nachkommen den Borsitz bei den olympifden Spielen; er begründete das Glud zweier Studte, feiner Baterstadt Laodifeia und seiner zweiten Heimat, Sunrna, wo er bie Rhetorif lehrte. In Smprng erbaute er ein Forum, einen Tempel und ein Gymnasion, das schönste in gang Afien, und das Alles von den Millionen, die er von Hadrianus erhalten, und von denen er einen guten Theil für sich behalten hat.4 Stolz und prachtliebend

<sup>1)</sup> Der rhetorische Lehrstuhl (sogrstudes Lehrstuhl (sogrstudes Lehrstuhl (rodutudes Josephilate Lehrstuhl (rodutudes Josephilate (12000 Rmt.?) Untoninus und Alexander Severus gaben den Prosessionen neue Beweise von ihrer Freigebigseit.

Ηρουστή μέν τοῦ Αθήνησι θρόνφ πρωτός. Philostr. Soph.,
 5. Şerhberg, II, S. 321.

<sup>3)</sup> Philostr., Soph., 1, 24.

<sup>4)</sup> Hadrianus gab ihm für Smyrna zuwörderst tausend Myriaden (etwa 200,100) Ams.), die er sür sich selbst verbranchte. Als die Einwohner von Smyrna sich darüber beschwerten, gab ihnen Hadrianus die Antwort:

jchreitet er dur in Begleitung von einer Menge von Sklaven, Hunsten, Pferden, deren Gebiß von Silber ift, einher; er behandelte, sagte man, die Städte wie seine Untergebenen, die Kaiser wie seines Gleichen, und die Götter wie die Kaiser. Als er den Tod nahen fühlte, sagte dieser unermüdliche Schwäher zu seinen Freunden: "Verschließet mein Grab sest, damit die Sonne mich nicht schweisgend sehe."

Solche Erfolge hatte die hohe Annst der Rhetorik, und so wurde sie belohnt. Ja, selbst weniger eitse und in Folge dessen weniger geschätzte Wissenschaften fanden ihre großen Beschnungen. Der Annasist Philon wurde Konsul. Hadrianus holte den Griechen aus Nikomedia, entsührte den Arrianos seinen Büchern und seinen Unterrebungen mit Epistetos, um ihn zum Konsul, zum Statthalter der Provinz, zum Ansührer des Heeres zu machen. Unter dem Kommando des Arrianos erhielt ein anderer Grieche, Namens Kenophon, den Beschl über die römischen Heere. Scheint es nicht, als ob mit dem Namen Kenophon das alte Athen und das alte Griechensand ausersstehen, und als ob das römische Reich bald nichts anders sein soll, als das hellenische Reich?

Als Hadrianus nach diesem Besuche Griechenlands, wo er als Wolthäter gepriesen wurde, und nach einer sechsjährigen Neise durch das ganze Neich, die mit einer Besteigung des Aetna schlöß, endlich wieder nach Kom zurücksehrte (126), verweilte er nur zwei Jahre daselbst. Hierauf begab er sich nach Afrika. Auch hier sehlte es ihm nicht an Schmeichlern. Man sagte, daß er nach einer sünssährigen Dürre reichlichen Regen mitgebracht habe. Dann sinden wir ihn wieder zweimal in Athen (127 u. 133), mit neuen Wolthaten diese bevorzugte Stadt überhäusend, als Archon an den Dionhsossesten den Vorsitz sührend; den Tempel des olympischen Zeus, dessen Ban 560 Jahre vorher begonnen hatte, vollendend und einweihend, auch wird er jetzt in die höhern Grade der eleufinischen Mysterien eingeweiht, in denen er bisher die niederen hatte. Wir sinden ihn

<sup>&</sup>quot;Antonios Polemo hat mir Rechnung gelegt." Philostr., Vit. soph., I, 25.; Verus, ad Fronton., II, 3; M. Caesar, ad Fronton., 3.

Urtheil des Marcus Aurelius über die Beredsamkeit des Polemon, ad Verum, I, 9.

<sup>1)</sup> S. jedoch Bauly, Realenchkl. III, S. 1034 u. Hertherg, II, S. 314 u. Flemmer, pag. 38.

in Sprien, felbst in Arabien, in dem römischen Arabien (Arabia Petraea), deffen restitutor ihn die Müngen nennen.1 Er beruft nach dem Oriente einen Kongreß von Königen; lehnspflichtige, tri= butpflichtige, verbündete Könige, die früher Feinde waren (130). Einige leiften seiner Aufforderung nicht Folge; er zwingt fie, ihre Beigerung zu bereuen, nicht dadurch, daß er ihnen Bofes zufügt, sondern durch das Bute, das er den andern erweift. Er gibt bem Rönige der Parther Chosroës seine Tochter zurud, die seit den Rriegen des Trajanus bei ben Römern in Gefangenschaft war; er verspricht ihm sogar, aber er führt es nicht aus, ihm den goldenen Thron feiner Borfahren, eine andere Siegesbeute aus den Kriegen des Trajanus, 2 gurudgugeben. Er gibt vier Bolfern im Norden und Often bom fcwarzen Meere Könige.3 Er empfängt eine Gesandt= ichaft von einem Könige von Baktriane, dem Grenglande von Indien. Alle Diese Fürsten entläßt er von fich reich beladen mit feinen Gefchen= ten, geblendet über feine Freigebigkeit, ftolg auf feine Liebkofungen. Hätte Hadrianus länger gelebt, so würde Rom sich eine Klientschaft von Monarchen gemacht haben, ausgedehnter als die von Trajanus geträumte bewaffnete Oberherrschaft. Trajanus wäre vielleicht mit bewaffneter Sand nach China gegangen, Sadrianus würde gewiß als Diplomat und als Wißbegieriger dahin gegangen fein. Der eine hätte die Welt erobert, der Andere hätte sie für sich gewonnen.

Und hatten während dieser Reisen Italien und das Volk von Rom sich zu beklagen? Italien sah darum nicht weniger seine Häsen und seine Landstraßen mit Pracht gebaut und verbessert.<sup>4</sup> Das Volk

<sup>1)</sup> Münzen RESTITVTORI et ADVENTVI: Arabien hat ein Nohr (Zimmet?) in der Hand; daneben ein Kantel.

<sup>2)</sup> Spartian., 13.

<sup>3)</sup> Malasses, König der Lazai (Lazisten), Rhesmages, König der Abastoi (Mingrelien); Spadagas, König der Sanigai (Imeretien); Staschemphar, König der Zilchoi (Arrian., de Ponto). Andere Vasallentönige am schwarzen Meere: Agchialos, König der Machelonen und Heniochen; Pharasmanes, König der Iberes; Julianos, von Trajanus König der Apsilai genannt.

<sup>4)</sup> Während des sünften Tribunates des Hadrianus (121—122): Restauration des Pomörium zu Rom (Gruter, 197—198). — Während des sechsten, Verbesserung einer Straße nach Snessa (id. 151). — Während des siebenten, der via Cassia von Florenz nach Cinsium (id. 156); der via Appia in einer Länge von 15,750 Schrift, mittels 569,000 von den Uferbewohnern

von Rom büßte dabei weder einen Scheffel Getreide, noch eine Pantomime, noch ein wildes Thier ein. Außer den Angebern und den Hinrichtungen sehlte ihm nichts von der Pracht der neronischen Zeit. Hadrianus restaurierte seine Denkmäler; der abwesende Hadrianus ließ an einem Tage hundert Löwen in der Arena tödten, mit Balsam und Safran die Size im Theater bestreuen, dem Volke nicht allein Brot, sondern auch wolriechende Stoffe vertheilen; Hadrianus nahm weder einen Gladiator, noch einen Schauspieler aus Rom auf seinen Reisen mit; man sieht also, daß Rom durch seine Abwesenheit nicht litt.

Und wann er zurüdkam, dann kam er mehr als Grieche, mehr als geistreicher Mensch, glänzender, unterhaltender zurück, wie er bei seiner Abreise gewesen war. Die traditionelle Einsachheit des Trajanus und Augustus, die Vertraulichkeit derselben bei den Festmalen, auf der Jagd, im Bade blieb, aber sie wurden durch geistreichen Wit und eine dem Hadrianus eigene Anmut erhöht. Seinen Freunden schickte er sein tetrapharmacum, seinen Lieblingsgericht, das er ersunden hatte; denn er war sogar Koch. Er unterhielt sich gern mit Leuten aus dem Volke; wenn man ihm bemerklich machte, daß

gegebenen Sesterzen, zu benen der Kaiser 1,147,000 zusügte (Henzen, 6659). — Während des neunten der via Julia des Augustus von den Usern des Trebia bis Monaco (id. 5103). — Während des elsten, Restauration eines Tempels zu Cupra Maritima (Belli, 1852). — Ostia CONSERVATA ET AVCTA dem Hadrianus und Sabinus LOCVPLETATORIBVS MVNICIPII (Gruter, 249).

Münzen RESTITVTORI ITALIAE, etc.

Hafen zu Shbaris (Pausan., VII, 19). Dem Spartianus zufolge hätte auch Habrianus nach dem Plane Cäsar's und nach dem Beispiele des Claus dius den Fucinersee trocken gelegt, oder vielmehr es versucht.

In der Nähe von Rom, Wiederherstellung der Gärten des Servilius, oberhalb des Almonthales (in der Nähe der Bastion von San Gallo). Man sindet hier Steine mit den Jahren 123, 134, 135 (Nibby, t. II, p. 360).

Ueber die Villa des Hadrianus bei Tivoli weiter unten.

<sup>1)</sup> Das Pantheon, die Septa Julia, die Basilika des Neptunus, das Forum des Augustus, die Bäder des Agrippa, mehrere Tempel, den der Bona dea (oder wenigstens ihre Status). Spartian., 19.

<sup>2)</sup> Das Tetrapharmacum bestand aus Saueuter, Fasan, Schinken und hart gebackenem Kuchen. Andere fügen noch Fleisch von wilden Schweinen hinzu und nennen es Pentapharmacum. Spartian., Hadr., 21 in Hel. 4 u. 5.

daß dies seiner Würde nicht angemessen sei, erwiederte er, daß, wenn man ihm dies untersage, "ihm die Liebe zur Menschheit genommen werde. Als er einmal in den öffentlichen Bädern sich badete, sah er, wie ein alter Soldat sich den Rücken an einer Säule rieb: "Warum läßt du dir den Rücken nicht von einem Sklaven abreiben? — Ich habe keinen" (was für einen Römer das Zeichen großer Armut war). — Hadrianus gab ihm Sklaven und Geld. Den Tag daranf rieben sich mehrere alte Soldaten in dem Bade, wo der Kaiser sich badete, den Rücken an den Säulen. Hadrianus verstand, was das heißen sollte, und sorderte sie auf, sich gegenseitig abzureiben. — Zu einem Manne mit weißen Haaren, der ihn um eine Gnade bat, und der an einem folgenden Tage zu einer Audienz wieder erschien, nachdem er sich die Haare hatte färben lassen, sagte er: Gestern habe ich deinem Vater abgeschlagen, was du heut von mir erbittest.

Nun scheint die Frage wol überflüssig, ob dieser hellenisierte Cafar die Wiffenschaften, die er von früh an geliebt, vergaß. Es wäre erfreulich gewesen, wenn man ihn an irgend einem von seinen Raftplägen zu Rom, oder zu Tibur in der Mitte feines Sofes von Gelehrten, Rünstlern, Dichtern, Musikern, Mathematikern, Schongeistern erblickt hatte, wie er sie ehrte und reich beschenkte,2 jedoch nur unter der Bedingung, daß sie weder sehr ausgezeichnet, noch gang mittelmäßig waren, damit sie weder seine Gifersucht, noch seine Beringschätzung bervorriefen; wie er Fragen an fie richtete, ihnen ant= wortete, ihnen eine Aufgabe stellte, um fie felbst zu löfen; es mit ihnen aufnahm in der Profa, der Poefie, im Briechischen, im Latei= nischen vorbereitet und unvorbereitet. — Er schrieb Tragodien, Bedichte, Epigramme, Deutwürdigfeiten unter bem Namen feines Freigelaffenen Phlegon; er ließ sich auch etwas fritifieren, aber fritifierte felbst start; er scherzte und foppte etwas zu viel für einen Fürsten. In diesem Salon des kaiserlichen Balastes setzte der alte Epiktetos die in dem Exile von Nikopolis 3 begonnenen Vortrage über

<sup>1)</sup> Spartian., Hadr. 20.

<sup>2)</sup> Omnes professores honoravit et divites fecit. Spartian., 16.

<sup>3)</sup> Dem Suidas zusolge hätte Epiktetos bis in die Zeit des Marcus Aurelius gelebt. Aber das ist unzulässig, da er unter Nero, d. h. im Jahre 68 oder später als Philosoph ausgetreten war. S. Suidas und Themist., Orat., 5.

Moral fort. Phavorinos aus Arelate, ein in Gallien 1 geborener griechischer Rhetor, diskutierte mit dem Kaifer, ließ sich weislich von ihm schlagen, und als man ihm vorwarf, daß er die Ehre der Gram= matif schlecht aufrecht erhalten habe, antwortete er: "Will man, daß ich mich für gelehrter halte, als Jemand, ber breißig Legionen unter feinen Befehlen hat?" Und bennoch erregte Phavorinos ein wenig ipater die Eifersucht des Raifers und zog sich seine Ungnade gu-Morus,2 ein Dichter und ftarker Zecher wechselte mit dem habrianus Epigramme, worüber der Fürst keine Ursache hatte bose zu werden, und die der Dichter sich gefallen lassen mußte. Mit diesen hoben Beistesaaben verbanden sich auch noch andere Borzüge. Er war ein Weltmann, wie das Alterthum feinen aufweisen fann, von anftan= bigem, würdevollem Meugern, bon hoher Geftalt; er gab viel auf feine Berfon, er hatte die Sitte eingeführt, seinen Bart zu tragen, um die Narben seines Gesichtes zu verbergen; forperlich und geistig wol ausgestattet, erfüllt von einem hohen Anstandsgefühle und von feinem Geschmacke. Er war ein Muster römischer Zivilisation, worin sich die gange antike Zivilisation vereinigte. "Niemand, sagt ein alter Schriftsteller, kannte beffer als er die Elegang des Lebens."

Auch die Frage scheint wol überflüssig, ob Habrianus nach der Rückfehr aus seinem theuern Griechenlande mit dem glühenden Eifer zurückfehrte, das, was er dort bewundert hatte, nachzuahmen. Zu den vielen in Rom vorhandenen Rennbahnen fügte er eine neue hinzu;

Ego nolo Caesar esse, Ambulare per Britannos, Scythicas pati pruinas.

Und die Antwort des Hadrianus:

Ego nolo Florus esse, Ambulare per tabernas, Latitare per popinas, Culiees pati rotundos.

Das Cpigr. der Anthologie IX, 137 ist ein sehr dürftiger Spott des Hadrianus über einen hungrigen Dichter.

<sup>1)</sup> Meber Phavorinos f. Euseb., Chr.; Lucian., Ennuch.; p. 536 D; Demonax, p. 549 C. D; Philostr., Vita soph., I, 8: Dio, LXIX, 3; Spartian., 16.

<sup>2)</sup> L. Annaeus Florus, von dem wir einen Abrif ber römischen Geschichte besitzen. Sein Epigramm lautet:

<sup>3)</sup> Man hat davon Ueberreste in der Nähe des Schlosses S. Angelo gesunden. S. Capitolin. in Anton., 5: Procop. de Bello gothico, II, 1,

bem Trajanus wurde ein Tempel errichtet; ein anderer Tempel zu Ehren von zwei großen Göttinnen, der Benus und Roma, wurde nach seinem Plane aufgeführt. Um diesen Tempel zu erbauen, ließ Hadrianus die tolossale Statue des Nero, die schon in eine Statue des Sonnengottes umgewandelt war, durch vier und zwanzig Elephanten nach einer andern Stelle bringen, und auf diesem geebneten und um acht und zwanzig Fuß erhöhten Plaze, wo der kaiserliche Palast und das goldene Haus des Nero gestanden hatte, was von Titus niedergerissen war, um dem Volke das ihm genommene Terrain wieder zu geben, erbaute er den Tempel von Marmor, ringsum von einem marmornen Pstaster eingefaßt, einen Doppeltempel, einen Pseudodipteros dekastyde Venus und die ewige Roma, mit dem Rücken gegen einander gekehrt sich besanden. So deisszierte Hadrianus die Größe, den Ruhm, das Glück des römischen Volkes.

Scheint es nicht, als ob dieser Nuhm auf das Höchste gestiegen war? Seit elf Jahren hatte das Neich nicht ein Gesecht gegen die Barbaren zu bestehen gehabt. Seit nenn Jahren durchreiste Hadrianus die Welt, ohne daß weder Zeit, noch Sicherheit, noch Geld zu diesen kaiserlichen Neisen seiten. Er hob und verschönerte die Provinzen; man nannte ihn, wie den Trajanus den restitutor und locupletator ordis terrarum, den Wiederhersteller und Bereicherer des Erdsreises; und als er zurücksam verschönerte und verherrsichte er Rom. Auch Gibbon, der sich stets ausschließlich der materiellen Seite zuneigt, bezeichnet diese Zeit als den Gipfel der römischen Größe.

p. 450. — Auch auf dem Palatinus waren Bauten, wo man Steine mit der Jahreszahl 123 findet (Nibby, Roma antica, t. II, p. 450), und in den Horti Serviliani, wo man die Jahre 123, 134, 135, 138 findet (ibid., p. 358).

<sup>1)</sup> S. Beulé-Dochler, Titus und feine Dynaftic S. 94.

<sup>2)</sup> Beder, Sondb. der rom. Alterthtimer I, S. 445. Dochler.

<sup>3)</sup> S. Spartian., 18, 19; Dio LXIX, 5; Hicrouhm.; Ammianus Marcellinus, XVI, 10; Athenaios, VIII; Aurel. Victor in Maxent. Auf ben Münzen befindet sich der Tempel mit dem Datum ANN. DCCCLXIIII NAT. VRB. (21. Apr. 874 d. St., 121 nach Chr.) Aber der Tempel durste erst 135 eingeweißt sein (Eused. n. Cassiod., Chron.) Auf andern Münzen: VENERIS FELICIS VRBS ROMA AETERNA; siberall mit dem Bildnisse des Tempels.

Ja, Rom war glorreich; aber Rom verlor immer mehr ben römischen Charafter. Seit mehr als zweihundert Jahren hatte die Unterwerfung fo vieler verschiedenen Bolferstämme unter Die romifche Herricaft diefes Bolf felbst moralisch, politisch, physisch modifizieren muffen. Je mehr aber die Zeit vorrudte, desto mehr verlor der romische Geist von feinem Vorrange, besto mehr gewann die von Rom besiegte Welt die Herrichaft über basselbe. Die Zeit des Sadrianus ift eine der bemertenswertheften Phasen diefer Bewegung. Nicht, daß hadrianus den römischen Geift zu vernichten trachtete; im Gegentheil er hielt die Traditionen hoch in Ehren, er bewahrte die Gewohnheiten, er erhielt den Rult 1 aufrecht, er beobachtete das Beremoniell des alten Roms; er war ein Römer in Rom, wie im Felbe, "die bürgerliche Bucht ebenso aufrecht erhaltend, wie die militärische Bucht." 2 Als er einmal einen bon feinen Stlaven ungeniert zwischen zwei Senatoren wandeln fah, schidte er Jemanden ab, um bemfelben eine Maulichelle zu geben und ihm zu fagen: "Wandle nicht zwischen denen, beren Stlave du noch fein tannst." 3

Aber was er auch für Kom that, diese Reisen durch die Welt, diese gemeinschaftlichen Wolthaten, das überall gleiche Auftreten des Kaisers, Alles das nivellierte Kom und die Provinzen unter einander. Wenn die Welt ein wenig mehr römisch wurde, so wurde Kom weit mehr kosmopolitisch; Kom wurde vor Allem mehr griechisch. Als Hadrianus die Mysterien, die Zeremonien, die Weisen Attika's ihm zuführte; als er in seiner Mitte unter dem Namen Athenaum<sup>4</sup> das Museum von Alexandrien (ein Palast zu Ehren der Athene und für die Gelehrten, die darin wohnten) errichtete; als er in Kom den Kult von Eleusis einsührte,<sup>5</sup> war das nicht gerade so wie zu den Zeiten der Scipionen eine neue griechische Invasion, die zulett die

<sup>1)</sup> Sacra romana diligentissime curavit, peregrina contempsit. Spartian., 22.

<sup>2)</sup> Id. In Rom trug er stets die Toga, und nöthigte die Senatoren und die Ritter, dieselbe auf der Straße zu tragen, außer wenn sie von einem Gastmale heimkehrten. Er selbst trug bei dem Gastmale stets die Toga und den griechischen Mantel, nie die leichten Stosse, die sich die römischen Weichslinge erlaubten. Ohlr.

<sup>3)</sup> Spartian., 21.

<sup>4)</sup> Philostr., II, 10, § 8. Victor, de Caesarib., 14.

<sup>5)</sup> Victor, ibid.

römische Tradition vernichtete? war es nicht zum zweiten Male, daß das unterworsene Griechenland seinen wilden Sieger unterwars? Don dieser Regierung ab ist die Litteratur des römischen Reiches man kann sagen ganz hellenisch. Die griechische Sprache besitzt trot des Fortschrittes des sophistischen Geistes noch Werke von einem gewissen Glanze. Die lateinische Sprache hat keine mehr; nach der Zeit des Trajanus zeigen sich nur mittelmäßige Schriftsteller von beschränktem Geiste, deren Idiom ein anderes geworden ist, Provinziale, selbst Barbaren ihrer Geburt und Sprache nach. Die lateinische Litteratur, eine Tochter, aber eine entkrästete Tochter der griechischen Litteratur, mußte viele Jahrhunderte vor ihrer Mutter dahinsterben.

Rom asso sinkt immer mehr, und die Welt erhebt sich. Noch hat sich das rechte Niveau zwischen dem Bürger von Rom und seinem Untergebenen nicht gebildet, wiewol einige von den Alten es gemeint haben, aber es strebt danach, sich zu bilden. Ganze Städte erhalten von Hadrianus, einige das sateinische Recht, andere das Bürgerrecht. Selbst diesenigen, die für ihre Bürger diese Vergünstigung nicht erhalten, können als bürgerliche Personen nach dem römischen Gesetze Vermächtnisse haben und erhalten. In dieser Hinsicht wird das Edikt des Nerva bestätigt und von Hadrianus erweitert. Was die Privatpersonen betrifft, so wird, den Prinzipien der Jurisprudenz zuwider, der legitime Sohn eines Lateiners und einer Römerin als römischer Bürger betrachtet.

<sup>1)</sup> Graccia capta ferum victorem cepit. Horat.

<sup>2)</sup> Joan. Chrysost., in Act. Apost. XXV, hom. 48.

<sup>3)</sup> S. Thi. I, Rap. 4. Ulp., Reg. XXIV, 28.

<sup>4)</sup> Ulp., Reg., III., 3. Streng nach dem Rechte, wie in diesem Falle, gibt es ein connubium, d. h. eine regelrechte Ehe, der Sohn kann in den Stand seines Baters treten; das Senatskonsult des Hadrianus entscheidet durch Gunst anders darüber. Aber was die Söhne aus einer Ehe zwischen Lateinern und Fremden betrisst, so bestimmt, da hier kein connubium Statt sindet, ein anderes Senatskonsult des Hadrianus, den Principien gemäß, daß sie in dem Stande der Mutter, wer sie auch sei, bleiben. Gaius, I, 30, 80, 81. Ein anderes Senatskonsult erleichtert dem Lateiner den Einstritt in die römische Bürgerschaft. Ibid., III, 73.

Daftir aber erwirbt der Fremde, der das Burgerrecht erwirbt, baffelbe nur für sich und seine Sohne, die noch geboren werden. Der schon geborene Sohn oder auch der, deffen Frau schwanger ift, bleiben Fremde, wenn nicht

Das Gesetz der Welt, das Gesetz allgemeiner Billigkeit, gewinnt Boden über das nationale und willfürliche Gefet des alten Roms. Hadrianus ift ein bedeutender und echter Gesetgeber; er fitt nicht in dem Rathe, ohne seinen Kreis von Rechtsgelehrten, Juventius Celsus, Salvius Julianus, Neratius Priscus, alles Namen, die in der Geschichte der Jurisprudenz geblieben find, um fich zu haben. felbst ift ein Rechtsgelehrter, wie er Alles ift. Mit seiner Regierung beginnt die große Aera der Jurisprudenz. Diefer Rath von Rechtsgelehrten, gebildet durch die Wahl des Fürsten und mit der Genehmigung des Senates, 1 wird eine Macht im Staate. Die Entscheidungen der Rechtsgelehrten erhalten eine gesetzliche Autorität.2 Die Edifte der Stadtprätoren, eine Art von untergeordnetem Gesethuche, das jedes Jahr von der in Funktion tretenden Behörde veröffentlicht wird, werden von P. Salvius Julianus gesammelt, revidiert und geordnet (131). Fürst und Senat geben also Sanktion einer Arbeit, die Jahrhunderte hindurch fortgesett ift, und die das Zwölftafelgeset kommentiert, erganzt, modifiziert, faktisch ersetzt hat. Es ist gleichsam eine nach sechshundert Jahren veröffentlichte zweite Ausgabe des bürgerlichen Gesetzes von Rom; aber eine nach ben Revolutionen der Zeit und der Sitten erläuterte, vermehrte, verbesserte Ausgabe. Die Billigkeit, die Dank den Rechtsgelehrten und dem Brator fich muhfam einen indi= reften Weg durch die Schranken des Gefetes bahnte, die Billigkeit hat

eine formelle Konzession des Fürsten da ist. Edikt des Hadrianus. Id. I, 55, 93, 94.

Eine weit wichtigere Veränderung in der Geschgebung des Hadrianus möchte aus einer Stelle des Gajus hervorgehen, nach der, wenn man sie außer ihrem Zusammenhange läse, ein von Hadrianus herbeigeführtes Senatuskonsult als rechtmäßigen Sohn und folglich als römischen Bürger den Sohn eines Kömers und einer Fremden, zwischen denen das counubium nicht sein konnte (Institut., I, 77), anerkannt hätte. Aber nach den vorangehenden sehr verstümmelten Paragraphen, und besonders nach dem § 92, muß man annehmen, daß die oben angesührte Entscheung sich auf einen besonderen und durch einen Frethum über den Stand der Personen motivierten Fall sich bezog.

<sup>1)</sup> Quos tamen senatus omnis probasset, Spartian., 18.

<sup>2)</sup> Restripte des Hatianus autorisieren die Senatoren, die die Prätur bekleidet haben, (viri praectorii) ebenso wie die Rechtsgelehrten, Konsultationen zu geben, und verseihen den Rechtsgelehrten, wenn sie alle übereinstimmen, Gesetzektraft. Gaius, Instit., I, 7. Dig., 1, § 47 de origine iuris (I, 2.).

diese endlich überwunden; sie tritt offen hervor, empfängt das Bürger-

recht und wird Staatsgesetg.1

Mles, was uns von diesem Gesethuche und im Allgemeinen von der Gesetzgebung des Hadrianus übrig ist, bestätigt das, was wir oben von dem Unterschiede, der zwischen den moralischen Reformen ber erften Raifer, Die alle von einem Beifte, ber fich zu einer auß= schließlich nationalen Vergangenheit hinneigt, erfüllt sind, und ben mora= lischen Reformen bes Trajanus und seiner Nachfolger, Die dagegen alle das Gepräge einer absoluten, ewigen, allgemeinen Gerechtigkeit tragen, gefagt haben. Mes, mas wir davon haben, bezeugt das Sinfterben ber Welt ju einem weniger nationalen, aber gerechteren Gefete; bie Burudforberung ber Menichenrechte gegen die bes öffentlichen Lebens, gegen die des Burgers, gegen die des Herrn, felbft gegen die des Familienvaters. — Die Suprematie des Staates überläßt den Kin= dern des Berurtheilten wenigstens ein Zwölftel von dem fonfiszierten Bermögen, ja selbst bas Ganze, wenn diese Rinder zahlreich sind.2 -Die Suprematie des Fiscus verzichtet darauf, Etwas von einem in der Erde gefundenen Schatze zu erheben; er foll gur Salfte bem Stnber, jur Salfte bem Gigenthümer bes Grund und Bobens gehören; eine billige Bestimmung, die noch heut nicht überall Eingang gefunden hat.3 — Die Suprematie des Mannes über die Frau wird genöthigt, dieser das Recht ein Testament zu machen zuzugestehen. 4 Das ist

<sup>1)</sup> Hieron., Chron., 131; Eutrop., VIII, 9; Aurel. Vict., de Caes. 19; Cod. Justin., 2, § 18, 3, de veteri iure enucl. (I, 17). ©. noch Dig., 3, de coniung. cum emanc. liber. (XXXVII, 9); I, § 1, commodati vel. c. (XIII, 6); 1, Quod metus causa. (IV, 2). Cod., 5. de appellationibus (VII, 62). Gellius, X, 15.

<sup>2)</sup> Restript des Hadrianus. D., 7, § 4, de bonis damnat. (XLVIII, 20); Dio, LXIX, 23; Spartian., 18. — "Ich will lieber, sagt Hadrianus in Bezug hierauf, meinem Reiche mehr Bürger und meinem Fissus weniger Geld geben." (D., ib.) Gegen die Berauhungen, die in den Gefängnissen an den Angeklagten und Berurtheilten verübt wurden, s. Dig., ib., 2, 6.

<sup>3)</sup> Spartian. S. andere Restripte des Habrianus über sistalische Streitfragen, fast alle in liberalem Sinne. D., 2, § 1 u. 4; 3, § 6 u. 9; 13, § 4, 5 u. 10; 15, § 2, de iure fisei (XLIX, 14). Cod. Just., 4, ad. Legem Falcidiam (VI, 50).

<sup>4)</sup> S. C. unter Hadrianus. Gaius, I. 115. Früher fonnte eine Frau über ein Bermögen nur badurch versügen, daß sie ihre Person scheinbar verstaufte (coemptio) an einen Mann, der sie nachher freiließ, indem er die

noch nicht Alles. Claudius hatte der Mutter gestattet, die Erbschaft ihres Sohnes anzutreten, wenn keine Agnaten (Berwandten männlicher Seits) vorhanden waren; Hadrianus istellt die Mutter eine Stuse höher; sie joll, wo kein Vater, keine Kinder und kein Bruder von demselben Vater vorhanden sind, die Erbschaft ihres Sohnes antreten. Man erstaunt, wenn man es sagt; es war eine unerhörte Verletzung der alten Vestimmungen. Auch wurde dies Recht nicht allen Müttern zugestanden; es war, um es zu genießen, dazu ersorderlich, was das Gesetz das Privilegium der dreisachen Mutterschaft (ius trium liberorum) nannte. Es war nicht ein natürliches Recht, das man anerskannte, es war vielmehr eine Vesohnung, die man der Fruchtbarkeit ertheilte. Wie dem auch sei, die legale Emanzipation des Weibes, die schon unter den vorhergehenden Kaisern so große Fortschritte gemacht hatte, that unter Hadrian einen Schritt weiter vor.

Diese Suprematie des Familienvaters weicht dem Nechte der Humanität. Das Peculium des Sohnes der Familie, der Soldat ist, wird immer mehr begünstigt. Ein Vater, der seinen des Chesbruchs schuldigen Sohn aus Rache auf der Jagd getödtet hat, wird deportiert "weil er nicht wie ein Vater, sondern wie ein Straßensrüber gehandelt hat."

Die Suprematie des Herrn über den Sklaven wird ebenfalls verringert. Das Recht über Leben und Tod, dessen Anwendung die frühern Kaiser nur in gewissen Fällen beschränkt hatten, wird zum ersten Male (und das ist ein Hauptruhm des Hadranus) im Prinzipe verworsen. Nicht allein kann, wie sonst, der Tempel des Juppiter oder die Statue des Kaisers dem gemishandelten Sklaven ein nomentanes Aspl gewähren; nein, dies Aspl ruft die Intervention des Richters herbei, und der Richter tritt nun dazwischen, da er allein das Recht hat, zum Tode zu verurtheisen. 4 Gine Matrone

Disposition, die sie über ihr Bermögen traf, gut hieß. Gaius, I, 115; Cic. Topic., 4.

<sup>1)</sup> S. C. Tertullianum. Ulp., XXVI, 8; Paul, IV, 9; Instit. et Dig., hoc tit.

<sup>2)</sup> Marcian, D., 5, ad legem Pompeiam de parricidiis.

<sup>3)</sup> Instit. Justin., II., tit. 12, in pr., D. 13, 16., de Castr. pecul. (XLIX, 17). Das Recht des pecul. castrense (f. I, S. 222) durch ein Restript des Hadrianus auf die Beteranen ausgebehut. Inst., II, tit. XII.

<sup>4)</sup> Servos a dominis occidi vetuit, eosque iussit damnari, si digni essent. Spartian., 18.

wird mit fünfjährigem Exile beffraft wegen Mishandlung ihrer Stla-

Das Gesetz des Domitianus, das untersagt, selbst einen Sklaven jum Eunuchen zu machen, wird noch verschärft; Todesftrafe trifft ben Stlaven, der dazu eingewilligt, den Argt, der fich dazu hergegeben hat, jeden Andern Strafe der Konfistation.2 Die härtesten, aber auch die römischsten Gefete gegen den Stlaven werden modifiziert. Es ift verboten einen Stlaven zur Schändung oder gur Arena gu verkaufen; dagegen ift es erlaubt, bei dem Berkaufe beffelben gu verlangen, daß die Schmach der Schändung ihm erspart werde. Wenn der Räufer gegen diefe Bedingung fehlt, fo fehrt der Stlave gu fei= nem frühern Herrn gurud; wenn biefer ihn nicht will, fo ift ber Stlave frei.3 Das harte Gefet, das nach der Ermordung des herrn alle Stlaven insgefamt zum Tode verurtheilt, wird ebenfalls modi= fiziert.4 Die gerichtliche Tortur darf nicht mehr willfürlich an dem Stlaven vollzogen werden, sondern nur in dem Falle, wo die Un= flage eine Mutmaßung in Rudsicht auf ihn hat, oder wo kein anderes Mittel zur Erforschung möglich ift.5

Anch die Suprematie der freien Klasse über die dienende Klasse wird verringert durch die Vergünftigungen, die man den Freilassungen und den Freigesassen gewährt. Nicht allein wird die Person des Freien vor den strasbaren Versuchen, ihn zu einem Sklaven zu machen sorgfältiger denn je bewahrt; nicht allein verschwinden die Verkstätten, wo Freie und Sklaven durch einander gesesselt arbeiteten; 6 nicht allein wird auf die Forderungen des zu einem Sklaven gemachten Freien

<sup>1)</sup> Ulp., D., 2, de his qui sui (I, 6).

<sup>2)</sup> Dig., 4, 5, ad Leg. Cornel. de sicariis (XLVIII, 8).

<sup>3)</sup> In Bezug hierauf bestand nicht allein ein Restript, sondern eine constitutio, d. h. ein legislativer Aft des Hadrianus. Cod. Just., I. Si mancip. ita venerit ut prostit. (IV, 56); Spartian., Hadr., 18.

<sup>4)</sup> Spartian., 18; D., I, § 28, de S. C. Silan., XXIX, 5.

<sup>5)</sup> Dig., I, pr. § 1, 2, 5, 22, de quaestionibus (XLVIII. 18). Spartian., ibid. Andere Bestimmungen bezüglich die Tortur der Stlaven, 12, 17, § 2, 21, ibid.

<sup>6)</sup> So verstehe ich die Worte ergastula servorum ac liberorum (libertorum?) sustulit. (Spart., 17). Diese Worte scheinen mir dem Sinne nach eine Achnlichteit mit der daraus solgenden Stelle zu haben: Lavaera pro sexibus separavit.

mehr Rudficht, denn je- genommen; 1 nicht allein wird das lebens= langliche Gefängnis felbst gegen die Strafbaren aufgehoben: 2 fondern auch ber burch Fibeikommis in Freiheit gefette Sklave wird von Neuem gegen die Chifanen von neidischen Menschen, die feine Eman= zipation gern verhindern möchten, sicher gestellt.3 Ja, mas noch mehr ift, ber fraft eines Bermächtniffes, das nachher annidiert ift, ober fraft eines Rodizilles, das später als falsch anerkannt worden ift, in Freiheit gefette Stlave foll frei bleiben, wenn er ben Preis für feine Berjon bezahlt.4 Der Stlave, dem die Freiheit vermacht ift, und der Gefahr läuft, daß dies Bermächtnis ungiltig werde durch das Nichtantreten der Erbichaft, tann den Erben zur Annahme zwingen.5 Hadrianus erkannte, daß die Freien seinem Reiche fehlen, und er begunftigt, fo viel er fann, die Freiheit. Man machte bem Sohne einer römifchen Bürgerin und eines Stlaven fein Recht auf die Freiheit ftreitig; ben juriftischen Pringipien gemäß, sichert ihm Sadrianus daffelbe. 6 Auf diefem Wege allein konnten Taufende von Menfchen aus der Rnechtschaft zur Freiheit gelangen.

Endlich wird die blutdürstige Suprematie der gögendienerischen Kulte bekämpft. Rom rechnete es sich zur Ehre an, die Menschen=
opfer abgeschafft zu haben; aber es hatte sie nicht vollständig abgeschafte. Sie bestanden heimlich in einigen Provinzen fort, und selbst

<sup>1)</sup> Man nannte das liberales causae. E. Dig., 3, § 9 de iure fisci (XLIX, 14), 12, de quaestionibus (XLVIII, 18), de liberali causa (XL, 12).

<sup>2)</sup> Dig., 35, de poenis (XLVIII, 19).

<sup>3)</sup> Dig., 5: 24, § 21; de fideicomm. libertatibus (XLV, 5).

<sup>4)</sup> Cod. Iust., 2, de fideicomm. libertatibus (VII, 4). D., 23 de iure patron. (XXXVIII, 14).

<sup>5)</sup> Dig., 13. de Autoribus (XXVI, 5). Es bestand unter Hadrianus ein Senatsbeschluß in diesem Sinne, V, 3, § 1, Dig., de vulgari et pupillari substitutione (XXVIII, 5).

<sup>6)</sup> Gaius, I, S4. Borausgesetht jedoch, daß der Herr wenigstens stillsschweigend in diese Berbindung eingewilligt hat, ohne welche Einwilligung die Frau krast des S. C. des Claudius eine Sklavin würde geworden seine Eine andere für die Klasse der latinischen Freigelassenen günstige Bestimmung. Gaius, III, 73. Das Kind einer zum Tode, oder zur sörmlichen Verbannung (interdictio aquae et ignis) verurtheilten Frau wird frei geboren (ohne Zweisel, wenn die Frau vor ihrer Verurtheilung schwanger war). Sie steht bis zur Zeit ihrer Entbindung unter Aufsicht. Restript des Hadranus. Dig., 18, de Statu hominum (I, 5).

bei gewissen Gelegenheiten ofsiziell in Rom. Habrianus kann als einer von den Fürsten angesehen werden, die in Rücksicht hierauf eine strengere Aufsicht ausübten, und die den größten Abscheu vor diesen Verbrechen einzussöhen wußten. Zwar verschwanden die Glasdiatorenkämpse, die unter einer volksthümlichen Gestalt wirkliche Menschenopser waren, nicht; aber die Menschenopser unter der sazerdotalen Gestalt wurden überall, wenn nicht fattisch abgeschafft, doch wenigstensstrenger verboten. In Rom scheint das Lebendigbegrabenwerden, was zu bestimmten Zeiten seierlich geschah, seit Domitianus nicht mehr vorgesommen zu sein. In den Provinzen wurden die Meuschenopser, heimliche und private, mehr geheim gehalten und waren seltener. Die Welt glaubte sich davon besreit und schrieb dem Hadrianus die Besteinng zu. Alle diese Fortschritte waren gewiß schon von Andern gemacht worden; aber bei jedem that Hadrianus einen Schritt weiter vor.

Bergessen wir aber hierbei nie, daß allen diesen Fortschritten daß, Christenthum zu Grunde lag. Dieses drängte zu denselben, und sie sinten zu ihm. Auch sehen wir in der Zeit, in der wir und besinden, die Kirche der Macht gegenüber eine andere Stellung eine nehmen.

Die Verfolgung unter Trajanus hatte Aufangs unter Habrianus fortgedauert. Der Bischof von Rom, Alexander, der in den lehten is Monaten der Regierung des Trajanus ins Gefängnis geworfen war, hatte nach dem Tode dieses Fürsten den Märthrertod ersitten. Die Reise des Hadrianus nach Oberitasien zu Ansange seiner Regierung, war ebenfalls durch Hinrichtungen bezeichnet worden. Martianus, ware gesolter aus Brescia, der Priester Faustinus und der Diasonus Jovita waren gesoltert und hingerichtet worden. Ihr Mut hatte Afra, die Wittwe eines Statthalters, und Calocer, einen von den Offizieren des Habrianus, begeistert. Das Beispiel des Calocer hatte den Secuns dus, einen vornehmen Heiden von Asti, nach sich gezogen, und Alle hatten die Schuld mit ihrem Blute gebüst. Aus solche Weise machte

<sup>1)</sup> Die legten Fälle dieser Art s. Plutarch., Quaest. Rom., 83, p. 283, 284; in Marcello, p. 299. C. D.

<sup>2)</sup> So opferte man zu Laodiseia eine Hirschlus statt einer Jungfrau. Aber die Menschenopser bestanden zeitweise, obwohl mehr oder weniger geheim, in Arfadien für die Lupersasien und in Karthago zu Ehren des Saturnus. Porphyr. (bei Euseb., Praep. evang., IV, 16), de abst. enruis, II, 56.

der Märthrertod die Christen. Selbst in die Zeit der ersten Reise bes Hadrianus nach Athen scheint der Märthrertod des Publius, des zweiten Bischofs dieser Stadt, zu fallen.

Was gehörte dazu, um einen Märthrertod herbeizuführen? Einige fanatische Stimmen unter dem Volke; und bei dem Prokonsul etwas Eiser für die Gößenbilder, was ziemlich selten war, oder eine große Feigheit und Gleichgiltigkeit für das Menschenleben, was sehr gewöhn= lich war. Die kaiserliche Initiative war für den Märthrertod nicht nöthig; im Gegentheil, es hätte die ganze kaiserliche Macht bedurst, um einen Märthrertod zu verhindern.

Diesen großen Alt ber Macht hielt die cristliche Kirche nicht sür unnütz hervorzurusen. Bisher hatte sie sich still verhalten, sich zur Zeit der wütenden Verfolgung versteckt; als nur noch eine gewöhnsliche Gesahr vorhanden war, trat sie wieder frei und bescheiden auf; sie war nur als geächtete und um verurtheilt zu werden vor dem Gerichtshof der Kaiser erschienen, niemals als Hilse slehend und um die Freiheit daselbst zu sordern. Aber bei dieser menschlicheren Poslitit, bei dieser billigeren Gesetzgebung, bei diesem Fortschritte der sozialen Ordnung, der nur in dem Christenthum seine Erklärung sindet, hielt sie es nicht für ihrer unwürdig zu fordern, noch für unsmöglich zu erlangen. Bon der Kirche von Athen, wo Paulus so zu sagen ein Bindezeichen zwischen der sinstern Tradition des Menschengeschlechts und dem neuen Lichte des Evangeliums zu erkennen

<sup>1)</sup> Im Anfange der Regierung des Hadrianus starben als Märthrer in Kom: Alexander, Pabst (3. Mai), Quirinus, Tribun (30. März), Balzbina, Tochter des Quirinus (31. März), Theodora, Schwester des Quirinus (1. April), zwanzig von Alexander getauste Gesangene (10. April), Herzmes, 28. August (Alle im Jahre 119).

Im Norden von Italien: Marius, Priester, und Stephanus, Diakonus, 311 Brescia (16. Januar); Faustinus, Priester, und Jovita, Diakonus, ebendaselbst (15. Februar), Martianus, Bischof, zu Tortona (6. März); Secundus, zu Asti (30. März); Cliva, eine Jungfrau zu Brescia (5. März); Calimer, Bischof von Mailand (31. Juli); Casocer, zu Albinga, 18. April; Afra zu Brescia, 24. Mai (120?).

Dionysius u. Publius, Bischöfe von Athen, 3. October 17. u. 21. Jasnuar (125?); Eustachius, Theopistos zu Rom, 20. September (118?); Getuslicus zu Rom, 10. Juni (124?); Apstos, Pabst, 6. August 127.

S. die Bollandisten unter den bezeichneten Daten. Der alte römische Kalender von Bucher erwähnt am 5 ten vor den Kalenden des September (28. August) Hermetis in Bassillae, Salaria vetere.

gab, von dort gieng das erste Wort der Forderung, der Vermittelung und der Hossfnung aus. Als Hadrianus noch in seinem theuern Athen weilte (126), meinten die Christen dieser Stadt, daß dieser Mitbürger, dieser Archon, dieser Philosoph und Gelehrte von Attika, den Vitten eher zugänglich sei, als der Cäsar von Rom. Der Vischof Quadrastus, Nachfolger des Märthrers Publius, überreichte dem Kaiser eine Apologie des Christenthums, worin er unter Anderem an die von dem Heilande vollbrachten Wunder, Auserweckung von Todten, Heilung von Kranken, die man noch lange nachher gesehen, und von denen die gegenwärtige Generation noch einige gekannt hatte, erinnerte. Ein anderer Christ Aristeides, ein Schüler des Platon, von größer Veredsamkeit und Gesehrsamkeit, überreichte dem Gesehrten, dem Rhetor, dem Schüler der alten Weisen eine andere Apologie des Christenthums. Man führt noch eine britte Apologie an, die dem Hadrianus von Aristo von Pella überreicht worden ist.

Es ist klar, daß das Christenthum, das das Jahrhundert sanster und aufgeklärter werden sah, das Haupt erhob. Unter Despoten konnte man nichts weiter, als dulden. Unter philosophischen Fürsten glaubte es diskutieren zu können. Es sand eine Stelle auf den Bänken der Schule und an dem Fuße des kurulischen Stuhles. Es kam aus den Katakomben hervor, um auf die Rednerbühne zu steigen.

Diese Stimme gieng nicht verloren. Gewiß, Hadrianns, versborben, abergläubisch, politisch sich an die Götter Roms anschließend und sein Hohespriesterthum ernst auffassend, Hadrianus neigte sich nach vielen Seiten den antichristlichen Leidenschaften zu. Aber Hadrianus als Philosoph, als offener Geist, scharssinnig, zuweilen erhaben, tonnte zu Augenblicken diese menschlichen Gebrechen und die falschen Berechnungen des Politikers beherrschen.

<sup>1)</sup> lleber Quadratus f. Euseb. H. E., I v., 23, V. 17, der den Dios | nhsios von Korinthos und einen anonymen Kirchenhistoriter nenut; de viris illustribus, 19, 37, Ep. 70. Die Apologie des Quadratus existierte zur Zeit des Eusebius, und er sührt eine Stelle darans an (Euseb., H. E., IV, 3. Chron. ad ann. 10 Hadr.) Quadratus besaß die Gabe der Propheszeiung (Euseb., H. E., V, 17).

<sup>2)</sup> Hieron., in Catal. 20, Ep. 83, ad Magnum. Usuard u. Adon. 31, August u. 3. Ottober.

<sup>3)</sup> Chron. paschale, ich lese mit Fabricius: Aristo von Pella statt Apella u. Aristo.

Die d,ristlichen Apologien versehlten nicht ihre Wirkung auf ihn. Freilich erfolgte nicht ein Edikt von öffentlicher, ofsizieller, absoluter Toleranz, was ein heidnischer Kaiser niemals zu erlassen gewagt hat; Hadrianus erklärte das Christenthum nicht förmlich für frei, aber er begnügte sich auch nicht mit dem Mittelwege, den Trajanus dem Plisnius anempsahl, und der darin bestand, ein Auge zuzudrücken, wenn Riemand reklamierte, erst dann mit Strenge vorzugehen, wenn eine Denunziation geschehen war. Er antwortete mit solgenden Worten auf das Geschrei der heidnischen Menge:

"An Minucius Fundanus (Profonsul von Mien). — Den Brief beines Borgangers, des erlauchten Severius Granianus, habe ich erhalten. Die Angelegenheit bedarf, fo icheint es mir, einiger Aufflärung, wenn man nicht die Gemüter beunruhigen will und ben Berleumdern Gelegenheit geben, Unrecht ju begeben. Wenn jur Unterstützung ihrer Angriffe gegen die Chriften die Einwohner der Proving Grunde geltend gemacht haben, die geeignet find, die Sache vor Bericht zu bringen, so mögen fie bas thun, und fich nicht auf tunuil= tuarische Vorgänge im Theater 1 berufen, ober auf das Geschrei in ben Stragen. Es ist beffer, daß ein Ankläger vortritt, und daß du Kenntniß von der Anklage nimmst. Findet sich ein Ankläger und beweist er, daß die Chriften gegen das Gesetz handeln, jo beschließe nach ber Schwere des Vergebens. Aber auch, beim Berkules, wenn man nur eine Gelegenheit zur Verleumdung gesucht hat, so untersuche dies unbillige Verfahren und forge, daß es bestraft werde." 2 Das Christenthum war also nicht mehr an sich ein Verbrechen; man konnte Chrift fein, ober für einen folden gelten, ohne barum ftraffällig gu fein.

Hadrianus gieng noch weiter. Er war mit der Philosophie hins reichend vertraut, um in dem Christenthume eine höhere Philosophie vermuten zu können. Er schritt vor, ohne genau zu wissen, wo er

<sup>1)</sup> Άξιώσεσιν, petitionibus (in theatro usitatis) (Valerius).

<sup>2)</sup> S. den griechijchen Text im Euseb., Hist. ecc., IV, 9, in Nifephoros Kallistes und in Folge der ersten Apologie des h. Justinus, und den lateinischen Text (vielleicht das Original) in der Uebersetzung des Eusebius durch Rusinus. Das Faktum dieses Brieses oder wenigstens das der mehr oder weniger ausgedehnten Toleranz des Hadrianus wird durch Melito bestätigt; durch Eusebius in ehron., ad ann. Hadr. 10; durch Orosius, VII, 13, Kiphilinus, LXX, 3, Zonaras 2c.

gieng, wie wir im Dunkel auf ein fernes Licht zuschreiten, ohne gu wissen, wo es ist, und unruhig, auf welchem Wege wir es erreichen fonnen. Man fah biefen Mann, ber in Augenbliden fich als einen fo fanatischen Götendiener zeigte, Tempel ohne Götterbilder erbauen, die man nach ihm nicht zu benennen wußte, und die man nach fei= nem Namen Hadrianeia nannte.1 Er wollte diefelben, wie ein Beide fagt, unferm Seilande weihen. Ich bin nicht abgeneigt, es ju glauben; denn Tiberius hatte denfelben Gedanken gehabt, Alexander Severus versuchte ihn auszuführen. Alle drei waren aufgeklärt genug, um in dem Chriftenthume eine Dacht und ein Licht zu erblicen; alle drei hatten die driftliche Wahrheit hinreichend erkannt, um nicht zu begreifen, daß dieses Licht und diese Macht weder eine Bereinigung noch eine Mifchung vertragen fonnten. Sie hatten aus bem Christenthum gern einen neuen Reis des allgemeinen Seidenthums machen wollen. Die heidnischen Priefter maren einsichtsvoller; fie ließen "durch ihre Drakel bem Sadrianus fagen, daß, wenn er ben Gott ber Chriften annahme, bald nur Chriften in der Welt fein, und daß diefe Tempel die andern Tempel verdrängen würden." 2 Mochte nun Hadrignus fich bavon überzeugt haben, ober mochte er in Schrecken gerathen fein, er hielt inne.

Er hielt inne, weil bei ihm die Ueberzengung von der wahr= scheinlich unvollständigen Einsicht nicht genügte, um ihn einen solchen Entschluß fassen zu lassen. Er hätte ein Chrift sein müssen, das heißt, er hätte nicht allein seinen Geift dem Lichte nicht verschließen, sondern sein Herz der Neue öffnen müssen. Nun aber schleppte er eine Last von Elend und Leidenschaften mit sich, die seine Seele beschwerte und die er nicht abzuwersen vermochte. Wie so viele Andere hätte er das

<sup>1)</sup> Christo templum facere eumque inter deos recipere . . . Hadrianus cogitasse fertur, qui templa in omnibus civitatibus sine simulaeris iusserat fieri, quae hodie, ideireo quod non habent numina, dieuntur Hadriani, quae ille ad hoc parasse dicebatur. Lamprid in Alex. Severo. 45. Der heilige Epiphanes spricht von einem bieser Hadrianieia zu Tiberias (Haer., XXX, 12) und von einem andern zu Alexandreia (LXIX, 2).

<sup>2)</sup> Sed prohibitus est (ist hier von Alexander Severus oder von Hadrianus die Rede? ich glaube eher, von Hadrianus) ab his, qui consulentes saera repererant omnes christianos futuros, si id optato evenisset, et templa reliqua deserenda. Lamprid., ib. V. das 3. Mem. des Abbe Greppo, § 2. (Mémoires relatifs à l'histoire ecclésiastique. Paris, 1840).

Wahre sehen können, wenn er das Gute hätte ertragen wollen. Er beeilte sich, die laute Stimme, die die Wahrheit in seinem Erkennt= nisvermögen ertönen ließ, zu unterdrücken, aus Furcht, daß bei dieser Stimme sein Gewissen erwachen könnte.

Aber es waren boch wenigstens die ersten Bersuche der chrift= lichen Apologetik nicht resultatios gewesen. Das Christenthum hatte sich felbst einem Raiser verständlich gemacht. Diese verborgene, geringgeschätte, im Vorans verurtheilte Schule, die man nicht anzuhören würdigte, hatte bei dem Kaifer Gehör gefunden, und war befriedigt von ihm entlassen, wie Hadrianus gern Alle von sich entließ. Das Reich gewöhnte fich baran, die Stimme ber Rirche zu vernehmen. Die Christen erfuhren, wie nütlich die Berufung auf die Bernunft, die Gerechtigkeit, selbst auf die Philosophie sein konnte, vorausgesekt, daß unter dem Burpur etwas Philosophie, oder Gerechtigkeit, oder Bernunft, oder felbst gesunder Menschenverstand war. Andere Ver= theidiger des Christenthums mußten zu den Stufen des Thrones der Cafaren bem Quabratus und Aristeides folgen; die jugleich murdevollen und ehrfurchtsvollen Gesuche mußten sich unter den Antoninen vervielfältigen. Nach diesen ist nicht mehr die Rede davon. Wenn bas Reich in die Hände eines Hetiagabalus ober Maximinus gerath, wenn es die neronianische Bahn wieder betritt, bann ift es nicht werth, daß die Rirche ihre Bitten an daffelbe richtet.

## Drittes Kapitel.

hadrianus in Aegypten und Syrien.

**— 130—135 —** 

Nun müssen wir aber auch die klägliche Seite dieser Seele und dieses Geistes zeigen. Hadrianus, in der Korruption der heidenischen Sitten, gehörte zu den Verdorbensten. Die Alten beschuldigen ihn vor Allem ehebrecherischer Verbindungen. Das Christenthum beschuldigt ihn dieser Sünden und noch viel strasbarer. Er gehörte zu den Menschen, von denen der Apostel sagt: "sie, die wußten von Gott, haben ihn doch nicht als Gott geehret, noch ihm gedankt, sons dern sie sind in ihren Gedanken eitel geworden, und ihr unverständiges Herz ward versinstert. . . Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in ihrer Herzen Begierden, in Unreinheit, so daß ihre Leiber selbst wechselssteig geschändet wurden. . . . Gott hat sie dahin gegeben in ihre schönliche Leidenschaften."

Dieser Flecken hatte den Aberglauben und die Grausamkeit zur Folge. Geist und Herz stumpsten ab; die Versinsterung des Geistes solgte der Verblendung des Herzens; die verdorbene Seele und der geschwächte Verstand nahmen ihre Zustucht nicht allein zum Heidensthume, sondern zu dem Geheimnisvollsten, Verborgensten, Schamshaftesten, was der Aberglaube und das Heidenthum in sich bargen. Das Finstere und das Unbekannte waren für die verzweiselten Seelen eine Hoffnung; für die übersättigten Geister eine Neugier, ein Sporn, eine Anregung. Und anderseits führte der Aberglaube durch die verzweintlichen Enthüllungen, die er von der Zukunst gab, ebenso wie die Korruption der Sitten durch den Neid und Has, den sie nach sich zog,

<sup>1)</sup> Rom., I, 23, 26.

Tenebris obscuratum habentes intellectum . . . per ignorantiam quae in illis est, propter caccitatem cordis ipsorum. Eph. IV, 18.

zum Morde. Diese entnervten Seelen waren stolz darauf, in sich selbst die leichte Energie des Mordes zu finden.

Auch Hadrianus war im Anfange feiner Regierung diefer Ronsequenzen seines ausschweifenden Lebens nicht entgangen. Go erzählt man von ihm eine That, die von eigenthümlichem Aberglauben zeugt. Eine weiffagende Quelle, die ihm die Berrichaft verkundigte, ließ er verstopfen, aus Furcht, fie möchte einem Undern ebendaffelbe ver= fündigen. 1 Was seine Grausamkeit betrifft, so hatte er schon die Chriften verfolgt, und wir haben gesehen, daß er nahe daran war, die Bahn eines blutdürftigen Staatsmannes einzuschlagen, wenn ihn nicht die Macht der öffentlichen Meinung zurückgehalten hatte. Gegen Ende seines Lebens sehen wir ihn gang offen dieselbe betreten. Die= jenigen, die ihm nabe ftanden, bezeugten mehr als einmal feine Sartbergigfeit. Man wußte, in welchem Berhältniffe er zu feiner Gattin Sabina ftand. Dieje, eine Großnichte des Trajanus, war das Band zwischen Hadrianus und der Familie seines Borgangers, und bies Band würde er auf feine Beije durch eine Chefcheidung gerriffen haben; aber fie mußte im Bauslichen den Unftand, den er nach Außen hin gegen sie zu beobachten genöthigt war, theuer bezahlen. Sabina war Augufta, fie befand fich mit Hadrianus auf den Mungen und auf der Schwelle der Tempel; aber in dem Palaste murde sie fast wie eine Sklavin behandelt, und sie äußerte gang unverhohlen, sie habe nicht Mutter sein wollen, um nicht das Menschengeschlecht un= gludlich zu machen, wenn fie demfelben einen Sohn bes Sabrianus aäbe.2

Man wußte auch, was Habrianus für Apollodoros gewesen war. Dieser große Architekt hatte unter der Regierung des Trajanus das Unglück gehabt, dem Hadrianus, als dieser sich in eine Unterredung, die Apollodoros mit dem Kaiser über aufzusührende Bauten hatte, mischte, zu antworten: "Gehe du nur fort und male deine Gurken, denn von dem da verstehst du nichts!" (In der That hatte damals Hadrianus eine Gurke gemalt, auf die er sich viel zu Gute that.) Ferner hatte Apollodoros ein noch viel größeres Unrecht begangen,

<sup>1)</sup> Ammian. Marcell., XXII, p. 215; XXV, p. 294.

<sup>2)</sup> Dum servilibus prope iniuriis accipitur ... quae palam instabat quam immane ingenium pertulisset, et elaborasse se ne ex eo ad humani generis perniciem gravidaretur. Aurel. Vict., Epit.

daß er eine Aritif und zwar eine ganz verdiente Aritif über den Riß des Tempels der Venus und Roma dem Hadrianus überschiefte. In diesem Tempel besanden sich die kolossalen Figuren von den beiden Götstinnen in sißender Haltung. "Wenn die Göttinnen, schrieb er, einsmal aufstehen und herausgehen wollten, so würden sie es nicht könsnen." Apollodoros war zu der Zeit, wo er diese Aeußerung that, schon verbannt; er wurde hingerichtet. Zu andern Zeiten hatte Hadriasnus das Verdienst der Milde zu schäßen gewußt, aber dies Malssegte die politische Leutseligkeit des Fürsten nicht über den Aerger des Künstlers.

Bon solcher Beschaffenheit war also die Seele des Hadrianus, und die wenigen Lichtstrahlen, die die driftlichen Apologien in diesselbe hatten eindringen lassen, mußten in ihm eine Art von Gewissenssbis hervorrusen. Hinsichtlich des Verstandes war Trajanus im Stande, das Wahre zu erfassen, von Seiten des Herzens war er zu sehr mit dem Bösen verwachsen. Der Kampf zwischen dem Herzen und dem Verstande mußte sürchterlich sein; und in diesem Kampse unterlag das Herz, der Verstand, der ganze Mensch.

Zu ber Zeit, von der wir hier sprechen (130 u. 131) befand sich Hadrianus in Negypten. Er hatte den Orient besucht, hatte in

<sup>1)</sup> S. die alexandrinischen Müngen, die die Reise des hadrianus nach Meghpten unter bem Datum bes funfzehnten Sahres bes Sabrianus erwähnen. Bufolge ber Rechnung ber Alexandriner, die ihre Jahre mit bem erften Thoth (29. August) begannen, begann das zweite Jahr der Raifer den 29. August, der ihrer Thronbesteigung folgte. Das funfzehnte Jahr bes Sadrianus geht also den Alexandrinern zufolge vom 29. August 130 bis zum 29. August 131. Bon ben oben ermähnten alegandrinischen Mungen trägt eine einzige ein anderes Datum, nemlich das des vierzehnten Jahres (29. August 129 bis 29. Anguft 130). Sabrianus wird also gegen das Ende des funfzehnten Jahres nach Aegypten gefommen fein; und am Anfange feiner Reife, als er durch Belufium tam und den Dil hinauffuhr, wird Antinoos gestorben fein, beffen Tod von hieronymus auf das dreigehnte Jahr bes hadrianus den Mömern zufolge (d. h. vom 11. August 129 bis zum 11. August 130) gesetzt wird. Der 24. und 25. Athur des Jahres funfgehn, das von den Inschriften angegebene Datum, wie das des Besuches der Sabina gu Memnon, entiprechen dem 20. und 21. November 130. Greppo und nach ihm Gregorovins bestimmen alle diese Buntte gang genau. - Grabmal des Pompejus gu Belufium, errichtet von Sabrianus; Dio LXIX, 11: II; Spartian., 14; Appian., de Bello civili, II, 481.

Syrien einen Kongreß von Königen abgehalten, war durch das römische Arabien gereist. Leider war Aegypten dazu geeignet, ihn vollends zu verderben. Er sand in Aegypten alle Elemente des Heischenthums in Auslösung; auf der einen Seite den alten pharaonischen Aberglauben mit seinen deissierten Thieren, auf der andern Seite die Herrschaft der raffiniertesten hellenischen Korruption zu Alexandrien. Aegypten war das Hauptheiligthum der Abgötterei, der am höchsten verehrte Sammelplat der Abergläubigen, das heißt der ganzen Welt. Wenn Alexandrien überall hin seine Weisen, seine Flötenspieler und seine Possenseißer entsendete, so entsendeten Memphis und Heliopolis überall hin ihre Wahrsager, ihre Priester und ihre Götter. Iss, Osiris, Apis, Serapis waren die großen Götter Koms geworden. Caligula, Nero und selbst der kluge Vespasianus hatten eine Vorliebe sür Aegypten und den Kultus der ägyptischen Götter gehabt.

Nun hatte insbesondere seit 50 oder 60 Jahren der heidnische Aberglaube, wie eine Flamme, die vor ihrem Erlöschen der Wind bewegt, in Negypten einen größern Enthusiasmus für seine Götter und in der Welt einen größern Geschmack an Negypten erweckt. Unter Trajanus hatte man das Land sich theilen sehen zwischen dem Gott Sis und dem Gott Rahe; es hatten von Stadt zu Stadt Kriege, Ermordungen, Entsehlichkeiten, Anthropophagien Statt gesunden. Kurz nachher war ein anderer Religionskrieg von den Iuden oder gegen die Juden erregt worden, und Hunderttausende von Menschen waren dabei umgekommen. Noch später und kurze Zeit vor der Anstunst des Hadriaus hatten, da der Stier Apis gestorben und seine Stelle noch nicht wieder erseht war, die Entdeckung seines Nachsolgers und das ausschließliche Verlangen ihn zu haben einen Krieg herbeigeführt, und Städte hatten mit bewassener sollte. Und doch war dies

<sup>1)</sup> Monumente von dem Aufenthalte des Hadrianus in Sprien. Münzen mit EXERCITVS SYRIACUS.

Inschriften von Palmyra: AAPIANOC HAAMYRHNOC. — Gelübde für Hadrianus, datiert vom Jahre 445 der Seleufiden (132—133) zu Damaskos: HADRIANVS DEVS.

<sup>2)</sup> Juvenal., Sat. XV, 14, 80 n. fg.

<sup>3)</sup> Das ist unzweiselhaft der Ausstand, den Hadrianus durch einen einsfachen Brief, dem Dio zusolge, Fragm. bei Mai p. 225. unterdrückt hätte. Spartian., in Hadr., 12 sagt: Apis . . . , qui, cum repertus esset post

Jahrhundert ein Jahrhundert der Zivilisation, des Fortschrittes, der Philosophie: ganz wie das unsrige.

Nebrigens macht Hadrianus selbst uns eine Schilderung von die- sem Bolfe Aegyptens:

"Hadrianus Augustus an den Konful Servianus;

"Dies Negypten, das du mir lobteft, mein lieber Servianus, ich kenne es jett als ein durchaus leichtes, schwankendes, aller Launen der öffentlichen Meinung folgendes. Sier find Diejenigen, die den Serapis anbeten, Chriften; Diejenigen die sich Bischöfe Chrifti nennen, find dem Serapis ergeben. Hier giebt es in der That weder ein Haupt ber judischen Synagoge, noch einen Samaritaner, noch einen driftlichen Priefter, ber nicht zugleich Aftrolog, Zeichendeuter, Quadfalber (aliptes) ift. Der Patriard" (ber Juden von Paläftina?) "felbst wird, wenn er nach Alegypten kommt, von den Ginen gezwungen, den Serapis, von den Andern Chriftus anzubeten. Es ist bas aufrührerischste, eitelste, ungerechteste Volf. Was die Stadt (Alexan= drien) betrifft, so ist sie reich, mächtig, ergibig; Niemand ift darin unthätig. Die Einen bereiten Glas, die Andern fertigen Bapier an: Alle außerdem, wes Standes fie auch fein mögen, verfteben die Linnenweberei. 1 Die Bichtfranken arbeiten, die Blinden arbeiten, felbft die Einarmigen find nicht unbeschäftigt. Alle haben nur einen Gott; und dieser Bott, auf gleiche Weise von den Chriften, den Beiden. ben Juden angebetet, ift fein Gott. Warum verfteht diefe Stadt, die durch ihre Größe es verdient, an der Spige von gang Negppten ju fteben, es nicht beffer, sich zu regieren! Ich habe ihr Alles gewährt; ich habe ihr ihre alten Privilegien gurudgegeben, ich habe ihr neue bewilligt. Sie haben, fo lange ich ba gewesen bin, mir auch dafür gedankt. Aber als ich dieselbe verlaffen hatte, haben fie nur um fo mehr meinen Sohn Berus verläftert, und bu weißt, glaube ich, was sie von Antinoos gesagt haben.2 Alles, was ich ihnen wünsche, ift, daß sie fich von ihren Sühnern nähren; ich würde mich schämen, wenn ich sagen wollte, wie sie biesetben ausbrüten laffen.

multos annos, turbas inter populos creavit, apud quem deberet locari omnibus studiose certantibus.

<sup>1)</sup> Liuifiones sunt.

<sup>2)</sup> Im Tegte steht Antonius oder Antoninus; aber die Berbefferung scheint hier wol gerechtfertigt.

Ich schiefe dir bunte Becher von schillernden Farben (allassontes); sie sind mir von dem Priester des Tempels speziell für meine Schwester und für dich (Paulina, die Gattin des Servianus) überreicht worden. Stelle dieselben, ich bitte dich darum, an den Festtagen auf deinen Tisch. Sorge nur dafür, daß unser Freund Africanus sie nicht zu viel gebraucht."

Diefer merkwürdige Brief (wenn auch eine Falichung) lagt uns ben Sadrianus und Negypten erkennen. Sadrianus spottet, er zeigt fich als einen Steptifer, er gefällt sich vornemlich darin, ben Ernft ber driftlichen Wahrheit nicht erfennen zu wollen; und bennoch womit beschäftigt er sich mehr, als mit der Religion? Wie gefällt ihm im Uebrigen jenes Alexandrien, worüber er spottet, obgleich er ihm Gna= denbezeigungen ertheilt, ebenso wie Mexandrien sich lustig über ihn macht, obwol es ihm schmeichelt! Wie sehr sagen ihm biese weisen und verrückten, steptischen und abergläubischen, servilen und rebellischen, heftigen und fleinmütigen Negypter gu, "bie, fagt ein alter Schrift= steller, joggr in den öffentlichen Liedern sich revolutionar zeigen, diese Bergfünstler, Epigrammenschreiber, Aftrologen, Haruspices, Aerzte, Samariter in der Roth, Christen in der Noth, aus Oppositionsgeist und toller Freiheitsliebe!"2 Wie sehr jagt ihm zu diese Nation, die an nichts glaubt und die Alles anbetet, die für ihre Götter das Blut vergießt, und die doch ihren Geldbeutel zum erften Gotte macht, wo Niemand frei ift, weber in Bezug auf feine Religion, noch auf feinen Stand! Wie fehr fagt ihm zu jenes Museum zu Alexandrien, jenes von den Ptolemaiern für ihre Weisen errichtete, von Claudius für die immer mehr zunehmende Bahl von geiftreichen Männern erweiterte prächtige Gebäude, worin der wiffenschaftlich gebildete Fürst eine Auswahl von Philosophen und Dichtern vorfand, die er hörte, befragte, in Berlegenheit fette, muftifizierte! Alles dies jagte dem wißbegierigen Beifte, der regen Seele, der vagabondierenden Philosophie des Sadria= nus nur zu fehr gu.

<sup>1)</sup> Vopiscus, in vita Saturnini, 8, nach Phlegon, dem Freigelassenen des Hadrianus. — S. Hausrath, Neutest. Zeitgesch. III, S. 535. Dochler.

<sup>2)</sup> Novarum rerum usque ad cantilenas publicas cupientes, versificatores epigrammatarii, mathematici, aruspices, medici; nam et christiani et Samaritae et quibus praesentia semper tempora cum enormi libertate displiceant. Vobisc., in Saturnino.

Negypten und der Fürst, wie sehr sie auch sich gegenseitig vershöhnten, umschlangen sich wenigstens auf ihren Münzen; diejenigen, die sich auf diese Reise beziehen, zeigen nur verschlungene Hände. Hadrianus reicht dem Genius von Aegypten, der Stadt Alexandrien, die Hand. Hadrianus und Sabina stehen dem Osiris und der Isis gegenüber; das Kaiserthum reicht der Gottheit die Hand.

Acgypten bot dem aberglänbischen Fürsten troß seines Steptizismus einen Uebersluß an Nebernatürlichem. Hadrianus, eingeweiht in die eleusinischen und alle hellenischen Mysterien, sand dort Mysterien, die Quelle aller übrigen Mysterien. Er der Magiter traf jene ägyptischen Beschwörer au, deren Ahnen gegen Moses gefämpst hateten; als ein frommer Heide vernahm er ehrsurchtsvoll die Aktorde, die die Memnonstatue beim Aufgange der Sonne ertönen ließ, und schlechte Berse auf dem linken Beine des Gottes bezeugen noch heut den Besuch der vielgeliebten Kaiserin Sabina. Mis ein nusstischer Forscher hatte er bei den noch stehenden Sphinzen, bei den noch underührten Pyramiden, bei den Tempeln, an deren Fuß der Sand der Wüsste faum sich anzuhäusen begann, Schäße vermeintlicher Weisheit zu suchen. Alles das eignete sich für diesen Menschen, der nach seiner Verstandesbildung ein Philosoph, in seinem Herzen aber abergläubisch

<sup>1)</sup> Man sehe über den Ausenthalt des Hadrianus in Aegypten und insbesondere zu Alexandrien die Münzen: AEGYPTVS, eine sitzende, weibeliche Figur mit der Klapper und einem Knaben. — NILVS, ein Fluß; Sphing, Nilpserd, Krofodil. — ADVENTVS ALEXAND., eine Frau mit der ägyptischen Klapper oder mit vielen Trauben und Aehren. — Anderswoder Kaiser auf einer Quadriga, oder auf einem Schisse; Hadrianus mit Serapis; Sabina als Jis, ein Tempel mit der Inschrift AAPIANOY.

Darstellungen des Habrianns auf ägyptischen Denkmälern zu Denderah, Esneh, Medmer-Habu, auf dem Obelist des Palastes Barberini zu Rom, und auf dem des Monte Pincio.

<sup>2)</sup> Man sindet auf den Trümmern der Memnonstatue Inschriften aus dem 5ten, 7ten und 10ten Jahre des Hadrianus, das ist 120—121, 122—123, 124—125, 126—127. S. Letronne, Reeherehes, etc., XX, XVIII, XII. Aber die zahlreichen Berse, die die wiederholten Besuche des Hadrianus und der Sabina bezeugen, sind aus dem 15ten Jahre des Hadrianus (130—131). Die von mir erwähnten sind von Publius Valbinus und von Balbilla (seiner Tochter?) und sind geschrieben, den 24. Athyr (20. Rosvember 130). Sine wie es scheint auf Beschl des Hadrianus abgesafte Inschrift enthält blos IMPERAT. ADRIANOC. Letronne, Recherehes etc. XVIII, p. 149.

war, ein starker und doch wieder sehr schwacher Geist. In dieser gögendienerischen Schule muste ein Cäsar, der von seiner eignen Macht berauscht zu werden ansieng, bald geisteskrank und herzleidend werden, zulezt unwissender, von seiner Göttlichkeit mehr erfüllt, ärmer an Verstand, unsittlicher, härter, heidnischer, noch mehr ein Cäsar werden.

Hadrianus fuhr auf dem Nile weiter, unruhig, stets einen Stern oder einen Gott über die Zukunft befragend. Gines ichonen Tages wurde ihm gesagt, daß ein Menschenopfer nöthig sei, und, sette man hinzu, ein freiwilliges Opfer, um sein Leben zu retten.1 Er fuchte eines, und die Auffindung beffelben machte ihm große Mühe. Endlich erbot sich Antinoos, ein junger bithynischer Hirt, den Hadrianus mit sich führte, als Opfer an und beendete fein ichimpfliches Leben durch einen unfinnigen Selbstmord. Ginigen zufolge ware das Opfer nicht ein freiwilliges gewesen, und Hadrianus, der sonst die Menschenopfer verbannte, hatte fein Opfer felbst gewählt und tödten lassen. Nach dem, was Hadrianus in seinen Denkwür= digkeiten erzählte, ware die Begebenheit eine weniger dramatische gewesen, und Antinoos ware ganz einfach in den Nil gefallen. er ertrunken oder geopfert, mag es ein gefordertes oder angenom= menes Opfer sein, genug, Hadrianus beweinte ihn, jagt sein Geschicht= schreiber, wie ein Weib. Es gab nicht genug große Ehren, um das Opfer zu beschwichtigen und den Mörder zu tröften. Das Grabmal des Antinoos wurde ein Tempel, wurde eine Stadt. Besa das man von nun an Antinoopolis (später Antinoe) nannte, wurde die Haupt= stadt des nach ihr benannten Romos Antinoites. An dem einen Ende biefer von Hadrianus verschönerten Stadt befand fich das Grabmal, an dem andern Ende der Tempel des Gottes, sein Triumphbogen, endlose Säulenhallen, Säulen, Statuen, alle Schätze ber griechischen Runft. Die heilige Blume der Aegyptier, der Lotos, befranzte die Statue des Antinoos und hieß Antinoïa. Man verbürgte, daß das Sternbild Urania nichts Anderes fei, als der zum Himmel emporge= stiegene Antinoog. Dieser entehrte Diener erhielt seine Tempel, seine Priester, seine Musterien, seine Spiele, seine Propheten, seine heiligen Nächte, feine Bunder, feine Orafel; die letteren richtete ihm Sadria= nus ein. Weil Antinoos ein Bithynier war, so genügte dies, um

<sup>1)</sup> S. Spartian., 14; Aurel. V., de Caes.

Bithynien mit Ehren und zahlreichen Wolthaten zu bedenken. 1 Und weil die Bithynier für Kolonisten von Mantineia in Arkadien galten, so genügte dies, um auch Mantineia zu ehren, zu verschönern, mit Tempeln für die Götter und mit Tempeln für Antinoos zu zieren. Antinoos wurde hier mehrsach als Dionhsos dargestellt; man seirete ihm zu Ehren jährlich ein Fest, Kampspele wurden eingesetzt, deren Feier in sedem fünsten Jahre Statt kand, und dem Epaminondas erwies man eine große Ehre, indem man sein Grabmal neben dem Tempel des Antinoos wieder ausrichtete. 2 Mit einer schamlosen Servilität wandten sich die griechischen Städte dem Kultus dieser neuen Gottheit schnell zu. Sie errichteten um die Wette diesem in dem Nile umgekommenen Gotte Antinoos mit den Attributen des Dionysos, Aposlon, Hoelios, Hermes. Aegypten nahm ihn unter die Zahl seiner großen Götter auf und setze ihn auf den Thron derselben. 3 Die Dichter

<sup>1)</sup> S. oben S. 17.

<sup>2)</sup> Pausan., VIII, 9, 11.

<sup>3)</sup> Tempel und Spiele zu Mantineia, Pansan., VIII, 9. S. außerbem Tatian., Adv. gentes, 10, 26. Spartian. in Hadr. 14. Athenag., Legat. 30. Prudent., contra Symmachum, 1, 271. — Eine Menge von Münzen mit den Umschriften: ΠΡΩΣ ΑΓΑΘΟΣ, ΘΕΟΣ ΣΥΝΘΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΏ ΘΕΩΝ ΝΕΩ ΙΑΚΝΩ, ΠΑΝΙ, ΝΕΩ ΠΥΘΙΏ. Diese Münzen gehören den griechischen oder griechisch orientalischen Städten an, und diejenigen unter ihnen, die datiert sind, beziehen sich auf die Jahre 17, 18, 19, 20, 21 des Hadrianus (133—137).

In lateinischer Sprache findet man feine andere Spur von bem Rultus des Antinoos weiter, als eine Inschrift ju feinem Lobe (vielleicht zu feinen Lebzeiten abgefaßt) in Tivoli. (Muratori, p. 24); eine lange Inschrift, bas Statut einer Briiberichaft (collegium) enthaltend, ju Ehren ber Diana und des Antinoos (Henzen, barb.). In der hieroglyphischen Inschrift des jest auf dem Monte Pincio befindlichen Obelists fommt Sadrianus und Sabina vor; diefer Obelist ftammt aus der Billa des Hadrianus ju Tivoli. Die Statuen ober Buften bes Antinoos (einige beifigiert) ftammen gum großen Theile aus ber Billa. Gine mit Ephen befrangte Statue ift auf bem Mons Caelius gefunden worden, eine andere ju Bataftrina. Gine Infchrift mit SYNGPONQ u. f. w. ist zwar in Rom gefunden worden; aber sie ist in griechischer Sprache; fie gehörte dem Jistempel, und ift von M. Ulpins Apollonius propheta (oder Jispriefter) gewidmet; biefer Rame zeigt einen Briechen an, der durch Trajanus das Burgerrecht erhalten bat. G. Gruter, 86. Tertustianus fpielt auf den Ausbrud ovr Boorg ober etwas Alchuliches an: de paedagogiis aulicis quem synodi deum facitis. Apol., 13.

besangen ihn, und Pankrates erhielt dafür, daß er ihn besungen hatte, eine Stelle im alegandrinischen Museum. Dieser Kultus bestand sogar (es ist unglaublich!) nach dem Tode des Hadrianus sort. Zur Zeit des Klemens von Alegandrien betete man noch den Antinoos an, der seit länger als einem Jahrhundert todt war; ja es gab Leute, die da glaubten, sie würden von dem Gotte Antinoos bestraft und getaedelt. Die Nuinen von Antinoö sind gleichsam der vollständigste Typus der griechische; und (man weiß es hinlängsich) das Bild dieses Unglücklichen, das öfter als das von irgend einem Andern reproduziert ist, ist einer von den Typen der antiken Stulptur geblieben.

Rom jedoch und der westliche Theil des römischen Reiches scheisen nen fast rein von dieser schimpslichen Anbetung geblieben zu sein. Dort fand sich noch ein Rest von persönlicher oder patriotischer Würde vor, und gewiß wagte Hadrianus nicht, Etwas zu Gunsten seines Lieblings und seines Opfers zu sordern. Er begegnete hier sogar einigen Spöttereien; man verglich boshafter Beise diese Apotheose eines Sklaven mit den ärmlichen Ehrenbezeigungen, die er seiner kürzstich verstorbenen Schwester Paulina erwiesen hatte. Die Griechen selbst machten sich sein Gewissen, in der Stille zu spotten, während sie ihm laut schweicheln. Dem griechischen Bolke war es verliehen worden, die Annalen der antiken Korruption zu eröffnen, und es sollte ihnen auch verliehen sein, dieselben zu schließen.

Diese schimpsliche Apotheose war ein verhängnisvoller Zeitabschnitt in dem Leben des Hadrianus. Er kennzeichnete die tiefste Stuse seisen mer moralischen Depravation, den Ansang der Abnahme seines Geistes. Dieser Schandsleck zog bald einen andern nach sich.

Die Juden hatten ihren dritten Kampf zu bestehen; es war stets dasselbe Volk, weder verbannt, noch vernichtet, aber zur Ver= zweiflung geführt; in Verzweiflung bei dem Gedanken an seinen zer=

<sup>1)</sup> Athen., XV, 677. D. Clinton, Vol. I, p. 117. Vol. II, p. 282. Menobedes aus Kreta, schrieb eine Antinoide, und erhielt dafür eine Pension. S. Herzberg II, S. 348. Dochler.

<sup>2)</sup> Clem. Al., Protrept., 4. Athenag., Legat., 30. Theophil. Orig. C. Cels. II, 36, 37; V, 63. Justin., Apol. I, ad Autolyc. III, Euseb., 4. E., IV, 8.

<sup>3)</sup> leber den Kult des Antinoos f. insbesondere Hertherg, Gefch. Grieschenlands, Thl. II, S. 345-348. Doehler.

störten Tempel, seines vergeblich erwarteten Messias, und in seiner Berzweiflung klammerte es sich wieder an die thörichtesten Soffnungen.

Dieses Mal war es in Judäa selbst und um Zerusalem, wo die Empörung ausbrach. Diese Gegenden waren noch ganz jüdisch; Jamnia, die Stadt der Rabbiner, war der Mittelpunkt der Nation und der jüdischen Lehre. Die Juden lebten dort scheinbar unterworssen und selbst dienststertig der römischen Macht. Als Hadrianus bei seinem Ausenthalte in Sprien in seiner Wißbegierde die Ruinen von Jerusalem besuchte, wo eine römische, christliche oder jüdische Bevölkerung sich wieder gebildet hatte, kam er auf den Gedanken, diese Stadt wieder anfzubauen; aber eine heidnische Stadt, die er nach seinem Namen Nelia Capitolina nannte, ein Kapitol an die Stelle des Tempels zu sehen, die Stadt des Juppiter daraus zu machen und sie mit römischen Kolonisten zu bevölkern.

Die Juden waren aufgebracht; aber sie schwiegen, so lange der Fürst und sein Heer da waren. Kaum war Hadrianus abgezogen, die begonnene Prosanation zurücklassend, als der Ausstaach. Die ganze jüdische Bevölkerung trat unter die Wassen; sie hatte zum Kämpsen Wassen, die von den römischen Legionen bei den jüdischen Wassenschen bestellt worden waren, und die diese absichtlich mangelshaft angeserigt hatten, damit sie zurückgewiesen würden und ihnen verblieben. Die zahlreichen starken Schlösser, die Titus zerstört hatte,

<sup>1)</sup> In Bezug auf diesen Krieg entbehren die talmubijchen Traditionen wie immer jedes historischen Charafters. Ihnen zusolge ist die Berantassung zu diesem Kriege eine Ceder, die eine Tochter des Hadrianus zur Instandsteung ihres Wagens fällen läßt. Ein Nathgeber des Hadrianus, der ihn von diesem Kriege abmahnt, wird blos deshalb zum Tode verurtheilt; er beschneidet sich, als er zur Hinrichtung geht.

<sup>2)</sup> Dem Spartianus (Habr., 14) zusolge hätte Habrianus die Ausübung der Beschneidung verhindern wossen: moverunt ea tempestate Judaei bellum, quia prohibebantur mutilare genitalia. Zustinus, der einige Jahre nach diesem Kriege schrieb, erwähnt sie mehrere Male. Apol., 1, 31, 47. Tryphon., I, 9, 110. — Inschriften, die sie erwähnen: Henzen, 5480, 6500, 6501; Gruter, 493. — Mänzen mit EXERCITVS IVDAICVS: Eathet, E. 496. — Das Rähere bei Euseb., H. E., IV, 6—8; Dio, LXIX, 12 u. sg.; Appian., Syriac.; Entrop., VIII, 3, 6; Hieron. in Isaiam, II, 8; Chrysost., in Ind., III. Man spricht von einem ersten Ausstand der Juden unter Hadrianus im Jahre 119 oder 120 gegen den Statthalter Rusus, aber ohne etwas Räheres darüber anzusühren; Euseb., Chron., Hieronym., in Daniel, 9, in tine.

wurden wieber hergestellt und durch unterirdische Gänge mit einander in Verbindung gescht, damit sie sich gegenseitig zur Hilse und zum Zufluchtsort dienten.

Dieser Ausstand hatte noch mehr, als die beiden ersten den Charakter eines verzweislungsvollen Fanatismus. Mehr als hundert Jahre waren seit der Erscheinung Christi verslossen; hundert Jahre zum Wenigsten nach den günstigsten Berechnungen seit dem Ende der siedzig Wochen des Daniel. Die fünf und achtzig Jubeljahre des Clias, eine mehr oder weniger genaue Tradition der Rabbiner, die man so weit wie möglich ausgedehnt hatte, nahten ebenfalls ihrem Ende. Damals erschien ein gewisser Kosida oder Bar-Kosida (Lügsner oder Lügners Sohn), der diesen nur zu wahren Namen in Kochdah oder Bar-Kochdah (Sohn des Sterns) umänderte, ind der behauptete, der von Viseam verfündigte Stern zu sein: "Es geht ein Stern auf aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel ... Israel wird zu Kraft gelangen; und es wird herrschen, der aus Jakob kommt."

Dieser Mensch stützte sich auf den Rabbiner Akiba, der noch heut unter den Juden verehrt wird, und den sie den zweiten Moses genannt haben. Eine Flamme, sagen sie, gieng aus seinem Munde.<sup>3</sup> Unter den Fabeln, die sie von ihm mehr als von irgend einem Rabbi erzählen, ist eine, worin es heißt, daß, als seine Schüler (er hatte deren 24,000!) bei einem Besuche des in Trümmern liegenden Jeru=

<sup>1)</sup> Man schreibt jest dem Bar-Chochbah (unter dem Namen Simon) einige von den Münzen zu, die man dem Simeon, Sohn des Gioras zuschrieb, und die das Jahr 1 oder 2 der Freiheit führen.

Die Talmudisten nehmen drei Bar-Chochbah oder Choschbah an, die auf einander in Bither geherrscht hätten, und von denen der letzte als ein falscher Messias anerkannt wäre. Aber ihre Chronologie läßt sich mit keiner andern vereinigen.

<sup>2)</sup> Num., XXIV, 17, 19.

<sup>3)</sup> hieron., Apol., 2, adv. Rufin. Aftiba wäre 40 Jahre Schäfer gewesen, und nach derselben wäre er ein ausgezeichneter Rabbiner geworden, um die Tochter seines herrn zu heiraten. Dieser hatte ihm diese heirat nicht verziehen, selbst nach 12 Jahren, als er ihn mit 12,000 Schülern wiederstommen sah, aber er verzieh sie ihm nach 24 Jahren bei dem Anblicke von 24,000 Schülern. Diese 24,000 Schüler starben alle an demselben Tage. Bierzig Jahre später, das heißt wenigstens 104 Jahre heiratete Atiba die Frau des römischen Statthalters Tinius Rusus.

salems einen Schakal auf den heiligen Berg laufen sahen, er sie in ihrem Schmerze getröstet, und verheißen habe, daß sie einst den Tempel wieder erstehen sehen würden. Als Bar = Chochbah erschien, erklärte Akiba, daß er der Messias sei, salbte ihn zum Könige und setzte ihn auf ein Roß, dessen Steigbügel er selbst hielt. Allein bei dieser Gelegenheit hätte sich Rabbi Jochanan gegen den Aliba erklärt: "Graß wird auf deinen Kinnbacken wachsen, Rabbi Atiba, und der König wird noch nicht gekommen sein."

Trotz dem jauchzte das ganze jüdische Bolk vor Freude. Nicht allein in Palästina, sondern in allen den Provinzen, wo die Juden zahlreich vorhanden waren und schon soviel Blut unter Trajanus verzgossen hatten, erhoben sie sich. Jerusalem wurde eingenommen, die Römer daraus verjagt, der Tempel des Juppiter zerstört, Alles niedergemezelt. Nur die zum Christenthume bekehrten Juden bewasseneten sich nicht; sie wußten zu gut, daß Christus gekommen sei und die Weissaungen erfüllt seien. Bon den Heiden verbannt, von den Juden verbannt erdusdeten sie den Märthrertod von ihren Landseleuten, weil sie die Wassen gegen ihre Versolger nicht hatten ergreissen wollen.

Das Reich befand sich in einer so großen Gesahr, daß Hadrianus schleunigst den Julius Severus, seinen geschicktesten Feldherrn,
aus Britannien herbei rief. Tinius Rusus, Besehlshaber in Judäa,
war nicht im Stande den Aufstand zu unterdrücken. Als Severus
tam, erkannte er sosort, daß diese fanatische und siegreiche Menge
nicht mit einem Ungestüm angegriffen werden dürse; er rückte Schritt
für Schritt vor, wie es Bespasianus gethan hatte; ein Schloß nach
dem andern belagernd, eine Bande der Rebellen nach der andern
übersallend, die Aufrührer immer enger einschließend, ihnen die Lebens=
mittel abschneidend. So erreichte er langsam sein Ziel. Jerusalem
wurde wieder genommen, eingeäschert und von Neuem rasiert. Palästina wurde mit einer kalten und unbarmherzigen Strenge unterworsen,
verwüstet, entwölkert. Funfzig Schlösser wurden genommen und zerstört; 985 Fleden vernichtet: 500,000 Menschen sielen unter dem
Schwerte, Tausende kamen durch Hunger, Feuer, Krankheiten um.

<sup>1)</sup> Dem Talmud zufolge (bei Salvador über die römische herrschaft in Judaa) hätte ihn Afiba mit dem Schwerte des Jehovah umgürtet.

<sup>2)</sup> Jer. Taanit. bl. 68. Derenb. 425. Ewald VII, 408. Dochler.

Die Juden sagen, daß solche Ströme Blutes flossen, daß vierpfündige Steine vier Meilen weit fortgeführt wurden, und daß die Aecker sieben Jahre lang nicht brauchten gedüngt zu werden, da die Leichname dazu hinreichten.

Die feste Stadt Bither, fünf Stunden nördlich in den Vergen von Samaria, hielt sich noch lange nach Jerusalem, und ihre Besahung kam endlich durch Hunger und Durst um. Dieser Krieg dauerte drei Jahre, und der Sieg kam den Kömern so theuer zu stehen, daß Hadrianus in seinem Berichte an den Senat es nicht wagte, die üblichen Eingangsworte vorzusehen: "Wenn ihr und eure Kinder euch wol besindet, freut es mich, ich besinde mich wol mit dem Heere."

Auch wollte Habrianus bewirken, daß diese schreckliche Empörung die letzte sei. Alles was dem Tode entronnen war, wurde als Stlave verkaust. Die erste Versteigerung von gesangenen Juden sand auf dem berüchtigten Markte an der Terebinthe bei Hebron Statt, einem Orte, der seitdem für die Juden ein Ort des Fluches geworsen ist. Zum Preise von Pferden wurden sie ausgeboten. Eine

(imp. Traiani) PARTHICI F(ilio)
(Ha)DRIANO AVG.
(trib.pot. XV) III COS III P. P.
(quod exorto belli a)RDORE MISSO
(exercitv . . . lab)ORIBVS MAX(imis)
(remp. ab ho)STE LIBERAVERIT.
(Inscr. de Rome, Henzen, 5456.)

<sup>1)</sup> Es ist vielleicht das Bethoren der heiligen Schrift (1 Reg., XIII, 18). Es befanden sich daselbst, wie die Juden sagen, 400 Kollegien, von denen jedes 400 Lehrer hatte, und jeder Lehrer hatte 400 Schüler. Diese 64 Millionen Schüler vertheibigten die Stadt; sie hatten keine andere Wasse, als ihren Schreibstift.

<sup>2)</sup> Erwähnungen von Belohnungen, die für den jüdischen Krieg ertheilt wurden, an M. Statius Priscus, Präsett einer Kohorte (Gruter, 490. Henzen, 5480) und C. Nummius Constans, primi pilaris (Muratori, 138). — C. Lollius Urbicus, Unterseldherr des Hadrianus in diesem Kriege (Renier. Insc. de l'Algérie, 2319). — C. Popilius Carus, damals Tribun (Henzen 6501). — S. Cornelius Dexter, Präsett der sprischen Flotte (Renier, 3518).

<sup>3)</sup> Avo vestro Hadriano imperante, quantum militum a Judaeis, quantum a Britannis caesum! (Front., ad M. Anton. de Bello Parthico). Folgende Anschriftfragmente, wenn sie von Henzen richtig entzitsfert sind, beziehen sich auf den jüdischen Krieg und bezeugen seine Bedeutsamkeit:

(S. P. Q.) R.

zweite öffentliche Versteigerung geschah zu Gaza. Diejenigen, die in Palässtina keine Käuser sanden, wurden nach Neghpten geschleppt und kamen durch Schiffbruch, Hunger oder durch das Schwert der Heiden um.

Was von Jerusalem vorhanden war, wurde vernichtet.<sup>3</sup> Die Stelle, wo der Tempel gestanden, wurde geebnet, umgepslügt und mit Salz bestreut zum Zeichen des Fluches und der Unsruchtbarkeit. An der Stelle der heiligen Stadt erhob sich die ganz heidnische Stadt des Hadrianus, Aelia Capitolina. Sie hatte ein Theater, Thermen, einen Juppitertempel auf derselben Stelle erbaut, wo der Tempel Gottes gestanden, die Statue des Kaisers neben der des Juppiter,<sup>4</sup> kurz Alles, was die Juden verabscheuten. Das Betreten der Stadt wurde den Juden untersagt, ja es wurde ihnen sogar bei Todesstrase verboten, daß sie den heimatlichen Boden auch nicht einmal aus der Ferne sehen sollten.<sup>5</sup> Auf dem Thore nach Bethsehem zu, sagt Hieronymus, habe man das marmorne Bild eines Schweines in Relief ausgehauen, wol zur Versspottung der Juden. An einem einzigen Tage im Jahre (am neunten Tage des fünsten Monats Ab), dem Jahrestage der Zerstörung des Tempels durch Titus, war es ihnen gestattet, sich der Stadt Davids

<sup>1)</sup> Hieron., ad Sacharj. 11, 5 (Vallars 6, 885); ad Jerem. 31, 15 (6, 1065). Chron. paschale ed. Dindorf. 1, 474. (ad an. Chr. 119). Doehler.

<sup>2)</sup> Hieron., ad Sacharj., 11, Celsus bei Origen. C. Cels., VIII, a. E.

<sup>3)</sup> Hieron. in Chron. Suidas in Hadr. Paufanias spricht auch von der gänzlichen Zerstörung Ferujalems (VIII, 16), und weiter oben von dem Kriege, den Hadrianus führte, "um die Hebräer zu züchtigen, ein Bolf nördstich von den Sprern" (I, 5). Bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts waren Münzen vorhanden, woraus COL(onia) AEL(ia) CAP(itolina) mit der Figur des Juppiter, der Pallas, Astarte oder des Serapis. Der Tempel des Juppiter stand an der Stelle des salomonischen Tempels, wie Diosagte, auf dem Berge Zion, wie die Juden, auf Golgatha, wie Sulpic. Sever. berichten.

<sup>4)</sup> S. Hieron., in Matth., XXIV, 25 und das Itiner. Burdig., p. 43. In den letztern ist von zwei Statuen die Rede; aber wahrscheinlich ist, daß die beiden Statuen, die der Pilger gesehen, die eine die des Hadrianus, die andere die des Antoninus war, auf diese bezog sich die in dem modernen Mauerwert besindliche Inschrift: TITO AEL HADRIANO ANTONINO AVG. PIO — P. P. PONTIF. AVGR. — D. D.

<sup>5)</sup> Euseb., demonstr., II, 38. — Oros, VII, 14. — Justin., Apol., 1, 47, Tryphon., 16. — Tertull., Adv. Judacos, 13, 15, 16. Apol., 16. — Orig. C. Cels., VIII in fine. — Aristo Pell., ap. Euseb. H. E., IV, 6.

zu nähern und über sie zu weinen. "An der Stelle, wo die zwei Statuen des Hadrianus standen, war ein durchlöcherter Stein von der alten Tempelmauer. Diesen Stein salbten die herbeiziehenden jüdischen Wallsahrer, benetzten ihn mit ihren Thräuen, zerrissen ihre Kleider und wendeten sich wieder heimwärts." Noch jetzt, nach länger als 1700 Jahren geschieht dies. Und ein anderer Zeuge von der großen Betrübnis der Juden ist ihre Liturgie, in der sie an dem Fasttage des 18. des Monais Ab, am Jahrestage des Sieges des Hadrianus, zu Gott beten, daß er diesen zweiten Nabuchodonesor, der 480 Spnagogen zerstört hat, strasse.

In diesen antijudischen Profanationen lag etwas Anderes, wie Die politifche Politik, es lag darin ein Gefühl polytheiftischer Impietät, ber haß gegen ben mahren Gott und feine Anbeter, wer fie auch sein mochten. Wie hatte Hadrianus sich sonst an dem Chriftenthum vergreifen können, das gegen die Empörung sich erklärt hatte, und das durch die Empörung Märthrer gewonnen hatte? Aber feit feinem Aufenthalte in Aegypten und seiner ichimpflichen Anbetung des Anti= noos war Sadrianus nicht mehr derfelbe Menich, der früher die driftlichen Apologeten anhörte und Tempel ohne Gögenbilder baute. Die mutwillige Profanation der heiligen Orte von Jerufalem hatte die Empörung der Juden hervorgerufen; die Profanation der von den Chriften verehrten Orte folgte bem Siege und ichanbete ihn. Eine Bilbfaule bes Zeus murbe auf dem Tempelberg und eine ber Benus auf Golgatha errichtet, bas man burch Aufschüttung von Erbe gang wollte verschwinden laffen. Bethlebem wurde dem Abonis geweiht, ein heiliger Sain baselbst angepflangt; Die Grotte, worin ber Beiland geboren ift, wurde diesem unkeuschen Salbgotte ber Phonikier geweiht. Durch diese gottlosen Profanationen übrigens bezeugte Hadrianus nur die Gewißheit und das Alterthum der driftlichen Tradition. Er verbürgte wider seinen Willen das Andenken, was er hatte vernichten mollen, 3

<sup>1)</sup> Hausrath, Reutestamentl. Zeitgesch. III S. 518. Doehler.

<sup>2)</sup> Hieronym, ad Zephan, I, 15 fg. Itinerar, Burdigal, Gregor, Nazianz., Or. 12.

<sup>3)</sup> S. Hieron., Ep. 58 (13) ad Paul., 3. — Euseb., de vita Constant., 111—26. Sozom., 1, 1. — Theodoret. — St. Paul., Ep. 31 (11) ad Sever. — Rufin., Hist. eccl., 1, 8. — Sulp. Sev., 11, 25, 45. — Ambros. in Psalm. 43. Troy diefer Profanationen blieb die Grotte von

So wurden, während die Juden zerftreut, verkauft, hingeschlachtet wurden, die feit einigen Sahren mehr oder weniger gedulbeten Chriften von Neuem verfolgt. 1 Ohne Zweifel find in diefe Zeit der Reaktion gegen die Chriften die meisten Märtyrer, von benen wir wiffen, daß sie unter Hadrianus geduldet haben, zu seten. - Bu Attalia in Bamphylien eine gange Familie von Sklaven. Der Herr verlangte, daß fie an den gögendienerischen Opfern für die Geburt seines Sohnes Theil nehmen follten. "Was, sagen bie jungen Sklaven zu ihrer Mutter, warum follen wir diesem Gottlosen eber, als bem Herrn gehorden?" Und zu ihrem Berrn hintretend sprachen fie: "Das Glüd hat dich zum Herrn über unfere Leiber gemacht: aber Jefus Chriftus ift der Berr über unfere Seelen; wir gieben beinem Dienste den Dienst Chrifti vor." Man hangt fie auf, zerfleischt fie mit eisernen Saten; die Mutter spricht ihren Sohnen Mut ein und fagt zu dem Herrn: "Warum schlägt man uns nicht? Wir fühlen nicht die Schläge, versuche andere Martern." Alle vier, Hesper, Joë, seine Frau, Kyriatos und Theodulos, ihre Söhne, werden in einen Ofen geworfen, wo sie sterben, indem sie Gott preisen." 2 -In Rom stirbt Sophia mit ihren drei Töchtern,3 Seraphia mit ihrer Tochter Sabina, die sie bekehrt hat.4

Chriften und Juden wurden also zu gleicher Zeit gezüchtigt, und bennoch trennten sich Juden und Chriften immer mehr von einander.

Bethlehem nicht weniger bekannt, und ein Jahrhundert nach habrianus, wurde sie von Allen, selbst von den heiden, als die Geburtsstätte des heislandes bezeichnet. Orig. C. Cels., I, 51.

Bogué in seinen so gewissenhaften und so scharfsinnigen Untersuchungen über die Eglises de la terre sainte, bezeichnet vortrefslich den Charafter der Arbeit, die Hadrianus sich machte, um den Kalvarienberg und die Grotte des heiligen Grabes verschwinden zu lassen (Ch. III, p. 128. Paris, 1860).

<sup>1)</sup> Ich niuß sagen, daß Orosius von Hadrianus spricht, als habe er die Christen an der Berfolgung des Bar-Kochba gerächt und ihnen den Eintritt in Jerusalem, den er den Juden verbot, gestattet, VII, 13. Das letzte Faktum steht fest; aber das der Prosanationen nicht weniger und bekundet bei Hadrianus den Haß gegen das Christenthum.

<sup>2)</sup> Menées, Synaxaires des Grecs, bei Bolland., 2. Mai.

<sup>3) 1.</sup> August, ober 3. September.

<sup>4) 29.</sup> August bei Bolland. Man fann über ben Ort und die Zeit bes Märthrertobes ber heiligen Seraphia zweiseln. Die topographischen und historischen Angaben genitgen nicht alle, und in ihren Alten ist die Rebe von

Die Synagoge und die Kirche entfernten sich in dieser Schmerzenszeit weiter als je von einander.

Weshalb? Die Antwort ift nicht schwer. Weil der Haß der Juden gegen das Christenthum durch ihre Leiden unter Hadrianus nicht unterdrückt war, ebensowenig wie er durch ihre Leiden unter Titus nicht entsernt worden war; weil sie nicht abließen zu denunszieren, zu versolgen, anzuklagen, weil sie stets glaubten, mit den Heiden Frieden zu schließen, wenn sie ihnen Christen überliesersten, weil sie endlich während der kurzen Zeit der Unabhängigkeit, die ihnen die Empörung gegeben hatte, die Christen von Palästina granssamer versolgt hatten, als die Heiden selbst.

Anch das letzte Band zwischen der Kirche und der Synagoge war zerrissen. Dieses Band war die christliche Gemeinschaft von Jerussalem gewesen. Diese Kirche, ganz jüdisches Ursprunges, deren Bischöse alle die Judas, den Märthrer unter der Herrschaft des Barskochda, Juden von Geburt gewesen waren, diese Kirche übte die Beschneidung, die gesetzlichen Enthaltungen, die Riten des Judenthums neben den Observanzen und den Tugenden des christlichen Glaubens aus. Sie wurde, wie die erste von den Aposteln begründete Kirche, wie die Kirche der ersten Heiligen und der ersten Märthrer, von der ganzen Christenheit verehrt. Man weiß, mit welcher Wärme Baulus um Ulmosen für die Heiligen von Jerusalem bittet. So also theuer den Christen als Mutter und als Muster, empfahl sie sich den Juden

TEMPORE ADRIANI
IMPERATORIS
MARIVS ADOLESCENS DVX
MILITYM QVI SATIS VIXIT
DVM VITAM PRO CHO CVM SAN
GVINE CONSVMSIT IN PACE TAN
DEM QVIEVIT. BENEMERENTES
CVM LACRIMIS ET METV POSVERVNT

dwei Kaisern, die zu gleicher Zeit regiert, ein Umstand, der den Tod mehr unter M. Aurelius und Berus seht, als unter Hadrianus.

In dieselbe Zeit fann Eudoxia, die zu Heliopolis in Phönizien am 1. März den Märthrertod starb, geseth werden. — Angeführt wird, aber man hält sie selbst für apokryphisch, solgende Grabschrift, die auf dem Kirchhose von Kalliste unter Gregor XIII. gesunden sein soll: — S. Kardinal Maï, Scriptores Veteres, t. V. p. 391)

durch ihren gemeinsamen Ursprung und die Gleichheit in den Observanzen. Unter Hadrianus wurde sie zersprengt; die Christen, Juden von Geburt, wurden wie die Juden aus Jerusalem vertrieben. Die Kirche, die sich hier von Neuem bildete, war eine Kirche, die ganz aus dem Heidenthum hervorgieng, und deren Bischöse nicht mehr aus jüdischem Stamme waren. Man kann sagen, daß das Christenthum damals seine jüdische Hauptstadt verlor.

Jede Spur von Judenthum verschwand unter den Chriften. Wenn noch hie und da Rirchen judisches Ursprunges und jum größern Theil aus Juden bestehend maren, so verlor sich dieser judische Rern balb unter der Menge der heidnischen Prosellyten. Wenn die Schüler ber Synagoge früher Mufter gewesen waren für die Reophyten, die aus dem Beidenthume hervorgiengen, fo maren die aus dem Beiden= thume hervorgegangenen Chriften die gahlreichsten und die besten unter den Chriften.1 Wenn die judischen Gebrauche, die Beschneidung, die Enthaltsamkeit von unreinem Fleische, die Beobachtung des Sabbaths geblieben waren und noch blieben bei den Chriften judifches Urfprunges fo verschwanden fie selbst ba mehr und mehr. Alles, was jum Ritual des Tempels gehörte, wurde seit der Zerftörung des Tempels unmöglich; was für die Seelen, die das Christenthum mit seiner Gnade erfüllt hatte, übrig blieb, war offenbar unnüt. Das Gefet des Moses, wiederholte man mehr als jemals nach Paulus, war ein zeit= liches, lokales, nationales Gefetz gewesen; gegeben ohne Zweifel in feinem Dogma und in seinem Beifte für die gange Welt, aber in feiner sichtbaren Geftalt begrenzt auf ein Land, auf ein Volt, auf eine Stadt, auf ein Priefterthum, auf einen Tempel und leer geblicben (dem Ausdrucke des Paulus zufolge2), feitdem diese Zeit erfüllt, dies Geschlecht gerftreut, diese Stadt gerftort, dies Priefterthum erloschen, dieser Tempel vernichtet war. Es war das Bild und der Schatten des driftlichen Gesetes gewesen; das Bild mußte vor der Wirklichfeit verschwinden, der Schatten vor dem vollen Lichte vergeben, die Rinde weggeworfen werden, fobald man die Frucht hatte. Die Beschneidung des Fleisches mußte vor der Beschneidung des Bergens verschwinden; die Enthaltung von den Fleischspeisen durch die

<sup>1)</sup> Δληθοιέρους. Justin., Apol., I, 53.

<sup>2)</sup> Legem mandatorum decretis euacuans (Christus), Ephes., XI, 15.

Enthaltung von den Lastern erset werden; die judischen Reinigungen wurden durch die heilige Reinigung der Taufe entfernt; 1 Reinigungen, Sabbathe, Neomenien mußten als von nun an unnüte Zeichen der Hauptreinigung und des ewigen Feiertages Chrifti aufgegeben werben. "Abraham, Noah, Siob, Sara, Isaat, Jakob haben die meisten von diesen Gebräuchen nicht gekannt; foll man fie deshalb für verdammt halten? Die Trauer der Synagoge kann nicht ewig sein. Die wahre Synagoge ist die Kirche; das mahre Jeraël, die mahren Söhne Abrahams, das mahre Bolf Gottes ift das driftliche Bolt." So sprach jum Juden Truphon der heilige Justinus, der die judischen Gebräuche unter ben Judenchriften zuließ, ber nicht wollte, daß man sie den Andern aufdränge.2 Bon so augenscheinlichen Gründen mußte die Zahl diefer Nazarener,3 wenn man fie fo nennen fann, diefer orthodogen Christen, die als Juden die judischen Gebrauche beibehiel= ten, immer fleiner werden; ein Jahrhundert nach Sadrianus ift gar nicht mehr die Rede von ihnen. 4

So löste sich von Seiten der Kirche das Band, das die Kirche und die Synagoge hätte an einander knüpsen können. Und die Synagoge ihrer Seits war mehr als je bestrebt, das Band nicht zu lösen, sondern es zu zerreißen. Um mit dem Christenthume zu brechen, gieng sie sogar so weit, daß sie mit ihrer eignen Vergangenheit brach; sie entsernte sich von Moses, um sich von Christus zu entsernen. Die neue Katastrophe von Zerusalem sührte eine neue und wichtige Phase in der jüdischen Lehre und dem jüdischen Unterrichte herbei. Ein Heide, gebürtig aus Sinope in Pontus, Namens Aquisa, hatte unter Hadrianus den Bau der Aelia Capitolina beaussichtigt. Her war er Zeuge von den Tugenden und Wundern, die bei den Christen geschähen; er bekehrte sich und empsieng die Tause. Das Herz war jedoch nicht gesäutert; der heidnische Abergsaube, zumas die Liebe zur

<sup>1)</sup> Chron. Alex. Strom., III, 12.

<sup>2)</sup> Siehe Justin., Tryphon, 10, 11, 12, 16, 45, 47, 119, 123, 124 und anderswo. Man hat gemeint, daß der Tryphon in dem Dialoge des Justinus derselbe ist, wie der Rabbi Tarphon, ein Schüler des Atiba und Bertheiler seiner Almosen. Aber nichts begründet diese Jdentität.

<sup>3)</sup> Origines nennt sie Ebioniten, wie im Allgemeinen mehr die judaisierenden Heretiker genannt werden. Zu seiner Zeit gab es noch solche. C. Cels., XI, 1.

<sup>4)</sup> Sulpic., Sever., II.

Astrologie blieb in der Seele des Neophyten. Man machte ihm Vorwürfe darüber; er ereiferte sich; er wurde exfommuniziert. Christ wollte er nicht mehr sein, wieder Beide zu werden, schämte er sich; er wurde Jude. Er ein gelehrter Jude, ein Brieche, gab er eine neue Uebersetzung ber Bibel in feiner Sprache, und bie Bibel bes Uquila, von den Juden angenommen, wurde von ihnen der gangen Welt dargereicht. Bis dahin mar die Uebersetzung, die Alle gitierten. Juden, Chriften und felbst Beiden, Die Septuaginta. Berfaßt von Juden zweihundert und funfzig Sahre vor dem Chriftenthum, allgemein von ihrem Bolke angenommen, von ihm verehrt fast wie ein inspiriertes Werk, gelesen in Sunderten von Synagogen, verpflanzt in alle Länder des römischen Reiches, selbst zu den Beiden, hatten die ersten Chriften diefelbe ebenfalls angenommen; und diefer Ueber= setzung, der judischen Arbeit, hatten sich die Apostel und die aposto= lischen Bäter bedient, um ju zeigen, daß das Leben Christi ichon im Voraus in ben Buchern des Mofes und der Propheten ergählt fei. Aber jett leugneten die Juden, die diese Evidenz peinigte, was fie Sahrhunderte hindurch angenommen hatten; fie erklärten die Siebzia für ungländig und ihre Uebersetung für falich. Ohne es zu miffen, und ohne daß es zu ihrer Zeit Chriften gab, hatten die Siebzig ber Sage nach die driftliche Bibel angefertigt; ber Brieche und ber frühere Beide Aquila gab der Welt die mahre Bibel.1

Es gab von da ab eine in der ganzen römischen Welt verbreitete doppelte Uebersetzung, eine doppelte Interpretation der heiligen Bücher: eine alte, jüdisches Ursprungs, lange Zeit von den Juden, nach ihnen von den Christen angenommen, und von den Heibst gefannt; die andere, eine neue, plößlich entstandene und von den Juden allein gebilligte. Man kann sich wol denken, daß Nquila, ein Heide von Geburt, ein extommunizierter Christ, ein Jude aus Nerger, sich kein Gewissen daraus gemacht hatte, das alte Judenthum in das moderne Judenthum zu übertragen und zu verbessern, was Moses und die Propheten zu Christliches enthielten. Daher die neusüdischen Ertlärungen der so geschraubten, so unzusammenhangenden, so widersprechenden Prophetien. Spuren davon sinden wir schon in dem

<sup>1)</sup> Epiphan., do Mensuris, 14, 15. — Chron. Alex. — Der Talnud spricht von Aquila und macht ihn jum Schwiegervater des Hadrianus. S. auch hieronym. in Zachar., III, 4, do Quaest. hobraicis.

heisigen Justinus, der gegen den Juden Tryphon streitet. Er zeigt den Juden, wie an dieser oder jener Stelle ihre Erklärung der Septuaginta widerspricht, die sie lange Zeit angenommen, verehrt, für göttlich gehalten haben. Er hält gegen sie die Autorität ihrer Väter ausrecht; er beginnt den langen Streit über den Text der heisligen Bücher, der noch heut fortdauert, und wobei das Judenthum so inkonsequent, so pueril, so hartnäckig ist.

Wer möchte es nicht begreifen, daß durch diefen neuen über die heiligen Bücher gezogenen Schleier, Barael in feinem Irrthume sich verhärtete, sich mehr als je für die driftliche Wahrheit unzugänglich machte? Bergeblich redete zu ihm die Kirche die Sprache der Bropheten seines Volkes; diese Sprache hatte es verlernt. Bergebens wiederholte ihm Ariston von Pella in einem populär geblicbenen Dialoge die augenscheinliche Uebereinstimmung seiner Prophetien mit dem Evangelium.2 Der Haß wuchs in demfelben Verhältniffe, wie die Unwissenheit. Der bei den Juden schon so mächtige Rabbinismus entwickelte sich immer mehr. Die Zeit war nicht fern, wo Jehnda Hattadosch seine Mischna (189) herausgab, die die Rabbiner über die Bibel ftellen mußten. Wenn wir auch alles das, was die judi= ichen Fabeln von den Taufenden von Schülern und von den großen Schähen ihrer Rabbiner ergählen, für mahr annehmen, so ist doch nicht zu leugnen, daß fie in ihrem Bolke eine große Macht besagen; ihre Schule von Tiberias, die der von Jamuia gang in der Nähe von Jerusalem nachfolgte, war blühend und ftand in hohem Ansehen. Ein Ethnarch oder Patriarch herrschte von da aus über alle Juden

<sup>1)</sup> S. die Kritiken des Justinus gegen die neue jüdische Uebersetung: "Sie entsernt eine Menge Stellen, die sich auf Christus beziehen" (Tryphon., VI.) "Einige von diesen entsernten Stellen werden noch in gewissen Sphagogen gelesen; denn diese Verstümmelungen sind sehr neu." (72, 73). "Diese Auslassung ist von den Häuptern des Bolkes bewirkt." (73). So ist eine Stelle in Esra (72) ausgelassen, ein Theil vom 95. Psalm, der eine Prophezeiung des Kreuzes (73) enthält; andere Verschiedenheiten noch (124, 131, 137).

<sup>2)</sup> Dialog zwischen Papiscus und Jason bei Origenes C. Cels., IV, 52; Hieron. in Galat., II, III, 13; Quaest. Hebr. in Genes.; Euseb., Hist., IV, 6; Maximus scholiastes in Dionys. Areop. de mystica Theolog., 1. Ariston hatte auch eine Geschichte des Orients geschrieben (Mos. von Chor., Hist. Armen., II, 57) und vielleicht eine Apologie. Fragmente von seinen Schriften werden beigebracht von Hieron., 1. c.

im rönnischen Reiche. Ein Anderer, der Fürst der Gesangenen (Nichmalotarchos) genannt, regierte oder begann bald von Babylon oder einer Babylon benachbarten Stadt aus über die Juden, die jensseit des Euphrats wohnten, zu regieren. Diese Theilung der geistigen Herrschaft gab sich später durch die zwei Gemara, oder Erklärungen der Mischna, die eine von Jerusalem (im Jahre 422), die andere von Babylon (im Jahre 505) aus datiert, zu erkennen.

Der Rabbinismus besaß asso unter den Juden eine Macht, und diese Macht wurde besonders geltend gemacht, um sie von der christslichen Kirche zu entsernen. In den Synagogen sprach man seierlich mit Hohngelächter das Anathema über Christus auß. 1 Jeden Morgen, beim Aufstehen, dann am Mittage und Abend mußte jeder Jude außrusen: "Gott verdamme den Razarener!" 2 Man versluchte den Tag, wo die Siebzig die heiligen Bücher übersetzt hatten, und ein Fasttag war angesetzt worden zur Büßung ihres Vergehens. 3 Die Rabbiner brachen sogar die persönlichen Beziehungen zwischen ihren Schülern und den Christen ab: "Eure Lehrer, sagt Justinus zu Tryphon, gestatten euch nicht, uns anzuhören und euch mit uns zu untershalten." 4

Anch war die Synagoge wie immer, aber mehr als je, der Herd, von wo die Verleumdungen gegen die Christen sich unter die Heiden verbreiteten. Die Juden waren die Spione und offiziellen Sachwalter des gößendienerischen Fanatismus geworden. Wir werden bald sehen, wie sie trot des festlichen Sabbaths von Oftern und der Unreinheit des heidnischen Amphitheaters an diesem Tage und nach diesem Orte kommen, das gößendienerische Volk auswiegeln und den Scheiterhausen des Polhkarpos auzünden. So hatten sie lange vorher St. Paulus denunziert, indem sie Christus in seinen Heitigen verssolgten und wütend waren, in allen Amphitheatern und aus der Niche

<sup>1)</sup> Justin., in Tryph., 47, 137; Orig., in Jerem.

<sup>2)</sup> Epiphanes versteht diesen Fluch von der besondern Sette, die diesen Namen unter den Christen führte. Aber Hieronymus, der von demselben Fluche spricht, bezieht ihn auf alle Christen (in Isaiam 52), und es ist außerdem gewiß, daß die Inden die Christen Nazarener nannten (Tertull., in Marcion., IV, 8).

<sup>3)</sup> Baba Kama, folio 82, v. Sota, fol. 49, 1. Lightfoot, Horae Hebr.

<sup>4)</sup> Triph., 112.

aller Scheiterhaufen ihr unbefiegliches Opfer des Kalvarienberges wieber auferstehen zu sehen.

Von diesem Augenblicke an kann man den Bruch der Kirche und der Shnagoge als vollständig ansehen. Was war nun das Schicksal der einen und der andern?

Das jübische Bolk war hart gezücktigt worden. Aber die jüdissche Spnagoge blieb frei. Ihr Glaube war in dem römischen Reiche nicht in die Acht erklärt, ihre Bekörter blieben bestehen, ihre Verssammlungen waren erlaubt. Der Tribut, den der Fiscus seit Vespassianus von jedem jüdischen Kopse erhielt, war von Hadrianus nur erhöht worden; aber die jüdischen Frauen trugen srei den Schleier, der sie als solche kennzeichnete; jüdisch römische Begräbnisse mit der Palme sind geblieben, der Kandelaber, die Benennung Vater und Mutter der Synagoge. Die Beschneidung, selbst zugestanden, daß sie Hadrianus habe untersagen wollen, wurde unter Antoninus somslich antorisiert. Er verbot sie nur an den Nichtzuden, das heißt, er wollte den Proselhtismus hindern; und auch die Begräbnissstätten, die wir erwähnten, liesern uns den Beweis, daß der jüdische Proselhtismus nicht ganz aushörte.

So also waren die Juden frei. Sie, die sich so oft emport hatten, die so oft bestraft und sehr hart bestraft worden waren, die noch unter Antoninus, Markus Aurelius, Septimius Severus sich erhoben hatten, weil von Zeit zu Zeit die Hoffnung auf den Messias immer wieder ihre Seele erfüllt hatte, man bekämpste sie, man zersstreute sie, man versaufte einen

<sup>1)</sup> Judaci palam lectitant; vestigalis libertas palam aditur sabbatis omnibus. Tertull, Apol., 18.

<sup>2)</sup> Appian. Syriac. — Vectigalis libertas, wie Tertullianus fagt. — Dieser Tribut wurde noch jur Zeit des Origenes entrichtet. Orig., ad Africanum.

<sup>3)</sup> Circumcidere Judaeis filios suos tantum rescripto Divi Pii permittitur; in non eiusdem religionis qui hoc fecerit, castrantis poena irrogatur. Dig., 11, ad leg. Corn. de sicariis (XLVIII, 8). Der Rechtsgelehrte Paulus geht von demselben Grundsate auß und untersagt die Beschneisdung nur an den Nichtjuden. Paul, Sententiae, XXII, 3, 4.

<sup>4)</sup> S. hierstber und als Beweis von der Freiheit, die die Juden in der römischen Welt hatten, die Rote über die jüdischen Begrähnisse, und besonders über die vor Kurzem zu Rom entdeckten jüdischen Katakomben (am Ende des Buches).

Theil derselben als Sslaven, man schlachtete Tausende hin; aber was blieb, fand seine persönliche Freiheit und seine Glaubensfreiheit. Ihr Kultus wurde ihnen nie untersagt. Oftmals nahm man auf ihren Glausben eine merkwürdige schonende Kücksicht, um so weniger nahm man Anstoß an ihrem Abscheu vor den Gögenbildern; man zwang sie nicht, wie es nur Caligula hatte thun wollen, eine Zeusstatue in ihrer Synagoge aufzustellen; man führte sie nicht vor den Prosonsul, um bei dem Genius des Cäsar zu schwören, oder um dem Antinoos Weihrauch anzuzünden. Man stellte sie nicht auf die Probe und verschassse ihnen nicht die Ehre des Märthrertodes.

Den Christen allein, die sich niemals empörten, die, weit entsernt, die Wassen für ihren Glauben zu ergreisen, friedlich, gehorsam, gelassen mitten unter den politischen Kämpsen des Reiches blieben, war die Ehre des Märthrertodes vorbehalten. Die Aechtung der Juden war ein politischer Att gewesen, hervorgerusen durch ihren Aufstand, begrenzt in seiner Dauer. Die Aechtung der Christen war eine rein religiöse Versolgung, eine ununterbrochene, dauernde, sundamenstale, kaum durch eine glückliche Inspiration von Toleranz unterbrochene Situation. Das Judenthum hatte Empörer, Fanatiser, Kämpser, Geächtete; das Christenthum allein hatte nur Märthrer.

Woher diese Differenz? Warum verzieh man so leicht den Inden, so schwer den Christen ihre gemeinsame Entsernung von dem öffentlichen Kultus, ihren gemeinsamen Abscheu vor den Idolen? Zuvörderst, weil die Juden eine Nation ausmachten, zwar eine verbannte und geächtete, aber doch immer eine Nation, und weil ihr Kultus als Nationalkultus besser begriffen und mehr geachtet wurde; aber vor Allem, weil der gemeinsame Haß gegen die Christen die Heiden und Juden vereinigte. Zwischen zwei Feinde gestellt, rief

<sup>1)</sup> So entbindet sie Septimius Severus, indem er sie zu den Munizipalehrenstellen zuläßt, oder ihnen dieselben überträgt, von allen Funktionen, "die ihren Glauben verletzen könnten." 13, § 3, Dig. de docur. (L. 1.) — Ebenso bestimmt der Rechtsgelehrte in Betress der den Nichtjuden möglicher Weise übertragenen Vormundschaften nach den kaiserlichen Konstitutionen "daß sie besreit sein sollen von Allem, was ihren Kultus bestecken würde." (in iis solls sine molestia esse iubent por quae entrus inquinari videtur). 15, § 6, Dig. de excusat. (XXVII, 1). Jedoch ist zu bemerken, daß nach einem Restript des Caracalla die sübsschen Gemeinden in einer Stadt (universitas Judaeorum Antiochensium) nicht fähig waren Vermächtnisse anzustreten. Cod. Inst. de Judaeis. (1, 9.)

das Heidenthum den schwächsten gegen den mächtigsten, das Judensthum, in dem es das Leben hinschwinden sah, und durch das es wenig beunruhigt wurde, gegen das Christenthum, in dem es die Macht und das Leben erblickte. Die Juden waren zu nützliche Spione, zu leidenschaftliche Delatoren, zu seine Aufspürer von Christen, als daß ihnen das heidnische Volk nicht hätte vergeben sollen, daß sie Juden Jupiter nicht anbeteten und kein Schweinesleisch aßen. Indem sie Unbeter Christi denunzierten, bezahlten sie den Göttern dieses Reiches ihren Tribut und erkauften die Freiheit ihrer Spnagogen.

Aber feltfam! trot ber Berfolgung machft gufebends die Rirche, verfällt die Synagoge, obwol sie viel freier ist. Ich meine hier nicht blos die Anzahl der Gläubigen; ich meine auch die moralische und intellektuelle Bürde. Die Chriften in ihrer fortwährend bedrohten und fortwährend außer dem Gefete befindlichen Stellung, die Chriften wuchsen an Tugend, Ginsicht, Wichtigkeit, Ruf. Die Juden in ihrer weniger bedrohten Stellung fanten zu dieser Zeit immer mehr und mehr. Das geächtete Israël führt nicht mehr das Schwert. Das geächtete Israel führt nicht mehr den Pflug. Wiffenschaft und Runft werden ihm fremd; feine Tugend und feine Intelligenz beschränten fich auf die Weisheit bes Talmud, stehen unter der Herrschaft der Rabbiner. Der talmudische Jude wird der Jude des Mittelalters. pueril in seinem Glauben, verfänglich in seinen Worten, trügerisch in seinem Berkehr, geizig mitten unter seinen Reichthumern, fcmukig in seinem Leben, mahrend die andern Geachteten, die Chriften, weil fie die Gläubigen einer verfolgten Rirche find, begungeachtet nicht weniger mutige Streiter, wie Mauritius, ausdauernde Landbebauer, wie die letten Nachkommen Davids, Redner, wie Chrysoftomos, Philosophen, wie Augustinus, find. Denn die Kirche ift eine Wahrheit und als solche unfterblich, fruchtbar, göttlich wie die Wahrheit. Die Synagoge ift eine Nation, und als folde unterliegt fie allen Wechfelfällen des Lebens einer Nation.

Auch datiert von dieser Zeit, von der wir reden, Järast seinen entschiedenen Untergang. Titus hat ihm seinen Tempel und sein Baterland geraubt; Trajanus hat es mit dem Schwerte bis in die Orte seines Exils versolgt; aber Hadrianus hat es degradiert; und was ihm noch an moralischer Kraft übrig ist, das genügt nicht, um es aus dieser Degradation zu erheben. Das Urtheil des Titus hat mehr Berühmtheit erlangt, das des Hadrianus war entscheidender.

Bon diesem Tage an war das Exil Jsraëls vollendet. Diese Vertreibung durch Hadrianus bringen die Juden durch einen dem Fasten und dem Schmerze geweihten Tag in Erinnerung: "Nabuchodonosor und Titus, sagen die Nabbiner, haben Israël weniger niedergeschlagen, als Hadrianus. Hadrianus, sagen sie serner, hat zweimal mehr Menschen (wassenstähige), als aus Negypten gezogen waren, vernichtet," was eine Anzahl von einer Million zweimal hundert tausend sein würde. Und den Juden selbst zusolge starb der traurige Urheber dieser Empörung, der Nabbi Atiba, nicht als Märthrer, der auf die Unsterblichseit seiner Sache sein Vertrauen setze, sondern als ein Mensch, der seiner eignen Lehre überdrüssig war, seindlich dem Rabbinismus und dem Egoismus seinem Sohne anrathend: "Es blieb wirtlich, sagt Bossue, Israël nur noch eine ewige Trauer und ein grenzensoses Wehklagen."

Rurg, es war damals mit ber Spnagoge, ober mit bem, was man fo nennt, baffelbe wie mit einem Nachen, beffen ichwaches Band, womit er an ein großes Schiff gekettet ift, bei fturmischem Meere gerreikt und weit in die hohe See getrieben wird. Nachdem das Judenthum fein lettes Band mit der driftlichen Gesellschaft gerriffen hatte, war es dem Zufalle Preis gegeben. Einige Zeit hindurch bildeten noch seine Schule zu Tiberias und der Rabbiner, den man Batriarchen nannte, einen Mittelpunkt für die Juden bes römischen Reiches. Bald mar auch dieser Mittelpunkt nicht mehr vorhanden, und die jüdischen Synagogen, ohne eine andere Einheit, als ihren gemein= famen Saß acgen das Chriftenthum und ihre gemeinsame Berehrung für ihren unentwirrbaren Talmud, isolierten sich von einander und waren allen Bufällen ber Ereigniffe und ber Ideen überlaffen. Freilich bestand noch immer ein judisches Bolf und ein judischer Rultus. Das judische Bolt, erstaunlich gabe, tonnte, nachdem es zwei Millionen Menschen unter Titus, zweihunderttausend unter Trajanus, vielleicht eine Million unter Habrianus und noch viele andere Opfer unter anderen Raisern und durch andere Aufftande verloren hatte, mit einer Fortbauer, die den gewöhnlichen Gesetzen der Geschichte widerspricht, burch alle Stürme, alle Nechtungen, jede Art von Sklaverei hindurch= gehen, aber es blieb ein Bolt ohne Baterland, ohne Metropole, ohne nationales Leben, ohne Idiom. Der judifche Kultus bewahrte sowol

<sup>1)</sup> Expl. de l'Apocalypse.

unter dem römischen Reiche, als auch felbst im Mittelalter ein relativ hinreichend großes Maß von religiöser Freiheit, weil schließlich die Synagogen überall bestanden, nach wie vor geehrt; aber er blieb ein Kultus, verschieden in seinem Nitus, verschieden in seiner Lehre, ohne Einheit, ohne Priesterthum, ohne Tempel, ohne Altar. "Flüchtig, wie Kain, aber unsterblich, wie er, gezeichnet wie er durch die Hand des Allmächtigen, gezüchtigt und zugleich ausbewahrt wie kein anderes Bolk je gezüchtigt und ausbewahrt war, lebte Jsraël nomadisch und geächtet unter den Nationen von der Zeit an, wo es, nachdem es den Gerechten dem Tode überantwortet hat, sein Blut auf sein Haupt und auf das seiner Kinder herabgerusen hat."

<sup>1)</sup> Stolberg, Gefch. der Kirche J. C. II, 1, Kap. 92, § 23.

## Viertes Kapitel.

hadrianus. - Seine letten Jahre.

**—** 135 **—** 138 **—** 

Es war Zeit, daß auch Hadrianus, ein Werkzeug der Gerechstigkeit Gottes, durch dieselbe vernichtet wurde. Hadrianus endete wie Trajanus. Beide waren von verdorbenen Sitten, beide hatten sunsehn oder sechzehn Jahre eine politische Mäßigung besolgt, beide hatten einen Augenblick geschienen vor der antichristlichen Versolgung zurüczuschen; beide sollten in ihrem hohen Alter erliegen. Das Anzeichen dieses Falles war fürs Erste sein ungerechter und unbarmscherziger Krieg im Oriente; sürs Zweite seine schimpsliche Apotheose des Antinoos. Von da ab hatten der böse Geist, der götzendienerische Aberglaube, die Anbetung ihrer eignen Person, alle herschsschaft gewonnen. Beider Regierung endete mit einem langen, schwerzschaften, erniedrigenden Sinken ihrer geistigen Kräfte und ihres Glückes.

Hadrianus näherte sich dem Alter von siebzig Jahren. Seine von Natur fräftige Gesundheit sieng an schwach zu werden. Die Bunderlichkeit seines Charakters erreichte eine seltsame Stufe. Man sah ihn zu Rom mit großen Ehrenbezeigungen den König der Iberer, Pharasmanes empfangen, ihm prachtvolle Geschenke machen und solche von ihm annehmen; dann plöglich zum Spott und Schimpf dreihuns dert Verbrecher, die er auf die Arena schickte mit goldverzierter Chlamys gleich der, die ihm Pharamanes gegeben hatte, bekleiden (135).

Ferner hatte die Manie sich zum Gotte zu erheben diesen alten und philosophischen Kaiser wie die jungen und unbesonnenen Kaiser erfaßt. Er wagte es jedoch nicht, in Rom als ein Gott zu erscheisnen; das Beispiel des Trajanus und Angustus war zu deutlich. Aber er nahm die Gottheit aus den Händen der Griechen an, die stets verschwenderisch damit waren. In seinem Tempel des ohnmpischen

Zeus zu Athen ließ er einen Altar für sich errichten. Er erbaute sich Tempel in Asien, er ließ sich einen von allen griechischen Bölkern unter dem Namen Panhellenios errichten (135). Und anderseits (so sehr verwirrten sich seine Ideen über die Gottheit) hegte er neben diesem Altar von Athen eine aus Indien mitgebrachte Schlange, eine doa oder eine sehr gistige und deshalb um so mehr verehrte cobra capel. So neigte sich mit der Abnahme der Kräfte und dem Fortschreiten des Hochmutes Hadrianus, ein lange zwischen dem Guten und Schlechten schwankender Fürst, mehr und mehr dem Bösen zu. Er, der Andeter des Antinoos, der Entweiher von Jerusalem, der Bersolger der Christen, ein Lästerer Christi, berührte zugleich die beiden extremen Punkte des Heidenthums, den übermäßigen Stolz und die übermäßige Erniedrigung, den Kultus seiner Person und den Kultus des unvernünstigen Thieres.

Seine Strafe mußte also eintreten. Sein Leiben in dieser Welt war eine langwierige, schmerzhafte, demütigende Krankseit. Es war nöthig, seinen Nachsolger zu bestimmen. War es der gute oder böse Geist Roms, der Geist des Trajanus oder der Geist des Nero, der dem zweideutigen Hadrianus diese Wahl eingad? Der gute Geist redete zu ihm von Servianus, seinem Schwager; aber dieser war beinahe neunzig Jahre. Man nannte ihm auch einen Gentianus, der bei dem Senate sehr beliebt war, einen Pletorius Nepos, seinen verstrauten Freund; diese drei Namen wurden nicht allein eliminiert; sie mußten zuleht auf eine Prostriptionsliste geseht werden.

Der böse Geist von Rom hatte ebenfalls seinen Kandidaten. Seit einiger Zeit hatte Hadrianus bei sich und begann wie seinen eignen Sohn zu behandeln einen jungen Mann, Namens Lucius Aurelius Annius Cejonius Commodus Verus<sup>2</sup> (es wurde üblich, die

<sup>1)</sup> Inschristen nennen ihn den olympischen Zeus: Inschrist von Karaboghas (Priapus) Henzen, 5453. Altar zu Dodona: AAPIANAI BA-CIAEI OAYMIIIAI AII. — Spartian.: ", dedicavit . . . Jovis Olympii aedem et aram sidi, eodemque modo per Asiam iter faciens templa sui nominis dedicavit. 13." Oben sind die Inschristen von Schastopolis, Physicos, Palmyra angesührt.

<sup>2)</sup> Geboren aus der etrurischen Familie Cejonia, am 13. Januar . . . (Kalend. apud Marini), adoptiert von Hadrianus im Jahre 133, Prätor 135, Konsul 136 und 137; seit seiner Adoption Casar genannt und bekleidet mit der tribunizischen Gewalt; gestorben den 1. Januar 138. V. Spartian., in

Familiennamen zu vermehren und baburd ben Glang zu erhöhen). Er war, fagt ein Geschichtschreiber, von königlicher Schönheit, besaß eine gewandte Beredfamfeit, war wissenschaftlich gebildet und ein Dichter, wie Sadrianus; aber er war ein Romer aus der Zeit des Berfalles; es war ein Menich, ber faum einen Schild tragen fonnte, ber, bnftend von Wolgeruchen, in einem mit Rosenblättern angefüllten Nete und unter einer aus Lilien bereiteten Dede ichlief.1 Er mar es. der als ein wahrer grand seigneur des XVIII. Jahrhunderts seiner Gemablin, die sich über seine Untreue beschwerte, die Antwort gab: "Laß mich meine Freude anderswo suchen. Die Che ift eine Sache des Austandes, aber nicht des Bergnügens." 2 Läufer giengen ibm vorauf, beflügelt wie die Liebesgötter und nach den vier Winden benannt. Sie mußten stets und ohne Erbarmen laufen, damit fie einen mehr luftigen Unichein hatten und beffer ihren Vorbildern glichen. Er foll auch das Tetrapharmakon des Hadrianus erfunden haben, oder vielleicht hat er es durch den Zusatz des Fleisches vom wilden Schweine nur vervollfommnet. Sein litterarischer Gefchmack war derfelben Art; er nannte den Martialis seinen Bergilius; die Runft zu lieben des Ovidius, das in moralischer hinsicht verichrieenste Buch der römischen Litteratur, befand fich ftets unter seinem Ropftiffen. Wie fam es, daß Hadrianus, der fraftige Solbat, ber gegen sich felbst hart war, eine solche Schwäche für diesen Beichling erfaßt hatte? Man begreift es gar nicht, oder vielmehr man begreift es zu fehr, und man weiß fehr wol, zu welchem Preife das Reich verkauft wurde. Berus glich dem Hadrianus in feiner ichlechten Seite. Ohne weder seinen Willen, noch seine Intelligeng gu befigen, befaß er feine Fehler. Bei diefem Fürsten, der die Gigen=

Vero; Dio Cass., etc.; die Münzen; Juschrift: Henzen 5461. — Peter setzt die Adoption in oder vor das Jahr 130, die Ernennung zum Präter 130. Derselbe trennt die Adoption von der Ernennung zum Casar. S. dessen Geschichte Roms III, II S. 156 u. Anm. Doehler.

<sup>1)</sup> Lectum eminentibus quattuor anaclinteriis fecerat, minuto reticulo undique inclusum, eumque foliis rosae quibus demptum esset, album replebat... velamine de liliis facto se tegebat, unctus odoribus persicis. Dies Bett war asso cine Art Badewanne, worin man ganz in Rosenblätter versunten schiefe.— Er hatte auch Tische und Site (accubitationes et mensas) de rosis ae liliis et quidem purgatis. Spart., in Aclio Vero.

<sup>2)</sup> Uxor est nomen dignitatis non voluptatis. Ibid.

schaften des Markus Aurelius und des Nero hatte, sympathisierte er mit dem Nero. Nom brachte in Nebersluß solche Menschen hervor, die schwach von Herzen, schwach von Geist, schwach von Körper, nichts Großes weiter hatten, als ihren Egoismus; Menschen, die im Privatsleben schlechte Subjekte waren, die aber unter dem Purpur Nerone waren.

Das ist der Mensch, den Hadrianus Allen zum Trot adoptierte. Er fügte zu seinen schon so zahlreichen Namen noch den des Aclius Cäsar hinzu (135); er übertrug ihm die Statthalterschaft von Pansnonien, designierte ihn zum Konsul, gab ihm den Stand eines fünstigen Augustus. Spiele im Zirtus, seierlich vertheilte Millionen von Sestertien stellten das Volk und das Heer zusrieden; Hadrianus glaubte für alle Bedürsnisse des Reiches gesorgt zu haben, und daß er sich nur noch mit sich selbst zu beschäftigen habe.

Er zog sich also nach Tibur zurud, um sich nach seinem Reise= leben dem ruhigen und abgeschloffenen Leben des Tiberius zu Raprea, oder dem des Domitianus in seinem Albanum hinzugeben; nach einem mäßigen und strengen Leben fich der Sorge für feine Berson, dem egoistischen Glanze, ben langen Festlichkeiten überlaffend. Allein fein Beift war noch zu erhaben, um an diefen materiellen Freuden feine Befriedigung ju finden. Der Anhesit bes Tiberius war ein Boudoir, ein Gefängnis gewesen, der Ruhesit des Sadrianus wurde ein Museum. Er wollte Alles, was auf feinen Reifen feine Bewunderung erregt hatte, um sich vereinigen. Er stahl nicht, wie Caligula und Nero, fondern er ließ überall Nachbildungen anfertigen. Was wir in Gups noch heut in dem Krnftallpalaft von Sydenham auf einem engen Raume zusammenfinden, das hatte er unter freiem Simmel und in einem Umfreise von gehn Miglien (gegen zwei deutsche Meisen), in Stein, Erg, Marmor aufgeftellt. Bon feinem Genfter und von fei= nem Rrankenbette aus konnte er die Akademie, die Boikile, das Brytaneion, fein ganges liebes Athen erbliden; auf feinen Spagier= gangen, die er bei seinem Enthusiasmus für die Runft noch immer machte, fonnte er sich im Lyfeion niederlassen, die Luft in dem Thale Tempe einathmen, seine ägyptische Stadt Ranopus wiedersehen; der

<sup>1) 300,000,000</sup> Sestertien (gegen 20 Millionen Am.) sagt Hadrianus selbst. (Spart., in Vero) Spart., in dem Leben des Hadrianus sagt 400 Milstonen Sestertien.

Eingeweihte von Cleufis konnte die einfäischen Gefilde besuchen, wo zu verweilen ihm der Hierophant verheißen hatte. Wollte er jagen, so sprangen die Sirsche berdenweise um ihn berum. Wollte er sich das Schauspiel der Naumachie, eine oft blutige Nachahmung der Seeichlachten gewähren, fo füllte fich ein unermegliches Baffin von gelbem Marmor mit Waffer und trug die Schiffe. Besonders schien Megupten ihm nach seinem Rubesite gefolgt ju fein; hunderte von Statuen im ägnptischen Geschmacke befanden sich daselbst; sie waren die Bierde eines Tempels, des Ortes, wo Hadrianus, der fich von den Göttern Roms zu den Göttern von Memphis gewendet hatte, seine Sauptandacht verrichtete. 2 Rurg, alle Sahrhunderte, alle Stile, alle Länder, alle Erinnerungen fanden da ihre Stelle. Die Runftwerke hatten fich daselbst mit einer merfwürdigen Schnelligkeit bei dem immer energischen Willen des Hadrianus und bei ber großen Angahl und Geschicklichkeit seiner Runftler angehäuft. Sier zeigte fich ein edlerer Beichmad, als in dem golbenen Saufe des Rero mit feinem englischen Bart, feinem fünstlichen See, feinen gemalten und vergoldeten Boudoirs. Die tiburtinische Villa ift gleichsam eine Fundgrube von Meisterstücken gewesen, aus ber die Arbeiten in Erg, Marmor und Mosaif in alle Rabinette des modernen Europa übergegangen find, und die die Radj= grabungen von drei Jahrhunderten noch nicht erschöpft haben.2

Es wäre gewiß ein wundervoller Aufenthalt gewesen, wenn nicht der Gedanke an einen nahen Tod immer über dem Herrn dieses Hauses geschwebt hätte. Er suchte auch nicht, diese Gedanken zu entsernen. Dieser Kranke, der in seinen Gärten ein Abbild von dem Aufenthalte der Todten hatte, erbaute zu Rom seine letzte Wohnung. Das Mausoleum des Augustus war voll; Nerva hatte darin den letzten Platz erhalten. Hadrinauß hatte unter seiner Säule ein Grabmal gehabt, was nur ihm allein angehörte. Er wollte sür die Asaft dauen, Rom durch sein Grabmal verschönern. An den Ufern des Tiber,

<sup>1)</sup> Der gegenwärtig auf dem monte Pineio befindliche Obelist, dessen hier oglyphische Kartusche die Ramen Hadrianus Casar, Sabina Angusta, Antinoos suhren, ist wahrscheinlich sur diesen Filrsten errichtet und hat ursprünglich in seiner Villa zu Tibur gestanden, von wo ihn Heliogabalus nach Rom wird haben bringen lassen. Man hat ihn in den Gärten desselben aufgesunden.

<sup>2)</sup> S. Stahr: Gin Jahr in Italien. Th II, S. 357-360. Doehler.

dem Marsfelbe gegenüber, nicht weit von dem ichon von Sadrianus erbauten Birtus, führte eine prachtvolle Brude, nach feinem Familiennamen die älische genannt, zwischen zwei Reihen von Statuen zu diesem Maufoleum, auf beffen Giebel jett der fiegreiche Erzengel an der Stelle des Triumphwagens des Hadrianus fteht. 1 Gitter von Erg, worauf vergoldete Pfauen fich befanden, vier prachtvolle Thore, eine Berfleidung von parischem Marmor, eine Menge Statuen auf dem Giebel vervollständigten biefes Gebäude; und als es später den Römern als Bitabelle gegen bie Gothen biente, vertheibigten sich die Belagerten, indem sie Meisterwerke auf dieselben schleuderten und ihre Feinde mit Bloden von gemeißeltem Marmor niederstreckten. Diese Brude mar nun nichts Anders, als ein prunkvoller Weg, den Hadrianus dazu anlegen ließ, um über den Tiber zu seinen fterblichen Ueberreften zu gelangen; und diese moles, deren mittlerer, noch heut vorhandener Theil bald zur Feftung, bald jum Gefängniffe, bald zur pabftlichen Wohnung diente, diese moles ist für die kleine Urne erbaut, die mit ein wenig Afche einige Ueberrefte von den Gebeinen des Habrianus enthalten sollte.2

Aber all dies großartige Leichengepränge, die geistige Regsamkeit, die dasselbe noch bezengte, schützten die Scele des Hadrianus nicht vor den Angrissen des Schmerzes. Sein Uebel wurde größer, sein Charatter reizdarer, seine politische Weisheit schwand dahin, die Schwäche des Kranken führte ihn zu Handlungen der Härte und Grausamkeit. Der Aboptivsohn des Trajanus, ein intelligenter und weiser Fürst, ein alter und wassersichtiger Cäsar, sing an sich um die Zukunst seinem Blutverluste, der ihn an den Kand des Grabes geführt hatte, brach sein Hak gegen Jeden hervor, der einige Aussicht hatte, sein Nachsolger zu werden. Diesenigen, die unter Trajanus eine Rolle gespielt hatten, waren todt; diesenigen, die unter Hatten, die er selbst zu seinem Nachsolger zu bestimmen gedacht hatte, wurden der Gegens

<sup>1)</sup> Den Byzantinern (!) zufolge hätte ein Mensch in der Augenhöhle eines von den Rossen bieses Wagens sich aushalten können. Joann. Antioch., negt Apzacodopias.

<sup>2)</sup> Die Brücke führt das Datum Trib. pot. XVIII, cos. III (im Jahre 134 — 135).

ftand feiner äußersten Beforgnis. Alle feine Freunde erschienen ihm als zufünftige Raifer. Martins Turbo, sein Obrift der Leibwachen, ein unermiidlicher und ihm ergebener Soldat, fiel bei ihm in Ungnade und wurde verfolgt. Attianus, durch den er von Trajanus adoptiert worden war, wurde verbannt. Andere, die zu seiner Erhebung mit= gewirft hatten, lebten in der außersten Dürftigkeit, oder faben sich jum Selbstmorde genöthigt. Servianus, sein Schwager, ein Greis von neunzig Jahren, wurde mit seinem Entel, der achtzehn Sahre alt war, hingerichtet. Diefer Enkel, Fuskus mit Namen, war ftrafbar, weil er einige sogenannte Anzeichen, die auf den künftigen Burpur hindeuteten, gehabt haben foll; der Großvater, weil er sich auf einen für den Raifer beftimmten Sit gefett, und Stlaven des Palaftes Gefchenke gemacht haben foll; beibe, fügte man bingu, waren mit ber Adoption des Berus wenig zufrieden gewesen. So trat also in Folge des Mistrauens, der Grausamkeit und des Rultus der kaiserlichen Berson, die neronische Pragis vollständig wieder ein. Mit Hadrianus hatte Rom jett, mit Berus nachher, mit jenem, den das Alter gu einem Tyrannen gemacht hatte, mit diesem, der bei seinem entnervten Charafter nichts Anderes fein fonnte, den schönen Traum, den es unter Nerva und Trajanus gehabt hatte, ausgeträumt.

Aber Gott wollte noch die Frist, die er dem Menschengeschlechte gesetzt hatte, verlängern. Gott schütte Kom, indem er die Familie seiner Herrscher heimsuchte. Das Mausoleum, das Hadrianus so zu sagen inmitten seiner Todesangst hatte erbauen lassen, dieses noch unvollendete Mausoleum, begann sich unter seinen Augen zu füllen. Freilich sah er, ohne großen Schmerz, seine Gemahlin Sabina dahin bringen, als, wie man allgemein sagte, das freiwillig genommene oder von ihrem Gemahle ihr gegebene Gift zuleht das Leben dieser Großnichte des Trajanus beendet hatte. Uebrigens erwies ihr Hadrianus bis zuleht alle Achtung. Er machte sie zur Göttin, "er, dem wenig daran

<sup>1) &</sup>quot;Ad mortem voluntariam compulsa est." Aurel. Viet., in Epit. — Tillemont glaubt, daß Sabina nach der Adoption des Antoninus gestorben ist, weil in einer Inschrift des Antoninus dieser sie seine Mutter nennt. Das ist aber sein Beweis. Es war bei den Römern Sitte, daß ein Kaiser, welches auch die Zeit seiner Aboption sein mochte, die Gattin seines Aboptivvaters seine Mutter nannte. — Es sind übrigens Münzen aus dem Jahre 136 oder 137 mit dem Namen der sebenden Sabina vorhanden.

lag, sagt Tillemont, ob sie im himmel oder in der hölle sei, wenn sie nur nicht auf der Erde war."

Aber bald and, öffnete sich das kaiserliche Mansoleum für den Aboptivsohn des Hadrianus. Der kranke Hadrianus hatte einen Kranken adoptiert; oder, nach seinem Ausdrucke, er hatte nicht einen Sohn, sondern einen Gott adoptiert. Hadrianus war Astrolog, und seine Wissenschaft, die vor der Adoption ihm nichts angezeigt hatte, zeigte ihm gleich nach der Adoption an, daß Verus nicht leben würde. Das Blutspeien des Verus sagte ihm mehr und Sichereres, als die Astrologie. Er war so schwach, daß er nach seiner Adoption außer Stande war, einen öffentlichen Dank an den Hadrianus zu richten. Der vorher empfundene Schwerz des Kaisers zeigte sich auf eine selfsame Weise. Er offenbart sich zuweisen in zarten und poetischen Worten; Hadrianus geht in seinen Gärten umher, vor sich hin die Verse des Vergilius singend:

Zeigen ber Welt nur wird bas Geschit ihn, länger hienieben Läßt es ihn nicht. (Aen. VI, 870).

Und als einer von seinen Freunden folgende Berse hinzusette:

... Zu mächtig, ihr Himmlischen, dunkte der Nömer Stamm euch wol, wenn solches Geschenk ihm dauernd zu Theil ward. (871).

sagte Hadrianus, ber zu gut erkannte, was seinem Schützlinge fehle: "Diese Berse passen nicht auf Berus." Und er setzte hinzu:

... Bringt Lisienpracht in gefüssten Händen ihm dar; ich selbst streu' purpurne Blumen und ehre Wenigstens durch die Spende die Seese des Enkels und zahl' ihm Diese vergebliche Pflicht. (884).

Dann wieder ist sein Schmerz der eines Staatsmannes oder selbst der eines Geizigen: "Wir haben uns, sagt er auf eine verssallen Mauer gestügt. Wir haben dem Bolke und den Soldaten (für des Berus Adoption) vergeblich dreihundert Millionen gegeben." Er dachte sogar daran, diese unglückliche Adoption auszuheben, und einige Worte, die ihm entschlüpsten, ließen erkennen, daß er für seinen Nachfolger Verus einen Nachfolger suche. Diese Unruhe des

<sup>1)</sup> Münzen des Berus. LAELIVS CAESAR TR. P. COS. III (II?) Hygica einer Schlange einen Auchen darreichend und das Wort SALVS. (Bunsch für seine Gesundheit.)

Herzens, des Geldbeutels und der Politik fand sich bald gerechtsertigt. Berns kehrte am Ende seines zweiten Konsulates aus Pannonien zurück und sollte an den nächsten Kalenden des Januar (1. Januar 138) vor dem Senate erscheinen. Er hatte eine sehr schon Redezur Begrüßung des Hadrianus vorbereitet. Es sehlte ihm nur die Krast, sie zu halten. Diese glaubte er sich durch ein aufregendes Getränk geben zu können. Aber das Getränk war zu stark, und Berus wurde todt in seinem Bette gesunden (Dezember 137).

Habrianus war wieder vollständig rathlos. Er schwankte einige Wochen hin und her. Rom fragte sich, ob es einen Fürsten wie Verus, oder einen Fürsten wie Trajanus erhalten würde? Eines Tages jedoch, so erzählt man, als Hadrianus in den Senat gekommen war, sah er den Titus Aurelins Antoninus eintreten, der seinen Schwiegervater, den Annius Verus, einen frühern Präsekten von Rom, und der dreimal Konsul gewesen war, beim Gehen unterstützte. Anstoninus war ein Ehrenmann, etwas älter als sunfzig Jahre, der mit Ehren und Würde alle magistratnalischen Aemter bekleidet hatte, und den Hadrianus oft zu Rathe zog. Derselbe zeigte sich stets zur Milde hingeneigt. Der Fürst wurde bei dem Anblicke desselben von einer gewissen Ehrsurcht ergriffen. Der gute Genius von Rom siegte, und Hadrianus bestimmte den Antoninus zu seinem Nachsolger.

Nur glaubte Hadrianus, der fich zu fehr in Widersprüchen bewegte, daß er bem bofen Genius des Reiches Etwas gewähren muffe. Antoninus hatte feinen Sohn, und hadrianus wollte, um die Bufunft beffer gu fichern, zwei Fürstengenerationen binterlaffen. Daber mußte der von hadrianus adoptierte Antoninus ebenfalls zwei Sohne adoptieren, die durch diese breifache Aboption des Raifers Entel wurden. Der eine von ihnen war der Reffe feiner Gemablin, ein Markus Annius, damals siebzehn Sahr alt, und den die Geschichte unter bem Ramen Markus Aurelius tennt. Der andere war ein Sohn des Berus, der wie fein Bater 2. Actius Berus biefe. und erft acht Jahre alt war. Indem Sadrianus auf Diefe Beije zwei Familien berückfichtigte, von benen die eine durch ihre Tugenden auf ihn einwirtte, während er bie andere mit seinen schlechten Reigungen übereinftimmend fand, berüdsichtigte er das Gute und bas Bofe, die gute und die schlechte Bolitit, das gute und bas bofe Gefchick bes Menschengeschlechtes.

Unter diesem Wechsel rückte die endliche Entscheidung immer näher. Hadrianus, der bis dahin sein Leiden mit Standhaftigkeit ertragen haite, sah seine Geisteskräfte immer mehr abnehmen. Er verlor seinen vollen Verstand, und der mörderische Wahnsinn der römischen Kaiser ersaßte ihn mehr als je. Seine letzen Augenblicke waren die eines Cäsaren, blutzierig; wie die eines Heiden, abergländisch. Man wagte es nicht, ihm ungehorsam zu sein, sei es, weil die Macht seines Willens noch vorhanden war, sei es, weil man an unbedingten Gehorsam gewöhnt war. In seinem Wahnsinne sprach er Todesurtheile aus, und sie wurden vollstreckt. Er verurtheilte Senatoren, und diese Senatoren mußten sterben; selbst über Freigelassene, ja selbst über gemeine Soldaten fällte dieser todtkranke Kaiser das Todesurtheil.

Um so weniger wurden die Christen geschont. In diese Zeit der Zurückgezogenheit des kranken Habrianus zu Tidur fällt auch das Blutvergießen der Christen in dieser Stadt. Eine einzige Familie lieserte zehn Märtyrer. Einige Jahre, wahrscheinlich zuwor, hatte ein Militärtribun, Gätusicus, Tidur, seine Güter, seine Frau, seine Kinder verlassen und an einem einsamen Orte in der Umgegend von Gabii in Armut gelebt. In dieser Zurückgezogenheit unterstützte, untersichtete, versammelte er um sich die Christen, oder diesenigen, die es werden wollten. Sein Bruder Amantius, Militärtribun wie er, Christ, wie er, arm, voll Glauben und Mut, wie er, hatte seinen Wohnsitzbei ihm genommen. Ein Offizier des Kaisers, Cerealis, der abgesandt war, um sie zu verhören, wurde, durch die Tugenden derselben verleitet, aus einem Richter ein Schüler, und der Bischof von Kom Knstos kam nach einer Krypta bei Gabii, um ihn zu tausen. Bald

<sup>1)</sup> Märthrer unter der Regierung des Hadrianus (f. S. 28. 41): Bischof Terentianus und Flatkus zu Tudertum, 1. September; Eupsychios zu Cäsarea in Kappadotien, 7. September; Ariadne in Phrygien, 17. September; Philetos in Ruyrien, 27. März; Judas oder Cyriacus, Bischof von Jerusalem, 4. März; Priscus und seine Gefährten zu Triest, 10. März; Theodoros und Pausisupos in Thratien, 15. April; Justus, Justina und Henedina in Sardinien, 5. oder 14. Mai; Juventius oder Eventius zu Pavia, 8. Februar; Gabinius, Erispulus und Grescentius in Sardinien, 30. und. 31. Mai; Montanus, ein Soldat, zu Terracina, 17. Juni; Symphorosa und ihre Söhne zu Tibur, 18. Juli (136?).

banach werden, auf die Denungiation eines fiskalischen Beamten, Gätuliens, Amanting und Cerealis festgenommen, vor den Richter geführt, dem sie mit triumphierenden Lächeln antworten, und fterben, indem sie den Namen des Herrn laut bekennen. Damit follte die Berfolgung noch nicht beendet fein. Die Frau und die Göhne, die Batulicus verlaffen hatte, um ein vollfommenerer Chrift zu fein, waren nicht weniger Chriften, wie er. Symphorosa, seine Wittwe, bestattete den Leichnam ihres Mannes und feierte an dem Grabe die Bigilien ber Marthrer: Run war bas zu ber Zeit, wo Sabrianus, nachdem er feine Villa bei Tibur vollendet hatte, dieselbe feinen Got= tern weihen wollte. Als er das Orafel befragte, antwortete ihm daffelbe: "Die Wittwe Symphorofa und ihre Söhne qualen mich tag= lich durch ihre Gebete." Symphorofa mußte vor dem Fürsten erfchei= uen: "Ich werde sie zwingen, sagte er, meinen Göttern zu opfern." - "Welches Glück für mich, rief sie aus, und wodurch verdiene ich es, daß ich mit meinen Söhnen dem Herrn als Opfer dargebracht werde?" Und auf eine neue Drohung erwiederte fie: "Rannst du meinen, daß meine Seele eine Furcht empfindet, da mein ganges Sehnen babin geht, bei meinem Gatten Gatulicus, den du für Chrifti Namen haft hinrichten laffen, zu ruhen?" Da läßt der Raifer einen Stein an ihren Sals binden und fie in den Anio werfen, wo fie unter den Strudeln der Wafferfalle verschwindet, um unten als Leiche hervorzutauchen. Am folgenden Tage läßt der Raifer um den Tempel des Herfules sieben Pfähle aufrichten, und an jeden einen der Söhne, die fest blieben, heften. Eregeens, dem Melteften, befahl er den Nagel durch den Hals zu treiben, Julianus durch die Bruft, Nemefius durch das Herz, Primitivus durch den Nabel, Juftinus burch ben Ruden und Stracteus burch die Seite. Den Jungften aber, Eugenius, läßt er von oben bis unten fpalten.1

<sup>1)</sup> S. Hausrath, Neutestam. Zeitgesch., Thl. 3, S. 530. Doehler. — Die Handlungen bes Gätulieus (auch wol Zoticus genannt) bei den Bollandisten, oder Mombritius, am 10. Juni. — Da die Tause des Cercastis unter dem Pahste Aystus Statt sand, so muß man sie zwischen 119 und 127 setzen. S. auch Adon. — Der Ort ihres Todes und ihres Begräbnisses wird angegeben: in kundo Capreolis in territorium savinensium (Sabinorum) in civitate Cadiis; an der Tiber und der Straße Salaria (?) etwa dreißig (?) Miglien von Rom.

Die Thaten ber Symphoroja und ihrer Söhne (18. Infi) in benfelben Sammlungen. — Ihre Körper ruhten in vin Tiburtina, acht ober neun

So vergaß Hadrianus in dem Delirium bes Alters und des Schmerzes die wenigen Regungen ehrfurchtsvoller Tolerang, Die bas Chriftenthum in ihm angetroffen hatte. Allsbann gieng er von den Berbrechen zum Aberglauben über; der Despot, der fo eben noch ein TodeBurtheil gefällt hatte, wurde ein bebender Berurtheilter, vor fei= nem Richter, dem Schickfale, niedergeworfen. Er wandte fich um Silfe an die Magie, die ihm einigen Dank fculdig war; die Magie bewerkstelligte, fagt man, die Bunktur und verschaffte ihm auf einige Beit eine Erleichterung; lächeln wir nicht über ihn; haben wir nicht noch jett unsere Somnambulen und Magnitiseurs? Hadrianus suchte auch bei den Orakeln die Beilung von einem Wahnfinn, deffen er sich bewußt war, und die Orakel riethen ihm, seinen Namen an die Stelle bes Namens eines berühmten Wahnfinnigen zu feben, worauf Hadrianus, an Orestes benkend, ber Stadt Oresta ben Namen Sabrianopolis geben wollte.1 Julett, auch der Magie, der Aerzte, der Dratel, des Reiches, ber Hinrichtungen überdruffig, dachte Hadrianus an das verzweifelte Mittel des Selbstmordes.

Antoninus jedoch konnte diesen Wahnstun nicht ruhig mit ansehn. Er konnte seinen Aboptivvater nicht soviel Mordthaten und seine eigne Ermordung vollziehen lassen. Aber er wagte es nicht, dem Hadrianus gegenüber sich ungehorsam zu zeigen. Dennoch setzte er sich der Gesahr aus, einige von den Opfern, ohne daß es Jemand wußte, sich verstecken zu lassen; Rom und Hadrianus hielten sie für todt, aber sie lebten. Antoninus wagte es sogar, den selbstmörderischen Gedanken des Kaisers entgegenzutreten. Selbstmorde mit Ueberlegung, aus freiem Entschlusse, auf Beseht des Herrn, von den Stlaven ausgesührt, hatte man in dem Privatleben oft gesehen. Aber der

Miglien von Kom an einem Orte, den die heidnischen Pontifices spottweise ad VII Biothanatos nannten. Es sind wirklich noch Kuinen von einer tidurtinischen Kirche der VII Biothanati vorhanden. (Aringhi. Roma subterranea, IV, 17). — Der Herakleskultus wird von den Alten (Strado V) als ein besonderer der Stadt Tibur erwähnt; dort war ein Tempel des Herakles, den Strado beschreibt, und dessen, wie man annimmt, heut den Säulengang der jezigen Kirche des Laurentius zu Tivoli bilden. Unter dem Pabste Stephanus (welcher?) wurden die Gebeine der Symphorosa, des Zoticus und ihrer sieben Söhne nach Kom in die Kirche St. Angelo in Pescheria gebracht. Inskrijt gefunden im sechszehnten Jahrhundert. Baronius, in Mart. rom., p. 148, und der Kardinal Maï, Inscript. vet., p. 448.

1) Lamprid., in Elagab.

Selbstmord eines Kaisers bedrohte zu sehr die Berantwortlichkeit derjenigen, die ihn umgaben. Vielleicht ließ auch ein höheres sittliches Gesühl den Antoninus erbeben, seinen Herrn und Vater vor seinen Augen einen solchen unseligen Tod sterben zu sehen. Das war freilich gegen die heidnische Moral, die sagte: "Dersenige, der einen Menschen gegen seinen Willen rettet, ist ein Mörder." Antoninus erklärte, daß, wenn er den Hadrianns sich hätte ermorden lassen, er sich für einen Vatermörder angesehen hätte.

Antoninus versuchte es also mit Thranen, Bitten, ben Sadria= nus von diesem Entschluffe abzubringen. Andere Freunde des Sadria= nus verbanden sich mit seinem Sohne, um ihn zu bitten, sich in den Willen des himmels zu ergeben. Als die Thränen fich nuglos erwiefen, gebrauchte Antoninus Gewalt. Er ließ den Sadrianus bewachen; er bedrohte diejenigen, die ihm in seiner unheisvollen Absicht beifteben würden, mit den harteften Strafen. Bergeblich forderte Hadrianus, vom Schmerze überwältigt, ein Schwert, Gift; vergeblich versprach er Beid, glaubte die Straflofigkeit gufidern gu konnen; bat, flehte; man wandte sich von ihm ab. Es gelang ihm, einen Dold zu erhalten, man entriß ihm benfelben. Er beschwur seinen Arzt, ihn zu vergiften; der Arzt in Berzweiflung gab fich eher felbst den Tod, als daß er den Raifer ums Leben brachte. Durch viele Drohungen und Beriprechungen hatte bennoch Sadrianns einen Stlaven, Namens Maftor, einen Menschen von farmatischem Geschlechte, einen Jazogen, einen fräftigen und dreiften alten Jagdgefährten, gewonnen; Sadrianns bezeichnete ihm nun eine ihm von dem Arzte Hermogenes angegebene Stelle unter der linten Bruft mit einer Farbe, die er nur treffen durfte, um ihm gang schmerzlos das Leben zu nehmen; Maftor fette an, aber plötlich murde der Sarmate von Schrecken ergriffen und entfloh. Hadrianus brach in laute Rlagen aus über fein Unvermögen, sich selbst das Leben zu nehmen, mahrend er doch den Andern es noch könnte nehmen laffen. Die folgenden Sahrhunderte bewahrten einen verzweiflungsvollen Brief von ihm über diese Unmöglichkeit gu fterben auf. In diesen fürchterlichen Augenblicken follte Dadrianus fich des Wunsches erinnern, den ihm eins feiner letten Schlachtopfer

<sup>1)</sup> Invitum qui servat, idem facit occidenti. Horat. A. P. 467. Parricidam se futurum, si Hadrianum, adoptatus ipse, pateretur occidi. Spart, 24.

im Sterben hinterlassen hatte. Man erzählt, daß in dem Augenblicke, wo auf seinen Besehl sein Schwager Servianus sich dem Tode nahe sah, er nach Feuer verlangt, Weihrauch angezündet und gesagt habe: "Unsterbliche Götter, die ich zu Zeugen meiner Unschuld nehme, ich erslehe von euch nur dies Eine, daß Hadrianus zu sterben wünsche und nicht sterben könne."

Untoninus jedoch in feiner findlichen Befümmernis hatte, um diesen selbstmörderischen Wahnsinn zu beschwichtigen, seine Zuflucht ju einem frommen Betruge genommen. Man führte zu hadrianus ein Weib, das, wie sie sagte, durch einen Traum aufgefordert war, fich zu bem Raifer zu begeben und ihn von dem Selbstmorde abzubringen, indem fie ihm eine nahe Beilung antundigte. Sie habe, fagte fie, ichon einmal diesen Befehl erhalten, aber denselben nicht befolgt, und darum fei fie mit Blindheit bestraft worden. Auf einen abermaligen Befehl der Götter habe fie beschloffen zu kommen. Sie füßte die Aniee des Hadrianus; sie wusch sich die Augen mit einem aus dem Tempel geholten Waffer und erhielt das Geficht wieder, wahrscheinlich, weil sie es nie verloren hatte. — Eines andern Tages war ein anderer Blinder, ein Blindgeborner, fagte man, aus Ban= nonien gefommen. Derfelbe trat an das Lager des Hadrianus, der einen Fieberaufall hatte; Hadrianus rührte ihn an, der Blinde erhielt das Geficht wieder und das Fieber des Hadrianus ichwand. Gine zu entschuldigende Romödie, die dieser abergläubischen und verzweifelten Seele einige Erleichterung verschaffte!2

Der Kampf sollte jedoch bald enden. Hadrianus sann auf eine andere Art von Selbstmord. Er überließ dem Antoninus die Regierung, die er noch nicht ganz aus den Händen gegeben hatte. Er verließ Tidur, ließ sich nach Bajä bringen, wo er sreier das Joch der Medizin, die, ohne ihn zu heilen, sein Leben auf fünstliche Weise verlängerte, von sich abschüttelte. Und kaum konnte Antoninus, der schleunigst herbei gerusen wurde, nach Bajä kommen, während Hadrianus starb. Seine letzen Worte erinnern an die Erbärmlichkeit des Mannes der Wissenschaft; er beklagte sich über seine Aerzte: "Viele Aerzte, sagte er, sind des Königs Tod;" und der in die eleu=

<sup>1)</sup> Dio, LXIX, 17.

<sup>2)</sup> Marius Maximus, der diese Ereignisse im folgenden Jahrhunderte ergablte, trug fein Bedenken, darin einen Betrug zu erkennen (Spartian., 24).

stinischen Mysterien Eingeweihte versaßte, anstatt auf das zukünstige Glück zu rechnen, das ihm die Mysterien verhießen, sateinische und griechische Berse über die Ungewißheit des Schicksales seiner Seele:

Animula, vagula, blandula, Comes hospesque corporis, Quae nunc abibis in loca? Pallidula, frigida, nudula Nec, ut soles, dabis iocos.

Bei seinem Tode (10. Juli) erhob Rom ein Geschrei ber Befreiung. Tiberius und Nero waren nach ihrem Tode nicht übler behandelt worden, als der Adoptivsohn des Trajanus. faat Spartianus, von Allen verabscheut. Antoninus magte nicht, fein Leichenbegangnis in Rom zu veranftalten und ließ ihn zu Butcoli in ber Billa bes Cicero verbrennen. Man fonnte felbft einen Angenblid glauben, daß das Maufoleum, das er fich erbaut hatte, ihm verschlossen sei. Der von ihm bezimierte Senat verzieh ihm nicht die Grausamkeit seiner letten Tage. Der Senat verwünschte das Undenfen an ihn, erklärte feine Sandlungen für ungiltig, verbannte feine Minifter; Sadrianus mare beinahe nicht einmal der Beroenrang bewilligt worden, 1 wenn Antoninus es nicht für feine findliche Pflicht gehalten hatte, bas Andenken an feinen Bater in Schut zu nehmen. Untoninus war beim Bolle beliebt; man ichatte ibn, man fette feine Hoffnung auf ihn. Unter Thränen fagte er dem Senate: "Wenn Hadrianus so schlecht und so feindlich gefinnt wider euch war, bann bin ich auch nicht euer Raifer. Ihr mußt dann Alles, was er that, für ungültig erklären, und darunter gehört auch meine Aboption." Antoninus ließ die Berurtheilten des Sadrianus, die man für todt glaubte, und die, fagte er, Sadrianus im Berborgenen habe leben laffen, vor ben Senat führen.2 Antoninus forderte die Burudberufung der Beachteten, ebenfalls, fagte er, auf Empfehlung des Hadrianus.3 Diefe Bitten, diese Thranen, diese Bietat gegen einen Bater, diefe Bietät gegen die Geächteten beschwichtigten den Senat. Gerührt von dieser bescheidenen Tugend, die alles Verdienst der auten Sandlungen auf den übertrug, den eine legale Fiftion fünf und einen halben

Καὶ δλίγου διὰ ταῦτα οὐδὲ εἰς τοὺς ἡρώας ἀτεγφαφή. Xiphil.,
 LXIX und LXX, 1.

<sup>2)</sup> Lamprid., Elagab.

<sup>3)</sup> Capitolin., M. Anton.

Monat hindurch zu seinem Vater gemacht hatte, bewilligte der Senat dem Andenken an den Hadrianus Alles, was man forderte, selbst die Apotheose. Er erhob den Hadrianus zu einem Gotte, um den Antoninus zusrieden zu stellen; und um sich selbst zu genügen, gab er dem Antoninus den Beinamen pius, den Antoninus nicht sorderte, und den er verdient hatte.

Im Uebrigen war diese, den kindlichen Bitten gewährte Apotheose eine rein ofsizielle. Antoninus nannte sich einen Sohn des Gottes Hadrianus, ließ ihm einen Tempel zu Puteoli auf dem Plate seines Scheiterhausens errichten, gab ihm Flamines, Priester, Spiele, Alles was der Gottheit zusommt. Aber Autoninus war der alleinige Ansbeter seines Baters. Das römische Volk, das sich zu derselben Danksbarfeit nicht verpstichtet sühlte, beachtete den Gott Hadrianus gar nicht, und es gibt wenige gesetzlich zu Göttern erhobene Kaiser, deren späterer Kultus weniger Spuren hinterlassen hätte.

Wenn man das Andenken des Hadrianns so verrusen sieht, sollte es dann nicht scheinen, als ob sich Rom ganz geändert habe? Weder zwanzig Jahre Friede und Glück, noch eine edle und rechtmäßige Freigebigkeit, noch die allen intellektuellen Arbeiten gezollte Ermutigung, noch so viele Akte öffentlicher Wolkhat, die sast aus den römischen Landen geschwundenen Menschenopfer, der gemilderte Sklavenzuskand, die in dem Sinne der Billigkeit, Humanität, Gleichheit gänzlich resormierte Gesetzgebung, noch selbst eine im Allgemeinen das Blut der Unterthanen schonende Regierung; nichts von dem Allem war im Stande die setzen Akte eines auf Mord gerichteten Wahnsinns wieder gut zu machen. Hadrianus starb gerichtet. Die Zweidentigkeit seines Charakters, das Räthsel seines Lebens sanden nur Misbilligung. Man schrieb, daß er von Natur grausam sich aus Politik lange hins durch bezwungen habe, und um sich nicht dem Schätsale des Domitianus

<sup>1)</sup> Die im Schlosse St. Angelo gefundene und von Antoninus dem Hadrianus und der Sabina, parentibus suis, gewidmete Inschrift, deissiert nur diese letztere (Gruter, 252; Henzen, 5459); aber sie kann früher sein, als die von dem Senate außgesprochene Apotheose, und in seinen andern Inschriften nennt sich Antoninus DIVI HADRIANI FILIVS DIVI TRAIANI NEPOS.

Es fanden in Buteoli alle vier Jahre Spiele zu Ehren des Hadrianus Statt, genannt Pialia oder Eusebeia. Gruter, 214; Eckhel., VI, p. 512.

auszusehen. Man wußte ihm sur diese Selbstbezwingung keinen Dank. Und dennoch war es dasselbe Rom, das dem Augustus Ströme von in den Bürgerkriegen vergossenem Blute verzieh, das dreizehn Jahre unter der Thrannei des Tiberius, vierzehn Jahre unter Nero, sunfsehn Jahre unter Domitianus geduldig ausgehalten, das sowol zu Domitianus, als zu Nero und Caligula eine gewisse Juneigung gehabt und ein gewisses volksthümliches Bedauern gezeigt hatte.

Rom und die Menschen hatten sich also geändert; und wer hatte fie anders gemacht? In welcher Schule war Rom jo anspruchsvoll geworden? Welches Licht hatte sich über die Welt ergossen? Sonne der Gerechtigfeit erhob sich am Horizonte? Welche Facel hatte sich "in der Finsternis für diejenigen, deren Berg ein gerechtes war," entzündet? Wer hatte so wunderbar den Werth dieser so gemeinen Ware, des menschlichen Wefens, erhöht? Wer hatte ben Fürsten eingeflößt, sich zuweilen zu Sütern deffelben, zu Sütern felbit bes verächtlichsten menschlichen Wesens, bes Rindes, des Weibes, des Fremden, des Sklaven zu machen? Wer hatte den Bolfern eingeflößt, sich ihrerseits zu den hütern des Gewissens ihrer Fürsten zu machen, in Bezug auf Achtung vor dem Menschenleben einen so nenen Rigorismus zu erkennen zu geben? Gewiß, weder die Fürsten, noch die Bolfer hatten in der Schule der Apostel gesessen; aber das mehr oder weniger schwache Echo war zu Allen gelangt. Die Sonne der Berechtigfeit war in allen biefen Bergen nicht aufgegangen; aber bie Morgendämmerung wenigstens trat ichon bervor.

<sup>1)</sup> Marius Maximus bei Spart., und Eutrop.: Non magnam elementiae gloriam habuit.

## Fünftes Kapitel.

Ende dieser Berrichaft. — Milderung der Stlaverei.

Aber von diesem Fortschritte, der in der heidnischen Welt gemacht wurde, war ein Zeichen vorhanden, das sichtbarste von allen in der äußern Ordnung der Gesellschaften, sehr bemerkenswerth während des ganzen Lauses des Jahrhunderts, das wir schildern, sehr bemerkens-werth besonders zur Zeit des Hadrianus.

Die Errichtung der alten Gesellschaften schloß ein vorherrschens des, sundamentales, konstitutives Clement in sich, worauf Alles beruhte, und was der bestimmteste Ausdruck der Berachtung der Mensichen, von der wir so eben sprachen, ist. Ich meine die Sklaverei.

Was war die Stlaverei in der antiten Welt?

Was geschah mit der Stlaverei zu der Zeit, von der wir sprechen?

Und wenn sie sich modifizierte, unter welchem Einflusse modi= sizierte sie sich?

Man hat hierüber viel geschrieben. Ich sage nicht, daß ich so gründlich bin, wie Andere es gewesen sind; ich möchte wo möglich genauer sein, und, wenn ich es sagen darf, technischer.

## § 1.

## Von der Sklaverei des Alterthums.

Was war an sich die Stlaverei, ich meine nicht in ihrem ersten Ursprunge, sondern in den gegenwärtigen und gegenwärtig wirksamen Prinzipien, auf denen sie beruhte?

<sup>1)</sup> Die Frage ist übrigens vollständig in dem vortrefslichen Werke von Wallon, Histoire de l'esclavage dans l'antiquité behandelt. Diesem Buche eines gelehrten Christen verdanke ich sehr viel.

Es sind zwei Dinge in der Stlaverei: die Verachtung des Mensschen und die Verachtung der Arbeit. Es besteht ein untergeordnetes, niedriges, verächtliches Wesen; es besteht eine lästige, demütigende, gehässige Verrichtung, beide sind von einander untrennbar. Man sindet, daß der Stlave gut ist sür die Arbeit und die Arbeit gut sür den Stlaven. Man haßt die Arbeit, weil sie die von Gott auserslegte Strase ist, und gegen die der menschliche Stolz sich auslehnt. Man verachtet den Stlaven, weil er das Lastthier ist, auf den man die Last der Arbeit wälzt. In umgekehrtem Verhältnisse paßt der freie Mensch zum Müßiggange, und der Müßiggang zum freien Mensschen. In den Stlavenländern sind Müßiggang nud Freiheit spnonym.

Was waren nun die Folgen von diesen Prinzipien sowol für den Staven als für den freien Menschen?

Was zuvörderft den Stlaven betrifft, so ift öfter nachgewiesen worden, was die harten Folgen der Sflaverei find. Unter den verichiedenen Rlaffen von Stlaven mußte der induftrielle Sflave gu den weniger rudfichtsvoll behandelten gehören. Der hausiklave konnte in einem vertraulichen Berhaltniffe mit dem Herrn stehen, mehr ober weniger seine Gunft gewinnen, fanft behandelt werden. Der landliche Sflave hatte die freie Luft und auch wol das freie Feld (wiewol er auch oft in Fesseln arbeitete); außerdem brachte er einen sicherern Gewinn, man schlug das Rapital eines Weinbauers auf sechstehnhundert Mart, das eines Fischers auf zwölshundert Mart an.1 Aber der arme Arbeiter, den der Herr nicht fah, und der an der Rette in einer fehr schmutzigen und finftern Wertstatt arbeitete: ber zu einer Maschine und zwar zu einer fcblechten Maschine gemacht schliecht arbeitete; ber burch seine Ungeschicklichkeit, seine Dummheit, feinen bofen Willen, feine Bergweiflung feinem Berrn großen Berluft zufügte, und an dem sich der Herr dadurch rächte, daß er ihm seine Nation Schwarzbrot verminderte und die Nation Siebe vergrößerte, diefer Stlave, deffen Saut im vollen Sinne des Wortes durch die Beitsche marmoriert das Indosso aller fommerzialen und fingnziellen Strifen der römischen Welt trug, der war fehr unglücklich.

Wir haben in dem modernen Europa Werkstätten, die Ange und Herz in hohem Grade verlegen; aber was sind diese gegenüber der

<sup>1)</sup> Columella, III, de Re rustica, III, 8. — Juvenal., Sat. IV, 15, 26.

unterirdischen Wertstätte, dem ergastulum, der antiken Fabrifstätte, die und Apulejus in seinem bigarren und gesuchten, aber pittoresten Stile beschrieben hat? Der Efel, der Held seines Romans, befindet fich in einer Baderei, "um ein abscheuliches Sandwerk zu lernen . . . Was für jämmerliche Menschen habe ich da gesehen! Die ganze Haut braun und blau gefärbt durch die Beitschenhiebe; ihr Leib, nicht bedeckt, sondern umschattet von einem zerlumpten Kittel; ihre Tunita, ober mas fie als Tunika hatten, durch die Stücke, woraus fie gemacht war, alle Theile des Körpers durchblicken laffend; ihre Stirn befchrie= ben;" (das heißt mit Buchstaben, die eingebrannt find, bezeichnet), ihre Röpfe zur Sälfte geschoren; ihre Füße in eisernen Ringen; ihre Gesichter bleich, so daß sie Furcht erregen; ihre Augenlider durch das rauchige Dunkel eines mit Qualm erfüllten finstern Ortes abgenagt; ihre Augen demgemäß; und ihre Körper nach Art der Athleten, die sich mit Staub bestreuen, um zu fämpfen, gang weiß von Mehl und Afche."1

Das war das förperliche Leiden des Sklaven, der immer zu fürchten war, und den das persönliche Interesse, so viel wie man urtheilen kann, nicht berührte. Derzenige, der zu gleicher Zeit einen Ochsen und einen Menschen besitzt, beide von gleichem Geldwerthe, wird den Ochsen schonen, weil er keinen Grund hat, auf ihn zu zürnen; aber der Mensch, in Betress dessen, Wisgunst, Gereiztheit das pekuniäre Interesse kompensieren können, wird wahrscheinlich von beiden am wenigsten geschont werden.

Aber das Hauptunglück des Sklaven und der Hauptsehler der Sklaverei ist vor Allem die Degradation der Seele. Die Alken liefern dazu einen um so bestimmteren Beweis, als sie dei ihnen weniger reflektiert ist. Wir Modernen ziehen den Dienstboten, oder den Arbeister, der bei uns einige Jahre im Dienste gewesen ist, dem vor, der ganz neu ist. Aber in Bezug auf den Sklaven war es anders; der ganz neue Sklave (novitius) hatte einen weit höhern Werth, als der Sklave, der nur ein Jahr (veterator) im Dienste gewesen war.

Darin liegt das unverzeihliche Unrecht der Stlaverei. Es genügt ihr nicht, daß der Leib gebunden ist, auch die Seele soll begradiert

<sup>1)</sup> Apul., Metam., IX.

<sup>2)</sup> Dig., XXI, 16, § 3, de Public. et vectig. (XXXIV, 4), 37, 65, de Aedilitio edicto (XXI, 1).

werben! Der Mensch soll ohne Gott sein; denn in der antiken Sklaverei ist der Sklave ohne irgend einen Gott. Wiewol man die Verpstichtung hat, ihm einen eignen Glauben zu gestatten, so hat er doch an der Religion der Gemeinde oder der Familie keinen Anstheil. — Ein solcher Mensch muß ohne moralisches Gesetz sein, denn seines Herrn Wille soll sein alleiniges Gesetz sein, wie Menandros ganz bestimmt sich ausdrückt, "sein Herr ist sein Gesetz, seine Gemeinde, sein Vaterland, der Zweck seines Lebens, die Richtschnur des Wahren und Falschen sur ihn.

Ein folder Mensch endlich muß ohne Familie fein. Das war ftets bas Gefet ber Stlaverei. Für ben Stlaven gibt es feine Gbe. feine Baterschaft, feine Rinder, feine Brüder. In der Logif der Stlaverei fteben fich die Stlaven einander nur nahe als nicht anerfannte Baftarbe: Bater, Mutter, Bruder, Schwefter, Gatte, Gattin (wenn man sich dieses Ausdruckes bedienen darf) umschlingt kein lega= les Band und find ftets trennbar nad) bem Willen bes herrn. Der Stlave ift der zum Thiere gemachte Mensch, soweit der Mensch es fein fann; lebend in einer gezwungenen Enthaltsamfeit, oder in einer verabidenungswürdigen Ausschweifung; im beften Falle Rinder zeugend jum Bortheile für feinen herrn, für ein Weib, das er nicht wieder feben, für fleine Stlaven, die er nie tennen lernen wird. Diese Untersagung der Che ift das Bundmal der Stlaverei. Da, wo sie verwischt worden ist, wie in dem Kolonat des vierten Jahrhunderts, in der Leibeigenschaft des Mittelalters, oder auch in der andern Leibeigenschaft, die die Caaren des funfgehnten Jahrhunderts in Rufland eingeführt haben, hat es feinen Stlaven mehr gegeben; es gab einen mehr oder weniger abhängigen Menschen, aber doch einen Menschen; durch die Che hat er eine Familie; und da er eine Familie hat, so hat er Rechte gehabt. Da hingegen, wo man diefen Schand= fleck beibehalten hat, wie ehemals in dem frangösischen Umerita, oder vor einigen Jahren in dem englischen Amerika, find alle Ab-Schenlichkeiten ber antifen Stlaverei nachher eingetreten. Wir burfen uns in der That hier nicht rühmen, und die Stlaverei in den Ber-

Έμολ πόλις έστιν καὶ καταφυγή καὶ νόμος
Καὶ τοῦ δικαίον τοῦι ἀδίκον παντὸς κριτής
Ὁ δεσπότης. Πρὸς τοῦτον ἕνα δεὶ ζῆν ἔμε.
bei Stob., LXII, 34.

einigten Staaten war nicht milder, noch sittlicher, als die heidnische Staverei.

Das ist also die Stellung des Stlaven. Welche Stellung nahm nun der Freie dem Gesehe der Dienstbarkeit gegenüber ein?

Damals, wie noch beut, hatte nicht Jeder ein Ginkommen von gebntaufend Sefterzien, und es gab damals ebenso wie noch beut Freie, die genöthigt waren, ihr tägliches Brod zu verdienen. In ber Zeit, pon der wir sprechen, waren deren um so mehr, da trot den von Augustus gesetzten Schranken die Freilassungen zahlreicher geworden waren und eine Menge von Leuten hervorbrachten, die, nachdem fie sich durch ihren Schweiß ein fleines Bermögen erworben, es ihrem Herrn gegeben hatten, um sich frei zu machen und nun Freie und römische Bürger waren, aber ohne einen Dreier. Der Freie fab fich also oft genöthigt zu arbeiten. Und doch war die Arbeit für den Freien eine jolche Berabsehung, daß er Alles that, um ihr gu ent= geben. Daber die ins Unendliche sich erftredende Bermehrung ber 3mijdenftellungen, in benen feine Arbeit fich zeigt und fein Bermogen, der Somuggelgeschäfte, die wenig gewinnbringend und bemgufolge wenig moralisch find, beren Ausbehnung, Die eine Blage für die modernen Gesellschaften ift, für die damaligen Gesellschaften eine noch weit größere Plage war. Man wurde Schauspieler, Briefter ber Jis, Priefterin des Adonis, Wahrjager, Aftrolog, Gladiator, Lanifta, Ruticher, ober Stallfnecht im Birfus, Tanger, Tangerin, Boffen= reißer; man wurde in verschiedenen Graden leno, lena, Setare, meretrix, scortum, und Alles dies lieber, als daß man arbeitete; Man= ner, Beiber, Kinder, betraten um die Wette dieje Laufbahn, Die viel lufrativer, ja ehrenvoller war, als die Arbeit. Man wurde jogar Bettler, obwol das Betteln etwas weniger ehrenvoll und etwas weniger lufrativ war. Man wurde vor Allem Schmarober, und bas Schmarokerleben war ein fast offiziell bestehendes Gewerbe.

Aber diese Industriezweige, so sehr sie sich auch entwickelten, konnten nicht Jeden ernähren. Ja sethst in den edeln Gewerben traf der Freie auf Konkurrenz des Sklaven. Und es wurde dagegen nöthig, daß auf dem dem Sklavenstande eigenen Gebiete, das heißt in der Handarbeit, der Freie dem Sklaven Konkurrenz machte. So gab es im Schoße der Gesellschaft eine Anzahl Unglücklicher, die gezwungen waren die Schande der Arbeit auf sich zu nehmen, und die, freie Bürger ihrer Stadt oder selbst Bürger von Kom, sich

soweit erniedrigten, daß sie von ihren eignen Händen Gebrauch machten.

Diese freien Arbeiter nun waren nicht viel mehr geachtet und nicht viel glücklicher, als die Sklaven.

Durch die Arbeit seiner Hände sich Vermögen zu erwerben, war damals wirklich sast unmöglich. Es war schon sehr schwer, von seisner Hände Arbeit zu leben. Der arbeitende Mensch wurde zu sehr verachtet, als daß ihm Zemand zu Hilfe kommen sollte. Ein Rath, eine Ausmunterung für ihn war höchst selten; eine pekuniäre Histo, ein Vorschuß noch seltener. Konnte er, wie heut, sich an einem großen industriellen Geschäfte betheiligen, oder sich unter einem Patrone frei assozieren? Ohne Zweisel, damals, wie heut, gab es, wiewol in geringerer Anzahl, reiche Lente, die ihre Kapitalien in industriellen Unternehmungen anlegten. Aber es wäre ihnen nicht in den Sinn gesommen, das zu thun, was heut geschieht, unbeschäftigte Hände

<sup>1)</sup> Siehe in Spikketos das Elend und den Jammer eines freigelassenen (Arrian., IV, 1, 23, 41). — Es gab auch Reiche, die in Elend versanken (Philo, Quia omnis produs liber). — Balerins Maximus führt den P. Rupilius an, der, ehe er Konsul war, sich den Publikanen verdingt hatte (VI, IX, 8). — Neber das Berhältnis der freien Arbeiter, Freigelassenen oder Sklaven s. den Codex und die Digesta über die actio Institutoria, Dig., XIV, 3; Cod., IV, 25, wo man sinden wird, daß die Mehrzahl der Kommis und Borsteher von Handels und Bankgeichäften 20. . . . Sklaven waren; und die Stelle bei Cieero, wo er sich an alle Juterreisen, selbst an die der Staven, die Läden haben, wendet. Cat., IV, 8.

<sup>2)</sup> Ueber die Berachtung der induftriellen Gewerbe Cie., de Rep., 1, 2; de Leg., 1, 17 und bejonders de Off., 1, 42, wo er bas Salar bes Arbeis ters auctoramentum servitutis nennt. - Ariftoteles fagt ebenjo, bag ber Dienst des Arbeiters eine beschränfte Stlaverei ift. Pol., 1, V, 9. - Alle Briechen, mit Ausnahme der Korinthier, verachten die Sandwerker. Herodot., 11, 167. - Platon ftellt fie auf die letzte Stufe feiner Republit. Rep. II. - Ariftoteles will, daß die Arbeiter Stlaven feien, und er ichließt Die Sandwerfer von ben Bürgerrechten aus. "Diejenigen, Die arbeiten, find in ber Seele Stlaven, und wenn fie frei bleiben, fo fehlt es entweber bem Staate an Stlaven, ober an Rraft, um fie gu Stlaven gu maden." Polit., II, IV, 13, V, 5; III, II, 8, III, 2, 3, IV, (7), VIII, 5; V (8), II, 1; VI, (4), XII, 3; VII, (6), II, 2. - S. Plaut., der über die Menschen, die fich felbst verfaufen, bergieht. Curcul., IV, 1490 und alibi passim. - Die Berathichlagung des Lutianos über die Wahl eines Standes und feine Abnej. gung gegen Sandarbeit, felbst Bilbhauerei mit einbegriffen, worin fein Oheim jich hervorthat. Luc., de Somnio, p. 2 u. fa.

heranzuziehen, offen mit freien Arbeitern zu verhandeln, ihnen die Werkstatt, das erste ersorderliche Material, die Werkzeuge, den Kredit zu geben und von ihrer Arbeit Gewinn zu ziehen, indem sie dieselbe bezahlten, das kam Niemandem in den Sinn. Den damaligen Kapistalisten schien es viel einsacher, Arbeiter zu kausen, als sich auf ein so sompliziertes Geschäft mit freien Herrn, das dem Streite und dem Bruche so unterworfen war, einzulassen. Sie kausten 10, 20, 30, 100 Stlaven, brachten sie in eine Werkstatt, ließen sie unter Peitschenhieben arbeiten, unterhielten sie nothbürstig und gaben ihnen nichts. Das war, wenn auch nicht gewinnreicher, aber doch wenigstens bequemer.

Was konnte dem gegenüber der freie Arbeiter thun? Ankämpsen gegen diese Sklavenwerkstätten, die, auf Kapitalien gestützt und ihre Arbeiter nit Peitschenhieben bezahlend, leicht schlechte Waare zu wolssellem Preize lieserten? Das war gar nicht möglich. — Selbst in diese Werkstätte eintreten, demütig eintreten ohne Abkommen, ohne hestgeschten Preis, ohne hoffnung auf einen andern Gewinn, als das tägliche Brod, als Sklave oder Halbistave? Das geschah öster, aber es war sehr hart.

Hätte man sich zu gleichen Theisen von Gewinn und Verlust mit andern freien Arbeitern zusammenthun und durch die Macht der Assaciation das Kapital ersehen sollen? Leider, wir wissen es, und in unserm Jahrhundert selbst, das der Industrie ganz anders günftig ist, hat es die Ersahrung von 1848 hinreichend bewiesen, die Association der Arme kann ohne Kapital nicht sein. Es waren allerdings im römischen Reiche zahlreiche Korporationen von Arbeitern, Freien oder Stlaven. Aber das waren keine industriellen, auch keine kommerziellen Associationen. Es waren Gesellschaften gegenseitiger Hilfeleistung; es waren mehr freundschaftliche und religiöse Verbrüsderungen, in welchen gemeinsame Male und einige sür ihr Leichensbegängnis gesicherte Sesterzien sür diese armen Leute ein Trost in ihrem Esende waren. Sie verbanden sich nicht durch ihre Industrie, sondern vielmehr um sich über das Leiden ihrer Industrie zu trösten.

Jedoch war eine gewisse Art von Association möglich, die eines Freien und eines Stlaven. Die Alten sprechen zuweisen von einem

<sup>1)</sup> Batinius war auch manceps proximae sutrinae gewesen. Plin.. Ep., X, 60. Tac. Ann., XV, 34.

Armen (so nennen sie ihn) der einen Sklaven oder sogar Sklaven hat. Das läßt sich leicht begreisen, denn die Sklaven waren nicht thener. Bei einem kleinen Kapitale (drei = bis vierhundert Mark) konnte der Arbeiter einen Sklaven kaufen; dieser Sklave war sein Lehrling, etwas später, wie wir sagen, sein Geselle; der Meister stand an der Spihe dieser Association, der Sklave war dessen rechte Hand an der Spihe dieser Association, der Sklave war dessen rechte Hand. Diese Stellung mußte noch eine von den milberen sein, sowol sir den Freien, als auch für den Sklaven. Wenngleich der Sklave von der Brutalität seines Herrn zu leiden haben konnte, der Herr von der Ungelehrigkeit und Dummheit seines Sklaven, so bedurften sie doch einander. Man mußte aber dies kleine für den Kauf eines Lehrelings bestimmte Kapital haben.

So mußte also die Stellung des freien Arbeiters sein: beschimpst, isoliert, und weil er isoliert und misfällig war, durch die Konkurrenz der servilen Arbeit gedrückt, ohne Herz arbeitend, schlecht arbeitend und kaum von seiner Arbeit lebend.

So waren aus demselben Grunde die freie Arbeit und die servile Arbeit verdammt. Weil die Arbeit von dem Freien verachtet wurde, wurde sie schonungssoser dem Sklaven auserlegt. Und weil sie zum großen Theile von den Sklaven vereichtet wurde, wurde sie demätigend, unthunlich, unfruchtbar sür den Freien. Die heidnische Welt hatte dem Ausspruche: "Du sollst dein Brod im Schweiße deines Angesichtes essen" gegenüber es für bequem gehalten, eine Klasse von Menschen zu deputieren, die allein die Schuld Aller bezahlte und doppelt arbeitete, damit die Andern ihr Brod ohne Arbeit äßen. Aber durch eine gerechte Einrichtung der Vorsehung war das Resultat, daß unter diesen Freien und Bevorzugten eine von Tag zu Tag wachsende Auzahl, die troß ihres Vorrechtes genöthigt war, ihr Vrod in der Arbeit zu suchen, darin eine Schmach erblickte und kaum ihr Brod sand.

Ift es nun noch nöthig hinzuzufügen, daß diese Ungunst für die Industrie, die freie oder servite, die Industrie wenig produttiv machte, sie in ihren Fortschritten hinderte, nur die Künste des Lurus ausditdete, und die nüttlichen Künste vernachtässische, mit einem Worte, das Menschengeschlecht arm machte? Wir werden später Gelegenheit haben, davon zu sprechen. Uebrigens so kostbar und der Sorgsalt werth das förperliche Leben des Menschengeschlechtes

sein kann, man nimmt Anstand, sich ihm hinzugeben, wenn man auf die Beschimpsung hinblickt, die die Sklaverei seiner Bürde und seinem moralischen Leben zufügte.

## § 2.

## Von der Sklaverei zur Zeit der Autonine.

Das ist also die durch die Stlaverei geschaffene Stellung. Aber suchte nicht die Stlaverei in der Zeit, von der wir reden, sich zu modifizieren?

Ja gewiß, und ich habe schon, je nachdem sich die Gelegenheit dazu barbot, durchblicken lassen, wie in den Ideen und in den Gesetzen und in den Handlungen die Stlaverei dahin strebte, sich zu mildern. Fassen wir diese Andeutungen zusammen.

Unter Nero, das heißt zu der Zeit, die ungefähr mit dem ersten Austreten des Christenthums zu Rom zusammenfällt, führte der Phislosoph Seneka eine dis dahin unerhörte Sprache über die Stlaven. Er nennt sie ungläckliche Meuschen, ungläckliche Freunde; er ladet sie zu Tische ein. Aristoteles, Platon, Cicero wären entrüstet gewesen, einen Philosophen von dieser Humanität zu sehen.

Nachher unter Trajanus, zu der Zeit, wo St. Klemens und St. Ignatius den Märthrertod erlitten, ist es Epistetos, ein Stlave und Philosoph, der dem Herrn die Freilassung sast besiehlt; ist es Dio Chrysostomos, der berühmte Philosoph und Rhetor, der Freund des Fürsten, der das Recht der Sklaverei in Abrede stellt.

Das ist die Sprache der Denker.

Was thaten nun die Fürsten? Ich habe es gesagt. Das so tyrannische und so surchtbare Kömerreich scheint zu gewissen Augen= blicken Regungen von Mitseid für die Stlaven gehabt zu haben.

<sup>1)</sup> S. Thl. I, S. 224. An einer andern Stelle, die ich zugleich hätte anführen sollen, verlangt Dio für den Stlaven denselben Schutz in Betress der Sitten, den das Geselz dem Freien zusichern nuß, weil, sagt er, "das Menschengeschlecht eines ist, geehrt, und in gleicher Weise geehrt unter dem Gesetz des Gott Schöpfers (ὑπὸ τοῦ ψυσοτήτος Θεοῦ), da es dieselben Bersheißungen einer gerechten Bergeltung, da es vermöge der Vernunft und der Ersahrung dieselbe Erfenntnis vom Guten und Bösen hat." (Venator, p. 126, ed. Morel, 1604). Wieviel höher steht hier Tio über Aristoteles!

Der Kniser, der alle Gewalt der alten Republik besaß, besaß auch die Gewalt der Zensur, und der Zensor hatte, wenngleich er sie nicht ausübte, eine gewisse Jurisdiktion gegen den Herrn, der seinen Stlasven mishandelte. Der Kaiser war ein Gott, oder sast ein solcher; die Statue des Kaisers wurde mit den Statuen der Götter ein Zussluchtsort mehr für den mishandelten Skaven. Augustus zuerst hatte ein Geseh Petronia gegeben, das dem Herrn verbot, den Sklaven ohne die Erlandnis der Behörde den wilden Thieren vorzuwersen. Klaudius hatte verboten, den franken Stlaven aus dem Hause zu stoßen. Bespasianus und selbst Domitianus hatten ziemlich in demsselben Siune gehandelt.

Mit Trajanus (wir haben biefen Fortschritt ichon bemertt3) nahm die legislative Reform des Stlavenftandes einen fuftematifdjen Charafter an. Hadrianns, der bedeutenofte von allen diefen Refor= matoren, schafft im Pringipe und auf eine absolute Beise das Recht über Leben und Tod in Bezug auf den Stlaven ab. 4 Antoninus geht auf derfelben Bahn weiter und unterfagt jogar die schlechte Behandlung. Markus Aurelius anerkennt fogar ein Recht für den Stlaven, fich loggutaufen und geftattet ibm, die einmal verheißene Freiheit zu fordern. Es tritt alfo immer mehr die Bestimmung bes Gefetes an die Stelle ber Bestimmung bes herrn. Und zugleich wird für den freien, auf unrechte Weise seiner Freiheit beraubten Mann das Recht fie wieder ju erlangen mehr gesichert und beschützt, als jemals. Für benjenigen, ber nur einige Tropfen freies Blutes in seinen Abern hat, wird die Uebertragung ber Freiheit burch bas Blut mehr als jemals begünftigt. Für den Stlaven, felbft für den gefets= mäßigen Stlaven, wird die Freilassung, die Augustus hinderte,

<sup>1)</sup> S. über dieses Geseth D., 11, § 1 und 2, ad teg. Corn. de Sicariis (XLVIII, 8); 42; de Contrah. emptione (XVIII. 1); Gellius, V, 14. Dies Geseth scheint mir von Angustus und nicht von Rero. Ich glaube nicht, daß nach Tiberius irgend ein zu Rom geschehener Aft unter dem Ramen tex erschienen ist, außer dem Kuriafgesethe, oder dem sogenannten, was zum Scheine gegeben war, um die Kaiser zur Herrschaft zu erheben.

<sup>2) ©.</sup> Cai., 1, 85, 86; — Dig., 6, § 1 und 7, qui sine manumiss. (XL, 8). — Suct., dom., 7. — D., 3, § 4; 4, § 2 und 6, ad leg. Corn. de Sic. (XLVIII, 8); Paul., V, 23, § 13.

<sup>3)</sup> S. Thi. I, S. 222.

<sup>4)</sup> Selbst filt den Chebruch, außer dem Verbrechen in flagranti, D., 21, de Accusat. (XIVIII, 2).

leichter. Wo irgend ein Zweifel vorhanden ist, wird er zu Gunsten der Freiheit gelöst.

Dazu kommt, daß um diese Zeit, ohne daß wir den Zeitpunkt gang genau angeben konnen, die Jurisprudeng gang gegen alle Logik beginnt, den Familienbanden unter den Sklaven Rechnung zu tragen. Wenn fie auch nicht die Rechtsgiltigkeit ihrer Che anerkennt, so wird boch wenigstens die Verwandtschaft unter Stlaven der illegitimen Ber= wandtichaft affimiliert, und das ist immer Etwas. Man nimmt an, daß der Stlave einen illegitimen Bater, eine illegitime Mutter, einen folden Bruder und eine folde Schwefter haben fann; ber Beweis davon ift, daß wenn sie durch Freilassung frei geworden find, die Che zwischen ihnen und ihm untersagt ift. 1 Gelbft innerhalb bes Stlavenverhältniffes und mährend der Dauer deffelben finden diefe Kamilienbande einige Achtung; die Jurisprudenz unterfagt freilich nicht dem Herrn, die Frau und den Mann, den Bater und die Rinder, den Bruder und die Schwester zu trennen; aber sie erklärt solche Trennung für graufam, fie verhindert fie, wann fie fann; es ift für fie, um mich ihres eignen Ausdrucks zu bedienen, "eine Pflicht ber Bietät." Das find bie erften und ichmachen Spuren von Achtung für das, was die Chriften allein die Familie des Stlaven zu nen= nen wagten.2

Auch in den Sitten vollzieht sich dieselbe Umwandlung. Man beginnt zu handeln, wie die Philosophen sprechen, und wie die Geschsgeber bestimmen. Ich habe erwähnt, wie mild Plutarchos und besonders Plinius gegen ihre Sklaven versuhren; es war eine relative,

<sup>1)</sup> Pomponius, 8, und Paul. 14, § 2, 3, D., de Lit. nuptiarum (XXIII, 2).

<sup>2)</sup> So erklärt Ulpiau. (35, de Aedil. edicto, D., XXI, 1) daß im Falle der Restitution, weun ein Kauf ungistig wird, der Bruder mit seinem Bruder, das Kind mit seinen Estern, der contudernalis mit seiner contudernalis zurückgegeben werden mitsen und zwar ob pietatis rationem offensae: ebenso Paul. 39, id. Bon zwei Dispositionen hat die den Borzug, die die Söhne ihrem freigesassen Bater gibt und zwar ex pietatis intuitu. (Scaevol., 41, § 2, de Legatis, D., XXXII, 1). — Nicht allein die Estaben, sondern ihre Frauen (uxores, die Anwendung diese Wortes ist merkwürdig) und ihre Kinder werden angesehen als vernacht mit dem Besithume, wo sie verorduet werden, weil "von dem Testator vorausgeseht wird, daß er eine so harte Trenung nicht gewollt hat." (Ulp., 12, § 7, de Instructo vel instr. legat., D., XXIII, 7.)

aber unerhörte Milbe, wenn man sich der früheren Zeiten erinnert. Gewiß ist, daß sich Plinius seiner Milbe rühmt, und daß er sich sonst wol nicht derselben gerühmt hätte. Die Freilassungen verviels fältigten sich; ebenso vervielsättigen sich die spätern Zeugnisse von gegenseitiger Zuneigung zwischen Herrn und Stlaven. Die dem Alterthum so werthen Benennungen Amme, Pslegevater, Milchgesschwister werden sehr oft Stlaven oder Freigelassenen gegeben. Die Berbindungen zwischen dem Herigelassen, selbst zwischen dem Freigelassenen, selbst zwischen dem Freigelassenen und bem Freigelassenen, selbst zwischen dem Freigelassenen und seiner Herrin sind häufig. Diese

Stlaven mit ihren Herrn bestattet: P. LARIVS SVCCESSVS VIXIT ANNOS C. LARII SERVA V. A. XXV. (id., 2500) — ET HI DVO VERNAE SIMVL CVM DOMINO MAESIA P. OBIERVNT (id., 3665). Gin Freigelasser Bormund seines Patrons: TVTOR ET LIBERTVS (Renier, 1313).

Ju 2000 Seft., die Jemand zu seinem Begräbnisse hinterlassen hatte, stigten sein Sohn und seine Freigelassenen 500 Sest. aus ihrer Börse. — (Id., 503).

<sup>1)</sup> Die liebevollen Ausbrücke der Herrn gegen die Stlaven und Freigelassenen, sowie umgekehrt sind häusig: DELICIAE SVAE . . . DESTITVISTI MAMMAM TVAM PLANGENTEM PLORANTEM. — VITILLA MEA . . . DESTITVISTI MISERAM MAMMAM TVAM, Gruter, 663. — ALVMNAE, Orelli, 4670. — MAMMVLAE, Orelli, 4671. — CONLACTANEO, Orelli, 4672. — PRACEPTORI SVO, 4679. (Hie ist ein Stlave, der von seinem Ersparnisse ein Grabmal errichtet). — ANCILLAE BENE MERENTI 4687. — PATRONVS INFELICISSIMVS, 4690. — LIBERTAE SANCTISSIMAE, 4691. — SERVVS BENE MERENTI DOMINO, 4695. LEONTIVS DOMINVS DIGNISSIMAE. (Renier. Inser. rom. de l'Algérie, 1565.) — BENIGNO ET EVSTATIAE SERVIS DE SE BENE MERENTIBVS (id., 393). — PIETATIS CAVSA VERNACLAE SVAE (id. 3945). — VERNACVLO PIENTISSIMO (id., 3968).

<sup>2)</sup> COLLACTITIO DVLCISSIMO, Renier, 509.

<sup>3)</sup> S. die Inschriften Orelli, 3024, 4633. Muratori, p. 1558, und die juridischen Texte: Dig. 13, 47, de ritu unptiarum (XXIII. 11): 1 pr. de Coneudinis (XXV, 7). Die Nitter selbst waren von Augustus autorisiert worden, solche Verbindungen zu vollziehen. Dio, l. IV, 16: l. Vl. 7. — Eine von ihrem Herrn freigesassen Eslavin unter der Bedingung ihn zu heiraten. 6, § 3. Dig. de iure patronatus (XXXVII, 14). Solche Ehen waren nur den Senatoren oder den Kindern von Senatoren untersagt. Gs war jedoch eine Strase sestengen den Freigesassen, qui alleetaverat nuptias patronae. Das war aber nur in dem Falle, daß diese von hohem

Verwandtschaft unter Stlaven, die das Gesetz nicht anerkennen mochte, ließen die Sitten zu: "Wir bedienen uns, sagt der Rechtsgesehrte, der Namen Sohn, Brüder, Väter, wenn wir von unsern Stlaven sprechen, wiewol das Gesetz solche Verwandtschaften nicht zuläßt." Um so mehr nennen sich die Stlaven auf den Grabsteinen, die sie sich einander errichten, unter einander Gatte, Gattin, Vater, Mutter, Kinder, ohne sich um das Gesetz zu kümmern, das sie kaum als Mensschen anerkennt. Die Sprache der Legisten wird zu Zeiten sür dies menschliche Wesen, das man Stlaven nennt, ehrsurchtsvoll. "Der Stlave, sagen sie, soll nie als eine Ware angesehen werden, noch derzenige, der ihn verkauft als Kausmann.<sup>2</sup> Der Stlave ist nie eine Nebensache; die Menschenwürde läßt das nicht zu.<sup>3</sup>

Gewiß hatten äußere Gründe Einstuß auf diese Mitderung der Stlaverei. Der Stlave wurde mehr geschont, weil er werthvoller war. Die Quellen der Stlaverei nahmen ab. Der Krieg, seltener und mehr in der Ferne, brachte weniger Gefangene. Der Handel von Außen nach dem Innern des Reiches konnte nur in geringem Maß stabe geschehen. Im Innern des Reiches wurde der Raub eines Freien streng bestraft. Die letzte Quelle dieses tranrigen Handels waren also die von ihren Eltern ausgesetzten oder verkauften Kinder, die Spekns

Range war, und auch bann war die She noch gillig, wenn nicht die Herrin eine Senatorstochter war.

Nebrigens gilt das hier Gesagte nur von der förmlichen Ehe, nicht von dem concubinatus. Letztere Verbindungen waren nicht weniger häufig, und wir sinden, daß die Freigelassene, die den Rang einer Matrone hatte, ihn nicht verlor, wenn sie Konkubine ihres Herrn wurde. Dig. 13, ad leg. Jul. de adult. (XLVIII, 5).

Aber die an ihren Herrn verheiratete Freigesassen, durste, wenn auch geschieden, sich nicht an einen Andern verheiraten, so sange er sie für seine Frau hielt, Dig. 11, pr. und § 1, de divortiis (XXIII, 2).

<sup>1)</sup> CONIVX, Orelli, 2842, 2843. — CONIVGI OPTIMAE . . . SIBI ET SVIS POSTERISQVE EORVM, ib. 2844. — CONIVGI SVAE (sie ist eine Freigcsassene, obgseich der Mann ein Stsabe ist), ET LIBERTIS LIBERTATIBVSQVE EIVS ET VICARIS POSTERISQVE EORVM OMNIVM. Spon., p. 235. — Uxor, Gori, 231. Die vicarii sind die Stsaben eines Stsaben.

<sup>2)</sup> Mercis appellatione homines non contineri. 207, Dig., de verbar. signific. (L, 16).

<sup>3)</sup> Propter dignitatem hominum, 44, pr. Dig. de aedilit. edicto (XXI, 1).

lanten an sich brachten, aufzogen, scharenweise fortführten, elende Geschöpse, die dem Tode entrissen wurden, um sie der Prostitution und der Anechtschaft zuzusühren. Aber schon verringerten die Schwächung der väterlichen Gewalt und das System von Verpstegungssanstalten, das Trajanus zur Ausübung gebracht hatte, und das seine Nachfolger nachahmten, diesen schimpssichen Handel. Ferner, wenn diese in Stlaverei geführten Findelsinder ihren Ursprung kennen lernsten, dann konnten sie selbst gegen ihre Pslegeväter ihre Nechte als freie Menschen, als Freigeborne, ja nöthiges Falles als römische Bürger beauspruchen. Endlich erforderte der Zögling des Stlaven, um einen Handel mit ihm zu treiben, wie man sich nicht geschämt hat, in den Vereinigten Staaten ihn zu treiben, große Kosten, eine lange und misliche Abwartung. Der Stlave war also eine ziemlich seltene Ware geworden, so daß man schonend mit ihr umgieng.

Aber hier war noch etwas Anderes, wie die egoiftische Berechnung. Bas haben in ben modernen Zeiten bie Stlavenländer, als man ihnen den Handel untersagte, gethan? Sie haben vielleicht etwas mehr Schonung gegen die Berfon des Stlaven beobachtet. Sie haben fich können angelegen sein laffen, und fie haben ca mit einer fchimpf= lichen Sorgfalt gethan, die dienende Raffe fortzupflanzen und zu beredeln, wie man in den Geftüten die Pferderaffe fortpflanzt und veredelt. Aber fie haben sich zu gleicher Zeit wol gehütet, die Freilaffungen zu begünftigen. Jeder Herr ift fparfamer mit Ertheilung ber Freiheit an seine Diener verfahren; er hat feinem Stlaven viel ichmerer ein Geschent mit bem Stlaven felbst gemacht; bas Geschent war von jest an zu koftspielig. Und vor Allem hat jeder Sklaven= verein sich selbst die Freilassungen ftrenger unterfagt. Die Gefetgebung gieng so weit, daß sie die Freilassung entweder gang unterfagte, ober derfelben Sindernisse in den Weg legte, die das heidnische Recht bes Alterthums (man muß es zu feiner Ehre aussprechen) nie gekannt hat.2 Bang anders verhielt es fich nun in Rom gur Zeit

<sup>1)</sup> Diese Findelfinder hießen Θοεπτοί, Pssegekinder. S. die Briefe bes Plinius und des Trajanus, X, 71, 72, 77, 78.

<sup>2)</sup> Rach dem Gesethuche von Louisiana (1825) und den nachfolgenden Gesethen (1827, 1842, 1852) wurden die Freilassungen immer schwieriger. Junächst tounte tein Stave vor dreißig Jahren die Freiheit erhalten; der Herr, der ihn freiließ, legte sich die Verpflichtung auf, sur die Vedursuisse der Freigelassene zu sorgen; dennächst wurde die Freilassung nur unter der

der Antonine. Der Zustand der Sslaven ist milder geworden, aber zu gleicher Zeit haben sich die Freilassungen vermehrt. Augustus hatte einige Schranken sesen wollen; die Jurisprudenz, die Edikte der Fürsten, seiner Nachsolger, die Sitten haben dazu beigetragen, sie zu beseitigen. Sagen wir vielmehr, daß seit der Zeit der römischen Republik der pekuniäre Werth des Sklaven gestiegen ist, und daß man deshalb ihm etwas mehr Schonung zusommen ließ. Aber es wird ihm als Menschen auch Schonung zu Theil; man schont ihn, weil man anfängt, ihn zu lieben. Wenngleich sein pekuniärer Werth gestiegen ist, so macht man ihm desungeachtet leichter wie früher ein Geschenk mit seiner eignen Person; wenngleich seine Freiheit einen größern Versust repräsentiert, so gewährt man ihm dennoch leichter die Freiheit.

Und den Beweis davon, daß sich diese Freilassungen mehrten, liefert uns ein unbestreitbares und höchst überraschendes Faktum zu dieser Zeit, nemlich die Anzahl und die immer zunehmende Bedeutsamkeit der freigesassenen Bevölkerung. Man klagte darüber schon damals, als Augustus, um sie zu verringern, seine restriktiven Gesehe über die Freilassung gab. Man klagte noch darüber, selbst unter der Herrschaft dieser Gesehe, zur Zeit des Klaudius und Nero. Wer sieht nicht ein, daß, seitdem die Gesehe des Augustus durch eine den Freilassungen günstige Gesehgebung ich will nicht sagen modisiziert, sondern vielmehr kompensiert worden sind, die Zahl der Freigesassennoch hat steigen müssen? Mehr als je konnte man sagen, wie Tacistus: Sie nehmen Alles ein. Bestimmte Beschäftigungen, selbst gewisse Funktionen der Religion und des Staates sielen ihnen zu jeder Zeit zu; und diese behielten sie ferner bei. Es gibt noch andere Bers

Bedingung gestattet, daß der Stave auf Kosten des Freilassenen, die Vereinigten Staaten verließ. In anderen Staaten konnte die Freilassung nur durch den Gesetzgeber autorisiert werden; anderswo Strase gegen den Erben, der in Vollstreckung eines Testamentes einen Staven freigesassen hat. S. das tressliche Buch von Cochin: De l'abolition de l'esclavage.

<sup>1)</sup> So finden wir Freigelassene, die Grammatiker, Rhetoren, Archisteften, Mediziner, Gehilsen des praefectus annonae, öffentliche Ausruser, viatores (Staatsboten) Schreiber, Hebeammen, curiones, VII viri epulonum, XV viri a commentariis, Priester der Mutter der Götter, des Apollon, des Augustus, der Sonne, 2c. sind. Gruter, p. 307 u. fg., 621 u. fg., 953 u. fg. In dem Palaste des Fürsten waren sie Schreiber, Bibliothekare,

hältnisse, zu benen ihnen der Jutritt offen steht, ohne daß er den übrigen Bürgern verschlossen ist; in diesen sidersteigt die Zahl der Freigekassenen bedeutend die der Freigebornen. Endlich gibt es einige Psorten, die das Geset ihnen verschlossen hält; und selbst diese haben sie gewußt sich durch Betrug, oder durch die Allgewalt des Geldes, oder die Allgewallt des Fürsten zu öffnen. Sie verschaffen sich den goldenen Ring der römischen Ritter; ihre Söhne tragen die toga praetexta der Senatoren. Wie anders ist es in den Staaten von Nordamerika, selbst in denen, die gegen die Sklaven-halterei sind, wo ein Mensch sich diskreditiert, wenn er seine Sklaven ven freiläßt, wo die freien Neger ganz legaser Weise halbtodt geschlagen werden, wenn sie sich einfallen lassen, dei den Wahlen mitzusstimmen, an der Wirtstafel zu essen, oder nur in den Omnibus zu steigen! Es sag also im römischen Reiche nicht Alles an der mehr oder weniger großen Seltenheit dieser Ware, die man den Sklaven

Lehrer, griechische und lateinische Sekretäre, Archivare, Rechnungssührer, Aerzte, Chirurgen, Augenärzte, Intendanten, Requetenmeister, Archivare (a libellis, a commentariis), Zeremonienmeister (a eura amicorum), Kassiser, Wirthschafter (dispensatores) u. s. w. — Id. 590 u. sg. Die Inschriften können uns übrigens nur die Anspruchsloseren unter den Freigelasseren angeben. Diesenigen, die sich dis zum Senate oder zur Prätur emporsschwangen, hüten sich wol, sich Freigelassene zu nennen.

1) S. die Inschrift, die die Namen der viel magistri (Quartiers meister) zu Rom unter Habrianus im Jahre 186 enthält. — Bon 275 in dieser Inschrift genannten Personen sind 39 Freigeborne, 20 Zweisethaste, 216 Freigelassen. Gruter, 249—251.

2) S. den Unwillen des Juvenalis:

Sed libertinus prior est . . . . .

Cmm pari Niliacae plebis, cum verna Canopi,

Crispinus . . . . . . . . .

Ventilet aestivum digitis sudantibus aurum.

Sat. 1.

Bespasianus gewährt die Ritterwürde seinen Freigesassen hormus und Etruseus. (Tag. H., IV, 39; Stat. silv. III, 3, V, 143). Zuweisen gaben die Kaiser auch die Rechte und den Titel Freigebornen, Freigesassen; so Menodorus unter Augustus.

Die Konzessionen des goldenen Ringes wurden zuseth häusig und sind der Gegenstand mehrsacher von den Rechtsgelehrten ausgestellten Fragen. S. Dig. de Jure aureorum unnulorum (XI, 6). Hadrianus entscheidet, daß die Konzession des goldenen Ringes, die ungeschadet der Rechte des Patrons gemacht ist, nicht weniger die Ingennität gewährt. Gcf. 6, ib.

nannte. An der Aenderung, die vor sich gieng, konnten die Interessen ihren Antheil haben, aber auch die Ideen hatten ihren Antheil. Es war eine ökonomische Umwandlung, aber noch vielmehr eine moralische.

Nur zwei Punkte: zuvörderst — wer hatte biese Umwandlung angeregt?

Dann: — das Werk dieser Umwandlung, so wie es sich uns so eben gezeigt hat, ist unvollständig. Sie hat mit Schmerzen, die das Alterthum verachtete, Mitleiden gehabt, und fie ist diesen Schmerzen zu Hilfe gekommen. Das ist sehr schön, aber es ist nur eine ober= flächliche That; man hat Erleichterung gebracht, aber nicht geheilt; man hat gegen das erste Pringip der Stlaverei, die Berachtung des Menschen, etwas angekampft, aber nicht gegen das zweite, die Berachtung der Arbeit. Man beschäftigte sich nicht mit der schmerzlichen, von uns angegebenen gegenseitigen Beziehung zwischen dem Zuftande der servilen und dem der freien Arbeit, ja man bemerkte sie nicht Man begriff nicht, daß, wenn man die eine bermindert, man die andere beginftigen, wenn man den Sklaven etwas emanzipiert, man den Arbeiter bedeutend erheben mußte. Wurde diefe zweite Arbeit, die nöthig war, um die erste zu vervollständigen, irgend wo begriffen, und war sie irgend wo auf dem Wege gethan zu werden?

Um auf diese zwei Punkte zu antworten, wollen wir uns auf ein anderes Gebiet begeben; nachdem wir die Vorgänge in der großen und herrschenden heidnischen Gesellschaft geschildert haben, wollen wir nun darstellen, was die kleine und zurückgezogene christliche Kirche that.

## § 3.

## Einfluß des Christenthums auf die Sklaverei.

Wie verfuhr das Chriftenthum der Stlaverei gegenüber?

Es steht fest, daß das Christenthum durch eine förmliche Erstärung gegen das Recht des Herrn über den Stlaven nicht aufgetreten ist. Die christliche Kirche ist dis zur Peinlichkeit ehrerbietig überall, wo sie den Schatten eines erworbenen Rechts oder einer erträglichen sozialen Einrichtung sindet. In der Familie hat sie, wie ich schon gesagt habe, die heidnische Ehe nicht entkräftet; so schwach und sündschaft sie war. In der politischen Ordnung hat sie die höchste Gewalt

der Cafaren, die in vieler Hinsicht so schenflich war, nicht angegriffen. Im sozialen Leben hat fie die Sllaverei bestehen laffen, die von Grund aus ungerecht ist, aber woraus die Zeit eine Art Recht gemacht hatte, worauf die Gesellschaften ruhten, und das nicht gefallen ware, ohne daß Alles mit ihm fiel.

Nur das Christenthum hat einzig und allein für die Gesellschaft das gethan, was wir es schon für die Familie haben thun sehen. Ohne die heidnische Che und die heidnische Familie ungiltig zu machen, hat es neben ihnen ganz einfach in dem Schofe der Kirche unter seinen Gläubigen die driftliche Ehe und die driftliche Familie eingesett. Gleicherweise begründet es in dem Gemeinwesen, ohne gegen die Stlaverei ben Rrieg zu erflären, ber ein Rrieg gegen bie Gesellschaft gewesen wäre, einfach mitten in diesem auf die Sklaverei gegrundeten Gemeinwesen in seiner Kirche kleine Gemeinden ohne Stlaven, ober die ber Stlaven entbehren konnen. Weber auf ber einen, noch auf der andern Seite vernichtet es die alte, unbillige aber momentan nothwendige Ordnung; nur pflanzt es an einem Platchen ben Reim einer neuen Ordnung, pflegt ihn, fördert ihn, gibt im Rleinen das Mufter, nach dem die großen Gesellschaften sich einst bilben sollen. Eine Gesellschaft von funfzig oder fechzig Gläu= bigen in einem abgelegenen Theile einer heidnischen Stadt ist durch ihren Glauben, ihre Lehre, ihren Rultus und felbst auch durch ihre häuslichen und sozialen Inftitutionen wie eine Welt im Rleinen, die sich die fünftige Belt zum Mufter nehmen foll. Und wann ber Sieg des Glaubens in den Herzen errungen ift, dann wird das Bor= bild ber driftlichen Gefellichaft fich für bie Bolfer gang vorbereitet finden.

Betrachten wir die Sache etwas näher. Die driftlichen Gefellschaften laffen, wie ich gefagt habe, die Stlaverei als ein Prinzip menschliches Rechtes zu; aber fie stellen baneben zwei Prinzipien bes göttlichen Rechts. Und diese zwei Prinzipien sind den zwei Funda= mentalideen von der Stlaverei, der Berachtung bes Menschen und ber Berachtung ber Arbeit, gang entgegengesett.

Das erste dieser beiden Prinzipien ift das der angebornen, wesentlichen, ursprünglichen Gleichheit aller Meuschen vor Gott: "Hier ist tein Jude noch Grieche, bier ist tein Knecht noch Freier, bier ift fein Mann noch Weib; sondern ihr seid allzumal Einer in Christus Jesus"... "Denn Einer ist Euer Bater, der himmlische; "2 ihr habt Alle nur einen Bater, einen Herrn, einen Richter. Freie und Knechte sind vor Gott ebenbürtig; "sowol ihr als euer Herr ist im Himmel, und bei ihm ist kein Ansehn der Person; wer Unrecht thut, der wird empfangen, was er Unrecht gethan hat, und es gilt kein Ansehn der Person."

In dem Schoße der Rirche verwirklicht fich diese Gleichheit un= mittelbar. Das Chriftenthum läßt der Gemeinde der Menschen die Unterschiede und Abhängigkeitsverhältniffe, auf die fie gegründet ift; hier erhalt sie Dieselben aufrecht und achtet fie. Aber Die Gemeinde Bottes, die Kirche, ist unabhängig von der Gemeinde der Menschen, und errichtet sich frei von allen, vielleicht nothwendigen Vorurtheilen, worauf die Gemeinde der Menschen sich ftutt. In der Kirche, wie vor Bott gibt es weder einen Freien noch einen Anecht, weder einen Griechen noch einen Ausländer; der römische Ritter mit seinem goldenen Ringe und seiner weißen Toga verdrängt nicht den armen Arbeiter in der Tunika; ber gläubige Senator demütigt sich vor dem Sklaven, der Bischof wird; die driftliche Hierarchie streitet nicht gegen die burgerliche Hierarchie; aber sie ist von ihr unterschieden und getrennt. Dort beugen sich allesamt, Arme und Patrizier, Matronen und Stlavinnen, beten zusammen, geben fich gegenseitig den Friedenstuß, nennen sich Brüder, nennen sich Schwestern, und durch die hohe Bürde, zu der sie berufen find, derfelben Blückseligkeit und derfelben Herrlichkeit theilhaftig, empfangen fie allesamt mit ihren Sänden und mit ihren Lippen den Leib und das Blut ihres Gottes.5

Alls sie darauf so weit gekommen sind, daß sie in das prosane Leben eintreten können, vereinigt sie die Agape. Man hat nicht genug ins Auge gesaßt, wie groß die Bedeutung und wie groß der Einfluß der Agape von dem Gesichtspunkte der christlichen Gleichheit aus hat sein mussen. Es ist nicht mehr ein religiöser Akt, es ist ein Akt des häuslichen Lebens. Es ist das Brudermal der griechischen Hetairie

<sup>1)</sup> Gal., III, 28. — Kol., III, 11. — S. auch 1 Kor., XII, 13.

<sup>2)</sup> Matth., XXIII, 9.

<sup>3)</sup> Ephel., VI, 8, 9. — Act., X, 34. — Rom., II, 11. — Gal., II, 6. — Col., II, 25. — 1 Petr., I, 17.

<sup>4) 3</sup>ac., II, 1-3.

<sup>5)</sup> Omnes pari sorte nascimur, sagt ein Kirchenbater (Minutius Felix, 37).

und der römischen Brüderschaft. Nur vereinigte die hellenische Phra= tria und das römische sodalitium im Allgemeinen Personen beffelben Standes. 1 Bier bagegen finden wir im Gegensage zu ben antiken Gebräuchen ein Brudermal von Freien und Stlaven, von Mannern und Beibern, von Arbeitern und Senatoren. Der Berr fitt bicht neben dem Sklaven, den er für hundert und zwanzig Mark auf dem Markte gefauft hat; ja noch mehr, neben dem, den er vor Rurgem freigelassen bat, ja jogar neben einem unglücklichen Sandwerfer, ber nicht die Ehre hat, ihm anzugehören weder als Freigelaffener, noch als Sklave. Die feierlichen Male foloffen die Frauen aus; biefes läßt nicht allein die Frauen gu, sondern, wie wir fagen würden, die Rammerfranen und Nähterinnen. Für diefes Mal haben die Reichen bas Brot gegeben, bas die Armen effen, aber bieje Gabe murbe man nicht angenommen haben, wenn die Reichen es nicht in Gemeinschaft mit ben Urmen verzehrt, und wenn fie nicht mit dem Gefchenke des Brotes das Geschent ihrer Gegenwart verbunden hätten. Auch finden wir bei St. Paulus, 2 daß sich zuweilen Widerwille zeigt, daß beim Liebesmale ein Jeglicher fein Mal vorwegnehmen möchte, daß der Reiche gern feinen besondern Blat gehabt, um feinen Fafan gu verzehren, und dem Armen einen andern Platz und ichwarzes Brot gelaffen hätte. Aber bas will Paulus nicht; er will das Gefet der Bleichheit, Gemeinschaftlichkeit, Bruderlichkeit bei ber Ginrichtung beg Liebesmales aufrecht erhalten wissen. Und alsbann konnte man von dem Liebesmale fagen, wie von einem sonft heitigen und ehrwürdigen Male: "Wir sind Alle Ein Leib; benn wir genießen Alle von dem Einen Brote." 3

Jest stellt die christliche Predigt neben dies Prinzip der Gleichscheit ein anderes auf, nemlich das der Rehabilitation der Arbeit. Die Arbeit ist eine Strafe, allerdings; aber das Schimpfliche der Strafe ist, sie verdient zu haben, nicht sie zu erleiden. Wer dagegen gern, renig, ergeben, großmütig die auferlegte Strase annimmt, oder die verdiente Strase sich auferlegt, der steht um so größer da. Er gleicht einem Fallit, der sich mit seinen Gläubigern absindet und sich

<sup>1)</sup> Die Ellaven wurden nur bei den untersten Korporationen (in tenuioribus) und mit Zustimmung ihrer Herrn zugelassen. D., 3, § 2, de Colleg. (XLVII, 22).

<sup>2) 1.</sup> Ror., XI, 20, 22.

<sup>3)</sup>\_1. Ror., X, 17.

in dem Maße, wie er sich abfindet, rehabititiert. Wenn Unterschiede zwischen Schimpf und Ehre zu machen wären, so würde die Ehre auf Seiten dessen, ber gutwillig seine Schuld bezahlt, aber nicht auf Seiten dessen, der sie ungern bezahlt; auf Seiten dessen, der sich die Arbeit auferlegt, nicht dessen, der sie vermeidet.

Und überdies welch göttliches Beispiel erhebt und adelt die Arbeit! Gin Menfch geworbener Gott, ber Alles für bie Menfcheit auf sich nimmt, Leiden, Schmach, Tod, hat ebenfalls die Arbeit auf sich genommen, er ift, um die Welt zu retten, aus der Werkstatt eines Zimmermannes hervorgetreten. Er ift hirten auf dem Felde angekündigt, ehe er Königen angekündigt wurde; er hat zu seinen Gefandten Schiffer und Fischer gehabt; der Zeltweber Paulus hat feinen Arbeitgenoffen, dem Aquila und der Priscilla, dem Sklaven Onesimos und der Färberin Lydia sein Gesetz gepredigt; Paulus hat zu den ersten Gläubigen sagen können: "Es sind unter euch nicht viel Weise nach dem Fleische, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle." 1 Wer möchte die Arbeit unter dem Gesetze eines Gottes, der aus der Werkstatt hervorgieng, verachten? — "Mögen diejenigen, die von einer mechanischen Runft leben," fagt Boffuet, bem die demokratischen Neigungen nicht gefehlt haben, "sich trösten und sich freuen; Jesus Christus gebort ihnen an. "2

Die Predigt der Arbeit ist also ein Hauptpunkt der christlichen Predigt. Allerdings sträubt sich das Vorurtheil dagegen, der Stolz des Müßiggangs hat Mühe sich zu beugen; man verläßt gern die Werkstatt sür ein herumschweisendes Leben und sür eine fruchtlose Bewegung. Aber die Apostel sind stets für die Arbeit: "Der Stehler stehle nicht mehr, sagt Paulus; vielmehr gebe er sich Mühe, mit den Händen das Gute zu schaffen, auf daß er habe, dem Dürstigen mitzutheilen." Und wie Paulus spricht Barnabas: "Teder arbeite mit seinen Händen zur Büßung seiner Sünden." Ignatius: "Keiner unter euch sei müßig." Die Apostel gehen mit einem guten Beis

<sup>1) 1.</sup> Ror., I, 26.

<sup>2)</sup> Elévations sur les mystères, XX, 8.

<sup>3)</sup> Ephef., IV, 28.

<sup>4)</sup> Ep. 19.

<sup>5)</sup> Ad Tarsenses, 7. Ebenso die Constit. apost., II, 65. "Arbeitet ohne Unterlaß, der Schandsleck eines Müßigen ist unaussöschbar. . . Gott haßt den Müßiggänger."

spiele voran. Paulus arbeitet auf seinen apostolischen Reisen Tag und Nacht in seinem Handwerke; seine apostolischen Genossen thun dasselbe; sie wollen zunächst nicht den Gläubigen eine Last auferlegen, die doch ganz rechtmäßig wäre; sondern sie wollen auch, ihren Brüsbern ein Beispiel zur Nachahmung geben.

Die Folgen dieses doppelten Pringipes sind leicht zu erkennen, und fie haben fich fofort in ben driftlichen Gemeinden zeigen muffen. In Folge des Prinzipes der Gleichheit hat die Sklaverei gemildert werden muffen. Die Berhältniffe bes Herrn zu bem Diener find nicht mehr dieselben gewesen. Wenn man diesen noch immer in der Abhängigkeit erhalten hat, so hat man jenen gelehrt, Barte und Drohung nicht anzuwenden, "weil fie beide einen gemeinsamen Berrn im Simmel haben." 2 Diefe Milberung ber gegenseitigen Beziehungen ift für beide ein Gewinn gewesen. Die driftliche Lehre, die die Herrschaft bes herrn veredelte, hat auch den Gehorfam des Stlaven veredelt. Er gehorchte nicht mehr gezwungen, weil er nicht anders durfte, oder aus Furcht, sondern freiwillig, aus Chrfurcht, aus Liebe; er gehorchte, nicht aus Menschenfurcht und nur vor den Augen,3 sondern in der Furcht Gottes und in feiner Bergenseinfalt; er diente gutwillig, nicht als ob er einem Menschen; sondern als ob er Gott selbst diente. So diente er nicht allein dem gläubigen Berrn, fondern dem gögen= bienerischen Herrn; nicht allein dem wolwollenden und gerechten, fonbern dem ungerechten und harten Herrn; auf daß nicht durch bie Ungehorsamkeit eines driftlichen Sklaven von dem Ungläubigen der Name Gottes und die Lehre geläftert werde; 4 weil er feine Belohnung

<sup>1)</sup> Act., XVIII, 3; XX, 34, 35. — 1. Kor., IV, 12; IX, 4, 15. — 1. Theff., II, 9. S. auch Const. Apost., 26. Paulus fertigte lederne Zelte für die Soldaten und Matrosen an. Orig., Hom. XVII. — Chrysost., in Rom., hom. II; in Matth. XXXIII, 1; LVI, 2; in Act. Apost., VII, 3; ad populum Antioch., 19; in 2. Theff., V, 4.

<sup>2)</sup> Eph., VI, 9. — Rol., III, 4.

<sup>3) &#</sup>x27;Ος θαλμοδουλεία. S. Roloff., III, 22, 25. — Ephef., VI, 58. — 1. Tim., VI, 1, 2. — 1. Petr. II, 18. 19.

<sup>4) &</sup>quot;Man fragt den Katechumenen, ob er ein Stlave oder ein Freier ist. Wenn er Stlave eines Christen ist, so fordert man ein Zeugnis von seinem Herrn, und wenn sein Herr kein gutes Zeugnis von ihm gibt, so schließt man ihn von der Tause aus, dis daß sein herr mit ihm zufrieden ist. . . . Ist der Katechumene der Diener eines heiden, so lehre man ihn,

nicht von diesem unbilligen und sehlbaren, sondern von dem unsehlsbaren und gerechten Gott erhielt, weil er es für eine Gnade ansah, Gott gegenüber Trübsal und Unrecht zu erleiden. Der christliche Stlave diente seinem Herrn und ehrte und liebte ihn Gottes wegen; der christliche Herr schichtete, verzieh Gottes wegen; der heidsnische Herr selbst, durch diese Treue, die er nicht verdiente, gewonsnen, wurde durch Sanstmut seines Stlaven sanstmutiger.

So verbefferten fich, immer in dem fleinen Rreife, morin bas Chistenthum noch thätig war, die verschiedenen Berhältniffe von Befehlen und Gehorchen. Der Stlave des Haufes war weniger Launen ausgesett. Der arbeitende Sflave trug eine weniger ichmere Bürde. Der Stlave als der Genoffe eines freien Arbeiters trat mehr als je mit seinem armen und wie er arbeitsamen herrn in ein Berhältnis der Gleichheit; es war nicht mehr eine Affogiation von Herr und Stlave, fondern vielmehr eine Affogiation von einem altern und jüngern Bruder. Die gemeinsame Werkstätte felbst war nicht mehr ein Bagno, wie fie uns Agnilejus ichildert. Waren die Beitiche, die Retten, die Tortur möglich, wenn der Herr ein Chrift war und morgen sich an dem Tische des Herrn und bei dem Liebesmale neben fein Opfer von heut feten mußte? Ronnte die übermäßige Arbeit noch anbefohlen werden, da das Gefet der Rirche jedem menfclichen Wesen und selbst dem Hausthiere die Rube an dem Tage des Herrn. das heißt von sieben Tagen einen Tag der Freiheit gebot? da es, noch weiter gehend und aus Barmbergigkeit die judischen Gebrauche befolgend, für ben Stlaven bie Rube am Sabbath, ber übrigens für jeden, der nicht von Geburt Jude war, nicht mehr bestand, aufrecht erhielt und ihm dadurch von sieben Tagen zwei freie Tage zusicherte? ohne der Charwoche, der Festtage, der Tage der heiligen Märtnrer Bu gedenken. Die damaligen Armen fanden nicht, daß die Feste der Rirche zu gahlreich wären.

seinen Herrn zusrieden zu stellen, damit man von dem Evangelium nicht schlecht spreche." Const. Apost., VIII, 32.

<sup>1)</sup> Constit. Apostol. VIII, 33. Außer bem Sonnabend und bem Sonntag hatte ber Stlave die Charwoche und die Ofterwoche, an dem himmelfahrtstage (ἀναλήψις), Weihnachten (τῶν γενεθλίων), Epiphanias, den Tagen der Apostol, des heiligen Stephanos und der andern Märtherer Ruhe.

Eine zweite Folge von dem Prinzipe der Gleichheit ift, daß der Stlave moralisch fich hob. Die forperliche Erleichterung wurde unbedeutend sein, wenn der moralische Mensch gedrückt bliebe. Aber fo tonnte es nicht fein. Das Evangelium ftellte für die Stlaven eine moralische Burde bin, von der die Kette, die er trug, nichts nehmen tonnte. Was bedeuten die Worte Stlave, Freier, Freigelaffener? Derjenige, den das Chriftenthum als einen Freien vorfand, wurde durch die Taufe der Knecht Chrifti; derjenige, den das Chriftenthum als Rnecht vorfand, wurde durch die Taufe ein Freigelaffener Chrifti.1 Und dann, wie follte nicht gleich von vorn herein das scheußliche Befet bes Staates, bas ben Sklaven jur Schande und gur Sittenlofigfeit verdammte, in den driftlichen Kirchen als nicht vorhanden sich gezeigt haben? Es war nicht nöthig, daß ein apostolischer Mund die Aufhebung beffelben aussprach; es fiel von felbft an dem Tage, wo ein Stlave Chrift wurde. Gin Stlave konnte Ratechumene, Chrift, vielleicht fogar Priefter und Bifchof fein, um wie viel mehr Gatte und Familienvater. Mag ihn das burgerliche Gefet seinem herrn gegenüber für seine Zeit, feine Arbeit, fein Eigenthum verantwortlich machen; für seine Rechte und Pflichten als Gatte, Bater, Sohn, Bruder ift er nur Gott verantwortlich. Die Kirche hat sofort als ihr Terrain die Che und die Familie, die von Gott eingefett find, wieder in Besitz genommen. Sie hat dem Raiser genommen, mas der Raifer usurpiert hatte, und fie hat Gott wieder gegeben, was Gottes ift.

Der dristliche Stlave hat sich also verheiratet. Mag die heidenische Gemeinde über seine Ehe urtheilen, wie sie will; in den Augen der dristlichen Gemeinde hat er sich nach natürlichem und göttlichem Rechte ebenso frei und ebenso rechtmäßig verheiratet, wie der Freie. Der Stlave hat sich mit seiner Genossin in der Stlaverei verbunden; er hat sich mit einer Freigelassenen verbunden; der Stlave hat diesienige geheiratet, der er dienstbar war, der Freigelassene ist der Gatte seiner Herrin geworden; die Freigelassene hat sogar einen Senator

<sup>1) 1.</sup> Cor., VII, 22. Es ist bemerkenswerth, daß die Bezeichnungen Knecht und Freigelassener, die in den heidnischen Grabschriften so häusig sich sinden, niemals oder fast niemals in den christlichen Inschriften vorsommen. Die Kirche hob diese Unterschiede auf. Man sindet nur die Bezeichnung alumnus, die man Findelkindern gab, die in den Besith dessen, der sie aufgenommen und erzogen hatte, kamen.

geheiratet. Was find bem Evangelium diese Unterschiede, die nicht von Gott gemacht find, die die Hierarchie der christlichen Kirche nicht juläßt, die das Gesetz der driftlichen Familie nicht mehr gulaffen tann? Diefe ungleichen Eben find nicht allein häufig, sondern in der Rirche nothwendig gewesen. Der Stlavenstand, in dem die Frauen weit weniger ftark vertreten waren, wie die Manner, gab ber Rirche mehr Mitglieder; dagegen gab die Rlaffe der Freien und Reichen, wo der männliche Stolg hartnäckiger gegen die Lodung der driftlichen Bropaganda sich wehrte, der Kirche mehr Frauen; sie führte ihm besonders eine große Angahl von Frauen ohne Männer zu; benn ber heidnische Egoismus und der Geschmack an dem Zölibate verviel= fältigte in den höhern Ständen der Gesellschaft die Anzahl dieser Ber= laffenen. 1 Ein Chrift mußte alfo fehr oft entweder im Bolibate leben, was die Kirche Einigen anrieth, aber nicht Allen anbefahl, oder eine heidnische Che eingehen, wovon die Kirche, ohne es durch= aus zu verbieten, aus allen Kräften abrieth; 2 oder endlich fich außer feinem legalen Stande verheiraten. Bergeffen wir nicht, daß außer Diesem Stande die Parität der Sitten, der Ansichten, der Erziehung, der Abstammung, zuweilen felbft des Bermögens leicht fich finden fonnte.

Die Kirche fürchtete also nicht, solche Verbindungen zu begünsstigen und, es ist eine wunderbare Ansicht in dem Häresiarchen des dritten Jahrhunderts,3 daß er dem Pabste Kaligtus Schuld gibt, sie

<sup>1)</sup> Tertullianus macht gewissen christlichen Frauen den Vorwurf, daß sie die Hand eines Gläubigen aus einer untern Alasse zurückweisen, während die heidnischen Frauen, entweder aus Liebe zur Ungebundenheit, oder aus Geschmack an Unabhängigkeit, sich häusig mit Sklaven verbinden. (Ad Uxorem., II, 8).

<sup>2)</sup> S. 2. Kor., VI, 14. — Tertull., ad Uxor., II, 3, 5, de Corona, 13. Cyprian., de Lapsis erblickt in der Häufigkeit der heidnischen Shen eine von den Ursachen, die die Versolgung veranlaßt haben. Das Konzil zu Elvira (im 4ten Jahrh. can. 15) untersagt förmlich, das Heiden christliche Jungfraun heiraten, da es geschäße propter copiam puellarum.

<sup>3)</sup> Philosophumena. S. Döllinger (hippolytus und Callistus). Er rechtfertigt auf eine klare und schlagende Weise in dieser hinsicht den Kaligtus. Ich habe aus ihm die Bemerkungen über die Nothwendigkeit der Ehen zwischen Freien und Sklaven in der Kirche entlehnt. Zedoch scheinen zwei Stellen der constit. apost. diesem Beschlusse zu widersprechen und würden dann zugeben, daß gewisse Kirchen die Ehe des Sklaven für unmöglich erachtet hätten: "der christliche

begünstigt zu haben. Hierin thaten Raligtus und die ganze Kirche nichts weiter, als die offenbarften Grundsäge des Chriftenthums anzu-wenden, die sichersten Rechte der Menschheit zu achten, die Aufrecht= erhaltung der Sitte zu sichern, driftliche Familien zu gründen, für die Jukunst die Kinder der Kirche und die Kinder der Freiheit zu vermehren.

Diese Rehabilitation des Sklaven im Schoße der driftlichen Rirche ift eine fo vollständige gewesen, daß man eine Uebertreibung hat befürchten können. Der driftliche Sklave eines driftlichen herrn, ber von diesem als Bruder behandelt wurde, und der durch ein Rirchen= amt fein Oberer hat werden fonnen, Diefer Sklave konnte fich juweis len vergeffen. Daher die apostolischen Worte, die diese sonst überall fo herabgefette Rlaffe von Menschen vor den Gefahren der Sichniber= hebung bewahren: "Die Anechte, fagt Paulus, die gläubige herren haben, follen diefelben barum nicht verachten, weil fie Bruber find, sondern um so mehr dienstbar fein, weil es Glänbige und Geliebte find, die der Wolthat theilhaftig werden." 1 Und auf gleiche Weise Janatius: "Der Stlave und die Stlavin mogen nicht ftolg werden, sondern fie mögen mit größerm Gifer für ben Ruhm Gottes bienen, und um von Gott eine höhere Freiheit zu erhalten." 2 So groß war der Fortschritt, daß die Stlaven nöthig hatten, Lehren der Bescheiben= heit zu erhalten.

Endlich, als lette Folge bes von der Kirche aufgestellten Grundsfages, die Stlaverei begann abzunehmen. Ich zweiste allerdings febr,

Stlave und die chriftliche Stlavin, die in einem ungeregelten Zustande mit einander leben, sollen sich trennen oder aus der Kirche ausgestoßen werden." (Μιστός η πιστή δούλοι. συναφθέντες, η άφιστασθώσαν, η άποβαλλεσθώσαν), Const. Apost., III, 34. Und diese Stelle: "Der Christ, der eine Kontubine (παλλαχή) hat, soll, wenn sie eine Stlavin ist, sich von ihr trennen, und sich legitim verheiraten νόμφ γαμείτω; wenn sie eine Freie ist, sie heiraten (VIII, 32). Aber in demselben Kapitel ist eine ganz andere Bestimmung: "Wenn der Stlave, (der sich tausen lassen will) einen christslichen Hern hat, und wenn dieser Herr, der weiß, daß sein Stlave in einem ungeregelten Verhältnis lebt, ihm nicht eine Frau gibt, ebenso wenn er der Stlavin nicht einen Mann gibt, so soll er extommuniziert werden." Etwas weiter oben nöthigt man den Stlaven, eine legitime Ehe einzugehen (γαμείν νόμφ).

<sup>1) 1.</sup> Tim., VI, 2.

<sup>2)</sup> ad Polyc., 4.

daß man diese Abnahme vorhergesehen habe; ich zweifle, daß irgend ein Chrift Diefer Zeit, Apostel, Bifchof ober Kirchenvater an Die guffinftige Aufhebung ber Stlaverei durch allmähliche Freilassungen gedacht hat; sondern die Macht der Berhältniffe mußte es herbeiführen. Stlave konnte fo nicht gehoben, jur Taufe, jum Liebesmale, jum Bebete, jum Tifche bes herrn, jur Che, jur Baterichaft, jur Brieftericaft, jum Episkopat, furg jum vollständigften Burgerrecht in ber Gemeinde Chrifti zugelaffen werden, ohne daß fehr häufig, felbst in bem burgerlichen Gemeinwesen, die Freilassung baraus folgte. Der Stlave Onefimos läuft feinem herrn davon und fommt nach Rom, er sucht hier den Paulus; er wird von den Worten bes Apostels tief ergriffen; er wird für ihn nicht allein ein treuer Schiller, sondern ein eifriger Mitarbeiter und einer von benen, die ihn mahrend feiner Gefangenschaft vertreten; nach der Tradition der Griechen wird er bald ein Bifchof. Indessen hat er als Stlave die Pflicht, nach Roloffai gurudgutehren, um Bergeihung gu bitten und ben Dienft fei= nes Herrn Philemon wieder aufgunehmen. Glücklicher Weise ift Phi= lemon Chrift, und Baulus spricht ju ibm im Namen bes flüchtigen Stlaven : "Baulus, ein Gefangener Chrifti Jefu, und Timotheus, ber Bruder, an Philemon, den Geliebten und unsern Mitarbeiter, und Appia, die Schwefter, und Archippos, unsern Mitstreiter, und an die Gemeinde in beinem Saufe . . . Ich ermahne bich wegen meines Kindes, das ich gezeuget (befehret) habe in meinen Banden, bes Onesimos, welcher bir einft unnut mar, nun aber bir und mir fehr nühlich ift. Den habe ich dir zurückgesandt, ihn, das ift mein Berg. Ich wollte ihn bei mir behalten, daß er mir an beiner Statt dienete in den Banden bes Evangeliums. Aber ohne beine Meinung wollte ich nichts thun, auf daß dein Gutes nicht gleichsam gwangs= weise, sondern freiwillig mare. Denn vielleicht wurde er barum eine Beit lang von bir getrennt, damit bu ihn auf ewig wieder hattest; nicht mehr als Knecht, sondern mehr denn Anecht, als geliebten Bruder, sonderlich mir, um so mehr aber dir, sowol im Fleische als im Berrn. Wenn du nun mich für beinen Genoffen haltft, fo nimm ihn auf, wie mid. Sat er bir aber Schaben gethan, oder ift er bir etwas ichulbig, jo rechne bas mir an. Ich, Paulus, habe es geschrie= ben mit meiner Sand, ich will bezahlen. Um dir nicht zu fagen, daß du auch dich felbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich felbst möchte von bir Nugen haben in dem Herrn. Erquide mein Berg in Christus. Im Vertrauen auf beinen Gehorsam habe ich bir geschrieben, und weiß, du wirst noch mehr thun, als ich sage." 1 Solche Situationen, solche Sprache, ein ähnlicher Erfolg haben in ben Kirchen dieses Jahrhunderts häusig sein müssen. Mehr als ein Onessimos, begünstigt von einem Paulus, hat einen Philemon oder eine Appia um die Gnade gebeten, frei zu sein für den Dienst Gottes, und hat die bürgerliche Freiheit von denen erhalten, denen er den Segen des Bischofs ertheilte.2

Ein anderes Motiv, das zur Freilassung nöthigt, ist die Gesahr ber Knechtschaft für die Seelen. Die Knechtschaft unter einem götzens dienerischen Herrn ist für den Stlaven voller Gesahr. Die Knechtschaft, selbst wenn der Herr ein Christ ist, ist für den Herrn voller Gesahr. Die Kirche gebietet also oder räth an meistentheils Alles, was die Zahl der Stlaven verringern kann; dem Seeräuber, der ein Handwert daraus machte, freie Menschen zu rauben, gedietet sie, diese schlavenhändler, einen Handel einzustellen, den die Heiden selbst für ehrlos erklären; dem Soldaten räth sie Erbarmen gegen den besiegten Feind, dem er nicht allein den Tod, sondern die Knechtschaft ersparen soll; dem freien Manne endlich die Bewahrung seiner Freiheit. Und

<sup>1)</sup> Philem., 1, 2, 10-22.

<sup>2)</sup> Wir wollen nicht, daß ein Ellave ohne seines Herrn Ersaubnis in den Stand der Geistlichkeit trete . . . denn so bringt man Unzusriedenheit in die Häufer. Aber wenn ein Stave würdig zu sein scheint in die Geistlichskeit aufgenommen zu werden, wie unser Onesimos, dann geschehe es nicht ohne daß der Herr eingewilligt, ihn frei gesassen und von sich entlassen hat." Canon. Apost., 81.

<sup>3)</sup> Bift du als Anecht berufen, laß es dich nicht kimmern, sondern, wenn du auch frei werden kannst, benuse es vielmehr. 1. Kor., VII, 21. Ich muß hier bemerken, daß die letzten Worte (μαλλον χοησαι) von vielen Austegern in einem ganz entgegengesehten Sinne aufgesaßt sind, benute es, das Anecht sein statt das frei sein. Der grammatische Sinn läßt die Frage unentschieden. Sie kann nur durch den Zusammenhang gelöst werden, und in dieser Hinsicht schen und den Busammenhang gelöst werden, und in dieser Hinsicht schen und einen thenern Preis erkauft, entscheidend zu sei. Es ist, sagt Döllinger (Christenthum und die Kirche, III, § 131) eine der swierigsten Stellen des Renen Testamentes. [Bunsen (Vollst. Bibetwert IV, I, S. 411) sagt: benutze es vielmehr, als Knecht berusen worden zu sein, indem du als Rachsosger dessen, der Knechtsgestalt annahm (Phil. 2, 7), dem herrn nachwandelst und auch deine eigne Knechtsgestalt, die ihn dich zu berns

endlich, diese Verbindungen, die die Kirche zwischen einer Freien und einem Stlaven segnet, geben Kindern das Dasein, die nach dem bürgerlichen Gesetze selbst, in den Stand ihrer Mutter treten und dadurch die freie Bevölkerung vermehren, die Zahl der Sklaven versringern. Im Ganzen hat die getauste Seele eine Würde erworben, die sie allerdings nicht hindert, das Joch der Knechtschaft auf sich zu nehmen, aber die doch bewirkt, das die Kirche duldet, sie in sich zu sehen. "Ihr seid um einen theuern Preis erkaust; werdet nicht der Meuschen Knechte." Das sagt Paulus zu den Freien, um sie zu hindern, ihre Freiheit zu veräußern; aber hat nicht auch der Sklave so zu sich sprechen können, um sich anzustacheln, zur Freiheit zu gelangen?

Also in jedem der kleinen Kreise, die die drisklichen Gemeinsichaften bilden, milbert sich das Los der Sklaven, ihre Schande wird getilgt, ihre Anzahl verringert sich. Aber man rührt ein Geset der Sklaverei nicht an, ohne viele Schwierigkeiten hervorzurusen. Diese Sklaven sind emanzipiert, das ist schwierigkeiten wovon leben nun die diese Emanzipierten, die ihre Herrn früher ernährt?

Das war ein äußerst schwieriger Punkt. Beim ersten Anblick mußte das Christenthum sehr viele Arme hervorbringen. Es emanzipierte nicht allein Stlaven, sondern es nahm einer Menge freier Menschen das wol oder übel verdiente Brot, von dem sie lebten. Alle diese Zwischenstände zwischen dem Kapitalisten und dem Arbeiter, die ich so eben angesührt habe, und die weder der Stand der Reichen, noch der Kaufleute, noch der Judustriellen sind; diese in dem Leben des Alterthums verhältnismäßig zahlreicheren als bei uns einträglichen unnüßen Dinge waren sast aule, und wären es auch nur als unsnüße Dinge, sür einen Christen unmöglich. Ich werde Gelegenheit haben zu zeigen, wie die einen, die mit dem heidnischen Kultus und dem Theater zusammenhiengen, ihrer Natur nach mit dem christlichen Gewissen waren, fast immer durch die speziellen Pstlichten von

sen nicht abgehalten hat, nicht verachtest. Der Apostel hat wol Stlaven in christlichen Häusern vor Augen, denen die Denkungsart ihrer gläubigen Herrn die Aussicht auf Freilassung eröffnete. Sie sollen aber darauf keinesweges hin arbeiten, sondern daran sich erinnern, daß in Christus der freie Knecht und der Knecht frei ist. Doehler.]

<sup>1) 1.</sup> Ror., VII, 23.

Joolatrie ober Unmenschlichkeit, die sie auferlegten, von Heidenthum erfüllt waren; wie schwierig, wenn nicht unthunlich für einen Christen die meisten freien Gewerbe waren. Die Kirche hatte also um sich nicht allein diejenigen, die dem Sflaventhum entronnen, sondern auch diejenigen, die dem Tempel, dem Jirkus und Theater, dem Forum, den Basiliten, allen Wertstätten der Tyrannei und des römischen Fiskalwesens, selbst der Räuberei, dem Diebstahle, der Prostitution entronnen waren; sie hatte sie um sich bürgerlich gleichgestellt, freisgelassen, aufgerichtet, getauft, geehrt, von Neuem geboren, aber Hunger leidend. Sie, die Mutter so vieler Kinder, mußte denen, denen sie die geistige Speise gegeben hatte, um so mehr die leibliche Speise zusichern.

Dazu nun diente das von der Rirche aufgestellte zweite Pringip, die Rehabilitation der Arbeit. Denn für diese gange Menge von Neophiten gab es nur ein weltliches Silfsmittel, Die Arbeit der Bande. Die driftlichen Gemeinden waren und fonnten, weltlich ausgebrückt, nur Gefellichaften von Arbeitern fein. Gott behüte uns, daß wir in den driftlichen Gemeinden nur folde Wertstätten erbliden, wie fie die traurigen Utopisten unsers Sahrhunderts geträumt haben! Wahr= lich, sie lebten in einer höhern Sphare und sie ehrten anders die Freiheit ihrer Mitglieder. Aber im Allgemeinen war die Arbeit das Leben der meiften Chriften. Wenn die Verfammlung nach Beendigung des Liebesmales sich trennte, nahm Jeder feine gewohnte Lebensweise wieder auf, weit von einander geschieden und einander fremder als fie wol wünschten. Aber man trennte sich mit neuem Mute und mit einer neuen Entschließung für die Arbeit, die gegen die Berführungen bes Beidenthums ichnigte. Erfaltete jum Unglud wirklich bei dem Chriften ber Eifer für die Arbeit, welche Bersuchungen waren es für ihn! Es regte sich nicht allein seine Fautheit, sondern sein Stolz. Er hatte lange Zeit hindurch seine Chre in den Mußiggang geseht, und Diefes Chrgefühl tonnte gu Zeiten erwachen; der Freie fonnte fich schämen ein Sandwerker, bas beißt ein halber Stlave gu fein. Das heidnische Leben, woran die Erinnerung noch so nabe lag, sein unfauberer Bewinn, der leichte Erwerb des Tempels und des Theaters, die bezahlte Liederlichkeit; das Berlaffen der Familie, das Abtreiben der Leibesfrucht, das Aussetzen der Neugeborenen, der Rindermord. ber Stlavenhandel; alle biefe Schändlichkeiten, die das Beidenthum bulbete, ja ehrte; oft felbst biejenigen, die bas burgerliche Gefet

gebot, Diebstahl, Raub, Mord; alle diese kaum abgelegten Gewohnsheiten standen an der Pforte und begehrten den Eintritt, um die zu ermüdende Säge und den zu schweren Hammer zu verdrängen; "Denn wir hören, sagt Paulus, daß Etliche unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nichts, sondern treiben unnüße Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie bei dem Herrn Jesus Christus, daß sie mit stillem Wesen arbeiten und ihr eigenes Brot essen." Das ist es, weshalb diese Ermahnungen gegen den Müßiggang so oft wiederholt werden. Darum arbeiteten, nach dem Beispiele des Pauslus, der Geistliche, der Bischof selbst mit ihren Händen. Das Gebet war die Erholung von der Arbeit, und die Frucht ihrer Arbeit diente, wenn sie zu ihrem Leben nicht nöthig war, zur Ernährung der Armen. Bon allen den schimpslichen Handlungen des Heidenthums, die ich eben erwähnte, waren die Gläubigen durch Christus befreit worden, aber die Arbeit war das zeitliche Werkzeug ihrer Befreiung gewesen.

Um die Ginrichtung der driftlichen Gefellichaft recht zu begreifen, ift es nöthig, zu erklären, daß die Arbeit bei dem Chriften eine Macht hatte, die sie bei dem Beiden nicht haben konnte. war durch die Ausschweifung entnervt, der Andere war durch das Fasten geläutert und durch die Enthaltsamkeit gekräftigt. war der Berachtung, die in der heidnischen Gesellschaft auf der Sand= arbeit laftete, ausgesett; er verrichtete beschämt heimlich und erröthend über seine Lossagung die Sklavenarbeit, wozu ihn seine Armut ver= dammte; der Andere fühlte fich wol zur Arbeit, wie zu einer Strafe verdammt, aber verdammt mit dem gangen Menschengeschlecht, und er fühlte, daß berjenige, ber mutig, bemutig, freudig diefer Noth= wendigkeit sich unterzog, Ehre, nicht Schande davon hatte; Bischöfe, Beilige, Märtyrer, Apostel,2 ein Gott waren seine Kameraden und Borganger in der Werkstatt gewesen. Der Gine ftand in Folge biefer Berachtung, die auf ihm lastete, isoliert da, fand nirgens Silfe, Troft, Rath, Gelbvorschuß; ber Andere, im Schoße ber Rirche frei von diesem geringschätzenden Vorurtheile, und dem die Kirche Reiche, Belehrte, Senatoren zu Tischgenossen, zu Freunden, zu Brüdern gab,

<sup>1) 2.</sup> Theff. III, 11. 12.

<sup>2)</sup> Const. Apost., 11, 67: "Wir selbst, sagen die Apostel, vernachlässigen nicht die niederen Beschäftigungen. Einige von uns sind Fischer, Andere Zeltmacher, noch Andere Werkleute; wir sind nie nußig."

fonnte bei der freundschaftlichen Annäherung an den Liebesmalen sich mit ihnen über die Bedürfnisse nach Arbeit und über die Ent= behrungen seiner Familie unterhalten, Rath von ihrer Einsicht ein= holen, durch ihre Freundschaft ermutigt, ja felbst durch fie mit Geld unterstützt werden. "Weise nicht ab benjenigen, der dir abborgen will," hatte das Evangelium gejagt. 1 Ronnte man dem Bruder, der mit Jemandem aus dem Becher ber Ugape so eben getrunken hatte, und dem man bei den heiligen Musterien ben Friedenstuß gegeben hatte, ein Darlehn von einigen Sefterzen abichlagen, um ein gerbrochenes Werkzeug wieder in Stand feten zu laffen und das erfte Material zu seiner Arbeit zu kaufen? und man schlug es ihm um so weniger ab, wenn es nicht gefordert war. Das Rapital und die Industrie, diese beiden Sauptfiguren der modernen politischen Detonomie, die eine mit ihrer Toga, ihrem goldenen Ringe und ihren weißen Händen, die andere mit ihrer einfachen Tunica und mit ihren schwieligen Sanden, umarmten fich, stredten bei bem Liebes= male die Sand nach berfelben Schüffel aus und ichloffen ein Bundnig, das das Alterthum nie gekannt hatte. Mit einem Worte, die moderne Industrie mit den tausend und fruchtbaren Kombinationen, durch die jie das Rapital und die Arbeit zu verbinden verstanden hat, lag gang und gar im Reime in der driftlichen Agape und in der driftlichen Wertstatt.

Dazu kommt, daß die chriftliche Arbeit in einem immer größer werdenden Berhältnisse durch freie Hände verrichtet wurde, während die heidnische Arbeit in einem weit stärkeren Berhältnisse immer in den Händen der Sklaven war. Es mußte also die freie Arbeit, wenn sie einmal von den moralischen Fesseln, die auf ihr lasteten, befreit war, eine Fruchtbarkeit entwickeln, wie sie die servile Arbeit nicht hatte. In den Bereinigten Staaten, mo man auf die Sklaverei so großen Werth legte, schlug man das Tagewerk eines freien Arbeiters doch doppelt so hoch an, wie das eines Sklaven; und serner, während der freie Arbeiter funfzehn, zwanzig, fünsundzwanzig wirklich erträgliche Arbeitssahre seines Lebens hat, hatte man im Alterthume

<sup>1)</sup> Matth., V, 42.

<sup>2)</sup> In Nugland hat die Landarbeit der emanzipierten Leibeignen in gewissen das Dreisache von dem eingebracht, was sie vor ihrer Emanzipation einbrachte.

die Ansicht, daß der Sflave nur sechs oder sieben Jahre mit wahrem Vortheile arbeiten könne. Auch war in Rom das der Zeitpunkt, wo der intelligente Herr den Sklaven freiließ und sich sein Peculium anseignete. Alles dies erklärt, wie aus diesen freigelassenen Sklaven, von diesen freien Menschen, die von unerlaubten Gewerben sich abwandten, oder Gewerbe, die für einen Christen unmöglich waren, aus diesen Reichen, die aus Liebe zur Armut Handwerker wurden, das Christenthum Tausende von Arbeitern hat machen können, und wie diese Tausende von Arbeitern haben leben können; wie mit einem Worte das Christenthum, das nur geschaffen war, um den Himmel zu bevölkern, zugleich auch die Erde befruchtet hat; wie "die Gottseligkeit zu allen Dingen nütze ist, und die Verheißung dieses und des zukünstigen Lebens hat."

Allein die foziale Ordnung der driftlichen Gemeinde konnte nicht vollständig sein ohne ein brittes Prinzip, von dem wir noch nicht gesprochen haben. Die Arbeit, mas man auch heut fagen mag, reicht nicht überall hin. So thatig, so energisch, so voraussehend sie auch fein mag, es wird immer eine Lude ba fein, die fie nicht ausfüllt. Es wird zu jeder Zeit und in jeder Gefellichaft nicht allein Reiche geben, die von ihrem Bermögen leben, und Arbeiter, die von ihrer Arbeit leben, sondern auch eigentliche Arme, die von dem Bermögen und der Arbeit Anderer leben. Man wird die Armut, oder wie sie jagen, den Pauperismus beseitigt haben, wenn man die Ausschweijung, Die Krankheit, Die Schwachheit, Das Alter, ben Wittwenstand, Die Baterichaft, Die Kinder beseitigt hat. Bis soweit wird jede Gefell= icaft einen Reft von Gebrechlichen, Schwächlichen, Greifen, Wittmen, Rindern, Batern von gablreichen Familien, für die die Arbeit entweder unmöglich ober unzulänglich ift, enthalten. Dan muß ber Stlaverei Die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß fie bis zu einem gewiffen Bunfte diesem Uebel abhalf. Der Herr ernährte zuweilen, wenn nicht immer, bie Schwachen und Greise (bennoch bedurfte es eines Ebifts von Claubius, um ju verbieten, den franken Sklaven auf die Tiberinfel zu bringen, damit Meskulapius ihn beile). Der herr ernährte

<sup>1)</sup> Cic., Philipp., VIII, 11. S. die Grabschrift eines armen Gilboten, der sechs Jahre und vier Monate gelaufen und gerade an dem Tage, wo man ihn frei ließ, gestorben ist. Muratori, 2406.

<sup>2) 1.</sup> Tim., IV, 8.

zuweilen die Kinder; er hatte gern einige von diesen vernae, diesen kleinen, in dem Hause gebornen und mit den Kindern des Hauses verstrauten Stlaven. Die Stlavenschaft eines Geizigen und in sehr engen Schranken entsprach also einem solchen Elende. Aber in einer Gesellsichaft, die die Stlaverei abschaffte, und die vor Allem es besser machen wollte, als die Stlaverei, bedurfte es und wird es immer bedürsen der christlichen Liebe.

Die chriftliche Liebe, man beachte es wol, ist etwas Anderes, als das Mitgesühl und die Wolthätigkeit. Obgleich die Heiden hart waren, so dars man doch nicht glauben, daß ein Mensch nie Mitsleiden mit einem Menschen gehabt habe. Viele Philosophen hätten es so gewünscht; aber sie hatten bis soweit die Menschheit nicht versührt. Es gab Bettler und in großer Anzahl, und diese Bettler baten um Almosen. Es sanden sich also selbst damals Hände, bereit sich zu öffnen, um das wirkliche oder singierte Elend ihres Gleichen zu lindern. Schiffbrüchige, wahre oder salsche, giengen von Ort zu Ort mit einem Gemälde, das ihren Schiffbruch darstellte und sammelten einiges Geld. Nicht Jeder, auch nicht im Heidenthume, war, wie der weise Vergilius "der sich niemals des Hilsosen erbarmte, noch den Reichen beneidete."

Aber Mitleiden ist nicht Wolthätigkeit, ebenso wie Wolthätigkeit nicht dristliche Liebe ist. Das Mitleiden sorgt für sich selbst oft mehr, als für seinen Nächsten; es beeilt sich, den traurigen Anblick des wahren oder simulierten Elends, das ihm das Herz beengt, ihm die Augen seucht macht, ihm die Nerven reizt, zu beendigen. Es denkt daran mehr, als an das Wol seines Bruders, mehr daran, als zu prüsen, welches sein Leiden, und die Mittel dagegen sind. Es ist nicht genug einsichtig, weil es nicht genug uneigennützig ist. — Die Wolthätigkeit dagegen, gerührt wie jenes von dem Leiden eines Andern, aber weniger begierig, den Anblick desselben sür sich selbst zu vermeiden, als die Daner desselben sür einen Andern abzukürzen, die Wolthätigkeit bekümmert sich, unterrichtet sich, überlegt und ist bemüht, das wirkliche und das drückensste sieh durch die wirksamsten und ersolgreichsten Mittel zu heilen. Das ist das einsichtsvolle Mitgesühl, weil es uneigennützig ist. — Und endlich was die Wols-

<sup>1) . . .</sup> Nec ille Aut doluit miserans inopem aut invidit habenti. Georg., II, 497.

thätigkeit thut aus einem rein menschlichen Mitgefühl und um sich die edle Freude zu verschaffen, ein Leiden entfernt zu haben, das thut die christliche Liebe aus einem höhern Mitgefühl und um außerdem den Seelenfrieden, das dankbare Gebet eines Bruders und die in der Person dieses Bruders verborgene Anerkennung Gottes selbst zu erlangen. Es ist der höchste Grad der Tugend, die den Schmerz lindert, es ist das nicht allein mit Uneigennühigkeit, nicht allein mit Einsicht, sondern mit Liebe und mit einer Liebe, die die Liebe Gottes selbst ist, ausgeübte Mitgesühl.

Das war das neue Element, das die driftliche Gefellichaft in die Welt brachte, das Element, durch das fie die Luden der Arbeit ausfüllte und im Voraus das fünftige Berichwinden der Stlaverei erfette. Auch hier erfennen wir wieder die Agape, die man als die vornehmite burgerliche Institution des primitiven Christenthums bezeich= nen kann. Ursprünglich war der Zwed ber Agape, die driftliche Bruderschaft zu befestigen und felbst außerhalb ber Rirche ein Fami= lienband unter benen, die sich in der Kirche vereinigt hatten, zu begründen. Außerdem begründete die Agape, wie wir gefagt haben, die driftliche Gleichheit; indem sie um denjelben Tijch Manner und Beiber, Reiche und Arme, Freie und Stlaven versammelte, verwirtlichte sie auf Erden die Gleichheit der Menschen vor Gott. Agape endlich half zur driftlichen Freiheit, indem fie die Emangi= pation des Stlaven und die Industrie des Freien erleichterte. Aber, was wir noch nicht bemerkt haben, ift, daß die Agape der äußerliche Saupthebel der driftlichen Liebe, oder vielmehr, wie das Wort anzeigt (αγαπή), die lebendige, thätige, wirkende chriftliche Liebe selbst war. Die Agape entsprang aus jener Gütergemeinschaft, die fich zu Jerufalem unter ben ersten Gläubigen gebildet hatte. Sie mar das Zeichen berselben, das Andenken an sie und gleichsam ein kostbarer Ueberrest derselben geblieben.2 Die Agape war ein Almosen, denn das von den Gaben, die Alle darbrachten, gebildete Gastmal war für Alle und durch Alle; in dieser Gemeinschaft trug der Reiche, wie es sich gebührt, mehr bei und empfieng der Arme mehr. Gelbst das Almosen, das außerhalb der Kirche gespendet wurde, war nur eine fortgesette

<sup>1)</sup> lleber die Borschrift des Almosens s. 2. Kor., VIII, 1—5; IX, 14—4; XI, 29. 1. Petr., IV, 8. — Polycarp., ad Philipp., 6.

<sup>2)</sup> S. Act., II, 44, 45; IV, 32-35; Tertull., Apol., 39.

Ugape; es waren die ber Rirche dargebrachten Gaben, die man den Rranken, den Schwachen, den Gefangenen, den Wittwen, den Abwesenden, ben Reisenden sendete. Mußte Geld beigefügt werben, so wurde die für die Heiligen von Jerusalem 1 früher eingeführte Wochentollette für die Heiligen ber ganzen Welt fortgesetzt, seitdem es keine Kirche mehr in Jerusalem gab. Jeden Sonntag legte Jeder in den Umofenstod, mas er von dem Gewinne der Boche vorweggenommen hatte, der Arme wenig, der Reiche mehr, aber Alle mit Freuden und mit dem Segenswunsche, weil "einen fröhlichen Geber Gott lieb hat." 2

Nichts übrigens geschah auf das Geradewol.3 Das war nicht die Indiskretion des Mitleidens, sondern vielmehr die einsichtsvolle Dekonomie der driftlichen Liebe. Bon den erften Tagen des Chriften= thums an waren Diakonen eingesetzt worden, um unter der Leitung des Bischofs für die Bertheilung des Almosens zu sorgen, oder, wie die heiligen Buder fagen, für den Tisch, so fehr war bas Almofen eins mit der Agape! Der Bischof und die Diakonen ordneten die Ber= theilungen an. Gie bezeichneten ber reichen, ichonen, in allen Hep= pigfeiten bes heidnischen Lebens aufgewachsenen Frau ben Sag, wo fie bie Bunden verbinden und die Feffeln eines Märthrers füffen, die Racht, wo sie in eine arme Hitte sich begeben mußte, um bei einem franken Bruder zu wachen. Sie trugen bafür Sorge, baß Almofen nur ertheilt wurde, wo man nicht zu arbeiten im Stande, oder wo biefelbe nicht ausreichend war. Sie empfiengen in ber Borhalle ber Rirche bie mit driftlicher Liebe aufmertfam gepruften Bettler, und reichten ihnen mit freundlichen Worten bas Brot.

Bede Kirche hatte also ihre Armenliste. Oben an ftand ber Bifchof felbft, dann die Briefter, dann die niederen Geiftlichen; barauf folgten bie Wittwen, Baijen, Schwachen, Greise. So war die Lifte des Klerus auch die der Armen, weil der Klerus sich nicht schente, ju dem Range der Dürftigen herabgufteigen und die Dürftigen fast ju bem Range bes Rierus emporftiegen; jene empfiengen, würden wir fagen, ihr Honorar als Almojen, Diefe ihr Almojen als Chre.

<sup>1)</sup> Act., XI, 29. — Rom., XV, 26. — 1. Sor., XVI, 2. — 2. Sor., XIII, 9. - Oal., II, 9.

<sup>2) 2.</sup> Ror., IX, 7.

<sup>3)</sup> Hermas fagt jedoch: "Omnibus inopibus da simpliciter, nihil dubitans cui des ... Qui accipiunt, reddent rationem Deo ..." Mandat., Il.

Nun ist es leicht zu begreifen, wie fehr das Gesetz des Almosens und das der Arbeit sich einander unterstütten. Gerade dadurch, daß die Rirche ihren Schat hatte, bestimmt, die Unmöglichkeit ober bie Unzulänglichkeit der Arbeit zu erseten, wurde die Arbeit in bem Mage, wo die Körperfräfte fie guliegen, burchaus obligatorifch. Es war eine Gemiffenspflicht für jeden Gläubigen, fo viel wie möglich diefen beiligen Ronds der driftlichen Liebe zu ichonen, wenn nicht zu vergrößern. Man durfte nichts aus demfelben beanspruchen, wenn man nicht bis zur äußersten Grenze feiner Rrafte gefommen mar. Es war eine Bflicht und eine Chre, nicht unnüger Beife den Fonds der Rirche zu beschweren, und ihn, wenn man ftarker und weniger arm war, den Aermern und den Schwächern zu entziehen. wiffet es, fpricht Paulus ju den Theffalonichern, daß wir nicht Brot umfonft von Jemandem gegeffen haben, fondern mit Arbeit und Mühfal Tag und Nacht haben wir gewirket, um nicht Jemandem unter euch beschwerlich zu fallen. Nicht daß wir dazu nicht Macht batten, fondern um uns felbst euch zum Borbilde zu geben, uns nachzufolgen," und er fest die besonders auf die Berwendung ber Rirchenfonds bezüglichen Worte hinzu: "Auch da wir bei euch waren, haben wir euch ja Solches geboten, daß, so Jemand nicht arbeiten will, ber auch nicht effen foll." 1 Ein ober zwei Jahrhunderte fpater, saat der Verfasser der Constit. apostol. dasselbe. "Ihr Alle, die ihr jung seid in der Kirche (unter den Jungen in der Kirche ift der niebere Rlerus zu verstehen im Gegensate zu den Neltern, die die Bischöfe und Briefter sind), ihr die ihr jung feid, arbeitet in aller Beiligkeit an den Werken, die euch obliegen, damit ihr allen Bedürfniffen genügen könnt und nicht der Rirche Gottes jur Laft fallet." 2 Und biefer Rebe gemäß fügt man, wenn man bie Sulle einer armen und arbeitsamen Frau in das Grab legt, dies Lob hingu: Gie hat die Rirche nicht beläftigt.3 Bufrieden fein, Richts von Andern fordern,

<sup>1) 2.</sup> Thess., III, 8 — 12.

<sup>2)</sup> II, 63.

<sup>3)</sup> NON GRAVAVIT ECCLESIAM. Andere Grabschriften: EPFO-HOIO. — AMATRIX PAVPERVM ET OPERARIA. — LABORVM AVTRIX CASTIS SOCIA. — (Rossi, Bulletin d'archéologie chrétienne, juillet 1865). S. die Auslegung der Parabel vom Weinstock, betrachtet als eine Ermahnung zur Arbeit, nach den heiligen Bätern. (Leblant, Revue archéologique juin 1865.)

nicht arm sein wollen, wenn man streng genommen es sein könnte, das Elend Anderer ebenso hoch, ja noch höher ansehen als das sei= nige, dies erscheint vielleicht eine kleine Tugend. In diesem Jahr= hundert des Müßigganges und des Bettelns ist es eine große.

Aber die Arbeit founte zu einer noch größern Ehre führen. Wenn man dadurch, daß man für sich arbeitete, den Almosenfonds geschont hatte, so konnte man doch noch für Andere arbeiten und den= selben vergrößern. Auch hier tann uns Paulus als Beispiel voranleuchten: "Ihr felbst miffet, spricht er zu ben Chriften von Miletos, daß meinen Bedürfniffen und benen, die mit mir waren, diese Sande gedient haben. In allen Studen habe ich euch gezeigt, daß man alfo arbeiten muffe, und sich ber Schwachen annehmen, und gebenken an die Worte des Herrn Jesus, daß er selbst gesagt hat, Geben ift feliger, benn Nehmen." 1 Die Befehrungen in ber driftlichen Rirche waren so vollständig, daß Paulus nicht ansteht, Menschen, die vom Diebstahle gelebt haben, die jum Zweck des Almosens unternommene Arbeit vorzuschlagen: "Der Stehler ftehle nicht mehr; vielmehr gebe er sich Mube, mit ben Sanden bas Gute ju schaffen, auf daß er habe, den Dürftigen mitzutheilen." 2 Auch die Constit. Apost. an= empfehlen im Ramen der driftlichen Liebe die Sandarbeit, "um die Dürftigen zu unterftüten." 3 Die Arbeit leiftete also ber driftlichen Liebe einen doppelten Dienft, indem fie die Angahl ihrer Almojen= empfänger verminderte, und indem fie ihren Schat vermehrte.

Auf diese Weise sloß das Zuviel des Reichen zum Armen hin, oder, um es besser auszudrücken, der Ueberschuß von dem Lohne des träftigen Arbeiters kam dem Schwachen zu Gute. Paulus sagte es den Reichen mit den Worten: "Denn nicht sollen Andere Ruhe und Ihr Trübsal haben, sondern es soll Gleichheit Statt sinden. In dieser Zeit diene ener Uebersluß ihrem Mangel, auf daß auch ihr Uebersluß (an geistigen Gütern) enerem Mangel diene, damit es zur Ausgleichung komme, wie geschrieben steht (vom Manna). Der viel gesammelt hatte, hatte nicht mehr, und der wenig gesammelt hatte, hatte nicht weniger."

<sup>1)</sup> Acc., XX, 34, 35.

<sup>2)</sup> Gph., IV, 28.

<sup>3) 11, 67.</sup> 

<sup>4) 2.</sup> Sor., VIII, 13-15. Exod., XVI, 18.

Die Ausgleichung war um so vollständiger, ba diese Gabe ein Austausch war und jeder von beiden zu geben, jeder zu empfangen hatte: "Du siehst, sagt Hermias, diese Rebe und diese Ulme. Die Rebe trägt Früchte, die Ulme nicht. Aber wenn die Rebe fich an die Ulme nicht anlegt, so wird sich ihre Frucht nicht ausbilden tonnen. Wenn bagegen die Ulme ihr zur Stütze bient, so wird fie fowol für sich, als für die Ulme Früchte bringen . . . So ift es mit bem Reichen und mit dem Armen. Der Reiche besitzt die Güter biefer Welt, aber er ist arm vor Gott. Abgezogen durch seine Schate hat fein Gebet wenig Kraft. Der Arme dagegen ift reich durch fein Gebet, und fein Gebet ift viel vermögend bei Gott. Der Reiche gebe also dem Armen die Früchte seines Reichthums, der Arme gebe dem Reichen die Stütze seines Gebetes. Ebenso wie, da die Ulme mit der Rebe verbunden ift, diese doppelt Früchte gibt, sowol für sich, als für jene, ebenso find, wenn ber Arme für ben Reichen jum Berrn betet und der Reiche seinen Reichthum für den Armen hingibt, beide Gott angenehm. Reiche und Arme haben an ihren guten Werken Theil." 1

Der Austausch selbst war so vollständig, es war durch die christliche Nächstenliebe eine sast so vollständige Gleichheit begründet, daß es manchmal schien, als ob man noch zur Zeit der Kirche von Jerussalem wäre, und als ob Gütergemeinschaft unter den Christen herrschte: "Die Christen, sagt der Verfasser des Briefes an Diognetos, theilen Mus mit ihren Brüdern." Und Tertullianus, der zu den Heiben spricht, sagt: "Das Geld, das euch trennt, vereinigt uns. Eins durch Seele und Herz, tragen wir kein Bedenken, unsere Geldbeutel einsander zu öffnen. Alles ist unter uns gemeinschaftlich, mit Ausnahme der Weiber; die Weiber ausgenommen, ist nichts unter euch gemeinschaftlich.<sup>2</sup> Und Lukianos, ein Panegyrist wider seinen Willen, sacht über die Christen wegen ihrer Nächstenliebe, wie er über sie lacht wegen ihres Mutes: "Sie zeigen, sagte er, eine gleiche Verachtung sür alle Güter der Erde, sie halten sie für gemeinschaftlich, und ein jeder trägt seinen Theil zur Gemeinschaft bei." Diese christliche

<sup>1)</sup> Similit., II. S. auch Visic., III, 9.

<sup>2)</sup> Apol. 39. S. auch Ep. Barnab., 19. — Justin., Apol., I, 6. 7.

<sup>3)</sup> in Peregrino. — "Die Juden gaben nur den Zehnten von ihren Gütern. Die Christen geben Alles, wie die Wittwe, die Alles, was sie hat, in den Almosenstock legt." Iren., IV, 18. — Cyprianus klagt, daß es zu

Gemeinschaft hatte sich auf eine Weise gebildet, die der moderne Kommunismus gesordert hat und noch fordert, ganz entgegengesetzt ist. Es war eine freiwillige Bereinigung der Herzen, anstatt die obligate Fusion des Bermögens zu sein.

Fassen wir Alles zusammen, so ift es nicht schwer, den Plan von dem, mas man die politische Dekonomie des Chriftenthums nen= nen muß, zu erkennen. Das Chriftenthum fand die Welt angefüllt von der Sklaverei. Die Sklaverei war die Schmach und die Munde der Welt, aber sie mar zugleich die eingewurzelte Form der Arbeit und des Brotes, von dem fie lebte. In der Stlaverei wie in bem Buftande der Freiheit arbeitet der Arme für den Reichen, und der Reiche ernährt ben Armen; allein in ber Stlaverei findet biefer Austausch in der Entwürdigung und in dem Saffe Statt. Man mußte die Entwürdigung aufheben, den Haß auslöschen, aber die Arbeit durfte auch nicht aufhören und das Brot fehlen. Run aber milberte einerseits die driftliche Predigt durch ihre Pringipien der Sanftmut, ber gegenseitigen Achtung, ber Freimachung die Sklaverei und mußte fie eines Tages gang aufheben, und anderseits, damit, wenn biefer Tag gekommen war, die muhevolle Arbeit nicht aufhöre, bemuhte sich die driftliche Predigt im Boraus, an Stelle der fervilen Arbeit die freie, geehrtere, thatigere, fruchtbarere Urbeit gu feben, furg, fie führte die Induftrie ein. Der emanzipierte Sklave vermißte alfo nicht das Brot feines Herrn, wie die Hebraer die Zwiebeln Aegyptens; wenn er früher durch die Stlaverei ernährt worden war, fo war es auf Roften feiner Chre, feines Bewiffens, feiner Würde geschehen; jett bagegen als Glied ber driftlichen Gemeinde, ernährte ibn, wenn er fraftig war, die Kirche durch die freie Arbeit, ohne ihn zu er= niedrigen, wenn er nicht fraftig war, ernährte ihn die Kirche burch die driftliche Nächstenliebe, indem sie ihn ehrte. Die Sklaverei war nicht allein aufgehoben, fie war erfett worden, und wenn man fich hier ber wenig forretten und garten Sprache ber Nationalofonomen bedienen darf, das Menschengeschlecht brauchte, um von dem Schimpfe ber Stlaverei befreit zu fein, weder weniger zu verzehren, noch weniger zu produzieren.

seiner Zeit nicht mehr so ist (de unitate Ecclesiae). Er verlangt, baß jeber Eigenthümer sein Einsommen mit dem Gauzen theile. De opere et eleemosyna.

Mit wenigen Worten, diese drei Begriffe: Freiheit, Arbeit, christliche Nächstenliebe, alle drei durch das Christenthum eingeweiht, unterstüßen und ergänzen sich gegenseitig. Damit die Freiheit mögslich sei, ist die angeseuerte und geehrte Arbeit nöthig; und so wird ihrerseits die christliche Nächstenliebe, die die Lücken der Arbeit außsfüllt, wenigstens zum Theil durch die Arbeit genährt. Ein dreisacher Bund, den die heidnischen Gesellschaften niemals zu schließen versmochten, und den die modernen Gesellschaften nur zu ihrem Unglücke lösen werden.

Das ist also das Beispiel, das die driftliche Kirche der Welt gab und das neue System politischer Dekonomie (weil ich dies Wort schon gebraucht habe), das fie ihr aufstellte. Dies Beispiel tam in den Augen eines Beiden gewiß von fehr tief unten ber. Und bennoch konnte es ihn zuweilen verlocken. Das Chriftenthum machte etwas gang Anderes als gute Arbeiter; aber es machte boch gute Arbeiter, und nicht selten schätzte man diese Menschen, die man verhöhnte, die man als Chriften verleumdete, man ichakte fie als Handwerker, man suchte fie, man ahmte ihnen nach. Diese freien Chriften, oder Sklaven eines driftlichen Herrn, das heißt halbfreie, dieje Arbeiter, die so eifrig, so tüchtig, so gut arbeiteten, ohne Retten ju tragen, ohne einen Beitschenhieb zu erhalten; diese durch bas Almofen gegründeten Werkstätten, durch den Glauben angefeuert, durch das Gebet belebt, wo Alle, Meister, Gesellen, Lehrlinge sich als Brüder behandelten und deshalb um fo beffer arbeiteten; dies Maes mußte endlich einen Abichen erwecken vor den Stlavenwertstätten, vor den schmutzigen und unterirdischen Sklavenkerkern, wo trot eines Sagels von Sieben und grausamer Ersparnis an Nahrungsmit= teln der Arbeiter mehr toftete und weniger zu Stande brachte. follte mich fehr wnudern, wenn ein Nationalökonom jener Reit, der durch die Subura gieng, nicht in eine driftliche Schmiede eingetreten und nicht beschämt stehen geblieben ware, als er diese Werkstätte fah, in welcher nicht der geringfte Hausgott, auch nicht die beiden Schlangen waren, die fich in allen Ruchen von Bompeji vorfinden, sondern überall das ihm unbefannte Symbol des Fisches und Brotes in groben Farben auf ber Mauer, und in dieser Werkstätte Schmiebe, die weder ein Zeichen auf der Stirn, noch Ringe am Fuße, noch die geringste Spur von Striemen auf ihren Schultern hatten, Die fromme Befänge singend ihr Gifen schlugen und das Zeichen des Rreuzes

machend es härteten, und deren Eisen doch darum nicht weniger schlecht gehärtet, nicht schlechter geschmiedet, nicht theurer war; und wenn dieser Nationalökonom mit ernster und bedächtiger Miene, wie alle seines Gleichen, nicht die Werkstätte verlassen hätte, zu sich sagend: "Hier ist ein soziales Problem, worüber ich der nächsten Sitzung des hadrianischen Athenäums eine Denkschrift vorlegen werde. Wäre es Jusall, daß die Freiheit des Arbeiters die Qualität der Erzeugnisse und die Herabsehung des Einkausspreises begünstigte?"

Ober auch benken wir ung, bag einer bon ben ichmarokenben Philosophen, die von Haus zu Saus giengen, Tugendmaximen auß= framend und ein Mittagsmal sich verdienend, mübe dieses traurigen Lebens, nadbem er genug fdmarzes Brot gegessen und genug Kräber an einer untern Tafel getrunten, nachdem er genug Sticheleien bon Seiten des Herrn und der Bafte, die an der großen Tafel sich in Falerner beraufchten, nachdem er von da in feine Rammer gegangen, um hier Mangel, Clend, Ginsamkeit und die Vorboten des Alters gu finden, daß diefer am folgenden Tage von einem unbekannten Freunde an die Schwelle einer driftlichen Agape geführt wurde. Hier fah er weder einen Wirth, noch einen Schmaroger, Alle waren fich gleich ichwarzes Brot vielleicht effend und mittelmäßigen Bein trinkend, aber Alle baffelbe Brot und benfelben Wein; Weiber, Rinder, Stlaven, Arbeiter, Senatoren, nicht luftig, sondern glüdlich, singend, aber Symnen singend, sich liebend, aber sich in reiner und gegenseitiger Freundschaft liebend. Da hatte er gesehen, daß der Beitrag des Reichen unter die Armen vertheilt, daß für die Wittwe, die Baifen, den Greis, den Kranken ein Theil bestimmt wurde. Da hatte er die Familie deffen, der feine Familie befigt, gefunden, den Reich= thum besien, der feinen Reichthum besitzt. Da hatte er den Troft für feine Beschimpfung, die Linderung seines Glends, das Ende feiner Einsamkeit, Die Stute in seinen alten Tagen, Die Bernhigung seiner Secle gefunden. Er hatte vor Allem erkannt, daß Beno, Platon, Epiktetos ihm vielleicht wol die Weisheit im Pringip und in der Theorie verlieben, aber daß er hier die Weisheit ausgeübt fand, und daß, ware er der lette Arme, eingetragen in die Lifte der letten Rirde, er höher geftellt fein würde, als der tieffle Philosoph, ber seine zehntausend Drachmen verdient, wenn er bei den Festlichkeiten bes Raijers feine Bortrage halt. Die driftliche Gleichheit, Die driftliche Freiheit, Die driftliche Rächstenliebe, das waren deutliche That

sachen, belebende Maximen, durch die viele Seelen gewonnen werden mußten; die entschlossensten, um sich zu bekehren, die schuckternsten selbst, um eine schwache und entfernte Nachahmung zu versuchen.

Rurg, es war eine Veränderung eingetreten; Die heidnische Welt ließ sich langsam, mit Mühe bazu führen, ohne zu wissen, was fie that. Aber anderswo wußte man es. Das Chriftenthum ichritt bor und jog die Welt nach fich. Paulus hatte vor Seneca und Dio Chrysoftomos gesprochen; die Milbe gegen ben Stlaven war in dem driftlichen Speisesale gepredigt worden, ehe sie von der Sohe des Palatinus aus anbefohlen wurde; die von Augustus so sehr gefürchteten Freilassungen hatten vor dem evangelischen Gesetze Gnade gefunden, ebe fie von dem kaiserlichen Gesetze begünftigt murden. Die freie Arbeit war von driftlichen Sänden unternommen und von driftlichem Munde ermutigt und zu Ehren gebracht nicht allein zu einer Zeit, wo die heidnische Welt sie verhöhnte (und wann hat fie aufgehört, dieselbe ju verhöhnen?), sondern zu einer Zeit, wo die Vervielfältigung der Freilassungen und die Verminderung der servilen Klasse dieselbe noch nicht als eine Nothwendigkeit hatten erscheinen laffen. Die Agape, das Almosen, der zum allgemeinen Besten bargebotene Reichthum, um ber Armut zu Hilfe zu kommen, dies Alles hatte in Jerufalem mit bem heiligen Stephanus und ben erften Diakonen fechzig Jahre vor den Wolthätigkeitsftiftungen des Trajanus und den eiteln Freigebig= feiten bes jungern Plinius begonnen.

Und was man auch jett sagen möge, dem Christenthume bleibt stets die Ehre, diese drei Dinge, die Freiheit, die Betriebsamkeit und, was mehr als diese beiden gist, die christliche Nächstenliebe begründet zu haben.

## Drittes Buch.

Antoninus.

-138-161

## Erstes Kapitel.

Sohepuntt bes romifden Reiches. - Seine Macht.

Wir müssen immer mit dersetben Klage beginnen. Der Name Antoninus ist in dem römischen Alterthume ein merkwürdig populärer geblieben; seine Zeit war eine litterarisch gebildete Zeit, die uns Denkmäler hat hinterlassen müssen. Und dennoch besihen wir sehr wenig über dies so gelehrte Jahrhundert und über diesen so hochgeehrten Fürsten. Unter den Regierungen, die von einiger Bedeutung sind, ist diese vielleicht die von der Nachwelt am wenigsten bekannte. Als der große Weltbrand des fünsten Jahrhunderts eintrat, wählte man unter den Schähen des menschlichen Geistes diesenigen aus, deren Erhaltung man wünschte; Muße, Geistessreiheit, Pergament waren selten; für eine Handschrift, die man noch einmal abschrieb, ließ man zwanzig verschimmeln; die weniger berühmten Klassischen Jahrsbunderts, die umfangreichen Schriften den Abschießen, die Originale den Auszügen geopfert. Die Abreviatoren behaupteten das Feld.

Bei diesem Schiffbruche hat das Andenken an Antoninus das größte Unglück gehabt. Der Abreviator Capitolinus, der dem Hadrianus etwa zehn Seiten widmet, hat von Antoninus nur fünf oder sechs. Die noch kürzer gefaßten Abreviatoren Entropius, Aurelius Victor, die von den andern Cäsaren eine Seite geschrieben haben, beschränken den Antoninus auf vier Reihen. Dio Cassius, der so viele Partien aus der römischen Geschichte gerettet hat, sehlte uns schon bei Trajanus und Hadrianus; aber wir hatten doch noch seinen Abreviator Riphilinus. In Betreff des Antoninus hat Dio Cassius, der seit dem XI. Jahrhundert verloren ist, dem Riphilinus selbst gesehlt, und wir haben hier weder das Original, noch den Auszug. Alle Chronikenschreiber vergöttern den Antoninus und kürzen seine Geschichte. Kein Fürst stand jemals in so gutem Ruse und war in den Einzelheiten seines Lebens weniger bekannt.

Der Grund davon ist, weil diese Geschichte nicht eine solche ist, die in der Erinnerung der Menschen bleibt. Antoninus führte keinen Krieg; unter seiner Regierung wurde weder eine Eroberung nach außen hin gemacht, noch sand ein Angriff von außen her Statt, noch ein Bürgerkrieg, noch eine Revolution, noch ein Aussteht, kaum ein in seinem Entstehen unterdrücktes Komplott, was mit Milde bestraft wurde; kaum ein Erdbeben und eine Hungersnoth. Es ereignete sich keiner von den schweren Unfällen, die zu vergessen nicht in der Menschen Macht steht. Das Menschengeschlecht war zu glücklich, um sich zu erinnern; denn die Dankbarkeit ist im Allgemeinen nicht geneigt zu schwazen.

So gibt es eigentlich keine Geschichte bes Antoninus. Die Reihe von Ereignissen ist uns unbekannt; was wir geben können, ist nur ein Gemälde, besser gesagt, eine Skizze. Glücklich, hat man gesagt, sind die Bölker, deren Geschichte langweilt; glücklicher noch die Bölker, deren Geschichte hat in Bergessenheit kommen können!

Titus Aurelius Fulvus Bojonius Arrius Antoninus, der nach seiner Adoption durch Hadrianus zu diesem Namen noch Aelius Hadrianus Casar hinzugefügt hatte, stammte aus einer Familie, die

<sup>1)</sup> Boffart und Müller, Bur Geschichte bes Kaisers Antoninus Bius, in Budingers Unters. zur röm. Kaisergeschichte, B. 2, S. 295 fg.

Er war geboren zu Lanuvium den 17. (19.) September 85 (86), Sohn des Konsularen Aurelius Fulvus, aus Nemausium herstammend, und der Arria Fadilla, Quästor...; Prätor...; Konsul im Jahre 120, 139, 140, 145, Prosonsul von Asien... (S. Dig., 6, de custadia reor., XLVIII, 3.) — Aboptiert von Hatrianus 138. — Bekleidet mit der tribunizischen Gewalt vom Januar 138. — Augustus den 10. Juli 138. — Zu dieser Zeit erhielt er den Beinamen Pius. — Als Arval=Bruder erwähnt 139 (Marini, tad. 50). — Stirbt den 7. März 161. S. Xiphil., LXXI; Capitol., id. Es gab von ihm Keden, die aber versoren gegangen sind. Wir besitzen noch Briefe von ihm an Fronto.

vordem in Gallien angeseffen war; feine Boreltern hatten in der mächtigen Stadt Nemausum gewohnt. Seine Familie war nachher nach ber halbinfel übergefiedelt und hatte hier bas einfache, landliche, fparfame Leben ber Provingbewohner fortgeführt. Degungeachtet mar fie emporgeftiegen; fein Bater und fein Großvater waren Ronfuln gewesen; sein mütterlicher Großvater, Arrius Antoninus, hatte bie Proving Afien fehr rühmlich verwaltet.

Antoninus felbst hatte wie fein Borfahr die Bahn der Chre betreten. Er war Quaftor, Prator, Konful gewesen; als Konsular mit ber Berwaltung eines Theiles von Italien betraut, alsdann Brofonful in Afien, wo er ben guten Ruf feines Großvaters fich nicht allein erworben, sondern noch übertroffen hatte. Alle er von da nach Rom gurudgefehrt, war er von hadrianus hier gurudbehalten und von ihm oft zu Rathe gezogen worden.

Trot diesen Auszeichnungen hatte er sich von der Brunksucht und der Zügellosigkeit des kaiserlichen Roms fern gehalten. Man schildert ihn uns als einen gutmütigen, einfachen Landmann, ber feine Billa von Lorium in Etrurien (bei Palo), wo er geboren war, und wo er fterben follte, ungern mit dem Bomp von Rom vertauschte; bem bie Jagb, das Fifden großes Bergnugen machte, der die landlichen Fefte, wie g. B. die Beinlefe feierte, gang nach Art der alten Nömer, die das Landleben mehr wegen feiner Unnehmlichfeit, als wegen feines Geminnes liebten. Durch biefes patriarchalische Leben hatte er sich einen Reichthum erworben, außerdem hatte seine liebevolle Singebung an feine Familie ihn auf eine andere Weise bereichert, er hatte feinen Schwiegervater, feinen Better, andere Bermandte beerbt. Diefe Art und Beise, Bermögen zu erwerben in einer Zeit, wo das Zölibat häufig, die Baterschaft felten, die direfte Erbschaft oft nicht vorhanden war, wird von den Hiftorifern mehr als einmal erwähnt.

Es war also ein Landedeler, der den Thron bestieg; ein reicher, geehrter Mann, aber ohne Glang und ohne Berühmtheit, der mehr einen guten Ruf als Ruhm hatte. Das war der hervorstechende Bug feines Lebens und feiner Regierung; mit feiner von feinen Tugenden prabite er, noch war er ftolg barauf, noch befaß er fie im Ueber= maße. In feinem Privatleben zeigte er fich hilfreich, aber ohne Auf= feben zu erregen. Er lieh benen, Die er unterftugen wollte, Beld gu brei Brogent, ein wenigstens um bie Salfte geringerer Bingfuß, als ber gewöhnliche, und vermied so bas Lafter des Wuchers, der oft bie Versuchung bescheidener, ländlicher und zurückgezogener Existenzen ist. In dem öffentlichen Leben, und wenn er vom Hadrianus zu Rathe gezogen wurde, neigte er sich stets zur Milde, und diese Milde ehrte den Hadrianus. Er besaß Reichthum, ohne denselben zu misbrauchen, war schön, ohne stolz darauf zu sein, wissenschen, war schön, ohne stolz darauf zu sein, wissenschen, dien gebildet, ohne pedantisch zu sein, geistreich, ohne sich davon hinreißen zu lassen, einsfach ohne Affektation, wo es nöthig war, zeigte er Luzus, aber ohne Gepränge. Als Hadrianus ihn adoptierte, sagte er, er wähle ihn, weil er am wenigsten ehrgeizig sei, oder, wie Liphilinus sagt, dessen sinn am wenigsten nach hohen Dingen stehe. Das war der Mann, der die Welt regieren und sie glücklich machen sollte, der so wenig als möglich Aussehn in der Geschichte machte.

Alls Antoninus den Thron bestieg, erkannte ihm der Senat einen Titel zu, der in der historischen Sprache gleichsam sein Eigenname wurde, und der ihn vortrefslich kennzeichnet, der Senat nannte ihn Pius. Dies Wort schloß die treue, liebevolle, bescheidene Erfüllung aller Pflichten in sich. Man sprach nicht allein von der Pietät gegen die Götter, sondern auch von der Pietät gegen den Fürsten, von der Pietät gegen das Vaterland, von der Pietät gegen die Eltern; man sprach selbst von der Pietät gegen die Brüder, die Freunde, von der Pietät gegen die Unglücklichen, von der Pietät gegen die Menschen.

Wenn die Gesinnungen der Milde, Humanität, Wolthätigkeit in einer heidnischen Seele sich kundgaben, so war das sast immer etwas Religiöses und wurde pietas genannt, daher wir den Ausdruck Pietät gebrauchen in Bezug auf Gott, in Bezug auf Menschen. Einen besiegten Feind schonen, einen Geächteten begnadigen, einen Unschuldigen retten, das war ein Akt von Pietät. Ein Mensch von Pietät war also der gesäuterte Heide, so weit ein Heide es sein konnte, resigiös gegen die Götter, hilfreich gegen die Menschen, sanst, milde, bescheiden, liebevoll; es war ein dienstfertiger Mensch ohne Interesse, ein tugendhafter ohne Stolz, so weit man dies in der antiken Welt antressen konnte.

Das nun war Antoninus ganz. Die Historiker sind in ihrem Urtheil zweiselhaft, welches besondere Faktum den Senat veranlaßte, dem Antoninus diesen vor ihm ungewöhnlichen Titel zuzuerkennen.

<sup>1)</sup> Άποαγμονέστατον, Cass. Dio, LXIX, 20.

Mir scheint es unzweiselhaft, daß es sein Verhalten gegen Hadrianus war. Wir wissen, wie pietätsvoll er an dem Sterbebette dieses Fürsten saß, wie er ihn mit einer sast christlichen Gesinnung vor der Raserei des Selbstmordes geschütt hatte, wie pietätsvoll er seine Verzweisslung besänstigt, geteuscht, getröstet hatte; wie sehr er mit der Zärtlichseit eines wahren Sohnes nach dem Tode des Hadrianus für das so versolgte Andenken an denselben Sorge getragen hatte, selbstauf Kosten seiner Popularität und seines Ruses der Milde. Ohne Zweisel segte ihm damals der Senat diesen Beinamen Pius bei, das rührendste Epitheton der alten Sprachen.

Das ganze Leben ist nur die Erklärung dieses Wortes. Martus Aurelius schildert ihn vortrefflich: milbe, aber doch unerschütterlich; zu rechter Zeit nachgebend, aber auch widerstandssähig; seinen Freunden nicht zu viel zugestehend und sie darum nicht verderbend; Ordnung in Alles bringend und sich keiner Handlung rühmend; ein liebenswürdiger Unterhalter, ohne geschwäßig oder schmähsüchtig zu sein; die wahren Philosophen ehrend, die falschen unbeachtet lassend, ohne von ihnen verhöhnt zu werden; die Handwerfer besohnend, ohne auf dieselben eisersüchtig zu sein, wie Hadrianus; die Gelehrten ermutigend, ohne nach litterarischem Ruhme zu streben; die alten Sitten nachahmend, ohne sie knechtisch zu befolgen; den Göttern gegensüber ohne Aberglauben, den Menschen gegenüber ohne Schmeichelei; Jeden annehmend, Niemandem schmeichelnd, nicht lobhudelnd, und keine Lobhudelei annehmend; nichts Sonderbares, nichts Unschäftliches, immer heiteres Geistes, stets freundlich, aber überall beharrlich.

Zunächst erscheint er uns durch sein Leben als etrurischer Landwirth vorbereitet auf jene Einsachheit, die der erste Artikel der Berfassungsurkunde des Augustus war. Ebenso handelu, wie seine letzten Borgänger; die prunkvollen Titel zurückweisen, nicht gestatten, daß man einen Monat des Jahres nach ihm benenne (eine kindische Schmeichelei, die selbst Augustus geduldet hatte?); weder Wachen um sich haben, noch Fackeln auf seinem Wege, noch ihm zu Ehren eine Statue; seine Freunde als Freunde behandeln, und nicht einmal böse sein, wenn sie seine Einsadung ausschlugen, das wurde ihm nicht

<sup>1)</sup> M. Aurel. Antonin. I, 16.

<sup>2)</sup> Septembrem Antoninum et Octobrem Faustinianum vocari recusavit. Capitol., 10.

schwer. 1 Er hatte nie den Lugus eines Privatmannes gezeigt und zeigte ihn auch jetzt nicht; er blieb bei seiner gewöhnlichen Kleidung, seiner einfachen Nahrung und seiner arbeitsamen Lebensweise; den einzigen Genuß, den er sich zusetzt in seinem Alter gestattete, war ein Stück Brot vor seiner Audienz des Morgens; danach arbeitete er ganze Stunden. Die Gesundheit seiner Seele bewirkte die Gesundheit seines Leibes; ein regesmäßiges, nüchternes, zusriedenes Leben war seine Richtschnur, nicht die Sorge, die, weil sie den Körper verweichslicht, den Arzt nothwendig macht, sondern die Sorge, die, weil sie den Menschen kräftigt, den Arzt sern hält.

So ift er in Rom. Aber man muß ihn auf bem Lande feben, in seinem väterlichen Sause zu Lorium, dem einzigen Orte, wo er seiner Reigung folgt. Der gange Lurus des Antoninus besteht darin diefe Wohnung zu verschönern und in seiner Familie anftatt einer Billa, die er von feinen Vorfahren erhalten hat, eine Art Balaft, das einzige Bermächtnis seiner Herrschaft zu hinterlaffen. Da allein ift Antoninus der mahre Antoninus. Der Kaiser wird dort wieder Landwirth. Dort legt er den Purpur ab; mit Ausnahme des Tages. wo er fich nach Tusculum begibt, legt er das kaiferliche Rleid nicht an; fein gewöhnliches Rleid ift aus einfachem Stoffe, zu Lanubium angefertigt und im nächsten Dorfe gekauft.2 Da lebt er von feinem Gute, nicht von dem Staatsgute; da wird fein Tifch von dem Fifchfange feiner Stlaven, von ber Jagd feiner Jager, von bem Fange feiner Bogelsteller verforgt; seine Zivillifte hat teinen Pfennig an ihn ju gahlen. Reine prachtvollen Gebäude, teine ausgefuchten Gerichte, feine zu schönen Sklaven, feine prunkvolle, frembartige, zu ungewöhnlicher Zeit genommenen Bader, wie sie in der Mode waren. lebt dort in einem vertraulichen Rreise gang ungezwungen; man geht bes Morgens in Pantoffeln vor feinem Saufe spazieren; zur Begrußung des Raifers legt man nicht die Toga und bas zärimonielle Rleid an, sondern das Sagum, das furze Solbaten = und Jägerkleid. Man fteigt ju Pferde, um ju jagen, man fehrt gurud mit einem erlegten Eber, oder auch ohne einen folden, aber ftets lachend. Die Gefänge der Winger, bas Hallali der Jagd ftoren den mit Studien beschäftigten Markus Murelius. Man geht zur Beinlese, schreiend,

<sup>1)</sup> M. Aurel. Ant., I, 16, 17.

<sup>2)</sup> Ibid. I, 16. 17.

springend, lachend über die lustigen Reben der Dorsbewohner und speist in den Kellerhäusern; man ist Brot und Sardellen. Der Kaiser angelt, er geht nach der Palästra, ergötzt sich an den Späßen der Possenreißer, mit Iedermann, wie Jedermann, und mehr wie Jedermann.

Man plaubert sogar. Markus Aurelius, damals Casar und zufünstiger Kaiser, setzt sich, nachdem er die Nacht studiert und den Tag über auf der Jagd gewesen ist, an das Bett, wo seine Mutter die Siesta hält. Sie unterhalten sich über ihre Freunde: "Was macht seizt Fronto, mein lieber Lehrer?" fragt der Casar. "Was macht seine Mutter, meine gute Gratia?" fragt die Mutter des Casar. "Was macht, stagt der Casar, die kleine Gratia, meine süße Lerche?" Und Markus Aurelius schreibt dies Alles an Fronto in seinen Briesen, die in litterarischer Hinsicht von keiner Bedeutung sind, aber worin sich eine so warme, so zarte, so gegenseitige Freundschaft zeigt, die erkennen läßt, daß der Lehrer, der nur ein afrikanischer Rhetor ist, mit seinem Zöglinge, dem Erben der Casaren, auf gleichem Fuße stehe.

Ja, da liebt man sich. Man liebt seine Freunde, seine Kinder, seine Mutter, seine Frau selbst, wie den niedrigsten Bürger der Subura. Man spricht unter Philosophen von seiner kleinen Gratia und von seiner kleinen Faustina, diesen süßen Kindern, "unserer Freude, unserm Stolze, unserer Hossonlag, unserm schönsten Ruhme;" so nennt man sie. Der alte Ahetor Fronto sendet durch Briefe seine Zärtlichkeiten an die kleine Faustina, die Tochter des Markus Aurestius, deren "weiße Händen und sleischige Füße er küßt." Eine andere Faustina, die Gemahlin des Antoninus, hat ihrem Gateten manche Sorge bereitet, nicht, wenn ich mich nicht irre, wegen ihres ausschweisenden Lebenswandels, sondern durch die Indiskretion ihrer Junge und ihr Sichgehenlassen.<sup>2</sup> Antoninus liebt sie dennoch; nicht allein erhebt er sie nach ihrem Tode (141) zur Göttin, eine Artigkeitsbezengung, die er ihr schiestischer Weise nicht würde haben versagen tönnen; sondern noch bei ihren Lebzeiten dankt er aus dem

10

<sup>1)</sup> S. im Augemeinen Fronto. Seine Briefe passim; de Feriis Alsiensib., ep. 3.

<sup>2)</sup> Ob nimiam libertatem facilitatemque vivendi. (Capitol.)

<sup>3)</sup> Zahlreiche Münzen bestätigen die Apotheoje der Faustina: DIVA FAVSTINA. — AEDEI DIVAE FAVSTINAE. — AETERNITAS. — PVELLAE FAVSTINIANAE, etc.

Grunde seines Herzens Fronto, der im Senate eine Lobrede auf Faustina und ihn gehalten hat, und er setzt hinzu: "Ich würde lieber mit ihr auf dem Felsen von Gyaros leben, als ohne sie in dem Palaste."

Da endlich ist man frei. Antoninus erträgt ben Scherz und mehr noch, als den Scherz. Er besucht einen gewissen Valerius Homulus, eine boshafte und fede Bunge. "Woher haft du diese ichonen porphyrnen Säulen? — Wenn man bei Andern ift, antwortet Homulus, muß man taub und stumm sein." Und Antoninus schweigt. — Antoninus, läßt zur Erziehung des M. Aurelius einen Stoifer, Namens Apollonius, kommen. Als dieser angekommen war, befiehlt er ihn gu sich nach dem Palafte. "Dem Schüler gebührt aber, zu feinem Leh= rer zu fommen," antwortet impertinent der Philosoph. "Wahr= haftig, fagt Antoninus, Apollonios ift ein sonderbarer Mensch. Er ift von Chalfis nach Rom gekommen und will nicht von feiner Wohnung nach dem Palaste kommen." Das war seine ganze Rache, und M. Aurelius gieng zum Apollonios. — Zu Smprna hatte der Rhetor Polemon den Antoninus, der ihn um Gastfreundschaft bat, auf eine ungeschliffene Weise aus dem Hause gewiesen. Polemon kommt nach Rom, und Antoninus, der inzwischen Raiser geworden war, nimmt ihn begungeachtet mit großer Aufmertsamkeit auf. Sich zu feinen Stlaven wendend jagt er: "Gebt dem Polemon eine Wohnung, und daß Niemandem einfalle, ihn aus dem Haufe zu weisen." Solche Geduld zeigte ein Nachfolger bes Nero und Domitianus.

Und, was nicht immer der Fall ist, die Einsachheit des Antoninus war ohne Assetation. Antoninus war höchst einsach. Wenn er auf seinem Wege Bequemlichkeit und Luxus fand, so sügte er sich darein ebenso wie er sie entbehren konnte, wenn er sie nicht hatte; denn er konnte auf gleiche Weise entbehren und genießen, während die meisten Menschen weder ohne Herzleid entbehren, noch ohne Uebermaß genießen können.<sup>2</sup> Wenn Pracht und Glanz bei Festtagen, öfsentlichen Spielen, Schauspielen geboten war, so nahm er sie an,

<sup>1)</sup> Münze: Concordiae. Antoninus und Faustina, weiter unten M. Aurelius und die jüngere Faustina sich die Hand gebend (aus dem dritten Konsulate, 140—144). Ueber die Apotheose der Faustina siehe die große Anzahl von Münzen, und ihren auf der via sacra noch heut stehenden Tempel, worauf der Name des Antoninus dem ihrigen nachher zugeseht ist.

<sup>2)</sup> Marc. Aurel., I, 16.

"nicht, um eine Shre darein zu setzen, sondern weil es nöthig war." Er war kein Römer aus der Zeit des Verfalles mit seinem seidenen Gewande und seinem Kissen von Rosenblättern; er war auch kein Khniker mit seinem Bettelsacke und seinem Stocke.

Nein, es war nichts Außergewöhnliches; er war nur ein Kaijer, der Mensch sein wollte. Nach dem Tode eines von seinen Lehrern weinte M. Aurelius, und einige von seinen Freunden, wie man dersgleichen zuweilen in den Palästen antrifft, Schmeichler des Königsthums noch mehr, als der Könige, sanden diesen Akt der Pietät der kaiserlichen Etikette zuwider. "Lasset ihn, sagte Antoninus, ein Mensch sein; weder der Purpur, noch die Philosophie heben die menschlichen Gefühle in unserem Herzen auf."

Laffet ihn ein Mensch sein! Das war es, was die Bolfer, bas war es, was die Raifer bedurften. Man hatte genug an der über= menschlichen und unmenschlichen Existenz eines Domitianus und eines Nero. Gott fei Dant, sie waren fern, sie und ihre Tigellinus, ihre Poppäa, ihre Calliftus, ihr icheuflicher Luxus, ihre icheufliche Grausamteit und Ausschweifung, ihre riefigen Orgien, ihre unglaubliche Lebensweise, ihre Berleugnung aller Menschlichkeit und aller menfchlichen Gefühle. Es war für die Welt ein Glud, einen Raifer leben, fprechen, benten, mas foll ich fagen, wie einen gewöhnlichen Sterblichen sich vertraulich unterhalten, grußen, geben, jagen, fischen, die Weinlese halten zu seben. Man war entzuckt das Königthum im sagum und in Bantoffeln zu sehen; man hatte eine kindische Freude daran, aber eine findische Freude, die sich begreifen läßt. mußte unter dem neronischen Regime gelebt haben, um den vollen Werth diefer Einfachheit, die Menschen schonte, fennen zu lernen. Und auch die Macht fühlte mit Wonne, daß fie wieder Menfch wurde, daß fie Befchmad fand an den gewöhnlichen Berhältniffen des Lebens, aus benen man nicht heraustritt, ohne seinen Sochmut theuer ju bezahlen. Sie freute fich, die abscheulichen Erinnerungen an ihre frühere Apotheofe zu verwischen; sie fand ihre Luft baran, nur Mensch ju fein. Es war ihr felbst gestattet, die Stikette mehr abzulegen, in Betreff ihrer perfonlichen Burde weniger empfindlich zu fein, weniger pomphaft, mehr zugänglich, als es einem modernen Königthume fein würde. Die römischen Kaiser waren nicht Könige; wenn es nicht abscheuliche Tyrannen waren, so waren es lebenstängliche und abso= lute Prafidenten der Republif. Und überdies waren bie erften

Cajaren so weit in der Etikette gegangen, daß man nach ihnen dieselbe entbehren konnte.

Die Einsachheit des Menschen machte die Stärke des Fürsten. — Antoninus gehörte zu den langsamen und besonnenen Charakteren, die wenig vorgehen, aber nicht zurückgehen. Alles wurde ohne viel Lärm und Aussehen zu machen (ἀτραγφόως), aber sicher vollbracht. Wo er sich sestze hatte, da blieb er; er unternahm nicht einmal eine kurze Reise ohne Grund und ohne überlegt zu haben. Er hatte sich nach der Herrschaft nicht gesehnt; als er sie hatte, hielt er sie sest.

So befreite er sich sosort von dem Joche der Hosschranzen und insbesondere der Freigelassenen, der einflußreichsten Hosschranzen in Rom. Wenn der Fürst wie ein gewöhnlicher Sterblicher sich Rathserholte und überlegte, so konnte durch einen Günstling auch keine Entscheidung übereilt werden. Stand die einmal getrossene Entscheidung seinen Hossenen Hossenen Hossenen Günstling auch keine Gedeidung seinen Hossenen Die Freisgelassenen des Fürsten waren außer sich; ihre Verzweissung und ihre Beseitigung waren das beste unter allen Symptomen in Vetress der Regierung.

Auch die Verwaltung des Reiches nahm unter ihm einen Charakter der Stabilität an, der eine wahre Revolution war. Antoninus
wählte seine Räthe, ohne sich zu übereilen; waren sie einmal gewählt,
dann hörte er auf Nichts, was man gegen sie vordrachte. Mit einer
peinlichen Achtsamkeit ernannte er seine Abgeordneten nach den Provinzen; waren sie einmal ernannt, so behielt er sie auf unbestimmte
Zeit. Er setzte keinen andern an die Stelle der Präsekten, die Hadrianus ernannt hatte; "einen rechtlichen Richter behielt er stets bei." Die
alten Republiken lieben nicht die perpetuirlichen Gewalten; das alte
Nom hatte nur jährige Magistrate; in der Kaiserzeit waren die Pro-

<sup>1)</sup> Imperatorum fastigium ad summam civilitatem deduxit, unde plus crevit; recusantibus aulicis ministris, qui, illo nihil per internuncios agente, nec terrere poterant homines aliquando, nec ea, quae occulta non erant, vendere. (Capitol., 6, 11, Anton., 1, 16, VI, 30.)

fonsuln nur drei Jahre im Amte. Antoninus dagegen sieß dieselben Profonsuln sieben und neun Jahre in ihren Provinzen; er behielt zwanzig Jahre denselben praefectus praetorii. Es war eine Regiezung, wo Alles mit Milbe geschah, aber ernst und auf die Dauer.

Bei einer so einfachen, festen, regelmäßigen Regierung gewann man drei Dinge: Reichthum, Glanz, Menschlichkeit. Man verkaufte die unnühen Luxusgegenstände seines Borgängers; man hob die unverdienten Jahrgelder, die er gewährt hatte, auf; man stellte die kaiserslichen Reisen, die zur Zeit des Hadrianus von Nuhen, nach ihm weniger nothwendig und immer kostspielig waren, ein; denn "die Reise eines selbst sparsamen Kaisers, sagte Antoninus, ist immer eine drückende Last sür sein Bolk." Man sührte Buch über die geringsten Ausgaben, selbst über die der Provinzen; man "hätte ein Kümmelkorn spalten mögen," sagten die bösen Zungen der Freiges lassen. Soviel über die Oekonomie und den Reichthum.

Sparsam mit dem öffentlichen Vermögen, war er verschwensberisch mit dem seinigen. Neich zur Kaiserherrschaft gesangt, hatte er gleich anfangs zu seiner Frau gesagt: "Unser Vermögen gehört uns nicht mehr." Er vertheilte an das Volk, an die Soldaten, an noch Andere Geschenke aus seinem Privatvermögen. Als er seine Tochter verheiratete, übergab er ihr das Kapital ihres Vermögens, die Zinsen behielt er für sich, um sie zu den Staatsausgaben zu schlagen; bei seinem Tode mußte er seine Familie arm und den Schatzgefüllt hinterlassen. Diese Liberalität des Menschen gegen den Fürsten hatte zur Folge, daß letzterem nie das Geld für den Auswand, den seine Stellung erforderte, sehlte. Er konnte dem Volke Antilopen und Hyänen vorsühren, konnte neun Mal während seiner Regierung die unvermeidlichen Geldspenden erneuern, bie sich in Summa auf acht hundert Denare pro Kopf besiesen; e wenigstens zum Theil auf

<sup>1)</sup> Capitolin.

<sup>2)</sup> Xiphil., LXX, 1.

<sup>3)</sup> Eutrop., VIII, Suidas; Capitol.

<sup>4)</sup> Capitol., 10. Strepsicerolas. S. Plin., VIII, 79 (53), corocottas, Areuzung von Hydne und athiopijcher Löwin. Plin., ib., 45 (30).

<sup>5)</sup> Eckhel, VII, p. 11. cf. Mommfen, Chronogr. d. 3. 354, S. 647.

<sup>6)</sup> Für dreihundertausend Theilhabende zweihundert und vierzig Millionen Denare oder hundertachtzig Millionen Neichsmark. Die Milliagen führen: Liberalitas, VI (J. 149), VIII (J. 158), IX (J. 161).

das aurum coronarium, das die Thronbesteigung für die armen Bölker so wenig erwünscht macht. Soviel über den Glanz und die Liberalität.

Rurg er zeigte sich human. Dies Wort hatte fein vollfommen gleichbedeutendes bei den Römern. Die Griechen fagten philanthropos, ein Wort, mas die Modernen gemisbraucht haben, aber bas feinen Werth hat. Paulus hat sich bessen bedient, und zwar indem er von dem Herrn fpricht 2: "Mis aber die Gute und Menschenfreundlichkeit Gottes, unfres Seilandes erschien." In Rom hatte das Wort pius am besten unser human wiedergegeben; die humanität war in der Bietat enthalten. 2118 ein von Bietat erfüllter vorforglicher Raiser konnte der sparsame Antoninus wie sein letter Vorganger zwei Einnahmepoften von feinem Budget ftreichen, die verordneten Teftamente und die politischen Konfistationen; er nahm kein testamentarisches Bermächtnis an, wenn Rinder vorhanden waren, er tonfiszierte weniger, als je ein Fürst gethan hatte, er beseitigte die Delatoren, jo daß eine ganze Rategorie für vernichtet galt,3 Obgleich es unter seiner Regierung nicht an Verschwörungen und zwar, wie es scheint, in ziemlich großer Anzahl, fehlte, so spricht ihn doch die Nachwelt von jedem Blutvergießen frei. 4 Ein einziger Berschwörer murde verurtheilt. Antoninus verbot, nach seinen Mitschuldigen zu forschen, und gewährte einem Sohne, den der Berurtheilte hinterlaffen hatte, stets seinen Beiftand. Ein anderer Berschwörer, der entdeckt murbe, entleibte fich felbst. Antoninus ließ alle Untersuchungen einstellen; er wollte nicht, erklärte er dem Senate, zeigen, daß in dem Reiche fo viele Personen seien, die ihn nicht liebten. Endlich wurden die Senatoren, die unter den schlechten Fürsten fo bedroht waren, dermagen

<sup>1)</sup> Antoninus dispensierte die Provinzen von der Halfer, Italien von dem Ganzen.

<sup>2) &</sup>quot;Οτε δε χρηστότης και ή φιλανθρωπία επεφάνη του Σωτήρος ήμων Θεού. Tit., III, 4. Die Bulgata überscht φιλανθρωπία durch humanitas, das hier in seinem modernen Sinne genommen ist.

<sup>3)</sup> Quadruplatores extincti sunt; publicatio bonorum rarior quam unquam fuit. (Capitol.)

<sup>4)</sup> M. Aurel. sagt: "Non Augustum, non Traianum, non Hadrianum, non parentem suum Pium a rebellibus potuisse superari cum et multi fuerint et ipsis vel insciis, vel invitis extincti." S. Vulcatius Gallicanus in Avid. Cassio. Giner von diesen Häuptern der Berschwörung hieß Eessu. (S. ibid., infra.)

bevorzugt, daß sie nicht einmal einen wegen Vatermordes verurtheilsten Senator wollten hinrichten lassen; er ließ ihn auf eine öbe Insel bringen, um dort, wenn er könnte, zu leben. Dies in Bezug auf seine Humanität und Milbe.

Kurz, alle Atte, die uns aus der Regierung des Antoninus befannt sind, umfaßt und charafterisiert der Beiname Pius, der bei den Schriftstellern des Alterthums sein Eigenname geworden ist. Es war ein Aft seiner Pietät und der gewöhnlichen Pietät der Kaiser, leidenden Menschen oder Städten zu helsen. Arme Senatoren, auszgediente Präsesten, die durch Fener, Ueberschwemmungen, Hungerssnoth, Erdbeben gelitten hatten, unterstützte er. Nach einem Brande, der dreihundert und vierzig Hänser in Rom verzehrte, vertheilte er an die Nothseidenden Getreide, Wein, Del unentgeltlich. Das unsbantbare Volk war darüber nicht wenig aufgebracht. Antoninus beschwichtigte den Aufstand mehr, als daß er ihn unterdrückte.

Es war ein Zeichen kaiserlicher Pietät, in die Fußstapfen bes Trajanus zu treten und die Stiftungen für arme Kinder zu erweistern. Antoninus gründte neue, die er nach seiner Gemahlin Faustina benannte, und die Münzen von ihm zeigen ein Weib, umringt von Kindern mit der Umschrift: Pietati aug. cos. IIII.

Es war auch ein Aft der Pietät gegen seine Vorgänger, daß er ihnen Denkmäler errichtete, ein Aft der Pietät gegen die Völker, daß er nügliche Bauten unternahm. Bei diesen seinen Bauten hatte Antoninus stets das eine oder das andere von den beiden Zielen vor Augen, die Ehre Anderer, das Wol der Völker, nicht seinen eignen Ruhm. Er vollendet das Grabmal des Hadrianus und seine Tempel der Benus und Roma; er restauriert die Denkmäler des Vespasianus und bes Agrippa; die alte Brücke des Ancus Martins stellt er wieder her. Das einzige Werk, das sein eignes ist, ist der Tempel des Hadrianus, seines Vaters, der durch den Einsluß seines Sohnes zum

<sup>1)</sup> Durch Erdbeben: Rhodos und andere (j. Pausanias, VIII, 43), durch Feuer: Narbo, Karthigo, Antiochia; durch Hungersnoth, Feuer und Ueberschwemmung: Rom. S. Mommien a. a. O. S. 647. Dochler.

<sup>2)</sup> Aurel. Victor in Epitome Capitol.

<sup>3)</sup> Eine Frau stehend, eine Augel in der rechten hand haltend, ein Kind auf dem linken Arme, zwei Kinder neben ihr. Diese Milnze ift vom Jahre 160; andere aus den Jahren 151, 160, 161. S. auch Capitol., 8 und mehrere Inschriften von 149, 150. (Gruter, 1022; Muratori.)

Bott erhoben wurde. Ferner hat er einen Safen ju Cajeta anlegen, einen andern zu Terracina, einen dritten zu Buteoli,1 ein von dem Aboptivvater gegebenes und von dem Sohne erfülltes Versprechen, wiederherstellen lassen. Die Provingen, die er nicht besucht, werden wie Rom, wo er wohnt, behandelt. Gallien, von wo er herstammt, empfängt von ihm gahlreiche Beweise feiner Freigebigkeit; das durch Rener verheerte Narbo beginnt aus seiner Afche hervorzugehen; es ftellt feine Säulenhallen, sein Thermen, seine Bafiliken wieder her.2 M3 einfacher Senator verschönerte er schon den sogenannten Hain des Aeklepios zu Epidauros; hier, wo ichon vor ihm fich Tempel, Gaulenhalle, ein Theater befanden, erbaute er Baber, hier erbaute er ein Saus, wo man ein Geburts = und Sterbehaus, benn es war in dem Saine des Astlepios nicht gestattet, weder zu gebaren, noch zu fterben, und man jagte unbarmherzig aus demfelben die Todtkranken und die Frauen, die ihrer Niederkunft entgegenfahen.3 Griechenland, Jonien, Sprien, Afrika sogar und besonders Karthago verdanken ihm nicht ein neucs Denkmal, sondern viele von ihm oder mit seiner Hilfe errichtete Denkmäler. So wirkte er in der Stille, anonym, mehr wie ein beforglicher Bater, als Fürft, aus Liebe gum Buten, nicht aus Liebe jum Ruhme, aus reiner Pietät und nicht aus Ehrgeig.4

<sup>1)</sup> Neber Puteoli: OPVS PILARVM VI MARIS CONLAPSVM A DIVO PATRE SVO PROMISSVM RESTITVIT. (Inscher aus dem Jahre 140. Orelli 841.) Ueber Caieta s. M. Aurel., 1, 13. Neber das Nebrige Capitol. — Inschrift: Restauration der via Aemilia (143). Senszen, 5119. — Eine andere in Betreff der Brücke von Cyperanum im J. 141 (Gruter, 161).

<sup>2)</sup> Inschrift aus Narbo (Gruter, 171). — Meilenzeiger des Antoninus in der Unigegend von Liviers aus dem sechsten und siebenten Tribunate (144 und 145). — Ein zu Marseille aufgesundener Sarkophag, der den Romulus und Nemus darstellt wird in die Regierungszeit diese Fürsten gesetzt, aber einzig und allein wegen seines Geschmackes an den römischen Antiquitäten. Endlich schreibt man ihm aber ohne Beweis den Pont du Gard und das Amphitheater von Nemausus zu. S. Millin, Voyage dans le Midi, t. II, p. 108, III, p. 157, 210, 226.

<sup>3)</sup> Pausan., II, 27.

<sup>4)</sup> Wasser= und Stragenbauten in Afrika (Renier, 19, 1413, 2300—4360. Henzen, 6622).

Aquabukt zu Athen (Inschr. Gruter, 177); zu Obeisa (Henzen, 5290)-Münzen der Provinzen zu Ehren des Antoninus, aus Afrika, Asien, Britannien, Kappadokien, Dakien, Hisspanien, Maurikanien, Parthien

Ein Wert ber Bietat zu bem romifden Namen war es, baf er bes Reiches Frieden und Burde nach Innen, feinen Frieden und feine Burde nach Außen bin aufrecht erhielt. Was die Berhaltniffe nach Außen bin betrifft, so behielt Antoninus die freundschaftlichen und biplomatifchen Begiehungen mit den Rachbarvölkern bei; gab es benn jenfeit ber römischen Grenze etwas Unberes, als unlentsame Barbaren, mit benen höchstens ein Waffenftillstand möglich, ein Friede niemals ficher war? Allerdings ware es ein Leichtes gewesen, bas von Trajanus erweiterte Reich noch weiter auszudehnen; aber wozu? Antoninus bachte wie Scipio, daß es beffer fei, einen Bürger am Leben zu erhalten, als taufend Feinde zu tödten. Es gab ichon genug arme Länder, genug unbebaute Gegenden, genug barbarifde Bolfer= ichaften, die für Rom ein unergibiges Befigthum waren. Antoninus fuchte feine Eroberungen zu machen, er wieß fogar die Unterwerfungen juriid. Appianus fah Gefandte eines barbarifden Bolles um Annettierung mit dem Raiserreiche bitten und dieselbe nicht erhalten.

Dennoch hatte Antoninus, aber von Weitem und durch seine Generale einige Kämpse zu bestehen: — zuerst gegen die Brigantes im nördlichen Britannien; bei dieser Gelegenheit wurde die durch den Wall des Hadrianus gezogene Grenzlinie weiter nach Norden gerückt, und ein Wall von Nasen durchschnitt Britannien von Falkirk bis Dumbarton; — dann in Afrika gegen die Mauren, die man

<sup>(</sup>quid?), Phönike, Sththien, Sikelia, Sprien und der Stadt Mexandria. (Mémoire de l'abbé Greppo). Parthien ist dargestellt durch einen Krieger mit Bogen und Pfeiken; Phönike durch eine Frau mit einem Korbe und dem Palmbaume; Sththien, durch eine Figur, die einen Stock hält; Sikelia durch eine mit Aehren bekränzte Frau; Alexandria durch das Fillshorn und den Ibis.

<sup>1)</sup> S. Pausan., VIII, 43: Capitolin. . . . Eumenins, Paneg. Constant., 14. Die Münzen in Eckhel, aus den Jahren 140—144. Fronto, de Bello Parthico. Fronto hat diesen Krieg zum Gegeustande eines Pauegyricus auf Antoninus gemacht. Antonini Epist. ad Front. S. die Münzen die Britannia darstellen mit einer Victoria, aus den drei Konsulatjahren des Antoninus (140—144). Roch sind wenige Spuren von dem von Antoninus aufgesithrten Walle vorhanden, sowie ein Meisenstein bei Palworth, und der Rame Fallirk, den man übersetzt einerch on the Pale. evelesia ad murum.

<sup>2)</sup> S. Peter, Gesch. Nems III, II S. 189 Ann. Boffart und Millster a. a. D. S. 310. Dochler,

in den heutigen Kabylen wiederfindet; sie wurden bis an den Fuß des Atlas zurückgedrängt; — dann gegen den Chersonesus und Kaustasus gegen die Alanen, die schon unter Hadrianus die Grenze beunzuhigt hatten und das Land drei Jahrhunderte später verwüsteten; — an der Donau gegen die Germanen und Daker; — im Innern gegen die bald unterdrückten Empörungen in dem im Allgemeinen friedlichen Achaja und in dem stets unruhigen Aegypten. Die Juden, die sich wieder einmal empört hatten, tras von Neuem, aber nicht zum letzten Male, ein hartes Schicksal. Partielle Kämpse, entsernte und undes deutende Scharmüßel, die den inneren Frieden nicht störten, die nicht ein einziges Mal den Fürsten nöthigten, aus Italien zu gehen, und die den Historiker nicht hindern zu sagen, daß Antoninus fast allein unter allen Fürsten weder das Blut eines Bürgers, noch das eines Feindes selbstwillig vergossen hat.

Dieser Friede übrigens war ein würdevoller. Die Friedensspolitif des Hadrianus wurde durch die Verehrung, die sich an die Person seines Nachsolgers knüpfte, noch gehoben. Für alle Vasalstenkönige des Reiches war Antoninus weniger ein Herr, als ein Beschüßer und Vater. Der König von Armenien bat den Antoninus, ihn in seine Herrschaft wieder einzusehen; und als der parthische König Vologeses, sich darüber beleidigt sühlend, Armenien bekriegen wollte, genügte ein Schreiben des Antoninus, ihn davon abzuhalten. Diese Potentaten von Asien legten ihre Wassen nieder und machten

<sup>1)</sup> Pausan., VIII, 43. Aristid., I, p. 216 vit. Ant. 5. — Münzen. Sieg in Afrika im 23. Tribun. (160).

<sup>2)</sup> M. Aurel. jagt: Non Augustum — non parentem suum Pium potuisse a rebellibus superari cum et multi fuerint et ipsis vel invitis vel insciis extincti. (Vulcatius Gallicanus, in Cassio.)

<sup>3)</sup> Germanos et Dacos ..., et Judaeos rebellantes contudit per praesides et legatos. (Capitol.) Ein Fragment des Fronto (de Bello Parthico) dürfte den Kriegen des Antoninus eine Wichtigkeit beizulegen scheinen.

<sup>4)</sup> Ut parentem seu patronum magis quam dominum imperatoremque repularent. (Aurel. Vict., Epit.)

<sup>5)</sup> Münzen: REX ARMENIS DATVS, mit dem Datum COS III (140-144) und die Erklärung von Vaillant nach Capitol., 9; eine Stelle des Jamblichos.

In Betreff eines Königs von Ebessa: Abgarum ex Orientis partibus sola auctoritate deduxit. (Capitol.)

einen etrurischen Gutsbesitzer jum Richter in ihren Streitigkeiten. Die Bölfer am ichwarzen Meere, die Bolfer an der Donau erhielten Rönige aus feiner Sand. Der Rönig von Iberien, Pharosmancs, tam nach Rom, wie er es unter Hadrianus gethan hatte und zeigte sich noch respektvoller. Gine Waise, ber Sohn eines Rönigs vom Bosporos, war burch bie romifden Waffen auf ben von feinem Bormunde usurpierten Thron wieder gesetzt worden. Die alte griechische Republik Olbia (jett Cherson) bat Rom um Hilfe gegen die Sty= then, und die rönisschen Abler vertheidigten sie an den Ufern des Don. Rom empfieng Gefandte aus den entferntesten Buntten ber Belt, aus Hyrkanien, Baktriana, aus Indien; fie die Eroberin der einen Hälfte der Welt mar die Schiedgrichterin der anderen. Sie befaß, um sich furchtbar zu machen, ein Heer, das freilich nicht mehr das des Scipio oder Cafar war; aber noch immer das des Trajanus: Zweimalhunderttausend Mann Fugvolt, vierzigtausend Reiter, zweitausend Rriegsmagen, breihundert Rriegselephanten, zweitausend leichte Fahrzeuge, funfzehnhundert Schiffe mit mehreren Reihen Ruderer, dreitausend Takelage, achtzig kaiferliche Galeren, drei= hunderttaufend Ruftungen in feinen Arfenalen und in feinem Staats= schabe viermal hundert und siebzigtausend ägyptischer Talente (ungefähr vierhundert Millionen),2 ansehnliche Ziffern für das Alterthum. Und um sich Liebe und Achtung ju erwerben, befolgte Rom die achtbarfte, die zuvorkommenbfte, dem Frieden zugeneigtefte Diplomatie, die die Welt bisher gesehen hatte; es herrschte durch seine Rechtlichkeit ba, wohin fein Zepter nicht reichte.

Der Friede und die Würde im Innern waren gleich dem Frieden und der Würde außerhalb Roms. Es war nicht mehr das alte Rom; in vieler hinsicht auch nicht einmal mehr das des Augustus. Man konnte sich jedoch über seinen Versall teuschen. Antoninus war, soviel man es in seinem Jahrhundert sein konnte, ein wahrer Kömer. Er hielt die Erinnerungen, den Ursprung, die Nationalzärimonien, die Gebräuche heilig. Er bewahrte, wie Trajanus, eine große Hochsachtung vor den republikanischen Justintionen. Er und seine Adoptivsöhne bewarben sich wie einsache Bürger in der üblichen Form um das Konsulat, als er es für an der Zeit hielt, daß sie Konsuln

<sup>1)</sup> REX QVADIS DATVS. Aus dem dritten Konsulate (140-144).

<sup>2)</sup> Appian., in Procein.

wären. Er popularifierte die römischen Erinnerungen und Inpen, indem er fie auf feine Mungen pragen ließ: ben Meneas, wie er seinen Bater auf seinen Schultern trägt, Mars und Rhea, Die Wölfin und die Zwillinge, die Sau von Lavinium, den ruminalischen Feigenbaum; Horatius Cocles, den Augur Nävins und fein Rasiermeffer, die nach Rom gebrachte Schlange des Aesculapius. Die Mungen, indem man fie mit folden Bilbern pragte und fie als Berfehrsmittel in Umlauf fette, verfahen bei ben antifen Gefellichaften bis zu einem gewiffen Bunkte ben Dienst der Preffe. Antoninus fuchte in Arkadien den unbekannten Fleden Ballantion auf, bon wo nach Bergilius Evander ausgezogen fein foll, um am Ufer des Tiber ben Grund gur Stadt Rom gu legen; er erhob biefen Flecken gu einer Stadt, gab den Ginwohnern die Freiheit und erließ ihnen die Steuern. 1 Er bestätigte die Privilegien von Ilion, diefer zweiten Mutter von Rom, wie man fagte.2 Endlich fand die Religion, ober beffer gefagt, das römische Zärimoniell an ihm einen ftrengen Beobachter.3 Er vollzog felbst die Opfer und ließ sich nie vertreten, außer in einem Krankheitsfalle, ein mehr nationaler als religiöser, mehr faiserlicher als frommer Aft.

Merkwürdig ist es übrigens, daß alle diese Fürsten von Nerva an mit dem Wunsche des sittlichen Fortschritts einen konservativen Geist in der Politik gezeigt haben. Als Philosophen der Zukunst entgegengehend, halten sie wie Nömer an der Vergangenheit sest. Die Tyrannen dagegen, die weder Kömer noch Philosophen sind, ents würdigen die Vergangenheit und gefährden die Zukunst.

Auch hier haben wir nicht allein die Erhaltung, sondern den Fortschritt zu konstatieren. Nachdem wir das römische Reich durch Antoninus beseistigt, aufrecht erhalten, in dem römischen Geiste versherrlicht erblickt haben, müssen wir sagen, was Antoninus that, oder was unter seiner Regierung im Sinne der kosmopolitischen, philosophischen, liberalen, progressiven Tendenzen des Jahrhunderts geschah.

<sup>1)</sup> Pausan., VIII, 43.

<sup>2)</sup> Dig., 17, § 1, de excusationib. (XXVII, 1).

<sup>3)</sup> OPTIMO MAXIMOQVE PRINCIPI ET CVM SVMMA BENIGNITATE IVSTISSIMO OB INSIGNEM ERGA CEREMONIAS PVBLICAS CVRAM ET RELIGIONEM. (Inscript aus dem Jahre 143 du Rom, Orelli, 841).

## Zweites Kapitel.

Die Freiheiten bes romifchen Reiches.

Wie hätte es anders sein können, und wie sollte nicht ein Fortsschritt gemacht sein? Gegen das Ende der Regierung des Antonius waren fünf und sechzig Jahre unter einer im Allgemeinen vernünstigen Herschaft verstossen, sünf und sechzig Jahre ohne einen wirtstich bedrohlichen Krieg, und seit Hadrianus vierzig Jahre eines sast vollständigen Friedens nach Außen hin. Die längste Friedensperiode, die Europa gehabt hat, von 1815 bis 1854 hat nur nenn und dreißig Jahre gewährt, und Europa hat noch dazu Revolutionen gehabt. Solche Ruhepunkte in der Weltgeschichte sind selten, und sehr unglückslich würde das Menschengeschliecht sein, wenn es hieraus nicht einen Ruhen zöge.

Dieser Fortschritt, der unter Antoninus seinen Höhepunkt erreicht hatte, und der nach ihm wieder sank, zeigt sich in der Politik, in den Ideen, in den Sitten.

Zuvörderst in der Politis. — Obgleich man das Wort Freisheit misbraucht, so muß man doch zugeben, daß in der Politis der wahre Fortschritt wenigstens etwas Freiheit in sich schließt. Es ist vielleicht sehr nothwendig, daß ich gesesselt werde, aber man gestatte mir, daß ich das keinen Fortschritt nenne. Der Fortschritt ist nur, wenn ich ohne Hindernis frei sein kann.

Welches war nun für den damaligen Abmer das Maß der Freiheit? Bis zu welchem Punkte mit oder ohne Hindernis war es ihm möglich frei zu sein?

Ich will die modernen Nationen (ich sage nicht die christlichen Nationen) in den Schatten stellen; sie sind von Zeit zu Zeit frei. Sie haben die freie Presse, zügellos dis zur Frechheit, wenn sie nicht unterdrückt wird, und das Alterthum hatte sie nicht. Sie haben das allgemeine und regelmäßige Stimmrecht, und das Alterthum, wenn

es dasselbe besaß, hatte ein partielles, unregelmäßiges, tumultuarisches. Sie haben die Rednerbühne, und die römische Welt hatte sie nicht mehr. Sie haben Versassungsurkunden, Konstitutionen, habeas corpus-Uste, unbegrenzte schriftlich verbürgte Freiheiten; das Alterthum hatte nichts dergleichen.

Und ist dennoch das Europa des neunzehnten Jahrhunderts überall, beständig und in allen Dingen viel freier, als es das Alterthum war, selbst das römische und kaiserliche Alterthum (die Sklaven natürlich nicht in Betracht gezogen)?

Bu gewissen Zeiten ist das Europa des neunzehnten Jahrhunderts ohne Zweifel rechtlich und politisch sehr frei. Man stimmt, schreibt, brudt, rebet in gemiffen fonstitutionellen Staaten, ohne von ber Macht gehindert zu werden, ohne ihre Erlaubnis, ohne ihr Wiffen, gegen ihren Willen, gegen das Theuerste, mas sie hat, gegen ihre Minister, gegen sie felbst, zu ihrer großen Berzweiflung und zu ihrem großen Berberben. Es geschehen fo außerordentliche Dinge hierin, daß ichon der Gedanke daran einen Unterthanen des römischen Reiches mit Schauder erfüllt hätte. Aber anderseits find felbst in unsern Tagen ber größten Freiheit bie gewöhnlichsten, alltäglichen Afte unfers Lebens von dieser souveräuen Macht abhängig, und nicht allein von ihr, son= dern von ihren Ministern, ihren Gemeindevorstehern, ihren Umts= gehilfen, ihren Bächtern. Rur einen Aft im menschlichen Leben gibt es, worüber die Regierung ihre Autorität nicht ausübt, wir bedürfen ihrer Erlaubnis nicht, um zu fterben. Unumschränkt zu gemiffen Beiten, in den großen und öffentlichen Angelegenheiten, sind wir ftets Untergebene und mehr als Untergebene in den kleinen und privaten Aber das Leben besteht leider aus den kleinen Dingen, Angelegenheiten. und die Privatangelegenheiten find die wichtigften im Leben.

Sehen wir jetzt zu, worin die Freiheit und Unterwürfigkeit bes römischen Reiches bestand.

Das römische Reich hatte keine Versassurkunde, oder vielsmehr es hatte eine; es war das bei jeder Regierung erneuerte Senastusconsultum, das nichts für das Volk sestsehe, sondern Alles dem Fürsten verlich. Das römische Reich hatte keine berathende Versamms lung wie die Neuzeit; der Senat, obwol rechtlich unabsehdar und saktisch erblich (es sehlte wenig daran), der Senat besaß weder eine Unabhängigkeit, noch eine Deffentlichkeit, noch eine sestgesete Prärosgative. Er war, mich eines konstitutionellen Ausdrucks bedienend,

ber wahre Sonveran des Reiches, wie es der Dari von Japan ist; aber er hatte sich, wie dieser, einen Stellvertreter gegeben, der Alles vermochte, selbst gegen ihn. Das römische Reich hatte nicht ein einzziges Geseh, das seine Freiheit schirmte. Ich wenigstens kenne kein Gesetz, so klein es auch sein mag, das für eine Restriktion der kaiserlichen Macht gelten kann. Das war die Unterwürsigkeit des römisschen Reiches. Worin bestanden seine Freiheiten?

Seine Freiheiten, ich habe es schon gesagt, waren keine Gesetze, es waren Handlungen. Und diese Handlungen können in eine einzige Jusammengesaßt werden: die Kunst der Regierung war weniger ausgebildet, als sie es jet ist. Man war freier, weil man weniger zivilisiert war.

So hatte das römische Reich seine individuelle Freiheit. Das Wort fann unter ben Cafaren feltsam erscheinen, und ich will felbst zugeben, daß die lex Porcia und die lex Sempronia, die unter der Republik eine Art habeas corpus - Akte waren, unter den Raifern von ihrer Macht verloren hatten. 1 Aber man bemerke auch, daß der Raiser (außer daß er keinen Telegraphen und keine Gisenbahn hatte) nicht einmal (bas ist die erste Lücke) eine wol geordnete Berwaltung hatte; er hatte keine Hierarchie von Beamten, die von einander abhiengen, von denen die einen durch die andern befördert, oder abgesetzt werden konnten und alle von dem gemeinschaftlichen Herrn. Die Profonsuln felbst und die Propratoren, gegenseitig unabhängig, halb gewählt, ungefähr auf brei Sahre ernannt, und am Ende diefer Beit ber Anklage berjenigen, Die sie verwaltet hatten, ausgesett, waren bis zu einem gewissen Punkte frei gewesen und personlich verantwortlich für die Obrigkeiten der Republik. - In Folge deffen (zweite Lücke) hatte der Raifer feine Polizei und konnte feine haben, er hatte nur freiwillige Spione, ernaunte Delatoren, unbequeme und felbst gefährliche Wertzeuge, die man anfeuern, aufmuntern, belohnen, mit denen man abrechnen, handeln, verhandeln mußte. Tiberius ware vor Freude außer fich gewesen bei dem Gedanken an ein foldes administratives Delations = und Spionierungsspstem, wie es von Sartines

<sup>1)</sup> Man sehe jedoch, wie energisch und mit welchem Erfolge Paulus unter Nero sich auf seinen Titel römischer Bürger, das heißt auf die Privilegien, beruft, die die Gesetze der Republik an diesen Titel geknührst hatten. Act., XVI, 35, 39; XXII, 23, 30; XXIII, 27.

eingeführt wurde. — Er ware vor Freude außer sich gemesen, aber es hatte ihm an Geld gefehlt; benn (britte Lucke) ber Raifer hatte fein Budget; das Finanzwesen befand sich in seiner Rindheit. Dies ungeheure Gebiet, im Durchschnitt so reich, wie es heut ift, und das, ohne es zu übertreiben, seinen gegenwärtigen Regenten ein Budget von mindeftens fünf Milliarden gibt, gab dem Raifer nicht 400 Millionen, und da die Steuern, die diese vierhundert Millionen aufbrachten, gubor durch die Sande von etwa funfzigtausend Bublifanen giengen, so schrieen die Steuerpflichtigen, die vielleicht das Doppelte von dem, mas der Raifer empfieng, fürchterlich. - Wenn nun der Raifer dadurch, daß er fein Bolf zwang, eine etwas ernfte Auflehnung herbeigeführt hatte, fo mare er nicht im Stande gemesen, fie gurudguhalten; denn (vierte Lücke) da er fein Budget hatte, hatte er auch fein Heer. Dies Gebiet, das jeht nicht weniger als 3 Millionen Solbaten ftellte, lieferte damals, ohne daß es viel weniger, als jest bevölkert ift, nicht mehr als 400,000 Mann, und diese 400,000 Mann wurden durch die Grengwache absorbiert. Es gab gange Provinzen ohne einen Soldaten. — Ueber dies Reich ohne Verwaltung, ohne Polizei, ohne Budget, ohne Heer wurde wegen seiner militariichen, fistalischen, abministrativen Armut der niedrigste Beamte der Polizei, des Kriegsministeriums oder des Finanzministeriums die Uchseln zuden, das weiß ich. Aber was hätten, ich will nicht sagen, die Beamten, aber die Unterthanen des römischen Reiches von unsern jo wol geordneten, so wachsamen, so reichen, so stark bewaffneten Monarchien gesagt! Würden sie nicht die Rraftlosigkeit und die Urmut der römischen Macht, die für sie die sicherste habeas corpus-Afte und die beste Garantie der individuellen Freiheit mar, ein wenig gepriesen haben?

Mit der individuellen Freiheit besaß das römische Reich in Folge dieser Armut und Kraftsosigkeit die Freiheit des Eigenthums. Das Eigenthumsrecht war, glaube ich, ein absoluteres, als es in den modernen Staaten ist. Augustus hatte das Eigenthumsrecht durch die Verwirrungen der Bürgerkriege erschüttert vorgesunden; er hielt es für seine Ehre, es zu achten und wieder zu besesstigen. Er rühmt sich, daß er Veteranenkolonien angelegt, daß er sie in großer Anzahl angelegt habe, nicht wie es fortwährend seit Sulla geschehen war, auf einem mit Gewalt in Vesitz genommenen, sondern auf einem von seinem Gelde erkansten Grund und Boden; er ist der Erste

fagt er, 1 der mit folder Gewissenhaftigkeit zu Werke gegangen ift. Er rühmt sich auch, daß er von Privatleuten den Boden gekauft habe, wo fein Forum und fein Tempel des Mars Ultor errichtet werden follte; es ift gewiß und sowol burch das Zeugnis der Hiftorifer, als auch durch die eingeschränkte Geftalt, die noch jett das in Trümmern vorhandene Forum darbietet, bestätigt, daß Augustus den Plan feiner Baumeifter befchränkt und modifiziert hatte, um nicht gegen das Eigenthum Anderer gewaltsam zu verfahren.2 Augustus hat uns hier feine Mühle von Sans-Souci hinterlaffen. Man barf aber gar nicht glauben, daß nach ihm, unter den Thrannen, das Pringip des Eigenthums aufgehoben fei. Wenn das Expropriations= recht für absolut gegolten hatte, so würde man fich nicht die Mühe gegeben haben, weder die Reichen zu denunzieren, um zur Konfiskation ihres Bermögens zu gelangen, noch Teftamente unterzuschieben ober zu erpressen, um zu erben, noch Rom in Brand zu fteden, um es schöner wieder aufzubauen. Man hätte genommen, was man kraft bes unveräußerlichen und unverjährbaren Rechtes bes Königthums nehmen wollte. Den Eigenthümer jum Tode verurtheilen laffen, um vermöge der Ronfiskation sein Besithtum nehmen zu können, das heißt mindestens, sein Recht als Eigenthümer anerkennen. Um so mehr wurde unter den gerechten Fürsten und bei geregelten Berhaltniffen des römischen Reiches das Eigenthumsrecht respektiert. Es wurde weniger verlegt, wie in der Jettzeit. Die Uebertragungsgebühren

<sup>1)</sup> Sestertium sexgensim . . . quod pro agris provincialibus solvi unus et solus omnium qui deduxerunt colonias militum in provincias ad memoriam aetatis meae. Lapis Ancyr., III. cf. Boissier-Dochler, Cicero und scine Freunde S. 403. — Bespasianus führle seine Arbeiten intactis cultoribus (Aurel. Vict., in Caes.) aus. Später will Aurelianus die unbebauten Gegenden von Italien zum Trockenlegen nur geben, wenn man sie nach giltlicher llebereinfunst bezahlt, statuerat dominis locorum incultorum qui tamen vellent pretia dare. Vopiscus.

<sup>2)</sup> Privato solo comparato Martis Ultoris templum forumque Augustam exstruxi sed et templum Apollinis in solo magnam partem etiam a privatis empto. — (Lapis Ancyr., I...) Forum augustius fecit, non ausus extorquere possessoribus proximas domos. Suet., Aug., 56. lleber die jetzige Gestalt siehe Histoire romaine à Rome d'Ampère, der mit seinem gewohnten Scharssinn die Spur von der Angabe des Suetonius sindet. Unbegreissich ist, wie er aus dieser Achtung vor dem Eigenthum ein Grund zum Tadel gegen Augustus macht.

von acht ober zehn Prozent, die alle sunszehn oder zwanzig Jahre alle Familien treffen, lasten schwer auf allen Erben, verringern das Kapital jedes Vermögens, selbst des kleinsten, werden von der modersnen Gesellschaft ohne zu große Schwierigkeit angenommen. Zu Kom bedurste es der ganzen Kunst und der ganzen Popularität des Augustus, der sogar die Autorität als Cäsar gebrauchen mußte, um nicht ohne Murren und Misvergnügen sich ein bescheidenes Erbschaftsrecht von sünf Prozent in nur indirekter Linie und nur bei großen Erbschaften gesallen zu lassen.

Das römische Neich hatte also seine Gemeindefreiheit. Da keine administrative Hierarchie für die Verwaltung der Stadt vorhanden war, so mußte sie sich selbst verwalten; da es keinen Schatz gab, aus dem sie unterstützt wurde, so mußte sie ihren eignen Schatz haben; da es keine Miliz gab, um sie zu schüßten, so mußte sie, wenn nicht ihre eigne Miliz, aber doch wenigstens ihre Stlaven haben, die einen ähnlichen Dienst versahen. Das Kriegsrecht nach Außen, das Recht über Leben und Tod nach Innen, das nahm ihr die römische Regierung zu jeder ordentlichen Zeit. Diese städtische Freiheit war sehr weit und, wenn man sie mit den erbärmlichen Verhältnissen der moderenen Freiheit vergleicht, erstaunenswerth unter einer so absoluten Gewalt. Bei uns ist die Stadt ein Sklave, selbst wenn der Staat frei ist; bei den Römern war der Staat ein Sklave, ohne daß die Stadt aufshört, frei zu sein. Rom war am wenigsten frei.

Mit dieser städtischen Freiheit steht die Freiheit der Associationen in enger Berbindung. Diese Freiheit war jedoch, man muß es gestehen, einem sehr beschränkenden Gesetze unterworsen. Die Handswerkervereine in dem republikanischen Rom, wie früher die Hetairien in Athen, hatte oft die Demagogie an sich gerissen, und sie waren reine Clubs geworden. Daher ein Gesetz der Republik, was sorgstältig bewahrt und von dem Kaiserreich erneuert wurde, ähnlich dem Artikel 291 der modernen Jahrhunderte, aber weniger willkürlich, und weniger willkürlich vollstreckt, und das, indem es die alten und gebilsligten Korporationen respektierte, die andern aushob oder untersagte. Selbst Trajanus, der liberale Trajanus, setzenen in diese Vereine. Dennoch bestanden sie, sie bestanden überall und öffentlich unter dem Namen von collegia, sadalitates in dem Occis

<sup>1)</sup> Plin., Ep., X 2, 43.

dent, von Hetairien oder Phratrien (oder auch σωμάτια, θίασοι, έραναι) in den griechischen Ländern; sie waren zahlreich, oft reich, beftehend aus Freien, zuweilen aus Sklaven. Es waren gum größten Theile Arbeiterkorporationen oder Vereine zu Ehren eines Gottes; die Sorge für die Todten nahm darin eine wichtige Stelle ein, wie in den frommen Bruderschaften aus dem Mittelalter. Diefe Rorporationen hatten ihre erwählten Vorgesetzten, oft ihren Batron ober Beschützer nach Außen bin, ihre monatlichen Beiträge, ihre Gaftmaler und ihre periodischen Opfer, ihre Kaffen, ihre Schahmeifter; es war zur Pflicht gemacht, bei ben Berfammlungen und befonders bei den Leichenbegängniffen sich zu betheiligen. Es fam eine Zeit, wo, als die Induftrie fant, der Staat diefelbe gulett gang und gar, ich will nicht fagen, in die Sande dieser Korporationen als einen Bewinn, sondern auf ihre Schultern als eine Burde legte: weil nun der Staat sich an sie mandte, so hatten sie Leben und vermehrten fich noch. Außerdem hatten fie ihr Bermogen, ihre Gefchäfte, ihre Rechte, die Möglichkeit zu erben; dies Alles hat nach dem Gefete ihrer Proving, felbft nach bem römischen Rechte Giltigkeit, ba fie durch ben Senat ober burch ben Fürsten berechtigt maren. Diefe Rechte findet man in den Schriften ber Rechtsgelehrten; man findet fie noch klarer auf Stein; die Inschriften geben uns die Ramen, öfter die Statuten von einer Menge diefer Betairien; die Berfammlungs= örter dieser Korporationen (scholae) find zuweilen Grabmäler gewesen, von denen noch jest Ueberrefte vorhanden find. Ob man in funfzehn Jahrhunderten von jest auf Stein, Erz, oder felbst auf Bapier die Namen, die Statuten oder die Rechnungen der freien Bereine unferer Beit finden wird?1

Die Freiheit der Association hat die Freiheit des Kultus zur Folge. Gewiß wurde das philosophische Prinzip der Gewissensfreiseit nicht öffentlich ausgesprochen; aber in Wirklichkeit wurden alle Kulte, selbst der jüdische, srei ausgeübt; und nur durch eine ganz ungerechte Ausnahme wurde das Christenthum verfolgt. Die Priestersschaften der verschiedenen Kulte, oder, um in der heidnischen Sprache

<sup>1)</sup> S. Dig. die Titel Quod eniuseunque universitatis (III, 4). De collegiis et corporibus (XLVII, 22), und das Geset, 5, § 2. De iure immunitatis (XL, 6). Zu Ende des Werkes soll ein Auszug aus den auf die Bereine bezüglichen Juschiert gegeben werden.

an reden, der verschiedenen Götter, maren feinesweges von dem Staate organisiert, sie bestanden, weil sie da waren. Der Raiser als Ober= priester hatte eine gewisse Macht, beren er sich wenig bediente, über die Angelegenheiten und die Diener der römischen Religion. Aber die Nationalreligionen, obwol in Rom und überall verbreitet, hatten ihre Riten, ihre Priefter, ihre Tempel, ihre Ginkunfte, ihre Schate, ihre Brivilegien, ihre Uhlrechte, die nicht von der Macht ausgiengen, und die die Macht nur mit der äußersten Borsicht anrührte. Seut, wo die Bereine im Allgemeinen wenig frei find, find es die religiöfen Bereine ein wenig weniger, als die anderen. In Rom fand das Gegentheil Statt. Die Affoziation war im Allgemeinen mehr faktisch als gesetslich frei; die religiöse Association (die Christen ausgenommen) war faktifch und gefetslich frei: "Borfchriftsmäßig, fagt der Rechts= gelehrte, können die nicht gebilligten Vereine sich nicht versammeln; aber, wenn es sich um Religion handelt, so kann man sich immer versammeln." 1

Wie hatte man nun mit diefen außern und öffentlichen Freiheiten der Korporation und des Tempels nicht auch die innern, hans= lichen, unverleklichen Freiheiten gehabt, wie zum Beifpiele Die Freibeit ber Erziehung? Diese hatte entweder die Weisheit, ober die Bergessenheit, oder die Ohnmacht, mit einem Worte die Macht ber Berhaltniffe gegeben, bas beißt aufrecht erhalten. Wiewol man bas Gegentheil hat behaupten wollen, so bekümmerten sich doch weber der Raifer, noch ber römische Staat um die Schulen, außer daß einmal ber Senat die der Philosophen ichloß, daß Cafar bestimmte Abgaben gewiffen Professoren erließ, daß Bespasianus und einige Andere zwei oder drei Lehrstühle für die Rhetorik oder Philosophie errichteten. Die Eltern hatten volle Freiheit, ihre Rinder in diese oder jene Schule zu ichicken oder nicht. Diese Weise der Erziehung ober Nicht= erziehung hatte Manner, wie Scipio, Fabius, Cato, Bergilius felbst und Cicero hervorgebracht, und ich glaube, man that wol daran, fie beizubehalten.

<sup>1)</sup> SED RELIGIONIS CAVSA COIRE NON PROHIBENTVR; er sets singu, DVM TAMEN PER HOC NON FIAT CONTRA SENATVSCONSVLTVM QVO ILLICITA COLLEGIA ARCENTVR, b. h. wenn diese Bersammsungen nicht dazu dienen, andere, deren Charatter versichieden ist, darunter zu verbergen. — Marcianus, I, § 1, de Collegiis (D. XLVII, 22.)

Und schlieflich besaß das römische Reich eine Freiheit, die noch mehr als jene dem innern Leben angehörte, die Freiheit des Gedantens; ich möchte fast fagen, die Freiheit der Preffe. Man muß nicht glauben, daß in der fast bis ins Unendliche gehenden Bervielfältigung der Werke des menschlichen Gedankens Alles ein Gewinn ift. Der= jenige, der ju Fuß oder ju Pferde reift, reift langfam, aber frei; derjenige, der auf der Gifenbahn reift, reift schneller; aber sich auf= halten, sich seitwärts wenden, rechts ober links geben, das kann er nicht; es hängt nicht mehr von ihm ab, welchen Weg er nehmen will. Aehnlich verhält es sich mit den Reisen des Gedankens -Denken wir uns eine Gesellschaft, in der man nur redet; welcher Gendarm wird das Wort, den unfichtbaren, unfühlbaren, unfaßbaren Ueberbringer bes Gedankens festhalten? - Denken wir uns nun, daß die Schrift in diese Gesellschaft eingeführt wird. Allerdings wird der Gedanke eine weitere Ausbreitung finden; aber auf den Bavieren verkörpert, wird er faßbarer werden, und mit zwei Linien von der hand eines Menschen, wie ein Bolizeiminifter des fiebzehnten Sahrhunderts fagte, wird man das Geheimnis haben, ibn hängen zu laffen. — Tritt nun auch die Presse hinzu, dann findet der Gedanke eine noch weit schnellere und größere Berbreitung, und dies vervielfältigte Wort hat einen Ginfluß, den kein Wort bisher hatte; die Preffe allein brudt bann die öffentliche Meinung aus und bildet sie. Aber anderseits bedarf die Presse Wertzenge, ein Atelier, jahlreiche Arbeiter, und durch biefe Dinge wird der Gedanke weniger frei und greifbarer. Gin Gendarm an der Thur der Werkstatt, die Siegel auf die Maschine gedrückt, die hand am Rragen des Arbeiters, und unmittelbar fieht die Manufaktur des menschlichen Gedan= tens still. - Gehen wir noch einen Schritt weiter, stellen wir uns das Tageblatt vor. Hier finden wir eine neue Macht und eine Form des Gedankens, die alle andern vernichtet, oder doch beinabe. Aber es ift auch ein neuer Zwang; und der zu einem Tageblatt gewordene Bedanke, der ein fichtbares Domigit, große Arbeitsfäle, gablreiche Rrafte, ungeheure Rapitalien bat, bangt um fo mehr von benen, bie regieren, ab. - Stellen wir uns endlich noch den letten Fortichritt vor, die mechanische Presse, die wolfeile Presse, und zugleich, was diesen Fortschritt motiviert und rechtfertigt, den Allen ertheilten Glementarunterricht. Das ift gewiß fehr fcon. Millionen Gafte feten fich an bie Tafel bes Gedantens. Aber biefe Tafel wird mehr als je über=

wacht. Sonst war das wenig zahlreiche Publikum reich und konnte die verbotene Frucht theuer bezahlen; heut ist das zahlreiche Publikum arm, und es muß auf die patentierte Speise, die die Regierung ihm zu einem ermäßigten Preise serviert, hinstürzen. Die Regierung ist der Doktor der Insel Barataria, der genau den Tisch kontroliert und schnell die Schüssel, die er für ungesund hält, wegnehmen läßt. Man darf sich keine Illusion machen: die Berbreitung des Gedankens ist in unserm Jahrhunderte mit jedem Tage schneller, aber dagegen ist die Freiheit des Gedankens in unserm Jahrhunderte mit jedem Tage weniger groß.

Davon nun war das römische Reich weit entfernt. Der gefchrie= bene Gedanke hatte, da keine Presse vorhanden war, damals nur eine fehr sekundare Wichtigkeit; der gesprochene Gedanke mar Alles. Und der gesprochene Gedanke hatte eine Ausdehnung, von der wir keine Ahnung haben. Selbst in Rom, wo die politischen Versammlungen verboten waren, brachten das Leben auf dem Forum, das Leben unter freiem himmel, das Zusammentreffen an den Thuren der Tempel oder in den Barbierläden, die häufigen Zusammenkunfte der Bruderschaften, Korporationen, Priefterkollegien, das Beisammensein im Circus, im Theater, in den Läden, auf dem Martte, und besonders in den Thermen die Bürger einer und derfelben Stadt einander näber. Das römische Forum (oder vielmehr das Forum) war der allgemeine Bersammlungsplat, unter freiem Simmel, ein Raum von vier bis fünf Morgen Landes, wo jeder den gangen Tag über Zugang hatte, befucht von Sonnenaufgang bis Mittag, und wo sich Alles einfand, um über alle Angelegenheiten sich zu unterhalten. Sier fand ber Austausch der Neuigkeiten, der Ideen, der Meinungen, der Gerüchte Statt, und von hier aus verbreiteten fie fich burch die gange Stadt. Es war eine Art Deffentlichkeit, von der wir im Norden bei unserer fikenden und häuslichen Lebensweise keine Borftellung haben; eine Deffent= lichkeit, die, je größer die Entfernung war, defto mehr abnahm und nur langfam bis in die Proving gelangte, aber die im Innern der Stadt ungemein thätig war. Ich zweifle nicht, daß Rom Tag für Tag und Stunde für Stunde mehr von dem Stande feiner Angelegenheiten und von der herrschenden Ansicht unterrichtet war, als es heut irgend eine Sauptstadt mit seinen gestempelten, kontrolierten Tages= blättern ift, die des Abends in aller Gile gelesen werden und bei denen man des Morgens gahnt. Das lebendige Tagesblatt von Rom hatte keinen Stempel, keine Zenfur, keine Polizei, keine Bermarnung. feine Beschlagnahme. Bitellius wollte furz vor feinem Falle eine poli= zeiliche Aufficht über die Gespräche ausüben; was er aber damit erreichte, war, daß man gehnsach schlimmere regierungsfeindliche Reden hielt, als wenn er sich nicht barein gemischt hatte. Gegen biefe Macht des öffentlichen Gefcmätzes gab es kein anderes Mittel, als die Wirkung des Schreckens, als ein Spftem unausgesetzter und allgemeiner Delation, die man überall vorhanden glaubte, und überall fürchtete, die überall einschüchterte, die alle Familien= und Freund= ichaftsbande vergiftete, die Atmosphäre mit einem epidemischen Schrecken verpeftete, und diefes Mittel, gefährlich für benjenigen, ber es anwandte, man wußte, daß ein Trajanus und ein Antoninus es nicht anwenden würden. Darum fühlte man sich unter einem Antoninus und einem Trajanus fo frei. Darum, nur badurch, daß man keine Angeber mehr vor Angen oder im Gedanken hatte, wurde der Gedanke jo ungemein lebendig. "Glüdliche Zeiten, wo erlaubt ift, was man will zu denken, was man denkt, zu fagen." 1 Diese Rede= freiheit, war Jedermannes Freiheit; ift die Freiheit der Presse etwas Anderes, als die Freiheit von zweihundert Journalisten?

Das waren also die Freiheiten des römischen Reiches, Freiheiten, die die modernen Monarchien nicht immer gehabt haben, und die selbst in unsern Tagen sich in keinem großen Fortschritte zu besinden scheinen. Und alle diese Freiheiten, die wirklich bestanden, waren weder gesordert, noch oktropirt, noch unterzeichnet, noch dekretiert, man verdankte sie weit weniger dem guten Willen der Regierenden, als ihrer Ohnmacht, weit mehr der Macht der Verhältnisse, als dem Verdienste der Menschen. Ist es besser, auf die Ohnmacht der Regierenden zu rechnen, als aus ihr Wort? Ich will die Frage nicht beautworten.

Man muß jedoch demjenigen, dem man sie verdankt, Gerechtigkeit widersahren lassen. Die munizipale Freiheit, von der ich gesprochen habe, wurde von allen nur ein wenig klugen Kaisern gewollt, aufrecht erhalten, gern respektiert. Ein Mäcenas hatte nicht dem Augustus gesehlt, um ihm die erhabene Theorie der allgemeinen Gleichstellung und der allgemeinen Knechtung zu rathen; andere

<sup>1)</sup> Rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis, et quae sentias liceat dicere. Tac., H., I, 1.

Mäcenas fehlten andern Fürsten nicht, wie zum Beispiel Plinius dem Trajanus, um- ihm zu rathen, nach und nach Boden über die Freiseit der Städte zu gewinnen, und in dem großen regesmäßigen, spstesmatischen, bequemen, einförmigen Leben des Reiches das partielle, unregesmäßige, ungeregeste, unbequeme, verschiedenartige Leben der Städte aufgehen zu sassen. Diese Leute mußten eines Tages siegen; ich werde sagen, wie und mit welchen Früchten. Aber die vernünseigen Fürsten Trajanus, Hadrianus, Antoninus widerstanden, und sie waren es, die den Bölkern das Leben gaben.

Allerdings fanden alle diese Freiheiten ein trauriges Gegengewicht in der so oft erlebten und immer möglichen Tyrannei des Cafar. Es waren Freiheiten, die durch einen ungeheuern Misbrauch der menschlichen Macht jum Theil vernichtet, jum Theil in Schach gehalten werden konnten. Ram ein Nero oder ein Commodus, so war Rom ftets die am wenigsten freie Stadt des Reiches, fie mar zuerst der Willfür eines Narren, oder eines blutdürstigen Rindes preis= gegeben: und in den Provinzen sogar wurde die munizipale Freiheit durch den erften Profonsul, der durch Aussaugung seiner Bermalteten dem Cafar einen Dienft erweisen und fein eignes Glüd machen wollte, nach Gefallen vernichtet. Die Freiheit der Affogiation, gegen die im= mer ein geschriebenes Gesetz war, wurde alsdann mehr als je ein Gegenstand des Abscheus und Mistrauens. Die Freiheit des Rultus und die der Erziehung bestanden wol noch, weil sie unantastbar und unichuldig waren; aber die individuelle Freiheit und die Redefreiheit verschwanden unter dem Schrecken. Es war ein gewaltsamer Zuftand, der aber doch in der Zeit von Augustus bis Konftantin oft wieder eintrat und manchmal lange währte.

Allein wenn diese Arisis vorüber war und ein Fürst mit gesundem Menschenverstande zur Regierung sam, dann erholte sich Alles wieder. Die unterdrückten oder vernichteten Freiheiten bedurften keines Dekretes, um wieder zu erstehen. Da kein Geseh zu ihren Gunsten vorhanden gewesen war, so gab es auch kein Geseh zu ihren Gunsten vorhanden gewesen war, so gab es auch kein Geseh zu ihren Gunsten vorhanden gewesen war, so gab es auch kein Geseh zu ihren Gunsten Regime, das ihm vorangegangen ist, eine Menge Prohibitivgesetze, die es sich wol hütet, auszunehmen, als Erbschaft übernimmt, erbte zu Rom das despotischste Regime die saktische Freiheit, die es höchstens unterbrechen, aber nicht vernichten konnte. Mit andern Worten, die von Augustus aufrecht erhaltene munizipale Freiheit blieb unter Tiberius, während in Frankreich die mehr oder weniger thrannischen Gesetze des Konvents, des Direktoriums und des Kaiserreiches unversehrt durch die im höchsten Grade konstitutionellen Zeiten hindurchsgiengen. Ein Nerva, der einem Domitianus folgte, brauchte nur die Angeber zu verjagen, damit Jeder von einem Ende der Welt bis zum andern wieder aufathmete und sagte: Wir sind frei.

Um fo mehr, als nach Nerva und feinen drei Nachfolgern, die alle drei in seine Rußstapfen traten, Antoninus, der friedfertigste, milbeste, väterlichste von allen, ber von perfonlichen Leidenschaften am meiften freie, man fann auch fagen, ber gludlichfte gefommen war, follte man nicht glauben, daß bie Freiheiten des römischen Reiches that= fachlich waren? Darin befteht ber Bortheil ber faktischen Freiheiten, daß fie durch die Daner gunehmen, mahrend die gefchriebenen Frei= heiten höchstens fo bleiben, wie sie geschrieben find und nichts mehr. Die Infdriften, die das Munizipalleben bezeugen, find gahlreich unter Autoninus.1 Bovilla batiert von ihm die Zeit seiner ersten Romitien, bas heißt, seiner munizipalen Existeng. Care bantt ihm für feine fortwährende Abgabenfreiheit. Man verwendet ungezwungen fein Ber= mogen, um feine Geburtsftadt ju ichmuden, man gibt ihr Tempel, Theater, Geld, Bein, Festmale. Die Städte und Familien, fcliegen Bundniffe; man wird der Burger, Freund, beständige Gaftfreund, ber Batron einer Stadt, ber man nicht angehörte, und dies Privilegium geht auf die Nachfommen über. Man wird von feiner Stadt durch Errichtung einer Statue geehrt, und fehr oft weift man fie befcheiden zurud; aber die dankbare Stadt errichtet bennoch ohne daß man es weiß die Statue und zwar auf Rosten ihrer Magistrate. Sat Jemand die Sache einer Stadt vor dem Senate oder dem Raifer

<sup>1)</sup> Inschriften von Bovissä im Jahre 158. (Oresi, 3701), — von Täre, dankend für die Konzession einer beständigen Abgabefreiheit (id. 3692).
— von Lyon (Henzen, 7009), — von Usessi in Sardinien im Jahre 158, Hospitien=Bertrag, (Henzen, 6443) — "Dem Kaiser . . ., dem Wolthäter und Erhalter der Stadt Hadriana (oder Mopsu estia in Kissia) der heiligen, freien, unverseihen, autonomen, der dem römischen Bolke besreundeten und verbündeten Stadt, weil der Kaiser durch die göttliche Milbe, die in seinen Bestimmungen herrscht, die alten Privisegien dieser Stadt bestätigt und ratissiziert hat." (Griechische Juschrift vom Jahre 140, gesunden in Rom. Onuphre, p. 225) — "Dem Kaiser . . ., der Senat und das Volk von Laurentum, weil er ihre Privisegien nicht nur erhalten, sondern noch vermehrt hat." (Rom. Ernter, 256).

plädiert, so hat er seine Beredsamkeit unentgeltlich zum Dienste seiner Vaterstadt angewendet, hat ihr Gebiet erweitert, hat sie bereichert, hat ihrer obersten Magistratsperson zum römischen Bürgerrecht versholsen; Alle wollen ihm entgegengehen, ihm danken. Aber seine Bescheidenheit läßt es nicht zu, man gibt seinen Dank zu erkennen, indem man den Vater ehrt und ihm seierlich Glück wünscht, einen solchen Sohn zu haben. Alles das geschieht nicht in einem Reiche, wo kein Lokalpatriotismus vorhanden ist, und was sür einen Patriostismus gibt es in der Welt, als den Lokalpatriotismus?

Auf solche Weise war man frei unter einem Antoninus, und das Reich blühte; denn nur dann ist Leben da, wenn Freiheit vorshanden ist. Man muß gestehen, daß das Phänomen in vieler Hinstight wunderbar schien: Rom gab den Frieden und nahm nicht alle Freiheit. Das römische Volk hatte jeder Nation das gelassen, was dieselbe von ihm trennte, sein Land, seine Sitten, seine Gesehe. Und außerdem gewährte ihm Rom eine dis dahin unerhörte Sicherheit; der sast in das Reich der Fabel verwiesene Krieg an den sernen und öden Grenzen wurde in seltenen Zwischenräumen gesührt, ohne Gesahr für die Völker und sast ohne daß sie davon wußten. Hundert und zwanzig Millionen Menschen, der ganze herrliche Küstenstrich des Mittelmeeres, gehörten mit zu der Gemeinschaft, die die materiellen,

<sup>1)</sup> Inschriften, von Falerii: Geschent einer Statue und Geschenke an bas Volt (Henzen, 5128), - von Fossombrone (Forum Sempronii): verweigerte und desungeachtet errichtete Statue (Gruter, 417, Orelli, 4039). von Tuficum: Erlaffung ber Steuern (Bengen, 7084): - von Eclana: brei Meilen Weges gepflaftert von einer Mutter jum Andenken an ihren Cohn (ed., 7082): - von Gabii: Wiederherstellung der Säulenhalle und Schausviel von einer zu einem Sacerdotium ermählten Frau (Monum. Gab., p. 148): - von Limoja: Gaftmal ben Defurionen und ben Auguftusbrieftern veranftaltet, mit Geichen= fen an das Volk (Orelli, 842): - von Perufia; Verweigerung einer Statue und Gelbvertheilung (Orelli, 4038): - von Trieft: Ehrenbezeigung für den Redner, der bie Sache der Stadt vertheidigt hat (Drelli 4040): - von Setiva: Beichent von 6000 Geftergen gur Berichonerung ber Stadt, außer was gesetlich mar, für Erhaltung ber Aedilität (Renier, 3268): - bon Thanugas in Numidien: Beident von 5000 Sefterzen, um dem Raifer eine Statue zu errichten, außer ber ichulbigen Summe gur Erhaltung eines Amtes (id., 1492): - Enticheidung bes Antoninus in Betreff ber von einem Burger einer Stadt verheißenen Geschenke. Dig., 9, 15, de Pollicitationibus (L, 12); 5. de Operibus publicis (L, 10); über ein einer Stadt gemachtes Legat für öffentliche Bauten. (Dig., 7, ibid.)

intelleftuellen, sittlichen Schätze verzehnfachte, indem sie dieselben von bem Ginen jum Andern übergeben ließen; eine gemeinsame Dlaffe von Eigenthum und Erkenntniffen, wozu alle etwas beitrugen, um sie zu vergrößern, woraus alle schöpften, ohne sie zu verringern. Baren fo viele Güter, fagte man, nicht bas Opfer, von ein wenig politischer Freiheit, historischer Gitelkeit oder selbst nationaler Unabhängigkeit werth? Athen war allerdings nicht mehr eine kleine unab= hängige Republit, aber fie war die intellektuelle Herrin der Welt; und Bolfer, beren Namen fie gur Zeit ihres Ruhmes nicht einmal tannte, holten von ihr ihre Bildung. Gallien befag nicht mehr feine wilde Freiheit; aber es war reich, zivilisiert, gelehrt, und es brachte nach Britannien Bildung und Ginsicht. Allegandrien war nicht mehr der Sitz einer Dynastie von entarteten Königen und blutschänderischen Königinnen; aber es war der Mittelpunkt des gangen Verkehrs, die Schule der erhabensten Philosophie, die Königin des Orients. Wahrlich, wenn diese staunenswerthe Einheit ohne Anstoß und ohne Gewalt ihren Fortgang nahm, bann war es fein Bunber, bag man fich gludlich fühlte und bag man auf diesem herrlichen Schiffe, bas ben Frieden, die Zivilisation, die Geschicke der Welt trug, mitfuhr, vorausgefett, daß ein gunftiger Wind in die Segel blies.

Deshalb steht diese Zeit des Antoninus und seines Nachsolgers trot vielen Leiden und vielen Fleden in der Erinnerung der Nationen gleichsam als ein goldenes Zeitalter da. Deshalb ist es geschehen, daß die römische Herrschaft, die durch Gewalt und List sich einsührte, populär, beliebt, im Allgemeinen befriedigend geworden ist. Wenn der Kaiser schlecht war, so haßte man den Kaiser, und man versiuchte, einen andern hinzustellen. Aber man liebte das Kaiserthum und hätte es nicht gern erschüttert. Man liebte das Kaiserthum, so lange es ein wenig Freiheit gab oder ließ.

Das römische Reich des Nero war ein großes Unglück, um so mehr, da Nero dem Tiberius, Caligula und Claudius folgte und die Thrannei Zeit gehabt hatte, zu reisen. Das römische Reich unter Antoninus war ein Glück, ein wahres wiewol relatives Glück, um so mehr, da Antoninus dem Hadrianus, Trajanus und Nerva folgte, und da die Freiheit Zeit gehabt hatte zu reisen. Wenn ich von der Freiheit jeuer Zeit und von dem Zwauge in unserer Zeit sprach, so leugne ich darum nicht die Superiorität der modernen Jahrhunderte. Ich werde genauer angeben, worin sie besteht. Die Kompensation,

die traurige und schreckliche Kompensation des Sichwolbesindens und der Freiheit des römischen Reiches war die Möglichkeit, man kann sagen die Wahrscheinlichkeit eines Commodus nach einem Marcus Aurelius. Warum hält man in den modernen Zeiten einen Commodus oder einen Nero für unmöglich? Warum ist ein Tyrann, welches auch sein Maß von Tyrannei sei, etwas Seltenes? Warum? weil wir Christen gewesen sind und es noch sind. In Frankreich hat man einmal einen Versuch mit der Widerchristlichkeit in Vetreff der Regierung und der Sitten gemacht; und sosort war ein größerer Tyrann da als Nero, Robespierre. Man versuche es noch einmal, und man wird sehen.

## Drittes Rapitel.

Die Ideen.

Hinsichtlich ber Intelligenz konnte Rom ebenfalls, wenn nicht mit vollem Rechte, doch wenigstens mit einem wol verzeihlichen Stolze, wie es mir scheint, sich seines Fortschrittes rühmen.

Das römische Reich verlieh ben Wiffenschaften und Runften ben Frieden und das, was ich die Freiheit genannt habe. Ich gehöre nicht zu benen, die meinen, daß die Runfte und Biffenschaften nothwendig ber politischen Freiheit bedürfen. Weber Rom gur Zeit bes Augustus, noch Italien im sechszehnten Jahrhundert, noch Frankreich im siebzehnten find mas man nennt freie Lander gemefen. Und es heißt seltsamer Beije ben Horizont des menschlichen Geiftes beschrän= fen, wenn man ihm als das nec plus ultra seines Ehrgeizes biefe Regierungsfragen beimißt, die um fo unwichtiger find, je weniger fie in den Bordergrund treten, und die fehr oft nur der durftige Schleier von tleinlichen perfonlichen Leidenschaften find. Es gibt etwas viel Fruchtbareres, die Phantasie; etwas viel Wahreres, das Herz; etwas viel Erhabneres, der Glaube. Die Freiheit des Geiftes, der uneigen= nütige Ehrgeiz der Intelligenz, die idealen Freuden der Poefie, fo wie die Burde des Menschen und das Gewiffen des Glänbigen schei= nen mir gang unabhängig von ber Frage, zu wissen, ob in einem Lande eine Rammer, zwei Rammern ober gar feine Rammern fein werden.

Aber was die Geistesarbeit bedarf, ist das Leben, der Friede. Das Leben sand sie in der saktischen Freiheit der Person, des Munistinums, der Korporation, der Familie, der Nede, die das römische Reich unter einem guten Fürsten, ich will znicht sagen, ihr verlieh, sondern sich nie im Stande sand ihr zu nehmen. Der Friede war ihr durch die innere Auhe und die änßere Sicherheit des Reiches

gegeben. In den Schulen herrschte mehr Leben, je weniger es in den Lagern und auf dem Forum herrschte.

Die Zeit der Antonine ift nicht die Zeit der größten Genies des Alterthums (die antiten Nationen hatten feine zweite Jugend und konn= ten ihren einmal verlorenen Höhepunkt nicht wieder erreichen); aber es ist die Zeit, wo die Pflege der Wissenschaften fich wenn nicht als die geistigste, doch wenigstens als die universellste zeigt; die Thätigkeit des Geistes, wenn nicht als die erfolgreichste, doch wenigstens als die allgemeinste; die Wiffenschaft, wenn nicht als die tiefste, doch wenig= ftens als die populärste. Plinius, glaube ich, hatte sich nicht mehr gewundert, daß es in Lyon Buchhändler gab, Juvenalis hätte nicht mehr fo ironisch von dem Rhetor gesprochen, der die Schule von Thule sich wollte kommen laffen, er hatte mehr an die Menge neuer Athens geglaubt, die in jedem Lande erstanden. Der Fortschritt, über ben Plinius und Juvenalis sich ichon wunderten, war nach ihrer Zeit noch größer geworden. Obgleich es nicht die Zeit der großen Genies war, so hatte die Wissenschaft boch einen Ptolemaios, den Begründer ber wiffenschaftlichen Aftronomie und ber mathematischen Geographie, bessen Name bis auf unsere Tage berühmt geblieben ift. Die Philosophie nennt zwanzig berühmte Namen, aber deren Beiftes= produtte bei dem großen Schiffbruche des fünften Sahrhunderts untergegangen find, einen Sextus, den Enkel des Plutarchos, einen Demonar, den Lehrer des Lukianos. Die Beredsamkeit nennt den Fronto, einen fonsularischen Rhetor, den Lehrer, Freund, Korrespondenten bes Marcus Aurelius. Diejenigen, die man Sophisten, Rhetoren, Grammatiker nannte (die Benennungen bermischen sich), waren gahlloß; Alle übrigens weit öfter Griechen als Latiner; denn die römische Litteratur alterte ichneller, als die griechische, ihre Mutter. Die Wiffenichaft der Geschichte ift in dieser Zeit reich, und das Jahrhundert, das uns fo feltene Denkmäler von feinem eignen Leben hinterlaffen hat, hat uns zahlreiche Arbeiten über bas Leben ber ihm vorange= gangnen Jahrhunderte hinterlassen. Der Annalist Pflegon; Philo aus Byblos, der Ueberseher der phonizischen Annalen; Arrianos, der

Nunc omnis Graias nostrasque habet orbis Athenas, Gallia causidicos docuit facunda Britannos; De conducendo loquitur iam rhetore Thule. Juven, Sat. XV, 110 — 112.

Geschichtschreiber des Alexandros; Suetonius, der Biograph der Cäsaren; Florus, der beredte Bersertiger eines Auszuges der römisschen Geschichte; Appianos aus Alexandrien, der Geschichtschreiber der Könige Roms; vielleicht auch Justinus (denn es begann die Aera der Auszüge) schrieb unter Hadrianus und unter Antoninus.

Alle diese Talente blühten unter dem kaiserlichen Abler. Antoninus machte zwar nicht, wie Hadrianus, Ansprüche auf einen Gelehrten und Künstler; man ließ in seinem Palaste weniger seinen Geist leuchten, und die Rhetoren konnten unter seiner Regierung vielleicht weniger auf ein Konsulat oder eine Statue hoffen. Dagegen hatten Gelehrte und Künstler weder die Ungnade, noch das Exil, noch den Henker zu fürchten. Wenn Antoninus ihnen gegenüber sich nicht zu einem Genossen herablich, so war er auch nicht eisersüchtig.

Sie hatten eine edle Aufgabe. Wenn fie in dem Balafte als Hofleute, Freunde oder Gesellichafter des Fürsten etwas weniger galten, fo galten fie als Erzieher fehr viel. Die beiden Aboptivfohne des Antoninus, Marcus Aurelius und Berus, die das Glück des Reiches ausmachen sollten, wurden in der Philosophie und in den Wiffenschaften unterrichtet. Die Jugend des Ginen und die Kindheit des Andern wurden den berühmtesten und gelehrtesten Mannern, die die römische Welt besaß, anvertraut. Herodes Attieus, ein berühm= ter Redner, der durch die Rhetorik Konful geworden und der außer= bem ein Millionar war, unterrichtete fie in der griechischen Beredsamteit; Fronto in der römischen. Apollonios war aus Chaltis berufen worden, um fie in den erhabenen Grundfagen ber Stoa gu unterweisen. Biele andere Philosophen, wie der Peripatetiker Severus, ber Platonifer Maximus, beffen Tod M. Aurelius bitter beweinte, Junius Austicus, der Entel eines berühmten Berbanuten bes Domitianus, der Erbe ber patrigifchen und politischen Philosophie,

<sup>1)</sup> Seine Liebe zu den Grammatifern, Metoren, Philosophen, Nerzten. Er versah saste alle Städte mit ihnen; Capitol.; Marc. Aurel., I. 16. Er erklärte sie frei von der Uebernahme von Vormundschaften und von allen städtischen Abgaben bis auf die Zahl von fünf Aerzten, drei Sophisten (Rhetoren), drei Grammatikern in den kleinen Städten; sieben Aerzte und vier von jedem der beiden andern Stände in den großen Städten, das heißt in den Städten, die Jurisdiktion haben: zehn Aerzte, fünf Rhetoren, suns Grammatiker in den ganz großen Städten, das heißt in den Metropolen (metropoles gentium). Modestin., Dig. 6, § 2, de excusat. (XXVII, tit. 1.)

die den Tyrannen Roms mutigen Widerstand geleistet hatte. Dertus aus Chaironeia, der Enkel des Plutarchos, den M. Aurelius als Kaiser noch in seiner Schule hörte, waren die zahlreichen Lehrer der jungen Cäsaren. Dieses Zusammentressen von allen Philosophien, oder wenigstens von allen anständigen Philosophien, diese eklektische Erziehung, dieser vielsache Unterricht machte die Hossmung von Romaus und bereitete ihr den M. Aurelius vor.

Und selbst wenn man tieser eindrang und sich fragte, was diese Philosophie und dieser Unterricht sei, so konnte man auch da einen Fortschritt erkennen. Ich habe früher nachgewiesen, daß zur Zeit des Trajanus die Philosophie sich getheilt hatte, in die des Epistetos und die des Plutarchos, den Stoicismus und Phthagoreismus. Die eine Seite möchte ich die mehr religiöse, die andere Seite die mehr heidenische nennen; jene, sich wenig darum kümmernd, ob das Heidenthum zerfällt, wenn nur der Gedanke an Gott sich aus diesen Trümmern erhebt; diese bemüht, das Heidenthum zu retten und lebendig zu machen, indem sie den Gedanken an Gott eintreten läßt. Aber durch beide, durch diesenigen, die das Heidenthum retten wollten und durch diesenigen, die es verließen, wurde der Glaube an einen Gott der Glaube des Jahrhunderts.

Ebenso ist es unter Antoninus; die beiden Tendenzen bestehen sort, die eine ist die negative, die andere die gläubige; beide dienen in einem gewissen Maße von sern der Sache der Wahrheit. Die negative Tendenz wird durch Enomaos repräsentiert, der unter Hadrianus die Oratel scharf angreist, den delphischen Apollon autlagt, durch den er geteuscht worden ist, und durch den so viele Andere geteuscht worden sind, ihm seine Lügen, seine kindischen Umschweise, die Tödtungen, die er geboten, die Laster, zu denen er ermuntert hat, verwirft, und sich sragt, ob darin das Oratel eines Gottes besteht. — Dieselbe Richtung hat auch Demonar, ein Schüler des

<sup>1)</sup> Neber Junius Rufus s. M. Aurel., 1, 7; Capitol., in M. Anton., 3; Dio, LXXI, 35; Themist., Orat., 13 und 17; Rescr. des M. Aurelius und Berus ad Junium Rustic., praesectum Urbis, amicum nostrum; Dig., I, de appellat. (XLIX). Er war consul ordin. im J. 162, Präsett von Rom 167 und 168 (als soldser sungierte er bei der Berurtheilung des Justinus M.) Seine bärtige Büste mit der Inschrift: L. Jun. Rustici, philosophi stoici, von einem seiner Freigesassenen errichtet. (Visconti, Icon. rom.) Inschriften: Gruter, p. 221, Orelli, 4345.

Epiftetos und des Demetrios, ber aber frei in feinen Aufichten war und fehr frei in Bezug auf die Botter. Gern hatte ihm Athen den Giftbecher bes Sofrates gemischt, ober wenigstens ihn wie ben Diagorgs verbannt; aber biefe Zeiten waren vorüber. Man klagte ihn fast ebenso an, wie man den Sokrates angeklagt hatte, daß er nic= mals öffentlich opfere, und daß er allein in Athen nicht in die eleu= finischen Musterien eingeweiht fei. Er erschien vor seinen versammelten Richtern, das Haupt mit Blumen bekränzt und in weißer Tunica anftatt in Trauerkleidern, die die Angeklagten gewöhnlich annahmen: "Athener, fagte er, ihr feht mich schon betränzt; opfert mich." Darauf erwiederte er seinen Anklägern: "Es ift wahr, ich habe der Althene nie Opfer dargebracht; ich ahnte nicht, daß sie meiner Opfer bedürfe. Wahr ist auch, daß ich in die Myfterien von Eleusis nicht eingeweiht bin. Was wollt ihr? Wenn ich eingeweiht gewesen, und wenn diefer Rultus mir schlecht erschienen ware, wahrhaftig, ich hatte Reben bavon gurudigehalten; ware er mir gut erschienen, bann hatte ich aus Menschenliebe die Geheimnisse aller Welt mitgetheilt, in tei= nem Falle hatte ich sie fur mich bewahren mögen." Diese unge= zwungene Beife mit den Göttern zu verfahren, misfiel den Athenern nicht, die icon die Steine in der Sand hatten, um den Angeklagten ju fteinigen. Gie entließen ihn nicht allein freigesprochen, sonbern fie überhäuften ihn mit Ehren, und Demonag blieb unter ihnen bis gu einem Alter von fast hundert Jahren. Berehrt und mit einer gewiffen Gutmittigfeit die Berehrung annehmend, die im Alterthum wenig felten war; feine Feinde habend und nie Jemanden angeklagt habend (mas ihm bas entartete Athen hoch anrechnete), wurde er von dem Bolfe überall zu Rathe gezogen, die Magistratspersonen erhoben sich vor ihm, burch feine alleinige Gegenwart wurde ein Aufstand unterdrückt. Gine Art von abergläubischem Respette umgab biefen Feind des Aberglaubens: die Rinder folgten ihm auf ber Straße nach, um ihm Früchte gu überreichen, die Baderfrauen, um ihm ihr Brot bargubieten, in bem Glauben, daß das ihnen Glüd bringen würde; und wenn der alte Demonag, der feine Familie hatte, fich bas Saus öffnen ließ und sich an den Tifch des erften Beften fehte, fo freute sich fein Wirth, als wenn ein Gott ober ein guter Benius ihn besucht hätte. 1

<sup>1)</sup> Lucian., Demonax.

Was die gläubige Philosophie betrifft, so haben wir einen merkwürdigen Thpus in Maximus Thrius, einem der ersten Lehrer des Marcus Aurelius. Er ist in vieler Hinsicht ein Nachfolger des Plutarchos. Er vertheidigt wie dieser das Heidenthum und will die Religion Griechenlands. Allein dieser zweite Vertheidiger des Heibeidigt uns erkennen, wie viel das Heidenthum seit der Zeit des Plutarchos in der Vorstellung der Gebildeten von seinem Ansehn verloren hatte. Verweilen wir ein wenig bei diesem Schriftseller.

Maximus aus Tyros ift, wie Plutarchos, ein Platoniker, ober vielmehr, wenn ich so sagen darf, ein Homerifer; er wollte die poetische und religiose Tradition Griechenlands, feiner Mutter, nicht verlaffen. Er gleicht bem Demodocus Chateaubriands in den Martyrs, insoweit dieser Demodocus jemals hat existieren können. Aber von einem umfaffenderen Beifte als Plutarchos, hängt er nicht wie er an den Kleinlichkeiten der Tradition und an dem findischen Rituale. nimmt an, daß die homerische Tradition mahr, göttlich, inspiriert ift, aber bag die Wahrheit eine verborgene ift: "homeros und die Dichter waren große Philosophen, größere als diejenigen, die in den Schulen lehren; ihre Poefie ift in Bezug auf bas Alter eine altere Philosophie, in Bezug auf die Form eine harmonischere, aber in Bezug auf den Gedanken eine verborgenere, mahrend die Philosophie der Modernen eine Poefie neuerer Zeit, freierer Form, flareres Sinnes ift. Rein, Homeros hat nicht geglaubt, daß die Götter an ewigen Festmalen Ambrofia genießen, ebensowenig wie Platon, wenn er uns den Zeus auf seinem Wagen schildert, an den Wagen des Beus geglaubt hat. Alles ift voller Rathfel, sowol bei ben Dichtern, wie bei den Philosophen, und ich ziehe die Ehrsurcht, die bei den erstern die Wahrheit verschleiert, der Recheit vor, die sie uns bei ben andern in ihrer Nachtheit zeigt. In ben Dingen, die die menfchliche Schwäche nicht flar zu begreifen gestattet, ift der Mythus der erwünschteste Dolmetscher. . . Die menschliche Seele ist keck und ungezwungen; mas fie begreifen tann, das achtet fie gewöhnlich wenig; was außer ihrer Fassungskraft liegt, das verehrt sie." Sier seben wir deutlicher als je das buchstäbliche Heidenthum in den Schatten gestellt und gang ben bequemen Deutungen der Allegorie preisgegeben.

Was lehrt uns nun diese Deutung? Was verhüllte uns dieser poetische Schleier? Maximus sagt es, wie Plutarchos: was er uns verhüllte, ist der eine, höchste, persönliche, einsichtsvolle Gott:

"Mitten in den Spaltungen und dem endlosen Streite, der unter den Menschen über die Natur der Götter besteht, sagt der einstimmige Gedante aller Bolfer und die Stimme ber gangen Erde, daß es einen Gott gibt, den Bater und König aller Dinge; unter ihm vielfache Götter, Kinder dieses Gottes, die mit ihm gusammen wirken. So fpricht ber Grieche, fo ber Barbar, ber Bewohner des Festlandes und der der Infeln, der Unwissende und der Beise. . . Und wenn unter allen Bolfern zwei oder drei vorhanden find, die das leugnen, Atheisten und Wahnsinnige, beren Augen nicht feben, beren Ohren nicht hören können, deren Seelen verschloffen find, fo find folde Geschöpfe das, mas in ber Ratur ein Löme ohne Mut, ein Stier ohne Hörner, ein Vogel ohne Flügel ware. . . Gott ift also der Bater und ber Urheber aller Dinge, der Herr des Himmels, der Lenker bes Mondes und ber Sonne, der Führer ber himmlifden Revolutionen, der Leiter der Jahreszeiten, der Berr der Winde, ber Urheber des Meeres, der Banmeifter der Welt, der Wegweiser der Muffe, der unveränderliche und untheilbare Gedante, ber allen Wefen mit der Schnelligkeit des Angenblickes tommt, der Alles, was er berührt, erleuchtet, wie die Strahlen der Sonne, die auf die Erde fallen, überall hindringen, und Alles erleuchten. . . Gott ist erhaben über Zeit und Ewigkeit; es ift der unbekannte Gefetgeber, Die unartikulierte Stimme, das unsichtbare Auge, das alle vergangliche Naturen regiert." Plutarchos, fo schön auch schon seine Sprache war, näherte sich nicht so febr dem driftlichen Gedanken und Ausbrucke.

"Und nun sitt Gott wie ein großer König mitten unter seinen Unterthanen; bie Grenzen seines Reiches sind nicht der Halps, noch der Euphrat, es ist der Himmel oben und die Erde unten." Aber von dem Himmel bis zur Erde ist der Raum mit untergeordeneten Göttern erfüllt, die mit der Negierung des großen Gottes versunden sind: "In der ganzen Natur ist, wie in der Musit, eine gewisse Harmonie, eine Abstusung von dem höchsten dis zum niedrigsten Wesen, von dem hellsten dis zum tiessten Tone. Es gibt also einen leidenlosen und unsterblichen Gott; es gibt unsterbliche, aber leidenssähige Dämonen; es gibt zugleich sterbliche und leidenssähige Menschen; es gibt Thiere, wol mit einem Sinn begabt, aber ohne Vernunst; es gibt endlich lebende, aber nicht empsindende Pflanzen. Der Dämon schließt sich Gott an durch die Unsterblickeit, der Meusch

dem Dämon durch die Leidensfähigkeit, das Thier dem Menschen durch das Empsindungsvermögen, die Pflanze dem Thiere durch das Leben, das sie besitzt. Es gibt also zwischen Gott und dem tiefsten Wesen Tausende von Mittelwesen. Gewisse Dämonen zugelassen zur Borhalle der göttlichen Majestät sind verwandte und bei dem höchsten Gotte Zutritt habende Könige. Andere sind die Diener von diesen, und haben ebenfalls ihre Untergebenen. Und die Kette bildet sich ohne Unterbrechung und ohne plössichen Uebergang von dem Himsmel, dem Size des Königthums und der Macht, dis zur Erde, dem Kerker der Leiber, dem Size der Bestrafung und des Schmerzes.

Das sind hier klar die Dämonen des Plutarchos, die sich aber mehr den Engeln des Christenthums nähern. Maximus von Tyros nennt sie wie die Engel Boten (elgayzeloiz). Die Dämonen des Plutarchos sind dem Leiden, der Krankheit, dem Tode unterworsen; die Dämonen des Maximus weder dem Schmerze, noch dem Tode. Fern davon daß der Dämon sterben kann, der Ruhm der menschslichen Seele, dieser unstervlichen Seele, wird sein, nach dem Tode ein Dämon zu werden.

Aber wie die Fabeln, die Riten, die Zürimonien erklären? Hes möglich, wie es Plutarchos will, aus Achtung vor gewissen blinden und mit Leidenschaften erfüllten Tämonen, so viele kindische, unedle, thörichte, obszöne, grausame Gebräuche aufrecht zu erhalten? Mazismus von Tyros spricht sich darüber nicht deutlich aus; aber es ist klar, daß er sich genöthigt sühlt, von der Allegorie einen größern Gebrauch, als jemals zu machen, überall einen verborgenen und sittslichen Sinn zu suchen statt des sichtbaren und widerstrebenden. Es ist klar, daß die Mythologie immer mehr zurücktritt; und wenn Homesros, wie Maximus behauptet, ein großer Weiser ist, so ist das nur dann der Fall, wenn er ganz anders verstanden wird, als man ihn bisher verstanden hat. Maximus seuszt zwar über diese Erscheinung

<sup>1)</sup> Dissertat., 1, in fine, p. 16; XVII, 5, ed. Davis.

<sup>2)</sup> Dissert. XXXVI., p. 280. S. auch XVII. 18; XV, 7; XVI, 3-9. Diese Theorie von den Dämonen findet sich noch im Apulejus, de Deo Socratis, aber sich mehr bem gewöhnlichen Heidenthume anschließend. Es ist die der ganzen platonischen Schule.

<sup>3) &</sup>quot;Apollon, Athene 2c. sind einfach Dämonen, wie die des Sokrastes... Niemand stellt sie sich so vor, wie sie Polygnotos gemalt, oder Pheis

bes mysteriösen Sinnes, den die Weisheit der Alten verborgen hatte, über diese dem Blicke Aller ausgesetzten unverschleierten Nachtheit der Philosophie, über das Verschwinden dieser lieblichen und poetischen (μουσικής δὲ καὶ πραστέρας) Philosophie, die den Völsern Fabeln erzählte, um sie nach ihrem Belieben zu regieren, wie die Ammen den Kindern Fabeln erzählen, um sie einzuwiegen. Er seufzt darüber, aber er muß sich darein sinden und muß mit seinem ganzen Jahrshundert zu der nachten, unverhüllten Wahrheit, die ohne falschen Glanz in ihrem eignen Lichte strahlt, herantreten.

Und die Idole, muß man fie nicht auch opfern? Dag der Gott in dem Idole enthalten, daß das Idol der Gott ift, wie es das Alterthum tehrte, und wie es noch die Bolfsmaffen glauben, behauptet Marinius nicht mehr. Er rechtfertigt das Idol als Symbol, oder vielmehr, er gibt das Idol auf und behalt nur das Bild: "Die Götter, jagt er, bedürfen feines Bildes, ebenso wenig wie das Alphabet für den Gedanten nothwendig ift, aber die menschliche Schwäche bedarf diefer fichtbaren Zeichen, um der Blindheit unferer Scele abzuhelfen und der Schwäche unfers Gedächtniffes zu Silfe zu fommen. Der ichwache Mensch, von Gott entfernt, wie es der himmel von der Erbe ift, hat diese Symbole erfunden, die ihn an die Ramen und Die Attribute der Götter erinnern. Die Geister bedürfen fie nicht, die mit einem stärfern Gedächtniffe, einem erhabenern Bergen gur Bobe bes Simmel's emporfteigen fonnen; aber folde Geifter find felten . . . Der Besetgeber muß dem Bolfe die Silfe, deren er bedarf, gewähren, wie der Grammatifer in garten Strichen die Buchstaben auf das Papier zeichnet, damit die Rinder ihnen folgen und fich an die For= men der alphabetischen Zeichen gewöhnen . . Diese Bilder von der Gottheit find verschieden, weil Gott weit über unfern Berftand hinaus= geht, und weil wir genöthigt find, bei ber gangen Ratur Silfe gu suchen, um uns bis zu ihm zu erheben . . Aber wie auch diese Berichiedenheit der Bilder sein mag, das göttliche Wefen bleibt im= mer Eines in unserm Beiste . . . Mogen die Griechen zur Erkenntnis Gottes durch die Meisterwerte des Pheidias erwedt fein, die Negypter durch ihre Chrfurcht vor gewiffen Thieren, Andere durch ihren Rultus der Fluffe oder des Feners, ich weise diese Manniafaltigfeit nicht gurud, wenn fie nur alle Ginen Gott erfennen, Ginen Gott fragen, an Ginen

bias gemeißelt hat; ... fonst muß man Homeros verwersen und Solrates ausgeben." Dissert. XXVI, p. 271.

Gott benken. Ich brauche nicht zu sagen, wie weit hier Maximus das alte und das populäre Heidenthum hinter sich läßt.

Er läßt ebenso die Philosophie der vergangenen Sahrhunderte hinter sich. Chemals ließen felbst die erhabensten Geister, wie Cicero. nicht zu, daß das Gebet etwas Anderes, als die Güter der Erde begehren könne. Die Götter um Tugend bitten, die von uns und nicht von ihnen kommt, sagten sie, ift eine Thorheit. Aber Demonar hat eine demütigere und wahrere Philosophie: "Es ist menschlich, fich zu irren, fagt er; es ift Sache eines Gottes ober eines ben Böttern ahnlichen Menschen, benjenigen, ber sich geirrt hat, wieber auf den rechten Pfad zu bringen." 2 Maximus von Tyros aber erklart es für unnut, ben Simmel um die Güter diefer Welt gu bitten, man darf ihn nur um geistige Güter bitten: "Die äußere Welt, saat er, wird von einem unwandelbaren Geseke regiert, das das Gebet nicht andern taum. Mit der inneren Welt verhalt es fich nicht fo. Das Gebet bes Philosophen wird also nicht eine angstliche Bitte um Die Guter, Die er nicht hat, fein; es wird vielmehr eine Unterredung mit den Göttern über die Güter, die sie uns verliehen haben, sein . . . Glaubst du, daß Sokrates in seinem Gebete um Reichthumer bat? Was er von den Göttern erbat, ist, was er durch sie schon in sich felbst fand, die Tugend seiner Seele, die Rube feines Bergens, ein unbescholtenes Leben und eine schöne Hoffnung auf den Tod,3 ein herrliches Geichenk ber Unfterblichen."

Eine schöne Hoffnung auf den Tod! Das ist wieder gar nicht heidnisch. Maximus hat uns schon gesagt, daß die Seelen der Gestorbenen das werden, was er Dämonen nennt. Er sührt diesen Gedanken weiter aus: "Eine solche Seele (die Seele eines Weisen), vor dem Tode zu Gott erhoben, eine Tochter des himmels, verläßt die Erde, wie eine fremde Wohnung, um in ihre Heimat zurüczuskehren, wie man den barbarischen Boden verläßt, um zu den Hellenen zurüczuskehren, wie man eine Stadt voll Ungesehlichkeit, Tyranenei und Parteiungen verlassen würde für eine Stadt, die ihren König, ihre Gesehe, ihren Frieden hat . . . Der himmel ist ein Wohnsig

<sup>1)</sup> Θεὸς εἰς γνώμην ἐστῶ μόνον ... ἰστώσαν μόνον, ἐρωτωσαν μόνον, μνημονευητώσαν μόνον.

<sup>2)</sup> Lucian., Demon., p. 548 A.

<sup>3)</sup>  $\Theta$ άνατον εἴελ $\pi$ ιν. Anderswo fagt er: "Die Philosophie ist das Einzige in uns, was beten kann."

bes Friedens, ber froben Lobgefänge, ber göttlichen Chore. Die Erde ift geftort durch die Bielfältigkeit der Werke, die Diffonang der Stim= men, die Verschiedenheit der Gefinnungen. Aber sobald einmal die Seele diese Welt verlaffen, sich von dem Körper befreit und ihn der Erde gelassen hat, wo er sich auflöst; in demselben Augen= blide und nach demfelben Gefet wird fie ein Damon; und um das Schauspiel der göttlichen Dinge zu betrachten, hat sie nunmehr ein reines Auge, das das Fleisch nicht mit seiner Finfternis umhüllt, das die forperliche Welt nicht mit ihren Schreckniffen umgibt, das die Verschiedenheit der Bilder nicht verwirrt, deffen Blid die Dichtigkeit der Luft nicht hemmt. Mit ihren eignen Augen und ohne Mittelglied sieht fie die höchste Schönheit, fie ergött sich daran: sie beklagt ihr vergangenes Leben; sie preift ihr gegenwärtiges Leben; fie beklagt bie Schwesterseelen, die noch auf der Erde wohnen, und aus Liebe zu ihnen möchte sie zu benfelben und ihre wankenden Schritte stüten.2 Auch Gott befiehlt ihr, die Erde zu besuchen, sich unter alle Völker zu mischen, unter alle Stände, unter alle mensch= lichen Gedanken, den Guten Silfe zu bringen, die Unterdrückten gu rächen, das Urtheil über die Unterdrücker zu fällen.3

Was möchten Cicero, Platon, Sokrates dazu gesagt haben, daß die mythologische Tradition in ihrem buchstäblichen Sinne vernichtet und zu einer Allegorie zurückgeführt war, worin seder erkennen kann, was er will; — daß die Einheit des höchsten Gottes in herrlicheren Worten ausgesprochen, wie noch kein Heide es gethan hat; — daß die Dämonen der hellenischen Tradition mit den Engeln des Christensthums verglichen; — daß die Fabeln aufgegeben; — daß die Idole zu bloßen Vildern gemacht; daß das Gebet besonders nur für die geistigen Bedürfnisse des Menschen anerkannt; — daß die unsterdsliche Seele als Besohnung für den Dienst Gottes berusen und für die Anschauung der göttlichen Dinge: — was würden sie zu dem Allem gesagt haben? Würden sie nicht bei ihrem bescheidenen Schüler Maximus die mehr oder weniger nahe Einwirkung des von ihnen

<sup>1)</sup> Αὐτὸ κάλλος αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶσα. Seneca: "Tune in tenebris vixisse dices, cum totam lucem totus aspexeris (Ep. C II). Und die Quelle: Wir schen jeht durch einen Spiegel in ein Räthsel; dann aber von Angesicht zu Angesicht. 1. Kor. 13, 12.

<sup>2)</sup> Dissert., XXVI, p. 280.

<sup>3)</sup> Dissert., XXVII, p. 282.

auf der Erde erwarteten und endlich den Menschen manifestierten Gottes erfannt haben?

Allerdings hielt Maximus diesen Theil der Inspiration, den er erhalten haben konnte, nicht für möglich allen Menschen mitzutheilen. "Der Theil der Weisheit ist, sagt er, in dem Menschengeschlechte sehr gering." Die Ernte ist reich, aber die Arbeiter sind selten, sagt er auch nach dem Evangelium.

Welcher Erund konnte dem Menschen, der so sprach, noch sein, um diesenigen zu verdammen, die kühner und hochherziger wie er sich nicht begnügten, in der Tiese ihrer Seele diesen Lebenshauch sorgsam zu verschließen, sondern die ihn allen Menschen mittheilen wollten? Welcher Beweggrund blieb dem Philosophen, um die Christen zu verdammen, wenn nicht ein elender politischer Schlendrian, der, ohne daran zu glauben, das Gerüst einer ofsiziellen Religion stüchen wollte, oder um einfacher zu sprechen, die Furcht, die Furcht derer, das heidnische Volk zu reizen, das der Philosoph nicht zu siberzeugen wagte, dessen Unwissenheit er verachtete, aber dessen Fanatismus er sürchtete?

Wie dem auch sein mag, jo brudte fich in einer Sprache, die bei M. Aurelius nicht ihren Ersatz findet, der Lehrer des M. Aurelius aus. Ich habe mich bei biefem Philosophen aufgehalten, wie ich es bei Dio Chrysoftomos gethan habe, weil beide in unferer Zeit zu fehr in Vergeffenheit gerathen find, weil beide bas Zeichen ihrer Zeit an sich tragen, weil Maximus von Thros besonders zu der platonischen Schule Diefes Sahrhunderts gehört, weil er jogar reiner ift, als was ihm vorangegangen, und was ihm gefolgt ift; weil beide ohne im Geringsten Christen zu sein, und ohne ein Wort vom Christenthume zu sagen von ihrem Jahrhundert den Refler des Chris stenthums erhalten haben; weil wir endlich sowol in dieser negativen Philosophie, die fich vom Seidenthume entfernte, und in diefer glaubigen Philosophie, die es reformieren wollte, und die beide auf den Glauben an die göttliche Einheit hinausliefen, deutlich feben, welche Gedanten die höhern Seelen bewegten, mahrend die Maffe bes Bolfes, man muß es aussprechen, ihr so abergläubisches, grobes, brutales Heidenthum festhielt, wie es jemals gewesen war.

<sup>1)</sup> Τὸ γὰς καλὸν ἐν ἀνθρωπίνη φύσει, οὐ πολύ.

## Viertes Rapitel.

Die Gesetze und Sitten.

Diese Beisheit einer kleinen Anzahl trug nichts besto weniger einige Früchte. Diese Weisen und Philosophen waren die Freunde der Macht, und was die Macht in dem Sinne der Billigkeit, Huma=nität, Sittlichkeit thun kann (oft ist es sehr wenig), das versuchte sie wenigstens. Mag man in unser Zeit ganz entgegengesetzt benken; die Ideen, die den Menschen näher zu Gott führen, sind auch diesienigen, die den Menschen für den Menschen besser machen.

Es war übrigens ein Zeichen der Pietät des Antoninus, daß er hier nicht weniger that, als Nerva gethan hatte, troh der kurzen Zeit seiner Regierung; als Trajanus, troh seines Ehrgeizes; als Hadrianus, troh seiner Fehler. Er hatte mehr Muße und besaß mehr Ruhe und mehr Tugend. Er unternahm, sagt sein Geschichtschreiber, große Reformen in der Jurisprudenz. Ein Nath von Nechtsgelehrten war um ihn, von denen einige große Berühntheit in ihrer Wissenschuten schafter haben. Wir besigen nur Bruchstücke von ihren Arbeisten, die aber hinreichen, um den Gedanken, der sie leitete, kennen zu sernen.

Ilebrigens ift es berfelbe Gebanke, ber die vorangehenden Kaiser beseelt hatte. — Es ist dieselbe Mäßigung in der Vertheidigung ihrer Macht. Unter den thrannischen Fürsten machte man einen Misbrauch von dem Schrecken, den ihr Name einstößte, und von dem Kultus, den man für ihre Vildnisse verlangte. Gewappnet mit dem Vildnisse Fürsten, wagte man Alles, man insultierte, mishandelte, und Niemand wagte zu widerstehen. Antoninus verurtheilt solche vermeints

<sup>1)</sup> Ummidius Verus, Salvius Valens, Volusius Montanus, Ulpius Marcellus, Javolenus.

lichen Rächer ber taiferlichen Majeftat jum Gefängniffe.1 - Es ift diefelbe Vorurtheilslofigkeit gegen die unterworfenen Völker; man nennt ben Antoninus den ampliator civium; Pausanias nennt ihn ben Bater der Menschen; die Städte danken ihm, daß er ihnen ihre Privilegien gelaffen und fie vermehrt hat, die freien Ortschaften preifen ihn.2 - Es ist dieselbe Billigkeit vor Gericht; Antoninus, libe= raler als die meisten modernen Gesetzgeber, läßt nur diejenigen ins Befängnis feben, die der ichwerften Berbrechen angeklagt find, und für die Andern nimmt er eine Bürgschaft an;3 er gestattet ber oberen Behörde nicht, auf den blogen Bericht der unteren Behörde bin ju verurtheilen, sondern verlangt von diefer eine genaue Untersuchung, von jener eine gewissenhafte Prüfung;4 und endlich befestigt er das ju allen Zeiten gegebene und zu allen Zeiten übertretene Gefet, daß Niemand zweimal für dieselbe That bestraft werden soll. 5 — Es ist diefelbe Tendeng, die Eingriffe des Fiskus und feiner Helfershelfer, der Delatoren, 6 gurudguhalten. Der Angeber wird mit dem Gefäng= niffe bedroht, und nicht allein der Angeber, sondern auch derjenige, der ihn dazu vermocht und sich hinter demfelben versteckt hat.

Es ist auch dasselbe Mitgefühl für die Sklaven. — Der Temspel der Götter, die Statue des Fürsten war seit langer Zeit ein

<sup>1)</sup> Eum qui imaginem Caeşaris in invidiam alterius praetulit, in vincula publica coerceri D. Pius rescripsit Dig., 28, § 7, de poenis (XLVIII, 19).

<sup>2)</sup> S. die Münzen', die Juschriften der Städte: Mopsu estia (Gruter, 255); Laurentium (id. 256), — Tergeste (408).

<sup>3)</sup> D. de Custod. reor. (XLVIII, 3).

<sup>4)</sup> D. ib.

<sup>5)</sup> Capitol. u. Dig., 7, de Accusationib. (XLVIII, 2). Ebenso in Betreff ber Bestimmung, daß Stimmengleichheit zu Gunsten des Angeklagten sei. D. 38, de Re iudicata. (XLII, 1.) Erlaubnis, die angeklagten alten ober schwachen Personen frei zu sprechen. 22, D. de poenis (XLVIII, 19).

<sup>6)</sup> D. 2, § 5, de Iure fisc. (XLIX, — 14), Vorschrift gegen die Denunziation der erledigten Güter. Ibid., 1, § 2. — Erlaubnis, die dem Fiskus gemachten Deklarationen zurück zu nehmen. 15, § 9. — Zurückweis jung von gewissen dem Staate gemachten Schenkungen 22, § 2. — Beschranstungen des Rechtes der Konsiskation, 3, § 1 u. 8, de Bonis eor. (XLVIII, 20). — S. auch über die Konsiskationen, 7, 6, § 4, de Bonis damnat. (XLVIII, 21). — Ueber die an den Fiskus fallenden Fideikommisse, 3, § 4: 13, § 7, de iure fisci. — Ueber die durch die Verurtheilten erlangten Güter, 12, ibid.

Bufluchtsort für den mishandelten Stlaven. Antoninus halt das Afgirecht aufrecht und befestigt dasselbe: "An Aelius Martianus, den Profonsul von Batica. - Die Gewalt der Herrn über ihre Stlaven foll unverlet bleiben, und Niemand foll in feinem Rechte gefrantt werden; aber es muß den Herren felbft baran liegen, daß unter ben Qualen bes hungers ober einer unerträglichen Bein ber Sflave, ber mit Recht Klage führt, nicht ohne Silfe bleibe. Erforiche alfo, welche die Beschwerben berjenigen von den Sflaven bes Julius Sabinus find, die ihre Zuflucht zu bem Fuße der (faiferlichen) Statue genommen haben; und wenn bu erfennst, daß fie gu streng geguichtigt worden find, ober eine entehrende Behandlung erfahren haben, bann laß fie verkaufen, aber fo, daß fie nicht wieder zu ihrem frühern Herrn fommen. Wenn Jemand Diese meine Bestimmung übertritt, jo wisse er, daß ich seine Uebelthat bestrasen werde." 1 Co tritt die Staatsgewalt mehr und mehr zwischen ben Herrn und ben Stlaven. Die Rechtsgelehrten anerkennen, "daß es weber ben römischen Burgern, noch ben andern Unterthanen des Reiches erlaubt ift, unvernunftig und maglos gegen die Stlaven ju verfahren." Sadrianus hat das Leben bes Sklaven in Schutz genommen; Antoninus ichnitt feinen Leib gegen die ichlechte Behandlung, feine Scham gegen Entehrung.2

Es ist dieselbe Begünstigung der Freilassungen, derselbe Schutssur den, der nach seiner Freiheit verlangt. — In Kriminalangelegensteiten soll Stimmengleichheit der Richter zu Gunsten der Freisprechung gedeutet werden, in den Staatsangelegenheiten zu Gunsten der Freisbeit.<sup>3</sup> Die einmal vor dem Richter ausgesprochene Freiheit kann, selbst bei einem sattischen Irrthum, nicht wieder zurückgezogen werden, Die Freisprechung unter einer eventuellen Bedingung setzt provisorisch in Freiheit.<sup>4</sup> Die durch Fideikommis hinterlassene Freiheit ist dem

<sup>1)</sup> Instit. 2, de iis qui sui vel alien. iuris sunt.

<sup>2)</sup> Institut. ibid., et Dig., 2, de iis qui sui vel alieni (1, 6) Gaius. I, 53. Das Recht, ben Staven bei gerichtlicher Untersuchung zu solltern erfährt einige Restrictionen: D., 9, pr. u. § 1, de quaestionibus (XLVIII, 18).

<sup>3)</sup> Constit. bes Antoninus, D. 38, de Re iudicata (XLII, 1). 9, § 1. De manu miss. vindict. (XL, 2). Und and 8, statu hominum (1, 5).

<sup>4)</sup> Solche Stlaven hießen statu liberi, 9, § 16. D. de Poenis (XLVIII, 19).

Sklaven immer zugesichert; mag der Fideikommiserbe sich sträuben, mag er minderjährig, ein Kind, gesetzlich unfähig sein, das Gesetzgehorcht darum nicht weniger dem Testator und macht einen freien Menschen mehr. 1 Und sollte die so vermachte Freilassung bis zum Tode des Sklaven sich verzögern, so haben seine Kinder noch den Nutzen davon.

So derselbe Schutz für die Frau. 3—. Ein von Augustinus angeführtes Restript des Antoninus (oder M. Aurelius) und was verdient, von ihm angesührt zu werden, billiger, als alle Gesetzgebungen der modernen Völker, stellt den Ehebruch des Mannes dem der Frau gleich, eine ungeheure Aenderung in den Sitten des Altersthums! "Deine Frau Eupasia ... wird verurtheilt wegen Ehebruchs ..., wosern ..., in dem Falle, daß sestgestellt wird, daß du ihr durch eine unbescholtene Lebensweise das Beispiel der Treue gabst. Es wäre ungerecht, wenn der Mann eine Keuschheit verstangte, die er selbst nicht bewahrt. Dieser zweisache Ehebruch, wenn er sestgestellt würde, wirde angesehen werden, nicht für eine gegensseitige Kompensation und einen Grund zur Freisprechung, sondern als Motiv zu einer zwiesachen Verurtheilung.

Endlich zeigt sich in der Familie dieselbe Rücktehr zur Billigkeit, dieselbe Verwahrung des Naturrechtes gegen das historische Recht. — Die Ehe des Sohnes kann durch den alleinigen Willen des Vaters nicht aufgelöst werden. Matoninus gestattet in gewissen Fällen, einen Güterbesitz, der kraft eines nicht regelrechten Testamentes verliehen werden kann, und der also den Testator von gewissen Nichtbeobachs

<sup>1)</sup> Antoninus folgt nur streng dem Trajanus. D. 12, § 2; 24, § 6. de Fideic. libertatib. (XL, 5), 30; ib., § 3, 6, 7, 50, § 9.

<sup>2)</sup> Co wenn eine Effavin, die durch Fideisommis die Freiheit erhalten sollte, es nicht geworden ist, so werden die von ihr nach dem Tode ihres herrn geborenen Kinder nicht allein frei, sondern ingenni, das heißt Schne eines Freien. Ibid. 26, § 2. Die in dem Verkaufsinstrumente nach dem Tode des Erwerbers stipulierte Freiheit, 10, de servis exportandis D. XVIII, 7.

<sup>3)</sup> Restripte des Antoninus bezüglich auf das vollejanische Senatustonsult, was die von einer Frau geleistete Bürgschaft annuliert. 2, § 3; 4 pr.: ad. s. c. velleian. (D. XVI, 1).

<sup>4)</sup> Augustin., de Adult. coniug., II, 8 (in Codice Gregoriano).

<sup>5)</sup> Paul., V. tent., VI, 15.

tungen der Form losspricht. Durch Erweiterung der früheren Gesetze läßt man für den Erben ab intestato, dem Fideikomsmisse, die Erbschaft erschöpfen, übertragen sind, ein Recht der Vorswegnahme dieser Fideikommisse, indem man hier gegen den Testator die gesetzlichen Rechte des Erben in Anspruch nimmt. Seinerseits erhält das adoptierte Kind in seiner natürlichen Familie ein Viertel von dem Erbschaftsrecht; das fremde Kind eines römischen Bürgers (denn das dem Vater verliehene Bürgerrecht nützte dem zuvor geborsnen Sohne nichts), das fremde Kind beerbt seinen Vater, als wenn es ein Kömer gewesen wäre. Das waren unter dem Antoninus Pius die pietätvollen Errungenschaften des Geistes der Gerechtigkeit und der Familie.

Ist es nun noch nöthig, über die Beschränkungen der Gladiastorenkämpse zu sprechen? Antoninus, sagt man uns, verminderte den Auswand sür dieselben. Asollte darin blos der Gedanke an Sparssamkeit oder ein Gedanke des Mitleids enthalten sein? Gewiß ist, daß man unter Antoninus nicht Tausende von Paaren anführt, die auf den Kampsplatz gebracht wurden. Man führt als Kämpsende nur Löwen und Elephanten an. Ich möchte, daß seine Pietät vor diesen Menschenschlächtereien zurückgeschrecht wäre; indessen wir werden sehen, daß in dieser Hinsicht seinem Nachsolger noch Etwas zu thun übrig blieb.

Soll ich endlich noch über eine Bemühung die Sitten seines Jahrhunderts zu veredeln sprechen? Antoninus hatte indessen das Unglück gehabt schwach zu werden; aber, sagt M. Aurelius, er wußte sich zu ermannen und er blieb frei von diesem schimpslichen Joche. Er bemühte sich, die Jugend des M. Aurelius zu behüten; er behütete sie vielleicht nicht gänzlich. Aber bei beiden blieb der Haßgegen das Böse lebendig, die Scham nach dem Fehler und der Schrecken, wieder zurückzusallen. Ihr Freund Maginus aus Tyros hätte gern eine reine Freundschaft an die Stelle einer schimpslichen Liebe, der Neigung der Seelen zu den sleischlichen Leidenschaften, sehen mögen; es war ein Lieblingsgedanke. Aber am Ende lassen

<sup>1)</sup> Gaius, Instit., 11, 120, 121, 151. Analoge Entscheidung bei militärischen Testamenten. Dig. 15, § 2., de testamilit. (XXIX).

<sup>2)</sup> Paul., 18, pr. Dig. Ad leg. Falcid. (XXXV, 2).

<sup>3)</sup> Pausan., VIII, 43.

<sup>4) &</sup>quot;Sumptum gladiatoriis muneribus instituit." Capitol.

diese Rathschläge, diese Besorgnisse, diese Danksagungen, diese Warnungen nicht mehr das Heidenthum erkennen. Wie auch ihr Lieb=
lingsgedanke beschaffen sei, diese über ihre Erniedrigung beschämten
Seelen ersassen ihn mit Freuden; es ist ein Schimmer von Tugend, der ihnen in der Finsternis erschienen ist; es ist ein Weg, dem sie solgen in der Hosstung, den Tag wiederzusinden. Ja M. Aurelius entsagt nicht allein den Lastern des Alterthums, er will sogar den Gedanken läutern: "Entserne, sagt er in einer christlichen Sprache, jeden wollüstigen Gedanken; der Mensch, der so handelt, gibt sich selbst die wahre Weihe; ein Gott wohnt in ihm, dessen Priester und Tempel er ist."

So schritt die römische Welt fort zu dieser Zeit, die ich als den Kulminationspunkt der kaiserlichen Aera bezeichnen zu können geglaubt habe. Sie schritt mächtig, friedlich, glücklich, würdevoll dor; sie konnte sich frei nennen, sich für ausgeklärt halten, ja sie hatte gewissermaßen das Recht, sich besser zu nennen. Für die Römer und diesenigen, die die Vergangenheit lieben, gab es eine edle Sorge, die Erinnerungen an das republikanische Nom und die Politik Roms, wie sie zur Zeit des Augustus war, zu bewahren; für die Philosophen und diesenigen, die den Fortschritt wollten, gab es in dem edeln und moralischen Sinne des Wortes einen gewissen Fortschritt zur Humanität, zur Gleichheit, zur Freiheit, zum Lichte, zur Tugend.

Auch war es ein großer Tag, als an dem elsten Tage bor den Kalenden des Mai unter dem Konsulate des Largus und Messalinus (21. April 147) Kom den neunhundertsten Tag seiner Gründung seierte.

<sup>1)</sup> M. Aurel., III, 4. Ueber die Jugend des M. Aurelius und die Beispiele des Antoninus s. ibid., I, 16, 17. — Julian., de Caesarid. — Fronto rühmt die Keuschieit des Antoninus (de Feriis Alsiens., 3), und er nennt den M. Aurelius decus morum (Ep. ad M. Caesar., 1, 8); aber das beweist wenig.

Der griechische Brief (ed. Maï, p. 380) Fronto's an M. Aurelius (?) könnte vielleicht nur eine rhetorische Uebung gewesen sein, wie diesenigen, die er im entgegengesetzten Sinne geschrieben hätte, nach dem Beispiele des Lyssias (S. ad Marc. Caes., 1, 10, und die Bemerkung Maïs, p. 378). — In dem anonymen Briese (ibid. Ep. graec., p. 420) scheint mir Fronto, wenn er ses ist, ziemlich derb die tugendhaften Nathschläge, die er in dem ersten gibt, zu dementieren. — S. nach Maxim. Tyr. Diss., 8, 11. Nest riss Sangatovs komtunis. Dieselben Ideen in Apulejus (Apolog.)

Man weiß, daß seit dem Bestehen des Kaiserreiches dieses Säkularsest school dreimal geseiert worden war: zuerst unter Augustus (im Jahre 16 der gewöhnlichen Zeitrechnung); dann unter Claudius, sechzig Jahre nachher, unter dem Vorwande eines chronologischen Irrthums, den Augustus begangen habe; sodann ein und zwanzig Jahre nach Claudius von Domitianus, der die Rechnung des Augustus wieder ausnahm, wie Antoninus die des Claudius. Rom hatte so sein Säkularsest zweimal in einem Jahrhundert.

Wir wollen hier weder von dem Säkularfest des Claudius, noch von dem des Domitianus sprechen, mögen sie chronologisch richtig sein oder nicht, für den Ruhm des Reiches waren sie sehr zur Unzeit, unter der Regierung eines Schwachkopfes und unter der Regierung eines Ungeheuers. Aber kam das Fest des Augustus selbst dem des Antoninus gleich? Und konnte nicht seit diesen hundert und drei und sechzig Jahren Rom ohne Scham zurückblicken?

Das Fest bes Augustus hatte nur sieben Jahre nach der Schlacht bei Actium Statt gesunden in der Zeit zwischen der kaum erloschenen Republik und der kaum entstandenen Monarchie, zwischen dem Bedauern der Einen, der Unruhe der Andern, der Erschöpfung Aller.

Das Fest des Antoninus dagegen wurde mitten in einem tiefen Frieden, in einem ausgedehnteren Reiche, bas einheitlicher, friedlicher mehr als je geachtet war, gefeiert. Die romifche Berrichaft in allen Brovingen, Datien ausgenommen, beftand wenigstens ein Jahrhundert; die Bolfer waren nicht allein unterworfen, sondern mit einander ver= bunden. Die von dem nationalen Unabhängigkeitsgeiste angefochtenen Aufstände waren selten gewesen, sie wurden mit jedem Tage seltener. Diese Aggregation von Bolfern, Die sich freilich nicht identifizierten, aber fich einander näherten, war eine Nation unter einem Berrn. Diese Nation besaß, um fie nach Außen bin zu schützen, eine mili= tärische Macht, beren Preftige nicht erloschen war; um sie als eine und im Innern geregelte zu erhalten, besaß sie eine durch die Er= fahrung gewonnene politische Richtschung, die folglich für jeden, der einen gesunden Sinn hatte und von Rechtlichkeit erfüllt war, leicht zu beobachten war. Die beiden Regierungen des Trajanus und Sadria= nus hatten dies Resultat vervollständigt; der erstere hatte durch die Erweckung des militärischen Beiftes, der zweite durch die weise Pragis eines bewaffneten Friedens, beide hatten durch die Daffigung in ihrer innern Berwaltung begonnen, diefe foloffale Madit von Rom das Gute hervorzubringen, was sie nur hervorzubringen im Stande war. Nach der mühevollen Arbeit der von Trajanus beendeten Eroberung, nach der noch mühevolleren Borbereitung, weil sie für die Seelen demütigender war, die die Thrannei der ersten Cäsaren die Welt ein Jahrhundert hindurch hatte machen lassen, trug die römische Macht ihre Früchte. Als der Strom der Thrannei vorüber war, richtete die Welt das Haupt wieder empor, wie nach der Sinslut. Das Menschengeschlecht konnte nach langer Arbeit sich in voller Ernte glauben und die durch die Thränen, den Schweiß und das Blut seiner Ahnen benetzten Aehren sammeln. Diese Generation, die seit ein und funszig Jahren keinen Thrannen, seit sechs und dreißig Jahren keinen großen Krieg gesehen hatte, konnte sie sich nicht sür glücklicher, reiner, selbst freier halten, als die Generation des Augustus, die während der Bürgerkriege geboren und unter Tiberius gestorben war?

Die Welt war asso voller Freude. Sie hatte nicht allein den Frieden der Gegenwart, sondern die Sicherheit der Zukunft, mit andern Worten, sie hatte M. Aurelius neben Antoninus. M. Aurelius, damals sechs und zwanzig Jahre alt, Adoptivsohn und Schwiesgerschm des Kaisers, zum ersten Male Bater geworden, hatte so eben die tribunizische und konsularische Gewalt erhalten, das heißt, er war deutlicher als je zum Nachsolger des regierenden Fürsten designiert worden. Schon nahm er an allen Staatsgeschäften Theil, und die Welt hatte zu seiner schon reisen Jugend ein Vertrauen wie zu dem noch männlichen Alter des Antoninus. Zahlreich sind die Beweise der allgemeinen Freude aus dieser Zeit. Die Münzen der Städte, die Inschriften der Provinzen huldigen dem Antoninus, dem friedlichen Eroberer der Welt w. "demjenigen der das Glück und die Zahl der Bürger gemehrt hat, dem Wolthäter und Erhalter des Gemeinwesens, dem vortresslichen Fürsten." Münzen erinnern an

<sup>1)</sup> Capitol. in M. Anton., 6.

<sup>2)</sup> SVBIVGATORI ORBIS TERRARVM (Orelli, 838) ... AM-PLIATORI CIVIVM ... BENEFICO ET SERVATORI ... OPTIMO PRINCIPI ... LIBERALITAS ... MVNIFICENTIA AVG ... FELICITAS TEMPORVM ... CONCORDIA ... LAETITIA. (Münzen auß den Jahren 149, 151.) — FORTVNA OBSEQVENS (Münze auß 158). Unter Antoninuß findet man zum ersten Male auf den Münzen die Erwähnung der Gesübde für die Kaiser nach zehnjähriger Regierung: VOTA SVSCEPTA X, im Jahre 148 u. 159.

"die kaiserliche Munifizens, an die glücklichen Zeiten, an die Pietät des Fürsten, an die Eintracht seiner Familie." Zum ersten Male erscheint im vierzehnten Regierungsjahre des Antoninus (151) auf den römischen Münzen die Inschrift Freude mit weiblichen Gestalten, die Aehren auslesen, Früchte sammeln, oder die auf ihren Armen Kinder tragen. Diese lieblichen Bildnisse statt der kriegerischen geben Zeugnis von dem Glücke der Völker und von der milden Politik der Regierenden. Man kann sagen, daß es die glückliche Periode der römischen Macht ist.

Denn hundert Jahre später, als das Säkularsest von Rom zum lehten Male z geseiert wurde, war Alles ganz anders geworden. Das Reich eilte schnell seinem Versalle entgegen; die politischen Instistutionen, das militärische Leben war ausgeartet; die Sicherheit nach Außen, die Einheit im Innern sieng an abzunehmen. Das Reich war kaum noch ein römisches; ein Araber war mit dem Purpur bekleidet. Und dieses Freudensest mußte den durch die verhängniss vollen Zeichen der Zukunst erleuchteten Römerherzen einem Trauersseste gleichen.

Zwischen diesen beiden Sätularseierlichkeiten, derzenigen, die unter Augustus den Ansang des Kaiserreiches einweihte, und derzenigen, die unter Philippus Arabs dem Versalle desselben vorhergieng, steht also die des Antoninus, ebenso ruhmvoll, wie die erste, glücksticher als alle beide. Sie bezeichnet die zivilisierteste, ruhigste Epoche der römischen West; sie läßt einen der vollständigsten Ruhepunkte, die das menschliche Geschlecht auf seinem Gange gehabt hat, erkennen; und der Wunsch, den mitten unter den Säkularspielen des Augustus Horatius ausgedrückt hatte, brauchte nicht mehr wiederholt zu werden,

<sup>1)</sup> Es fanden Sätularspiele unter Severus im Jahre 205 Statt (ohne Zweisel in Folge der abweichen Berechnungen, die ich schon erwähnt habe) Zosim., II. Herodian., III. Censorin., de Die natali. 17. Fasti consulares. Münzen von Septimius Severus. (Bei Gelegenheit dieser Spiele schrieß Tertullianus seine Abhandlung de Spectaculis.)

<sup>2)</sup> Den tausendsten Jahrestag von Rom seierte Philippus Arabs. Rach demselben sand dieses Fest nicht mehr Statt: "Et quoniam nomen admonuit, nostra quoque aetate, post mille centesimus, consule Philippo (im Jahre 348 unter dem Raiser Constand) excessit, nullis uti solemnitatidus frequentatus: adeo in dies cura minima Romanae urbis! saat Aurel. Victor, de Caesar., 29.

denn er konnte für erfüllt gelten: "Holder Sonnengott, möchtest du nichts Größeres seben, als Roma!"

Diefer Friede und dies Glud, wenigstens das außerliche, dauer= ten so lange, wie das Leben des Antoninus Pins mährte. Es scheint, als ob unter seiner Regierung Alles Milde und Rube geathmet habe. Bei dem Anblicke dieses ichonen Greises von hoher und noch gerader Geftalt, bon edelm und heiterm Antlige, deffen Stimme stets angenehm und wolflingend war, schien es, als ob Alle, Barbaren, Berschwörer, äußere und innere Feinde sich vereinigten, um nicht das Reich, so lange Antoninus leben würde, zu beunruhigen. Sein Tod scheint so friedlich, wie sein Leben gewesen zu fein. Gin wenig Albenfaje, ben er zu unmäßig genoffen, verursachte Erbrechen und Fieber. Drei Tage nachher fühlte er fich in Gefahr, er ließ den M. Aurelius, feinen Gidam und Adoptivfohn, kommen; in Gegenwart seiner beiden Präfesten des Prätoriums anempfahl er ihm seine Tochter, für die M. Aurelius übrigens nur ju beforgt war, und ben Staat, für den er nicht genug besorgt sein tonnte. Um die ftet3 ungewisse Erbschaft des Reiches sicher zu stellen, ließ er in das 3im= mer des M. Aurelius eine fleine goldene Statue der Gludsgöttin bringen, die die Fürsten gewöhnlich in ihrem Zimmer hatten; benn dies Bild des blinden Geschickes war das Hanptsymbol der faiferlichen Macht. Bald blieben ihm von feiner Herrschaft nur feine Fieberphantafien, in benen er von den öffentlichen Angelegenheiten fprach und gegen den Eigenfinn seiner untergebenen Könige eiferte. Im letten Augenblicke trat ein Tribun zu ihm heran und bat um die Losung. Er sagte: Aequanimitas, und tren diesem Worte, kehrte er sich um, als wolle er schlafen und ftarb in der Villa von Lorium, wo seine Vorfahren gelebt hatten, wo er geboren war, wo er einen großen Theil seiner Regierung zugebracht hatte.

Sein Vermögen hinterließ er seiner Tochter, zahlreiche Vermächt= nisse seinen Freunden. Er starb in hohem Alter, sagt ein Historifer, aber bedauert wie ein junger Mann. Der Senat ehrte dies theure

<sup>1)</sup> Er unterstützte seine gerade Haltung durch Brettchen von Lindensholz, die durch Bänder zusammengehalten wurden. Aurel. Vict., Ep.; Capitol., in fine. S. seine Büste mit dem Kostüm der Arvalbrüder, ein dichster Schleier über den Kopf gelegt und darüber ein Kranz von Kornähren. Augenscheinlich lag in dem Gedanken des Künstlers eine Erinnerung an Ruma.

Andenken ungemein hoch, votierte ihm die Göttlichkeit, einen Flamen, Spiele, einen Tempel, ein Priesterkollegium, alle erdenkbaren Prisvilegien. Rom verglich ihn mit dem Numa, dem glücklichen Monarschen, dem Manne der Religion und des Friedens, wie es den Trasjanus mit dem Romulus, dem Manne des Krieges, verglich.

Das Andenken an den Antoninus ist lange populär geblieben. Es hatte fogar eine Art Popularität erlangt, die er felbst gewiß nicht erwartet hatte. Obgleich auch er eine Rebellion der Juden 311 bekämpfen hatte, fo ift er boch bei ben Juden in Gunft geblieben. Bielleicht haben ihm die geringere Strenge bei dem Siege, als Trajanus, Hadrianus und Dt. Anrelins ausübten, vielleicht ein bon uns angeführtes Reffript, das die Beschneidung geftattet, diese Gunft erworben. Wenigstens sprechen die Rabbiner von ihm, wie von einem verstedten Profesten, der sich felbst beschnitten hatte, um das Ofterlamm effen zu können; ber bie Rabbiner im Geheimen besuchte, indem er die Thur durch zwei Schildwachen bewachen und bei feiner Ruckfehr diefe beiden Soldaten ermorden ließ, um nicht von denfelben verrathen zu werden, fo daß ein jeder von diefen Besuchen zwei Menfchen das Leben foftete. Laffen wir den Rabbinern des Mittel= alters diese wunderbaren Traume und die Unterredungen des Antoninus Bius mit dem Nabbi Judas dem Heiligen, der vierzig Jahre nach ihm geboren wurde, und der dennoch mit ihm vertauscht wor= ben märe.

Der Name Antoninus behielt im römischen Reiche eine wichtigere Popularität. Die Kaiser, die ihm während fast eines Jahrhunderts solgten, sügten um die Wette seinen Namen dem ihrigen hinzu. M. Aurelius und Kommodus führten diesen Namen, wie ihren Familiennamen. Nach ihnen glaubten Monarchen von einem Tage, die durch die Laune der Soldaten zur Macht erhoben waren, sich dadurch beselftigen und legitimieren zu können, daß sie mit dem Purpur den Namen Antoninus annahmen. Septimius Severus gab ihn seinen zwei Söhnen, in der Meinung, "daß kein Name ein glücklicherer sein könne, als derzenige, den vier Fürsten hinter einander geführt hätten," unter ihnen Antoninus Pius und M. Aurelius.<sup>2</sup> Dann gab Mas

<sup>1)</sup> Capitol., 12, 13.

<sup>2)</sup> Quod nemo videretur felicior ad commodandum nomen eo principe cuius proprium nomen iam per quattuor principes cucurrisset, Spartian, in Geta.

crinus, der durch den Tod dieser beiden neuen Antonine Cäsar geworden war, diesen in dem Heere zu populären Namen seinem Sohne Diadumenus, damit die regierende Familie nicht so großen Werth daraus lege, denselben zu führen. "Ich weiß, sagte er zu den Soldaten, daß ihr unter euch den Namen Antoninus behalten wollt." Der Vatermörder Bassianus war von den Völsern geliebt worden, weil er Antoninus hieß. Elagabalus wurde Kaiser, weil er M. Aurelius Antoninus hieß. Ulexander Severus, der allein würdig war diesen Namen zu sühren, wollte ihn troß den Vitten des Senates nicht annehmen, aus Furcht desselben nicht würdig genug zu sein. Septimius Severus wollte gern, daß der Name Autoninus wie der Name Augustus eine offizielle Bezeichnung der kaiserlichen Macht wäre. Und in der That erinnerten diese beiden Namen an dieselbe Politif, die von Eäsar's Adoptivsohne begründet, von dem Adoptivssiche des Hadrianus zur vollen Entwicklung geführt war.

<sup>1)</sup> Lamprid. in Diadumen. in princ., und der Brief des Macrisnus an seine Gemahsin. Tantum desiderium huius nominis fuisse, ut nisi populus et milites Antonini nomen audirent, imperium non putarent. Capitol. in Macrino.

Et fuit tam amabile in temporibus illis nomen Antoninorum, ut qui eo nomine non niteretur, mereri non videretur imperium. Lamprid. in Diadumen.

<sup>2)</sup> Id. in Heliogab., in princ.

<sup>3)</sup> In M. Aurelium Antoninum caritate nominis inclinavit exercitus. (Lamprid., in Diadum. in fine) Ita nomen Antoninorum inoleverat, ut velli ex animis hominum non posset, quod omnium pectora velut Augusti nomen obsederat Spartian., in Antonino Caracalla.

<sup>4)</sup> S. den Juruf des Senats und die Antwort des Alexander. Lamprid., in Alexandro.

<sup>5)</sup> Spartianus in Geta. Severus war dankbar gegen Antoninus, der ihm gewogen gewesen war, und außerdem sagte er, er habe mit dem M. Ausrelius wie mit einem Bruder geseht.

Capitolinus zählt acht Kaiser auf, die den Namen Antoninus geführt haben, das heißt außer der Familie des Antoninus Pius: Caracalla, Geta, Diadumenus und Elagabalus. Sine Prophetin zu Karthago hatte diese Herrsichaft von acht Kaisern vorhergesagt. In Macrino.

Lampridius (in Diadum.) gibt die Erklärung, warum dieser Name jedem von diesen Fürsten gegeben wurde. Er fügt hinzu, daß mehrere aus Artigkeit diesen Namen dem Severus, Pertinag, Didius Julianus, den beiden Gordianus gaben.

Aber weil wir jett die Macht und die Zivilisation des kaiserslichen Roms dis zu ihrem höchsten Punkte geführt haben, ist es nicht an der Zeit, auf eine Macht und Zivilisation neben ihr hinzuweisen, die erst in ihrem Entstehen sind, aber deren Fortschritt zugleich schnelser, dauernder und fruchtbarer ist? Weil wir bei diesem Studium über den Gipfel der römischen Größe den Trost gehabt haben, etwas Anderes zu sinden, als die Macht und die Größe, den materiellen Wosstand, weil wir die Morgenröthe der Wahrheit, der Gerechtigseit, der Humanität, der Sittlichseit haben andrechen sehen, ist es nicht an der Zeit diese heilsamen Prinzipien da zu betrachten, wo ihre Quelle und ihre Fülle war? Nachdem wir einen Blick auf das römische Reich in seiner höchsten Blüte und die christliche Kirche in ihrer schon mächtigen Jugend geworsen haben, werden wir nun beurstheilen können, in welchen Punkten sie sich berührten, was ihr gegensseitiges Wirken war, und was sie hätte werden können.

## Viertes Buch.

## Die Kirche.

## Erstes Kapitel.

Die Ginheit der Rirche.

Welchen Nuten hatte die Wolfahrt der römischen Welt, diese Zeit der Rube zwischen der Tyrannei des Domitianus und der Tyrannei des Commodus? Diese unerhörte Paufe in der Reihe der Revolutionen und Rriege, diese Paufe von faft einem Jahrhundert, mahrend welcher dieselben Institutionen und dieselbe Politik ber gangen zivilifierten Welt denselben Frieden und dieselbe Macht des Fortschrit= tes zusicherten? Was lag in der Absicht der Vorsehung bei diesem außerordentlichen Phänomen, wenn nicht das, daß Gott der Welt Muße geben wollte, fich zu sammeln und die Wahrheit anzuschauen? Das Christenthum hatte unter Domitianus und Nero, jenen gemein= samen Tyrannen der Menschheit, gelitten; als die Welt unter beffern Fürsten wieder aufathmete, war es nicht recht, daß das Christen= thum vergleichungsweise eine kleine, allerdings noch sehr gestörte Frist erhielt; daß es sich in seiner Betrachtung und in seinem Beftreben sammeln konnte, und daß, nachdem es der unterdrückten Welt das Beispiel des Märtyrertodes gegeben hatte, der in Freiheit gesehten und der philosophischen Welt die Lehren der göttlichen Philosophie gab.

Das Christenthum war dem römischen Reiche gegenüber ein anderes Reich. Es hatte sich mitten im römischen Reiche errichtet, gestützt auf die saktische Freiheit, die die römische Politik, die weniger geschickt war, als die modernen, den Nationen nicht zu nehmen verstand. Was war es für ein Reich? Worin nahm es sich das römis

sche Reich zum Mufter, ober worin entfernte es sich von demselben? Worin war es ihm feindlich ober freundlich?

Das dristliche Neich war wie das römische Neich durch die Eroberung, durch eine durchaus friedliche und doch in einer ganz andern Art schnelle Eroberung errichtet. Das Christenthum war in Asser an den Usern des großen europäischen Meeres geboren; iumitten des römischen Reichs, aber nicht fern von dem parthischen Reiche. Asserdiche und bas römische Neich öffneten sich beide vor ihm.

Wir kennen wenig die einzelnen Umstände von seinem Fortsichritte nach dem Orient und dem Neiche von Ktesiphon. Bir wissen nur, welche Hilse es auf seinem Vorschreiten sand. In den Eroberungen der Rede sind die Dialette die Wassen. Das erste Wertzeng des Christenthums war die sprisch schaldsische Sprache, die damals die Juden von Palästina sprachen, und die mehr oder weniger verwandt mit den andern Sprachen Westassiens dem Christenthum seinen Weg über den Euphrat erössnete. Mit ihm, unterstützt durch den Handel der Juden nach dem Oriente, kounte es die Schranke des parthischen Reiches überschreiten und in Persien eindringen, so mit einem Sprunge dem Fluge der römischen Abler zuvorkommend. Indien öffnete sich ihm, und die sprisch schaldsische Sprache führte es in den Orient ein über das römische Keich hinaus.

Im Occidente und im Innern des römischen Reiches hatte es einen andern Bundesgenossen. Der Prosellitumus und die jüdische

<sup>1)</sup> Hierüber siehe die apostolischen Bäter, Clemens, Ignatius, Hermas, Barnabas, vorzugsweise in den Ausgaben von Hesele (Tübingen 1855) und Dressel (Leipz. 1857) — Justinus, Athanagoras, Tatianus, Tertullianus, Minutius Felix.

In Bezug auf die Apofryphen: Clementin., etc. ed. Dressel (Götztingen 1853 u. Leipzig 1859) Evangelia et Acta apoerypha ed. Tischendorf (Leipz. 1843, 1851, 1853). Bon ältern Publifationen, Fabricius, Thiso u. j. w. spreche ich nicht.

lluter den neueren Werfen nach Baronius, Tillemont, Mamachi, Stolberg u. s. w. Tzschirner, Fall des Heidenthums (Leipz. 1822). — Tholut und Neander, Denkwürdigkeiten (Berlin 1820). — Grörer, Allg. Kirchengesch, und die Werfe von Töllinger, Heidenthum und Judenthum (Regensb. 1857. Das Christenthum und die Kirche, 1860. Hippolytus und Kalissus, 1855).

hieran schließen sich die vortrefft. Abhandlungen von Freppel (Paris, Bran, 1859, 1860).

Rolonisation hatten ihm schon ein wenig den Weg gebahnt. Es konnte sich in Sprien, Kleinasien, Griechenland, die von jüdischen Kolonien angefüllt waren, ausbreiten. Seine Missionäre standen als Juden auf den Kanzeln der Spnagogen, ihren Brüdern in Israel die Bücher des Moses auslegend: "den Juden vornehmlich und auch den Grieschen" sagt Paulus.¹ Auf dieser ersten Station des Christenthums hatte es noch zum Hauptwertzeug die Sprache der Juden, wie es noch Jerusalem zum Mittelpunkte hatte. Jerusalem und die Sprache von Jerusalem verschafften ihm Eintritt in die Synagogen von Palästina, Syrien, dem römischen Oriente. Aber bald stießen die Synagogen in ihrer Verblendung das Christenthum zurück; die Apostelschung in ihrer Verblendung das Christenthum zurück; die Apostelschungen in ihrer Verblendung das Christenthum zurück; die Apostelschuser: "Euer Blut komme über euer Haupt; rein werde ich von nun an zu den Heiden gehen." Das Christenthum gieng von der Synagoge zur Agora über.

Dort trat, um das griechisch = römische Heidenthum zu erobern, statt des sprisch = chalbäischen Idioms ein anderes in den Dienst des Glaubens. Das Griechische war für die in den römischen Provinzen zerstreuten Juden ihre wahre Muttersprache geworden; man mußte sogar in den Synagogen das Hebräsch der heiligen Bücher ihnen ins Griechische übersehen. Das Griechische war in gleicher Weise für den ganzen östlichen Theil des römischen Reiches seit Alexandros die Sprache der Zivilization und des Vertehrs. Endlich war das Grieschische sien Römer selbst die Sprache der Vildung und der Wissenschaft. Diese Sprache war also das große Band zwischen dem Occistent und dem Orient, zwischen Kom und seinen asiatischen Provinzen, zwischen dem Heidenkume, es war unbestritten das verbreitetste Idiom des römischen Reiches. Statt der jüdischen

<sup>1)</sup> Rom. I, 16.; II, 10, 11.

<sup>2)</sup> Act., XVIII, 6. Sbenso zu Antiochia in Pisibien: Euch mußte zuerst bas Wort Gottes gesagt werden; nun ihr es aber von euch stoßet, und achtet euch selbst nicht werth des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Act., XIII, 46.

<sup>3)</sup> Und selbst über das römische Reich hinaus. Man kennt die Existenz des griechischen Königreiches Baktriana an den Grenzen des Indus. Die Urkunden waren in griechischer Sprache abgesaßt, auf den Münzen besanden sich griechische Umschriften, überhaupt war die griechische Sprache und Litteratur dort sehr verbreitet. S. Reinaud, Relations publiques, etc., § 2, p. 163, 164.

Sprache wurde also das Griechische die christliche Sprache; statt Jerussalem wurde Antiochia eine Zeit lang der Mittelpunkt des Christensthums. Die hellenische Sprache wird also in dieser Zeit das Hauptsbeförderungsmittel des Glaubens. Die Septuaginta hatte, indem sie in denselben das mosaische Dogma ausdrückte, sie für den Ausdruck des Christlichen Glaubens vorbereitet. Der ganze christliche Sprachschaft, alle technischen Ausdrücke der Hierarchie und des Kultus gehören der griechischen Sprache an.

Diese zweite Station des Christenthums wird bezeichnet durch die Residenz des Petrus in Antiochia, das sein Zusluchtsort geworden war, nachdem die Versolgung ihn aus Jerusalem verjagt hatte. In Antiochia, dieser ersten Kirche, die in dem Heidenthume ihren Urssprung hatte, begann der Name Christ gebräuchlich zu werden und diente den Anhängern des neuen Glaubens zur bessern Unterscheidung von den Juden. Antiochia, diese griechisch vorientalische Hauptstadt der römischen Welt, eröffnete dem Christenthum Kleinasien, Griechensland, Italien. Bon Antiochia ausgehend und die hellenische Sprache sprechend, konnte das Christenthum bald nach Rom kommen, und es kam vor seinem zehnten Jahre dahin. Die Christenheit von Rom war orientalisch ihrem Ursprunge und hellenisch ihrer Sprache nach. Während eines und eines halben Jahrhunderts sprach die Kirche von Rom, die vorzugsweise aus Griechen, Juden und Orientalen bestand, vor allen andern Sprachen griechisch.

Auf diese Weise hatte der christliche Glaube schnell die ganze orientalische Hälfte des römischen Reiches erobert. Als er aber nach dem Mittelpunkte kam, begann für ihn eine ganz andere Reihe von Eroberungen. Was ihm noch zu erobern übrig blieb, war die west-

<sup>1)</sup> Act., XI, 26.

<sup>2)</sup> Paulus schreibt seine Epistel an die Nömer in griechischer Sprache; Petrus und Clemens, die im Namen der Kirche von Nom schreiben, bedienen sich auch des Griechischen. Unter den Christen von Nom, die Paulus nennt (Rom., XVI, 7—15, 21—23; Koloss., V, 10—12; 2. Tim., IV, 21—23), haben drei und zwanzig griechische, zwei stolische, sechzehn römische Namen. Der Pabst Victor (193—202) wird als der Erste angesuhrt, der in der Kirche von Nom Schristen in lateinischer Sprache abgesaßt hat. Die christlichen Indrissen von Kom sind häusig in griechischen, oder mit griechischen von Kom sind häusig vermischer, oder mit griechischen. S. Döllinger, Christenthum und Kirche, II, § 7.

liche Hälfte des Reiches, ein noch vor wenig Jahren barbarisches Land; ein Land, das Rom, wie es gern sagte, für seinen Ruhm, für die Zivilisation und, was es nicht wußte, für den Glauben erobert hatte. Für die Eroberung des Occidents mußte Rom der Ausgangspunkt der Verkündigung des Christenthums, und die von dem Occidente als die Sprache der Wissenschaft, der Zivilisation und der Macht angenommene römische Sprache das Hauptwerkzeug der Verstündigung des Christenthums werden.

Die Welt follte fo bekehrt werden durch drei Sprachen und zugleich durch drei Städte. Das Chriftenthum, seinen Weg wie die Sonne nehmend, nemlich von Often nach Westen, traf nach und nach die drei Städte an, die nach und nach die Resideng des Petrus und die Hauptstadt der entstehenden Kirche waren, Jerusalem, Antiochia, Nom. Und diesen drei Städten entsprechen die drei Sprachen, die die großen Werkzeuge der Verkundigung des Chriftenthums waren, in Jerusalem das Hebräische, oder richtiger das sprifch - chalbaifche, das die Sprache des Chriftenthums auf seinen Reisen nach dem Oriente war: in Antiochia das Griechische, die zivilisierte Sprache, die das Chriftenthum bis Rom führte; in Rom endlich das Lateinische, das im ganzen römischen Reiche bie herrschende Sprache, und das von Rom bis jum Occan die gelehrte Sprache mar. Diese drei Sprachen sind diejenigen, die auf den Balten des Kreuzes geschrieben maren, und die vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich, die drei liturgischen Sprachen der driftlichen Kirche geblieben find.

Allein diese Eroberung, die das in Rom, wie in seinem Mittelpunkte, bestehende Christenthum von dem Occidente, das heißt von Gallien, Britannien, Hispanien und Afrika zu machen hatte, mußte langsamer und schwieriger als die andern sein. Griechenland konnte seinen Antheil dabei haben; aber sie war vor Allem der römischen Kirche, der souveränen Mutter vorbehalten. Die Eroberung geschah langsam, unbemerkt unter ost noch halb barbarischen Völkern und Mundarten durch Bischse, die von dem Bischose von Rom abgesens det waren. Von Rom aus wurde das Christenthum nach Alexandria verpstanzt und verbreitete sich schnell in ganz Acgypten. Kom begann vielleicht zu der Zeit, von der wir sprechen, den christlichen Glauben nach Afrika hinüber zu bringen. Kom war es, das ihn gebracht hatte oder ihn einst bringen sollte dem Norden und Westen von Galslien; Kom allein konnte ihn nach Britannien entsenden.

Noch mehr; die römische Berkundigung begann schon über die nördliche und füdliche Grenze ju bringen, Dank ben Kauflenten und ben Heeren, Dant ber lateinischen Sprache, Die am Rhein, an ber Dongu, am Atlas nach und nach ben Barbaren als bie Sprache ihrer Sieger ober ihrer Beschützer, ober felbst ihrer Feinde befannt wurde. Bolfer, die mit Rom in Feindschaft waren, wie die Gatulen in Afrika und die Daker an der Donau, fiengen an, von Rom bas Gefchenk bes Glaubens zu erhalten; ber Glaube fand am Nil unter ben Belten ber Sceniten seinen Schut; er gelangte auf ben Nomadenwagen der hamagobier bis in die Ebenen der Großen = Tar= tarei. Es gab icon in ber Welt taufend unbefannte und ber Zivi= lisation noch fern stehende Bolkerschaften, bei benen man "im Namen bes gefreuzigten Jesus bankte." Nach Berlauf von zwanzig Jahren erstreckte sich das Christenthum bom Ocean bis an den Indus. Es hatte die Grenzen überschritten, wo Rom stehen geblieben war, die= jenigen, die Alexandros nicht überschritten hatte; und als es einige Jahre fpater fich als ein universelles fühlte, scheute es fich nicht gu fogen, daß, "wenn für die größten Eroberer noch Grengen vorhanden gewesen waren, es selbst feine mehr hatte." 1

Solche Fortschritte hatte das Christenthum gemacht. Wie aber wurde dieses neben, in dem römischen Reiche und über dasselbe hinaus gegründete Reich regiert?

In gewisser Hinsicht schien es nach dem Muster des römischen Reiches eingerichtet zu sein; es war wie dieses hierarchisch und diszipliniert. In jeder Stadt hatte die Kirche, die christiche Versammsung, wie das römische Munizipinm, ihre pleds, ihr Volk (λαός), die Laien; ihre Vorsteher (praepositi, hγούμενοι); ihre untergeordeneten Diener, die Diakonen (διάχονοι); ihren Senat der Priester oder der Alten (χερεσβύτεροι); ihren Oberausseher, den Vischos (Επίσχοπος), oder, wie man sagte, den Engel der Kirche. Man konnte selbst sagen, daß die von den Gläubigen geschiedenen Katechumenen eine untere Klasse ausmachten, die durch die Tausse noch nicht mündig geworden war, und die augenblicklich in der christichen Gesell

<sup>1)</sup> Tertull., Adv. Jud., 7. ©. aud. Apol., 1, 5, 37, 42; ad Nationes, I, 1; ad Scapulam, 2; Bardesan., de Fato apud Euseb., Praep. evang., VI, 8; Justin., Dial. c. Tryphon., 117; Irenaeus, I, 3; Origen., C. Cels., I, 7, 26, 27; Il. 13; III, 9; VIII, 68; Minut. Fel., 9.

schaft die Stelle einnahmen, die in der profanen Gesellschaft die der Stlaven war. Es war also die römische Gemeinde; aber es war auch die jüdische Versammlung, die Spnagoge mit ihrem Spnagogen = Oberhaupte und ihrem Rathe der zehn Alten. Es war auch das mosaische Priesterthum mit seinem durch den Vischof dargestellten Ober priester. Dem jüdischen Priesterthume entsprach das christliche Presschterium, den Leviten die Diakonen, dem Volke die Gläubigen, den Proselhten die Katechumenen. Besonders aber stellte von einem höheren Gesichtspunkte aus der Vischof Jesus Christus dar; der Rath der Priester, den man gern aus zwölf Mitgliedern bestehen ließ, die Npostel; die Diakonen die zwei und siedzig Schüler.

Diese hierarchischen Unterschiede erscheinen uns von Ansang an und besonders in den Briesen des Paulus deutlich sestgesetzt und dem Gehorsam und der Achtung dringend anempsohlen. Das Episkopat ist nur das übertragene und vervielsättigte Apostolat. Der Bischost wird durch einen Apostel eingesetzt, durch andere Bischse geweiht, "durch den heiligen Geist hingestellt, um die Kirche Gottes zu leiten," und Paulus stellt die Bedingungen auf, die bei der Wahl des Bischosses zu erfüllen sind. — Der Bischof hat dem Priester die Hände ausgelegt, wie der Apostel dem Bischof; Paulus redet mehrmals von solchen Ordinationen, und gibt dabei auch Regeln, um nur eine würsdige Wahl zu tressen. — Endlich ist das Diakonat sast unmittelbar nach dem Abendmale von den Aposteln gegründet worden, und eine große Anzahl von Kirchen behalten die Zahl der sieben Diakonen bei

<sup>1)</sup> Ueber diese Unterschiede und besonders den zwischen den Laien und der Geistlichkeit siehe Tertullianus, de Baptismo, 17, de Exhortatione castitatis, 6. Das Wort 2217005 (Los, Theil u. s. w.) wird in dem griezchischen Alterthume von den Priesterkollegien und der Versammlung der Witzbenträger der religiösen Brüderschaften, die Flavor der koaror heißen, gebraucht. S. die Inschriften.

<sup>2)</sup> Den apotryphischen Büchern zusolge hätte Betrus zu Tripolis und Cäsarea ein Kollegium von zwölf Priestern eingesetzt. Recognit. Clem., III, 2, VI, 15; Clem., Homil., III, 36; de Gestis Petri, 39. Auf gleiche Weise hätte Marcus zu Megandria zwölf Priester eingesetzt (Eutychius Alex.); Aber Andere sagen nur drei.

<sup>3) 1.</sup> Tim., IV, 14. Act., XX, 28.

<sup>4) 1.</sup> Tim., III, 1-7; Tit., I, 7, 9.

<sup>5) 1.</sup> Tim., V, 22; Act. XIV, 22,

zum Andenken an die sieben, die damals gewählt wurden. Die für das Episkopat und das Priesterthum, so schreibt Paulus Regeln vor auch für die Wahl der Diakonen und für die Wahl der heiligen Wittwen, die unter dem Namen von Diakonissinnen für ihr Geschlecht ähnsliche Funktionen hatten. Indem er diese Hierarchie bestätigt, verslangt er Gehorsam: "Gehorchet euern Vorstehern (hyovukvois) und folget ihnen; denn sie wachen über eure Seelen, als die Rechenschaft geben sollen; auf daß sie das (das Wachen) mit Freuden thun und nicht mit Seufzen; denn das ist euch nicht gut."

Ein wenig später zeigt uns ber beilige Clemens, ber wie fein Lehrer Paulus spricht, diese Hierarchie als bestehend und diese Disziplin als eine sehr wirksame: "Ihr seid euern Vorstehern gehorsam gewesen, ihr habt eure Priefter geehrt." 4 Indem er die mosaische Hierarchie als das Vorbild der driftlichen Hierarchie aufstellt, will er, daß diese in allen ihren Rechten und in allen ihren Abstufungen geregelt, geachtet, aufrecht erhalten werde, wie jene es war: "Fehlen wir, die wir eine höhere Stufe beireten haben, auf berfelben, fo fegen wir uns größern Gefahren aus . . . Chriftus, fagt er weiterhin, ift von Gott gefendet worden, die Apostel von Chriftus . . . Indem fie in den Provinzen und Städten predigten, haben fie aus den ersten Gläubigen die Bischöfe und die Diakonen aus den spätern Gläubigen gemacht." Und das war keine neue Ginrichtung; denn Jahrhunderte vorher hat die heilige Schrift von den Bischöfen und Diakonen gesprochen: "Und ich mache zu deiner Obrigkeit den Frieden und zu beinen Bögten die Gerechtigkeit." 5 Und wie Moses voraus= gesehen hatte, daß sich Streit über das Priefterthum erheben würde, "so haben unsere Apostel durch Jefus Chriftus unsern Serren erkannt, daß in Betreff des Epistopats Streit entstehen würde. Darum haben fie in ihrer hohen Ginficht, nachdem fie die ersten Bischöfe eingesett hatten, eine Nachfolge (Επινομήν δεδώκασι) festgestellt, damit, wenn diese gestorben waren, erprobte Manner wie sie die Erben ihres

<sup>1)</sup> Act., VI, VII, VIII.

<sup>2) 1.</sup> Tim., III, 8—13; V, 9—13. Tertullianus ist darüber aufgebracht, daß man zu einer Diakonissin eine Inngfrau gewählt hatte, die noch nicht zwanzig Jahre alt war. de Virg. velandis, 9.

<sup>3)</sup> Sebr., XIII, 17.

<sup>4) 1.</sup> Ror., 1.

<sup>5)</sup> Isaias, LX, 17.

Amtes würden. Diejenigen, die zuerst von den Aposteln eingesetzt worden sind, alsdann nach denselben von Andern mit Zustimmung der Kirche, und die die Herde Christi in demütiger, friedsertiger, tadelloser Weise geführt haben . . . fönnen nicht ohne Ungerechtigkeit von ihrem Amte entsernt werden." Und um die Gläubigen von Korinth, die untadlige Priester willsürlich ihres Amtes entsetzt haben, wieder auf die rechte Bahn zu sühren, besiehlt Csemens "daß diesjenigen, die sich widersetzt haben, zum Gehorsam zurücksehren, daß sie die Buße, die ihnen wird auserlegt werden, thun, daß sie in ihrem Herzen das Knie beugen; daß sie, wenn es nöthig ist, Korinth verslassen das Knie beugen, wohin ihnen andesohlen wird; daß die Herde Christi in Frieden bleibe mit denen, die über sie als Wächter gesetzt sind."

Ignatius, der letzte Neberlebende unter denen, die das Antlit Christi gesehen haben, hält entschieden darauf, daß die von dem Herrn eingesetzte Rangordnung sest bestehe und geachtet werde: "Ich rief, sagt er, als ich mitten unter euch war, und ich ruse noch laut: Gehorchet dem Bischose und dem Presbyterium und den Diakonen; gehorchet dem Bischose wie Jesus Christus, dem Sohne des himmstischen Baters; dem Presbyterium als dem Senate Gottes und dem Rathe der Apostel; ehret die Diakonen als die Diener Jesu Christi."

Und dieser Gehorsam ist nicht allein äußerlich und eingeschränkt. Es ist der Gehorsam in allen Dingen des Gewissens und des Herzens: "Heißet nichts gut von dem, was daneben geschieht ... Wer ohne den Bischof, ohne das Preschyterium und ohne die Diakonen handelt, hat kein reines Gewissen ... Nichts, was die Kirche betrisst, geschehe ohne den Bischof; die Eucharistie habe nur Werth, insofern sie von dem Bischof oder von demjenigen, den er damit beauftragt hat, geseiert wird; man gestatte sich nicht, ohne den Bischof weder zu tausen, noch die Agape zu halten. Da, wo der Bischof ist, da sei das Volk; wie da, wo Zesus Christus ist, die allgemeine Kirche ist ... Wer den Bischof ehrt, wird von Gott geehrt; wer vor dem Bischofe verborgen handelt, ist ein Anbeter des Bösen."

Und durch die so respektierte Rangordnung wird die bewundrungs= würdige und fruchtbare Einheit der Kirche hervorgebracht: "Wenn

<sup>1)</sup> Clem., ad Corinth., 40, 41, 42, 44, 54, 57. — Siehe noch 3, 19, 20, 21, 38.

das Gebet eines oder zwei Gläubigen eine so große Macht hat, wieviel mehr das Gebet des Bifchofs und der ganzen Kirche? Wer nicht in die Versammlung der Kirche kommt, ist ein hochmütiger, der sich felbst richtet und abscheidet . . . Seid also vereinigt, wie in einem und demfelben Tempel Gottes, wie um einen und benfelben Altar, bei Jesus Chriftus, ber ber Gine ift, ber von Ginem allein aus= gegangen, zu Ginem allein gurudgefehrt ift, und ber in Ginem allein besteht . . . Die Danksagung sei eine. Gines ist das Fleisch unsers Herrn Chriftus; eines ist bas Brot, bas für uns bas Mittel zur Unfterblichkeit ifl; einer ift ber Becher, burch ben fein Blut eines mit uns wird; es gibt nur einen Altar, wie es nur einen Bijchof gibt . . . Alle alfo, Bifchof, Priefter, Gläubige mögen in einem und demfelben Gedauten gufammen tommen. Das Pregbyterium fei im Einklange mit dem Bischofe, wie die Saiten der Leier unter einander. Eure einige und übereinstimmende Liebe fei ein fortwährender Lobgesang auf Jesus Chriftus, damit der himmlische Bater euch bore und euch erkenne als die Glieder feines Sohnes." 1

Gehen wir nicht weiter. Diese Zeugnisse bes ersten driftlichen Jahrhunderts genügen, und die der folgenden Jahrhunderte bestätigen sie nur.

Aber das genügte nicht, daß die Rangordnung und die Disziplin in dem Schoße jeder Kirche vorhanden waren; sie mußten auch von Kirche zu Kirche da sein. Wie die freien Städte des römischen Reiches von einer Metropole ressortierten, so schlossen sich die driststichen Kirchen, obgleich geschieden und jede für sich bestehend, bald Mutterfirchen an. Entweder bewahrte die römische Metropole, die dristliche Metropole geworden war, oder eine durch einen der Apostel gegründete Kirche, eine unmittelbarere Verwahrerin des Glausbens einen mütterlichen Vorrang vor ihren Tochterfirchen oder ihren jüngern Schwestern.

Aber vor allem mußte in der chriftlichen Nangordnung, wie in der politischen Alles in seinem Mittelpunkte sich vereinigen. Gleich von den ersten Jahren des Heils war, wie wir gesagt haben, die Stadt der Casaren die Stadt der Apostel geworden. Wie das

<sup>1)</sup> Ad Ephes., 4, 6, 20. — Magnes., 2, 3, 4, 7. — Trallens., 2, 7, 13. — Philad., 2, 3, 4, 7, 8. — Smyrn., 8, 9. — Polycarpum, 14, 6. — ©. aud. Polycarp. ad Philipp., 5.

profane Rom feinen Namen durch die gange Erde fürchten ließ, fo ließ, sagt Paulus, das chriftliche Rom "seinen Glauben in der gangen Welt verkündigen, und feinen Gehorfam ju Aller Runde fom= men." 1 Das politische Rom war von zwei gegen einander bewaffneten Brüdern begründet worden, und das durch eine ftrafbare Sand vergoffene Bruderblut hatte seine Mauern befestigt; das religiose Rom war auch das Werk zweier Fürsten, wie das kanonische Alterthum sie nennt, nicht dem Fleische nach, sondern durch den Glauben, der die entstehende Stadt durch ihr Blut befestigt hatte, aber durch das gemeinsam im Märthrertode vergoffene Blut. Die eine war eine Königin durch das Kriegsrecht, die andere war, wie Ignatius sich ausdrückt, die Prafidentin der chriftlichen Liebe.2 Die Tradition der Macht bestand bei der einen mit dem Zepter, der die Besiegten regierte und die Stolzen beugte, und alle Bolfer kamen zu ihr, um das Gefet, das fie regieren follte, tennen zu lernen; die andere "hatte, dem Frenäus zufolge,3 von den Aposteln den Zepter der Tradition erhalten, um diejenigen, die sich jemals von ihr trennen würden, zu beschämen, und sie war der Mittelpunkt, woher die gesammte christliche Welt den Glauben holte, durch den sie lebte." Wie die eine ihren Senat hatte, so hatte die andere ihre Versamm= lung, die über alle driftlichen Bersammlungen erhaben war; eine Rörperschaft von Priestern, deren Suprematie überall anerkannt war. Wie die eine ihre höchste Obrigkeit, Pontifex, Tribunus, Prokonsul hatte, so hatte die andere ihren höchsten Epistopos, den Bischof der Bischöfe, den Wächter über alle Wächter. Die Rirche hatte, wie das weltliche Reich, ihre Königsstadt, die über den unterworfenen Städten ftand, über dem Senate der Munizipalftädte ihren souveränen Senat; über ihren Provinzialobrigkeiten ihren Cafar. 4"

In der driftlichen Kirche herrschte also, wie im römischen Reiche, eine vollständige Ordnung; es war eine Stadt, der weder eines von ihren Gebäuden, noch eine von ihren Schuhmauern sehlte: "Zerusalem,

<sup>1)</sup> Rom., I, 8; XVI, 19.

<sup>2)</sup> Ποοχαθημένη της άγάπης und er sett hinzu: "Gottes, der Ehre, des Glückes, des Lobes, der Erfüllung ihrer Wünsche, Alles durch ihre Lauterkeit würdig (άξιαγνός)." Ignat., ad Rom. in Procem.

<sup>3)</sup> Iren., III, 3.

<sup>4)</sup> Tertullianus nennt ben Bijchof von Rom Pontifex maximus, episcopus episcoporum. (de Pudic., 1.)

sagt der Psalmist, du wieder Aufgebauete: Als eine sest in sich geschlossene Stadt." Es war, um mich eines Ausdrucks zu bediesnen, vor dem, ich weiß nicht warum, die heutigen Rechtsgelehrten schaudern, ein Staat im Staate, ein geistiger, göttlicher und lauterer Staat in einem zeitlichen, menschlichen und verdorbenen Staate. So wird es mit Ausnahme des letzten Ausdruckes sein, so lange es einen Staat und so lange es eine Kirche geben wird.

Bis hierher kann man ben römischen Staat mit ber driftlichen Kirche vergleichen. Aber wir gelangen nun zu einem Punkte, wo eine große Verschiedenheit zwischen beiden herrscht.

Eine weltliche Gesellschaft ift und besteht fort in Ermangelung eines andern Pringips durch die Gewalt, die sie als ungetheilt aufrecht erhalt. Eine religiöse Gemeinde, bei ber die Gewalt fehlt, ift und besteht nur durch ihren Glauben als eine ungetheilte. Die Identität ihres Glaubens macht ihr Leben und ihr Wefen aus. Wenn Die Religion Chrifti nicht eine ungetheilte gewesen ware, wenn sie nur eine unbestimmte, den endlosen und widersprechenden Auslegungen des menschlichen Beistes unterworfene Idce gewesen ware; wenn es in ber Welt nur ein veränderliches, verschiedenes, wandelbares, unbestimmtes Chriftenthum gegeben batte; wenn diefer Name Chriftenthum nicht die Idee von einer flar bestimmten und unveränderlich gebliebenen Lehre enthalten hatte; wenn es nicht immer irgendwo eine Gefell= schaft von Menschen gegeben hatte, die sich Christen nannte und durch Raum und Zeit hindurch über eine bestimmte Augahl von flar ausgesprochenen Lehrfäten einverstanden war; dann würde, man fann es ohne Furcht aussprechen, in Allem unr Jrrthum oder Teuschung gewesen sein. Jesus Christus würde weder Gott, noch Gottes Sohn fein; das Chriftenthum würde weber göttlich, noch wahr fein.

Von der Zeit an war, wenn man inmitten von so viesen Seteten fragte, wo ist die christliche Wahrheit? die Antwort einsach: Da, wo die Einheit ist. Die Wahrheit erzengt die Einheit und die Einheit ist ein Beweis von der Wahrheit. Wo soll man die dristliche Wahrheit suchen, wenn nicht da, wo sich das Christenthum in seiner Ganzheit sindet, das Christenthum aller Zeiten, das Christenthum aller Orte, das Christenthum von heut und das von gestern, das des

<sup>1) \$\</sup>mathfrak{Psi}\_1 CXXII, 3.

verflossenen Jahres, das des verflossenen Jahrhunderts, der verstossenen Jahrhunderte; das Christenthum von Europa und das von Usien, das geschriebene und das gesprochene Christenthum? Da, wo sie alle zusammenkommen, da ist die Wahrheit.

Das geschriebene Christenthum fann in der That nicht genügen. Lange Zeit hindurch existierte nicht einmal die geschriebene Basis des driftlichen Glaubens. Zwanzig Jahre wenigstens giengen babin, ebe ein einziges von den Buchern des Neuen Teftamentes geschrieben mar. Drei und sechzig Jahre verflossen, ebe das Neue Testament, wie wir es besigen, vollständig mar. Wenn die chriftliche Wahrheit nur auf dem Papiere vorhanden sein soll, wo war die driftliche Wahrheit während jener Zeit? - Außerdem ist die heilige Schrift für den= jenigen, der sie nicht lieft, nicht vorhanden; und in der römischen Welt glaubten viele Ungelehrte,1 außerhalb derfelben "Taufende von Barbaren, ganze Nationen, die die Wiffenschaften und die hellenischen Sprachen nicht kannten, ohne die Hilse von Dinte und Papier, an den Heiland und übten das Evangelium aus nur fraft des in ihrem Herzen geschriebenen Glanbens." 2 Wo war für diese die driftliche Wahrheit? — Und endlich, was für Schwierigkeiten für diejenigen fetbft, die alle Buder, die wir vom gottlichen Beifte inspiriert annehmen, besagen und lafen! Welche Schriften follte man für beilige halten? welche für apokryphische? Es gab unechte Evangelien, unechte Apostelgeschichten, unechte Briefe, unechte Apokalypsen; die einen waren von den Häretikern angefertigt; wie sie erkennen? Die andern, von orthodoren Sänden geschrieben, wurden häufig in den Rirchen neben den sicherlich begeistertsten Büchern gelesen; wie sie unterscheiden? -Erst gegen die Mitte des zweiten Jahrhunderts begann man eine Auswahl zu machen und zwar durch einen Aft der Autorität der Kirche, die jum ersten Male den Ranon des Neuen Testamentes feststellte; tounte vor dieser Zeit jeder besonders diese Auswahl machen und machte er sie? — Richt genug; die authentischsten Bücher wurden fortmährend verändert, verstümmelt, von den Häretifern interpoliert.3

<sup>1)</sup> Clemens Alex. kommt zweimal auf biese Jbee zurück, daß der Mensch, mag er lesen oder nicht lesen können, gleicher Weise der christlichen Philosophie, wie er es nennt, fähig ist. Strom., IV, 8. Paedag., III, 11.

<sup>2)</sup> Iren., III, 4.

<sup>3)</sup> Tertull., de Praescript., 38.

Um den Text derfelben festzustellen, haben wir die Breffe; wir haben eine Jahrhunderte hindurch von der ganzen driftlichen Wiffenschaft zu Stande gebrachte gründliche Arbeit. War jeder besonders, der weder die Wiffenschaft, noch die Preffe befaß, im Stande, diefen Text fest-Buftellen? - Beiter; Diese Bucher waren oft bunkel, gefchrieben von Juden, die voll von Erinnerungen an das alte Gefet waren, in benen ber von dem griechischen oder römischen Gedanken fo verschiedene judische Gedanke fest eingewurzelt war, mit einem Worte, sie waren für die aus dem Seidenthum hervorgegangenen Profesyten unverständ= lich. Für die modernen Protestanten find, wie es scheint, die beiligen Schriften flar wie ber Tag; aber fie maren es nicht für Betrus, ber in seiner Bescheidenheit bekennt, daß in den Briefen feines "geliebten Bruders Paulus Etliches ichmer zu verstehen ift, mas die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die andern Schriften, zu ihrem eignen Berderben." 1 Wie sich in bieser Finfternis zurecht finden, und wenn die driftliche Wahrheit nur auf dem Papiere sein fann, mo mare bann bie driftliche Wahrheit gewesen? - Man muß bekennen, daß die durch die Schriften allein gegebene Thefis beg Glaubens im ersten Jahrhunderte nicht haltbar war, und fie wurde auch nicht durch dieselben gestütt.

Selbst als ein wenig später die Gnostifer begannen, nicht diese Thesis auf eine absolute Weise auszustellen, sondern nur sich hier und da der nach ihrer Weise ausgesegten Schrift gegen die Lehre der Kirche zu bedienen, saud sich sehr bald ein Frenäus und ein Tertullianus, um zu antworten: "Was nüht es, über die Schriften zu disputieren? Es gibt Schriften, die von dieser Häresse zugesassen, von einer andern verworsen oder nicht ganz zugesassen werden; andere deutet oder verstümmelt sie je nach den Bedürsnissen ihrer Lehre; andere verändert sie durch Interpretationen. Die Wahrheit leidet durch die Auslegung, die den Text sälscht, ebenso sehr, wie durch das Radiermesser, das ihn ausradiert. Wird sich der Irrthum jemals der Stelle, die ihn verdammt, sügen? Wird er jemals die Stelle, die er angenommen, oder die Stelle, die er salsch ausgesasst hat, ausgeden?" Tür Irenäus und sür Tertullianus ist der Schiedsspruch der Schrift ein Schiedsspruch, der nicht entscheiden ist.

<sup>1) 2.</sup> Betr. III, 16.

<sup>2)</sup> Iren. III, 4. Tertull. de Praescript., 15-18, 38.

Man mußte asso zu dem gesprochenen Christenthum kommen: "Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, sagte Paulus dem Timotheus, das theise treuen Menschen mit, die da tüchtig sein wers den, auch Andere zu sehren."

Er stellte also als ein Sauptmittel der Fortpflanzung und der Gewißheit des Chriftenthums die Tradition auf. Aber durfte man mit dem Namen Tradition Alles bezeichnen, was Volksgerücht ift, Alles, mas der Gine oder ber Andere fagte, mas bie Meinung biefer oder jener Stadt, diefer oder jener Gemeinde, diefer oder jener Schule, Diefer oder jener Roterie ift? Dann mare die Tradition etwas fehr Beränderliches, Widersprechendes, Jrrthumliches gewesen. Es fehlte nicht an vermeintlichen Schülern ber Apostel, die den Aposteln gemäß, fagte man, feltsame Dinge erzählten. Rarpokrates führte, wie er meinte, ben Aposteln durch den herrn im Geheimen anvertraute Worte an. Der Häretifer Bafilides nannte sich den Schüler eines Glaufias, eines Gefährten des Betrus.2 Valentinus gab vor, seine Barefie von Theudas, einem Schüler des Paulus, ju besitzen. Ein dem Diatonus Nifolaus, einem der fieben erften Diakonen, beigelegter fchlecht wiederholter oder schlecht gedeuteter Ausspruch mar hinreichend gewesen, eine verabscheuungswürdige Sekte hervorzurufen. Wenn man Alles, was Tradition oder gar apostolische Tradition sein sollte, hätte glauben wollen, so wäre man verloren gemefen.

Aber was die Kirche ihre Tradition nannte, war auf eine andere Art wirklich und authentisch. Sie wußte, woher sie zu ihr gelangte, und durch welche Hände. "Als unser Herr Jesus Christus auf der Erde wandelte, lehrte er eigenmündig entweder das ganze Volk, oder seine Apostel im Besondern . . Als er später nach seiner Auserstehung zu seinem Vater emporstieg, besahl er seinen els Aposteln in alle Welt zu gehen und alle Völker zu lehren . . . Durch die Weltzerstreut versündeten dieselben für alle Völker dieselbe Lehre eines und desselhen Glaubens. In zeder Stadt gründeten sie Kirchen, die ansdern Kirchen die Tradition des Glaubens und den Kern der Lehre überlieserten und täglich überliesern. Dadurch, daß sie diesen Glauben erhalten, werden sie Kirchen und zwar apostolische Kirchen . . . Sie alle sind nichts Anderes als die erste und apostolische Kirche, von

<sup>1) 2</sup> Tim., II, 2.

<sup>2)</sup> Clem. Alex. Str. VII, 17.

ber fie samtlich ausgegangen find. Sie find die erfte Rirche, und fie find apostolisch, infofern fie alle ihre gegenseitige Ginheit betunben, insofern sie unter sich die Gemeinschaft des Friedens, die gegenfeitige brüderliche Benennung, die gegenseitige Verpflichtung der Gaftfreundschaft bewahren; alles Rechte, die keine andere Grundlage haben, als die eine Tradition beffelben Glanbens. Da alfo ber Berr Jefus Chriftus Apostel gesendet bat, um uns zu predigen, so wollen wir keine andere Predigt hören, als die seiner Apostel . . . und wenn es sich barum handelt, zu wissen, was sie gepredigt haben und was Chriftus ihnen geoffenbart hat, so wollen wir unsern Glauben durch den Glauben diefer Rirche felbst, die die Apostel gegründet haben, ftarten . . . Jede Lehre, die mit diesen apostolischen Rirchen im Ginflange steht, muß man für wahr halten, weil diese Kirchen sie von ben Aposteln, die Apostel von Christus, Christus von Gott erhalten haben; jede andere Lehre ist ohne Prüfung als lügnerisch zu verwerfen, sobald fie mit der Wahrheit der Rirchen, der Apostel, Chrifti, Gottes nicht im Gintlange ift."1

<sup>1)</sup> Tertull., Praeser., 20, 21. S. noch 14, 22, 28, 29, 30, 31, 32. Und im Apologet., (47): Denen, die unsere Lehre fälschen (adulteris nostris) wollen, antworten wir, daß die mahre Lehre dicjenige ift, die wir von Chriftus haben, die uns durch feine Junger überliefert ift, die, was leicht gu beweifen ift, fruber find, als irgend einer von denen, die nachher diese Lehre nach ihren Ginfallen haben verbeffern wollen. Alles, mas man gegen bie Wahrheit hat aufstellen wollen, ift aus den der Bahrheit selbst entlehnten Trümmern aufgestellt." S. noch Clem. Alex. (Strom.) VII, 17) der, nachbem er die neuen Barefien ber alten Rirche gegenüber geftellt hat, fortfahrt: "Dadurch wird es offenbar, daß es nur eine wahre Rirche gibt, Diejenige, die ursprüngliche ift, ju der die mahren Gerechten gehören. Wie es nur einen Gott und herrn gibt, fo ift auch das das Borrecht von allem Ghrwürdigen in der Welt, einzig zu fein und durch feine Ginheit die Ginheit des höchsten Wefens barzustellen. Go ift also bas Borrecht ber Rirche, einzig zu sein trop der Gäresien, die sich bemithen, dieselbe in mehrere Kirchen zu theilen. Wir behaupten alfo, daß es ihrem Wefen, ihrem Bringipe, ihrer herricait nach nur eine Kirche gibt, die alte und allgemeine Kirche ... Die falichen Lehrer . . . haben nicht ben Schluffel zur heiligen Pforte, fie haben nur einen Nachschiffel, mit bem fie ben Borhang nicht wegnehmen tonnen, wie die Tradition des herrn uns geftattet es zu thun; aber fie erbrechen die Pforte, sie bringen im Berborgenen durch die Mauer der Rirche; sie treten die Wahrheit mit Fußen; fie werden die Mustagogen der gottlosen Seclen. Es ift nicht ichwer zu beweifen, daß ihre menschlichen Bersammlungen später als die allgemeine Rirche fich gebildet haben. (Totgen die dronologischen An-

Die hristliche Tradition war also nicht die unbestimmte und unsichere Bolkstradition, es war die authentische und bestimmte durch die Hierarchie versicherte Tradition. "Wenn es wahr sein sollte, sagt, Frenaios, daß die Apostel ein tieseres Geheimnis gewußt haben, was sie nicht Allen haben sagen wollen, sondern nur den vornehmsten unter ihrern Zuhörern, so haben sie das Geheimnis, wenn sie es Jemandem anvertraut haben, denjenigen anvertraut, denen sie die Leitung der Kirchen anvertrauten? . . . Suchen wir also nicht bei Andern die Wahrheit, die wir von der Kirche erhalten können: hier haben die Apostel, wie in einer reichen Schahsammer, alse Schähe der Wahrheit niedergelegt; wer da will, der kaun hier das Wasser des ewigen Lebens schöpfen; es ist der Weg zum Leben; draußen sind nur Betrüger und Diebe."

Und auf diese Weise erhält sich die Einheit der Kirche. "Bersbreitet durch die ganze Welt, wohnt die Kirche in derselben, wie in einem einzigen Hause, sie lebt darin mit einer einzigen Seele und einem einzigen Herzen, sie lehrt dasselbe Wort, als wenn sie nur einen Mund hätte. Die Idome sind verschieden, der Werth der Tradition ist überall derselbe. Die Kirchen in Germanien glauben und lehren nichts Anderes, als die in Hispanien, im Oriente, in Aegypten, in Afrika. Wie die von Gott erschaffene Sonne die eine

gaben.) . . . Weil dem fo ift, fo ift flar, daß aus dem Schofe unferer Rirche, die früher und mahrer ift, als jede andere, die haresien, die ich genannt habe, und diejenigen, die noch fpater als biefe find, mit bem Stempel ber Neuheit und der Nachahmung hervorgegangen find. Es gibt also nur eine einzige und mahre Rirche, eine mahrhaft ursprüngliche, die zu ihren Gliedern jeden rechnet, ber gerecht fein will. Es gibt nur einen Gott und einen Berrn; denn derjenige, der höchst anbetungswürdig ist, muß den Ruhm der Einheit Thaben . . . aber zu diesem Ruhme der Einheit ist auch die Kirche berufen, Die eine Rirche, Die man in eine große Angahl von häresien zu zerstückeln fich bemuht. Und ihrem Wefen, ihrer Lehre, ihrem Pringipe und ihrer Bortrefflichkeit nach behaupten wir, daß fie die eine ift, unfere alte allgemeine Kirche, gegründet in der Ginheit des Glaubens durch die Teftamente oder vielmehr durch das Testament, einzig ungeachtet der Berschiedenheit der Beiten, durch welches der Wille eines alleinigen Gottes, durch die Dacht eines alleinigen herrn, die pradeftinierten Berechten vereinigt hat. die Bortrefflichkeit der Kirche, wie auch das Bringip, auf das fie gegrun-Det ist, ift die Einheit, durch die sie Alles übertrifft und nichts Aehn= iches noch Gleiches haben wird." Clem. Alex. (Strom., VII, 17.)

<sup>1)</sup> Iren., III, 3, 4.

und alleinige in dieser West ist; so erseuchtet eine und dieselbe Lehre ber Wahrheit Jeden, der die Wahrheit kennen sernen will. Unter den Häuptern der Kirche seht der Beredetste nichts der Tradition hinzu, und das Wort des Einsachsten nimmt ihr nichts." Derselbe Gedanke tritt bei Hegesippos hervor. Dieser, ein Jude von Geburt, hat lange die Wahrheit theils unter den Juden, seinen Brüdern, theils bei den Christen, zu denen er früh sich hingezogen fühlte, theils bei den Christen so oft vermischten Härer gesucht. Aber er erkannte, daß die Wahrheit sein müsse, wo die Einheit war. Er gieng also von Kirche zu Kirche, von Bischof zu Bischof, stragte, was man denke und verglich diese Glaubensbekenntnisse mit einander.

<sup>1)</sup> Iren., I, 3. (grich). Text in Epiphan., Haer., 31): "Gott, sagt St. Paulus, hat in seine Kirche zuerst Apostel, dann Propheten, zuleht Leherer gesetzt." Da also, wo die Gaben Gottes sind, da muß man die Wahrsheit suchen, das heißt bei denjenigen, in denen die Hintersassenschaft der Kirche fortbesteht und die mit untadelhafter Sittenreinheit die reine Lehre unverändert bewahren. Diese sind es, die unsern Glauben an den einen Gott den Schöpfer behüten, die unsere Liebe gegen den Sohn Gottes, den Urheber so vieler Wolthaten für uns, vergrößern. Diese sind es, die ohne Gesahr zu irren uns die heilige Schrift aussegen." Iron. IV, 15.

<sup>&</sup>quot;Die wahre Gnosis (agnitio) ist die Lehre der Apostes und die alte Tradition der Kirche (antiquus Ecclesiae status) in der ganzen Welt; es ist der Körper Christi, dargestellt durch die Auseinandersolge der Bischöfe, denen an sedem Orte die Apostes die Kirche anvertraut haben. Denn durch sie ist sie dis zu uns gelangt, ist ohne Unwahrheit erhalten, bewahrend die Integrität der Schristen (Scripturarum tractatione plenissima) ohne Verstürzungen noch Zusäte erlitten zu haben. Mit ihr ist die wahre Ertenutnis, die richtige und besonnene Aussegung der Schristen auf uns gesonnen, ohne Gesahr und ohne Gotteslästerung. Mit ihr ist auch die Gabe der christlichen Liebe zu uns gesommen, die kostener ist als die der Wissenschaft, ruhmvoller als die der Weissaung, die Gabe, die höher ist als alse andern Gaben." IV, 63.

<sup>&</sup>quot;Die Häretiter gehen in der Jrre ... Aber diejenigen, die in der Kirche sind, gehen einen sichern Weg, da sie die seste Tradition der Apostel haben und überall und bei Allen einen und denselben Glauben erkennen ... Die Kirche lehrt überall die Wahrheit; sie ist der siedenarmige Leuchter, der das Licht Christi trägt ... Diesenigen, die die Lehre Christi verlassen, schen sich nicht, den heiligen Priester der Umvissenheit anzuklagen, da sie nicht wissen, wie viel besser ein ungelehrter und sommer Mensch ist, als ein unverschämter und gotteslästerlicher Sophist." V, 20. S. noch über die nicht geschriebene Tradition, ihren Werth Tertull., de Corona, 23.

Er begab sich nach Korinthos, und hier erschien ihm die Meinung des Bischofs Primus übereinstimmend mit dem Briefe, den der Pabst Clemens ehemals an die Korinthier schrieb. Er begab sich nach Rom, und hier erschien ihm die Meinung des Soter, des Anicetus, des Eleutheros, die er während zehn Jahren auf dem pähstlichen Stuhle auf einander solgen sah, übereinstimmend mit der Meinung des Prismus. Kurz, er erfannte, daß alle diese Bischöse und alle diese Kirzchen nur einen Geist und eine Stimme hätten. In jeder Kirche versolgte er die Reihe der Bischöse, und diese Reihensolge der Bischöse schrieben duelle, zur ursprünglichen Kirche der Apostel und des Heilandes, zurück. Nun versaßte er seine sünf Bücher über den Glauben, worin er die Einheit des Christenthums darstellt und in dieser Einheit die Wahrheit erkennt.

Sollen wir nun noch Hegesippos und Tertullianus fragen, wer diese Mutterfirchen der Lehre sind, und die man vor allen befragen muß? wer die unmittelbaren Töchterkirchen der Apostel sind, die die Wahrheit bewahren, und wo man dieselbe suchen muß? Diese Kirschen "die noch in ihrer Mitte die Stühle der Apostel bewahren, die ihre authentischen Briese lesen und beim Lesen derselben den Ton ihrer Stimme zu hören und die Züge ihres Gesichtes zu erkennen glauben; diese Kirchen sind leicht zu sinden. Ist Achaia in deiner Nachbarsschaft? Du hast Korinthos. Wenn du nicht weit von Makedonien bist, so hast du Philippi und Thessallseinste. Willst du nach Asien segen, so hast du Ephesos."

Aber "wenn du in der Nähe von Italien bist, dann hast du insonderheit Rom, Rom, das, sagt Tertussianus, über uns Afrikaner unmittelbar die Autorität der Kirche ausübt." Und der Gallier spricht hier wie der Afrikaner: "Ist es nöthig, sagt Irenaios, die Reihensolge aller Kirchen anzusühren, wenn wir die Tradition der größten, der ättesten haben, derzenigen, die Alle kennen, derzenigen, die zu Rom von den beiden glorreichsten Aposteln, Betrus und Baussus, gegründet und sestgestellt ist: die Tradition, die sie von den Aposteln erhalten hat, ansangs dirett, nachher dis zu unserer Zeit durch die Auseinandersolge ihrer Bischöfe? Das reicht hin, um dies

<sup>1)</sup> Euseb., IV, 22.

<sup>2)</sup> Tertull., Praescr., 36.

<sup>3)</sup> Roma . . . unde nobis auctoritas praesto est, Praesc., 36.

jenigen zu beschämen, bie aus einer tabelswerthen Gelbftgefälligfeit, ober aus eitelem Ruhme, ober aus Irrthum, ober aus Berblendung illegitime Berfammlungen bilben. Denn in bem Schofe biefer Rirche muffen wegen ihrer Oberhoheit alle Kirchen sich vereinen, das heißt bie Gläubigen aller Welttheile; weil in ihrem Schofe vollftandiger wie in jedem andern Theile der Welt die Tradition der Apostel sich erhalten hat."1 - "Glückliche Rirche, ruft Tertullianus aus, ber diese beiden Apostel ihre ganze Lehre und all ihr Blut übergeben baben: wo Baulus für würdig erachtet worden ift, wie fein Berr gu leiden; wo Paulus befränzt worden ist, wie Johannes der Täufer; wo der Apostel Johannes, nachdem er in siedendes Del getaucht wor= ben ift, ohne etwas ju leiden, ju einer Berbannung auf eine Infel verurtheilt worden ift! Lagt und wissen, was sie vernommen hat, laßt uns wissen, was sie lehrt, und welche Symbole sie mit unsern afrifanifden Rirden ausgetauscht hat. Sie glaubt (gegen die Inoftifer) an einen alleinigen Gott, den Schöpfer ber Welt, an Jefus Chriftus, den Sohn Gottes des Schöpfers, der geboren ift von der Junafrau Maria, an die Anferstehung des Fleisches. Bei ihr ver= einigen sich das Gesetz und die Propheten mit den Evangelien und ben apostolischen Briefen, und baraus schöpft fie ben Glauben. Diesen Blauben bezeichnet sie mit dem Waffer der Taufe, sie ruftet ihn aus mit dem heiligen Beifte, sie nahrt ihn mit der Euchariftie, sie gibt ihm den Mut, den Märthrertod ju erdulden; und fie nimmt Rie-

<sup>1)</sup> Sed quoniam valde longum est, ... omnium enumerare ecclesiarum successiones, maximae et antiquissimae et omnibus cognitae, a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo Romae fundatae et constitutae Ecclesiae, eam quam habet ab Apostolis traditionem et annuntiatam hominibus fidem, per successiones episcoporum pervenientem, usque ad nos, indicantes, confundimus omnes eos qui quoquo modo, vel per sui placentiam malam, vel vanam gloriam, vel per coecitatem [et?] malam sententiam, praeterquam oportet colligunt. Ad hanc enim Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his [qui sunt undique?] conservata est ea quae est ab Apostolis traditio. Iren., III, 3.

Der griechische Text des Frencies ist verloren. Die Worte praeterquam oportet colligant sind wahrscheinlich eine misverstandene Uebersehung des griechischen nagusveräywser, praeterquam oportet congregantur, perperam conveniunt.

manden auf, der nicht diesen Glauben hat. " Sie hat nicht allein die Särefien vorausgesagt; fie hat fie aus ihrem Schofe hervorgegen sehen." 1

Und damit Rom leichter für den Mittelbunkt des Glaubens erkannt werde, hat Gott gewollt, daß es auch der Mittelbunkt der driftlichen Liebe, ber iconften unter ben driftlichen Tugenden fei. Nach Rom gehen nicht allein die Irrlehrer selbst, wie gegen ihren Willen getrieben, um entlarbt und verurtheilt zu werden; nach Rom fommen nicht allein die heidnischen Philosophen, die sonst überall gegen die Wahrheit fampfen, um fich befehren zu laffen, sondern, was noch mehr ift, diese Mittheilungen von Kirche zu Kirche, die bas Leben ber driftlichen Liebe und Brüdertichkeit find, haben in Rom ihren Mittelpunkt und ihren Berd. In Rom weiß die Rirche fich als eine durch ben Glauben, aber in Rom fühlt fie fich auch als eine durch die Liebe. Bon da ftrahlt, wie Dionnsos von Korinthos sich ausbrückt, das Licht für die Unwissenden, die Unterweisung für die Gläubigen, der Troft für die Armen: "Bei euch, fagt er zu den Römern, hat sich die Sitte festgestellt, den betrübten Brudern bei= zustehen und allen Kirchen Silfe zu senden. Ihr helft den Dürftigen, ihr unterftütt die zu den Gruben verurtheilten Bruder . . . Das ift römische Sitte; und euer Bischof Soter beobachtet dieselbe nicht allein treulich, sondern er geht noch weiter, indem er in den Liebeswerken nicht mube wird; er fendet feine Schate, um die Beiligen in ihren Leiden zu unterstüten, er behandelt die Brüder, die zu ihm fommen, wie ein Bater voll Nachsicht seine Rinder behandelt, er leitet sie durch die Weisheit seiner Worte auf den Weg der Tugend." 2 So erhält alfo Rom durch feine Lehre fowol, als durch feine Liebeswerke die herrlichste Einigkeit und die herrlichste Bruderliebe unter den drift= lichen Kirchen aufrecht.

Also dasselbe Prinzip damals, wie es heut ist: der Glaube als Grundlage und Band aller geistigen Gemeinschaft, ein Glaube, damit diese Gesellschaft eine sei, ein allgemeiner, damit diese Gesellschaft sich überall hin ausbreite, ein perpetueller, damit diese Gesellschaft eine beständige sei; die Einheit, Universalität, die Beständigkeit des Glausbens, gesichert durch die Tradition; und die Tradition konstatiert durch die Hierarchie.

<sup>1)</sup> Tertull., Praescr., 36.

<sup>2)</sup> Apud Euseb., H. E., IV, 22.

In vieler Hinsicht allerdings bot die damalige katholische Rirche (denn so nannte sie fich schon) in der außern Erscheinung nicht ben= selben Anblick bar, ben sie heut barbieten kann. Sie war in ihrem Entstehen, heut ist fie fast 19 Jahrhunderte alt; fie wurde verfolgt, fie hat ein gewiffes Mag von Freiheit; sie war arm, fie hat ein großes oder kleines Maß von Reichthum und temporarer Macht. Ferner, wiewol das Symbol des Glaubens für ewig daffelbe fein muß und ift, fo war die tausendjährige Arbeit, durch welche die Kirche, unterftütt von der göttlichen Inspiration und von der Arbeit fo vieler erleuchteten Röpfe, in bestimmten und wiffenschaftlichen Ausbrücken jedes der Dogmen, das ihr der heilige Beift anvertraut, abgefaßt und die Schäte der Wahrheit, wenn ich mich eines popularen Ausdrucks bedienen darf, bezeichnet hat, diese Arbeit, fage ich, war kaum begonnen. Die Theologie hatte noch nicht ihre Sprache, die Sprache, die fich mit Jahrhunderten gebildet hat, und für die die Bater und die Rongilien Worte haben erfinden muffen, die die heidnischen Sprachen nicht kannten. Die Theologie der ersten Jahrhunderte sprach nur in einer gang vom Beidenthum durchdrungenen Sprache: ihre Lehren hatten zum größten Theile felbst eine heidnische Bildung erhal= ten; die Chriften hatten feine andere menschliche Borbereitung genoffen, als den judischen Formalismus oder die allgemeinen und fich wider= ftreitenden Philosophien Griechenlands. Auch die Hierarchie war ohne allen Zweifel Diefelbe; aber fo lange die Berfolgungen herrichten, ftand jeder Gläubige der Kirche ferner; es war schwieriger, sich Rath bei ihr zu holen, ihre Einwirfung war weniger schnell und nicht zu jeder Beit, ihre Gegenwart wurde weniger thatfraftig gefühlt, als es feit dem vierten Sahrhundert und unter den driftlichen Raifern der Fall war. Man darf fich alfo nicht wundern, wenn bei demfelben Sym= bole, bei derselben Rirche, die es erflärte, bei derselben Autorität in den Händen der Beiftlichen die Sprache der Theologie in jener Beit zuweilen weniger pragis ift; wenn ihre Auslegungen bes alten Testamentes weniger sicher, ihre philosophischen Bedenken häufiger find, ihre Abweichungen von einander ein wenig ftarfer hervortreten. Das Feld, worauf die Theologie fich damals bewegte, war ebenfo genau, aber weniger eng begrengt. Biele Streitfragen, Die fpater beseitigt

<sup>1)</sup> Ignat., Smyrn., 8; Tertull., de Praescript., 30; de Monog., 2; Clem. Alex., Str., VII, 18.

worden sind, waren noch nicht entschieden, und die Spaltung konnte weiter gehn, als sie jetzt geht, ohne darum den Bruch herbeizusühren. Was liegt übrigens daran? Das Kapital des Glaubens, wenn ich so sagen darf, sein Schatz war derselbe. Wochte die Kirche mehr oder weniger gelehrt haben, sie hatte nichts Anderes gelehrt, und was sie gesehrt hatte, wurde für gleich heilig gehalten. Jene Christen wußten vielleicht weniger, wie wir, aber sie glaubten ebensoviel wie wir, weil sie wie wir explicite oder implicite an Alles, was die Kirche weiß, glaubten. "Richts gegen die Regel wissen, heißt Alles wissen, sagte merkwürdiger Weise Tertullianus.<sup>2</sup>

Gewiffe Gelehrten unferer Zeit haben eine Theorie aufgeftellt, die das damalige Christenthum in zwei feindliche und unvereinbare Sälften theilt. Ihnen zufolge gab es bamals, wie jeder weiß, nicht allein Baretifer, sondern diejenigen, die wir Orthodore nennen, die= jenigen, die den großen Saufen ber Rirche und die Pflangichule ber Märtyrer bildeten, dieselben ichieden fich in zwei Parteien. Entweder waren fie exflusive Schüler des Betrus, Jafobus und Rlemens und neigten fich wie die Chioniten bem mofaifchen Gefete gu, ober es waren exflusive Schüler des Paulus, die wie die gnostischen Säretiker, Feinde des mofaischen Gesetzes waren. — Jene ließen nur das Evangelium des Matthäus, diese nur die Briefe des Paulus und bas Evangelium bes Lufas zu; - jene geboten bie judischen Gebrauche als eine Pflicht, diefe, verwarfen diefelben als einen Aberglauben; iene fanden das Beil der Seele in den Werken ohne den Glauben, Diefe legten den Werken nur mit dem Glauben einen Werth bei; jene stellten die Che über die Jungfräulichkeit, Diefe legten ber Jungfräulichkeit einen so großen Werth bei, daß fie die Ehe verhöhnten und verwarsen; - die Einen waren die Betriner, die Andern die Bauliner; fo follte die damalige Rirche gewesen fein. Betrus einer= seits, um nicht zu jagen Ebion; Baulus anderseits, um nicht zu fagen Simon Magus; petrinische Chriften, paulinische Chriften, nichts dazwischen.

<sup>1)</sup> So die Streitfrage über die Lehre vom tausendjährigen Reiche. Justin., Tryph., 80, 81; die über das Ostersest, Eused., H. E., IV, 26, V, 23, 24; die über die jüdischen Gebräuche, Justin., ib. Die Christen waren ebenso getheilt über den Werth der sichhlinischen Oratel. Orig., C. Cels., VII, 61.

<sup>2)</sup> Adversus regulam nil scire, omnia scire est. Tert., Praesc., 14.

<sup>1)</sup> V, 21, 24, 27, 29, 30, 35, 36. Seine Zitationen des A. T., 28, 29, 31, 32, 33, 34.

<sup>2)</sup> Man sehe, wie sie sich äußern über die Vormürse, die von Paulus dem Petrus gemacht werden. Tertull., Praeser., 23. Ironaeus.

Das ist also eine Menge von christlichen Denkmälern, ja die Totalität der authentischen Denkmäler des Christenthums in den ersten Jahrhunderten sind weder paulinisch, noch petrinisch; und um mich des Ausdrucks des Apostels zu bedienen, sie sind weder mit Apollo, noch mit Paulus, sondern mit Gott. Diese Mitte, deren Existenz zwischen den exklusiven Schülern des Petrus und den exklusiven Schülern des Petrus und den exklusiven Schülern des Paulus man bestreitet, nimmt nicht allein die Majorität, sondern die Totalität der christlichen Lehrer, die auf uns gekommen sind, ein. Es zeigt sich seine Spur von Paulinianismus noch Petrinianismus, außer in der Wissenschaft und in den Köpsen einiger neuern Gelehrten.

Wenn wir also alle entgegengesetten Häresien und alle wider= sprechenden Ginflüsse durchgeben, so finden wir, daß es nur eine große driftliche Schule, eine große religiofe Gemeinschaft gab, Die die Masse der Christen in sich vereinigte; und unter andern alle driftlichen Schriftsteller in den auf uns gekommenen Werken. war weder eine paulinische, noch eine petrinische, weder eine ebioni= tifche, noch eine anostische; fie ließ ben verschiedenen Setten ihren besondern oder nationalen Namen; fie hieß ganz einfach eine allge= meine und gang einfach eine driftliche. Sie allein fürchtete fich nicht. sich die große Vereinigung, den Körper der Gläubigen, das Chriftenthum zu nennen. Sie allein war es, die an allen großen aposto= lischen Siken, die Anfeinanderfolge ihrer Bischöfe bewahrte; zu Jerufalem, zu Antiochia, zu Rom von Betrus an; zu Korinthos und in ganz Griechenland von Paulus an; zu Ephesos und in ganz Afien von Johannes an; zu Alexandrien und in ganz Aegypten von Mar= tus 1 an; alle biefe bischöflichen Deszendenzen gehörten ihr ausschließ= lich an. Sie allein war es, die die nothwendigen Fragen entschied, und die über die andern die Freiheit durch ihr Schweigen autorisierte. Diefe Sierarchie hatte icon durch feierliche Beichluffe auf dem Rongil Bergamum (152) die Sette des Kolorbazos verdammt; dieselbe perdammte auf dem Rongil gu Sierapolis (173) die Sette des Mon-Bon dem römischen Stuhle aus hatte fie durch den Mund bes Bischofs Clemens, "ber die Apostel gekannt, der noch ihre Trabition gegenwärtig hatte, und beren Stimme gleichsam noch in feinen

<sup>1)</sup> Tertull., Praescr., 32; Iren., III, 2, 3.

Ohren erklang, "1 über die Debatten der Kirche von Korinth gerichtet. Trot ihrer Schlauheit und ihren unwahren Beschränkungen verdammte, oder, wie man sagte, trennte sie Cerdo und Marcion. Die Heiden ließen sich nicht teuschen, und stets erwies man diesem Zweige des Christenthums die Ehre der Verfolgung an; außer einigen Marcioniten vielleicht ist die ganze Reihe der Märthrer aus ihrer Mitte; die Häretster hüteten sich kluger Weise vor dieser Art von Heroismus. Selbst die Karpokratianer, die durch ihre Ausschweisungen Veranlassung werfolgungen geben konnten, wurden nie verfolgt, während die Katholischen es immer wurden. Also weder die aufrichtigen Neophysten, noch die Henker teuschten sich hierin, sie wußten sehr gut, wo jene die wahren Apostel, wo diese die wahren Märthrer zu sinden hatten.

Diese Gesellschaft brauchte nicht, wie viele Saretiker, zu behaupten, daß die Apostel nicht Alles gewußt, oder nicht Alles gesagt hätten.2 Ihr zufolge hatten die Apostel Alles gesagt, und sie wußte Alles; fie bewahrte die Tradition derfelben vollständig und ohne Beimischung, nichts mehr, nichts weniger. Dieser Glaube konnte gu jeber Zeit bewährt werden, der Glaube eines jeden Einzelnen durch den feines Bifchofs und feiner Rirche, der feiner Rirche durch ben der andern Kirchen, der Glaube eines jeden Landes durch den der andern Länder, der Glaube jeder Zeit durch den der frühern Zeiten, ber Glaube Aller burch ben ber einen, apostolischen, allgemeinen Rirche, beren Saupt zu Rom ift, und beren Glieber überall find. Durch diese Glaubengregel bewahrte die Rirche die Ginheit, und durch die Einheit die Ordnung, den Frieden, die Universalität. Sie bewahrte die Ordnung und den Frieden: "Betrachtet, fagte Tertullianus, ber bamals noch tein Baretiter mar, bas Leben ber Baretiter, was für ein werthloses, irdisches, menschliches Leben ohne Eruft, ohne Autorität, ohne Disziplin, gerade wie ihr Glaube! Wer bei ihnen ift Ratechumene? wer ist ein wahrer Chrift? man weiß es nicht. Alle laufen in die Versammlung, hören die Ermahnungen an, beten durch einanber. Heiden könnten fommen, und man würde nicht fürchten, die Perlen

<sup>1)</sup> Iren., III und die ganze erste Epistel des Clemens: "Wir senden ench Claudius, Sphedus, Valerianns, Viton und Fortunatus; sendet uns dieselben bald in Frieden und in Freude zurfick, daß sie uns Nachricht von eurer Einigkeit bringen." 59.

<sup>2)</sup> Tertull., Praescr., 22.

por die Saue werfen. Den Umfturg der Disgiplin nennen fie Gin= fachheit; die Sorge für die Aufrechterhaltung der Disziplin nennen fie Charlatanerie. Ihren Frieden geben fie Allen; mögen die Dogmen verschieden sein, fie kummern sich wenig barum, wenn sich nur Alle verbinden, um die Wahrheit zu befämpfen. . . . Hochmut herrscht bei Allen, Alle find von ihrer Wiffenschaft eingenommen. Raum haben ihre Katechumenen den ersten Unterricht erhalten, so halten fie sich icon für vollfommen. Welche Recheit zeigen ihre Beiber! Sie lehren, disputieren, beschwören Geifter, verheißen Seilungen, ja taufen vielleicht. Ihre Anordnungen geschehen aufs Gerathewol, oben bin und dauern nicht lange. Gie ordinieren Reophyten, Leute, Die ber Welt noch anhangen, Apostaten, die uns faum verlassen haben, und zwar deshalb, weil sie dieselben durch die Bande des Ehrgeizes anftatt der Bande der Wahrheit an sich fesseln wollen. Man macht in dieser Gesellichaft ichnelle Fortidritte; benn es ist ichon ein großes Berdienst, ihr anzugehören. Beut ift diefer ihr Bischof, morgen ein Anderer; aus diesem macht man einen Diakonen, der morgen ihr Lektor ift; dieser wird ein Priefter, der morgen ein Laie ift."1

Ferner, die Kirche war eine universelle. Die Saresien waren nothwendiger Weise extlusiv. Sie waren fast alle national, wie die bes Chion, Die von den Vorurtheilen oder dem Schmerze der Juden beherrscht wurden, wie die des Valentin, die unter der Herrschaft der äanptischen Theogonie ftand, wie die des Marcian, die das Gepräge des asiatischen Dualismus trug. Zuweilen waren fie philosophisch, indem sich die eine dem Pythagoräismus, die andere dem Platonis= mus ober Stoicismus zuneigte. Zuweilen waren fie politisch, in bem Sinne, daß fie je nach dem Geifte ihres Gründers oder ihrer Un= banger bestimmte Leute, bestimmte Stande, bestimmte Rlaffen guliegen ober abwiesen. Dagegen verbanden fich in dem Schofe ber großen driftlichen Gemeinschaft Millionen von Menschen, verschieden an Abstammung, Sprache, Sitten, Klima, Stand,2 in ber vollkommenften Unabhängigfeit von allen lokalen, nationalen, sozialen, philosophischen, politischen Ginfluffen. Bon dem Tage feiner Entstehung an, von dem Tage, wo das Chriftenthum in allen Sprachen und Menschen

<sup>1)</sup> Tertull., Praescr., 41.

<sup>2)</sup> Non gentes nationesque distinguimus; Deo una domus est, mundus hic totus. Minut. Felix, 27.

aller Klaffen gepredigt wurde, war diese Religion von Tausenden von Menschen im Prinzip eine universelle Religion.

Das war Etwas, mas die heidnische Welt am meisten in Staunen versette, und einer von den Grundzugen, den die Apologiften am meiften hervorhoben. "Den Armen wird das Evangelium gepredigt," hatte ber Beiland gesagt, eines ber Hauptkennzeichen seiner Miffion, und in der That, die Armen, die Ausgeschlossenen, die Berbannten aller Art, arm an irdischem Gute, arm an Wissenschaft, arm an Heimat, arm an Familie, arm felbst an Tugend und Ehre, wenn fie nur bas, mas fie verloren hatten, wieder ju gewinnen suchten, hatten, wie die Reichen und Bevorzugten, Antheil an ber Wolthat des Evangeliums. — Die weltlichen Gemeinden schloffen mehr ober weniger ftreng die Sklaven, die Freigelaffenen, die Fremden, die Ankömmlinge, die Proletarier, die Frauen aus; das war eine Saupt= forge der hellenischen Gesekgeber gewesen, den Eintritt in ihre Republiten verschlossen zu halten; sie wollten nicht, daß eine Ginwanderung von außen ber, oder felbst im Innern eine zu ftarke Bermehrung des Stammes über eine zu große Anzahl von Röpfen die Privilegien der Gemeinde ausbreitete. Aber die chriftliche Gemeinde, fie fannte weber Metoifen, noch Fremde, noch Anfiedler, noch Ausländer, noch Stlaven; die dristliche Gemeinde war das Reich Gottes, "worin es weber Griechen, noch Juden, noch Fremdling, noch Freien, noch Stlaven, noch Mann, noch Beib gab": eine Gemeinde, die groß genug war, um ihre Glieder, so zahlreich sie auch sein mochten, in sich zu schließen, und deren zahllose Privilegien ihren Werth nicht verloren, wenn fie sich vertheilten. — Die Schule der Philosophen erstreckte sich nur auf eine fleine Angahl von wiffenschaftlich Gebilbeten. Ungeachtet bes Beispieles des Epittetos legte fie wenig Werth auf die Stlaven; un= geachtet des Beispieles der Theano, wenig Werth auf die Weiber; was die Ausländer betrifft, fo fannte fie nicht beren Sprache; 1 in Betreff ber Sandwerfer gab fie sich nicht einmal die Mühe, mit ihnen ju fprechen; Die Rinder überließ sie ihren Ummen, daß diese ihnen alberne Lieber vorsangen. Dagegen ftand bie driftliche Schule Allen

<sup>1)</sup> Apollonius sagt sogar: Man muß die Ausländer vermeiden und teine Gemeinschaft mit ihnen haben. Schon dadurch, daß sie Ausländer sind, ist es nicht recht, ihnen Gutes zu thun." Brief an Scopelianus, in Philostratus.

offen; fie fprach in allen Bungen, und fie fchrieb in allen Schreibarten. Wie fie für die Philosophen ju schreiben und zu philosophieren verftand, jo verstand fie fie für diejenigen, die des Lefens unkundig waren, ju reden, fie verftand es, fich der Ginfachheit des handwerkers angupaffen, ben Sklaven aus feiner Tiefe emporgurichten, das Berg bes Weibes zu rühren, die Sprache des Fremden zu reden, das Stammeln des Rindes zu achten. Was Sokrates nur gang leise zu fagen gewagt hatte, das wiederholten schlichte Arbeiter ganz laut; was Pla= ton nicht hatte begreifen konnen oder nicht zu erklären verstanden hatte, das erklärten arme junge Mädchen, ihre Spindel in der Sand, in der ländlichen Ginfachheit ihrer Sprache. "Diefe Dinge waren den Philosophen und den Hochmütigen verborgen gewesen, den Unmissenden und den Demütigen waren sie offenbar." Der Chrift war alfo Burger der einen und universellen Republit, der die Welt mit Recht geborte; er war Schüler ber einen Schule, beren Pforten Allen geöffnet waren; er athmete in dem reinsten Lichte der Lehre, in der am wenigften ertlusiven Freiheit, furg, in der umfassendsten Einheit, die jemals vorhanden war. Die Gesellschaft, in der er lebte, war mehr als eine Schule, mehr als eine Nation, mehr als ein Reich, ja mehr als eine Kirche. Es war die Kirche. Ja, mahr= lich, dieser Baum, unter dem fo viele Bolferstämme, fo viele Stande, fo berschiedene Berhältnisse Schut fuchten, mar nicht allein ein Rebenzweig, auch nicht der Hauptzweig des Christenthums; es war der Stamm, der Stamm, der gerade gum himmel emporstrebte, mahrend gewiffe trodene Zweige fich jur Erde fentten. Diefer Stamm muß fraftig und lebendig fein, denn ohne dies wurde der Baum fein Leben haben; diefer Glaube muß ein einer und fich felbst identischer

<sup>1)</sup> S. Justinus, Apol., I, 4, 8, 12, 39; II, 10, 11, 12, 13; Cohortatio ad Graecos, 4. — "Derjenige, der mit uns philosophieren will, braucht nicht lesen zu können; Ausländer, Grieche, Greis, Kind, Weib, Stlaven, Alle sind derselben Natur, Alle in gleicher Weise zur Tugend berussen." Clem. Alex., Strom., IV, 8; s. auch Protrept., 3. — Tertull., Apol., 46: Unam omnium rempublicam agnoscimus, mundum. — Orig., C. Cels., I, 18, III, 54, 73, VI. 1, 4, VII, 60. — Tatian., 27, 32, 33. — Athanag., Leg., 11. — Minut. Fel., 16. — Lactant., Dio Just., III, 25. — Es scheint, als ob ihr sürchtet, spricht Justinus zu den Philosophen, daß, wenn die West christlich wird, Alle Euersgleichen sind. Apol., I, 12.

sein, denn ohne dies würde das Christenthum weder ein eines, noch wahres, noch göttliches, noch lebendiges sein.

So war diese eine Herrschaft der Kirche, so ist das Lebensprincip des andern universellen Reiches, das sich dem sogenannten universellen römischen Reiche gegenüber erhob. Welches war nun die Bewegung seines Lebens und des moralischen Lebens eines Jeden seiner Glieder? Wie wurde man Christ, und was that man, wenn man Christ war?

## Zweites Kapitel.

## Die Wiedergeburt.

Stellen wir uns einen Griechen ober Römer, eine von den unruhigen Seelen vor, wie es damals deren fo viele gab. Lange hat er zwischen zwei Seiten bin und bergeschwantt, zwischen Freuden, die ihn nicht befriedigten, und zwischen Angit, von der er fich nicht losmachen fonnte, sich fragend, was seinem Leben einen sichern Salt geben fann, und mas aus ihm nach diesem Leben wird; ob er eine Seele hat, und was aus seiner Seele wird. Er hat die Schulen der Philosophen besucht und hat hier nur sich widersprechende, ver= ichiedene Lehren gefunden, Lehren, die von ebendemselben, der fie vorgetragen hatte, am nächsten Tage verleugnet wurden. Er versuchte es nun mit der Tugend und bemühte sich zu leben, als wenn er eine Seele hatte, ohne gu miffen, ob er eine habe; aber wie konnte er die ausdauernde Aufregung, das Opfer, die Arbeit der Tugend auf den Glauben einer blogen Sppothese hin ertragen? Er ware jogar zu den Hierophanten von Aegypten hingegangen, um fie zu bitten, einen Todten zu beschwören, damit er die Geheimnisse des zukunftigen Lebens fennen lerne, wenn man ihn nicht zurückgehalten hätte durch die Vorstellung, daß er durch diesen unerlaubten und zugleich gott= losen Versuch die Richter reizen und die Götter beleidigen würde und am Ende vielleicht doch nichts erführe.1

Stellen wir uns noch irgend einen Andern vor, etwa einen von den eifrigen Chriften, die von Dorf zu Dorf, von Flecken zu Flecken mit eigner Lebensgefahr wanderten, um in der Welt den Samen bes

<sup>1)</sup> Das ist die vermeintliche Geschichte des heiligen Clemens, wie sie in den Homilien, die ihm beigelegt werden (Hom., 1) erzählt wird. Man kann dieser Erzählung einen historischen Charakter nicht geben; aber sie kann als ein Gemälde von der Zeit für wahr gehalten werden.

Evangeliums auszustrenen; vielleicht hat ein armer Handwerfer, der, um Arbeit zu erhalten, zu diesem Heiden keiden fam, und dem er vielleicht seine Seelenangst verrieth, vielleicht hat seine eigne Gefährtin, eine Christin, ohne daß er es wußte, und der die Unruhe in seinem Gesichte und seine Schlassosigkeit die Bewegungen seines Geistes offenbarten, zu ihm ganz einsach gesagt: "Was du wissen willst, ich weißes; was du suchst, ich besitze es. Ein Gott ist auf die Erde herabsgesommen, um es euch zu sehren und es mir zu geben, damit ich es dir gebe und es dich lehre."

Der Beide flopfte also an die Pforte des Bischofs und bestand als Auditor oder Katechumen das Noviziat des Evangeliums. Viele Tage hindurch blieb er an der Schwelle der driftlichen Versammlung; benn wenn die erften Gebete verrichtet waren, folog ber Diafonus die Ratechumenen von der Versammlung aus. Längere Zeit ftand er an der Schwelle der driftlichen Lehre; denn er kannte nicht die Mysterien der Rirche, die man den Profanen verbirgt. Er weiß nur, daß Jesus, der Sohn Gottes, von einer Jungfrau geboren ift, daß er gelebt, gelehrt, gefreugigt, auferstanden ift; daß er einst tommen wird, die vom Tode Erweckten zu richten 2 und einem Jeden nach seinen Werken zu vergelten; mit einem Worte, er hat das symbolum apostolicum fennen gelernt, das gleichsam bas öffentliche Programm des Chriftenthums ift; er hat vielleicht die Propheten und Mofes gelesen, die die Seiden selbst fannten; aber die Evangelien, die apostolischen Schriften, das Mysterium der Trinität und vor Allem das Mysterium von dem enchariftischen Dogma find nur den Getauften vorbehalten. 3

<sup>1)</sup> Orig., C. Cels., III, 55.

<sup>2)</sup> Neber das Katechumenat s. Tertull., de Praeser., 6; ad Uxorem, II, 5.

<sup>3)</sup> Ueber die Lehre von dem Geheinmis in der Kirche s. Minutius Felix, 9, 19; Orig., c. Cels., III, 52, 53, 61: Justin., in Tryphon., 117 (die dunke Leise, in der er hier von der heiligen Eucharistic spricht); Clem. Alex., Strom., V, 10. Unter den Renern, Schelstrate, de Disciplina arcani ex dissertatione apologetica contra Tentzel, Rom, 1683 (et apud Thesaurum historiae ecclesiasticae, Rom. 1842); Kardinal Wiseman, Conférences sur le protestantisme; Palma, Praelectiones hist. eccl., p. 1, c. XV. Rom. 1838. Gerbet (Esquisses de la Rome chrétienne) macht auf die Beziehungen ausmertsam, die zwischen dieser Lehre und dem christischen Symbolismus bestehen, 11, ch. VIII, p. 107.

Diese Prüsungszeit des Katechumenats dauert oft lange; 1 oft werden diejenigen, die zu jung scheinen, auf ein reiseres Alter verswiesen. Oft auch werden diejenigen, die noch nicht sich zwischen dem ehelosen und ehelichen Leben² entschieden haben, bis zu dem Tage verswiesen, wo sie sich entschieden können, damit die Tause sie tüchtig sür das eine, oder verpslichtet durch das andere sinde. Der Kateschumene hat also gewartet, hat sich bemüht, hat lange Zeit gebetet; er ist unterrichtet, geprüst, geleitet, nach und nach von einem reinen zu einem noch vollsommeneren Leben hingeführt worden. Denn wäre er noch von einigen lasterhaften Gewohnheiten besleckt gewesen, so würde der mit der Prüsung der Katechumenen beauftragte Christ ihn ausgeschlossen haben.3

Endlich naht die Stunde der Einführung, der Erleuchtung, der Einweihung. Der Katechumene ist endlich für reif und wie man sagt sür kompetent befunden worden. Die Milch der Kindsheit genügte ihm nicht mehr, eine krästigere Nahrung ist ihm gereicht worden, das heißt die geistigen Lehren, die der sleischliche Mensch nicht fassen kann. Die Mysterien sind ihm enthüllt worden; die Lehre von der Trinität, die von der Fleischwerdung, die von der Göttlichkeit des Wortes sind ihm offenbart worden. Er hat endlich ersahren, was die mysteriöse Nahrung sür eine ist, die der Christ

<sup>1)</sup> Nach ben apostol., Konstitutionen dauert das Katechumenat drei Jahre, aber es kann abgekurzt werden, VIII, 32.

<sup>2)</sup> Tertull., de Baptismo, 18. Er wendet diese Regel selbst auf die Wittwer an.

<sup>3)</sup> Orig., c. Cels., III, 31. Ein Theil des Unterrichts der Katechumenen wurde oft Laien, Männern oder Frauen anvertraut, Const. apost., 16., aber den eigentlichen Unterricht hatten die Diakonen oder Diakonissinnen zu ertheilen. Ibid., III, 15.

<sup>4)</sup> Die Taufe heißt Gnabe, Erleuchtung, Einweihung, Bab, Siegel: aus welchen Gründen? S. Clem. Alex., Paedagog., I, 6.

<sup>5)</sup> Compotens est qui ... per traditam sibi doctrinam ... et mysterium Symboli et traditionem orationis dominicae petit ... ut possit consequi mysteria sui baptismatis, Anonym. MS. a Schelstrate laudatus in Dissert. contra Tentzel. Darf man baraus den Schlußziehen, daß daß Symbol. apostol. nur den Kompetenten gesehrt wurde? Es hat ganz den Anficien, als ob es verboten war, dasselbe zu schreiben. Augustin., Sermo 212; Cyrill., Catech.; Hieronym., ep. 61.

<sup>6) 1.</sup> Kor. II, 6—16, III, 1, 2; Hebr., V, 12, 14, VI, 1. S. auch 1. Kor., X, 16.

vor jeder andern Nahrung erhält, und deren Kenntnis unter dem Schleier des Geheimnisses verborgen ist, wie das "Heilige nicht vor die Hunde," wie "die Perle nicht vor die Säue geworsen werden darf." Das Feld der heiligen Schristen ist ihm erössnet, das Gebet des Herrn ihm gesehrt worden. Mit einem Worte, er hat den Schlüssel zu dem neuen Leben, in das er eintreten will, gesunden. Wie Jesus Christus durch Fasten sich vorbereitet hat, so haben vielsaches Fasten, Wachen, Kniedengen, seine und aller Brüder Gebete für ihn, das oft öffentliche Betenntnis seiner Fehler ihn vollends vorbereitet. Man hat nur noch eine, eines solchen Festes würdige Zeit zu erwarten, eine heitige Nacht, wie sie Christus im Grabe zu brachte, einen Tag der Pfingsten, an dem der heitige Geist auf die Apostel sich herabetieß, um sie zu begeistern und zu erleuchten.

Endlich ift biefer Tag gefommen. Der Ratechumene wird in bie Mitte seiner Brüder geführt; auf die Frage bes Bischofs ober deffen Stellvertreters entjagt er feierlich "bem Damon, feiner Berr= lichkeit, feinen Engeln." Alsbann wird er nach einer erften Salbung mit bem heiligen Dele auf ber Stirn in Begleitung ber Diakonen (die Diakoniffinnen erweisen den Frauen denfelben Dienft) dreimal in das Waffer getaucht, und auch hier antwortet er in heiligen Formeln demjenigen, der ihn tauft im Namen des Baters, des Sohnes und bes heiligen Geiftes. (Für die Rinder treten Gewährsmänner, sponsores, ein, die ihre Zufunft verpfänden.)2 Man legt die Sande auf ihn; man falbt ihn mit dem heiligen Chryfam. Die Salbung mit Del, heißt es in den apostolischen Konstitutionen, ist ein Zeichen von der Theilhaftigkeit an dem heiligen Geifte; "das Eintauchen in das Wasser ist das "Symbol des Todes" des Menschen und des Todes Christi, in dem wir wiedergeboren werden; die Salbung mit bem heiligen Chrysam ist bas "Siegel ber Berpflichtung," bie man auf sich genommen hat.3

Nach Beendigung der Taufe, gibt man ihm, wie den Kindern, bonig mit Milch vermischt zu essen; man bekleidet ihn mit einem weißen Gewande. Acht Tage hindurch behält er dies Gewand seiner

<sup>1)</sup> Const. ap., VII, 23.

<sup>2)</sup> Tertull., de Baptismo, 18.

<sup>3)</sup> Const. apost., VII, 23.

<sup>4)</sup> Der eben getaufte Chrift wird oft mit bem Kinde verglichen. Diejer Gebante ausgeführt bei Clem. Alex., Paedag., 1, 2, 5, 6.

wieder erhaltenen Unschuld; er fastet nicht (denn das Fasten paßt nicht zu dieser Woche der Freude); aber er enthält sich des Bades, damit kein profanes Wasser zu früh über das heilige Wasser der Taufe komme. Er betet, singt, hört, freut sich, dankt mit Allen; denn er ist in der christlichen Versammlung nicht wie ein einfacher Postulant, um nur einigen Gebeten beizuwohnen, sondern ein Bruder mitten unter den Brüdern, um an der Ausübung der heiligen Mysterien bis zu Ende Theil zu nehmen.

Unmittelbar nach seiner Taufe wird er in die Versammlung ein= geführt. Wo möglich ift es das an dem Grabe eines Märthrers, einer schon durch ein einfaches Denkmal bezeichneten Stelle (memoria, martyrium, confessio), wo die Versammlung Statt findet; zuweilen auch in der Wohnung eines Gläubigen, im coenaculum, in den Stlavenräumen; zuweilen bei einem Reichen, ber bem Gebete feine weiten, sonst der Lust geweihten Thermen öffnet. Man versammelt fich an dem Tage bes Herrn, ober an den Hauptjahrestagen aus dem Leben Christi,2 oder auch an den Wochentagen, die stationes Dahin kommen vor Tagesanbruch bei dem Scheine der Lampen die Gläubigen aus der Stadt und den benachbarten Gegenden.3 Alles geht dort friedlich vor sich, Alles ist geregelt; der Bijchof leitet sigend die Versammlung, ju seinen Seiten die Priefter, die Diakonen stehend, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, nehmen allein einen Ehrenplatz ein. Der Reiche ift von dem Armen nicht geschieden: das weiße Gewand und ber goldene Ring berechtigen ihn nicht zu einem höhern Plate; die Lumpen des Andern verweisen ihn

<sup>1)</sup> S. Tertull., de Spect., 4; de Corona, 3; de Baptismo und besonders 7, 8, 17—20. Obwol er vorzugsweise dem Bischof das Recht gibt, die Tause zu vollziehen, so verweigert er sie doch nicht den Priestern, noch den Diakonen, noch selbst den Laien. Nur den Frauen verweigert er dieselbe. (De Bapt., 17, und seine montanistische Schrift de Exhortatione castitatis, 6.)

<sup>2)</sup> Iteber den Sountag s. Act., XX, 7, 8; 1. Kor., XVI, 2; Apocal., 1, 10, Ignat., Ephes., 8; Barnab., 15; Tertull., de Corona, 3; de Idol., 14; ad Nationes, I, 23; de Oratione, 13; Orig. c. Cels., VIII, 22; Justin., Tryphon., 41; Apol., 1, 67; Plin. Ep., X, 97. Diese Wahl des achten Tages (wie man sagte) statt des siebenten gerechtsertigt den Juden gegenüber von Justin., Tryph., 24, 41.

<sup>3)</sup> Act., XX, 7; Justin. Apol., I, 67.

nicht auf einen Schemel. Das Alter hat kein Vorrecht, und die Jugend beider Geschlechter tritt, wenn es sein muß, ihre Siße ab und bleibt stehen. Auf der einen Seite besinden sich die Weiber, die an einer von der Männer verschiedenen Thür von den Diako-nissinnen empfangen werden, verschleiert und schweigend (nur die Jungfrauen trugen in den meisten Kirchen keinen Schleier?); ihre Kleidung ist dezent, schmuckvoll, aber bescheiden; keine trägt Gold, noch Perlen, noch kossenschlen, noch zu fünstlichen Kopspuß. Auf der andern Seite besinden sich unter der Aussicht der Diakonen die Männer mit unbedecktem Kopse, ihrem wenigen Haar; sie hätten sich geschämt, wenn sie ihr Haupt, Gottes Vild und Ehre verhüllt hätzten. Alle beten meist stehend, nach Osten gewendet, die Arme außzgestreckt und die Hände offen, wie Jesus am Kreuze; aber oft auch, wenn ihr Gebet trauriges, demütiges, renevolles Inhalts ist, kniend und sogar zu Boden gestreckt.

Worin bestand ihr Gebet? Es kann uns nicht ganz unbekannt sein. Die Tradition davon erhielt sich in der Kirche seit den Aposstell und seit dem Heiland selbst. Es erhielt sich, ohne aufgezeichnet zu sein; denn es war noch Etwas, was unter dem Schleier des Geheimnisses verborgen blieb. Die solgenden Jahrhunderte haben Etwas hinzusehen können, aber haben nichts davon weglassen dürsen. Eine minutiöse und eisersüchtige Gewissenhaftigkeit haben über die Erhaltung diese Schahes gewacht. Ohne Zweisel hat das Christensthum, als es frei geworden war, bei dem ersten Aufschwung seiner Freiheit seine Dankeshymnen herrlicher ertönen lassen, hat den engen Raum seiner Kirche erweitert, die Pracht seiner Zürmonien erhöht ganze Tage hindurch die so lange ties in der Brust verschlossenen

<sup>1)</sup> Jac., II, 23.

<sup>2) 1. &</sup>amp;or., XI, 3, 15, XIV, 34, 35; 1. Tim., II, 9; Tertull., de Virginibus velandis, 1, 2 et alibi passim, de Oratione, 21, 22.

<sup>3) 1.</sup> Kor., II, 4, XI, 4, 7; 1. Tim., II, 8.

<sup>4)</sup> Volutantur. Tertull., ad Uxor., II, 9; contra Marc., III . . .; de Pudicitia . . ., Apol. . . . — Ueber die Stessung beim Beten f. 1. Tim., II, 8; Csem. 1. Kor., 29; Minnt. Fel., 12, 29; Tertull., de Orat., 12, 13, 17; Orig., de Orat.; Const. apost., II, 57 und die Figuren der unter dem Namen Orantes besaunten christsichen Gemäsde; Tertull., Apolog., 16, 30; ad Nationes, 1, 13.

<sup>5) 1</sup> Ror., XI, 34.

<sup>6)</sup> Basil., de Spiritu sancto, 27.

Bebete und Gefänge fortgesett, Die göttliche und mufteriose Agape, die man fo lange Beit gebeim halten nußte, mit einer gang neuen Feierlichkeit ausgestattet. Run brachten die Bolker, Die in Daffe Chriften geworden waren, dem Rultus Chrifti den Tribut ihrer Reich= thumer, die Suldigung ihrer Poefie, den besonderen Ausdruck ihres Gebetes. Es war gleichsam ein prächtiges Konzert in verschiedenen Sprachen und mit verschiedenen, aber in ihrer Verschiedenheit durch Die Aehnlichkeit des Glaubens und der Liebe harmonischen Stimmen, das bis zu den Wolken drang, nachdem es drei Jahrhunderte tief in ben Bergen verborgen geblieben war. Jedoch ift unter biefem, ben Liturgieen durch die verschiedenen Inspirationen des Nationalgeiftes und burd ben Aufschwung einer freieren Bietat gugefügten Schmud leicht der ursprüngliche und gemeinsame Grund zu erkennen, der zur Beit ber Berfolgungen unter einer nothwendiger Beife befdrantteren Geftalt mit einfacheren Zäremonien und einem gezwungener Beije ärmeren äußeren Rultus treu bewahrt worden war. Benn man bie gahlreichen Liturgien bes Orients und Occidents, ber orthodoren und ichismatischen Rirche, von denen eine große Augahl fpa= teftens aus dem vierten und fünften Jahrhundert datieren, mit einander vergleicht, fo ift es leicht, abzusondern, was verschieden, national, modern ift: und wenn man zusammenstellt, was überall dasselbe ist, so ift es leicht, in ihren Hauptzügen die apostolische Liturgie, das Mufter, die Quelle und die Mutter aller andern wiederzufinden.1

Wie ich schon gesagt habe, wird die christliche Versammlung eröffnet in Gegenwart der Katechumenen, zuweilen selbst der Juden, der Häretifer, der Heiben. Man singt Psalmen, Hymnen, Choräle, die schon zur Zeit der Apostel befannt sind, und in denen die Gottsheit Christi verherrlicht wird; man betet für diesenigen, die die Tause erhalten haben, für diesenigen, die sie erhalten sollen, für die Fürsten, ihre Obrigkeiten und ihre Diener, für das Staatswol pro statu saeculi), für den Weltsprieden (pro rerum quiete), für die Verzögerung des Endes (pro mora sinis). Man liest in den heiligen

<sup>1)</sup> Man muß diesen Liturgien auch die Zeugnisse der ersten Jahrshunderte und besonders des Justin. Apol., I, 67, Tertull., Apol., 39; Const. ap., II, 57 gegenüberstellen.

<sup>2) 1.</sup> Kor., XIX, 26; Ephej., V, 19; Kol., III, 16; Jac., V, 13; Plin. ep.: 8, 97.

<sup>3)</sup> Tertull., Apol., 39.

Schriften die Seiten vor, die fur die Zeit des Jahres und fur die gegenwärtigen Bedürfniffe ber Kirche Die geeignetsten find. 1 Man liest insonderheit die Bücher der Propheten, worin die Ankunft Christi geweissagt wird, vor, die Bücher der Evangeliften, worin dieselbe erzählt wird, die Episteln, die die Apostel an gewisse Kirchen geschrie= ben haben, und die das Patrimonium aller geworden sind,2 manch= mal andere von andern Bischöfen geschriebene Spiftel.3 Wenn ber Lettor geendet hat, richtet der Leiter der Berfamlung (6 προεστώς), Bischof oder Priefter, an biefe Vorlefung anknupfend, an die Glaubigen Worte des Unterrichtes, der Ermahnung, des Trostes, des Berweises, wenn es nöthig ist des Tadels, der Berdammung; "er nährt den Glauben, erhebt die Hoffnung, ftartt das Bertrauen auf den Herrn!"4

Inzwischen beginnt das Opfer; es ist Zeit, daß die Profanen entfernt werden. Der Diakonus befiehlt den Heiden, den Exkommunizierten, ben Ratechumenen, fich zu entfernen. Er läßt bie Thuren schließen und bewachen. Alsbann heißt er bas Bolk aufstehen; 5 es beginnen die Gebete, entweder laut von dem Diakonus, leise von dem Bolke gesprochen, ober abwechselnd von dem einen und dem andern, und zulegt zusammengefaßt in das allgemeine Gebet, das ber Bifchof allein fpricht, burch bas er bie Gebete feines gangen Volkes vereinigt und dem Herrn darbringt.6

Ehe man weiter geht, erinnert man sich ber Worte bes Herrn: "Benn du beine Gabe jum Altar bringst, und wirst allba eingedent, daß bein Bruder etwas wider dich habe, so laß allda vor dem Altar deine Gabe, und gehe zuvor bin und verföhne bich mit beinem Bruder, und alsdann komm und bringe deine Gabe dar."7 — "Niemand,

<sup>1)</sup> Cogimur ad litterarum divinarum commemorationem, si qua praesentium temporum qualitas aut praemonere cogit aut recognoscere. Tertull., ib.

<sup>2)</sup> Thejj., V, 27; Col., IV, 16; Just., ib. 67.

<sup>3)</sup> Erft im Jahre 397 verboten die Kongilien von Karthago und Laobicea, ctwas Anderes, wie Stude aus ben heiligen Buchern vorzulefen.

<sup>4)</sup> Justin. u. Tertull., loc. cit.

<sup>5)</sup> Stemus decenter, σιωμεν καιώς (jagt ber Diafonus in ben Liturgien bes Orients).

<sup>6)</sup> Lat. collecta; griech. καθολική, παραθέσω.

<sup>7)</sup> Matth., V, 23, 24.

jagt der Diakonus, habe Etwas gegen Jemanden." 1 Und zum Beweise, daß dem so sei, gibt man sich den Friedenskuß,2 der Bischof seinen Priestern, der Priester den Diakonen, der Diakonus einem der Gläusbigen, dieser einem andern, die Männer den Männern, die Weiber den Weibern.

Alsdann folgt die Oblation. Man bringt dem Leiter der Bersammlung die Gaben der Gläubigen, das Brot, den Wein und das Wasser, den Wein und das Wasser, das in den Leib und das Blut Jesu Christi sich verwandeln sollen. In Gegenwart dieser Gaben schreitet der Bischof zur eigentslichen Liturgie, der Action, der Oblation und bringt Gott die auf den Altar gelegten Gabeu. Darauf beginnt er mit dem Volke den seierlichen Dialog, der sich gleichsörmig in allen Kirchen, bei allen Völkern, in allen christlichen Sprachen erhalten hat:

- "- Der Herr fei mit euch.
  - Und mit beinem Beifte.
  - Richten wir unfere Bergen auf.
  - Wir haben fie aufgerichtet zu Gott.
  - Lagt uns Gott banken.
  - Das ist in Wahrheit recht und würdig.5

- 3) Justin., ib.
- 4) Άναφορά, προςφορά, immolatio, missa (Missale Gothic. et Gallican.) Illatio (Isidor., I, 15).
- 5) Neber die Anwendung dieser Formel Cyrill. Hierosol., Catech., 5; Mystagog.; Chrysost., hom. 2 und 18 zu II. Kor. et alibi passim; Augustin., de Bone vident, 16, de Vera rel., 3, in Psalm. LXXXV, Ep. ad Dardanum et Probam de bono persev., 13, § 25. Tiese Formel ist dieselbe nicht assein in den orthodogen griechischen und sprischen Liturgien, sondern auch in den häretischen. Renaudot zitiert drei nestorianische, wenigstens drei zakobitische, drei nach dem asexandrinischen Ritus, zehn äthiopische, eine armenische. Die koptischen, obgleich der Gottesdienst in ihrer Sprache gehalten wird, lassen diese griechischen Worte bestehen.

<sup>1)</sup> Μήτις κατά τινος, μήτις εν υποκρίσει. Const. ap., II, 57.

<sup>2) &</sup>quot;Dann stehen wir Alse auf und beten. Nach dem Gebete geben wir uns den heisigen Kuß." Justin., 65, 67. S. auch Const. ap., VIII, 2; Concil. Laod., 19. Der Friedensfuß heißt qίλημα ἀγαπης ἄγιον, ἀσπασμός. Salutate fratres omnes in osculo sancto. 1. Thes., V, 26; chenso Rom., XVI, 16; 1. Kor., XVI, 20. — S. noch Tertull., de Oratione, 18, über die Rothwendigkeit dieses Versöhnungs und Friedenszeichens, das gewisse Gläubige an den Fasttagen zu entsernen meinten: Quae devotio cum divortio sancti osculi integra? . . . quale sacrisicium e quo sine pace receditur?

— Ja, antwortet der Bischof, es ist in Wahrheit recht und würdig":1

und dann folgt das schöne und feierliche Gebet, das praefatio<sup>2</sup> heißt, weil es der lette Theil der Einleitung zum Opfer ist; es wird von dem Priester begonnen und von der Stimme des Volkes fortgesett in dem seierlichen Ausrufe, den die Synagoge gesungen hat, der von Jahrhundert zu Jahrhundert und von Kirche zu Kirche übersgegangen ist, den die Seraphim im Himmel singen:

"Heilig, heilig, heilig ift der Herr Zebaoth; die Himmel und die Erde sind seiner Ehre und Herrlichkeit voll . . . Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosiannah in der Höhe!"

Nun ist der Augenblick des Opfers, der feierliche Augenblick da: "Stehen wir auf in Furcht und Zittern; wie schrecklich ist dieser Augenblick! wie surchtbar diese Stunde!" ruft der Diakonus in den Liturgien des Orients aus.<sup>4</sup> Dann preist der Priester durch einen Gebrauch und in Worten, die in den Liturgien aller Kirchen kaum verschieden sind, "nachdem er," wie Justinus sagt, "das Brot und den Wein empfangen hat, den Vater aller Dinge im Namen des Sohnes und des heiligen Geistes, und vollzieht die Eucharistie oder die Dankeshandlung für die Gaben, die wir von ihm empfangen kaben."

Aber vor Allem ruft er ins Gedächtnis zurück, was kurz vor der Sendung Jesu Christi geschehen ist und in der Nacht, wo er verzathen wurde, nach den Worten des Herrn: "So oft ihr dies thut,

Το Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. — Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματος σοῦ. — Ἄνω ἡμῶν τὰς χαρδίας. — Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον. — Εύχαριστῶμεν τὸν Κύριον. — Ἅξιον καὶ δίκαιον.

<sup>2)</sup> Praefatio, contestatio. Dieser Theil der Liturgie wird überall angeführt.

<sup>3)</sup> Τρισάχιος των Σεραφίμ υμνος 'Π των Σεραφίμ θεολογία. So nennen die Alten diesen von den Juden sommenden Hunnende. Cyrill. Hierosol., Myst. 5. Die Liturgie des Jasobus sügt nach qui venit noch et venturus est hinzu. Die soptische Liturgie sagt ganz einsach sanetus, sanetus, sanetus. Dominus. Die des Marsus und des Restorius haben nicht das Hosanna in excelsis.

<sup>4)</sup> Stemus cum timore et tremore. Quam terribilis locus iste. Adstate viri cum tremore. Liturg. Coptica sancti Bas., Lit. Jacob., Lit. Nestor.

<sup>5)</sup> Justin., 1, 65.

thut es zu meinem Gedächtnis;" und nach denen des Apostels: "So oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, so verkündigt ihr des Herrn Tod, dis das er kommt." und bei der Bollziehung des Opfers spricht das Bolk: Amen, wir glauben es. — Gelobt sei Gott. — Herr, erbarme dich unser."

Dies hört und wiederholt der neue Christ, zitternd und entzückt, sich sammelnd für den heiligen Augenblick, wo das für Alle dargesbrackte Opser auf ihn persönlich augewendet wird, und wo er Theil nimmt an dem Fleische und Blute, dessen Geheimnis ihm nun entshült ist. "Die heiligen Dinge sind für die Heiligen," rust der Diastonus aus, wenn der Augenblick gekommen ist; und alsdann sich noch einmal demütigend, noch einmal Worte der Rene, der Abbitte und der Furcht aussprechend, nehmen zuerst die Priester, die Diakonen, dann das Volk, Männer, Weiber und Kinder, jeder, vorausgesetzt daß er nüchtern und mit reinem Gewissen ist, Theil an dem für Alle vollzogenen Opser. "Das ist der Leib Christi," sagt der Priester oder der Diakonus. — "So ist es, antwortet der Gläubige;" und

<sup>1) 1.</sup> Ror. XI, 26.

<sup>2)</sup> Nachdem derjenige, der den Vorsitz führt, das Gebet und die Danksgaung vollzogen hat, ruft das Bolk: "Amen." Justin., ib. — Neber das Wort Hallcuja, Tertull., de Orat., 27.

<sup>3)</sup> Tertull., de Corona, 3, ad Uxorem., II, 5; Augustin., ad Januar., ep. II, 8 führt diesen Gebrauch bis auf die Anordnungen des Paus ius (j. 1. Kor. XI, 34) zurück.

<sup>4)</sup> Diese Glaubensbekenntnisse sind in den orientalischen Liturgien oft sehr aussührlich. "Der heilige Leib und das kostbare, reine, wahre Blut Jesu Christi, des Sohnes unseres Gottes. Amen. — Der Leib und das Blut Immanuels, unsers Gottes in aller Wirklichkeit Amen. — Ich glaube und bekenne bis zum letzten Athemzuge meines Lebens, daß dies der lebendig machende Leib deines einzigen Sohnes, unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi ist. Er hat ihn erhalten von unserer aller Jungfrau, der Mutter Gottes, der heiligen Maria . . . " Lit. copt., S. Basil., und ebenso in den meisten andern. Diese Bezeugungen der wirklichen Gegenwart werden mehrmals wiederholt.

Außer den Liturgien lese man Justinus: "Die Speise, über die die Danksagung ausgesprochen ist durch ein Gebet, das die Worte Christi selbst enthält, ist, wir wissen es, das Fleisch und das Blut des inkarnierten Christus." 1, 66. — Irenaeus: "Es ist das wahrhaftige Opfer, wovon das jüdische Opfer das Bild ist." IV, 12, § 2, 45. — Tertull.: Dein Gatte (Heide) weiß nicht, was das sür eine Speise ist, die du vor jeder andern Rahrung genießest, und wenn er weiß, daß es Brot ist, wird er glauben,

alsdann trinkt er aus dem Relche und empfängt das Brot in seine Sände. 1 Ein Theil des tonsekrierten Brotes murde gurudbehalten, um von den Diakonen den Kranken und Abwesenden überbracht zu werden.2 - Go wurde berjenige, ber noch vor Kurzem Beibe gewe= fen war, um mit den heiligen Batern zu fprechen, ein anderer Chrift.

Darauf fand nach ber Danksagung des Bolkes und ber Segenertheilung des Bischofes,3 indem von beiden Seiten noch einmal die Gegenwart Gottes unter ber Geftalt bes Brotes befannt war, eine Kollekte Statt.4 Jeder gab freiwillig, wenn er wollte, wann er wollte, was er wollte; und dieser Almosen in den Händen des Bischofs wurde an die Wittwen, die Waisen, die Kranken, die Greise, die Reisenden, die Schiffbruchigen, insbesondere an Diejenigen vertheilt, die für die Sache Gottes in den Gefängnissen, oder in den Berg= werten dulbeten. Der Reiche gab, ber Arme empfieng, so bestand zwijchen denselben eine Gleichheit. 5 Es dursten in der That diese Seelen, die von so weit herkamen, und die so lange einander und Gott fremd waren, nachdem sie sich in der Rommunion mit dem Leibe und dem Blute Jesu Christi vereinigt hatten, burch die Liebe zu den irdischen Bütern nicht getrennt werden. Es durfte biefer Leib, ber eine in der Person Christi, durch den Mammon nicht getheilt werden, sondern er mußte der eine bleiben durch das doppelte Band der Liebe Bott und der gegenseitigen Liebe.

was man ihm sagen wird?" (Ad Uxor., II, 5) "Christus ist unser Brot . . . " (de Orat., 7.) Origen .: "Chriftus ift geopfert worden, und wir effen bas Fleisch des Wortes." (C. Cels., VIII, 22; f. noch VIII, 57.) Iren: "Wie tonnen fie (die Baretifer) wiffen, daß dies Brot ber Leib des herrn und Diefer Reld fein Blut ift?" (IV, 18, § 4, 7.) "Der herr befannte, daß Diefes Brot fein Leib und Diefer Reld fein Blut ift." (IV, 23, § 2.) Justin. Tryphon., 117 und viele andere Stellen, die man feicht gusammen in den bewundrungswürdigen Arbeiten der fatholischen Apologisten finden wird.

<sup>1) 1.</sup> Ror., XI, 26, 29; Justin. ib.: "Darauf vertheilen Diejenigen, die man Diatonen nennt."

<sup>2)</sup> Justin., ib.; Tertull., ad Uxor., 1, 5; Cyprian., de Lapsis.

<sup>3)</sup> S. alle Liturgien.

<sup>4) &</sup>quot;Diejenigen, die es fonnen und wollen, geben die Summe, die ihnen beliebt, und bieje Summe wird bem Borfitzenden übergeben gur Unterfittigung ber Baifen, Wittwen, u. f. w." Justin., 67. G. über Diefe Rolleften Act., XXIV; 1. Ror., XVI, 1, 2; 2. Ror., VIII, 1, 15.

<sup>5) 1.</sup> Ror., XVI, 1, 2; Tertull., Apol., 39; Justin. 67: Tertull., ad Martyr., 1, 2; Iren., IV, 18.

Und dennoch, noch einen Augenblick, und diese durch Christus und die christliche Liebe so innig verbundenen Menschen trennten sich, ohne ein Wort unter einander gewechselt zu haben, vielleicht ohne die Namen von einander zu wissen. Berloren in der heidnischen Menge, in Familien, Werfstätten, Häusern, Palästen, wo Gott verkannt war, isolierten sie sich, undekannt, ohne sich einander zu nüßen. Innerhalb dieser Thür bestand die Brüderlichkeit, die Gleichheit, die Liebe; aber außerhalb erwarteten sie alle Ungleichheiten, alle Feindseligkeiten des heidenischen Lebens, um sich ihrer wieder zu bemächtigen. Ein göttliches Band vereinigte die im coenaculum. Sollte kein menschliches Band zwischen ihnen bestehen?

So konnte der Neophyt sich einen Augenblick fragen, aber ehe der Tag beendet war, sand er seine Brüder beim Feste der Agape wieder. Ich habe schon gesagt, was die Agape war als Prinzip der Gleichheit, als Mittel der Nächstenliebe, als Hilfe für den Sklasven, als Ermunterung zur Arbeit. Vor Allem aber war sie das Symbol und das Werkzeug der christlichen Brüderlichkeit. Damit diese Gläubigen, so wunderbar eins in Jesus Christus, in dem irdischen Leben einander nicht fremd wären, damit ihre Namen, ihre Gesichter, ihre Stimmen ihnen gegenseitig vertraut blieben, hatte die Kirche die liebliche Sitte eines Brudermals eingeführt, wo diese von der göttlichen Liebe gesättigten Herzen sich gegenseitig öffnen konnten.

<sup>1)</sup> Die Stunde der Bersammlung war vor Tages Andruch, die der Agape die gewöhnliche Stunde des Abendessen, das ist gegen Sonnenuntersgang. In der Zwischenzeit begaben sich die Gläubigen nach Hause. Das erhellt deutlich aus Tertullianus und den andern christlichen Schriststellern und besonders aus dem Briefe des Plinius (X, 97: Quod essent soliti stato die ante lucem convenire ... quidus peractis, morem sidi discedendi fuisse rursusque coeundi ad capiendum cidum.

<sup>2)</sup> Ueber die Agapen f. 1. Kor., XI, 20, 21, 22, 33, 34; Tertull., Apol., 39, de Jeiun., 27, ad Martyr., 2; Cyprian. ad Donatum, am Ende; Joh. Chrysost., Hom. 27, in Kor.: Clem. Alex., Paedag., II, 1, 7; Plin., 1. c.; Ignat., ad Polycarp. 4, ad Smyrn., 8; Theodoret., VIII, de graecis affectid., Hist. Ec., III, 15; Origen., c. Cels., 1, 1; Const. ap., II, 18; Ang., ad Joan., 54 (98). Man hielt Agapen an den Jahrestagen der Märthrer. Theod., 1. c.: Evagr., Hist. eccl., II, 3; für die Leichenbegängnisse, 2c. Sie fanden, wie es scheint, in den Kirchen selbst Etatt. Id. id., Paulin., Ep. ad Pammach., 13 (37) Anonyme Komment. über Job., 111. — Misbrauch der Agapen. Cyprian., Testim ad Quirin.,

Das war übrigens die Gewohnheit des Alterthums; Alles, was Familie, Berein, Affogiation, Korporation hieß, versammelte sich zu einem freundschaftlichen Male. Aber das driftliche Festmal hatte feine Nehnlichkeit mit den heidnischen Phratrien und Setairien, mit den sogenannten brüderlichen, munizipalen, offiziellen, sagerbotalen Orgien Roms und Griechenlands. Das driftliche Mal hieß Agape, das heißt Liebe, Nächstenliebe. Die Reichen, ober wenigstens diejenigen, die einiges Bermögen befagen, trugen bon ihrem Gelbe bagu bei; die Armen wurden bagu eingeladen. Sier fagen gang gegen bie beidnische Sitte Manner und Beiber, Arme und Reiche, Batrone und Freigelassene, Sklaven und Freie an demfelben Tifche. Der Bifchof und die Priefter präfidierten. Das Mal begann mit dem Gebete. "Man af, fagt Tertullianus, fo viel, wie ber hunger forderte; man trank febr mäßig, damit die Buchtigkeit nicht dabei litte. Die Gafte fättigen sich, aber ohne zu vergessen, daß fie mahrend ber Nacht Bott anzubeten haben; fie unterhalten fich, aber als Menfchen, Die ftets im Innern auf den herrn hören. Wenn man nach bem Male bas Waffer gebracht und bie Lampen angezündet hat, bann hat Jeber die Berpflichtung, gur Chre Gottes gu fingen, mas er aus den bei= ligen Schriften weiß, ober was sein eigner Geift ihm eingibt; hatte er unmäßig getrunken, fo wurde fein Gefang ihn verrathen. Das Gebet beendet dann das Mal. Und man entfernt sich, nicht um auf ben Stragen umbergulaufen, ju fcreien, ju klopfen, fich einer ausgelaffenen Freude bingugeben, fondern um anderswo biefe Gewohnheit der Buchtigkeit und Bescheidenheit fortzuseben, wie Menichen, benen das Festmal felbst eine Schule ber Weisheit gewesen ift (ut qui non tam coenam coenaverint quam disciplinam)." Und Tertullianus fügt folgende Worte hingu, Die die fo oft denunzierten driftlichen Gesellschaften unserer Tage wörtlich wiederholen fönnten: "So ist diese Versammlung der Christen, ich will es gerade ju aussprechen, unerlaubt, wenn sie Etwas von dem, was unerlaubt ift, gleicht, wenn irgend Jemand in der Welt fie antlagen fann im Namen ber Gefete, die die Romplotte bestrafen. Bu weffen Berderben haben wir uns jemals versammelt? Was wir isoliert find, das find wir ebenfalls vereinigt; was Jeder von uns ift, das find

III; Grog. Nazian., Carmen, 218-220. Zuletzt wurden fie aus ben Kirchen entfernt, nachher gang aufgehoben.

wir Alle, Niemandem schabend, Niemanden verlegend. Wenn ehr= liche Leute, gute Bürger, fromme und züchtige Menschen sich ver= sammeln, so ist das niemals ein Komplott, auch keine Partei, sondern ein Senat (non est kactio dicenda, sed curia)."

Und nun konnten biejenigen, die durch Brüderlichkeit so innig verbunden waren, diejenigen, die das Gebet, das Almofen und die Agape jo verbunden hatte, fich trennen. Ueberall, wo fie fich begegneten, waren sie sicher, sich wieder zu erkennen, sich zu belfen und sich unter einander zu lieben. "Sehet, wie sie sich lieben!" sagten mit Neib die so unter einander feindseligen Beiden. "Sebet, wie fie bereit find, für einander gu fterben!" fagten jene fo oft von mörderischen Leidenschaften verfolgten Gögendiener. Wenn fie in die Fremde giengen, wußten fie im Boraus, daß fie überall Brüber finden wurden. Gin Reifender, ein Unbefannter flopfte an die Thur eines driftlichen Hauses, er gab sich als Gläubigen zu erkennen.2 Und die Thur öffnete fich für ihn, und das Baffin, worin der Gaft ihm die Füße wusch, war gefüllt, der Wasserkrug voll, der Tisch gedeckt; gleich von der ersten Stunde an verkehrte, fang, betete er mit diefer Familie, die feine Familie geworben mar; alsdann führte man ihn in die Berfammlung ber Brüder, und hier erzählte er, wie er unter einem andern himmelsstriche den Reim des Glaubens habe emporsprießen seben; oft brachte er Briefe von feinem Bijchofe (formatae) mit, einen geheimnisvollen Reisehaß, der nur von den Chriften verstanden wurde, und diese Briefe wurden in der Bersammlung vorgelesen.3 So redeten von dem einen Ende ber Welt bis jum andern, trot dem haffe ber Bolfer und ber Polizei ber Behörden die Bischöfe als Brüder zu einander, reich= ten fich die driftlichen Gemeinden die Sand, mit einem Worte, ftand die Kirche mit sich selbst in Verbindung; und die Vorstellungen von dem Glauben, der Brüderlichkeit und der Liebe, die in der Seele eines Matrosen, Solbaten, Raufmanns ober Stlaven berborgen waren, zogen mit allen Karavanen aus, machten mit allen

<sup>1)</sup> Apol., 39.

<sup>2)</sup> Das Borhandensein von geheimnisvollen Erkennungszeichen wird von den Heiden vorgeworfen, aber von den Christen geleugnet. Minut. Fel., 9, 31.

<sup>3)</sup> Clem., de Virginibus.

Legionen Halt, begleiteten alle Prokonfuln, fuhren auf allen Schiffen mit.1

So trat der Neophyt in das christliche Leben. Aber dies Leben war ein Leben des Kampses, und diese nach Innen so rührende Brüderlichkeit legte nach Außen hin harte Pflichten und große Gesahren auf.

<sup>1)</sup> S. insbesondere die Korrespondenzen des Dionysius, Bischofs von Korinth, mit den Kirchen von Lacedämon, Athen, Rikomedien, des Pontus, von Kreta und Rom.

## Drittes Kapitel.

## Die Rampfe.

Um das wol zu begreisen, mussen wir uns, ich will nicht sagen von den Ideen, sondern von den geistigen und sprachlichen Gewohnsheiten unsers Jahrhunderts losmachen. Der heutige Rationalismus existierte damals nicht; es war Niemand, weder Heide, noch Christ, der sich vorgestellt hätte, daß die Welt ganz allein sich sortbewegt, ohne von einer höhern Krast gesenkt zu werden; Niemand, der gemeint hätte, daß der menschliche Verstand das ganze Universum durchdringe, und der sich zugetraut hätte, es vollständig zu erklären, und wo er es nicht konnte, zu leugnen oder wenigstens zu verschweisgen, was er nicht erklären kann. Es bestand damals keine heidnische oder christliche Schule, die aus der Sprache der Völker das Wort Supernaturalismus gestrichen hätte.

Im Gegentheil man lebte, als man Heide war, in einem vollen, ja übertriebenen, wahren oder falschen Supernaturalismus. Man konnte gewiß in dieser Hinsicht nichts erklären, noch definieren (aber erklären oder definieren die heutigen Philosophen etwas?). Aber man bekannte wenigstens ausrichtig seine Unterordnung und seine Schwäche und leuguete nicht die Luft, die man einathmete. Diese Luft, um zu sprechen, wie Heiden und Christen sprachen, diese "Luft war voll von Dämonen." Das Uebernatürliche war überall, oder wenigstens glaubte man es zu sehen, zu fühlen, überall zu athmen. Man sebte in fortwährender Berührung mit ihm, obwol man nichts von seiner Macht, noch von seinem Wesen begriff, aber überall auf dasselbe stieß, mit ihm verhandeltes, sich mit ihm entzweite, oder versöhnte.

Man muß eingestehen, daß dies die Menschen in eine ungewöhnliche Angst versehte. Wenn man gewußt hätte, was dies Uebernatürliche war, und was es wollte, so hätte man danach gestrebt, in Frieden mit ihm zu leben. Aber es war unbegreisbar, unerklärbar, vielsach, getheilt, widersprechend, anspruchsvoll, unerfättlich. Gab es einen höchsten Gott, oder mehrere Götter, oder gar keine Götter? Gab es Dämonen? und welches war die Macht, das Wesen, der Bille der Götter oder Dämonen? Man wußte darüber nichts; und bei dem Zweisel faßte man, Alle oder fast Alle, den Entschluß, an Weniges zu glauben, aber Furcht vor Allem zu haben; nichts zu verehren, aber sich vor Allem zu beugen. Man lebte also in den Armen und unter dem Einflusse einer unbekannten Macht, die in jedem Augenblicke den Menschen zermalmen konnte.

Die Christen ihrerseits, wiewol sie sich gegen diese Thrannei aufslehnten und sie vernichteten, leugneten nicht den übernatürlichen Charafter derselben. Sehr oft gewiß gieng es ihnen, wie dem Daniel, als er die Betrügerei der Priester des Bel ausdeckte, und ein gesunderer Sinn als der der Heiden half ihnen die Hand des Menschen erkennen in dem, was man eine Manisestation des Gottes nannte. Sie besaßen nicht eine genug hohe Vorstellung von der Nechtlichkeit der Wahrsager und Hierophanten, um sie eines Betruges sür unfähig zu halten, noch eine genug hohe Achtung vor der heidnischen Erkenntnis, um sie über jeden Verdacht von Halluzination erhaben zu erachten. Aber Alles abzuleugnen, Alles auf phhsische Ursachen zurückzusühren oder auf menschlichen Betrug, Orakel, Magie, Verzückung, Träume, Veschwöseungen, Heilungen, dazu waren sie nicht klug, noch blind genug.

Allein diese übernatürliche Macht, die sie nicht bestritten, erklärten und bekämpften sie: "Es gäbe, sagten sie, höhere Geister, unsichts bar wenigstens für die meisten Menschen (denn der vollkommene Mensch hat diesetben in dem geistigen Leben zuweilen sehen können), einsichtsvolle und vollkommenere Geschöpfe als der Mensch, die früher den dem Höchsten schuldigen Gehorsam verweigert hätten. Ein Fürst dieser Weit, der Geist der Materie (wie gewisse Kirchenväter ihn nennen), hätte sich an die Spise dieser Empörung gegen Gott gestellt.

<sup>1)</sup> Man lese, gleichsam eine kurze Zusammenkassung bieses Glaubens, ben Philopseudes des Lukianos, wo dieser Freigeist jedoch kaum wagt, die Ansührungen des Abergkaubens zu bestreiten; die Beschwörungssormeln, die die Krankheiten heilen, p. 828, 834; — die Magie, p. 831 u. sa.; — die Besessischen und die Exprzismen, p. 833, B; — die Erscheinungen, p. 836, 838; — die außerweckten Todten, p. 838 C; die Geister, p. 840 C u. sg. — S. außerdem die Wunder der sprischen Göttin, de Dea Syra, p. 1069 D, 1071 A, 1072 B.

In ihrer sträslichen Berirrung, fagten Ginige, hatten fich biefe höheren Geifter dem menichlichen Wefen genähert, und aus diefer strafbaren Berbindung mare das Geschlecht der Damonen hervorge= gangen. Die Luft mit ihrer Menge aufüllend, durch die Räume fliegend, in einigen Augenblicken von einem Ende der Welt zum anbern eilend, in einem gewissen Mage Macht über die Elemente habend, hätten sie lange Zeit für sich gehabt, um ben Menschen zu verführen und durch fein Berderben ihr eignes Berderben zu rachen. Sie hatten die Menschen dahin gebracht, Gott den Bochften zu verleugnen; unter dem Namen gemiffer berühmter und gefürchteter Todten, oder unter der verführerischen Gestalt der Runftwerke hatten sie Weihrauch und Opfer erhalten. Sie hätten den kleinmütigen Menschen einerseits Leiden, wirkliche oder faliche gesendet, die den Seelen Schrecken einflößten; anderseits ftrafbare und lügnerische Mittel gege= ben, durch die sie dieselben teuschten, indem sie die Krankheiten sen= beten und vorgaben, sie zu heilen,2 indem fie Stürme erregten und versprachen, sie zu beschwichtigen, indem sie durch Träume erschreckten und sich diesen Schrecken durch Opfer bezahlen ließen, indem sie die Magie lehrten und vor der Magie bewahrten,3 indem fie dem Geifte die Furcht vor der Zukunft einflößten und behaupteten, ihm die Kennt= nis von der Zukunft zu geben. So leiteten fie die Welt, und Alles, was die Welt anbete, liebe, scheue, ausübe, Alles erkläre fich durch

<sup>1)</sup> Man erfennt hier eine irrige Aussegung von Genes. VI, 1, 2. Neber den Ursprung, die Natur und die Macht der Dämonen s. Minutius Fel., in Oct., 26, 27; Tertull., Apol., 22, 23; de Anima, 57; Justin., Apol., I, 5, 9, 14, 54, 64; II, 5; Tatian., 12, 15, 18; Athenag., 24, 27; Theophil. ad Antol., II, 8; Iren., V, 21, 24.

<sup>2)</sup> Die heiligen Bäter leugnen die Wirklichkeit ober wenigstens den übernatürsichen Charakter dieser von den Dämonen bewirkten Heilungen: "Sie heilen nicht, sie unterjochen. Sie schleichen sich in die Körper, verursachen darin Krankheiten, und wenn sie sich aus den Körpern entsernen, glaubt man, sie hätten dieselben geheilt." Tatian., 17, 17. Sie können nur schaben, aber nicht heilen; nur zuweilen heilen sie durch natürsiche Mittel." Joh. Chrysost., Orat. in Judaeos; ebenso Origen., c. Cels., VIII, 60: Athanagor., Legat., 23, 28. Ebenso verhält es sich mit mehreren andern von den Heiden angesührten übernatürsichen Thatsachen. (Tatian., 16.) Ueber die Bissonen, Tertull., Apol., 21; Cyprian., de Idol. varitate; Euseb., Praep., 1, 4.

<sup>3)</sup> Tertull., de Cultu fem., 1, 2.

sie: durch ihre Ansprüche auf die Gottheit, die Joole; durch ihre sinnlichen Begierden, die Opser; durch ihre grausamen Leidenschaften, die Kriege und die Menschenopser; durch ihre lügnerische Inspiration, die Orates; durch ihr insernalisches Wissen, die Magie; durch ihre Zaubereien, die Bissionen; durch ihre Herschaft über den Geist des Menschen, die Halluzination und den Wahnsinn; durch ihre Gegenwart in seinem Leibe, die Krantheit; durch ihr Heraustreten aus demssehen, die Heilung. Die aus dem Willen des Schöpsers hervorzgehenden Institutionen selbst, die Familie, die Gesclischaft, der Staat, die ursprünglich rein gewesen, wären durch sie verderbt worden. Ja Tugenden, reine und ehrwürdige Werke wären manchmal nachgeahmt oder vielmehr nachgeäfst von Satan, dem Assen Gottes, wie Tertulssianus ihn nennt. Sein Geist wäre überall und verdürbe, so viel an ihm wäre, Alles."

Und nun, fetten die Chriften bingu, hatte fich diefem lügne= rischen und verdorbenen Supernaturalismus, diesem Reiche des Bosen, diesem verderbten Reiche entgegen und weit darüber erhaben ein reiner, wahrer, höchster Supernaturalismus, ein Reich bes Buten, ein geseg= netes Reich manifestiert. Es war die Macht, die Herrschaft, bas Reich Gottes felbst des einen, unendlichen, schaffenden Gottes, ber immer allgegenwärtig und nie ohne Zeugnis geblieben ift, ber aber in diesen letten Tagen fich durch seinen göttlichen Sohn manifestiert hat, und durch ihn bleibt, lebt, regiert, triumphiert felbft in den Bergen seiner schwachen Geschöpfe und mitten in dieser verdorbenen Belt. Auch er hatte feine Diener, die die Welt unter feinen Befehlen leiteten und das Weltall erfüllten.2 Er hatte feine geweihten Riten, feine Altare, feine Mufterien. Er hatte feine beiligen Ginfluffe, feine Manifestationen, aber stille, würdige, einfache, friedliche; statt ber Orafel, Propheten; statt ber Traume, Offenbarungen am hellen Tage; ftatt ber verdächtigen Krantheiten und ungewiffen Beilungen, die sichere, handgreifliche, augenblickliche Heilung der durch die Ratur verursachten ober durch die Dämonen bewirften Rrantheiten; ftatt der erfünstelten und lügnerischen Tugenden, unbestreitbare, glanzende,

<sup>1)</sup> Tertull., de Baptismo, 5; de Corona, 7, 15; de cultu femin., 1, 8; ad Uxor., 1, 6. (lleber die Jungfrauen und Wittwen in den heidenischen Religionen.) Ebenso in seiner häretischen Schrift de Exhortatione castitatis, 13, und besonders de Praescript., 40.

<sup>2)</sup> S. unter Andern Origen., c. Cels., VIII, 27, 31, 32, 57.

wiewol bescheidene und bis in den Tod ausdauernde Tugenden. So reinigte er Alles, was verdorben war; er reinigte die Elemente der leblosen Natur, die der Geist des Bösen, indem er sich derselben zum Bösen bediente, zu schänden sich bemühte, dadurch reinigte, daß er sie zu heiligen Zwecken weihte; er sührte zur Heiligen Zwecken weihte; er sührte zur Heiligen des Bösen besudelt hatte, die Ehe, die Paternität, die Familie, die Gesellschaft; kurz, diesem übernatürlichen, aber sichtbaren Reiche des Bösen gegensüber und hoch über dasselhen, errichtete er das übernatürliche, aber sichtbare Reich des Guten; die Kirche nach dem Ebenbilde Gotstes, die Kirche, die Kirche, das Fleisch des Sohnes Gottes ist.

So beschaffen waren diese beiden Mächte und diese beiden Reiche. Zwischen ihnen bestand die vollständige Trennung, die absolute Scheisdung. Die Bürger des einen Reiches konnten in dem andern nicht leben; und in dem Gedanken und in der Wirklichkeit, in dem religiössen und in dem bürgerlichen Leben war ein ganzes System zuzulassen, ein ganzes System zu verwersen.

Die erste Pflicht des neuen Chriften war also im Bergen oder selbst in der That ein feierlicher und vollständiger Bruch. Er erstreckte fich bis auf die kleinsten Umftande des Lebens. Der Damon war ber Fürst dieser Welt. Das gange menschliche Leben so zu sagen gehörte ihm. Die politische, bürgerliche, häusliche, obwol von Gott gebildete Gesellschaft, war so zu fagen durch ihn reformiert worden, und er hatte ihr sein Gift eingehaucht. Die an sich felbst unschuldigsten Werke waren der Idolatrie geweiht und von dem abgöttischen Beifte angestedt worden. Um häuslichen Berbe waren es die Laren, die man anbetete; bei Tische waren es Libationen zu Ehren der Got= ter; in jedem Winkel des Saufes heilige Embleme; auf der Straße Bermen, die als Grenzen dienten, oder an die Mauern gemalte Schlangen; auf dem Forum Boltsmalzeiten, immer zu Ehren ber Götter; im Zirkus und im Theater Borftellungen, immer gur Berherrlichung ber Götter; im Senate ein Altar, in ber geringsten Rurie, in dem geringsten Laden, in der Taverne, in der Werkstatt ein Altar, kleine Götter von drei oder vier Zoll lang, Weihrauch und

<sup>1)</sup> Tertull., ad Uxor., II, 6. Totum saeculum, fagt er anderswo, Satanas et angeli eius repleverunt. De Spect., 8.

Wein; auf ber Stirn ber Tobten, auf ihrem Scheiterhaufen, auf ihrem Grabe Kränze, Embleme, Gegenstände des Aberglaubens. Die Symbole des Heidenthums und mehr noch des Geistes des Heisdenthumes waren überall. Neberall Veranlassung zum Widerstande, zur Protestation, zum Bruche.

Uebertreiben wir jedoch nichts, wie ja die Chriften nichts zu übertreiben vermochten. Das Eigenthümliche des Christenthums ift das Maß. Die Chriften trennten sich nicht aus blogem Bergnügen fich zu trennen; fie brachen nicht aus blogem Bergnugen zu brechen. Sie trieben gern die Dulbfamkeit bis zu dem Grade, über ben binaus fie Apostafie geworden ware. Selbft in Bezug auf die Götter und die Idole des Beidenthums untersagten fie fich jede Befchimpfung, jede Beleidigung, jede unnüge Berausforderung, jede Gewalt: Bolpeuftes murde von Gott begeiftert, als er die Gögenbilder gertrummerte, aber er überschritt das bestehende Gesetz der Rirche.1 Die Chriften gerriffen nicht unnützer Beife die Bande der Familie, felbft der ftrenge Tertullianus geftattet ihnen, an den Familienfoften, an den Hochzeiten, bei der Anlegung der männlichen Toga zugegen zu fein, wennaleich die Götter bei diefen Zarimonien oft ihren Plat hatten; aber das Opfer der Götter war hierbei nur nebenfächlich; der Hauptgegenfland war erlaubt.2 Die Christen brachen nicht mit den heidnischen Wiffenschaften; einige Chriften hatten wol diese Absicht und predigten im Namen Gottes die Unwissenheit; aber Tertul= lianus und Origenes meinen, daß dadurch das Chriftenthum erniedrigt und entwaffnet würde, und wenn sie dem Chriften nicht gestatten, eine öffentliche Schule zu halten, so gestatten fie ihm wenigftens, Diefelbe zu besuchen.3 "Berwerfen wir nicht, sagen fie, bie weltlichen Studien, ohne die die göttlichen Studien felbst unmöglich find. Das Rind, sobald es alt genug ift, um es zu verstehen, lerne und schmecke guvörderft, was von Gott ift und gum Glauben gehört; vergebens wird zu ihm nachher die Schule von feinen Göttern und feinen Fabeln reden, es wird dieselben verwerfen, wie ein Menich, der im Borans gewarnt ift, fich hütet, einen Becher mit Bift, wenn er ihm gereicht wird, an feine Lippen zu bringen."

<sup>1)</sup> Origen., c. Cels., VIII, 38.

<sup>2)</sup> Tertull., de Idol., 16.

<sup>3)</sup> Orig., c. Cels., IV, 44; Tertull., Idol., 10. Quomodo repudiamus secularia studia, sino quibus divina esse non possunt?

Endlich aber, als die Idolatrie und der Chrift sich gegenüber= standen, als die Theilnahme eine Berleugnung des Glaubens gewesen wäre, da mußte der Bruch eintreten. Man mußte sich oft an sich erlaubter Dinge enthalten, weil ein abgöttischer Gedanke sich barau fnüpfte. An den Festmalen durfte man sich nicht mit Blumen bekränzen, weil die Heiden das zu Ehren der Götter thaten; man mußte barauf achten, bag tein Fleifch von einem geopferten Thiere auf einen Chriftentisch fam; man mußte auch sich bavor huten, weil die Apostel aus Achtung vor der jüdischen Tradition es verboten hatten, zu seiner Nahrung nicht bas Blut der Thiere zu nehmen.1 Um so mehr mußte man die Schauspiele meiden, nicht allein weil sie blutig waren, wie die Amphitheater, schimpflich wie das Theater, voller Gewaltthätigkeit und Thorheit wie der Zirkus, sondern vor Allem, weil jedes dieser Bergnügen ein Akt ber Religion ber Ibole war, der vor den Idolen und zu Ehren der Idole vollbracht wurde.2 Man mußte es vermeiden, bei den ichwelgerischen und abergläubischen Restmalen, die an den Geburtstagen der Raiser auf den öffent= lichen Pläten Statt fanden, sich zu fegen. Man durfte an einem folden Tage nicht einmal seine Thur erleuchten und mit Laub schmücken, weil biese Hulbigungen ben Schutgöttern ber Thur bar= gebracht wurden.3 Das Beidenthum war überall. Das Leben des Chriften mußte eine innere ober offene Protestation fein, aber eine fortwährende Brotestation.

<sup>1)</sup> Ueber den Gebrauch der Kränze s. Tertull., de Corona, 5, 10, 13; Minut. Fel., 12; Clem. Al., Paed., II, 8; Justin., Apol., I, 24. Ueber den Genuß des Fleisches von Opserthieren oder Josofothyten s. Act., XV, 29; Justin., Tryph., 34, 35; Tertull., de Speet., 13, und Paul. (1. Kor., X, 14—30), der anempsiehlt, nicht zu ängstlich zu sein. — Ueber das Berbot des Blutes und des Ersticken Act. XV, 29: Tertull., Apol., 9; Minut. Fel., 30; Clem. Al., Paedag., III, 3. a. E.; Orig, c. Cels., VIII, 30; Leo imperator, in Const., 58; die Antwort der Märthrer von Lyon. — August., contra Faustum, XXX, 13, bezeugt, daß zu seiner Zeit im Occidente dies Geset nicht mehr besolgt worden sei.

<sup>2)</sup> Minut. Fel., 12; Tertull., Apol., 35; ad Martyr., 2; de Idol., 5, 13; de Spect.: Eine Christin, die sich ins Theater hat sühren lassen, tehrt vom Tämon besessen zurück. Man will sie beschwören, der Dämon antwortet: Sie gehört mir mit gutem Rechte, ich habe sie auf meinem Gebiete betroffen, eam in meo inveni." Tert., de Spect., 26.

<sup>3)</sup> Minut., 26; Tert., de Idol., 13; Apolog., 35.

Wie man leicht begreifen wird, war bas Leben bes Chriften voller Schwierigkeiten; es mußte es fein, icon in Bezug auf ben Eib. Die Sitte ju ichwören war bei ben Beiben gang allgemein, man fdwur nicht allein im politischen und gerichtlichen Leben, sondern auch im innersten Familienleben. Man fcwur um fo häufiger, ba ber Eid nicht so wichtig genommen wurde. Man suchte sich gegen= seitig burch irgend einen Gott, ben man verehrte, burch irgend eine aberglänbische Ginwirkung, vor der man Furcht hatte, ju binden. Sehr oft ließ man bei bem Genins, bei bem Glüde und bem Beile bes Raifers ichwören, weil bann ber Meineid ein Majeftätsverbrechen wurde. 1 Unter Chriften war das nicht nöthig; wie Jacobus anrieth,2 antwortete man ja ober nein; dies Ja und dies Rein genügte bem vertrauensvollen Glauben eines Bruders. Aber wie follte man ben Beiden gegenüber verfahren? Man hatte gelernt, den Namen Gottes nicht leichtfinnig jum Beugen anzurufen, noch weit weniger eine Gott= heit, die nicht vorhanden war, ein Idol, einen Damon, einen Rai= fer.3 Reinen Eid vom Beiden gu fordern, war ftreng genommen möglich. Aber seinen Gid nicht annehmen und ihn ihm nicht leiften, bas hatte geheißen, alle Bande, felbft die des hanglichen Lebens ger= reigen. Den Gib bes Beiben annehmen! aber welchen Gib? Schwören bem Beiben gegenüber! aber bei weldem Gotte? Belde, von bem Seiden und dem Chriften auf gleiche Beise verehrte Gottheit, fonnte für beibe ein gegenseitiger Bürge fein?4

Biele Geschäfte also, viele Gewerbe wurden für den Christen unmöglich, ebenso wie andere ihm untersagt waren. Die heidnischen

<sup>1)</sup> S. Horat., II. Ep., 1, 15; Suet., Claud., 11; Cal., 27; Tacit., Ann., 1, in fine; Tertull., Apol., 35; ad Scapul., 2; Minut., 28.

<sup>2)</sup> Jac., V, 12.

<sup>3)</sup> Matth., V, 34, 38; Apol., I, 16; Clem. Alex., Paedag., III, 2 (ed. Paris, p. 255).

<sup>4)</sup> Die Christen gestatteten nicht ben Eid bei dem Genius oder dem Glide des Kaijers, weil er eine besondere Schutgottheit des Kaijers vorausssetzt, aber wol den Sid bei dem Heile des Kaijers, weil er nur ein Zeichen von Anhänglichseit an seine Person war. Tertull., ad Nat., 1, 17; Apol., 32; Polycarp., bei Eused., IV, 15; Athanas., ad Constantin. Wir werden später erstären, wie, um diese Schwierigseit des Gides zu lösen, der eines von den Haupthindernissen sit das sreundschaftliche Leben zwischen Deisden und Christen war, der Versasser des Dialogs Philopatris den Cid bei dem under anuten Gotte von Athen vorschlägt.

Geschäfte vorzugsweise, die eines Ansertigers von Idolen, eines Astroslogen, eines Wahrsagers, eines Propheten, eines Traumdeuters, eines Komödianten, eines Gladiatoren, eines Thierkämpsers, eines Kutschers im Zirkus, dieser ganze Dienst des Aberglaubens und der Lust, der in der heidnischen Welt so viele tausend Menschen ernährte, war ihm nothwendiger Weise untersagt. Der christliche Handwerker mußte sogar darauf achten, daß er sich nicht indirekt bei einer Arbeit betheisligte, deren Zweck der Tempel oder der Altar der Dämonen gewesen wäre.

Ferner, der Unterricht der heidnischen Jugend war dem Christen sast unmöglich; der Grammatiker, der Jugendlehrer war damals nur ein Lehrer der Mythologie, gebunden an tausend heidnische Gebräuche oder Zärimonien, der der Minerva die Erstlinge seines Gewinnes darbrachte, seine Schule an dem Feste der Göttin Flora bekränzte. Selbst der Handel hatte seine Schwierigkeiten. Ohne von den so häusigen Versuchen, einen unersaubten Gewinn zu machen, zu betrügen, meineidig zu sein, zu sprechen, man borgte nicht, man leistete keine Bürgschaft, ohne die Götter zu Zeugen anzurusen; selbst der Stil des Notarius, wie wir sagen würden, war voll Idosatrie.

War der Soldatendienst erlaubt? Die meisten Christen, sich stützend auf das Wort des Johannes des Täusers und auf das Beisspiel des Centurio Cornelius, bunterzogen sich dem Soldatendienste,

<sup>1) &</sup>quot;Man verweigert die Taufe, wenn sie nicht ihrem Geschäfte entssagen, dem Ansertiger von Idolen, dem szenischen Schauspieler oder der Schauspielerin, dem Kutscher (des Zirkus), dem Gladiator, dem Läufer im Stadium, dem Diener bei den Spielen und insbesondere der olympischen Spiele, dem Flöten=, Zither= oder Lyraspieler, dem Tänzer, dem Schenkwirth, den lenones, meretrices, einaedi, den Geistesirren, den verschiedenen Arten von Wahrsagern, Zauberern, Augurn, den Ansertigern von Amuleten; alle diese, selbst wenn sie erklären, ihrem Geschäfte entsagen zu wollen, müssen einige Zeit eine Prüfung bestehen. Denen, die eine Manie für Theater, Jagd, Hippodrome, Kämpse hatten, anempsiehlt man, ihre Lebensweise zu ändern." (Const. apost., VIII, 32.) Der Soldat wird ausgesordert, wie Johannes der Täuser aussorderte, sich mit seiner Löhnung zu begnügen. (Ibid.)

<sup>2)</sup> Tertull., de Idol., 4, 9.

<sup>3)</sup> Ibid., 10.

<sup>4)</sup> Ibid., 11, 23.

<sup>5)</sup> Luc. III, 14; Act., X, 1.

wenn sie auch nicht sich danach drängten; und die Kirche hat niemals dies Versahren gemisdilligt. Einige jedoch, die strenger waren, erblickten in den Adlern, in den Fahnen, in den Lorbeerkränzen, die man an gewissen Tagen tragen mußte, Zeichen von Idolatrie. Ans dere endlich, die in ihrer Strenge noch weiter giengen, tadelten die Führung der Waffen bei dem Christen, der nicht Böses mit Bösem vergelten soll; das Christenthum schien ihnen ein Sacerdotium, das das Blutvergießen besteckt haben würde, und sie nährten den Traum von einer Gesellschaft und einer Welt, die ganz und gar christlich ist, wo der Friede durch die Einigkeit der Herzen in Iesus Christus sich aufrichten, und wo, weil keine Feinde, der Soldatendienst unnütz sein würde.

Waren die Obrigkeiten gestattet? Wenn sie ersaubt waren, so waren sie wenigstens selten möglich.<sup>2</sup> Sich um öffentliche Alemter bewerben, wo nicht sie übernehmen, paste nicht zu der Bescheidensheit des Christen; selbst um die kirchlichen durste man sich nicht bewersben, und man gab sie vorzugsweise demjenigen, der sie absehnte. Ferner, Iemanden verurtheisen, ihn mit Authen peitschen, ihn ins Gesängnis wersen konnte in den Augen vieler Gläubigen als eine Nothweudigkeit sür die Gesellschaft erscheinen; aber es war nicht das Werk eines Christen. Vielleicht gieng man hierbei zu weit in der Sanstmut, aber es war natürlich, dem Uebermaß der antiken Härte

<sup>1)</sup> S. Tertull., de Idol., 19 (obwol er in dieser Schrift noch kathoslisch ist); um so mehr in der montanistischen Schrift de Corona militis, 11; Orig., c. Cels., V, 33; VII, 26; VIII, 73—75; nichts destoweniger gesteht Terztustianus, daß die Christen zahlreich im Herrn vertreten seinen (de Corona, 1); und selbst in seinen Apologien stätzt er sich auf dies Fattum. (Apol., 37, 42, ad Scapulam, 4.) S. noch Ep. ad Diognet., 5; Euseb., Demonst. evang., 1, 7 eine große Anzahl von christlichen Soldaten oder Märthrern: die legio fulminata unter Marc. Aurel., die thebanische Legion unter Dioclestianus, die aus lauter Christen bestehen, 2c. Clem. Alex., Paedag., III, 11, läßt zu, daß Christen Soldaten sein können.

<sup>2)</sup> Orig., c. Cels., VIII, 15, 74, 75; Tertull., Apol., 38, 46; de Pallio, 5, de Poenit., 11, de Spect., 22, de Idol., 17, 18, 67; Min. Fel., 12; Cyprian., Ep. ad Donat. Clem. Al., Paedag., III, 11 (ed. Paris, p. 255): "Es ist erlaubt, das Wort Gottes zu hören und sich mit össentlichen Angelegen-heiten zu beschäftigen." Später wurden die hristlichen Beamten von den Kaisern von den Schauspielen und andern heidnischen Verpstichtungen entbunden Eus., Hist., VIII, 1 und ein Restript von Septim. Severus, das ich weiter unten ansühren werde.

gegenüber. Für alle Gläubigen zeigten sich tausend abgöttische Gebräuche, die den meisten Staatsbeamten oblagen, die gebotenen Opfer, die Spiele, die man veranstalten, und bei denen man prässidieren mußte, die Sorge, die man für den Kult der Götter tragen mußte, die Eidesleistungen, der Purpur, der ein mit den Göttern gemeinschaftliches Abzeichen war, und gleichsam "das Gewand des Dämon, der Magistratsperson dieser Welt," die Ruthenbündel, das Zeichen des Rechts über Tod und Leben, das der Christ nicht aussiben wollte, zeigte sich dies Alles als eine sast unüberwindliche Schwiesrigseit sür die Annahme der meisten öfsentlichen Aemter.

Was wir die freien Künste nennen, war wenigstens sehr schwieserig. Es gab unzweiselhaft christliche Maler und Bildhauer; wir wissen es durch die Katakomben, und wir sehen genug, um zu wissen, daß sie es nicht verschmähten, sich in der Schule der hellenischen Kunst zu unterrichten; aber man erkennt auch, daß die christliche Kunst sür sie etwas Anderes war, als eine Prosession, noch weniger eine Erwerbsquelle. Es gab christliche Gerichtsbeamte, wie wir wissen; aber was für heidnische Gebräuche im Gerichtswesen waren zu entsernen, was für christliche Eigenthümlichkeiten mußte man zu erkenen geben und bestehen lassen! Es gab christliche Aerzte; aber auf welche Strupel stieß der Christ auf einer solchen Bahn! Der Untersichied zwischen der Beschwörung und der Medizin, zwischen dem Amulet und dem Heilmittel, zwischen dem Priester des Aeskulapius und dem Schüler des Galenus war zu dieser Zeit ein äußerst geringer.

Es blieben also bem Christen nur noch zwei von den Beschäftigungen des bürgerlichen Lebens übrig (denn der Handel selbst, obwol erlaubt, hatte seine Schwierigkeiten und seine Gesahren)<sup>2</sup>: für den Armen der Hände Arbeit, und ich habe schon gesagt, dis wie weit; dadurch allein, daß man so vielen andern Beschäftigungen entsagte,

<sup>1)</sup> Tertull., Idol., 17, 18. — Plin. (H. N., XXVIII, 2—4) verwechselt fortwährend Beides, und der Chrift Tatianus (18, 20) ist nahe daran, es zu verwechseln. Arnob., (II, 34) spricht von "vielen Rednern, Grammatifern, Rhetoren, Medizinern, Gelehrten, die Alles, was sie früher beschäftigt hatte, verachtend, nur noch nach der Ehre, das Christenthum zu sehren, gestrebt haben."

<sup>2)</sup> Clem. Al. (Paed., III, 11) gestattet ben Handel, aber unter ber Bedingung, daß man nie schwöre (was bei den Heiben fortwährend geschah), und daß man beim Kause ober Verkaufe sogleich den sesten Preis angibt.

wurde die Sandarbeit gehoben, gestütt, gefichert, geehrt1: für den Reichen und den wiffenschaftlich Gebildeten auch der Sande Arbeit, wenn er bescheiden genug war, so daß er sich eine Ehre daraus machte, sich so weit herabzulassen; wo nicht, und wenn die Thätig= feit seines Beistes ein Umt forderte, mar fein Umt, oder besser gesagt, fein gewöhnlichster Titel der eines Philosophen. Wir haben diefe Berbindung ber Philosophie mit dem Chriftenthume icon bargelegt, und wir werden dieselbe als eine noch innigere nachweisen. Es ift merkwürdig, daß unter allen profanen Titeln der Titel Philosoph der einzige ift, ben zu führen die Chriften fich zur Ehre anrechneten. Das Chriftenthum hat sich eine Philosophie genannt, seine Lehrer Bhilosophen, seine Bersammlungen Schulen. Das Christenthum berührte alfo zugleich bas, was die Menichen am wenigften achteten, und das, mas fie am meiften achteten, die Sandarbeit und die Phi= losophie; die beiden freiesten Berufsgeschäfte, die damals vorhanden waren, bon benen das eine sich unabhängig von den Göttern machen fonnte, und das andere sich zuweilen unabhängig gemacht hatte. Auf Diefe Beife nicht Feind ber politischen Gesellschaft, aber fehr oft von ihr zurudgeftoßen, verließ der Chrift das Forum; er legte die Toga, das Bürgertleid ab; er trug nur die Tunica, das Kleid des Arbei= ters, es fei benn, daß er ben fcmargen Mantel bes Stoifers darüber 30g.2 Die driftliche Gefellschaft tonnte für eine Gefellschaft von Armen und Handwerkern, die von einigen Philosophen geleitet murbe, gelten.

So war der Niß ein tiefer. Obgleich Tertullianus immer ein wenig im Sinne des Nigorismus übertreibt, so kann man doch seine Worte für sast wahr annehmen: "Bei uns, sagt er, ist jeder Ehrgeiz und jedes Streben nach Ruhm erkaltet. Wir entsagen nicht nur euern Schauspielen, die in ihrem Ursprunge abergläubisch und durch ihren Gegenstand verwerslich sind. Wir bedürsen nicht einmal eurer Versammlungen. Nichts liegt uns ferner, als die Oeffentlichkeit. Für uns gibt es nur eine Republik, das ist die Welt."

<sup>1)</sup> G. oben § 3 über die Rothmendigfeit der Arbeit.

<sup>2)</sup> lleber den Gebrauch der Toga und des Palliums f. Tertull., de Pallio, und besonders 5, 6.

<sup>3)</sup> Ueber dieses Verhaltnis des Christenthums zur Philosophie, f. Clom. Alox.: "Aber, sagst du, wir sind nicht Alle Philosophen. — Wie denn? Daben wir nicht Alle den Willen gludlich zu leben? Wie bift du

Bis in den Tod setzte sich diese Trennung und dieser Riß zwischen dem Christen und dem Heiden fort. Der todte Heide wurde mit Blumen geschmückt; diese Art von Apotheose sand bei dem Christen nicht Statt. Die sterbliche Hülle des Heiden, ein Gegenstand der suchtsamen und abergläubischen Abneigung, wurde eitigst auf einen Scheiterhausen gelegt und verbrannt, und das Wenige, was davon zurücklieb, in eine kleine Urne gethan; die sterbliche Hülle des Christen dagegen, mehr geliebt und mehr verehrt, weil man wußte, daß sie für die Auferstehung und den Ruhm prädestiniert war, wurde ehrsurchtsvoll ausbewahrt, mit wolriechenden Substanzen angethan und in frommer Weise dem Schoße der Erde übergeben, der sie eines Tages zurückgeben sollte.

Aber nun mußte man, nachdem man durch diese heroische Trennung sein Leben von allem Beidenthume gereinigt hatte, dasselbe auch mit der Wahrheit erfüllen. Man mußte immer mehr in dem drift= lichen Reiche und in dem, ber es regiert, leben. Statt jenes ichlechten Einflusses, der auf Alles einwirkte, mußte das Werk Chrifti nun Alles durchdringen. Die größten Dinge und die fleinsten Verhalt= niffe des Lebens mußten ein anderes Gepräge tragen und von dem Befete ber Idole ju bem Befete Bottes übergeben. Das haus bes Christen war nicht mehr baffelbe. Derjenige, beffen Stirn mit bem Beichen seines Herrn bezeichnet war, mußte Alles um sich mit bem= felben Zeichen bezeichnen. Auf ben Wertzeugen feiner Arbeit, auf dem Ringe, den er an seinem Finger trug, auf den Gefäßen, die seinen Tisch schmüdten, trat das Bild von dem guten hirten, das . des Moses, der an den Felsen schlägt, das der beiden Apostel, Betrus und Paulus, an die Stelle des Feuers ber Befta, ber Bolfin des Romulus und Remus, des beflügelten Wagens der Benus, des Mercurstabes. 2 Nirgens das Bildnis von einem der falschen Götter

denn ein Gläubiger geworden? Kannst du Gott und deinen Nächsten lieben, ohne ein Philosoph zu sein? Wie liebst du dich selbst, wenn du nicht die Liebe zum wahren Leben haft? Du kannst nicht lesen, sagt du; aber du kannst hören, und deine Ohren haben dich unterrichten können." Paed., III, 11 (ed. Paris., p. 255).

<sup>1)</sup> Minut., Fel., 11, 34; Tertull., Apol., 12; Lactant., Instit. div., VI, 12; Orig. c. Cels., VIII, 30; August., de Civ. Dei, 1, 13; Justin., Apol., 1, 10.

<sup>2)</sup> Ueber die häufigen Bilber des Petrus und Paulus f. Euseb., H. Ecl., VII, 18; August., de Consensu evangel., 1, 10. Die heidnischen

nirgens ein friegerisches Emblem; der Christ war ein zu großer Freund des Friedens. Nirgens der Becher, als eine Erinnerung an die heidenischen Orgien, noch viel weniger die Erinnerung an unzüchtige Liebe. Nein, die christliche Kunst führte eine andere Sprache. Wie das heidnische Aegypten seine Hieroglyphen hatte, so hatten sich die Christen eine den Heiden verborgene sinnbildliche Sprache geschaffen, in der sie ihre Gedanken auf Glas, Erz oder Stein schrieben. Ein Anker bezeichnete die Hossenung, ein Olivenzweig den Frieden, der Pfau oder Phönix die Unsterblichteit, ein Fischer die Tause, die Taube den heiligen Geist; der Fisch  $(IXOY\Sigma)^3$  bezeichnete den göttlichen Fisch, der für uns durch das Wasser der Trübsal hindurchgegangen und uns durch das Tauswasser regeneriert hat; der Hirsch war die dürstende Seele, die ihren Durst in dem Quell des Wassers des Lebens stillt; das Schaf die gläubige Seele; der Bock der Sünder;

Berfasser ber Schrift Philopatris beschreibt uns die Züge des Paulus. S. außerbem die Denkmäler.

Σωτῆρος δ' άγίων μελιήδεα λάμβανε βρώσιν, "Εσθιε, πῖν' άδην, ΙΧΘΥΝ έχων παλάμαις.

<sup>1)</sup> Gestütt auf Paulus Hebr., VI, 19; Clem. Al., Paedag., III, 11.

<sup>2)</sup> Clem., 1. Ror., XV, 6, Clem. Al. Paed., III, 11.

<sup>3)</sup> Tertull., de Bapt., I; Hieron., Ep. 7. Ueber dieses auf den christlichen Denkmälern so häusige Emblem s. Rossi de Christianis monum. 1x3·vv exhibentibus in dem Spicilége de Solesme, t. III, p. 545. Man tennt dessen Ursprung: 'Insovs Xoisro's Seov Yids Swiso Christus, Gottes Sohn, Heiland). In Folge ist der Fisch ein Symbol des heiligen Abendmals geworden. Der klarste Beweis ist die bei Autun im Jahre 1839 ausgesundene schähe und berühnte Inschrift, "die merkwürdigste von dem ganzen Schahe der christlichen Inschriften," worin es heißt

<sup>&</sup>quot;Empfange die füße Speise des Beilandes der Beiligen, ig, trinte, weil du ben Fifch in den Sanden haft."

S. das Speeilége de Solesme (t. I, p. 554 u. f.), wo dies kostbare Denkmal auf so würdige Weise erklärt wird.

Auch erscheint der Fisch gewöhnlich neben dem Brote und manchmal neben dem Weine auf den Gemälden, die die Vervielfältigung der Brote oder die coona, oder ein Festmal unter Christen darstellen.

Ross in einer Abhandlung, worauf wir später zuruckkommen, bezitiglich der Katakomben von Alexandrien (Bulletin, oct. 1865), stellt fest, daß die Zusammenstellung des Brotes und des Fisches eigentlich das allegorische Zeichen ist, das die Eucharistie bezeichnet. — Merkwürdig ist, daß man diese Identität von symbolischen Zeichen zu Rom und zu Alexandrien sindet.

<sup>4)</sup> Pf. XLI.

ein zum Himmel sahrendes Schiff war die Kirche, oder die christliche Seele; ein Leuchtthurm erinnerte an das heilige Licht des Glaubens; ein Brot oder ein Becher Wein, zuweilen auch das Getreide, oder der Weinstock, die Ernte, oder die Weinsese bezeichneten die heilige Eucharistie.

Dft auch waren die Szenen des alten Testamentes, die selbst den Seiden bekannt maren, ber Schleier, unter dem das Auge des Chriften die Mufterien des neuen Bundes erfannte. Was eine Brophezeiung der tommenden Begebenheiten gemesen mar, das murbe ein Shmbol ber vollbrachten Begebenheiten. Die Schöpfung bes Denschen erinnerte an seine Erlösung,2 ber Schlaf Abams an den Tob Chrifti,3 ber Baum des irdijden Paradiefes bezeichnete ben Baum des Kreuzes; die Arche Noahs mit der Taube und dem Zweige die Rirche in ihren Sturmen und ihren göttlichen hoffnungen; Dofes war Petrus; Abel, 4 Jaat, Joseph, Jonas besonders bezeichneten Chriftus in feinen Leiden, in feinem Tode, in feinem Grabe, in seiner Auferstehung, in feiner ewigen Rube; Die Bundeslade ber Bebraer, die das Manna enthielt, stellte den Schat feiner Lehre por: ber fiebenarmige Leuchter erinnerte an den Glang bes Lichtes. Die drei Hebraer in dem feurigen Dfen und Daniel mitten unter den Löwen versinnbildeten den Mut der Märtyrer und die Beschirmung der Heiligen durch Gott. Selbst die Erinnerungen an das mythologifche Griechenland wurden nicht immer verworfen. Orpheus, ben man jum Ganger ber göttlichen Einheit gemacht hatte, Orpheus, mit feiner Lyra die wilben Thiere begahmend, ftellte den Sohn Gottes bar, der die Lafter bezähmt und die Barbarei der Beiden mildert.6 In allem Diejem fonnten die Gogendiener nur eine launenhafte Ornamentation erbliden; die Sache mar ihnen gleichgiltig. Chriftus felbit unter der Bestalt des guten Birten, fein Schaf auf feinen Schultern, jung, bartlos und mit ber furzen Tunica fonnte ihnen gang einfach

<sup>1)</sup> Clem. Al., ib.

<sup>2)</sup> S. Theoph. Antioch., II, 25: Justin., Tryph. 88.

<sup>3)</sup> Tertull., de Anima, 43. Jejus Christus genannt der neue Adam. 1. Kor., XV, 45.

<sup>4)</sup> S. Clem. Al. 1. Kor., IV; Theoph. Ant., II, 29; Prudentius in Praef. amart.; Tertull., ad Judaeos, 5.

<sup>5)</sup> Clem. Al., Str., V, 6.

<sup>6)</sup> S. die driftlichen Gemälde und Clem. Al., Protrept., 1.

ats ein ländliches Bild erscheinen, wie die Kunst sie so sehr liebte. Der Chrift allein erkannte den unter diesen Emblemen verborgenen Sinn und dankte dem diskreten Pinsel oder dem sinnreichen Meißel des Künstlers für die beseligenden Wahrheiten, die er unter diesen Emblemen dargestellt hatte.

Aus einem ähnlichen Grunde der Klugheit und der Ehrfurcht erscheint das Kreuz nicht unter den christlichen Emblemen jener Zeit.<sup>2</sup> Dies Kreuz wäre als eine "Narrheit für die Heiden und als ein Nergernis für die Juden" angesehen und entweiht worden. Uber das

Endlich enthält das Denkmal eine der ältesten und authentischten Erinnerungen an den Kult der Maria, wenn man mit Wescher die heilige Jungsfrau in einer Gestalt erkennen darf, die zwei Schlangen mit Füßen tritt, mit den beiden Inschriften EIII ACIIIAA KAI BACIAAICKON EIIIBIICII (Du wirst auf die Schlange und den Basilisken treten) und [Notote] ANON EANIC (Hossinung der Christen).

<sup>1)</sup> Ein Denkmal, das wenigstens durch seine Konstruktion und seine erste Dekoration der ältesten christlichen Zeit angehört, ist die in neuerer Zeit von Karl Wescher ersorschte Katakombe bei Alexandrien. Der Architekturalsstill, der Charakter von einem Theile der Gemälde, die leider sast verwischt sind, die Gestalt der zahlreichen, aber sehr verstümmelten griechischen Inschriften beweisen sein Alter. Man hat kein Bedenken getragen, darauf Szenen aus dem Neuen Testamente zu sinden. So die Auferstehung, die Bervielsältigung der Brote sind offenbar zu erkennen; die Hochzeit zu Cana (nach Nossie Konjektur) und eine Szene bei der Bervielsältigung der Brote, Personen, die zu einem Festmale bei einander sitzen (accumbentes), darstelsend mit der ganz lesbaren Inschrift TAC EYAOPIAC TO . XX ECOIONTEC (essend die Eulogien Christi). Rossi zweiselt nicht, daß hierin eine Anspielung auf die heilige Eucharistie liegt.

S. Wescher's Brief und Rossi's Kommentar in dem Bulletin d'archéologie chrétienne (Aug. u. Oct. 1865).

<sup>2)</sup> Jedoch gibt es Gestalten von Kreuzen auf einigen Monumenten der ersten Jahrhunderte. Die Kleidung des Todtengräbers Diogenes (Aringhi, VI, 23) enthält eine große Menge Kreuze. Sehr viele Backsteine der Thermen des Diotletianus sind mit Kreuzen bezeichnet. Das Kreuz auf den sepultralen Lampen (Bartoli, VI, 12). In dem tieseren Theile des Friedhoses des Calixtus besinden sich zwei Gräber mit den schönen griechischen Inschriften, POYDINA. — ECHEPOC. Unter dem ersten Namen ist ein griechisches Kreuz, unter dem zweiten ein Anter. Der Form der Buchstaben nach seiten Ross kreuz hinzusetzen, weil diese Krypta viel versteckter war, als die andere. Bon den Zeiten nach Konstantin, wo das Kreuz häusig erscheint, rede ich nicht.

Rreug, gegenwärtig ben geistigen Augen, wo nicht den forperlichen, war darum nicht weniger seit dieser Zeit das herrschende Symbol des Chriftenthums. Wenn der Chrift es nicht mit dem Meißel auf den Marmor, ober mit dem Pinfel auf den Stein fette, fo machte es fortwährend sein Finger auf feinen eignen Rorper. Beim Aufstehen, beim Schlafengeben, wann er ausgieng, wann er beimkehrte, vor bem Effen, gur Stunde, wo er sich ankleidete, wo er seine Lampe angun= dete, bezeichnete er mit dem Zeichen bes Rreuges entweder feine Stirn, oder seine Rleider, oder seinen Sit, oder fein Bett. Er machte es auf die Stirn seiner Rinder, damit seine Rinder gesegnet waren.1 Er nannte das Rreuz das errettende Holz, die Trophäe, das Zeichen, das heilige Siegel.2 Die Beiben und Juden machten ihm den Bor= wurf, daß er es anbete und nicht allein das Kreuz des Heilandes anbete, sondern sogar das Rreuz begruße, woran der ärgste Verbrecher geheftet war.3 Obgleich er biefen Angriff zurudwies, so zeigte ber Chrift doch gern feinen Jeinden das Bild des von der Sand des Schöpfers oder von der Sand ber Menschen gemachten Rreuzes. "Es ift, fagte er gu ben Beiden, oberhalb eurer Schiffe; es ift ber Daft mit seiner Raa. Es befindet sich an der Spite eurer Beere; das vexillum, das Feldzeichen der Reiterei ift ein vergoldetes und ver= ziertes Rreuz. Es befindet sich an den Denkmalern eurer Siege; bie Trophäe ift ein Preuz, und die Ruftung, die man daran befeftigt, ftellt den Gefreuzigten vor. Mehrere von euern Göttern find nichts Anders, als ein Pfahl, wie das Kreuz. Alle eure aus Thon geform= ten Götter find auf einem Rreuze geformt worden." Bu ben Juden saate er: "Das Rreuz befindet sich überall in euern Buchern. Stab Jacob's, aus einem Solze gemacht, bas beim Berbrennen einen angenehmen Geruch verbreitet, ift das königliche Emblem des Holzes,

<sup>1)</sup> Tertull., de Corona, 3; ad Uxorem, II, 5; Cyrill., Catech., 4; Basil. Magnus, de S, Spiritu, 27; Hieronym., ad Euct., 18; ad Demetr., 97.

<sup>2)</sup> Σωτήφιον ξύλον, Cyrill. Alex., contra Julian., VI; Cyrill. Hierosol., Ep. ad Constant., Σωτήφιον σημεῖον, Euseb., in Vita Constantini, I, 31. Τρόπαιον ibid. Σφραγίς, σφραγίς ξπίσημα. Das ift das Siegel, von dem Origenes C. Cels., VI, 27; Epiphan. Hier., 19 spricht. Die Sibyllinischen Verse gebrauchen auch diesen Ausdruck Siegel, VIII, 244.

<sup>3)</sup> Minut. Fel., 9, 12, 29; Orig., C. Cels., II.

das die Welt erretten soll. Das Tau (T), das als ein Begrüßungsseichen an das Haus der Hebräer gesetzt wurde, ist nichts Anders, als ein Kreuz; die Schlange von Erz wurde an ein Kreuz befestigt; das Osterlamm, das nach dem Gesetze gebraten wird, wird auf ein Kreuz vor dem Feuer gelegt. Moses, der mit ausgestreckten Armen für den Sieg der Hebräer betete, bildete das Kreuz. Endlich, er sagte zu Allen: "Der Vogel, welcher sliegt, der Mensch, welcher schwimmt, bildet das Kreuz; und vor Allem stellt der Mensch, wenn er betet, stehend, den Kopf zum Himmel erhoben, die Arme aussegestreckt, das Kreuz dar. So sand er überall das schmerzliche und theure Emblem.

So vervielfältigte sich der christliche Symbolismus und hatte es nöthig, sich dem so reichen und so verschiedenen heidnischen Symbolismus gegenüber zu vervielfältigen. Denn damals wäre es Niemandem, weder Heiden noch Christen, eingefallen, zu sagen, daß, je aufrichtiger und indrünstiger ein Gefühl ist, desto mehr verdirgt man es; daß das über die Seele mächtige Dogma daszenige ist, das jeder äußern Manifestation dar ist; daß das Menschengeschlecht sich ausschließlich dem Kulte der abstrakten Idee hingeben müsse. Es gab Symbole süner Met; und für den Christen waren diese Symbole Fahnen, die er sich geschämt hätte der Fahne des Feindes gegenüber nicht zu entsatten.

Es war in der That eine Fahne und eine Miliz; der Christ war ein Soldat. Seine Taufe hatte ihn durch die Unbescholtenheit, die Gelehrigkeit, die Einfachheit zu einem Kinde gemacht, und in der Sprache der Kirchenväter wird der Reophyt oft mit dem Namen und den Attributen eines Kindes bezeichnet. Aber zu gleicher Zeit hatte

<sup>1) &</sup>quot;Joseph weidele Laban's Schafe und führte in der hand ein königsliches Emblem, den Stab aus Sthrax, dessen Holz die menschliche Natur resormieren sollte." Clem. Al., Paedagog., II, 10. In der Septuaginta heißt es ξάβδον στυραχίνην, während die Bulgata überseit virgas populeas. (Genes., XXX, 37). Das holz des Sthrax wurde angewendet, insosern es beim Berbrennen einen die Atmosphäre reinigenden Geruch verbreitete. Plin., H. N. XII, 17, 25.

<sup>2)</sup> S. über dies Alles Justin, Apol., 1, 55; Tryphon., 40, 90, 91; Celsus, im Origenes, in Cels., VI, 27, 31; Minut. Fel., 9, 29; Tertull., Apol., 12, 16; ad Nation., I, 11, 12; ad Judaeos, 2, 10, 12; ad Marcion., III, 18, 22. — Ueber die Form des Arenzes siehe außerdem Iren., II, 42; Poem. sypill., V, 256, VI, 26, 27 und das Afrostichen über das Abort Drawgés; Hieron., Ep. ad Heliod.

ihn feine Taufe durch den Mut, durch die Standhaftigkeit, durch die Treue zu einem Soldaten gemacht; fein Vergleich ift auf den drift= lichen Monumenten häufiger, als der des Chriftenthums und der Miliz. Die heidnische Devotion war eine niedrige und servile und zugleich hochmütige; sie war nur ein Vertrag zwischen den Lastern und der Furcht. Die Devotion des Chriften war eine männliche und edle. Durch das Versprechen seiner Taufe hatte er das Siegel 1 erhalten, und er hatte ben Gid ber driftlichen Miliz geleistet.2 Durch das Glaubensbekenntnis, das ihm diktiert worden mar, hatte er die Barole 3 erhalten, und daraus ift der diesem Glaubensbefenntnisse gegebene Name symbolum entstanden. Er war mit dem Zeichen des Rreuges bezeichnet worden, wie der Soldat, der auf seinem Schilde ober auf feiner Sand ben Namen feines Generals führt." Er hatte die Ruftung Gottes angelegt, um den Nachstellungen des Damon Widerstand leiften zu konnen; seine Rieren waren mit ber Wahrheit umgürtet, seine Bruft war mit dem Panzer der Gerechtigkeit bedeckt; feine Fuße bekleidet, um in das Evangelium des Friedens zu gehen;" er hatte erhalten "den Schild des Glaubens, um fich gegen die Pfeile des Feindes zu vertheidigen;" er trug "ben Selm des Heils und das geistige Schwert, das das Wort Gottes ift.4

<sup>1)</sup> Der auch der Taufe gegebene Name Siegel (σφραγίς), wie man ihr die Namen Bad und Erleuchtung gab. So Clem. Alex.: "Derjenige, der nach dem Bade und dem Siegel gefündigt hat (μετὰ τὴν σφραγίδα καὶ τὴν λύτρωσιν)." (Quis dives salvetur, 39.) — "Er empfängt wie ein wahres Phylafterion das Siegel des Herrn." ib. 42, — und etwas vorsher, um zu sagen: er hat getauft, gebraucht er das Wort έρώτισε, illuminavit.

<sup>2)</sup> Sacramentum militiae christianae. August., Sermo 352, in Ep. 1; Joan. 3, Tractatus V, in Evang. Joan., 1, VI, 3. Vocati sumus ad Ecclesiam Dei, iam tunc cum in sacramenti verba respondimus. Tertull., ad Martyr., 3.

<sup>3)</sup> Tessara militiae christianae, symbolum. — Es ist merkwürdig, daß die Christen den Gögendienern die Namen Heiden (pagani) gegeben haben, der derselbe ist, den in der römischen Welt die Kriegsleute den Bürgern gaben. Hat es nicht den Anschein, als ob Tertullianus ein Wortspiel macht, wenn er sagt: "Apud Deum tam miles est paganus sidelis quam paganus est miles insidelis." (De Corona, 11)? Aber in seiner Zeit scheint das Wort paganus nur seine ursprüngliche Bedeutung gehabt zu haben, in welcher es bei Cicero, Tacitus, Juvenalis vorsonunt.

<sup>4)</sup> S. Ephel., VI, 11, 17; 1. Theff., V, 8; fiehe auch Sap., VI, 18, 21. Und ferner: Labora sicut bonus miles Christi. Nemo militans

Wenn er schwach wird, nennt ihn Ignatius (indem er sich des römisschen und militärischen Ausdruckes bedient) einen Ausreißer.

Und es war nicht Alles, sich von seinem Feinde zu trennen, man mußte ihn bekämpfen. Die Macht, gegen die man zu ringen hatte, war nicht allein eine unsichtbare Macht, die überall ihre Fahnen, die Idole; ihre Leibwachen, die Tempel; ihre Soldaten, die Priefter; ihre feindseligen Atte, die taufend Barimonien des gogen= bienerischen Ruftus; die mit einem Worte ein ganzes sichtbares Beer hatte, hinter dem ihr unfichtbares mächtigeres und furchtbareres Heer stand. Der Christ stieß überall auf dasselbe, auf seine menschliche und seine übernatürliche Rraft, gebrochen durch jene, wenn er bei seinem Glauben beharrte, unterworfen durch die andern, wenn sein Berg ichwach wurde. Um häuslichen Berde waren Rampfe zu bestehen, es sei benn, daß seine ganze Familie, Bater, Mutter, Kinder, Gatte, Frau, Herr, Sklaven, Chrift war; Rämpfe gegen fie, wenn fein Glaube ihnen bekannt war, gegen sich felbst, wenn er es nicht war. Wenn er ihn verheimlichte, welcher Zwang und welche Gefahr einen Fehler zu begehen! wenn er ihn bekannte, was für Vorwürfe, Beschimpfungen, Qual, drohende Denunziationen von Seiten Diefer Heiden "ohne Trene, ohne Liebe, ohne Mitleid," 1 die noch mehr zu fürchten waren, wenn in ihrem Bergen zufällig eine Liebe vorhanden war! Nach außen bin, in dem öffentlichen Leben, worin das gange Leben ber Alten bestand, war es nicht allein die fast immer unerlägliche Bergichtung auf politische Ehre, auf ein städtisches Amt, auf das öffentliche Ansehn, auf die Rechte eines Bürgers, auf die Toga; sondern an jeder Strafenecke befanden sich Idole; an jeder Strafen= ede Gemurmel gegen ibn fetbit, wenn man in ihm einen Chriften erkannte, oder gegen die Chriften, seine Brüder; diese Namen wurden ihnen von Xoioreurvogoi (Lenten, die mit Chrifins und seiner Lehre

Deo, negotiis se implicat secularibus. 2. Tim., 3, 4. Ut milites in illis bonum militiam. 1. Tim., 1, 18. Quis militat stipendiis suis unquam? 1. Kor., IX, 7. Arma militiae nostrae, 2. Kor., X, 3, 4. «Suchet, demjenigen zu genügen, in desse densste ihr fämpset. Keiner von euch sei ein Ausreiher (δεσέριωρ)" und daß J. Ignat., ad Polycarp., 6. 3. auch Augustin., loc. cit. und in Evang. Joan., 21. Tractatus 123; Synesius, ep. 125. Tertull., ad Martyr., loc. cit.: de Corona, 11; de Exhort. cast., 12.

<sup>1)</sup> Rom., 1, 31.

Sandel oder Bucher trieben), von Atheisten, Gottesläfterern, Zauberern, Feinden des Lichts in reichem Mage gegeben. Das Mufterium, in das sich das Christenthum hatte hüllen muffen, weil es verfolgt wurde, wurde felbst ein Grund zur Versolgung; man zwang bas Chriftenthum sich zu verbergen, und man machte ihm ein Berbrechen baraus, daß es sich verbarg; die Beimlichkeit wurde ihm von denen gum Borwurf gemacht, die ihm die Heimlichkeit zu einer Nothwendigkeit gemacht hatten. Das geschah nicht deshalb, weil es in der römischen Welt feine geheime Gefellichaften gab, benn andere Gefellichaften als die driftliche waren viel heimlicher und notorisch verdammungswürdiger. Undere Myfterien des Beidenthums, Die des Mithra gum Beispiel, scheinen zum Theil dem driftlichen Rulte nachgebildet zu fein, andere, wie die der Karpokratianer und anderer Gnoftiker übertreffen Alles, was man Grenel kennt, die geheimen Gesellschaften waren im romi= ichen Reiche in Menge vorhanden. Aber die Bolfsleidenschaft fieht Maes, was fie sehen will, und sieht nichts von dem, was fie nicht feben will. "Wie, eine geheime Berbindung! eine verborgene Lehre! Beiden mittels beren man sich versteht, ohne zu sprechen! nächtliche Busammenkünfte, über die man Schweigen beobachtet! Bas fann benn da zugeben?"1 Die Gemäßigteren fagten: "Man betet darin einen Menschen mit einem Eselskopf an."2 Das hatte man schou von den Juden gesagt. Aber die Andern, das heißt die ganze Welt, fagten viel Schlimmeres. Nach der Ansicht dieser, mit Ausnahme einiger Bernünftigen, waren Rindermord, Menschenfrefferei, Ingeft,

<sup>1)</sup> Cels., ap. Orig., VIII, 17.

<sup>2)</sup> Tertull., Apol., 7, 16; ad Nat., 1, 7, 11, 14; Min. Fel., 9. Biel ist die Rebe gewesen von der vor einigen Jahren gemachten Entbeckung einer auf die Wand des Pädagogiums (Wohnung der Pagen oder jungen Stlaven) im Kaiserpalaste auf dem Palatinus in groben Zügen gezeichneten antichristlichen Karrikatur. Sie stellt einen an ein Kreuz gehesteten Menschen mit einem Eselskopse dar, und eine Person, die ihn anbetet, indem sie ihre Hand an den Mund sührt nach Art der Heiden; dazu die Worte: AAEZA-MENOC CEBETE GEON, Alexamenos betet Gott an. S. über diese Entdeckung Garucci und über die Bezeichnung Paedagogium Ross Bulletin. sept. 1863. Diese Karrikatur erinnert an diesenige, die Tertull. 1. c. beschreibt. Ueber diese bei den Heiden verbreitete Fabel von dem Kulte des Esels bei den Juden s. Tac., H., V, 3; Plutarch., Symp. IV; Democr. bei Suidas, V.

alle Greuel bes Didipus und Thyestes das Geheimnis dieser finstern Nächte und die ganze Religion bieser Menschen.

Die Juden hatten zuerst diese Verleumdungen verbreitet.<sup>2</sup> Sie hatten sich das weis gemacht durch eine unwürdige Konfusion der Mysterien des Christenthums<sup>3</sup> und der von einigen häretischen Sekten. Die versolgungssuchtigen Fürsten suchten ihnen Glauben zu verschaffen.<sup>4</sup>

Nachdem er die Abenteuer seines Peregrinus erzählt hat, und wie er "diefe merkwürdige Weisheit der Chriften aus dem Zusammenleben mit ihren Brieftern und ihren Schreibern in Paläftina fennen lernte; wie er unter ihnen Brophet, Gemeindealtefter, Synagogenmeifter, Alles in Allem wurde, wie er mehrere von ihren Schriften auslegte und felbft welche fchrieb, fest Lutianos hingu: fie glaubten am Ende ein boberes Wefen in ihm zu feben, ließen fich Gefete bon ihm geben und ernannten ihn gu ihrem Borfteber (¿πιστάτης, ihrem Bijchof). Go erweisen fie noch heut göttliche Berehrung dem bekannten Magier, der in Paläftina gekreuzigt worden, weil er dieje neuen Mhsterien in die Welt eingeführt hatte." Darauf erzählt er die Befangenschaft bes Peregrinus und die Sorgen, die die Chriften um ihn hatten. "Denn, fagt er, fie haben fich beredet, mit Leib und Seele unfterblich ju fein und in alle Ewigkeit zu leben, die armen Leute (zazodaguores). Daher fommt es auch, daß sie ben Tod verachten und viele von ihnen sich demfelben fogar freiwillig hingeben. Sodaun hat ihnen ihr vornehmfter Gefetgeber die Meinung beigebracht, daß fie Alle unter einander Britder waren, sobald fie übergegangen, das heißt, die griechischen Götter verlengnet und fich zur Unbetung jenes gefreuzigten Sophisten bekannt hatten und nach beffen Boridriften lebten. Daher verachten fie alle außern Guter ohne Unterichied und besitzen fie gemeinschaftlich. - Lehren, die fie auf Treu und Glanben, ohne Brufung und Beweis, angenommen haben. Wenn nun ein geschickter Betrüger an fie fommt, der die Umftande ichlau gu benuten weiß, fo tann es ihm im Aurgen gelingen, ein reicher Mann gu werden und die einfältigen Tröpfe ins Fäuftchen auszulachen." Lueian., Panegr. 13.

<sup>1)</sup> Ich muß hier die ganze Stelle des Lukianos anführen, von der ich einige Bruchftude gegeben habe, und die ein merkwürdiges Zeugnis von dem unverftändigen Erstaunen ist, das das Christenthum den Heiden verursachte, und von dem Abstande, der zwischen ihm und denselben bestand.

<sup>2)</sup> Justin., Tryph., 17; Tertull., ad Nat., 1, 4; in Marcion., III, 23; Orig., c. Cels., VI, 27; Euseb., H. E. IV, 18. ©. die Antworten bes Justin. Apol. 11, 12; Tryph., 10; de Tertull., Apol. 8; de Minut. Fel. 28, 30, 31.

<sup>3)</sup> Euseb. H. E., III, 26, IV, 7: Iren., 1, 25; Clem. Alex. Str.: III, 1, 2, Orig., in Epist. Paul.; Epiphan., in Carpocrat.

<sup>4)</sup> Melit., in Apol. apud Euseb., IV, 26. Dieje Verseumdungen hörten erst zur Zeit des Konstantinus auf. Laet., Just. Dio., VII, 26; Euseb., H. E., IV, 7.

Durch Anwendung der Tortur hatte man Stlaven Denunziationen dieser Art gegen christliche Herrn abgepreßt. So kam man dazu, die Agape, dies unschülche, mäßige und brüderliche Mal der Gläusbigen, und die Versammlung zu entstellen, wo, wie Plinius erklärt, man nur die Tugend lehre, und das Abendmal des Herrn, wo diesjenigen, die unbescholten waren, allein das Clück hatten, sich zu sehen! Das hatte ein Christ den Schmerz täglich zu hören, und das war so ties in die Seele von gewissen Leuten eingedrungen, daß sie es nicht einmal gewagt hätten, mit einem Christen zu sprechen.

Und endlich gieng das die Jdole anbetende Volk gern von den Worten zu Thaten über. Diese unheimlichen Leute, diese Schwarzsöcke, diese Bleichen Gesichter, diese Nachtwögel (sciapodes 2), diese Faster, diese Verzweiselten (desperati, parabolani), Henkersbraten, Amphitheaterspeise, Scheiterhausennahrung, Futter sür den Tod (remaxii, bestiarii, sarmentitii, biothanati), waren sie nicht schuld an allem öffenklichen Unglück? Wenn der Tiber steigt oder wenn der Nil nicht steigt; wenn es zu stark regnet, oder wenn es nicht genug regnet; wenn Pest, Hungersnoth, Erdbeben entsteht, so sind wenn der Christen daran Schuld: "Die Christen für den Löwen!" Und wenn der Prokonsul, der menschlichste und vernünstigste, nicht sosort strenge versährt, so greift das Volk zu Steinen und Fackeln und geht gegen die Christen los. Es zündet ihre Häuser an, steinigt ihre Kinder und Weiber, gräbt auf den Friedhösen ihre Todten aus, um in den Wind zu wersen, was keine menschliche Gestalt mehr hat.

Das war also das Leben eines Christen, und zwar in seinen ruhigsten Tagen, als die Versolgung noch nicht offen wütete, als für den Augenblick noch keine Rede war von dem nervus (Spannketsten), noch von dem equileus (Folterpferde), noch von den plumbatae (Peitschen mit Bleikugeln), noch von den Lampen (angezüns

<sup>1)</sup> Orig., in Ep. Pauli, VI, 27.

<sup>2)</sup> Lucifugax et latebrosa natio, sagt Caecilius in Minutius Fel., 8. De subterranea antipodes (Tertull., Apol., 8). Cynopennae (ib. et Ad nationes, 1, basselse wahrscheinlich wie Cynocephali, Menschen mit Hundsföpfen. Tertium genus (ad Nat., 7), britte Menschengattung, die Eslaven bisteten die zweite. Ueber den Ausdruck Biothanati (mori coacti? morti viventes?) s. Tertull., de Anima, 57; Lamprid., in Elagab. Paulus sagt also: "Zum Tode Berurtheilte." 1. Kor., IV, 9.

<sup>3)</sup> Tertull., Apol., 37, 40.

dete Faceln, womit man die Haut versengte), noch von dem Reissholze, noch von den wilden Thieren, noch von dem Schwerte; als zufällig dies ganze Material des Henkers, das zum großen Theile vorzugsweise gegen die Christen erfunden war, noch nicht angewendet wurde. Gegen diese hundertköpfige, unsichtbare oder sichtbare, übersnatürliche oder menschliche, häusliche, populäre, politische Macht zog der Christ in den Kamps, "stets zwischen der Gesahr des Sturzessschwebend, mitten durch diese Klippen und Untiesen der Idolatrie mit dem Ruder des Glaubens hinschiffend."

"Aber, sagt ber Psalmist, wenn sich ein Heer wider mich lagert, so kennet mein Herz keine Furcht; wenn sich Krieg wider mich erhebet, dennoch habe ich Vertrauen." Begen diese seindliche Macht hatte der Christ seine Wassen. Gegen den Egoismus und die heidnische Huncinheit hatte er das Almosen. Gegen die heidnische Unreinheit hatte er die eheliche Kenschheit, die jungfränsliche Heidnische Unreinheit die Enthaltsamkeit in der Ehe. Gegen die Gottlosigkeit und den heidenischen Aberglauben hatte er das Gebet. Aber außer diesem innern Gebete des Gedankens betete der Christ des Morgens, des Abends und noch dreimal des Tages, an den drei Stunden, die den Tag theilten, und die nach römischer Sitte öffentlich bekannt gemacht wursden, das ist in der dritten Stunde (neun Uhr Morgens ungesähr), in der, wo der heitige Geist auf die Schiller herabgestiegen ist; in der sechsten Stunde (Mittag) wo der Heiland ans Kreuz gehestet wurde; in der neunten (drei Uhr Abends), der Stunde seines Todes.

<sup>1)</sup> Tertull., de Idol, 24.

<sup>2)</sup> Psalm, XXVII, 3.

<sup>3)</sup> Mia συναπτομένη μεγάλη είχή. Orig., de Orat., 12; Clem. Alex., Str., VII, 7. Rachem er gesagt hat, daß der Gnostifer (der vollstommene Christ) mit dem zum Glanden neu bekehrten Christen nur betet, indem er sein Gebet auf die Ideen beschräft, von denen er ihn unterhalten kann, seht er hinzu: "Sein ganzes Leben ist eine heilige Lobrede. Seine Opser sind die Gebete und die Lobpreisung, es ist das Lesen der heiligen Bücher vor der Malzeit; es sind tie Psalmen und Hymnen während der Malzeit und vor dem Schlase; dann während der Racht neue Gebete. Durch diese vereinigt er sich mit dem göttlichen Chor in seinen Gedanten; er hat sich unter das Geset; einer sortwährenden Kontemplation gestellt."

<sup>4)</sup> Das Gebet am Morgen und am Abend wurde auf Anien gehalten. Tertull., de Orat., 23, 25, 26. S. Const. apost., VIII, 32.

<sup>5)</sup> Tertull., de Jejun., 10; de Orat., 25; Hieron., Ep. 7, ad Lactam., 8, ad Demetriad. und 22, 27; Basil., Reg. fusius tractatae, 37;

In der Nacht hatte er auch Stunden, wo er aufstand, um zu beten. Mußerdem giengen der Malzeit, dem Bade, den Besuchen der Brüder Gebete voran, oder sie wurden von dem Gebete, dem Gesange der Hymnen oder ber Vorlesung der heiligen Bücher begleitet.

Gegen die heidnische Sinnlichkeit hatte der Chrift das Fasten.<sup>3</sup> Die Fasttage vermehrten sich mehr noch durch den Eiser der Christen, als durch das Gesetz der Kirche. Es gab Fasten, die der Christ freiswillig sich auferlegt hatte, und Fasten, die von dem Bischose an den Tagen der Prüfung geboten waren;<sup>4</sup> es gab ein Fasten, das der

Cyprian., de Orat. dominic. Die apostol. Konstitutionen geben fechs berichiebene Stunden für das Gebet an: am Morgen, jum Gedächtnis an das ben Menschen gegebene Licht; - in ber britten Stunde, jum Gedachtnis an bas von Bilatus gefällte Urtheil; - in ber fechsten, jum Gebachtnis an die Kreuzigung; in der neunten zum Gedächtnis an den Tod des Herrn; am Abend, um zu banken für die Ruhe, die man haben will; - in der Stunde des Sahnenschreis, um für den anbrechenden Tag ju danken. -Dieje Gebete geschen oft gemeinschaftlich in ber Rirche, oder wenn die Furcht vor ben Seiden hindert jo oft gur Rirche ju geben, in einem Saufe unter Borfit des Bischofs. Wenn man nicht Alle versammeln fann, so vereinigen sich zwei ober drei, um zusammen zu singen. Aber man barf weder mit bem Katechumenen noch mit dem Säretifer beten (VIII, 34). Man fingt am Morgen Bi. LXXII und am Abend Pi. CXL, besonders am Sonnabend und Sonntag (II, 58, VIII, 34). - Gebetsformeln und Formeln der Dantsagung nach der Eucharistie und dem Chrisma (VII, 24, 27, 28). Gebete für die Todten (VIII, 42, 43). Die dritte und sechste Stunde werden auch ermähnt in den Acta Apost., als Stunden des Bebets der Juden, die bon den Aposteln beibehalten sind II, 15: III, 1: X, 9. Und endlich Clem. Alex .: "Einige haben bestimmte Stunden für das Gebet, die dritte, die sechste und die neunte; aber der Gnoftiker betet sein ganges Leben binburch . . . " Dieje Eintheilung des Tages in drei Theile von je drei Stunden bezieht sich auch auf die heilige Trinität, idem, loc. cit., Cyprian., de Orat. domin.

- 1) Tertull., ad Uxor., II, 5; Apolog., 39; Hieron., ad Demetri.
- 2) Berschiedene Gebräuche beim Beten: Ablegung der paenula, um zu beten; sich vor dem Gebete die Hände waschen (zur Erinnerung an die Passion); sich sehen, um nachzudenken, nachdem man gebetet hat. S. Hermas, II, prooem. Tertussian tadelt als abergläubisch das Hangen an diesen Gebräuchen, de Orat., 12, 13, 15, 16.
- 3) Neber das Alter des Fastens Matth., IV, 2; IX, 15; Luc., V, 33—35; Act., XIII, 7; XIV, 22; 1. Kor., VII, 5; 2. Kor., XI, 23; Hieron., in Matth., IX; Hermas, Similit., V, 1; Orig., Homil. X, In divit.

<sup>4)</sup> Tertull., de Jejun., 14, 16; Iren., II, 31.

Tanfe vorangieng, 1 ein Fasten, das auf die Berfolgung vorbereitete;2 endlich gab es bestimmte Tage im Jahre zur Kasteiung und Trauer. Die vierzig Fasttage vor Oftern 3 jum Andenken an das Fasten Jesu in der Bufte murden in der gangen Rirche ftreng gehalten. Feierlicher und noch strenger war das Fasten an den drei Saupttagen, als die Kirche Wittwe gewesen war und ihr Bräutigam in dem Grabe verweilt hatte.4 Was in diesem Jahrhundert Fasten hieß, war nicht die alleinige Enthaltsamkeit vom Wein und Fleisch, die sich viele Chriften für ihr ganges Leben 5 auferlegten; es war außerdem die Aufschiebung der Malgeit bis nach Sonnenuntergang, es war für die Strengern und an den heiligen Tagen für Alle die Berophagie,6 der Benuß von trodenen Dingen, mit andern Worten die Enthaltung des Wassers, des Brotes und Salzes; am Charfreitag, wenn es möglich war, das absolute Fasten bis zu der Stunde, wo der Sahn frahte: am Sonnabend vor Oftern, wo man die Nacht zusammen in der Rirche zubrachte, das absolute Fasten bis zu der Stunde des Morgengefanges. 7 So fastete man in dem Jahrhunderte der Märthrer.

Das waren also die Wassen der christlichen Miliz. Aber wie der Soldat seine stationes hat, wo er spezieller die Psclicht zu wachen und, wenn es nöthig ist, zu kämpsen hat; so hatte auch der Christ seine Stationen. Seie waren an bestimmten Tagen; und diese Tage

<sup>1)</sup> Justin., Apol., 1, 61; Tertull., de Bapt., 22.

<sup>2)</sup> Cypr., Ep. 11.

<sup>3)</sup> lleber die Fastenzeit Iren., ap. Euseb., H. E., V, 24: Hieron., Ep. 27 (54) ad Marcellam. "Die sieben Wochen Fasten vor Ostern" wursden von dem Pabste Telesphorus (127—139) eingesetzt, wie Liber pontific., und Euseb. Chron. angeben. — S. Const. apost., V, 12.

<sup>4)</sup> S. besonders Tertull., ad Orat., 18, 19; de Jeiunio (moutanisstische Schrift), 1, 2, 15. (Die Paschae quo communis et quasi publica religio ieiunii est.). Bon dem zweiten bis sechsten Feiertage sprechen die Const. ap., V, 12.

<sup>5)</sup> Tertull., de Cultu fem., II, 9; Prudent., Cathemer., Euseb., V, 3.

<sup>6)</sup> Tertull., Apol., 40; de Jeiun., 1, 13; de Poenit., 9, 13; de Patient., 13. Le Naury, in Stromata, II, 11, § 7, p. 1167.

<sup>7)</sup> S. Coust. apost., 1, 18.

<sup>8)</sup> Itatio de militari exemplo nomen accepit, nam milita Dei sumus. S. Tertull., de Orat., 19 u. f. Ueber die Stationen auch de Corona, 11; de Orat, 14; de Jeinn., 10, 12, 13; de Anima, 48; Epiphan.. Huer., 75, Expos. fidei; August., Ep. 6, ad Casulan. und viele Schrift-

waren in Rom und in mehreren Kirchen bes Occidents der vierte und sechste Tag der Woche, der eine, an welchem der Tod Chrifti beschlossen, der andere, an dem er vollstreckt worden war: der eine. den die Heiden den Tag des Mercurius nannten, und an dem man die Habsucht zu bekämpfen hatte, der andere, der Tag der Benus, wo man die Wolluft bekämpfte. 1 Defter fand auch die Station am Geburtstage eines Märtyrers Statt, das heißt an seinem Todestage. Un allen diesen Tagen versammelte man sich, um zu beten, um bas heilige Opfer zu vollziehen, um an den heiligen Musterien Theil zu nehmen. Und diefe fo ausgedehnten Gebete dauerten bis zur neunten Stunde (brei Uhr Abends), wo man zum ersten Male an diesem Tage einige Speise zu sich nahm. Der Stationstag war ein Tag des Kampfes und des Segens. An dem Tage war der Christ mit allen seinen Waffen ausgerüftet: mit dem Gebete, durch die langen am Fuße des Altars zugebrachten Stunden; mit dem Almosen, durch die Rollette, die die Berfammlung beendete; mit der Reufchheit durch die Reinigung der Seele an einem gang Gott geweihten Tage; mit bem Fasten durch die lange Enthaltsamkeit. Der Stationstag war derjenige, wo Chriftus über seine Schar Musterung abhielt und dieselbe, wie Paulus sagt, "mit der Rüstung Gottes" bedeckt sah.

Aber es verhält sich mit der Miliz Christi, wie mit jeder andern Miliz; sie hat ihre Richter und ihre Strasen. Wenn der Soldat seig oder rebellisch ist, so jagt ihn der Feldherr fort, nimmt ihm seine Wassen ab und bestrast ihn. Wenn der mit dem Areuze bezeichnete und durch die Tause geläuterte Christ seiner Tause untren ist, so weisen der Bischof und die Versammung seine Gabe zurück und schließen ihn dadurch von der Theilnahme an den heiligen Mysterien aus, sondern ihn von der Airche ab und überliesern ihn dem Satan. Dies Gericht hatte Paulus unter den Christen von Korinth ausgesibt, und der Bischof sibte es in der Versammlung der Gläubigen aus: für dies

steller der späteren Zeiten. Cypr., Ep. 41, 44. Erste Erwähnung der Stationen: Hermas, Similit., V, 1.

<sup>1)</sup> Clem. Alex., Str., VII, 12.

<sup>2)</sup> Ephej., VI, 13; Tertull., de Jeiun., 10; de Orat., 19. Heber die Berbindung des Festes und Mimosens Orig., Hom. 10, in Levit., Const. apost., V, 1 u. ult.; Ambros., Sermo 26, de Tempore; Augustin., Sermo Justin., Apol., in fine, etc.

jenigen, "die sicher waren, einst vor Gott zu erscheinen, war es wie eine Antizipation des göttlichen Urtheils."

Aber das Recht der Gerechtigkeit ichließt das Recht der Gnade Baulus hatte dem Blutschänder von Korinth, der Reue zeigte, und für den die Brüder baten, verziehen.2 Die Rirche konnte auch dem Abtrunnigen, den fie aus ihrem Schofe entfernt hatte, ver= zeihen und ihn wieder aufnehmen. Aber wenn die Gnade der Taufe ohne Opfer und ohne Mühe von der göttlichen Gute erhalten wurde, so konnte man die Gnade der Absolution nicht so erhalten. mußte sich der muhseligen Taufe der Buge unterziehen. Wenn der Schuldige nur in seinem Gewissen sich schuldig fühlte, so mußte er bem Urtheilsspruch zuvorkommen, mußte fich felbft von der Berfamm= lung und den driftlichen Mufterien ausschließen, mußte fich erniedrigen, damit die Rirche ihn wieder aufrichtete. Wenn die Schuld offenkundig und durch ein Urtheil der Kirche fehr gebrandmarkt war, fo mußte der Schuldige die Gerechtigkeit seines Richters anerkennen, sich vor ber Macht, die ihn gestraft hatte, demütigen. In jedem Falle mußte Diefer Rrante dem Priefter feine Bunde zeigen, ein bemütiges Geftandnis seiner Schuld (exomologesis) ablegen, sich durch sein Gewissen ober durch einen verdienten Urtheilsspruch von der Rirche ausgeschlossen anerkennen und die Möglichkeit nachsuchen, wieder in dieselbe einzu= treten. Bielleicht kann die geheime Schuld, wenn fie nicht zu schwer ift, geheim bleiben, und die Buge fann ebenso wie die Verzeihung in der Stille geschehen.3 Aber vielleicht muß auch die verborgen gebliebene Schuld Allen durch den Mund des Schuldigen felbst offenbart werden. Und bann ift, wenn die Schuld fehr groß, wenn ein

<sup>1)</sup> Castigationes et censura divina. Nam iudicatur magno cum pondere, ut apud certos de Dei conspectu, summumque futuri iudicii praeiudicium. Tertull., Apol., 29. S. tiber diejes Gericht Matth., XVIII, 15, 18; 1. Sor., V, 3; 1. Tim., 1, 20.

<sup>2) 2.</sup> Ror., 11, 9, 11.

<sup>3)</sup> Neber das Befenntnis s. Jac., V, 16; Barnab., 19; Const. apost. VII, 14. Neber die Nothwendigseit des geheimen Besenntnisses s. Orig. in Ps. XXXVII hom.; Cyprian. de Lapsis. Tertull. (de Baptismo, 20): nobis gratulandum est, si non publice consitemur iniquitates et turpitudines nostras. Die Worte έξομολογήσις, έξομολογέω werden in den heisigen Schriften durch consessio, consiteor übersett. S. Ps. XXVII, 17, XXIX, 10, XXXII, 1; Matth., III, 6; Act. XIX, 18; Rom., XX, 10; 1. Joh., I, 9; Jac., V, 16; Prov., XXVIII, 13.

Urtheil gesprochen ist, eine lange Zeit der Trennung und Buße nöthig, um den Sünder wieder anzunehmen; er muß sich dürftig kleiden, in Sad und Asche-düßen, mit der größten Strenge fasten, weinen, seuszen, heulen, sagt Tertullianus, das Mitseid der Gläubigen anslehen, zu ihren Füßen liegen, damit alle, durch ihr Gebet seine Reue unterstüßend, bei der Kirche und bei Gott fürsprechen. Dann erst, und nach langem Warten wird der Ausgeschlossene endlich wieder ausgenommen, die Pforte der Versammlung öffnet sich wieder dem Sünder, sein Opfer wird angenommen, der Friedenskuß seinen Lippen ausgedrückt, er empfängt von Neuem den Heiligen der Heiligen, seine Seele wird von Neuem mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnet. Aber der abtrünnige Soldat, der Verzeihung erhalten hat und wieder in die Reihen tritt, kann kein Oberkommando erhalten; ebenso kann der untrene Christ, der in den Schoß der Kirche wieder ausgenommen ist, nie zur Theilnahme an der Leitung der Kirche berusen werden.

Das war die strenge Disziplin in dem Dienste des Herrn, das Geset der Buße, so streng und doch so sanst, so hart sür die menschliche Natur und von Seiten Gottes so erbarmungsvoll. Wie weit
dürste es gehen? Welche Schuldigen durste es begnadigen? Wie oft
konnte es erneuert werden? Durste es überhaupt jemals erneuert
werden? Da es nur eine einzige Abwaschung der Sünden durch die
Tause gab, konnten die Sünden öster durch die Buße abgewaschen
werden? Die Strengen sagten: nein. Hermas, oder derzenige, der den
rrotucsop versaßt hat, läßt zur Buße weder die Gotteslästerer zu, noch
diesenigen, die die Diener Gottes verrathen haben, noch diesenigen,
die abtrünnig geworden und nicht unmittelbar in den Schoß der Kirche
wieder zurückgekehrt sind; weder er noch Tertullianus lassen Jemanden
zu einer zweiten Buße zu. Die Kirche war weniger streng, und der
milbeste Ausspruch war der, welcher den Sieg davontrug.

Und endlich ist man nicht Soldat, um an Altersschwäche zu sterben. Auch der Christ erwartete nicht diese Todesart. In jenen Bersammlungen, in den bescheidenen Wohnungen, in den Wertstätten der christlichen Arbeiter unterhielt man sich über das Märtyrerthum.

<sup>1)</sup> Tertull., Apol., 40; de Poenit., 9, 11; Cypr., de Lapsis in fine.

<sup>2)</sup> Orig., c. Cels.

<sup>3)</sup> Tertull., de Poenit., 7; Hermas, III, 9, § 14, 19. Andere Stellen des Hermas über die Buße, Mandata, IV, 1, 3. IX (griech. Text ex doctrina ad Antioch., 9). Similit., IX, 19.

In dem zweiten Sahrhundert, in dem die Verfolgungen weniger, als in den andern Jahrhunderten Statt gefunden zu haben scheinen; unter Antoninus, der am wenigsten in diesem Sahrhundert verfolgt zu haben scheint, spricht Juftinus fortwährend von Verfolgung; er spricht von dem Märthrertode, wie von Etwas, das in der driftlichen Kirche ganz gewöhnlich ift.1 Alle fühlten sich unter bem Drucke "ber gegenwärtigen Noth," wie St. Paulus fagt, ber ba will, daß man sich nicht einem für Alle vergänglichen, für den Chriften im höheren Grade vergänglichen Leben hingebe, daß "diejenigen, die irdische Güter besitzen, seien, als hatten sie keine, und die Weiber haben, seien, als hatten sie keine, denn diefer Welt Geftalt vergehet." 2 "Fastet, sagt Tertullianus in seinem montanistischen Gifer, weil das Fasten eure Leiber für das Märtyrerthum vorbereitet; eure eingetrodnete Saut wird gegen die eisernen Spigen gefräftigt werben; euer schon ausgesogenes Blut wird unter der Geißel nicht so reichlich fliegen.3 Fürchtet, spricht er zu den Weibern, felbst die Che und die Mutterschaft. Was sollen euch die Rinder nüten, die ihr verlaffen mußt, um euch den Henfern hinzugeben, und deren Wunsch, wie der enrige, mitten unter der Angst dieser Zeit sein muß, daß Gott sie sobald als möglich zu sich nehme? 4 Hütet euch, euch zu pugen, fagt er weiter. Gewöhnet eure Sande nicht an Armbander, wenn ihr wollt, daß der Ring der Rette fie nicht überrasche. Bereitet eure Ruge mehr für die Fesseln vor, als für die goldenen Ringe, womit ihr fie schmudet. Un bem mit einem Rege von Berlen und Edelsteinen geschmückten Salfe laffet einen Plat für bas Beil bes Liktors. Das Jahrhundert der jegigen Chriften ift fein goldenes Jahrhundert. Die Gemander, die end die Engel bringen, find die Gewander des Märtyrertodes." 5 Das Leben wurde also gelenkt von dem Gedanken an die mögliche, bevorftebende, fast gewünschte Berfolgung. Man lebte in der Erwartung des Benferg.6

<sup>1)</sup> Justin., Trypb., 9, 11, 34, 46, 121.

<sup>2) 1.</sup> Ror. VII, 29, 31.

<sup>3)</sup> de Jeinniis, 12.

<sup>4)</sup> Ad Uxorem, 1, 5.

<sup>5)</sup> de Cultu feminarum, II, 13.

<sup>6) &</sup>quot;Der Gnoftiter (ber volltommene Chrift) wird fein Marthrer (ober Zenge) am Tage, Marthrer in ber Nacht, Marthrer in seinen Worten, in seinem Leben, in seinen Sitten." Clem. Alex., St., 11, 20.

Das war also die driftliche Milig, das ihre Waffen, ihre Fahne, ihre Disziplin, ihr Heroismus. Wider unsern Willen muffen wir immer auf Dieje heroischen militärischen Ausbrücke gurucktommen. um das Heldenmütigste, was es in der Welt gab, auszudrücken. Diese Menschen saben zuerft als ihren Feind an "die Welt und Alles, was in ber Welt ist," ben Fürften ber Welt, Satan, feine unsicht= baren Diener, die die Luft erfüllten, bas Bolt, von dem Satan angebetet wurde, die Städte und Nationen, die ihn gum Gotte machten. die Macht, die sich auf ihn ftütte, die Familie, die ihn anrief. Dann brachten fie felbst, wenn es nothig mar, alle Gewohnheiten, Neigungen, die Intereffen des gemeinsamen Lebens und ihr eignes Leben jum Opfer, fie entjagten den an fich unichuldiaften Freuden. den erlaubten Neigungen, den nothwendigften Geschäften, dem erlaubten Gewerbe, sobald an ihnen Gögendienst haftete, oder haften fonnte. Sie verliegen, ober waren, wenn es nothig war, bereit ju verlaffen ben Tempel, das Theater, den furulischen Sessel, die Schule, das Forum, ja die Strafe, ja die Werkstatt, felbft das haus ber Familie. Und um zu bestehen den Rampf gegen die Welt, von der fie fich fo energisch getrennt hatten, bedurften fie meder des Gifens, beffen fie fich nicht bedienen wollten, noch des Goldes, das zu ihrer Bertheibigung anzuwenden fie verschmäht hatten, noch ber Beredfam= feit des öffentlichen Plages, der ihnen verschloffen war, noch der geschriebenen Beredsamkeit, die damals nur fehr schwach mar; fie besaßen nur eine Rraft, bon ber die Welt noch nichts gehört hatte, die Rraft des Selbstbewußtseins, nur eine Rraft, die Rraft zu ver= laffen, sich loszumachen, zu entsagen, zu sterben. Diese Kraft mar die Sittsamkeit; und indem fie sich durch dieselbe von taufend ichimpf= lichen und inrannischen Banden frei machten, wurden sie um so mehr gegen ihren Feind geftählt. Diese Kraft war das Almosen; und indem fie durch das Allmofen fich von den irdischen Gutern trennten, wurden fie freier und bemgufolge mehr geruftet für ben Rampf. Dieje Rraft mar das Fasten, und das Fasten, reichlicher und regelmäßiger ausgeübt, als man je gesehen hatte, sprengte ebenfalls eine Fessel und verlieh eine Rraft mehr. Diese Rraft mar das Gebet; und das Gebet, was das Leben diefer Menfchen ausfüllte, wie es niemals das Leben irgend eines Menschen ausgefüllt hatte, machte fie frei und verlieh ihnen Stärke. Dieje Macht mar der Märtyrertod; und die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, die

Erwartung, die Hoffnung, das Verlangen selbst nach dem Märthrerstode, die Vorbereitungen zu demselben, die für diese Menschen eine sortwährende, tägliche, vertraute Beschäftigung wurden, führten mit ihnen die absoluteste Freiheit und die unbesieglichste Stärke herbei. Von solcher Beschaffenheit war das so strenge und so erhabene christsliche Leben, daß wir kaum es glauben können, geschweige daß wir es nachahmen.

## Viertes Kapitel.

Die Freiheit.

Das ist der Christ im Kampse. Aber wir mussen ihn auch in seinem Siege zeigen; und dieser Sieg kann durch ein Wort ausgestrückt werden, die Freiheit. Das christliche Leben war ein hartes Leben, aber es war ein freies Leben.

Jeder, der als Heide geseht hatte, hatte gelebt und gefühlt, daß er unter einer vielfachen Stsaverei lebe. Er war fast immer der Stsave des Lasters gewesen. — Sein Abergsaube selbst führte ihn dazu. Und das Laster hatte ihn zum Ueberdruß und zur Betrübnis geführt, zu der "Betrübnis der Welt, die den Tod wirket." 1 Und die Betrübnis hatte ihn in eine neue Verderbnis geworsen: "In ihrer Verstockung, sagt St. Paulus, haben sie sich der Unreinigkeit hingesgegeben."

Er war der Stlave des Todes gewesen. Was er auch thun mochte, die Perspektive dieses höchsten Zieles gewährte ihm keinen Trost. Was die Vorstellung von dem, was nach dem Tode solgt, betraf, so hatten gewiß nur Wenige die seste lleberzeugung, daß mit diesem Leben Alles aushöre, aber Niemand hatte eine Vorstellung von dem, was in der andern geschehen kam. Platon hatte seinen Pamphylier Er und Plutarchos seinen Thespesios wieder ins Leben zurückerusen können, aber Plutarchos und Platon hatten als Dichter sich eingebildet, was ihnen gesiel. Das Beste, meinte man, sei, gar nicht daran zu denken, und sich auf das gegenwärtige Leben zu beschränken. Wenn man auch siber die Leiden dieses Lebens seufzte, so zitterte man doch, es zu verlieren; ja mitten in der Schwelgerei und gerade wegen der Schwelgerei wurde man, wie Horatius und Anaskreon, von dem Gedanken an dies Ende aller Dinge und aller Lust

<sup>1) 2.</sup> Ror., VII, 10.

<sup>2)</sup> Ephes., IV, 19.

verfolgt. Da man den Tod überall fah, und in demfelben nichts als Dufteres fah, so konnte man ihn weder vergeffen, noch sich an ihn gewöhnen.

In Folge dessen war der Heide ein Stlave der Macht gewesen. — Diese "Furcht vor dem Tode, wie St. Paulus sagt, machte ihn jeder Knechtschaft unterwürfig." Wer so wenig Energie besaß, sei es sich zu beherrschen, oder zu sterben, konnte der dem Cäsar Etwas versagen, dem Menschen, der alle Macht hatte, um ihn zufrieden zu stellen, und alle Macht, um ihn zu tödten? Da die patriotischen Traditionen, da der selbst vage Glaube an einen bestrasenden und belohnenden Gott sehr geschwächt war, wie hätte der Kaiser nicht Alles sordern und Alles erhalten können, Furcht, Knechtschaft, Schmeischelei, Kniedengung, Küsse, Prostitution, Apotheose? Wenn ihm Alles nicht immer gewährt wurde, so war es Mäßigung seiner Macht, es zu berweigern.

Endlich war der Heide, was Alles in sich faßte, der Stlave des bösen Geistes gewesen. — Unter der Gestalt von Idolen, Orasteln, Divination, Zauberei, Astrologie regierte der böse Geist alle diese Seelen, die höchsten, stolzesten, selbst die der Atheisten mit insbegriffen. Er leitete sie wie eine servile und stumme Herde. Ich habe mehrmals nachgewiesen, wie die höchsten Geister der Anchtschaft unterworsen waren. Wir können nicht genng uns sagen, wie schwer diese viersache Stlaverei auf den Seelen lastete, wie sehr die Welt seufzte, in welcher Finsternis sie sich fühlte, wie traurig sie war; und die ärgsten und unsagbaren Erzesse ihrer Ausschweisung waren sie nicht, die Wahrheit zu gestehen, der offenbarste Beweis ihrer Traurigseit?

Dies Alles erscheint uns hent in der vagen Form der Geschichte. Aber für die damaligen Menschen war es eine gegenwärtige, wirksliche, positive, thätige, gefühlte, selbst unter dem Namen, den wir ihr hier geben, zugestandene Knechtschaft. Der Mensch hatte, wenn nicht die Erkenntnis, wenigstens das Bewußtsein davon. Die ganze Zeit also seines vorangegangenen Lebens, das heißt zwanzig, dreißig,

<sup>1)</sup> Eos qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti. Heb., XI, 15.

<sup>2)</sup> Ihr wisset, daß ihr, da ihr Heiden waret, hingesuhrt wurdet zu den stummen Gögen. — . . . aus des Teusels Fallstrid von dem sie gesangen sind, unter Jenes Willen. 2. Tim. II, 26.

seckzig Jahre vielleicht hatte der Neophyt geseufst, geduldet, das Joch ertragen, die Kette geschleppt.

Und nun war er frei! — Eines schönen Tages hatte man zu ihm gejagt: "Alles tann für bich anders werden. Gott gurnt nicht ewig. Du kannst von der Knechtschaft beiner Laster befreit werden und durch die Gnade Gottes ein reines und heiteres Leben führen. Du kannst dazu gelangen, daß du auf den Tod hinblickst, nicht allein mit Resignation, sondern mit Hoffnung und Freude. Du kannst frei fein, felbst dem Cafar gegenüber. Du kannst bich befreien von dem Rulte seiner Götter, von diefer angstlichen Frommigkeit, von diefen Beilmitteln der Furcht, die nur die Furcht vergrößern. Es gibt in biefer Welt ein Geheimnis, nicht allein um beine Zufunft zu läutern und zu befreien, sondern um beine Vergangenheit zu entschuldigen und ju vernichten. Andere haben es fennen gelernt, haben ihre Seele emporgerichtet, ihr Berg erheitert, ihre Ginficht wieder gewonnen, selbst ihren Leib geläutert. Mitten unter ihnen wirst du finden, mas du nie gekannt haft, ein Ziel zu verfolgen, du wirst Pflichten kennen lernen und folglich Rechte, eine wahre Familie, mahre Freunde, eine bisher ungekannte Brüderlichkeit mit den Menschen, eine bisher noch gar nicht gekannte Verbindung mit beinem Gotte, furz ein Meer von Gefühlen, worin bein Berg gereinigt und erfrischt wird."

Er hatte diese Worte gehört, verstanden, aufgenommen, in Erfüllung gehen lassen. Und nun war er frei. Er war von der Herrschaft seiner Laster besreit. — Man wußte es genügend; wer ein Christ wurde, fühlte in sich die Kraft, seine Lebensweise zu ändern,
so schlecht sie auch gewesen sein mochte. Wenn sich Jemand bekehrt
hatte, brauchte er an seiner Kleidung, seinem Gange, an seiner äußerlichen Lebensweise nichts zu ändern; die sittsame Sprache, das sittliche Verhalten, die Sanstmut, und die Gerechtigkeit, die man an
ihm sand, genügten, ihn als einen Christen zu erkennen. "Was ist
das? fragte man. Was für eine Veränderung ist mit ihm, ist mit
ihr vorgegangen? Sie müssen Christen geworden sein?" Man
wußte, daß in den Gefängnissen, die voll von Verbrechern waren,
und die die Gerechtigkeit der Prokonsuln nicht im Stande war zu
leeren, nur diesenigen Christen waren, die darin als Christen waren.

<sup>1)</sup> De vestris exaestuat career, jagen Tertullianus (Apolog., 44) und Minutius Felix (28, 35, 38) zu den Chriften. — Kein Chrift ist eines

Man kannte die Früchte, die das Chriftenthum getragen hatte: Menge Buhlerinnen waren durch daffelbe jum sittlichen Leben gurud= geführt, eine Menge schmutiger Verbindungen waren auf ben rechten Weg hingeleitet, viele verwünschte Familien waren jest gesegnet, Die güchtigen Eben, der treu bewahrte Wittwenstand, die von der Rind= heit bis jum Alter bewahrte Jungfräulichkeit, die unverheirateten Frauen, die unverheirateten Männer waren in weit größerer Angahl. Man wußte das, man spottete darüber, ja man war sogar darüber emport. Und allerdings mußte die Menge barüber lächeln und sich Aber es befanden sich auch unter den Heiden erhabenere Beifter, Die ihre Rnechtschaft fühlten und darüber wenigstens feufzten, wenn fie fich nicht davon befreien konnten; wie zum Beifpiel Sophofles, der sich in seinem hohen Alter darüber freute, "das er der Tyrannei des Eros, des harten und perfiden herrn, entronnen fei," der feine Jugend bedrückt hatte. Wie viele folder Geifter mußten, als fie vor dem Greifenalter, vor dem reifen Mannegalter, vielleicht che fie das Jody getragen hatten, sich von diesem Tyrannen befreit faben, die Sand, die fie befreit hatte, fegnen! "Frei fein von den Luften diefer Welt, sich fern von ihnen halten, sie abweisen, das bedeutet das Rreug."1

Der von diesem Jode besteite Neophyt war in Folge dessen von der Furcht vor dem Tode besteit. — Der Tod war für ihn nicht mehr ein Käthsel ohne Auslösung, noch ein unerläßlicher und vershängnisvoller Gedanke, noch ein Gegenstand eines trostlosen Schreckens. Sein ausgeklärter Geist, sein nun geläutertes Bewußtsein lehrten ihn nicht allein dem Tode Troß bieten, sondern ihn lieben. Man kounte das schon bemerken, wenn man die christlichen Soldaten, deren Jahl in den römischen Heeren immer größer wurde, mit den entarteten Soldaten, in deren Mitte sie sochen, verglich. Man konnte es insponderheit bemerken an den Bekennern, die die Kirche mindestens ebenso sehr zurückhalten als anregen mußte, an den Christen, die in Masse

andern Verbrechens itherstihrt, als des Christenthums (Athenag., Legat., 2, 34). — Reinheit der Sitten bei den Christen: Minut. Fel., 35; Orig., C. Cels., IV, 27; Tertull., Apolog., 39, 45). — Und der Ansruf der Bewunderung, der die Tugend der dristlichen France dem Libanius entlockt: Başad! via Tuged Nouvurois yrraixes etolv! "Ach, was sür France dei den Christen!" Ad viduam.

<sup>1)</sup> Δπολύσαι και ἀποστήσαι και ἀφορίσαι (τούτο γάο ὁ σταυρὸς σημαίνει), Clem. Alex., Str., 11, 20.

sich dem Protonsul angaben, an den Neophyten, denen ihre Bischöfe untersagen mußten, die Gögenbilder umzustürzen oder die Tempel zu beschimpsen, die Heiden zu reizen und den Tod zu suchen; an den Freunden des Märtyrertodes, denen man nicht den Kampf, sondern die Flucht, nicht die Verwegenheit, die die Probe heraussordert, sondern die Demut, die, bereit, die Probe zu bestehen, sie doch meidet, wenn sie es kann, predigen mußte. Diese Willsährigkeit der Christen zu leiden und zu sterben war zum Sprichworte geworden: "Machen wir es nicht, wie die Gallisäer; stürzen wir uns nicht unbesonnen in den Tod," sagen Epiktetos und Marcus Aurelius. Epiktetos und Marcus Aurelius hatten allerdings Grund, so zu handeln.

Ein anderes Zeichen von solchem Mute und solchem Vertrauen ist auch die Art und Weise, wie die Christen von dem Tode sprechen. Sie nannten ihn Uebergang (transitus), Verwandlung (mutatio), Schlaf (dormitio); die Veerdigung hieß Niederlegung (dopositio); der Ort der Bestattung Friedhof (xoupprizevor). "Seid nicht traurig in Vetreff derzenigen, die schlafen, sagt Paulus, wie die Andern (die Heiden) es sind." Die mit dem Tode also befreundeten Christen behandelten ihn wie einen Bruder. "Diese Unglücklichen" (xoxodalpoves) sagt einer von ihren Feinden mit einem wunderbaren Mitseiden, "diese Unglücklichen haben sich eingeredet, daß ihr ganzes Sein unsterblich sein wird, und daß sie ewig seben werden. So versachten sie den Tod, und viese unter ihnen gehen freiwillig in den Tod!"2

Dem Raiser gegenüber war der von der Fessel der Verderbnis, von den Schrecken des Todes freie Christ vollständig frei. Es sehlsten die Mittel ihn zu versühren und ihn zu erschrecken, da er daran gewöhnt war, das, was der Kaiser ihm geben konnte, zu verachten, das, was der Kaiser ihm nicht nehmen konnte, zu schähen. Die

<sup>1)</sup> Ut sit transitus vester cum sanctis angelis. (Hermas, Visio 1, 2.) — Für die Gerechten ist kein Tod, sondern ein llebergang. (Athanas., de virginitate). — Ebenso in Eusebius, de vita Constantini, III, 46; Chrysoft., Ad viduam iuniorem. "Was du für Tod hälft, ist eine Reise." (Tertull., de patientia, 9.) Intelliges illum non emori, sed emigrare. Hieronym., 3, de morte Nepotiani. Ep. IV, 49. Adv. Jovian., 1, 14. — Der Tod ein Schlaf, Id., Ep. 34 ad Julian. contra Vigilant., 3, ad Matth., 25.

<sup>2)</sup> Lucian., Peregr., p. 996.

Bewiffensfreiheit, Diefe dem Beidenthum unbefannte Idee, Die ein Bewissen höchstens bei den Nationen, aber nie bei den Menschen aner= tannten, die Freiheit des Gewissens war in die Welt eingetreten. Jene großen Worte: "Gebt dem Raiser, was des Raisers ift, und Gott, was Gottes ift." - "Man muß Gott mehr, als ben Menichen gehorchen," - und ferner: "Wir tonnen es nicht laffen" und: "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tödten, und dar= nach nichts mehr thun können; . . . aber fürchtet ben, ber, nachbem er getödtet hat, auch Macht hat, in die Solle zu werfen;"1 biefe großen Worte des Heilandes und der Apostel hatten in der Welt eine neue Macht begründet und um das menschliche Gewissen einen Wall aufgerichtet, ber niemals wird eingeriffen werden. Da war zum ersten Male ber religiöse Att als ein spontaner Att bes Menschen erschienen, der seinen Werth nur in seiner Freiheit findet, und den man weder untersagen, noch gebieten vermag.2 Es lag wenig daran, ob dies Recht des Gewissens durch offizielle, oft unwirksame, oft perfide Proflamationen bestätigt war, ober nicht; es stand eingegraben in Buchstaben, die felbst unter dem ichon vollständig ausgebildeten Despotismus des Diocletianus weder das Beil der Littoren, noch das Radiermeffer ber Bureauchefs verrichten konnte. Auch den gukunftigen Liftoren und Bureauchefs wird es nicht gelingen.

Von nun an war durch diese von dem religiösen Gewissen nies bergeschriebene Zeile der Begriff von dem absoluten Despotismus versnichtet, jede Tyrannei sand eine Klippe, jede Allmacht eine Schranke; sein König war ein Gott. Der Christ erkannte sich als verantwortslich gegen Gott, bevor er es gegen den Staat war, als mehr vers

<sup>1)</sup> Luc., XX, 25. — Act., V, 294. — Act., IV, 20. — Luc., XII, 4, 5. "Gib dem Kaiser das Bild des Kaisers, was auf seiner Münze ist; gib Gott das Bild Gottes, was in dem Menschen ist. Gib dem Kaiser das Geld, gib Gott dich selbst. Wenn Mies dem Kaiser gehört, was wird für Gott übrig bleiben?" Tertull., de Idolat., 15.

<sup>2)</sup> Die Ibee von der Freiheit des Gemisiens ist flar von Tertassianus ausgebrückt, Apolog., 24, 28; ad Scapulam, 2, 5; de Idolat., 15. Inter licitas functiones sectam istam deputari oportebat, a qua nihil committitur, qualia de illicitis factionibus timeri solent. Apol., 38. Tantum humani generis et naturalis' potestatis est unicuique quod putaverit colero, nec alii obest et prodest alterius religio. Sed nec religionis est cogere religionem, quae sponte suscipi debeat, non vi, etc. Ad Scapulam, 1. S. noch de Corona, 13.

pflichtet gegen Gott, als gegen den Fürsten, mehr als Bürger des himmlischen Baterlandes, als des Vaterlandes dieser Welt. Er gehorchte dem Kaiser, er war ihm, wenn es nöthig war, gehorsam dis zur Ausopferung, ja dis zum Tode; aber nur in einem bestimmten Maße und innerhalb gesehmäßiger Grenzen gehorchend, unterwarf er weder sein ganzes Gewissen, noch sein ganzes Sein der Laune eines Menschen oder eines vergötterten Staates. Ter gehorchte, wie Petrus sagt, als Freier. Er gehorchte, wie auch Paulus sagte, "nicht um der Strase willen, sondern um des Gewissens willen; "3 aus Furcht nicht vor der Strase, sondern von dem Gewissensbiß; in dem Maße nicht seiner Furcht, sondern seiner Psslicht; sehr besorgt um sein Gewissen und wenig besorgt um die Strase; folglich bereit, ohne Furcht vor der Strase Widerstand zu leisten an dem Tage, wo sein Gewissen ihm befehlen würde, zu widerstehen.

Der Christ verehrte also die Macht des Kaisers, aber er verehrte dieselbe, weil der Kaiser Mission von Gott hatte, und weil er bei der Leitung der menschlichen Angelegenheiten als Delegierter des Höchsten handelte. Der Christ gab dem Kaiser die Titel Imperator oder Basileus als die hehren Titel der göttlichen Delegation, die der Kaiser erhalten hatte. Aber gerade deshalb gab er ihm nicht einen andern Titel. Er gab ihm nicht die übermenschlichen Titel Herr und Gott, die die ersten Kaiser selbst die Klugheit gehabt hateten abzulehnen. Er machte ebenso wenig aus dem Kaiser einen zweisten Gott, wie er aus dem Profonsul nicht einen zweiten Kaiser würde haben machen wollen. Er betrachtete den Kaiser als sein Oberhaupt, aber nicht als seinen Herrn; er hatte keinen andern Herrn, als Gott.

<sup>1)</sup> S. Döllinger, Chriftenthum u. Rirche, I. II, § 142.

<sup>2) &</sup>quot;Seib unterthan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, . . . als Freie, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes." 1. Petr., II, 13—16.

<sup>3)</sup> Rom., XIII, 5.

<sup>4)</sup> Noster est magis Caesar ut a Deo nostro constitutus. Tertull., Apol., 33. — Magnus est Caesar quia coelo minor. Tertull., Apol., 30. — Quem imperatorem necesse est suscipiamus ut eum quem Dominus noster elegerit 33. — Satis habet appellari imperator; grande et hoc nomen ut quod a Deo traditur 33. — Magistrum neminem habemus nisi Deum solum. Tertull., ad Scap., 5. — Negat illum imperatorem qui Deum dicit. Apol., 33. — Heber ben Ramen Dominus. ib., 34.

Ferner, sein Gehorsam, aufrichtiger, als der des Heiden, war, da er uneigennühiger und eingeschränkter, zugleich ein würdigerer. Seine Pflicht als Unterthan gebot ihm nicht die Schmeichelei, seine Pflicht als anfrichtiger Mensch verbot ihm dieselbe. Er beugte sich, aber er warf sich nicht nieder. Unerheblich sind hier die sozialen und politischen Institutionen, die den Despotismus einschränken wollen, und die sehr oft ihn nur verrücken: selbst wo solche Institutionen nicht vorhanden sind, und unter dem despotischsen Regime, um in gesehlicher Beise zu sprechen, verlor der Despotismus durch die alleinige Verstündigung des christlichen Prinzips die Stützen, auf denen er am meisten ruht: die Unabhängigkeit, die er sich gegen Gott zu geben vermeint; den schrankenlosen Gehorsam, den er sich durch die Furcht zu sichern glaubt; und die Degradation der Seelen, die ihm die Schmeichelei verschafft, und die er als die alleinige Bürgschaft der Unsterwürsigkeit erachtet.

Was nun der Despotismus versor, das gewann der Mensch an demutsvoller Würde, an persönlicher Lauterkeit, an Gewissensfreiheit. Es war in der That etwas Großes sür Menschen, die sonst vielleicht das Knie vor einem Domitianus gebengt hatten, und deren Seele dadurch geknickt war, sich mit einem Male ausgerichtet zu sehen, sich über Thrannen und über sich selbst erhoben zu fühlen, ein Gut zu erkennen, das ihnen keine Thrannei rauben konnte, eine Würde, die Schmeichelei unmöglich machte, ein Präservativ gegen alle Gemeinsheiten. Wenn die Existenz eines solchen Guts dem sterbenden Thrasen plöhlich gezeigt wäre, so würde er Thränen vergossen haben darüber, daß er es nicht eher kennen gelernt habe, und daß er gestorben sei, ohne es besessen zu haben. So wußten die Christen und die Märstrer "den Königen und Fürsten gegenüber ihre Freiheit auszurichten," und die Freiheit des Menschengeschlechtes.<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> S. besonders Origin., c. Cels., VIII, 65, 67. "Wir verachten die Gunst der Menschen, wenn sie durch Mord, Schändlichkeit, Ungehorsam gegen Gott, durch stavische Erniedrigung und niedrige Schmeickelei erworben werden soll. — Nichts ist edeln Menschen, die den Mut als erste Tugend betrachten, unwürdiger." Und Alles, was solgt über die Macht der Könige und den Eid. . . "Wir gehören nicht zu denen, die sagen, daß Alles, was auf dr Erde ist, dem Könige gegeben worden ist, und daß wir Alles von ihm haben." Er beseitigt die Frage über den Gehorsam der Tyrannen.

Libertatem suam adversus reges et principes erigere. Minut. Fel., 37.

Endlich war der Neophyt von der Macht des Dämons befreit. -Dieje übernatürliche und unvermeidliche Macht, ber fich die Welt unterworfen fühlte, und die den Heiden so großen Schrecken, ben Christen so großen Abscheu einflößte, mußte er besiegt. Eine ebenfalls natürliche Rraft, eine unumschränkte, aber barmbergige und allmächtige mar in die Welt gefommen. Chriftus hatte durch feinen Tod ben Sieg davongetragen, und indem er auf der Erde die gottliche Tugend, die er gebracht, zurückgelaffen hatte, hatte er seinen Aposteln die Macht verliehen, noch größere Bunder zu thun, als biejenigen, die er verrichtet hatte. Die Kirche mar eine Schule gott= licher Thaumaturgie, entgegengesett ber bämonischen Theurgie der heidnischen Heiligthümer. Das Auflegen der Hände ließ auf das Saupt der Bläubigen nicht allein die unsichtbaren Gaben des heiligen Beiftes, ben Glauben, die Beisheit, die Erkenntnis herabsteigen. sondern oft auch die unfichtbaren Gaben, von denen St. Paulus, ich möchte fagen, wie von einer täglichen Gewohnheit des driftlichen Lebens zu uns redet.2 Allerdings mußten dieje Gaben des Unterrichts, der Prophezeiung, des Gebrauchs und der Kenntnis der Sprachen, Wunder, Seilungen abnehmen, ohne jemals zu verschwinben in dem Mage, als das begründete Chriftenthum fich felbst Zeugnis gab und bergleichen Silfen weniger bedurfte. Aber ju ber Zeit, von der wir fprechen, waren folche Gnadenmittel noch häufig. Die Gabe der Prophezeiung hatte sich fortgesett in Antiochia durch Agabus, Judas und Silas, Zeitgenoffen der Apostel; in Cafarea durch die vier jungfräulichen Töchter bes Diakonus Philippus; in Philadelphia durch die Propheten Ammias; in Athen unter der Regierung des Hadrianus durch den Bischof Quadratus; und noch durch Andere.3 Die Gabe ber Sprachen war auch nicht felten. Drigenes und Frenäus

<sup>1)</sup> Marc., XVI, 17, 18.

<sup>2) 1.</sup> Kor., II, 5; III, 10; XII, 3, 7, 14; XIII, 8; XIV, 1, 5, 6, 12, 18, 19, 22, 26, 33. — 1. Third, V, 19, 21. — 1. Joh., IV, 1. — Epher, I, 17. — Gal., III, 5. — Gabe der Sprachen, Act., II, 4—11; X, 46: XIX, 6. Sie ist verheißen, Matth, III, 11; Marc., I, 8; Luc., III, 16; Joh., VII, 39. — Gabe der Prophezeiung Act., XI, 27, 28; XV, 32: XIX, 6; XXI, 9, 10. — Neber die Fortbauer dieser Gaben in der Kirche, Just., Tryph. 67, 88; Orig., c. Cels., I, 2, 46; II, 8; Cyprian., Ep. 69; Lactant., Div. Inst., 11, 5.

<sup>3)</sup> S. Acta apost., locis citatis; Papias bei Euseb., III, 29; Auonym. bei Euseb., Hist., V, 17, Euseb., Hist., III, 31.

fprechen von Beilungen, die ju ihrer Zeit durch das Auflegen ber Sände der Gläubigen geschahen. 1 Das Alles geschah ohne Aufregung, ohne Budung, ohne unfreiwilligen und extatischen Enthufias= mus; "Prophetengeister sind Propheten unterthan."2 Das Alles geschab ohne ungewöhnliche Anrufung, ohne Zauberformel, ohne irgend etwas Zärimonielles, wie die heidnischen Zauberer unnüger Weise verfuhren. Das Alles geschah nur durch die Anrufung des Namens des unter Pilatus gefreuzigten Jesus. Tobte sogar waren wieder auferwedt. Papias unter Trajanus erzählt einen folden Fall. Frenäus bezeugt, daß oft eine driftliche Gemeinde durch Faften und Bebet von Gott die Rudfehr eines durch den Tod entriffenen Bruders in ihre Mitte erhalten habe.3 Die heutigen Beiden können an diefen Bundern zweifeln; die damaligen Beiden zweifelten nicht baran. Sie hielten fie für ein Werk der Zauberei und die Chriften für außerst gefcidte Zauberer.4 Mögen fie bas thun; fie bezeugten barum nicht weniger die Wirklichkeit des Geschehenen.

Hiche und selbst häusige Besessenheit eines Körpers und einer menschelichen und selbst häusige Besessenheit eines Körpers und einer menschelichen Seele durch einen bösen Geist (um wie die Heiden zu sprechen), der ihr sogar das Bewußtsein von ihren Handlungen nehme. In den Zeiten, die auf die Erscheinung des Herrn auf der Erde solgten, scheinen diese Phänomene zahlreicher als jemals gewesen zu sein. Man nannte diese Unglücklichen Besessene, Schwärmer, Energumenen, Lunatiser. Viele Beschwörer traten auf, um dieselben zu heilen; einige mit ihrer Zauberei und ihren Gauseleien den Beelzebub gegen den Beelzebub anrusend, ohne daß es ihnen gelang, ihn zu vertreisben; andere, Juden, im Namen des wahren Gottes sprechend, aber auch mit dem vermeintlichen Ringe des Salomon versehen, denen es, wie es scheint, zuweisen gelang vermöge des Theils der Wahr=

<sup>1)</sup> Iren., II, 8 (31), 57, 58; V, 6 (8) bei Euseb., Hist., V, 7; Orig., C. Cels., 1, 46; III, 24; VII, 4-9; Justin., Tryph., 16.

<sup>2) 1.</sup> Cor., XIV, 32.

<sup>3)</sup> Papias bei Iren., II, 31, 87, u. Euseb., Hist., III, 39 (33), V, 7.

<sup>4)</sup> Sucton., Ner., 16; Cels. & Orig., c. Cels., I. 6, 28, 38, 67, 68, 71; II, 48; VIII, 9; Lucian. Philopatr.; Hierocles in Euseb., contra Hierocl.; Julian., & Cyrill., III, 10, VI, ..., VII...; Augustin. de Consensu Evang., I, 9, 10, 14; de Civit. Dei, XVIII, 53; Justin., Apol., I, 30; Euseb., demonstr. evang., VIII, 3.

heit, der in ihnen war. Die chriftlichen Exorzisten dagegen wandten weder Kräuter, noch King, noch seltsame und barbarische Wörter an; sondern im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, der von einer Jungfrau geboren und unter Pilatus gekreuzigt war, besahlen sie dem Dämon, zu bekennen, wer er sei, und er bekannte, daß er ein versdammter Geist sei; zu schweigen, und er schwieg; herauszugehen, und er gieng heraus, und der Besessen, und er schwieg; herauszugehen, und er gieng heraus, und der Besessen, Hanie, Haluzination, Wahnsinn, Katastepsie, und was man will, an, gewiß ist, daß das Phänomen schwand; war es Krankheit, so war sie geheilt; war es Halluzination, so war sie entsernt; war es ein böser Geist, so wäre er ausgestrieben.

<sup>1)</sup> Ift nicht von einem judischen Exorgiften in folgender Stelle des Lukianos die Rede? "Ich möchte dich doch wol fragen, was du dazu fagft, daß es Leute gibt, die im Stande find, die Befessenen zu befreien und mit= tels ihrer Spruche die bofen Geister ihnen sichtbarlich auszutreiben? brauche nicht erft an den Meifter dieser Runft, den berühmten Sprer aus Palästina, zu erinnern (Alle kennen ja den merkwürdigen Mann), welcher Leute, die beim Anblick des Mondes umfallen, die Augen verdreben und Schaum vor dem Munde haben, aufstehen beißt, und fie gefund und für immer frei von ihrem Uebel wieder nach Saufe ichickt, wofür er fich jedesmal eine ichone Summe gablen läßt. Er ftellt fich nemlich vor den zu Boden liegenden Kranken und fragt, woher er in diesen Leib gefahren sei? Auf das spricht der Rrante fein Wort: aber der boje Geift antwortet auf Griedifch oder in irgend einer ausländischen Sprache, wo er eben zu Sause ift, wie und woher er in diesen Menschen gekommen fei. Jest rudt ber Mann mit Beschwörungen, und wenn der Geift nicht gehorden will, mit Drohungen heraus, und treibt jo den Unhold aus dem Leibe. Ich felbft fah einmal einen folden Geift ausfahren, der gang ichwarz und rauchig ausfah. Lucian., Philopseudes, 16.

<sup>2) &</sup>quot;In der ganzen Welt und vornemlich in eurer Stadt sind viele von den bösen Geistern getriebene Leute, die von den andern Exorzisten, Beschwöserern, Zauberern nicht halten geheilt werden können, durch einige von unsern Christen geheilt worden, die sie im Namen des unter Pontius Pilatus gekreuzzigten Jesus Christus beschworen haben. Noch heut geschehen solche Heilungen durch die Austreibung der bösen Geister, die menschliche Leiber in Besithatten." Justin., Apol., II, 6. S. auch II, 8.

Dasselbe sagt er ad Tryph., 30: "Wir, die an Jesus Christus, unsern Herrn, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt ist, glauben, wir unterwersen unserer Macht alle Dämonen und bösen Geister." 76; ebenso, 85, 121.

An diese viersache Aussage des Justinus schließen sich die der andern Bäter: "Wir vertreiben nicht allein, sondern wir bannen die Dämonen, und

Die Versicherungen in diefer Sinsicht wiederholen sich und tonnen ihre Erklärung weber in einer Illufion, die unmöglich sein würde, noch in einer Luge, Die zu unverschämt ware, finden. Gie nehmen fogar die Form einer Herausforderung an. Nicht allein erinnert Tertullianus den Profonsul Scapula, wie viele unter seinen Offizieren und den Notabeln seiner Umgebung, sie, ihre Diener, ihre Kinder von den Chriften geheilt oder befreit worden find; 1 fondern er fett noch hinzu: "Lasse vor deinen Richterstuhl einen von denen treten, von denen man weiß, daß fie von dem bofen Beifte befeffen gewefen find (und an solchen Kranken war kein Mangel). Ein Chrift, wer er auch fein moge, befehle ihm zu reden, und der bofe Beift, der in ihm ift, wird sich als solchen bekennen, wie er sich anderswo als einen Gott bekennt. . . Lasse ebenso einen von denen, die du für einen Gottbegeisterten hältst, hintreten, einen von denen, die, wenn fie den Dampf der Altare einathmen, fich von dem Geifte des Gottes erfüllt glauben . . . beren Seufzen und Schluchzen für Orakel gelten.

jeden Tag, alle Welt weiß es, treiben wir sie- aus den Menschen, die von ihnen beseisen sind, aus." Tertull., ad Scap., 2.

Heber die Exorcismen f. Idem, de Spectac., 26.

<sup>&</sup>quot;Ihr wisset es sast Alle, die Dämonen gestehen selbst, was sie sind, jedes Mal wenn die Tortur unserer Worte und die Geißel unsers Gebetes sie aus den Körpern der Menschen austreibt. Ener Saturnus, euer Serapis, euer Juppiter, Alles, was ihr von Dämonen anbelet, geben sich, von dem Schmerze besiegt, als solche zu erkennen und wagen selbst in Eegenwart von vielen der eurigen nicht, ihre Schande durch eine Liige zu bedecken. Beschworen im Namen des wahren und einzigen Gottes, sahren sie wider ihren Wissen aus den Körpern, die sie peinigten, heraus; sie springen heraus oder sie verschwinden nach und nach, je nach dem Grade des Glaubens der Besessenund der Enade, die der Exorzist erhalten hat. Von Weitem stacheln sie ench an, die Christen anzusallen, und in der Nähe haben sie vor den Christen Furcht. Sie hassen uns, weil sie uns fürchten." 2c. Minut. Fel., 27.

<sup>&</sup>quot;Die Damonen wagen sich zuweilen an unsern Körper; aber getrossen von bem Worte ber göttlichen Macht, weichen sie bestürzt zuruck, und ber Kranke wird gesund." Tatian., 16.

<sup>&</sup>quot;Cessus weiß nicht, wie viel Menschen das Wort "Im Namen Jesu," von wahren Gläubigen ausgesprochen, von den Krantheiten, von der Plage der bösen Geister und von andern liebeln befreit hat." Orig., c. Cels., VIII, 58 u. 146, III, 36, VII, 3.

Cessus selbst gab das Faktum dieser Heilungen zu, I, 6. S. auch Theophil., von Antiochia, II, 8.

<sup>1)</sup> Ad Scapul., 4,

Und durch den Mund dieses Menschen wird die himmlische Jungfrau, die dir den Regen verheißt, wird Aesculapius, der dir die Mittel angibt . . . , einem Christen gegenübergestellt, ihm antworten, ohne eine Lüge zu wagen, daß sie nichts weiter, als Dämonen sind. Ist es anders, dann vergieße das Blut dieses keden Christen." Wahrslich, das ist eine seltsame Herausforderung und eine gewaltige Zuversicht! Wenn man solche so oft und so laut wiederholte Erksärungen sindet, wenn man diese Ueberzeugung von dem Wunder, von einem sortwährenden, gewöhnlichen, täglichen Wunder sieht, diese Wetten, wo man seinen Kopf einsetz; dann ist man gezwungen, zuzugestehen, daß es in jener Zeit ganz eigenthümliche und ganz unerklärliche Phäsnomene gab.

Der Christ fonnte also mit Vertrauen dahingeben. Er hatte seine Vernunft, die ihn vor Menschenbetrug bewahrte, die Lauterkeit feines Bergens, die ihn vor der Berirrung feiner Ginne ichutte, den Glauben, der ihn gegen die Damonen vertheidigte. Zeigte sich in ienem Sahrhundert das schlechte und gottlose Uebernatürliche in über= reichlichem Mage, so war auch das mahre und göttliche Uebernatür= liche in überreichlichem Mage vorhanden. Der Chrift wurde burch Diefes por jenem bewahrt, durch den Herrn vor dem rebellischen Stlaven, durch die guten Beifter bor den abgefallenen Beiftern;2 er fühlte fich geschütt, Der Chrift bewegte fich in diefer mit den Diasmen bes Aberglaubens gang erfüllten Atmofphäre, mitten in biefen unsichtbaren und bosen Mächten, die die Lufte erfullten,3 mitten unter biefen Phanomen, die ber Beibe angutreffen fürchtete, bieje Larven und Lemuren, por denen felbft die Epifuraer erblagten, mitten in biefer gangen Phantasmagorie ber Damonen und Briefter unbeforgt und unerschrocken, wol wissend, daß weder Tod noch Leben, weber Engel noch Mächte, weber Gegenwärtiges noch Bufunftiges, noch Bewalten, weber Sohes noch Tiefes, noch irgend eine andere Rreatur ihn icheiden murde von der Liebe Gottes, die in Jejus Chriftus ift,

<sup>1)</sup> Apol., 23. S. auch Tertull., de Spectac., 26: Apol., 37, 43; ad Scap., 3, 4; de Testimonio animae, 3.

<sup>2)</sup> Orig., c. Cels., VIII, 27, 34, 46.

<sup>3)</sup> Spiritualia nequitiae in coelestibus, Eph., VI, 11, 12. S. Orig., c. Cels., VIII, 34. Ueber die Berachtung des Dämon von Seiten der Christen, Hermas, Mandat., VII (Graeca ex Antiocho, ed. Dressel): XII, 4, 6.

seinem Herrn."1 Er bedurfte weber eines Talisman, noch sogenann= ter ichütender Worte. Wenn er, was ihm in jedem Augenblicke begegnete, por einem Idole, einer Barimonie, einer heibnischen Bauberei vorübergieng, fo begnügte er fich, auf feine Stirn bas Zeichen des Rreuzes zu machen, oder nur mit dem Hauche seines Mundes? ben Damon zurudzuftogen, und ber Damon, ber bei biefem Zeichen feinen Meifter erkannte, bemütigte fich vor dem Borübergebenden. Seine Rinder, sein Saus, sein ganges Leben, geweiht durch diefes Beichen, tonnten allen theffalischen Bauberinnen trogen und verschafften ihm größere Rube, als bei allen ihren Ifismummereien ober ihren auguralen Ronsekrationen die ewigen Zitterer des Beidenthums befagen. Noch weniger fürchtete er die Magie; die Magie, die die Philosophen besiegt und gefnechtet hatte, ift, wie Origenes fagt, nicht im Stanbe, gegen einen mahren Chriften etwas zu unternehmen.3 - Und biefer Mensch, der nun so start und so frei war, war derselbe, der ehedem als Beibe, jenen fogenannten göttlichen Manifestationen gegenüber, fo große Unruhe und Angft, nuglofe Ehrfurcht, eitele Soffnungen hatte; ber einen Tyrannen in dem geringsten Sausgott über einer Thur verehrt hatte; der so oft mit foldem Bergklopfen und so unnüger Weise Weihrauch angezündet, Wein vergoffen, Biegen und Färsen geopfert, Einweihungen nachgesucht, die Drakel befragt, die Wahrsager zu Rathe gezogen, Prophezeiungen nachgespürt, auf Träume gehört hatte! - Jest war er frei, nur noch einen Serrn und einen Herrn voller Gute, nur eine Einweihung, die der Taufe, voller Bewißheit und Licht, eine einzige Beiffagung, die unfehlbare Beiffagung des Kreuzes, eine einzige Berbeigung ber Butunft und zwar einer unfterblichen Butunft erfennend.

So von dem Lafter, von dem Tode, vom Kaiser, vom Dämon befreit, gibt der Chrift dieser Zeit in allen seinen Worten das Gefühl der Besreiung zu erkennen. Es ist der Mensch, der endlich frei von einer Last aufathmet. Der Christ ist der Freigelassene des Herrn."

<sup>1)</sup> Rom., VIII, 38.

<sup>2)</sup> Latebisne . . . eum aliquid immundum flatu exspuis? Tertull., ad Uxor., II, 5. Was das Zeichen des Kreuzes betrifft, so habe ich S. 259 davon gesprochen. Heidnische Opfer, gestört durch die Gegenwart eines das Zeichen des Kreuzes machenden Christen. Lactant., Div. inst., IV, 27; Euseb., Hist., eccl., VII, 17.

<sup>3)</sup> Contra Cels., VI, 41.

Beibe fein heißt ein Stlave, ein Gefangener fein; 1 fich befehren, heißt, aus den Neken des Satans fommen; fündigen, abtrunnig werden, heißt, in die Nege des Dämon wieder fallen; exfommunizieren, beißt bem Satan überliefern.2 Die Taufe und die Einsegnung ift die feierliche Freilassung, wo der Sut der Freiheit auf das Saupt des Menschen gesetzt wurde, wo er ben Backenftreich, bas Zeichen ber Freiheit, die Salbung, das Zeichen des Konigthums und des Priefterthums erhielt. Unter dem Namen Freiheit erschien ihm das Chriftenthum: "Wenn ihr bleiben werdet in meinem Worte, fo feid ihr mahrhaftig meine Junger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen 3 . . . Wenn euch der Sohn frei macht, fo werdet ihr wirklich frei fein . . . Da, wo der Beift des Herrn ift, da ift die Freiheit . . . " Und das Chriftenthum wird genannt das volltommene Gesetz der Freiheit4: so wenig scheute das apostolische Christenthum dies, den rigoristischen Schulen der beiden letten Sahrhunderte so verhaßte Wort Freiheit.5

Und diese Freiheit war nicht allein Freiheit. Sie war Licht. Der Gefangene, bessen Fesseln gesprengt sind, ber Stlave, ber aus bem

<sup>1) 1.</sup> Sor., VII, 22. Tu nullius servus, in quantum servus Christi, qui te etiam captivitate diabolica liberavit, ex forma dominica agere debebis. Tertull., de Idol., 18.

<sup>2) 1.</sup> Tim., I, 20; 1. Kor., V, 3.

<sup>3) 3</sup>oh., VIII, 31, 32, 36.

<sup>4)</sup> Jac., I, 25.

<sup>5) &</sup>quot;Go fehr man es auch ju hindern fucht, fo fehr der Berr und ber Mann ihre Drohungen verschärfen, der Sklave und die Frau laffen nicht ab, der (driftlichen) Philosophie anzuhangen. Der freie Burger, den ein Tyrann mit bem Tobe bedroht, zu den Richtern fcidt, zu den graufamften Strafen verurtheilt . . . wird darum nicht die Berehrung des mahren Gottes aufgeben. Mag die Frau unter der Gewalt eines ungerechten Gatten, der Sohn unter ber eines bojen Baters, der Stlave unter der eines bojen herrn fteben; fie werden barum nicht ablaffen, die Tugend zu üben. Wenn ber Mann sich eine Ehre daraus macht, für die Tugend, für die Freiheit, für feine eigne Ehre zu fterben, fo thut es die Frau ebenfalls . . . Jung und Alt, Frauen und Stlaven werden wiffen nach dem Gebete gu leben, und, wenn es nöthig ift, für daffelbe ju fterben; denn auf folde Weise fterben, beißt, durch den Tod das Leben erwerben. Wir wiffen, daß Kinder, Frauen, Stlaven trot den Batern, Satten, herren zur höchsten Tugend fich emporgeschwungen haben. Berlieren wir alfo nichts von unserer Bereitwilligfeit und unferm Mute, wenn man unser Streben nach bem Guten hemmen will; ringen wir vielmehr mit noch größerer Rraft banach." Strom., IV, 8.

Arbeitshause tritt, geben uns kein genügendes Bild von der durch den Glauben bewirkten Freiheit. In dem Christen athmete die Brust freier, seine Augen waren gleichsam geblendet, wie die eines Mensichen, der lange im Grabe gelegen und endlich aus seinem Dunkel heraustritt; es war die Freude einer, während einer langen Nacht von Angst herbeigesehnten Morgenröthe; es war die Glückseligkeit des Blinden, dessen Auge sich endlich dem Tage öffnet. Christus "hatte sie berusen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Lichte."

Seine Freiheit war noch mehr. Sie war die Verwandtschaft mit Gott; sie war Kindschaft, sie war Reichthum, sie war Herlichsteit. Der Mensch wurde aus einem Skaven nicht allein ein Freier, er wurde ein Sohn. Christus war der Erstgeborne unter vielen Brüdern; der von Christus erlöste Mensch war der Bruder Christi. Gott gab ihm nicht allein Freiheit, sondern Erbschaft: "Erbe Gottes, Miterbe Christi; er hatte einen Geist der Kindschaft empfangen, durch welchen wir rusen, Abba, Vater! der Kindschaft endecht bleibt nicht ewiglich im Hause; der Sohn bleibt ewiglich. 6

Seine Freiheit war Sieg. Der Befreite war ein Sieger, würbig, nicht allein den Freiheitshut zu tragen, sondern den Kranz des Triumphators: "Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Bater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, Jünglinge, weil ihr start seid, und das Wort Gottes in euch bleibet und ihr den Bösen überwunden habt. Ihr seid von Gott, und habt jene überwunden; denn der in euch ist, ist größer, als der in der Welt ist... Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube." Das Leben des Christen war ein gegenwärtiger, täglicher, sortwährender Sieg.

Dieses Leben also, obwol dem Tobe gegenüber, war nicht traurig. Die Heiben, die es nur von seiner Außenseite kannten, die das

<sup>1)</sup> Ihre Augen aufzuthun, daß sie sich bekehren von Finsternis zu Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Act., XXVI, 18.

<sup>2) 1.</sup> Betr., II, 9.

<sup>3)</sup> Rom., VIII, 29.

<sup>4)</sup> Rom., VIII, 16, 17.

<sup>5)</sup> Rom., VIII, 15.

<sup>6) 3</sup>ob. VIII, 35.

<sup>7) 1. 3</sup>oh., II, 13, 14; IV, 4; V, 4.

bescheidene Gewand, die Armut und die Leiden des Chriften bemertten, hörten nicht auf, ihren Unwillen gegen diefes freudlose Leben auszulaffen, in welchem es auch nicht eine Minute gab, um Menschen in dem Amphitheater fterben zu feben. Aber wenn der Chrift folde Schmähungen gegen sich in Betreff ber Sinnenlust gehört hatte, kehrte er heim und lächelte vor Freude. Hätte er hier nur die durch ben Gedanken an Gott geheiligte Liebe gefunden, fo wurde er eine Befriedigung gefunden haben, die den "erbarmungelosen und lieblosen Seelen," die in dem Seidenthum lebten, völlig unbekannt mar. Welder Beide konnte eine Ahnung haben von folden Gefühlen, wie fie Tertullianus in einer berühmten Stelle, die nicht oft genug wieder= holt werden fann, zu erkennen gibt?. Rönnen wir genug von dem Blud der Che sprechen, die die Rirche geschaffen, die die Oblation befestigt, die die Einsegnung geheiligt hat, die die Engel dem Himmel verkündet haben, die der himmlische Bater bestätigt hat? Denn felbst auf der Erde ichließen die Söhne nicht rechtmäßig ohne die Einwilligung ihres Vaters eine Che. Wie fanft ift das Joch, das zwei getreue Bergen in berselben Hoffnung, unter bemfelben Gefete, im Dienste beffelben Gottes vereint! Kinder beffelben Baters, Knechte deffelben Herrn werden sie weder forperlich noch geistig getrennt . . . Sie beten gusammen, fie knieen gusammen bor den Altaren; fie faften zusammen, fie belehren, ermuntern, ermutigen sich einander; fie find zusammen in der Rirche, zusammen am Tische des herrn, halten fest an einander in der Bein, bei den Berfolgungen, im Frieden. Der Eine hat nichts vor dem Andern zu verbergen, nichts von dem Andern zu fürchten, Reiner belästigt den Andern. Frei besuchen fie die Rranten, unterftugen die Armen; ihr Ulmofen ftogt auf fein Sindernis, ihre Gabe findet keinen Widerspruch, ihre tägliche Liebe begegnet keinem Widerstande. Das Zeichen des Kreuzes braucht nicht heimlich gemacht zu werden, die Danksagungen brauchen sich nicht zu übereilen, die Segenspendung braucht nicht in der Stille zu geschehen. Bemeinsam singen fie bie Symnen und Pfalmen, fie fordern fich gegenseitig auf, wer am besten das Lob Gottes singt. Gine solche Einigkeit ergött das Auge und das Ohr Chrifti, und er sendet ihnen seinen Frieden. Wo zwei Gläubige sind, da ist Chriftug. Wo Chriftus ift, da fann ber boje Beift nicht fein."1

<sup>1)</sup> Tertull., ad Uxor., II, 9.

Oder der von den Beiden geschmähte und verspottete Christ fam in die Berfammlung der Gläubigen und fand hier eine gang andere Freude, nemlich feinen Gott mitten unter den versammelten Brudern. Gewiß war der Rultus des Herrn ein armlicher, und das verfolgte Bolt fonnte ber Majestät seines Ronigs feine glanzenden Altare errich= ten. Aber bennoch suchte es, wie es immer biejenigen, Die lieben, thun, die sichtbaren Manifestationen und die Embleme seiner Liebe ju bermehren. Der Mensch auf Erden ift nicht reiner Geift; er betet, liebt, bankt nicht allein in feiner Seele, fondern auch durch außere Zeichen; und bei den meisten Menschen wenigftens empfindet die Seele nicht ein tiefes Gefühl, ohne daß fie gang dabei betheiligt ift und, fo gu fagen, ihren Gedanten überall offenbart. Bei aller ihrer Einfachheit alfo, bei aller ihrer Armut, bei ihrer Beforgnis um die Berfolgten und Flüchtigen hatten die Chriften ftets Gefänge ber Freude und des Gebetes; fie hatten fromme Embleme. Gemalbe, oft von einer ungeübten Sand, aber worin die driftliche Gefinnung fich fund gab, ftellten an ihren Berfammlungsortern Szenen bar, bie wir ichon unter dem häuslichen Dache gefunden haben: den guten Sirten mit seinem Schafe auf der Schulter, die Magier zu Füßen des Chriftustindes, die Auferwedung bes Lagarus, die Bervielfaltigung der Brote, Mojes an den Felsen schlagend. Und man beachte es wol, daß es stets troftreiche Gegenstände waren, Bilder der Wiedergeburt und des Beiles, die der driftliche Pinfel wiederholte. Chriftus, deffen Antlit wegen der Abneigung der Juden gegen die Malerei hiftorisch nicht bekannt sein konnte, erschien ihnen jugendlich, ohne Bart, im Sirtengewande. Die Arenzigung und der Kalvarienberg wurden von ihnen nicht im Bilbe bargeftellt. Wenn fie es magten, eine Szene aus der Leidensgeschichte zu malen, fo war es die Geftalt des Pila= tus, wie er feine Sande mafcht, und lange Beit biente bies Bild allein dazu, an die Leiden Chrifti zu erinnern. Höchstwahrscheinlich lag darin eine Rlugheit, oder eine Artigkeit gegen die Bewohnheiten der hellenischen Runft, die Blutfgenen oder Leidensfgenen nicht liebte, fo daß folche Darftellungen augenscheinlich eine chriftliche Sand verrathen hatten. Jedoch muß man fagen, daß diese reinen, ber= folgten, von Bertrauen erfüllten Seelen, die dem himmel gu nahe standen, für nichts weiter einen Blid hatten, als für die himmlischen Frenden; die Soffnung und faft die Bewifiheit ihres Seelenheits erfüllten weit mehr als die Furcht bor ber Berdamunis Aller Bergen.

Ronnte man bei dieser brüderlichen Freude der driftlichen Ber= fammlung nach den Feften des heidnischen Tempels sich sehnen? Auch die Kirche hatte ihre Feste. Und jedes ihrer Feste war ein Freuden= tag. Wenn man an den bestimmten Fast = und Bugtagen sich im Gebete gebeugt und gedemütigt hatte, so richtete man an ben andern Tagen sich wieder empor. Sobald der Tag tam, den die Beiden den Tag der Sonne nannten, der in der That der Tag der Sonne der Gerechtigkeit, der erfte Tag der Schöpfung der Welt und der Tag ber Auferstehung des Heilandes war, so fühlte man fich an die= fem Tage voll Bertrauen; man betete nur im Stehen.1 Es beftan= den noch andere Festtage, oder vielmehr "das Leben des mahren Christen, war, wie Clemens von Alexandrien sagt, eine heilige und fortwährende Panegyrie,"2 oder, wie Origenes fagt, ein fortwähren= des Fest und ein fortwährender Sonntag, eine beständige Parasceve durch die beständige Vorbereitung auf das himmlische Ofterfest, ein tägliches Ofterfest durch den Genuß des Ofterlammes, des Leibes Chrifti, ein fortwährendes Pfingstfest durch den beständigen Aufenthalt in dem Speisesaal und die beständige Unterhaltung mit dem bei= ligen Beifte."3 Aber bei ben meiften Menschen und felbst bei ben Christen ware dieses beständige und abstrakte Fest der Seele durch die Gewohnheit gleichgiltiger geworden und hatte sich in die weltliche Berstreuung verloren. Origenes gestattet ihnen also theils sichtbare Zei= chen ihres Rultus gegen Gott, theils bestimmte Tage für die wichtig= ften Momente des chriftlichen Glaubens. Diefe heiligen Tage find für ihn und nach dem von ihm ausgelegten Ausspruche bes St. Paulus ein Theil des beständigen Festes, ein Fest an dem beständigen Fefte des Chriften.4 Ohne Zweifel bezeichneten an den Tagen der Parasceve, an den beiden Tagen des Berrathes und des Todes, das Faften, bas Sichenthalten vom Bade, bas Gebet auf ben Rnien, bie Bermeidung des Friedenskusses die Trauriakeit der Seelen. Aber an

<sup>1)</sup> Einige sogar glaubten, sich von dem Sonnabend an der Kniebeugung enthalten zu müssen, aber das war nicht allgemeiner Gebrauch. Tertull., de Orat., 23.

<sup>2)</sup> Απας δὲ ὁ βίος αὐτοῦ πανήγυρις άγία. Strom. VII, 7.

<sup>3)</sup> Orig., c. Cels., VIII, 22.

<sup>4)</sup> Col., II, 16, Origen., c. Cels., VIII, 23. Nobis qui in Christum credimus resurgentem iugis aeterna festivitas est, nec putare debemus alios festos, alios non festos. Hieron., Ep. 151.

bem Morgen der Auferstehung, nach der Nacht, die die Getreuen in Gemeinschaft zugebracht hatten, kehrte die Fröhlichkeit in das Herz des Christen zurück, der Bruderkuß wurde wieder ertheilt, die Freude an seinem Tische und das Bad sür seine matten Glieder sanden wieder Statt. Während der solgenden sunfzig Tage dis zum Feste der Pfingsten blieben die Thränen und das Fasten verboten; das Gebet war nicht mehr ein Klagegebet; es war ein mit Vertrauen, Dankbarkeit, mit Freude erfülltes Gebet. "Ihr sprecht, sagt Terstullianus, zu den Getreuen von den Festtagen der Heiben. Ihr habt mehr als diese. Die Freudentage der Heiben kehren einmal in jedem Jahre wieder, der unsrige jede Woche. Stellet alle Festtage des Heibenthums zusammen; es sind weniger, als die Tage unserer Pfingsten.

Konnte man die Feste des Circus und des Theaters vermissen? "Welche Undankbarkeit, sagt er an einer andern Stelle, so viele Freuden, die Gott uns verschafft, verkennen und sür unzureichend zu sinden! Was sür eine größere Annehmlichkeit gibt es, als Gott unsern Herrn und unsern mit uns versöhnten Bater, als die geoffenbarte Wahrheit, als den anerkannten Irrthum, als die Verzeihung so vieler Fehler! Welch größere Freude, als die Geringschähung der Freuden, die Verachtung der Welt, die wahre Freiheit, das reine Bewußtsein, das reiche Leben der Seele, die ausgehobene Furcht vor dem Tode; welch größere Freude, als die Götter der Völker mit Füßen zu treten, die Dämonen zu vertreiben, die Kranken zu heilen, Offenbarungen aus der Höhe zu erbitten, mit Gott zu seben! Das sind die Freuden und die Schauspiele der Christen, heilige, beständige, unentgeltliche. Das sind für dich, mein Christ, die Spiele des Circus: Siehe, wie

<sup>1)</sup> Ueber das Fest der Pfingsten Act., XVIII, 21; XX, 6, 16.

<sup>2)</sup> Ueber diese Festtage Orig., l. c.; Tertull., de Oratione, II, 23; de Jej., 14. Man seierte auch Weihnachten (rhr yereskotor) den 25. des neunten Monats; Epiphanias den 6. des zehnten Monats nach den apostostischen Konstitutionen, die, in Asien abgesaßt, sich des spromatedonischen Kalenders bedienen. So seizen sie den Ostersonntag zwischen den 14. und 21. des Mondes, der dem Frühlugsägninoctium folgt, das den 22. des zwölsten Monats Opstros Statt sindet. Da Opstros der zwölste Monat ist und dem März entspricht, so ist der neunte Apellaios (Dezember) und der zehnte Audionalos (Januar). Const. apost., V, 12, 16.

<sup>3)</sup> Tertuil., de Idol., 14.

ber Wagen des Jahrhunderts dahineilt, wie die Zeit versließt, wie nahe das Endziel ist; schließe dich der Partei der Kirche an; erswache bei dem von Gott gegebenen Zeichen; erhebe dich bei dem Schalle der Trompete des Engels; strebe nach der Palme des Märstrerthums. Sind dir die Bühnenspiele lieber? Gibt es nicht unter uns genug Litteratur, genug Poesie, genug Sentenzen, genug Gesänge, genug Chöre? Num ist das, was gesungen wird, nicht Erdichtung, sondern Wahrheit; statt der Unwahrheiten und Schurkereien der Bühne ist bei uns christliche Aufrichtigkeit. Willst du den Faustkamps und das Ringen? Du sindest ein vielsaches Ringen, das Ringen der Keuschheit gegen die Unzüchtigkeit, der Wahrheit gegen die Persidie, der Barmherzigkeit gegen die Unbarmherzigkeit, des Hochmuts gegen die Bescheidenheit. Das sind unsere Kämpse und Kämpse, in denen wir den Kranz erringen. Willst du endlich Blut? Du hast das Blut Christi."

Hierin erkennt man den strengen Tertuslianus, deklamatorisch und emphatisch, wenn man will. Man vergleiche mit ihm den Hirten Hermas. Er gibt uns einen Begriff von dem, was Frische der christ= lichen Gedanken ist. Streng in Sitten und in der Lehre, zeigt Hermas eine milde Seele und eine liebliche Phantasie. Seine Dichstungen lassen uns die poetische und frische Seite der Kirche seine Zeit erblicken.

Hermas ist der Lehrer der Buße. Wenn er nach einem Gebete in feinem Hause, und nachdem er sich auf sein Bett geseth hat, einen

<sup>1)</sup> Cursus saeculi intuere, tempora labentia, spatia dinumera, metas consummationis exspecta, societates ecclesiarum defende, ad signum Dei suscitare. (De Spectaculis, 29.) — Alle diese Ausdrücke sind Anspielungen auf die Spiele und die Parteien des Circus.

<sup>2)</sup> Non strophae, sed simplicitates. Tertullian spielt mit dem Worte stropha, das nicht allein die Strophe in den alten Gesängen bezeichnet, sondern auch, Rank, List, Schurkerei bedeutet.

<sup>3)</sup> De Spectac., 29.

<sup>4)</sup> Ich spreche hier von dem Buche  $\delta$   $\pi oi \mu \acute{\eta} v$ , Pastor, das in den Kirchen griechischer Zunge so populär ist, oder von dem zweiten Theile des Buches, das die Vorschrissen und Gleichnisse enthält, und das nach meiner Ansicht von dem ersten, dem  $\pi oi \mu \acute{\eta} v$ , das dem Hermas, einem Bruder des Pabstes Pius II. zur Zeit des Kaisers Antoninus zugeschrieben ist, getrennt werden muß.

mit einem weißen Mantel bekleideten Hirten mit dem Bettelsad und dem Stabe eintreten sieht, so ist dieser Hirt, den Gott ihm sendet, nicht ein junger und munterer Schäfer, dem es Freude macht, daß seine Herben auf setten Beiden herumspringen, sondern ein Mann von ehrwürdigem Antlit, ein strenger Hirt, der seine Schafe in dornige Schluchten treibt und ihnen nur Disteln zu fressen gibt. Es ist der Engel der Buße zur Bewachung des Gerechten, aber auch zur Büchtigung des Sünders gesendet.

Allein die Buße, so streng sie auch sein mag, ist mit einer Frische von Bildern geschildert, die ein Zeugnis gibt von der Heiterteit der Seele. Es ist der Christ von damals, lächelnd inmitten der Trübsal und der Prüfungen. Von diesen strengen Lippen strömen liebliche und ländliche Allegorien, die an die Gleichnisse des Evansgeliums erinnern. Ihm ist der Weinstock, der sich an die Ulme ansichmiegt, der Reiche, der bei allem Ueberslusse der Früchte der Erde gegen den Sturm des Zornes Gottes gehalten werden muß; er lehnt sich an den Armen an, dem er seine Früchte spendet, und der ihm durch sein Gebet Unterstüßung gewährt. — Der abgestorbene Baum und der lebende Baum, die im Winter schwer von einander zu unterscheiden sind, stellen den Gottlosen und den Gerechten dar, die man in diesem Leben seicht mit einander verwechseln kann, aber die man einst erkennen wird, den einen leer, den andern reich an den Früchten des ewigen Lebens.

Sollen wir noch weiter gehen? Sollen wir hier die naive Unterredung des Hermas mit den heiligen Jungfrauen erwähnen? Diese Jungfrauen stellen die Tugenden dar, den Glauben, die Entshaltsamkeit, die Kraft, die Geduld, es sind ebenfalls liebliche, heitere, unschuldige junge Mädchen. Der Hirt, der den Hermas geleitet und ihn in den Kreis dieser Visionen führt, läßt ihn, nachdem er ihm den Thurm, den er erbaut, und der die Kirche darstellt, gezeigt hat, allein mit dieser jungfräulichen Schar. "Der Hirt, sagten sie mir, darf heut nicht wiedersommen. — Was würde ich dann thun? autwortete ich ihnen. — Bleibe bei uns, dis er kommt. — Ich wild bis zum Abend warten; wenn er nicht kommt, werde ich in meine Wohnung zurücksehren. — Nein, sagten sie mir, du bist uns anwerstraut worden; du kannst dich von uns nicht entsernen. — Aber wo

<sup>1)</sup> S. Mandata, in procem. et Similit., VI, 2.

foll ich bleiben? - Du wirst bei uns bleiben, nicht als Gatte, sondern als Bruder. — Und als ich gang verlegen mar bei dem Bedanken, bei ihnen zu bleiben, umarmte mich diejenige, die unter allen die erfte ichien, und gab mir einen Rug. Darauf fußten mich bie andern ebenfalls in bruderlicher Weise, führten mich um bas Bebaube, das fie errichteten, und fpielten freundschaftlich mit mir. Einige sangen Psalmen, andere führten Tange auf, und ich folgte ihnen schweigend und gleichsam verjüngt vor Freude. Als ber Abend tam, und ich mich anschiefte zu geben, hielten fie mich zurud. Ich blieb also diese Nacht bei ihnen. Sie breiteten auf der Erde ihr leinenes Gewand aus, wiesen mir einen Plat mitten unter ihnen an und hörten nicht auf zu beten. Ich betete fortwährend mit ihnen, und groß war ihre Freude, da sie mich so beten saben. Als es Tag geworden war, und wir jum herrn gebetet hatten, fam der hirt und fprach zu ihnen: "Ihr habt ihn nicht mishandelt?" Sie antworteten: "Frage ihn felbst. - Herr, sagte ich, ich bin fehr glucklich gewesen, daß ich bei den Jungfrauen geblieben bin. — Was haft du gegeffen? - Herr, antwortete ich, ich habe die ganze Nacht mich an den Worten des Herrn erquickt. - Also, sagte er, haben sie bich aut behandelt."1

Ich weiß nicht, ob ich mich teusche, aber es scheint mir, als ob diese naive Allegorie ein schönes Bild von dem gibt, was die Tugend in den Augen der Chriften diefer Zeit war. Jenen Menichen, die in der Familie ein Rlofterleben führten, die viermal am Tage und zweimal in ber Nacht beteten, die wenigstens zweimal in ber Woche streng fasteten, die obgleich arm und von ihrer Arbeit lebend, doch von ihrer Arbeit sparten, um den Armen und der Kirche zu geben, die gewiß stets vor ihren Augen die Hoffnung, aber auch (benn sie waren Menschen) die Furcht vor der Marter und den Tod, den Tod für fie felbst, für ihre Freunde, für ihre Nächsten, für ihre Frauen, für ihre Rinder hatten; biefen Menschen, fage ich, erschien trothem, ober vielmehr darum die Tugend unter dieser lieblichen, heitern, lächelnden Gestalt. Diese Tugend, die sie so durch die Difteln der Buge und des Märthrerthums führte, ichien ihnen dennoch nicht voll Dornen; es war für sie ein liebliches junges Mädchen, das bei ihnen lächelte, sang, tangte. Das Gebet schien ihnen wie

<sup>1)</sup> Similit., IX, 11.

ein heiteres Fest. Es scheint, daß Nichts so geliebt wird, wie die Strenge.

Wie diese vertrauensvolle Freude des Chriften, die auf so naive Beife in Hermas hervortritt, ju gewinnen fei, zeigt berfelbe in folgenden Worten. "Warum sollte der Christ die Bein und die Betrübnis des Beidenthums haben? Fürchte den Berrn, aber fürchte nicht den Damon, spricht er zu ihm, der Damon ift machtlos, und du wirst ihn mit der Furcht Gottes besiegen 1 . . . Berbanne aus dir alle Betrübnis. Die Betrübnis ist bie Schwester bes Zweifels (διψυχίας) und des Zornes. Die Betrübnis ift die bofeste unter allen Leidenschaften, die furchtbarfte für die Diener Gottes; fie rich= tet den Menschen zu Grunde, fie martert den heiligen Geift. Nimm die Freudigkeit an, die vor Gott stets Bnade findet. Der freudige Menich handelt gut, feine Gedanken find gut. Der traurige Menich ist erbittert, gereizt und thut bas Bose; er findet Gott nicht, er erweist ihm keinen Dant,2 er erhalt nichts von dem, um das er ihn bittet . . . Wenn der Gedanke eines Menichen mit Traurigkeit vermischt ist, bann erhebt er sich nicht rein zum Altare Gottes. Er ift wie ein mit Effig vermischter Wein, ber feine gange Gußigkeit verloren hat . . . Befreie dich von dieser übeln Traurigkeit, und du wirst in Gott leben."3

Und wahrlich, wenn wir bedenken, ein wie trauriges Leben das verdorbene, angstvolle, in Finsternis versorene heidnische Leben war, über das zwei so harte Herrn geboten, ein sichtbarer, der Cäsar, ein unsichtbarer, Satan, aber dessen wirkliche Thrannei man sühlte, dann werden wir die Freude der ersten Christen bei ihrer strengen Lebensart, mitten unter ihren Leiden und Martern begreisen; ihr Leben war ein Leben im Lichte, in der Ruhe des Gewissens, in der Zuversicht einer mutigen Seele; sie waren srei dem Cäsar gegenüber durch die Annahme des Märthrertodes, frei dem Satan gegenüber durch die Erkenntsnis, den Schut, die heilige Freundschaft des himmlischen Richters, Herrn und Baters.

<sup>1)</sup> Id., Mandata, VII und der griechische Text in Clem. Alex., Str., II, 12 und in Antiochus, Hom. 127.

<sup>2)</sup> Μή ἐντυγχάνων, μή ἐξομολογούμενος.

<sup>3)</sup> Id., Mandat., X, 1, 5., (Doct. ad Antiochum ib., 11, n. Pseudo-Athanas. et Antiochi homel., 25).

Beut ift die Sache eine andere. Zwar gibt es feinen Beiden mehr, aber es gibt etwas Anderes, einen tiefer wurzelnden Brrthum. als das Beidenthum. Die damaligen Gögendiener würden betroffen und erichrocken fein, wenn fie wieder lebendig wurden und gange Bollerichaften faben, die nichts, was es auch fei, anerkennen, an= beten , verehren , weber einen Gott , noch ein Idol , noch einen Genius, noch ein Schicfial, noch irgend eine übernaturliche Macht. Gie wurben sich fragen, ob biese Leute glauben, daß die Welt allein vorwärts schreitet, oder ob fie das Geheimnis gefunden haben, ihren Lauf gu lenken, die Geftirne, die Winde, die Sturme fich bewegen zu laffen, ohne daß eine höhere Macht dabei betheiligt ift. Sie, die die Chriften Atheisten nannten, weil sie tein Idol hatten, wie wurden fie Menichen nennen, die von ihrer Geburt bis zu ihrem Tode leben, ohne ein einziges Mal gebetet, sich in Chrfurcht gebeugt, Buge gezeigt ju haben? Beut allerdings find, Dank der Schwachheit ber Einen, Dank der feinern Sitte der Andern, und besonders Dank der sittlichen Begriffe, die das Christenthum felbst unter benen verbreitet hat, die nicht Christen sind, die gegenseitigen Beziehungen leichter und bas äußere Verfahren weniger gewaltsam, als sie es in damaliger Zeit Es ist nicht weniger mahr, daß die dogmatische Scheidung zwischen denen, die glauben, und benen, die nicht glauben, absoluter ist als jemals. Wenn auch weniger verderbt, als das Seidenthum, hat jedoch unser Sahrhundert wegen des driftlichen Lebens nicht das Recht, von dem Beidenthum Bojes zu reben. Es ift weniger gläubig; benn das Beidenthum glaubte an Etwas. Es ift weni= ger religios, benn das Beidenthum betete gu feinen Göttern und felbst ju Gott. Es besitt weniger Urtheil und Logit, benn bas Beibenthum suchte für bas, mas existiert, ein Pringip und einen Brund; während unfer Sahrhundert, wenn es diese Welt betrachtet, das Pringip nicht aufsuchen will, aus Furcht, daß diesem Pringipe gegenüber sein Stolg gezwungen werde möchte, sich zu bemütigen und anzubeten.

## Fünftes Kapitel.

Die hoffnungen.

Aber welche Zukunft, welche übernatürlichen Hoffnungen hatte bieses dristliche Leben? Wodurch wurde es zum Märthrerthum ermutigt?

Gewiß erwies die Kirche denen, die für ihre Sache litten, Ehren. Kaum waren sie in Fesseln, als die ganze Christenheit sich zu ihnen herandrängte; Diakonen wurden bestimmt, um ihnen Erquickung für den Leib, Trost für die Seele zu bringen; reiche, edse, zarte Franen suchten durch Geld und mit Gesahr ihres Lebens in das Gefängnis zu gelangen, um ihre Wunden zu verbinden und ihre Fesseln zu küssen; Abgeordnete von entsernten Kirchen kamen, um ihnen zu ihren Leiden Glück zu wünschen. Laien und Gesangene, sie übten aus

<sup>1)</sup> Lutianos icilbert in ironischer, aber mahrhafter Weise ben Gifer ber Chriften: "Beregrinus wurde feftgenommen und ins Gefängnis geworfen. was ihm nicht geringes Unfehn für sein folgendes Leben verschaffte. Als er im Rerfer lag, fetten bie Chriften, weil fie bie Cache fur ein großes Unglud hielten, alle Mittel in Bewegung, um ihn zu entführen: als ihnen bies unmöglich war, liegen fie ihm jebe erbenfliche Corgfalt und Pflege angebeihen. Bleich vom frühen Morgen an fonnte man alte Beiber, Wittmen und Baifen am Gefängniffe figen feben, während ihre Borfteber bie Gefangenwarter bestachen und die Racht bei ihm gubrachten. Mannigfache Speifen wurden hineingebracht, fie ergablten fich ihre beilige Legenden, und ber befte Beregrinos, fo nannte er fich noch, hief bei ihnen ein neuer Gotrates. Celbft aus den afiatischen Stadten tamen Ginige, welche die Chriften von Seiten ber Bemeinde absandten, um ihn ju unterftugen, ihm bor Bericht beigufteben, und den Mann zu troften. In folden ihr Gemeinwesen betreffenden Fällen zeigen fie eine unglaubliche Schnelligfeit, um es turg au fagen. fie fparen nichts. Auch Peregrinos erhielt bamals von ihnen, augeblich wegen ber Ginterterung, viel Gelb und bezog unter diefem Titel nicht geringe Cinffinfte." De morte Peregrini, 12, 13.

ihrem Kerker heraus eine Art Jurisdiction in der Kirche. Die energische Berwendung der Seelsorger, eine in den Gefängnissen geschries dene Botschaft besörderte die Berzeihung eines Sünders, das Ende der Prüsungen eines Bußsertigen, die Lösung eines Zweisels, die Beilegung eines Zwistes. Und wenn der Märthrertod sein Opfer gesordert hatte, so wurden trot der heftigsten Versosgung die Uebersreste gesammelt, in Seide und Gold gehüllt und unter einem Altar beigesetz; der Todestag und der durch das Andenken geweihte Ort wurden in dem schon vollen Kirchenkalender vermerkt, um der Gegenstand einer beständigen Verchrung zu sein. Man betete nicht sür ihn, wie sür die andern Todten, sondern man betete zu ihm; an diesem geweihten Grabe vergoß man keine Thränen, noch war man betrübt; man brachte seinen Dank dar.

Aber diese Ehrenbezeigungen wären ohne die Hoffnung auf das zukünftige Leben lächerlich, diese Leiden zwecklos, dieser Mut unversnünftig, diese Tugend unmöglich gewesen. Es ist nöthig, hier zu zeigen, wie dieses mächtige und vertrauensvolle Gefühl, in einem Grade, wie wir nicht genug begreisen können, die ganze Existenz des Christen erleuchtete und beseelte.

Zuvörderst war die Unsterblichkeit für ihn eine positive und bestimmte, wie sie es sür keinen Andern war. Es war nicht die Thesis eines Gesehrten, nicht ein Traum eines Philosophen, eine Betrachtung von einigen Stunden: "er wußte, wem er vertraute und war dessen gewiß." Es war nicht der Traum an eine abstrakte und metaphysische Glückseitz, durch die das Ich sich in das Unendliche verlieren und der individuelle Mensch ausgehen würde in der allgemeinen Seele. Seine künftige Unsterblichkeit war so vollständig indisviduell, daß es nicht blos die Unsterblichkeit seiner Seele, sondern

<sup>1)</sup> Ueber das Gebet für die Todten siehe unter Andern Tertull., de Corona, 3 (Oblationes pro defunctis pro natalitiis annua die facimus); Cyprian., Ep. 66; Const. apost., VIII, 41—43, etc.

<sup>2)</sup> Nach Gregorovius ist es nicht zweiselhaft, daß man in jener Zeit anfing, die Märthrer zu ehren. Es ist ein natürliches Gefühl der Pietät, das dazu führte, die Gebeine der Claubenshelden zu sammeln, das Andenken an ihren Todestag zu bewahren, an diesem Tage Gedächtnisreden auf sie zu halten, den Eiser der Gläubigen durch solche ruhmreiche Erinnerungen zu erwärmen. Zedoch ist das nicht der Kult der Reliquien. Gesch. des Hadr, h. VIII, S. 275.

<sup>3) 2.</sup> Tim., I, 12.

felbst die seines Fleisches mar. Er leugnete nicht die Gludseligkeit ber bon dem Rorper geschiedenen Seele, aber bie Glückseligkeit, bie er meinte, war die des gangen Menfchen. Manner von diefer Gin= sicht, die durch ihre erfte Erziehung, fei es eine judische oder beid= nische, für die Abstractionen nicht anders vorbereitet waren, hatten sich schwerlich mit einer gang philosophischen und durchaus geiftigen, für ihre Ginbildungafraft unfaßbaren Unsterblichkeit befreundet (und wer follte sich damit befreunden?); ihre hoffnungen mußten etwas Materielles haben fonnen, das erwartete Glud mußte wie fie von Fleisch und Bein fein. Auch ift es unter ber Geftalt und mit ber Idee von der Auferstehung des Fleisches, daß die driftliche und vor ihr die pharifaische Berbeigung das fünftige Leben angefündigt hatte. Demnach wurde dies Dogma von der Auferstehung, das die bis dahin vagen und intonfiftenten Ideen von der Unfterblichfeit pragifierte und fo zu fagen inkarnierte, für das Sauptdogma in dem Chriftenthume gehalten. Gegen feinen Buntt waren die verzweifelten Ginwendungen der Beiden häufiger, über keinen Bunkt die Erwiderungen der Rirche vielfacher. "Welche Macht, sagten spöttisch die Beiden, soll diese in alle Winde der Welt zerstreuten, verbrannten, aufgelöften, verdorbenen, verzehrten, vernichteten Theile wieder vereinigen? Mögen eure Todten noch fo fehr von der Flamme des Scheiterhaufens verschont bleiben, möget ihr sie der Erde anvertrauen, sie mit wolriedenden Substangen bedecken, der Wurm des Grabes wird bald fein Recht fordern und Diesen namenlosen Staub mit dem Staube der Welt vermischen." -"Gott, antworteten bie Chriften, wird fie aussoudern. Wenn wir unsere Brüder nicht verbrennen, so geschieht bies aus Ehrsurcht, nicht der Nothwendigkeit wegen; es geschieht, um, fo viel wir vermögen, das aufzubewahren, was Gott einft wiederfinden foll; es gefchicht nicht aus Beforgnis, daß er es nicht wiederfinden tonne, wo und unter welcher Geftalt es fei. Ift benn das Bunder, was Gott thun wird, wenn er dem zerstreuten Stanbe bes Brabes die Geftalt des menschlichen Körpers wieder geben wird, schwieriger und größer, als das Wunder, das er vollbracht hat, als er diefen Körper zum erften Male gebildet und aus einem unfichtbaren Reime einen ganzen Denfchen geschaffen hat?" Jeder sah es ein, es war bies das Dogma, das die Märtyrer schuf. Die beidnischen Philosophen bezweckten dadurch, daß fie bei dem Chriften den Glauben an die Unfterblichkeit des Fleiiches befämpften, ihm ben Mut bes Märtnrertobes zu nehmen. Die

christlichen Apologisten wußten, daß sie dadurch, daß sie diesen Glauben aufrecht erhielten, seinen Mut befestigten; es lag ihnen daran, diesen Sterbenden von der Unsterblichkeit und von dem zukünftigen Ruhme besselben Fleisches, das er dem Henker hingab, zu überszeugen.

Ferner war diese zwiefache Unfterblichkeit des Leibes und der Seele für eine große Angahl von Chriften nicht nur eine zugesicherte. sondern eine nabe. Durch eine geheimnisvolle Anordnung der Borsehung war die Erscheinung des Antichrifts, der Untergang der Welt, die Auferstehung der Todten, die Ankunft des Sohnes Gottes, das lette Gericht mehrmals und auf eine gang bestimmte Weise angekunbigt.2 Aber der Zeitpunkt war ein tiefes Geheimnis. Die Engel wissen ihn nicht, hatte Chriftus den Jüngern auf ihre Frage geant= wortet, auch nicht der Sohn, sondern der Bater allein.3 Das hieß, daß über biesen geheimnisvollen Zeitpuntt der Mensch weder von Chriftus, noch von ben beiligen Büchern, noch von ber Kirche irgend einen Aufschluß zu erwarten hatten. Und aus diesem tiefen Schweigen folgt, daß man stets und von Anfang an wachen, beten, nuch= tern fein muffe;4 daß der Herr ftets vor der Thur ftebe, bereit anzuklopfen; daß das Ret ftets ausgespannt und bereit fei über unfer Saupt ju fallen; daß der Dieb ftets bereit sei, in das Saus bes Familienvaters einzubrechen; daß die Zeit immer furg, der Augen= blick immer nabe fei; daß die Stunde, die den Menschen in dem Augenblide, wo er am wenigsten baran bente, überraschen solle, ftets nabe fei.

Auch die Apostel machten keine Schwierigkeit, von der Stunde, in der sie leben, wie von der letten zu reden, von der Wieder=

<sup>1)</sup> Ueber die Lehre von der Auferstehung der Körper s. Clem., 1. Kor., 24, 26; Tertull., Apol., 48 und das ganze Buch de Resurrectione carnis; de Anima, 17; de Testimonio animae, 4: Justin., Apol., I, 8; Athenagor., de Resurrectione mortuorum, und insbesondere cap. 25; de Legat., 36; Fragmente des Buches von Justinus, de Resurrectione, s. bes. cap. VIII; Minutius Felix, 11, 34; Irenaeus, V, 1 u. s.; Tatian., ad Graec., 25; Theophil., ad Autolycum, 1, 7, 8, 13; II, 7, 8.

<sup>2)</sup> Matth., XXI, 41, 43; XXVI, 64; Luc., XXI, 24.

<sup>3)</sup> Matth., XXII, 32; XXIV, 36; Act., I, 7.

<sup>4)</sup> Matth., XXIV, 38, 51; XXV, 1, 30; Marc., XII u. f.; 1. Thess., V, 2, 4; 2. Petr., III, 10; XVI, 15.

erscheinung, als sei sie nabe bevorstehend; von der gegenwärtigen Generation, als muffe fie Zeuge von den letten Tagen der Welt fein. Aber sie bewahren immer das in dem Evangelium so feierlich angegebene Beheimnis, so daß aus ihren Worten nichts zu erschließen ist; es ift felbstverständlich, daß über diesen letten Zeitpunkt weder sie, noch die Kirche, noch das Menschengeschlecht etwas wissen können, weil das Fleisch gewordene Wort selbst als Mensch nichts wußte. Und auch wenn Ungedulbige, die ihre Worte zu wörtlich genommen haben, murren, daß die Wochen, Monate, Jahre vorübergehen, ohne daß fie die Tritte des Sohnes Gottes hören, wenn Andere behaupten ju wiffen, daß er gang nabe fei und feine Erfcheinung für den fol= genden Tag ankündigen, so sagen die Apostel, daß uns nicht "gebührt zu wiffen Zeit oder Stunde, die der Bater seiner Macht vorbehalten hat;"1 daß "vor ihm tausend Jahre wie Gin Tag find;"2 daß, mit einem Worte, wenn man für ben morgenden Tag bereit sein muß, man sich nicht wundern darf, daß man Jahrhunderte wartet.3 Sie setzen felbst hinzu, daß biese Berzögerung, worüber man murrt, eine Wolthat der göttlichen Gnade ist; daß Gott Zeit gibt, um Seelen ju retten; daß Gott wartet, um eine größere Barmbergigfeit ausgu= üben und mehr Gunder zu gewinnen; daß er die Welt bestehen läßt, damit die Welt ihm eine reichlichere Ernte an Außerwählten gebe.4

Zwei verschiedene Tendenzen scheiden also diese heroischen Seelen, für die das gegenwärtige Leben von dem Gedanken an das zukünstige Leben erfüllt war. Die einen hören vielleicht mehr auf ihr Herz, als auf die Worte der Apostel. Der jüngste Tag wird das Ende ihrer Leiden, der Lohn für ihre Arbeiten, der Sieg ihres Glaubens, die Bestrasung ihrer Feinde sein; sie glauben ihn nicht genug herbeiswünschen, noch ihn als zu nahe ansehen zu können. Außerdem haben

<sup>1)</sup> Act., I, 7.

<sup>2) 2.</sup> Petr., III, 8.

<sup>3)</sup> Hebr., I, 2; X, 25, 37; 1. Kor., IV, 5; X, 11; XI, 26; 1. Petr., IV, 7; Phil., III, 10; Jac., V, 8, 9; 1. Joh., II, 18, 22; 1. Thess., IV, 15, 17; 1. Tim., VI, 14. Uebrigens beziehen sich viele von diesen Stellen auf den damals bevorstehenden Fall von Jerusalem.

<sup>4) 2.</sup> Petr., III, 8, 9, 10; 2. Thesi., II, 3, 11; 1, Kor., XV, 12. — "Seit der Zeit des St. Paulus, sagt Origenes, regte man diese Fragen an und man fragte sich, ob das Ende der Welt nahe oder nicht nahe wäre." Orig., Contra Cels., III, 11.

sie, Unterthanen von Rom, erbittert über seine Herrschaft, Orientalen, Juden von Geburt, selbst nach ihrer Tause, ihr verbanntes Bolk, ihre zerstörte Stadt, ihren entweihten Tempel nicht vergessen; und da der Fall Rom's (St. Johannes hat es ihnen gesagt) der Wiederkunst Christi vorangehen soll, so wünschen sie den Fall von Rom und die Wiederkunst Christi sehnlichst herbei. Diese beten, daß der Tag des Herrn erscheine; sie sauern auf ihn, sie hören ihn kommen, sie rühmen im Boraus seinen fürchterlichen Glanz.

Andere hingegen, schüchterner, wenn man will, vielleicht auch garter und mitleidiger, fürchten den jungsten Tag als das Endziel, wo die Lifte der Auserwählten wird geschlossen werden, und an dem Gott nicht einen Namen mehr eintragen wird. 1 Ueberdies find fie Romer von Geburt ober aus Zuneigung, und sie können nicht wünschen, das römische Reich, diese große Einheit der Bölker, diesen Sauptbeförderer des allgemeinen Friedens, dies große, wiewol unfrei= willige Werkzeug ber Erlöfung untergeben zu feben. Sie haben feine Eile, wie groß auch die Berbrechen dieses Babylons find, daß der Engel den Mühlstein, den er über demfelben halt, niederfallen läßt. Und da sie, hierin einig mit der ganzen Welt, in dem Ende von Rom das Ende des Menschengeschlechtes erblicken; da fie ohne das römische Reich weder Zivilisation, noch Gesellschaft begreifen können, so beten fie für die Dauer Roms und für die Dauer der Welt. Die Rirche in ihrer Liturgie neigt sich zu diesem Gedanken; sie gehört zu der Partei der Mitleidigen; fie bittet Gott, noch Geduld zu haben und dankt ihm für jeden Tag des Aufschubs, den er der Welt gewährt; fie bittet um die Verzögerung des Endes und um das Bestehen des römischen Reiches.2

<sup>1)</sup> In saeculo libertate remissa et maxima Dei patientia, cuius, quanto iudicium tardum, tanto magis iustum est. Minut. Fel., 24 u. Justin., Apol., I, 45; II, 7.

<sup>2)</sup> Pro mora finis, pro statu saeculi. S. Iren., V, 30; Tertull., Apol., 32, 39, de Orat., 5. — S. auch Lactant., Dio. Inst., VII, 15, 16, 25. Hieronym., Procem., in VIII, Ezech.; Ep. ad Augustin. 12, ad Gaudent., 11 ad Agerust.; in Daniel, VII, XI, XII bei Bossuet, Préface de l'Apocalypse, 22. Hieronym. fagte: "Quid salvum, si Roma perit?"—Und Tertull. (ad Scap., 2): "Deum precamur, ut imperatorem salvum velit cum romano imperio, quamdiu saeculum stabit, tamdiu enim stabit." S. auch Optat. von Milevum, contra Donatistas, 11; Aug., de Civ. Dei, II, 11.

Aber für die Einen, wie für die Andern ist diese gewünschte oder gefürchtete, herbeigesehnte oder fern gehaltene Wiedererscheinung eine häusige Beschäftigung des Geistes, die Meditation vieler geistiger Ansstrengungen, der Traum vieler Nächte. Ihre Unsterblichkeit ist ihnen in jedem Augenblicke gegenwärtig, das Gericht Gottes ist die tägliche Unterhaltung dieser großen Seelen.

Dieser Gedanke tritt aus der driftlichen Litteratur und Poefie der erften Jahrhunderte hervor. Jede Doftrin und jede Gesellschaft hat ihre erfinderische Seite. Was man auch sagen möge, die Sinne einerseits und ber Verftand anderseits machen nicht gang ben Menichen aus; die Ginbildungsfraft hat ihre Stelle zwischen beiden, und wäre es auch nur als das verbindende Glied. Sie ist ebenso wirklich und ebenso nothwendig, wie die beiden. Das Chriftenthum hatte also nicht allein seine Kontroversschriften, seine philosophischen und gelehrten Arbeiten, es hatte feine Litteratur, es hatte auch feine Poesie, seine Träume, seine Phantasien, seine Fittionen. Aber bei diesem Märthrervolle fonnte die Poesie nur das Märthrerthum verherrlichen; bei diefen die Welt verachtenden Seelen konnte die Phantafie fich nur mit dem Unendlichen beschäftigen. Das Seidenthum hatte seine Mythologie und feine Poefie auf der Erde und in der Bergangenheit; das Chriftenthum hatte feine Poefie, ich tann felbft fagen feine Mytho-Togie außerhalb der Erde und in der Zufunft. Die heidnische Boefie war die Unterhaltung ber Wolliftlinge, die driftliche Boefie war die Ermutigung ber Märtyrer. Dies Leben, was den Tod vor Angen hatte, das Bedürfnis, sich auf benfelben vorzubereiten; die verheißene Unfterblichkeit, Die Wiederkunft Chrifti, verzögert nach den Ginen burch das Erbarmen, beschsteunigt durch die Ungeduld der Andern; die Strafe der Verfolger und Rom's der Hauptverfolgerin; der Ruhm ber Märtyrer und bes neuen Jerufalems: bas find bie Gedanken, von denen die Scelen erfüllt waren und von benen folglich die Poefie ber Chriften erfüllt war.

Wir begegnen hier dem Buche, das man als dasjenige bezeichenen kann, das diese Poesie am meisten begeistert hat. Als St. Joshannes, von Domitianus verbannt, und noch triesend von dem heißen Oele, in das er zu Rom getaucht war, von dem Geiste Gottes auf der Insel Pathmos besucht wird, was entdeckt er am Himmel? Er "sieht unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten.

Und sie riesen mit lauter Stimme, und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest und rächest du nicht unser Blut an den Bewohnern der Erde?" Und was ist seine ganze Vision anders, als eine erhabene Antwort für die Märtyrer, die Rache sordern, für die Versolgten, die Befreiung fordern, für Juden, die Wiederherstellung Jerusalems fordern, für die ungeduldigen Christen, die Gott bitten, sich zu beeilen.

Den Leidenden guborderft und den Beächteten antwortet er: Ja, Rom, eure Verfolgerin wird beftraft werden. Dies Babylon, die gemeinsame Feindin der Synagoge und der Kirche, diese "große Sure, die auf vielen Waffern fitt, mit welcher die Rönige der Erde gehurt haben . . . , wird zweimal foviel aus demfelben Relche trinken, aus dem sie den Heiligen zu trinken gegeben hat. Sie wird mit Feuer verbrannt werden, und die Könige der Erde, die mit ihr Hurerei und Ueppigkeit trieben, werden von ferne ftehen vor Furcht ihrer Qual und fprechen, Webe, webe! ... Und die Raufleute auf Erden, die von ihr reich geworden, werden von ferne stehen vor Furcht ihrer Qual und werden fagen, Webe, webe! . . . Und alle diejenigen, die da Schiffe im Meere hatten . . . werden, von fern stehend und den Rauch von ihrem Brande febend, fprechen: Wer war gleich ber großen Stadt! . . . " So wird es ber Stadt ergehen, in ber man das Blut der Propheten und Heiligen und Aller, die auf Erden geschlachtet wurden, gefunden hat."2 Und dann "hörte er wie eine laute Stimme vieles Bolfes im himmel, das fprach : Lobet ben Ewigen! Das Seil und die Herrlichkeit und die Rraft ift unsers Gottes! Denn wahrhaftig und gerecht find feine Gerichte, benn er hat die große Hure verurtheilt . . . und hat das Blut seiner Anechte an ihr gerächt!"3

Den Juden nun, die fragen, ob Jerusalem nicht wieder wird ausgerichtet werden, antwortet der Prophet, daß es geschehen wird. Um an Stelle jenes Babels zu herrschen, um als Heiligthum zu diesnen an Stelle des ersten ungetreuen und entweihten Jerusalems, sah er aus dem Himmel ein neues Jerusalem herabsteigen, von Gott zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, die große und

<sup>1)</sup> Apocal., VI, 9, 10.

<sup>2)</sup> Ibid., XVII, 1 u. f.; XVIII.

<sup>3)</sup> Ibid., XIX, 1.

heitige Stadt, gesetzt auf einen großen Berg, gebaut auf Jaspis und Saphir. Allein dieses Jerusalem wird nicht wie das alte eine irdissche Stadt sein; es wird unter einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde sein; und diese Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, daß sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erseuchtet. Sie wird keinen Tempel haben, wie das alte Jerusalem, denn der Herr selbst ist ihr Tempel und das Lamm. Der getauste Jude sernt hier, das, was seine Liebe zu dem Tempel und zu dem Gesetze zu Irdisches hatte, ablegen.

Den Märthrern, die ihre Besohnung erwarten, oder denen, die vor dem Märthrertode zurückschrecken möchten, oder denen, die auch einen geliebten Märthrer beweinen würden, verkündigt Johannes Trost und Ruhm. Er sah "Throne, und die Seesen der Enthaupteten um des Zeugnisses (διά την μαρτυρίαν) Jesu und um des Wortes Gottes willen auf diesen Thronen sitzend, ausgerüstet mit der Macht Christ zu halten . . . Das sind diesenigen, die ihre Kleider in dem Blute des Lammes gewaschen haben. Und Gott wird abwischen alse Thränen von ihren Augen; und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Mühsal wird mehr sein; und Gott wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und ihr Gott seibst mird mit ihnen sein als ihr Gott."

Und zusetzt antwortet St. Johannes den Ungedusdigen, denen, die da fragten, warum das Gericht so auf sich warten ließe: Ja, "dieß Alles muß bald geschen." Aber dieses bald ist in dem Sinne Gottes und nach dem Maße der Ewigkeit zu verstehen. Denn in dem Sinne des Menschen und nach dem Maße der Zeit nuß die Reihe von Ereignissen, die in der Offenbarung von Pathmos sich entsaltet, ganze Jahrhunderte ausstüllen. Johannes straft also das Wort des Petrus nicht Lügen. Auch wird bei dem ersten Geschrei nach Gerechtigkeit und Rache, das die unter dem Altare stehenden Heiligen erhoben haben, durch eine Ermahnung zur Geduld und zur Erwartung geantwortet. "Und ihnen ward ein weißes Kleid gegeben; und ward ihnen gesagt, daß sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, dis daß auch ihre Mitstechte und ihre Brüder voll-

<sup>1)</sup> Apocal., XXI u. XXII.

<sup>2)</sup> Ibid., XX, 4; XXI, 3, 4. 3) Ibid., I, 2, 3; XXII, 10.

bracht hätten, die getödtet werden sollten, wie auch sie." Das ist stets der Gedanke des Petrus, daß die Agonie der Welt sortdaure, damit neue Auserwählte hervorgebracht würden.

Ja, dies Buch ist das Gedicht eines Märthrervolkes; es ist begründet auf solche Hossen und ausgerüstet mit solchen Drohungen, daß man den Henkern Troh bot und die Verfolger in Schrecken sehte. Auch ist die Apokalppse das Vorbild der christlichen Poesse des ersten Jahrhunderts geworden. Diese große Prophezeiung, die von Zeitzalter zu Zeitalter und bis zu dem Tage, wo sie gänzlich in Erfüllung gehen wird, die Nahrung, der Traum, ja zuweisen wegen der verschiedenen und seltsamen Deutungen die Chimäre so mancher christlichen Phantasie sein wird, diese Prophezeiung hat von dem ersten Tage an eine Menge von Erklärern, Auslegern, Nachahmern gesunden.

In diefer Litteratur, die ich die apokalpptische nennen kann, findet man wieder die Divergenz, die wir zwischen den Barmherzigen und den Ungeduldigen, zwischen den Römern und den Juden bemerkt haben. Hermas zum Beispiel, deffen poetische Bisionen ich schon angeführt habe, Hermas, der der Kirche von Rom angehört, stellt uns den Gedanken der Barmbergigkeit dar. In feinen Augen ift die Ratastrophe des jüngsten Tages weit weniger die Bestrafung der Thrannen, als die Prüfung, beftimmt, den Ruhm der Heiligen zu vervollständigen. Die nahe Verfolgung erscheint ihm unter der Gestalt eines icheuglichen Drachen, der von fern ihn in Schrecken fett, aber der nachher, durch das Gebet zu Boden gefchlagen, an ihm vorüber= acht, ohne ihm zu schaden, sich auf dem Boden hinwälzend und den Staub zu feinen Fugen leckend. Der Ropf des Drachen ift feuer= roth, um die Buchtigung bes Sahrhunderts zu bezeichnen, golden, um die Brüfung der Heiligen in dem Schmelztiegel der Verfolgung, weiß, um den unbefleckten Ruhm ihres Sieges zu bezeichnen.2 Und als im Angefichte des Thurmes, der die Kirche darstellt, Hermas fragt, ob er nicht bald vollendet fein wird, und ob die Bollendung nicht ein= treten foll, wird ihm geantwortet: "Thörichter Menich, fiehst du denn nicht, daß an dem Thurme noch gebaut wird? Frage mich also nicht

1) Apocal., VI, 11.

<sup>2)</sup> Visio IV. Ueber ben Sieg ber Märthrer und ber Bekenner Visio II, 1; III, 1, 2; Similit., VIII, 3.

weiter; diese Erklärung genüge dir und allen Heiligen, und (was die Frucht davon sein muß) werdet anderes Sinnes." 1

Aber dies Geheimnis von der göttlichen Barmherzigkeit kann der Ungeduld einiger Chriften und dem gereizten Patriotismus einiger Ingeriten nicht zusagen. In der Litteratur, von der wir sprechen, ist das Gefühl dieser das vorherrschende. Die Dichter des jüngsten Tages mußten natürlich vielmehr diejenigen sein, die ihn sehnlichst herbeiwünschten, als diejenigen, die ihn durch ihr Gebet hinausschoben. Die apokalyptische Litteratur hat besonders das Werk der ungeduldigen Christen und der erzürnten Juden sein müssen.

So gibt zu berselben Zeit, wo Bermas rebet, ein anderer Chrift. aber ein Chrift von judischem Ursprunge, seinem Borne einen gang andern Ausdrud. Unter Trajanus, mitten im Unglude bes jubifden Bolles, entlehnt diefer israelitische Chrift die verehrungswürdige Berson Egra's und die Sprache der Propheten. Jerufalem ift gerftort, fein Bolt ift feit dreißig Jahren in Gefangenschaft. Egra lebt in Babel (Rom?) als Berbannter; ihm, der auf seinem Lager ausgestredt ift, erfüllen fo viele Gedanken die Seele; indem er mit der Ginfamfeit Bions die Scharen, die Babel bewohnen, vergleicht, wagt er den Herrn zu bitten, daß er die Ungerechtigkeiten Zions gegen die Ungerechtigfeiten Babel's abwäge, und daß er, wenn Jerusalem weniger ftrafbar ift, es nicht ber Tyrannei seiner Feindin überliefere. Der Engel Uriel antwortet ihm: "Du willst die Wege Gottes fennen lernen. Wäge also bas Feuer, miß ben Wind, ober rufe ben Tag, ber vergangen ift, jurud . . . Und wenn du es nicht vermagft, wenn du die Elemente, die um dich sind, nicht erkennen kannst, wie wird das Berbrechliche Gefäß beines Berftandes die Wege des Allerhöchsten erkennen können?" Nachdem nun Esra fieben Tage unter Wehklagen und Thränen gefastet hat, fommt er zu der Ginficht, "daß dies Jahrhundert schnell enden muß." Der Adler, der schon in den Bisionen des Daniel das vierte und lette Reich des Alterthums darftellte; diefer

<sup>1)</sup> Visio III, 8 (Text von Dressel, Opp. patr. Apost.). In dem Buche der Similit. heißt es (X, 4, a. E.): "Lasset es also an guten Werken nicht sehlen, ihr Alle, die ihr die Gaben des Herrn empfangen habt, aus Furcht, daß, wenn ihr zögert, der Ban des Thurmes nicht vollendet werde; denn enertwegen ist die Erbanung desselben unterbrochen worden. Wenn ihr nicht eilet, Gutes zu thun, wird der Thurm vollendet und ihr werdet davon ausgeschlossen werden."

"Abler, dessen Flügel die ganze Erde bedecken . . . , hat das Maß seiner Verbrechen voll gemacht; er wird verschwinden, damit die ganze Erde, besteit von seiner Gewalt, endlich sich erquicke und auf die Gerechtigkeit der Barmherzigkeit dessenigen, der sie geschaffen hat, hosse."

Aber vor Allem machen sich diese verschiedenen Tendenzen und insbesondere der jüdische Groll in der Sammlung der poetischen Fragmente bemerkbar, die das christliche Alterthum zusammengestellt und so oft unter dem Namen von sibhlinischen Orakeln angesührt hat. Was ist der Ursprung dieser Schristen? welcher Grundgedanke ist in ihnen enthalten?

Was zuwörderst ihren Ursprung betrifft, so ist kein Zweisel, daß der jüdische Erdichtungsgeist seinen Hauptantheil dabei hat. Die Juden waren an solche Annahmen gewöhnt; die Juden von Alexandrien insbesondere hatten sich nicht gescheut, die hellenische Wissenschaft der Religion von dem wahren Gotte dienstbar zu machen. Nicht allein hatten sie die Bibel übersetzt; nicht allein hatten sie, wie Philo, es versucht, Moses und Platon in Uebereinstimmung zu bringen und die

<sup>1)</sup> S. die Kap. III, IV, XI des vermeintlichen viert. Buches Era's. — Das so bezeichnete Buch wird in den meisten Ausgaben des Alten Testaments als apostryphisch hinzugesügt. Es ist offenbar das Werk eines zum Christensthum bekehrten Juden, aber von einer ziemlich unvollständigen Orthodoxie. Es ist wahrscheinlich in hebräischer oder sprischer Sprache geschrieben; aber wir besigen davon nur eine lateinische Uebersetung (außerdem eine äthiopische 1820 zu London erschienene). Diese zwiesache Uebersetung beweist, daß dies Buch eine gewisse Popularität unter den Christen gehabt hat. Irenaeus (III, 25), Clem. Alex., Str., 1, 25, Tertull. de Cultu femin., 1, 3 scheinen darauf anzuspielen.

Diese Schrift, oder die Vision Esra's, die er erzählt, datiert aus dem 30sten Jahre der Gesangenschaft. Wir können also mit großer Wahrschein-lickkeit sein wahres Datum in das dreißigste Jahr nach der Zerskörung des Tenpels setzen, das heißt, in das Jahr 100 der gewöhnlicken Nera, unter Trajanus.

Der jübische Ursprung des Verfassers läßt sich durch die Hebraismen im Stil, die Nachahmung der Sprache der Propheten, und die Spuren rabbinischer Ideen beweisen. So die Erzählung von der Schöpfung; Henoch und Leviathan (VI, 39, 52; das Meer umfasse nur den siebenten Theil des Erdballs); die rabbinische Idee von einer dem Moses groffenbarten und von ihm auserwählten Schülern überlieferten Geheimlehre (XIV, 6, 26.) — Sein Christenthum läßt sich aus einer großen Anzahl von evangelischen Reminiss

griechische Welt zu der Resigion durch die Philosophie hinzusühren; sondern sie hatten auch unter den mythologischen Namen des Orpheus, Vinos, Musaios Dichtungen eines vollendeten Hellenismus und oft von einer großen Schönheit verbreitet, worin der Glaube an den Einen Gott und die Verwersung der Idolatrie ausgedrückt war. Endlich hatten sie in den sehten Jahrhunderten vor Jesus Christus, jenen Jahrschunderten der Erwartung, und die nach Prophezeiungen dürsteten, die Sibyllen reden sassen, und die nach Prophezeiungen dürsteten, die Sibyllen reden sassen. Die Jungfrau von Cumä und die von Chaldäa hatten die bevorstehende Besteiung des Bostes Israel und die Bestrassung seiner Versolger, die Wiederherstellung seines Neiches angekünsdigt. Diese Juden hätten gern sich und Griechensand überzeugt, daß es immer den wahren Gott erkannt und verehrt habe, und daß nur ein Schritt es von der Synagoge trenne.

Wenn nun folde Juden Chriften wurden, fo tamen ihre Werte vom jubifden Profelhtismus mit ihnen in die Rirde und wurden dem christlichen Proselytismus bienftbar. Und als barauf im Schofe ber Rirche neue Schmerzen ihren Geift ergriffen und ihr Berg mit Beforgnis erfüllten, da schufen ihre an biefe frommen Dichtungen (cs ware Unrecht, zu fagen, Betrügereien) gewöhnten Federn neue. Diefe Männer waren durch ihre Taufe Brüder jener Märtyrer, deren Blut um Rache, Ruhm, Troft schrie, durch ihre Geburt waren sie Söhne jenes Jerusalem's, bessen Schuld sie verdammten, aber bessen Unglud fie beflagten und beffen Mörder fie verabicheuten. In diefer zwiefachen Sinficht fühlten fie bas Bedürfnis, auf die Stimme ber Propheten zu hören. Cbenfo wie ihre Voreltern, Die fich nicht begnügten, Jesaja und Daniel ju lesen, das Bedürfnis gehabt hatten, bei den Sibyllen die Berdammung des Antiodjus zu finden, fo wollten auch fie, die von den Römern Unterdriidten, die ihre Befriedigung in bem Lefen bes Evangeliums und ber Apokalypfe nicht fanden, Gibyllen vernehmen, die ihnen die Berdammung Roms verkundeten. Jedes Mal, wenn Jerusalem im Todestampfe lag, blühten von Reuem die

zenzen nachweisen: I, 30, 32; II, 13, 27; Ende des jildischen Gesetzes, IV, 23; Berufung der Heiben, I, 24, 32, 40.

<sup>1)</sup> S. die von Justin. angeführten orphischen Dichtungen, Cohort., 15: de Monarchia, 2; Clem. Alex., Protrept., 7, § 14: Strom., V, 12.

<sup>2)</sup> S. das 3. Buch der sibyllinischen Orafel, die nach der Ansicht von E. Alexander aus der Zeit des Ptolemaios Philometer und der Makfabäer sind.

weifjagenden Gefänge auf, die für biefe Sahrhunderte gleichsam bas jubifch echriftliche Epos ber Zukunft waren.

So haben, gestehen wir es offen, in dieser ganzen christlichen Litteratur, in diesen von den Kirchenvätern so oft angeführten poetisichen Fragmenten, in diesen den Sibyllen zugeschriebenen Orakeln, in diesen dem Orpheus oder Simonides beigesegten halbchristlichen Mazismen, in diesen dem Era zugeschriebenen Prophetien, in diesen kühnen und poetischen Supplementen der Apokalypse, der bekehrte oder nicht bekehrte jüdische Geist, die Gewohnheit der frommen Erdichtungen und der apokryphischen Kompositionen einen großen Theil haben können. Aber werden wir sagen, daß Alles jüdisch, Alles apokryphisch ist?

Es ist zunächst klar, daß in den vorhandenen sichllinischen Fragmenten das reine Christenthum, das orthodoxeste und von den nationalen Reminissenzen Israels am meisten entblößte Christenthum seine Stelle hat. Nach Hadrianus besonders in der Zeit, wo, wie wir schon bemerkt haben, der Bruch zwischen der Kirche und der Synagoge sich vollzog, in der Zeit, wo die Spuren von Judaismus in der Kirche bald unbedeutend wurden, erheben sich in Uebereinstimmung mit den sibhllinischen Orakeln Stimmen, die Jerusalem nicht mehr beklagen, wenn sie es jemals beklagt haben. Jerusalem hat sein Schicksal verdient, und der Christ kann sich den Hossmungen und der großen Zukunst überlassen, ohne nunmehr durch die jüdischen Klagen und den Groll der Juden erregt zu werden.

Und in der Folge, lange nach dem ersten Misgeschick Jerusalems sehen wir wieder die apokalyptischen Quellen fließen, obgleich
der jüdisch-christliche Gedanke nicht mehr vorhanden ist, um ihnen Nahrung zu geben. Während des dritten Jahrhunderts der Kirche
werden wie während der zwei ersten die sichyllinischen Gesänge wiederholt, erneuert, vermehrt, von Zeit zu Zeit versaßt. Jede Generation
fügt ihre Erinnerungen, ihre Klagen, ihre Hossfnungen hinzu und
immer bevorstehende Hossfnungen; und dennoch ist jede Spur von
Judaismus aus diesen Gedichten wie aus der Kirche verwischt.

<sup>1)</sup> Ueber die verschiedenen Theile ber sibnllinischen Bucher und ihre wahrscheinliche Zeit f. die Bemerkungen am Ende des Buches.

<sup>2)</sup> Ueber die Popularität der Sibyllen und der sibyllinischen Schriften unter den Chriften, siehe Origen., c. Cels., V, 61, VII, 56; Clem. Al., Str., VI, 5 (Nimm die sibyllinischen Orakel, ließ Hystaspes, läßt er St. Paulus sagen); Tertull. Ad nation., II, 12 (Illa Sibylla vera veri-

Alber ift benn in biefen angeblichen heibnischen Bitaten von Dichtern oder Sibyllen nichts weiter als Chriftliches oder Jüdisches? darin nichts Authentisches, Antites und Heidnisches enthalten? weiß nicht, warum man, allerdings nicht dem Orpheus und Linos, aber dem hellenischen Alterthume, dem Sophofles, dem Photylides, bem Euripides die meisten Zitate, die ihnen Juftinus und andere Rirchenväter beilegen, absprechen will. Die Berfe find ichon und die Gedanken, die fie erhalten, geben durchaus nicht über das Mag von Bahrheit, die ein heidnischer Geift fassen oder erhalten haben konnte, hinaus. Ich weiß auch nicht, warum man die heidnischen Sibhlen oder wenigstens dem Beidenthume die Totalität der sibnllinischen Fragmente, die in so großer Angahl Juftinus, Tatianus, Athenagoras, Theophilos aus Antiochien, Clemens von Alexandrien, Lactantius anführen, absprechen will. Das Beidenthum glaubte an die Sibyllen; ihre Orafel waren überall bekannt; achtzig Jahre vor Chriftus, als bie alten von Tarquinius gefauften Bucher bei bem Brande bes Rapitols untergiengen, entsandte Rom nach allen Ländern Leute, die neue sibyllinische Bucher auffuchen sollten. 1 Gin wenig später, als ber Durft nach Weissagungen in ber Welt immer stärker wurde, weil bie Erwartung des Meffias ebenfalls zunahm, fand Auguftus, daß es ju viele gabe. Anftatt nach denselben zu forschen, begann er den Rrieg gegen fie und ließ Taufende verbrennen;2 das faiferliche Gericht, was mit Todesftrafen nicht farg war, bedrohte die Besitzer solcher Bücher sogar mit dem Tode, wahrscheinlich unter dem Vorwande eines

vates); Hermas Visio, I, 4. — Es gab indessen viele Christen, die die Authentigität dieser Orafel nicht zugaben. Orig., ibid.; Euseb., de Vita Const.; Lactant., de Morte persecut., 2.

<sup>1)</sup> Im Jahre 671 und 678 von Roms Erbauung. Dionys. Halicarn., IV. Lactant., de Ira Dei, 22, de Falsa religione, I, 6 (nach Barro und Fenestella). Jur Zeit Căsar's fursierten eine Menge sibystinischer Orafel in Rom. Sueton., Caes., 69; Appian., de Bello civili, 24; Plutarch., Caes.; Dio, XII, 14, XIIV, 15 (um 703 u. 710). — Ein sibystinisches Orafel, das gerade bei der Geburt des Augustus (691) antündigte naturam populo Romano regem parturire (Suet., Aug., 94). Die Sibyste, sagte man, hatte den Ausbruch des Besuvius unter Titus geweissat. (Plutarch. do Sera numinis vindicta). Die Höhse der Sibyste zu Eumä war von Justinus besucht worden. Cohort., 36.

<sup>2) 3</sup>m Jahre Roms 741, Suet. Aug., 31; Tacit. Aun., VI, 12.

Majestätverbrechens. 1 Allerdings mögen die Juden viele erfunden haben, mogen die Christen wie die Juden an dieser Art von Dichtung ihr Gefallen haben finden können, mögen die acht Bucher, die wir besitzen, zum größten Theile diesen doppelten Ursprung haben; es ist aber darum nicht weniger gewiß, daß abgesehen von den Chriften und lange bor denfelben, abgesehen felbst bon den Juden sibyllinische Schriften beidnisches Ursprungs in gablloser Menge girtu-Warum sollten die Kirchenväter nicht auch aus diesen geschöpft haben? Vergilius hatte es gewiß gethan. Vergilius, der vollständig im Seidenthume lebte, geschütt durch die Anordnung des Augustus gegen die apokryphischen Weifsagungen; Bergilius, der zu Rom, zu Cuma und anderswo alle offiziellen und heidnischen Quellen zu feiner Disposition hatte; Bergilius bedient sich berfelben zur Abfassung seiner vierten Ekloge, die ebenso judisch, ja ebenso driftlich ift, wie ein guter Theil der von den Kirchenvätern zitier= ten Fragmente.

Einen großen Antheil an diesen Kompositionen haben die israelistischen Erinnerungen und Klagen. Getauste Järaeliten, Järaeliten von Blut und Herz, haben im Schoße der Kirche noch eine kindliche Thräne für die Stadt und den Tempel ihrer Bäter und einen Schmerz, der nicht ohne Beredsamkeit ist. Der salsche Esra ist ein oft glückslicher, zuweilen sehr erhabener Nachahmer des Stiles, der Propheten. Die sichpllinische Poesie, von Hesiodos und Homeros inspiriert, hat, trotz den unvermeidlichen Schwächen einer gesunkenen Kunst, zuweilen mit der poetischen Harmonie ihrer Muster ein glücksliches Gefühl von der Größe der christlichen Ideen. Man kann sagen, daß im Schoße der Kirche Jerusalem auf würdige Weise beweint worden ist!

Aber wie verhält es sich im Schoße der Synagoge? Wie fommt es, daß bei den Juden, die Juden geblieben sind, als Erinsnerung an diese große Ruine nur einige alberne, trockene, kindische, der verknöcherten Phantasie der Rabbiner würdige Legenden geblieben sind? Die Stimme des Jeremias hat der Zerstörung von Jerusalem durchaus nicht gesehlt; aber diese Stimme des Jeremias wird nur in der christlichen Kirche vernommen.

<sup>1)</sup> Justin. Apol., 1, 44.

Und nun, welches sind die Gedanken, die diese Litteratur beseesten, und welches sind die Fakta, die sie dem menschlichen Geschlechte prophezeit?

Ihre verschiedenen Theile find ziemlich übereinftimmend mit ein= ander; die sibnulinischen Dichter schreiben ungefcheut von einander ab, und felbst der vermeintliche Egra, so fehr er in der Form abweicht, enthält im Grunde benfelben Gedanken. Diefer Gedanke ift, wie ich gefagt habe, der der ausgelegten, fommentierten, beschleunigten, anti= zipierten Apokalypse bes St. Johannes. Es ift zunächst der zukunf= tige Untergang aller Gegenden, die die Idolatrie verpeftet und die Verfolgung gegen die Juden oder gegen die Chriften mit Blut beflectt hat. Das den Juden so feindliche Antiochia; Cypern, das zur Zeit des Trajanus der Schauplat ihrer Empörung und ihrer Bernichtung gewesen war; Delos, das Heiligthum der griechischen Mythologie; die Städte Afiens voll von Chriften und folglich voll von Märtyrern; alle diese Gegenden werden durch das Feuer, das Schwert, durch den Sunger, durch die Beft, durch Erdbeben, durch das Austreten des Meeres die Schwere der göttlichen Rache erfahren. In diesen Schriften, deren Hauptherd Alexandria scheint gewesen zu sein, wird vornemlich auf die Beftrafung von Aegypten gedrungen, das fo graufam gegen die Juden unter Caliquia, unter Bespafianus, unter Trajanus war. Aber unter allen Städten wird Rom, das feine Beere gegen Berufalem und feine Amphitheater mit driftlichem Blute überschwemmt hat, eine schwere Laft tragen. 1 Rom, heißt es in einem burchaus judischen Gedanken, wird Afien (und insbesondere den judischen Gemeinden Affiens) das Rapital, das feine Bublifanen Afien genom= men haben, dreimal wiedergeben. Aber biefe petuniären Repreffalien würden noch zu gering sein. Um über Rom alle Leiden auf ein Mal zu häufen, spart ihm Gott seinen Nero auf. Nero ist nicht todt (mehr als hundert Jahre nach dem Ende dieses Fürsten, war unter dem Bolfe noch das Gerücht, selbst bei den Heiden). Nero ist jenseit des Euphrat versteckt; er wird an der Spige eines gahllosen Heeres wiederkommen. Er wird den Ifthmus von Korinth durchftechen, ein halbfabethaftes Unternehmen, was ihm früher mislungen ift. Dann wird ihm Richts Widerstand leiften. Rom wird wieder in seine Sande

<sup>1)</sup> Ueber biefen Fall von Rom f. l. V, 160 u. f., bas voll von dem jitbijchen Jorne ist.

fallen. Nero, "ber klügste unter den Menschen," wird als der Antischrift wieder erscheinen, und wird seine ganze Macht ausüben gegen Rom, gegen die Welt, gegen Jerusalem, und gegen die Heiligen bis zu dem Tage, wo Christus kommen soll.

Denn das Ende von diesem Allem ist immer das Gericht Gottes, das neue Jerusalem, der Triumph der Märthrer. "Ich würde
dir nicht so zürnen, spricht der Herr zu Babylon in dem vermeintlichen Buche Esra's, wenn du zu jeder Zeit meine Auserwählten hingeschlachtet . . . und Siegeshymnen auf den Tod derselben gesungen
hättest." Der Engel zeigt dem Esra eine zahllose Menge, die den
Ruhm des Herrn preist; unter ihnen setzt ein Jüngling, der Alle an
Gestalt übertrifft, einen Kranz auf das Haupt eines jeden. Das sind
diezenigen, die, um den Sohn Gottes zu bekennen, das sterbliche Kleid abgelegt haben und von ihm ein glänzendes Kleid empfangen.<sup>2</sup>
Und das neue Zion, daß es auf Erden sich wieder erhebe, wie die Judaisierenden die Hoffnung hegten, oder sich nicht erheben, wie
St. Johannes ankündigt, daß im Himmel der glänzende Ausenthalt
sein wird, wo der auserstandene Christus wird verehrt, oder die ause erstandenen Märthrer werden verherrlicht werden.

Ueber die Beschaffenheit des neuen Zion und über das zukünftige Königthum Christi waren die sibyllinischen Bücher nicht einig. Sollte dieser Ruhm und dies, in den Propheten so herrlich beschriebene Königsthum von Jerusalem in einem rein allegorischen Sinne verstanden

<sup>1)</sup> Ueber Nero s. die sichhlinischen Bücher, IV, 116 u. f., V, 34 u. f., 100 u. f., 136 u. f., 362 u. f., VIII, 139 u. f., 156 u. f., 176 u. f. Diese Ansicht stügt sich vielleicht auf 2. Thess., II, 3, 11. Noch im vierten Jahrh. herrschte diese Meinung, wie Commodianus (Specil. Solesm., t. I, p. 43), Lactant. (de Morte persec., 2), Sulpicius Severus (Hist. eccl., I. 2) bezeugen. Nach Andern war Nero gestorben, aber sollte wieder auferstehen (August., C. D., XX, 19). Ich kann Döllinger nicht beistimmen, der der Ansicht sift, daß die Stellen der sichhlinischen Bücher, worin von Nero die Nede ist, von rein südischen Herrühren. Das vierte Buch zum Beispiel, scheint durchaus christlich. (S. die Verse 24, 29, 160, 174, 184). Der Versasse der Art von Inkarnation des Belial, der die Kirche versolgen und sich Opfer bringen lassen wird, IV, 2—24.

<sup>2)</sup> Efra, III, 27, 31, 38, 48. S. auch XV, 52, 53. Ueber die Wiesberherstellung Jerusalems und des jüdischen Bolkes, nach den judaisierenden Sibyllisten, V, 255, 267.

werden, und dadurch der rein geiftige Ruhm und das rein geiftige Rönigthum der Rirche bezeichnet werden? Oder follte es in einem mustischen Sinne aufgefaßt werben und erst im himmel sich verwirf= Biele Chriften, besonders Judendriften nahmen weder die eine, noch die andere von diesen Deutungen an; bei ihnen mar das Bedürfnis, bem gufünftigen Glude etwas Körperliches und Sagbares zu geben so groß, daß sie sich nicht entschließen kounten, es nicht schon auf der Erde beginnen zu feben. Es gab fogar Ginige, die es ichon gesehen zu haben glaubten, und Tertullianus erzählte, daß zu seiner Beit in Judaa die himmlische Stadt mitten in den Wolfen vierzig Tage hindurch jeden Tag erschienen sei. 1 So groß war ihr Bedürfnis, den Triumph ihres Glaubens zu feben und zu haben. Um die Lehre des Evangeliums und die Hoffnungen der Synagoge in Uebereinstimmung zu bringen, um weder von dem himmlischen Königthume Chrifti, noch bon dem irbischen Königthume Israels abzustehen, wünschten sie das tausendjährige Reich berbei, das sichtbare Reich Jesu Chrifti auf der Erde mitten unter den auferstandenen Beiligen.

Der Herefiard Rerinthos hatte diefen Gedanken ausgesprochen oder angenommen.2 Die andern Judaisierenden theilten ihn.3 Der vermeintliche Egra verwirft ihn nicht. Ihm zufolge wird die Schlußkatastrophe nicht das gange Menschengeschlecht vertilgen: "Zehn in einer Stadt, zwei auf einem Felbe werden fich im Dicidt der Walder und in den Spalten der Felsen verbergen; ebenso wie an einem Delbaume, deffen Früchte man gepflückt hat, einige Oliven bleiben; ebenso wie an einem Beinftode, bessen Trauben man abgelesen, einige dem forschenden Auge des Herrn entgehen, so werden an diesem Tage drei oder vier denen entrinnen fonnen, die mit dem Schwerte in der Sand die Säuser durchsuchen.4 Und alsdann wird die Braut erscheinen, und ein neues, für jett unfichtbares Land wird fich ben Bliden der Ueberlebenden darbieten. Denn mein Sohn Jesus wird sich benen, die die Erde bewohnen, offenbaren, und die von dem Men-Schengeschlechte barauf Wohnenden werden fich freuen vierhundert Jahre hindurch," bis zu dem Tage, wo der dies Mal allgemeine Tod fom-

<sup>1)</sup> Während des Krieges des Severus im Orient (197, 198) und das Faftum wurde durch heidnische Zeugen bezeugt. Adv. Marcionem, III, 24.

<sup>2)</sup> Euseb., III, 28.

<sup>3)</sup> Hieron., in Isaiam, LIV, 7, LVI, 20.

<sup>4)</sup> XVI, 29, 32.

men wird, um zu holen sowol Christus selbst, als auch bas ganze Menschengeschlecht, das nach siebentägigem Schlase wieder erwachen wird, um vor Gottes Gericht zu erscheinen.

Aber die Lehre von dem tausendjährigen Reiche entwickelte sich besonders in den von St. Johannes gegründeten Kirchen von Kleinsassen, wo das jüdische Blut bedeutend vorherrschte. Papias, 2 Bischof von Hierapolis, ein unmittelbarer Schüler des St. Johannes, wie Einige behaupten, Frenaios, der ebenfalls aus dieser kleinasiatischen Schule hervorgegangen war, Justinus, ein Samaritaner von Geburt, der von Palästina eine gewisse Verwandtschaft mit den jüdischen Hoffsnungen und den rabbinischen Traditionen mitgebracht haben konnte, lassen, indem sie sich auf eine verschieden gedeutete Stelle der Apokalppse

Fragmente von seinen Schriften bei Migne, Patrolog., t. V, p. 1253 u. f.

Ueber den Glauben der Millenarier im zweiten Jahrhundert s. Justin., Tryph., 80, 81; Iren., V, 31, 33, 36, wo er den Papias und andere Alte ansührt. Tertullianus in seinem Buche de Spe fidelium, was verloren ist, spricht viel darüber. (S. Tertull., Adv. Marc., III, 24; IV, 29; Hieron., in Ezech., 36, Praef. ad Isai., 18; catal. script. eccles.) Justinus übrisgens erklärt, daß "Mehrere, die der frommen und heiligen Lehre der Christen angehören, seinen Glauben nicht theilen." Das sind diesenigen, die, wie Frenaios sagt, die Weissgaungen allegorisch erklären. Hieronhmus hält die Millenarier für Judaisirende.

Im dritten Jahrhundert sehen wir das millenarische Shstem von dem Priester von Rom Caius (bei Euseb., Hist. eccl., III. 28), von Origenes ( $\pi \epsilon \varrho \lambda \partial \varrho \chi \tilde{o} r$ , II, 11) und von Dionhsius von Alexandrien (bei Euseb., H. eccl., VII, 24) bekämpst.

Auch bei den Sibylisten, obwol selten, sinden sich Spuren von der millenarischen Lehre. So die Vorstellung, daß nach dem Gerichte die Gerechten die Erde bewohnen werden, während die Bosen unter die Erde kommen. Lib. IV, 42 u. f., 179 (geschrieben unter Domitianus oder Titus).

<sup>1)</sup> VII, 26, 33.

<sup>2)</sup> Papias war dem Frenaios zusolge ein Schüler des St. Johannes und Tischgenosse des Polykarpos. Er war Bischof von Hierapolis in Phrysien. Er hatte füns Bücker versaßt, worin der die Neden unsers Herrn und des St. Johannes aussiührt (Iren., V, 33). Dem Eusebios zusolge, der dies Zeugnis des Frenaios angibt, war Papias ein Mensch von schwachem Geiste, der die Gleichnisse, deren sich die Apostel bedienten, schlecht verstand (III, 36—39). Er gestand übrigens, dem Eusebios zusolge, daß er die Apostel weder gesehen, noch gehört, aber ihre Reden aus dem Munde der Alten gesammelt habe. (Ibid.) S. noch über Papias den Euseb., in chron. ad ann. 2115. — Hieronym., Ep. 71, 76; De vir. illustr., 18.

grunden,1 taufend Jahre irdifches Bludes bor ber Bludfeligfeit bes Simmels zu. Rach dem Falle von Rom, der Erscheinung des Antidrifts, den diesem gewährten zwei und vierzig Monaten der Berrichaft, wird man, wenn der Antichrift in den Abgrund gefturgt und Babylon vernichtet worden ift, die Märtyrer, die Beiligen und die Batriarchen auferwedt mit Chriftus in dem auf wunderbare Beife wieder auferrichteten Jerusalem regieren seben. Die Erschaffung der Welt hat sechs Tage gedauert, worauf der Tag des Herrn, der Tag der Ruhe gefommen ift: die Dauer der Welt muß gleicher Weise von fechs Tagen sei, aber von den Tagen des Herrn, die von taufend Jahren find;2 und nach diefen fechs Tagen muß ber fiebente Tag, das fiebente Millenarium, die Ruhe der Beiligen, die Berrichaft des auf der regenerierten Erde sichtbaren Chriftus fommen. Diese Beriode von taufend Jahren muß der allgemeinen Auferstehung und dem letten Gerichte vorangehen, nach dem "ein neuer Himmel, eine neue Erde und in Diefer erneuten Welt ein neuer in seiner immer neuen Unterhaltung mit Gott verharrender Mensch sein wird. Dann werden je nach bem größeren ober geringeren Berdienste eines jeden der Auserwählten biejenigen die des himmels wurdig find, in den himmel eingeben; Andere werden die Freuden des Paradieses genießen; Andere werden das heilige Land und das glänzende neue Jerufalem bewohnen. Denn es find, wie ber Berr gefagt hat, viele Wohnungen in dem Saufe meines Baters; aber Alle und überall werden fie den Beiland feben.

Das ist die Lehre einiger Christen des ersten Zeitalters, die erst im fünften Jahrhundert verschwand. Es ist bekannt, wie im XVI. Jahrhundert und nachher mehrere protestantische Setten sie wies der aufnahmen, indem sie ihr einen Charafter von politischem Fana-

<sup>1)</sup> XX, 3, 7. Die Festschung des Zieles von tausend Jahren gritndete sich auch auf Pf. LXXXIX, 4 n. 2. Petr., 111, 8, 9. S. 1. Thess., IV, 16, 17; 2. Kor., V, 1, 2; Philipp., I, 25.

<sup>2)</sup> Irenaeus, V, 28, 24, 30. Ueber diese der Welt gegebene Dauer von tausend Jahren und die Vorstellung von einem siebenten, dem Tage des Sabbat entsprechenen Millenarium s. den Brief des Barnabas, 1, 5. Sippolyt in seiner Erklärung des Daniel läßt diesen Gedanken zu. Allein da er glaubt, daß Christus im Jahre der Welt 5500 erschienen ist, so erwartet er in drei Jahrhunderten (das ist im V. Jahrh. nach J. C.) die herrschaft der Heitigen mit Christus, die herrschaft, deren Symbot der Sabbat war.

tismus verliehen, von dem weder Papias, noch Justinus etwas ent= hielten.

Aber es genügte nicht, die Form dieser großen götklichen Manissektation zu kennen. Man wollte die Stunde derselben wissen. Wann wird sie Statt sinden? — Morgen, antwortet jedes Alter und jeder Prophet. "Das Jahrhundert, sagt der salsche Esra, hat Eile zu Ende zu gehen.<sup>1</sup> Die Erde ist wie eine Mutter, deren Jugend vorüber ist, und die nur noch schwächer Ainder in die Welt sest. Die jezigen Wenschen sind schwächer als ihre Väter; die zukünstigen Menschen werden noch kleiner und schwächer sein. . . ." "Die Welt, sagte man auch, ist wie ein im neunten Monate schwangeres Weib. Bald wird sie die Schwerzen sühlen; in Zeit von einer, zwei, drei Stunden wird sie einen Menschen in die Welt sezen. . . . . . . " Das Jahrshundert, spricht serner der Engel zu Esra, ist in zwölf Theile getheilt, zehn und ein halber sind vorüber. Es ist also derzenige, der am Ende der Zeiten kommen soll, nicht sern. "

Die sibyllinischen Orakel sprechen noch bestimmter. Nicht, daß die gewöhnliche Berschiedenheit hier nicht angetroffen wird, noch daß der Ecdanke von einer Berzögerung und von Erbarmen diesen Antizispationen der Zukunst immer sern ist. Merkwürdig, das Werkzeug und die Botschafterin dieses Erbarmens ist schon diezenige, die seitdem alle Jahrhunderte der katholischen Kirche als die Beschützerin der Menschen bei Gott angerusen haben: "Sieben Zeitalter (sieben Jahre oder sieben Jahrhunderte?) des Ausschläs und der Buße, sagen gewisse Sischulen, sind dem Menschengeschlechte von Gott durch die Hände

<sup>1)</sup> Festinans festinat saeculum pertransire. Esra, IV, 26.

<sup>2)</sup> Esra, XVI, 38, 40.

<sup>3)</sup> Esra, XIV, 10, 12; III, 34. Da die Zeit des wahren Esra dem Jahre der Welt 3500 entspricht, so hätte nach dieser Rechnung das Ende der Welt im Jahre 4000 eintreten müssen. Wenn man dagegen nach der Zeit rechnet, in der der Berfasser des Buches sebte (100 nach J. C., 4100 im Jahre der Welt), so würde das Ende der Welt gegen das Jahr 540 nach J. C. geseht werden. Aber Alexander zitiert eine äthiopische Uedersetung des vierten Buches Esra's, nach der man die Stelle so sesen nuß: "Das Jahr-hundert ist in zehn Theise getheist; wir sind im zehnten, und die Hälfte davon ist vorüber." Diese Eintheilung paßt zu der der sichhlünischen Bücher, die die Dauer der Welt in zehn Zeitalter (yereas) theisen, und meinen, daß das zehnte seit Alexander dem Großen begonnen habe.

ber reinen Jungfrau 1 gewährt worden." Gin mertwürdiges und sehr altes Zeugnis für die Interzession der Maria! — Aber es gibt auch Sibyllen von ftrengerem Beifte, judifche ober judaisierende, die an diefen Aufschub nicht glauben wollen. Gie schmähen auf die falichen Lehrer, wie fie diefelben nennen, "Wolfe in Schafstleidern, faliche Juden, die für Geld weissagen und einen Aufschub verheißen."2 Diefen Sibhlen gufolge geht die Frist gu Ende, ober nähert sich ihrem Ende. Die Dauer der Welt ift gehn Zeitalter, und das gehnte ist seinem Ende nabe. Eine dieser Sibyllen hat alle Reiche und alle Raifer vorausgefagt; sie hat das Alterthum, Rom, die Cafaren vorher verfündigt; sie hat einen jeden von diesen durch leicht zu erkennende Eigenthümlichfeiten bezeichnet, ju benen sie gur größern Beftimmt= heit ben Anfangsbuchftaben ihres Namens hinzufügt;3 aber als fie bei der dreifachen Abstammung (der adoptiven) von Sadrianus angelangt, das heißt bei Antoninus, Lucius Verus und Marcus Aurelius, halt fie ein und verfundet das Ende der Zeiten, mas nichts Anders fagen will, als daß der Dichter, ein Zeitgenoffe diefer Fürsten, für fie als Nachfolger nur den Antichrift erwartet. Für eine andere Sibolle bestätigt ber Name Rom felbst, grithmetisch gedeutet, Diese Erwartung; er bezeichnet die Zahl neunhundert acht und vierzig:4

Έπτὰ γὰο αἰώνων μετανοίας ἤματ' ἔδωχεν
 Ἄνδρασι πλαζομένοις διὰ χειρῶν παρθένου ἀγνῆς.

Sibyll., VII, 357 (geschrieben zur Zeit des Trajanus?) u. II, 312 (zur Zeit des Decius). Alexandre behauptet, daß diese zweimal vorkommende Stelle wenigstens einmal interpoliert sei. Was für ein Grund, das anzunehmen? Bom protestantischen Standpunkte aus kann man sagen, einmal, daß die Interzession der heiligen Jungfrau keine Basis hat, weil sie sich nur auf diese Stelle stillet, und zweitens, daß diese Stelle apokryphisch ist, weil sie die Interzession der heiligen Jungfrau gelten läßt. Aber dieser Grund ist sur gelehrten Christen, von dem wir sprechen, nicht vorhanden; im Gegentheil, er besitzt eine rührende Verehrung für die achevere averh.

<sup>2)</sup> Kacron zooror addaerorres, V, 123. Der Bersasser bieses Fragments tonnte ein judaisierender Christ ober ein christianisierender Jude in Aegopten zur Zeit des Antoninus sein. (Alexander.)

<sup>3)</sup> S. diese Reihen von Raifern V, 50; XII, 15 a. E.

Rom wird also in seinem neunhundert acht und vierzigsten Jahre, das heißt sieben und funfzig Jahre nach der Thronbesteigung des Antoninus untergehen. Frivole Geistesspielereien, das gebe ich zu, aber die in einem unter den Christen so populären Buche bekunden, wohin ihr Gedanke gieng.

Das waren die in gewiffen Dingen puerilen aber im Grunde erhabenen Träumereien der driftlichen Seelen. In ihrer Phantafie lebten fie nicht auf dieser Welt. Die Lieblingsidee ber Sinnlichsten unter ihnen war, auf dieser Erde in den Freuden des neuen Jerufalems zu leben, im Angesichte und im Glanze Christi. Sie konnten sich bekümmern über das Sinten der menschlichen Dinge, "über die von Tag zu Tage sich mehrenden physischen Leiden, über den plötlichen Berfall bessen, mas groß war, über die unverdiente Erhebung bessen, was niedrig war, zu seben, wie das Recht immer feltener, das Unrecht immer häufiger wurde, wie man die ehrenwerthen Traditionen aufgab, wie selbst die Ordnung der Jahreszeiten sich verwirrte, und wie die Natur Ungeheuer hervorbrachte. 1 Aber dies Alles war von der Hand der Vorsehung verzeichnet, und für viele unter ihnen verfündete dies Alles das nahe Ende ber menschlichen Dinge. "Wir find, fagten fie, an das Ende ber Zeiten gekommen . . . Die Zeiten eilen ihrem Ende zu. Vor den Pforten fteht derjenige, der den Allerhochften läftern und die Beiligen vernichten foll."2 Und Tertullianus, der in seiner derben Beredsamkeit das Vae praegnantibus des Evan= geliums entwickelt, schilt die Frauen aus, die fich die Mutterforgen fehnlichst herbeimunschen: "Warum hat Gott so geredet, wenn nicht darum, um euch begreiflich ju machen, eine wie drudende Laft am Tage des Scheidens aus der Welt die Kinder für euch fein werden?

Es zirkulierten auch zur Zeit des Tiberius unter den Heiden sogenannte sibyllinische Verse, die große Unruhen für das neunhundertste Jahr (Roms) ankündigten. Das bezog sich auf unsere Zeit, sagt Dio Cassius, der bekanntslich um 220 (973 n. R.) schrieb.

<sup>1)</sup> Tertull., Apol., 20.

<sup>2)</sup> Tertull., de Cultu femin., II, 9: "Nos sumus, in quos decurrerunt fines saeculorum." Ignat., ad Ephes., 11: "Εσχατοι καιφοί λοιπόν είσιν. Hermas, Visio III, 8, IV, 1 u. f. Similit., X; Justin., Tryph., 28, 32, 33; Cohort., 3; Clem. Al., Strom., V; Minut. Felix, 10. Stwaß später Cyprian., ad Demetr. et de Mortalitate. Noch später erwartet Lactant., (Dio instit., VII, 25) daß Ende der Welt in zweihundert Jahren.

Desto schlimmer also für diezenige, die sich verheiraten wird; diezenige, die frei geblieben ist, wird sich beim ersten Tone der Posaune emporsichwingen, bereit, alle Versolgungen und alle Leiden zu erdulden, weder in ihrem Schoße, noch in ihren Brüsten die schmerzhaste Bürde der Ehe sühlend. "1

Gewiß war es den Leiden, die diesen jüngsten Tag begleiten sollten, gegenüber gestattet zu bitten, daß man ihn nicht sähe. Es war insbesondere wol erlaubt, Gott zu bitten, der Welt noch eine Frist zu gewähren und nicht so bald die Liste der Auserwählten abzuschließen. Aber anderseits, wie schön mußte dieser Tag der Besreiung sein! Man zweiselte gar nicht (und in gewissem Sinne hatte man Necht), daß die Versolgung nicht bis zu diesem Tage ausgedehnt wers den konnte 2: Nero war der erste Versolger gewesen; Nero, unter der Gestalt des Antichrists wiedererscheinend, mußte der letzte sein und

<sup>1) &</sup>quot;Nulla in utero, nulla in uberibus aestuante sarcina nuptiarum," ad Uxorem, I, 5. Tertullianus als Häretiter nimmt denselben Gedanten mit einer anders derben Energie auf: "Dies gegen die Schwangern und Säugenden ausgesprochene Vae wird an dem Tage des Unterganges der ganzen Welt noch weit surchtbarer sein, als es an dem Tage war, wo nur ein Stück der Welt, Judäa, verwüsstet wurde. Erkennet, wie zu recht gelegner Zeit diese Wittwen durch österes Heiraten sich anschlicken, der Prüsung des jüngsten Tages Trotz zu bieten; mit ihren angeschwollenen Brüsten, ihrer Uebelkeit und dem Gekreische ihrer Kinder (uteros nauseantes et infantes pipiantes)! Sie bereiten so dem Antichrist vor, daßer seine Grausamkeit nach Hersenslust befriedigen kann; er wird ihnen seine henter zu Hebeammen geben." De Monogam., 16. S. noch de Exhortatione castitatis, 6.

Auch der falsche Esra führte den (von St. Paulus 1. Kor., VII, 29, 31 ausgedrückten) Gedanken bis aufs Neußerste durch: "Höre, mein Bolk, die Stimme, bereite dich vor zum Kampse und sei gleichsam ein Fremdling auf Erden. Derjenige, der verkauft, thuc es, als ob er sich zur Flucht auschiet; der, welcher kauft, als ob er verliere; der, welcher Geschäfte treibt, als ob er keinen Gewinn davon habe; der, welcher säct, als ob er nicht ernte; der, welcher seinen Weinstock beschneidet, als ob er keine Weinlese halte; die, welche sich verheiraten, als ob sie keine Kinder erhalten; die, welche sich nicht versheiraten, als ob sie im Wittwenstande leben. Denn diesenigen, die arbeiten, werden sinden, daß sie ohne Zweck gearbeitet haben, der Fremde wird ihre Früchte ernten, wird ihr väterliches Erbe verwüssen, ihre Aucher sür die Gesangenschaft nach für den Hunger erzeugt haben." (XVI, 41, 47.)

<sup>2)</sup> Justin., in Tryph., 39.

die Reihe der Tyrannen schließen. Welch glorreicher Tag nußte der Tag feines Falles fein! Der Gedanke an das Ende ber Welt war damals etwas Anders, als ein reiner Schreckensgedanke. Es gab damals Chriften, die, wie St. Paulus fagt, sich zu der Ankunft Gottes freuten. Undere fprachen mit dem Vertrauen des Pfalmiften: "Es freue sich der Himmel und frohlode die Erde: das Meer braufe und was darinnen ift. Es jauchze das Gefilde und Alles, was darauf ift: Dann muffen jubeln alle Baume des Waldes - Bor dem Emigen, denn er kommt, denn er kommt, zu richten die Erde: Er wird ben Erdfreis richten mit Gerechtigkeit und die Bolfer in feiner Treue." 1 Andere sprachen aus der Tiefe des Bergens: "Bater, bein Reich komme! Dein Reich wird an dem Tage fein, wo das Jahr= hundert endet, wo die Märthrer werden gerächt werden. Es komme alio, es komme so bald wie möglich! Dein Reich ist der sehnlichste Bunfch des Chriften, der Lobgefang der Bolfer, das Jauchen der Engel; für bein Reich kämpfen wir, für bein Reich beten wir."2 Und einer der Verfasser der sibyllinischen Orakel sehnt sich nicht weni= ger es zu sehen, nachdem er zuvor die Leiden des jüngsten Tages und die Schreden bes jungften Gerichtes geschildert hat, und schließt mit dem Berse, der nach ihm oft angeführt, und der in Gefängen wie der seinige klassisch geworden ift

 $^{2}\Omega$  μακαρίστος ἐκεῖνος δς ἐς χρόνον ἔσσεται ἀνήρ $!^{3}$ 

War denn nun am Ende dieser Glaube an ein bevorstehendes drohendes Anzeichen so irrig? Hatte ihr Jerthum in Betreff eines Zeitpunktes, den Gott tief verborgen, so große Jerthümer in der Hand-lungsweise oder in dem Glauben zur Folge? Er führte sie zum Wachen, zum Beten, nüchtern, keusch zu sein, den Glauben an die Berheißungen um so mehr ihrem Geiste gegenwärtig zu haben, je näher ihnen die Erfüllung der Verheißungen schien. Im Grunde teuschten sie sich nicht, der Herr war nahe, er stand vor der Pforte, er klopfte an. In kurzer Zeit wollte er kommen, wenn nicht für Alle zusammen, doch wenigstens für jeden besonders; die Stunde seisnes Gerichts war nicht fern, eines weniger feierlichen Gerichtes, als dassenige, das die Apokalppse offenbart, aber für jeden entscheidender

<sup>1) \$</sup>f., XCVI.

<sup>2)</sup> Tertull., de Orat., 5.

<sup>3)</sup> Sibyll., IV, vers. ult.

und surchtbarer. Für die Heiligen war die erste Auserstehung, wie sie St. Johannes nennt, die Auserstehung des Geistes nahe in Ersülsung zu gehen; für sie begann in höchstens einigen Jahren das ewige millenium, der siebente von den Tagen des Herrn, der Tag der wahren Ruhe und des ewigen Sabbats, in dem himmlischen Jernsalem und unter der Herrschaft Christi. Ihre Hoffnungen oder ihre Furcht teuschten sie also nicht troz den Chimären, die die Dichter darüber verbreiteten. Der Familienvater war im Begriff, wirklich in sein Haus zu treten; der Gatte in das hochzeitliche Haus, die Diener mußten bereit sein und das Del durste in den Lampen der Jungsfrauen nicht sehlen.

Gewiß ist, daß diese Erwartung, diese Hoffnungen, diese apostalyptischen Offenbarungen, vielleicht selbst diese Chimären der sibyllisnischen Bücher und diese Borstellungen der Millenarier dazu beitrugen, in der christlichen Gesellschaft eine Art von Heroismus, von Freiheit, von Erhebung des Hervorzurufen, die sonst bei isolierten oder in geschlossenen Gesellschaften sich zeigte, aber selten in einer Gesellschaft, deren Mitglieder Millionen waren.

Um das zu verstehen, muß hier nochmals erwähnt werden, was damals ein Chrift war, und was er zu erdulden hatte. Wir, die die geringste Menschenfurcht stuzig macht und zurückhält, wir wissen gar nicht, was die damalige Menschenfurcht war, die sich auf häussliche Martern, Drohungen des Volkes, das Schwert des spiculator und das Holz bes Scheiterhausens gründete.

Ein Chrift war ein Mensch, den die Schen vor dem Urtheile der Welt, überall begleitete, am hänslichen Herbe, auf der Straße, in der Werkstatt, auf dem Felde, auf den Landstraßen; er war Beleidigungen, Berläumdungen, Schmähungen, Gewaltthätigkeiten, Beraubungen, Verwundungen, Henkern ausgesetzt. Ein Christ war der Sündenbock, auf den man allen Zorn, alle Beschimpfungen, allen Unwillen, Steine und Beile in jener verdorbenen, krankhaften, siebershaften, sittenlosen Gesellschaft häufte.

Was stellte man solchen Martern entgegen? Ich will nicht so weit gehen, daß ich behaupten möchte, keine Vitterkeit habe sich in diese so grausam und so beständig gemarterten starken Seelen eingeschlichen. Zu Angenbliden waren es, wie Origenes sich ausdrückt, Menschen anstatt Christen zu sein; zu Angenbliden entlockte die menschliche Schwäche ihnen einen Ausruf der Befriedigung bei dem Gedanken an die gufünftigen Strafen ihrer Berfolger. Der harte Afrikaner widersteht nicht dieser Bersuchung: "Du willst Schauspiele, spricht er ju bem Getreuen, ber nach Schauspielen ber Beiben fich febnt, bente an diejenigen, die dir die Zukunft darbieten wird. Welch schöneres Schauspiel als die nun nahe, jedesfalls unzweifelhafte, prächtige, triumphierende Ankunft des Herrn! . . . als der von den Nationen verkannte, verhöhnte Tag des jungften Gerichts! . . . Wie großartig ist dies Schauspiel! welche Bewunderung, welche Luft, welche Freude wird es hervorrufen! . . . Wann ich sehen werde alle die Rönige, beren Zulassung zum Olympos man gefeiert hatte, achzend in ber Finfternis mit ihrem Juppiter und ben lügnerischen Zeugen ihrer Apotheofe! jene Brokonfuln, unfere Berfolger, verzehrt von ftarkeren Flammen als die, in denen sie die Chriften verbrannt haben! jene Beifen und Philosophen, beschämt im Angefichte ihrer Schüler, benen fie verficherten, daß Gott sich um nichts tummere, daß es keine Seelen gebe, daß die Seelen nicht wieder in ihre Körper zurückkehrten! jene vor Schreck gitternden Dichter, nicht vor dem Richterstuhl des Minos oder Rhadamanthys, sondern vor dem unverhofften Richterstuhle Christi! jene Tragodienspieler, beren Gebeul in anderer Weise bramatisch sein wird, wie es auf ber Buhne mar! jene fo gefchmeibigen Siftrionen, die sich noch in den Flammen drehen und wenden werden. . . . Wer ift der Prator, oder Ronful, oder Quaftor, oder der Priefter ber Bökenbilder, der bei feiner Freigebigkeit dir ein folches Schaufpiel verschaffen wird!"1

Das sind, glaube ich, die bittersten Worte, die ein Christ aus jener Zeit hat aussprechen können; das ist der tadelswerthe und getadelte Kulminationspunkt der christlichen Rache. Aber auch da kein Wort von wirklicher und menschlicher Rache. Und doch wäre sie nicht unmöglich gewesen. Die Christen waren zahlreich, weit zahlreicher, als die Juden, die sich fortwährend aussehnten, und deren Zahl zu der Zeit auf vier oder fünf Millionen sich belausen konnte. Es gab Christen in allen Städten, auch in den Vörfern begannen sie zahlereich zu werden; in gewissen Städten hatten sie die Majorität. In allen Ständen gab es Christen. Nach den Plebejern, nach den Sklawen und den Armen kamen die Reichen, die Abeligen, die Dekurionen,

<sup>1)</sup> De Spect., 30.

die Senatoren zur Taufe. 1 Es gab keinen Prokonful, ber fich nicht ichon durch die Nähe der Chriften, die er um fich, in seinem Saufe, in feiner Familie, in seinem Rathe 2 entbedte, beengt fühlte. Das Beidenthum wurde überall von dem neuen Ankömmling unfanft berührt, den es ohne Mühe vernichten zu können geglaubt hatte, und den es fo groß werden fah, daß es felbst von ihm vernichtet wurde. "Die Chriften einer einzigen Proving, spricht Tertullianus zu den Raisern, find zahlreicher, als alle beine Heere zusammengenommen. "3 Und während des gangen folgenden Jahrhunderts zeigt die Haltung der Raifer, Die bald als sustematische und leidenschaftliche Berfolger auftreten, bald eine fast freundschaftliche Tolerang zu erkennen geben, deutlich, daß fie fich einer furchtbaren Macht gegenüber fühlen; daß das Wachsen Diefer Macht fie erbittert und auch wieder in Schrecken fett; daß fie von Zeit zu Zeit den Bersuch machen, fie mit einer großen Rraft= anftrengung zu vernichten, und daß nachher, als diese Anftrengung ohne Erfolg war, fie versuchen, mit ihr zu leben und das Beiben= thum mit ihr leben zu laffen.

Ueberdies fehlte es den Christen nicht an Mut und Energie. Sie waren die besten Soldaten des Reiches. Diese Leute, deren Weiber und Kinder ohne Anstand den Scheiterhausen betraten, waren ebenso bereit, mit dem Schwerte in der Hand zu sterben; der Mut des Soldaten ist leichter, als der des Märtyrers. Bei diesen entarteten Nationen des römischen Reiches, wo die Legionen sich täglich schwerer refrutierten, wo das Blut des Körpers und die Krast des Geistes durch unaussprechliche Ausschweisungen verzehrt wurde, hätten die Kinder der christlichen Ehen leicht einen Kriegerstamm stellen konen, vor dem die Rekruten des Zirkus und der Boudoirs erblaßt wären und die Flucht ergriffen hätten. Selbst in neuerer Zeit hat man in China, in Tongting, in Siam, in Japan unter Bölkern

<sup>1)</sup> Orig., c. Cels., III, 9.

<sup>2)</sup> Tertull., ad Scapul., 5.

<sup>3)</sup> Das römische Heer konnte damals auf dreihundertkausend Mann sich belausen, und es waren damals 34 Provinzen. Im Allgemeinen kann man annehmen, daß Tertullianus die Zahl der Christen auf neun Millionen ansichlägt. Es ist aber wahrscheinlich, daß er zu wenig angibt, der zu viel anszugeben glaubte. S. Tertull., ad Nat., I, 1. Apolog., 37, 42, ad Seapul., 2, 5; Orig., ib., VIII, 68; Minut., Fel., 9; Plin., X, Ep. 97.

desselben Stammes gesehen, was dristliche Soldaten mitten unter einer abgöttischen Bevölkerung sind.

Mun, diefer Widerstand, den so viele Martern hervorriefen, und für den es weder an Zahl noch an Mut fehlte, diefer Widerstand ift nie versucht worden. Um die Göttlichkeit seines Werkes beffer gu beweisen, wollte der Beiland, daß der Gehorfam gegen den Fürften, ber Abicheu bor Blutvergießen, bas Gichenthalten ber Waffen, bie passive Resignation in die schlechte Behandlung und die Beleidigungen in jenen Zeiten tiefer als zu irgend einer anderen Zeit in die Seele ber Chriften eingegraben würden. Man fann in diefer Sinficht fagen, daß das, was nur ein Rath in dem Evangelium mar, damals als eine Vorschrift angesehen wurde. Die Kirche machte es ben Ihrigen gur Pflicht, nicht mit Gewalt Widerstand ju leiften, ba fie ihnen Die Pflicht auferlegte, durch den Glauben Widerstand zu leisten. Sie wollte, daß fie mit angitticher Genauigkeit Mäßigung zeigten, wie fie die Treue mit Heroismus ausüben sollten. Ginen Tempel beschimpfen, ein Gögenbild gertrummern, bem Cafar die Steuern verweigern, einen Protonsul nicht begrüßen war ebenso untersagt, wie sich beugen vor einem Gögenbilde, einen einzigen Denar für die Tempel gablen, bei bem Genius bes Raifers ichwören. Die Rirche verfagte auf gleiche Weise ihren Rindern das Silfsmittel der Waffen, deren alle Settierer sich so eilfertig bedienten, wie das Hilfsmittel der Benchelei, wovon in jener Zeit die Enostiker, die Juden des Mittelasters Gebrauch machten; in der Rirche fanden feine icheinheilige, im Boraus autorisierte und bergiebene Abschwörungen ftatt. Gie hatte nur mit großer Mühe den Chriften, der das Signal jum Burgerkriege gegeben batte, frei gesprochen; sie ließ ben Apostaten in ihren Schoß erst nach einer langen, bemütigenden, ichmerghaften Buße gu. Gie ließ alfo nur einen Weg offen: ausharren, bulben und sich töbten laffen. Und man borte auf die Rirche, man betrat biefen Weg. Nie wird eine

<sup>1)</sup> Das kann man vornemlich in Orig. (c. Cels., VII, 26, VIII, 83, 85) sehen. Ihm zusolge konnte das Gesetz des Moses, was dazu bestimmt war, das Gesetz einer Nation und einer unabhängigen und kriegerischen Nation zu sein, den Kriegsdienst, den Krieg, die Hinrichtung der Verbrecher autorissern; aber so verhält es sich nicht mit dem christlichen Gesetz, das durch die Vorsehung sur eine Geselschaft von Menschen aller Nationen, die im Frieden unter der römischen Herrschaft lebten, bestimmt ist.

berechnete Apostasie, noch ein Akt von Auflehnung erwähnt. Die Gristliche Gesellschaft verfolgte aus Prinzip und aus freiem Entschlusse brei Jahrhunderte hindurch diesen so steilen Pfad, nie heraussfordernd, nie weichend, nie sich auflehnend und nie nachlassend.

Gewiß, in einer solchen Situation sind wol einige bittere Worte zu entschuldigen. Sich nur auf die göttliche Rache berusend, nie selbst eine so versührerische und oft so leichte Rache ausübend; in der Wiedervergeltung des zukünstigen Lebens seinen ganzen Trost sinden; sich nur durch die Erwartung eines mystischen, übernatürlichen, übermenschlichen, nahen, wie Einige sagten, Ereignisses, aber dessen Eintritt in der That ganz unbekannt war, entschädigen, und unterdessen sich nicht die Freude machen, einen einzigen Hausgott zu zertrümmern, noch einen einzigen Knecht des Prokonsuls zu schlasgen; sür sich die Anzahl, die Macht und den Mut habend, als Soldat, als Offizier sein Schwert und sein Wehrgehäng abwersend, seinen Feind blos auf das jüngste Gericht verweisen und sich niederstoßen lassen: — das war in der That eine Milde, eine seltene und verdensstliche Milde.

Dies Faktum ist eins der hervorstechendsten Fakta des ursprüngslichen Christenthums, ein in der Geschichte allein dastechendes Faktum. Man sagt oft, ein gewöhnlicher Gemeinplatz, daß alle Doktrinen, die verfolgt werden, in der Berfolgung Kraft gewinnen, und daß das Blut der Märthrer ihnen Anhänger verschafft. Richts ist weniger wahr. Eine gute Anzahl von Doktrinen, wahren oder salschen, guten oder schlechten, sind der Berfolgung erlegen, und wenn im Allgemeinen die Versolgung für ihren Urheber unheilvoll geworden ist, so kommt es daher, weil sie die Aussehnung hervorgerusen hat, und weil die Bekenner als Soldaten ausgetreten sind. So ist der Mahometanismus, der kaum einen Augenblick versolgt wurde, vom ersten

<sup>1)</sup> Man milite benn als einen solchen die (einzige, wie ich glaube) That der Bevölkerung von mehreren driftlichen Dörfern in Aegypten bezeichnen, die, als sie ersuhren, daß ihr Bischof sestenommen sei, sich in dem Orte, wo er eingeschlossen war, versammelten. Die Soldaten, die ihn bewachten, erschrocken tiber die Menge, flohen, ohne angegrissen zu sein, und ließen ihren Gesangenen frei. Das erzählt der Bischof Dionysius von Alexandrien selbst bei Euseb., Hist. occl., VI, 40 (zur Zeit der Versolgung des Decius).

Dies ist auch ein Beweis dafür, wie leicht die Masse der Christen die sehr geringe militärische Macht des römischen Reiches bestegt hatte.

Tage an bewaffnet, erobernd, selbst versolgend gewesen. Aehnlich war es mit dem Protestantismus. Im Jahre 1517 trat Luther auf, und im Jahre 1520 stand der Protestantismus zu Schmalkalden unter Waffen.

Selbst in dem orthodogen Chriftenthume ber modernen Zeiten hat man kein Bedenken getragen, zu den Waffen zu greifen. Bründen, die ich nicht table, und in Ländern, wo, nachdem bas Chriftenthum auf legalem Wege angenommen worden war, die Freiheit des Bürgers ihre Rechte neben dem Glauben des Chriften geltend zu machen hatte, haben die englischen Bauern gegen Beinrich VIII. Irland gegen England, die Bendée im Jahre 1793, die fatholischen Kantone der Schweiz zu verschiedenen Zeiten, Spanien im Jahre 1808, die Chriften von Japan im XVII. Jahrhundert für den Glauben gekampft. Die primitive Kirche hatte vielleicht daffelbe Recht gehabt, ich will es nicht weiter untersuchen; gewiß ist, daß sie keinen Gebrauch davon gemacht hat, und wenn Diokletianus, alle Kräfte ber Tyrannei zu einem letten Rampfe versammelnd, die Bernichtung eines Drittels vielleicht von seinem Reiche unternommen hat, so hat Diokletianus, als er diese Chriften, bei benen es so viele Solbaten gab, angriff, nicht ein einziges ihm gegenüber gezogenes Schwert angetroffen.

Das ist der christliche Heroismus, von dem ich gesprochen habe. Die andern Nationen halten sich für heroisch, wenn sie sich für ihre Freiheit rüsten und im Kampfe fallen. Die christliche Nation hat den Mut zu sinden gewußt, ohne einen offenen Kampf zu sterben.

Und wo fand man solchen Mut, wenn nicht in der Hoffnung auf eine übermenschliche Ordnung, in den Berheißungen, womit sich ihr Geist beschäftigte, und die ihn in einer höhern Sphäre sich bewegen ließen? Daher auch eine höhere Tugend, die über die gewöhnliche menschliche Tugend hinausgieng. Ich weiß sehr gut, daß diese christliche Gesellschaft auch ihre Mängel hatte; daß in ihr, wie in jeder andern, Ausschweisende, Lasterhaste, Heuchler, Ehrgeizige sich befanz den. Bon dem ersten Tage an fanden sich solche vor, wie ein Anania und eine Sapphira unter den Christen von Jerusalem, wie ein Judas unter den Aposteln sich besand. Ich weiß auch, daß man später in gewissen streng von der Welt geschiedenen Gemeinden eine vollendetere Askese, ein reineres kontemplatives Leben hat antreffen können. Aber hier handelt es sich von einer Gesellschaft, die vielleicht dreißig oder vierzig Millionen Gläubiger zählte, von einer Gesellschaft,

bie aus Stlaven, Sandwerfern, Berheirateten, Leuten jedes Gefchlech= tes und jedes Standes, bestand, die für alle Bedürfnisse der Familie, der Industrie, des Berkehrs zu forgen hatte. In diefer Gesellschaft, die ein gemeinschaftliches, weltliches Leben führte, wurde in einem Grade, von dem wir ichon gesprochen haben, das Faften, das frei= willige ober obligate, aber ftrenge und wiederholte Faften ausgeübt; da fand das Gebet, das häufige, das nächtliche und das unausgesetzte Gebet Statt; da war die Arbeit, die freie, so verachtete und in der heidnischen Welt so wenig belohnte Arbeit; das Almosen, das trot ber Armut reichliche Almofen, bas Almofen, bas feinen letten Heller, seine Zeit, seine Person, sein Leben hingibt, war da allgemein. Da zeigte sich besonders sowol in den Handlungen, als in den Worten und im Gedanken eine stete Beschäftigung mit ben übernatürlichen Dingen, wie sie sich später nur in den Klöstern vorgefunden hat, da wurde das fortwährende Martyrium der Beleidigungen, Schmähungen, Schläge vollzogen; verbunden mit dem ftets erwarteten, ftets mög= lichen, oft wahrscheinlichen Martyrium des Richterftuhles, der Folter= bant ober bes Scheiterhaufens, mit bem für fich, für Andere, für feine Freunde, für feine Berwandte, für fein Beib, für feine Rinder erwarteten Martyriums; und dem Martyrium gegenüber fein Widerftand, teine Zuflucht jum Schwerte, feine Wiedervergeltung; Geduld, Gleichmut, weit mehr noch die Zufriedenheit, die Freude, das Glud, darin bestand das Leben, freilich nicht Aller, aber der großen Angahl. Fast möchte ich versucht werben, baran zu zweifeln, aber ich tann es nicht. Wenn wir die Chriften nur nach ihren Vorschriften der Moral beurtheilten, fo konnten wir fagen: "Sie befolgten diese Vorschriften nur von Beitem." Wenn wir nur apologetische Schriften anzuführen hatten, fo konnten wir fagen: "Diefe Chriften brufteten fich. Bor ihren Richtern rühmten fie fich, stellten fich als Beilige und Gedulbige hin. Aber was fagten fie fich unter einander?" Run, wir haben etwas Anderes, als reine Vorschriften, wir haben etwas Anderes als Apologien. Was die Christen sich unter einander fagten, das wiffen Wir besitzen, so zu sagen, vertrauliche Schreiben von Christen an Christen, wir wissen, welche Borwürfe man ihnen machte, und was die vertrauliche Zensur der Rirche an ihnen zu tadeln fand. Die meisten Schriften bes Tertullianus haben diesen Charafter. Er ift wahrlich ftreng, ernft, übertrieben, noch ehe sein Rigorismus ihn zur Barefie führte. Solde Prediger find felten mit ihrem Auditorium zufrieden. Aber man kann sagen, daß Terkullianus mit dem seinigen nicht unzufrieden war. Er greift gewisse Fehler an; aber er stellt sie nicht als allgemeine hin. Die driftliche Gesellschaft im großen Ganzen erscheint ihm nicht unter der Strenge seiner Vorschriften. Sein Rigorismus, so stark er auch sein mag, scheint ziemlich befriedigt.

Wenn ich dies Alles betrachte und insbesondere diese unbestreits bare Thatsache des Widerstandes gegen eine mörderische Macht, der zweihundert neun und siehzig Jahre dauerte, ohne zu ermatten und sich aufzulehnen, so muß ich erkennen, daß ganz besonders übernatürsliche Gaben diesen ersten christlichen Nationen verliehen wurden, und daß ihre Existenz nicht weniger, als die des Christenthums ein Wunsder war.

## Sechstes Rapitel.

Bübische Baresien.

Das war also die heidnische Herrschaft von der einen Seite, die Kirche von der andern. Aber die Betrachtung, die wir über diese Zeit anstellen, würde nicht vollständig sein, wenn wir nicht einen Zustand zwischen dem Reiche und der Kirche, zwischen dem Heichen blauben näher bezeichneten: den durch die Häresie geschwächten und abgelenkten christlichen Glauben. Die Geschichte der Religion und die Geschichte des menschlichen Geistes können dies Faktum weder verkennen, noch übersehen.

Jeder Zeitabschnitt hat seine Irrthümer; jeder christliche Zeitabsschnitt hat seine Häresien gehabt. In allen Jahrhunderten hat die Wahrheit auf ihrem Wege stets einige Nachzügler hinter sich gelassen. "Es müssen Zerwürfnisse sein," hat der heilige Geist gesagt.

Es sind dergleichen, so zu sagen, gleich nach Pfingsten gewesen. Die Inden murrten gegen die Griechen; das war eine erste Uneinigsteit. Simon der Magier trennte sich von St. Petrus, das war einerster Bruch.

Eine doppelte Störung riß zu der Zeit außerhalb des orthos doren Glaubens gewisse Christen fort: die einen, Juden, die sich zu dem Judaismus zurückwandten und sich über den Verlust der Synas goge nicht beruhigen konnten; die andern, Heiden, wandten, auf mehr oder weniger indirekten Wegen sich den heidnischen Verehrungen und dem heidnischen Göhendienste wieder zu.

Schon in den früheften Zeiten kämpfen die Apostel gegen diesen zwiefachen Irrthum an. Auf dem Konzil zu Jerusalem befreien sie, ganz gegen den jüdischen Geist, die bekehrten Heiden von dem Gesete des Moses; und kurz zuvor hat Petrus den Magier Simon, den

<sup>1) 1.</sup> Ror., XI, 19.

gögendienerischen Samaritaner, ben Bater aller Gnoftifer, gurudge= wiesen und verurtheilt. St. Paulus bekampft die falichen Lehrer, die den formellen und ftrupulojen Judaismus der Rabbiner in das Christenthum einführen wollen, und er erhebt sich auch gegen die Häre= tifer, die Vorläufer des Antichrifts, die die Wiederaufftehung des Fleisches leugnen und die Ehe verbieten. St. Johannes hat fein Evangelium nur geschrieben, um auf die Einen und die Andern gu antworten, um gegen biejenigen, die die eine ober die andere leug= neten, die göttliche und menschliche Natur Christi zu bezeugen. Er sieht neben sich diese Lügenlehrer. "Meine Kinder, sagt er . . . ihr habt gehört, daß der Widerchrift fommt; darum find jest viele Widerdriften ba . . . Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von ung 1 . . . Es sind viele falichen Propheten ausgegangen in die Biele Lügner haben sich verbreitet, die nicht anerkennen, daß Jesus Chriftus Fleisch geworden, wer so spricht, ist ein Lügner und ein Widerchrift . . . Wenn Jemand zu euch kommt und euch nicht Diefe Lehre (von der Menschwerdung Jesu Christi) bringt, den nehmt nicht bei euch auf und sprecht nicht zu ihm: "Ich gruße dich."2 In der Apokalypse spricht er, als der heilige Beift in gewissen Rirden die verspäteten Sektierer des Judaismus antrifft, ju bem Engel (Bischof) der Gemeinde von Smyrna: ich weiß deine Trubsal und beine Urmut (bu bift aber reich), und die Läfterung von denen, die da jagen, sie seien Juden und find es nicht, sondern des Satans Schule."3 Mis er anderswo eine von den Setten, die den Gnoftikern abnlich sind, und bei denen die Unsauberkeit des Lebens den Glauben verdorben hatte, antrifft, spricht er zu dem Engel von Pergamus: "du haft folde, die an der Lehre Bileams halten, welcher den Balak lehrte ein Nergernis anzurichten vor den Kindern Israel und zu effen Gökenopfer und zu huren. Also hast auch du, die an der Lehre der Nitolaiten halten gleicherweise." 4 Und zu dem Engel von Ephesus: "Aber das haft du, daß du die Werke der Nikolaiten haffest, welche and ich hasse."5

<sup>1) 1. 3</sup>oh., I, 18, 19, IV, 1.

<sup>2) 1. 3</sup>oh., II, 7, 10.

<sup>3)</sup> Apoc., II, 9.

<sup>4)</sup> Apoe., II, 14.

<sup>5)</sup> Ib., II, 6.

Nicht anders ist die Sprache des Ignatius mitten unter ben Angriffen der Barefie. Diefer Beld der Rirche gur Zeit des Trajanus ift auf dem Gange jum Tode und unter der Laft feiner Retten bei dem Anblick biefer doppelten Erhebung der Lüge voll Unruhe und Schmerg: "Laffet euch nicht zu ben fremden Lehren verleiten, noch zu alten und unnüten Träumereien 1 . . . Ich bitte euch, nicht ich, son= dern die Liebe Jefu Chrifti, nahret euch nur von driftlicher Speife, enthaltet euch des fremden Rrautes, das heißt der Barefie. Diefe Menichen, die zu ench reden, mischen Jesus Chriftus in ihr Gift . . . wie diejenigen, die in sugem Weine ein vergiftetes Getrant geben und ihr Opfer durch die Lodung eines tödtlichen Wonnegefühls teuschen 2 . . . Diese Menschen reden von Christus; ja, sie reben von ihm wie die Säulen und Grabbentmäler von dem Todten reden, deffen Rame auf ihren Marmor eingegraben ift, aber - beffen Seele nicht bei ihnen ift . . . Ich will ihre Namen nicht aufzeichnen, es sind die Namen der Ungläubigen;3 . . . aber ich bewahre euch vor den wittenden Sunden, die im Stillen beißen; nehmet sie nicht auf, verkehret mit den= selben weder öffentlich, noch privatim; wenn es möglich ift, weichet ihnen überall aus; aber betet für fie, bamit fie, wenn möglich, Buge thun."4 In einem jeden diefer Briefe, an jedem Ruhepuntte feiner letten Reise, wendet der Märthrer um und ertheilt der ihn überlebenben Rirche eine neue Warnung gegen die Barefie.

Diese Irrthümer boten stets denselben Kontrast dar. Bon der einen Seite war es die Rücksehr von gewissen salfchen und hartnäckigen Gemütern zum Judaismus: "Wenn wir nach dem Gesetze des Judaismus seben, so geben wir zu erkennen, daß wir die Gnade nicht empsangen haben. Die heiligsten Propheten haben in Jesus Christus gelebt; um seinetwillen haben sie die Versolzung erduldet, inspiriert durch seine Gnade, um die Ungläubigen zu bekehren; ... um seinetwillen haben Menschen, die unter dem alten Gesetze gelebt hatten, eine neue Hossmung gesaßt, und anstatt den Sabbat zu ehren, haben sie den Tag des Herrn, den Tag, wo derzenige, der unser Leben ist, vom Tode auferstanden ist, geehrt. Wie werden wir also ohne ihn leben

<sup>1)</sup> Ad Magnes., 8.

<sup>2)</sup> Ad Trall., 6, 7, 9, 11.

<sup>3)</sup> Ad Philipp., 2, 3, 6.

<sup>4)</sup> Ad Smyrn., 4, 7; ad Ephes., 7, 9.

können, den die Propheten, seine Schüler im Geiste, als ihren Meister erwarteten? . . . Seien wir seine Schüler und seben wir nach dem Christenthume. Eine Lehre, die sich nach einem andern Namen benennt, wie diese, eine solche Lehre ist nicht von Gott. Werfet den schlechten Sauerteig weg, den schlechten und alten Sauerteig, und nehmet den neuen Sauerteig, der Jesus Christus ist, aus. Seid durchdrungen von dem göttlichen Salz, damit keiner unter euch versderbe und sich durch den Geruch der Verwesung verrathe. Es ist ungereimt, Jesus Christus zu nennen und die jüdischen Gebräuche zu besolgen. Nicht das Christenthum soll jüdisch werden, sondern das Indenthum hat christlich werden müssen."

Und anderseits war es, was man nachher den Doketismus genannt hat, der einer Angahl von gnoftischen Setten gemeinsame Frrthum, die Christus nur einen Scheinkörper zuschrieben und die Wirklichkeit seines Fleisches leugneten. Dieser Frrthum hatte sich fast unmittelbar nach der Himmelfahrt, und als das Rleifch des Gottmenichen taum Die Erde verlassen hatte, gebildet. St. Johannes hatte ihn durch die Worte bekämpft: 2 "Was wir gesehen haben mit unsern Augen, was wir geschauet und unsere Sande betaftet haben, vom Worte des Lebens, das verkündigen wir auch euch; . . . ein jeglicher Beift, welcher Jesum als den im Fleische gekommenen Chrift bekennet, der ift von Gott; und ein jeglicher Beift, welcher Jefum nicht bekennet (liel), ber ift nicht von Gott, es ist der Antichrift."3 Und der Schuler spricht, wie der Meister, der Bischof, wie der Apostel: "Soret nicht auf diejenigen, die zu euch reden, wenn fie nicht von Jejus Chriftus zu euch reden, der von David abstammt, der Sohn der Maria, der nicht, wie sie fagen, aus bem Schoße bes ewigen Schweigens 4 hervorgegangen ift, sondern der geboren worden ist, der wirklich getrunken und gegessen und wirklich unter Pontius Pilatus gelitten hat, der wirklich gekren= zigt und gestorben ist im Angesicht der himmlischen, irdischen und

<sup>1)</sup> Magn., 8, 10; Philad., 6.

<sup>2)</sup> Hieron., Adv. Lucifer., 8.

<sup>3) 1. 3</sup>oh., I, 1; IV, 2. 3; V, 6, 8.

<sup>4)</sup> οὐχ ἀπό Σιγῆ προείθών, ad Magnes., 8. Ich zweiste nicht, daß das Wort Σιγῆ eine Unspielung auf das Shftem des Simon ist, der Alles aus einem höchsten Wesen, Schweigen, genannt, hervorgehen ließ. S. die Philosophum., IV, 51, VI, 7, 20. Ohne dies hätte die Stelle des Ignatius keinen Sinn. So sassen sie auch Bunsen und Hefele auf.

unterirdischen Mächte, ber wirklich von den Todten wieder auferweckt worben ift. Wenn er nur zum Scheine gelitten hat, so werbe ich zum Scheine gefesselt. Warum habe ich mich dem Tode, dem Eisen, dem Schwerte, den Thieren hingegeben? Warum will ich gegen die Löwen fampfen? Ich sterbe vergebeng! Was liegt mir baran, daß ich gepriesen werde, wenn man meinen Herrn läftert, indem man leugnet, daß er Fleisch angenommen hat?" Und indem er darauf die den meiften gnoftischen Schulen gemeinsame Immoralität hervorhebt, fagt er: "Wenn fie die Pflanzung des Baters waren, fo wurden sie die unvergänglichen Früchte des Kreuzes tragen; aber die driftliche Liebe liegt ihnen nicht am Herzen, auch nicht die Sorge für die Wittme, die Baife, den Unterdrückten, den Gefangenen, den Sungrigen. Sie verwerfen die Euchgriftie und das Gebet, da fie nicht bekennen können, daß die Eucharistie das Rleifch Refu Christi ift, der für unfere Sünden gelitten, und ben ber Bater wieder erweckt hat . . . Sie leugnen bas Gefchent Gottes."

Prüfen wir diese beiden Tendenzen. Ich habe sie schon geschits dert, wie sie zur Zeit des Falles von Jerusalem hervortraten. Wie zeigten sie sich nachher? Und wie verhielten sie sich neben dem Fortsschritte der Kirche, den wir unter Trajanus, Hadrianus, Antoninus nachgewiesen haben?

Das Schickfal dieser beiden Doktrinen mußte sehr verschieden sein. Die jüdischen Richtungen in dem Christenthum waren nur eine Stammsangelegenheit. Man war ein Judaisirender, Nazarener, Ebionit, weil man ein geborner Jude war. Die heidnischen Richtungen dagegen hatten ihren Grund in der meuschlichen Natur, in den tief eingewurzelten Schwächen unsers Herzens, in den am meisten geliebten Irrsthümern unsers Geistes. Die einen waren nur ein Instinkt und eine nationale Erimnerung; sie gehörten der Geschichte an. Die andern waren eine von den wesenklichen Verschrichten, eine von den radisalen Verirrungen der menschlichen Seele; sie gehörten der Philosophie, der unbesteglichen Philosophie des Vösen an. Die ersten nußten sehr bald verschwinden. Die andern waren im Mittelalter noch nicht ansgerottet.

Sprechen wir zunächst von den judaisierenden Tendenzen. Diese scheinen zu der Zeit, als Ignatius starb, ihren höhepunkt erreicht zu haben. Die christliche Kirche von Jerusalem, die lange Zeit hindurch frei von aller häresie geblieben war, und die man daher die Jungsran nannte, hatte mit dem Märtnrertode des heiligen Simeon die Gene-

ration, die das Antlitz des Herrn geschaut hatte, aushören gesehen. Die bis dahin sich im Verborgenen haltenden Häresiarchen erhoben num ihr Haupt. Der erste war ein Theobulis, ein ehrgeiziger Mensch, dem das Episkopat verweigert worden war; dann traten Simon, Kleobulos, Dositheos, Koutheus, Marbotheos, sieben verschiedene Lehrer und sieben verschiedene Schulen auf, alle ihrem Ursprunge und ihrer Gesinnung nach Juden. Außerdem zeigten sich noch andere Sekten, oder dieselben Sekten unter andern Namen, die Ossener, Minäer, Nazaräer, Ebioniten, die sich ebenfalls nach der erloschenen Synagoge zurücksehnten.

Diese Schulen nach den Zeiten oder Ideen klassissieren wäre eine undankbare Aufgabe und bei den wenigen vorhandenen Dokumensten unmöglich. Der Name Nazaräer scheint der gemäßigsten von diesen Schulen, den christlichen Juden und selbst den orthodogen Chrissten beigelegt worden zu sein, die der Ausübung des mosaischen Gesetzes treu blieben, aber dieselben von den Heiden nicht verlangten. Durch die Macht der Verhältnisse und in dem Maße wie das Chrisstenthum immer mehr Anhänger unter den Heiden sand, wurde die Bedeutsamkeit dieser Schule mit jedem Tage geringer. Eine Spur jedoch blieb und blieb lange in der Kirche von dieser Beharrlichkeit des jüdischen Geistes; nemlich die Dissidenz über die Beodachtung des Ostersestes. Lange Zeit hindurch, wie man weiß, seierten die Kirchen Assen. Ditern an dem von dem jüdischen Gesetze sesten Tage, und diese Dississen wurde zu gewissen Zeiten die Ursache hestiger Debatten.

Der Name Minäer und der Name Nazaräer im Munde des Bolfes wäre, sagt Hieronymus, denen gegeben, die sich von dem christlichen Glauben etwas mehr entsernten, wiewol sie vom Judensthum ganz entsernt waren. "Diese, sagt er, glauben ebenso wie wir an Christus, den Sohn Gottes; aber um Juden und Christen zugleich

<sup>1)</sup> Hegesippos bei Euseb., Hist. eccl., III, 26.

<sup>2)</sup> Hieron., in Isaiam.

<sup>3)</sup> Ueber diese Sekte der Quartodezimanen (so genannt, weil sie mit den Juden Ostern am vierzehnten Tage des Monats, mochte es ein Sonntag sein, oder nicht, seierten) und die Streitigkeiten, die sie unter dem Pabste Anicetus (157—168) und dem Pabste Victor (193—202) erregte, s. die Philosophum., VIII, 18. Euseb., H. E., V, 15, 23, 24, de vita Constant., III, 19.

fein zu wollen, sind sie weder Juden, noch Christen. Die Rirche

weist sie jurud und ber Pharifaismus verdammt fie.1

Endlich der Name Ebionit,2 mag es ein hebräisches Epitheton sein, was die Sette und die Armut ihres Dogmas charakterisiert, oder der Name des Begründers, der zur Zeit der Zerstörung von Jerussalem gelebt haben soll, ist der unumschränkteste von allen diesen Richtungen geblieben.

Der Ebionitismus hat tiese Wurzeln gehabt. Wir haben Spuren davon in den unter den Christen der ersten Jahrhunderte so populären sibhlinischen Fragmenten gesehen. Er bewahrte das Evangelium der Hebräer, das wir nicht mehr besigen, aber das die Kirchenväter oft ansühren, und das nichts weiter war, als eine mehr oder weniger treue Uebersehung des Matthäusevangeliums, des einzigen, das diese Sette zuließ. Der Ebionitismus endlich hat die dem heiligen Clemens beigelegten apokryphischen Bücher diktiert, die ebenfalls lange Zeit populär gewesen sind, und die der orthodoxe Rusinus überseht hat. Die ebionitische Lehre wird für uns also leicht zu erkennen sein.

Aber hier sind wir noch weit davon entsernt, eine einheitliche und homogene Schule anzutreffen. Auf den ersten Blick möchte man meinen, daß die meisten Ebioniten, wenn sie heterodoze Christen waren, wenigstens gute Juden waren, daß sie Moses verehrten, daß sie das ganze Alte Testament annahmen. Menschen, die, nachdem sie

<sup>1)</sup> Ep. ad August., 75.

<sup>2)</sup> Tertullianus spricht von einem Hebion (sic), dem Nachsolger des Corinthos und Begründer dieser Sette. Ihm zusolge behauptet Hebion, daß die Welt nicht von Gott, sondern von den Engeln erschaffen worden ist. Dadurch würde er in den Gnostizismus versallen. De Praescr., 48. — Institus kann ebenfalls auf die Ebioniten anspielen, wenn er von denzenigen Christen spricht, die Christus für einen von Menschen geborenen Menschen halten. Tryph., 48. S. außerdem über die Ebioniten und über das ebionitische Buch der Recognitiones, Epiph., XXX, 15, XXVI, 16; Orig., Philocal., 1, 17; Eused., Hist. E., III, 27.

<sup>3)</sup> Recognitiones (Arayróseis) Clementis; Circuitus (Περίοδος) Petri oder auch Κήρυγμα Πετρού oder Πράξεις Πετρού oder Πρός τον Σίμωνα διαλέξεις. Die zwanzig Homilien des Clemens. Es sind weiter nichts als verschiedene liebersetzungen eines und desselben romanesten und theologischen Buches. S. Rusin., Praef. in lib. Recogn.; Euseb., Hist., III, 38, VI, 14; Photius, 112, 113; Lactant., IV, 21; Hieron., de Vir. ill., 1. Gine Ausgabe der Homilien in neuerer Zeit von Dressel. Götztingen, 1853.

Den Tegt bes Khovyun zitiert Clem. Al. Str., VI, 5, 6.

sich hatten tausen lassen, gegen Paulus und die Kirche aus Liebe zur Beschneidung und dem Sabbat sich aufgelehnt hatten, mußten wenigstens strenge Pharisäer und dem Buchstaben des Pentateuchs untersworsene Inden sein. Und doch stand hinter diesem offenbaren, bibslichen und buchstäblichen Judenthum ein allegorisches, geheimes, antimosaisches, autibiblisches Judenthum. Es ist eine anerkannte Wahrheit, daß der menschliche Geist immer und überall jeder Versirrung fähig ist, und daß er oft in einen neuen Irrthum versällt, der gerade das Gegentheil von dem ersten ist.

Den Beweiß hiervon finden wir in den vermeintlichen Büchern bes heiligen Clemens. Der Gefährte des Paulus, der Schüler und Nachfolger des Betrus, spielt hierin, wie man fich wol denken kann, nur eine untergeschobene Rolle. Clemens, wie er in diesem Buche erscheint, hat den Paulus nicht gekannt; er nennt ihn niemals; er ift nur ein Schüler, nur ein Freund des Petrus. Betrus hat bei fei= nem Tode ihm eine geheime Lehre hinterlaffen, und diese Lehre schickt Clemens auf eine geheimnisvolle Weise dem Jacobus, dem erften Bifchof von Berufalem. Bacobus theilt diefelbe nur feiner Priefter= ichaft mit, und diese ichwört, nichts bavon zu veröffentlichen. Die= mandem wird eine vertrauliche Mittheilung bavon gemacht, außer beschnittenen Christen, folglich Juden von Geburt und zwar nach sechs vollen Jahren der Erwartung und Prüfung. Sie schwören ein tiefes Geheimnis im Namen des himmels, der Erde und des Waffers; fie unterwerfen sich, wenn fie je dies Geheimnis verrathen, dem vollen Borne Gottes und felbst, wie sie hinzufügen, "in dem Falle, daß fie gur Erfenntnis eines andern Gottes gelangen würden, dem Borne bie= ses andern Gottes, möge er vorhanden sein oder nicht."

Durch diese Nachricht gelangen wir zur Kenntnis des seltsamen antichristlichen und selbst antimosaischen Cyklus von Lehren, in den wir treten. Es sind Menschen, wie diesenigen, von denen Hieronhmus spricht, die sich sür Christen und Juden ausgeben, aber weder Juden noch Christen sind. Es sind offenbar diesenigen, von denen es in der Apokalppse heißt: "Leute, die da sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern des Satans Schule."

Anch wird nicht allein die Lehre des Paulus und der Kirche über die Auglosigkeit der jüdischen Werke getadelt; nicht allein wird

<sup>1)</sup> II, 9.

Panins, ohne daß er irgendwo genannt wird, unter der Person des Häresiarchen Simon vorgeführt, disputierend gegen Petrus und widerstegt von ihm; nicht allein wird die katholische und paulinische Lehre von dem Borzuge des jungfräusichen Standes von dem Goestande zurückgewiesen und die She mit dem ganzen Sifer des reinsten Pharisäismus erhoben; sondern man sieht auch, wie man die heilige Schrift behandelt: "Die Schrift, sagen sie ist voll von Lügen und Lästerungen; die Nabbiner oder Andere haben sie entstellt. Der Penstateuch ist gefälscht worden; die Propheten haben noch weniger Autosrität, als der Pentateuch. Abam hat nicht gesündigt. Abraham hat nicht in Bigamie gelebt. Nur muß man sich hüten, dies dem Volkezu enthüllen; man muß ihm die Schrift so ansühren, wie sie ist, und die errata sür sich behalten." Auch Petrus sührt in seinem Streit gegen Simon die heiligen Schriften in dem Sinne und nach der Fassungskraft des Volkes an.

Und welches ift das große Geheimnis, das diefe Fälfchung der Schrift zu verbergen gesucht hat, und das man nur mit großer Bor= ficht enthüllt? Dies Geheimnis ift das des universellen Antagonis= mus. Gott hat feine rechte und feine linke Sand. Bon beiden find als Gegensatz von einander der Tag und die Nacht, die Sonne und der Mond, das Warme und das Ralte, das Leben und der Tod, das Gute und das Bofe, die hohere und die untere Ordnung der Welt ausgegangen. Bon der rechten Seite ift der erfte Abam, bas mannliche und vollkommene Wefen, von der linken Seite nach ihm Eva, das weibliche und unvolltommene Wefen ausgegangen. Abam ift rein, Prophet, Bater ber rechtmäßigen Prophetie, Die Gott fegnet. Eva hat gefündigt und ift die Mutter ber unrechtmäßigen, von Gott verworfenen Prophetie gewesen. Bon ber Prophetie Abams und ber männlichen Seite der Menschheit ift Abel und durch ihn das hebräische Bolf ausgegangen; von der Prophetie Eva's und der weiblichen Seite durch Cain alle heidnischen Nationen. Bon der einen Seite Alles was rein und wahr ift, das Dogma von der göttlichen Gin= beit, der haß gegen die blutigen Opfer, die Che, die Reuschheit, ber Friede; von der andern Alles, was Lüge, Abgötterei, Polytheis= mus, Schmut, Rrieg ift.

<sup>1)</sup> Co trägt der Berfaffer Corge, die Ausdrude der Episteln des Paufins dem Simon in den Mund gu legen.

Aber zum Unglück haben die Töchter Eva's die Söhne Adams verdorben. Die weibliche Seite der Menschheit hat obgesiegt. Das hebräische Bolk selbst ist beschmutt worden. Vergebens hat Gott nach einander seine Propheten, Enoch, Noah, Abraham, Moses gesendet. Vergebens hat Moses der Synagoge seine Tradition hinterlassen. Diese ansäusich von Mund zu Mund übertragene Tradition hat man das Unrecht begangen auszuschreiben, und indem man sie ausschieb, hat man sie entstellt. Man hat das hebräische Volk selbst werdorben; man hat ihm die blutigen Opser gelehrt. Und zuleht hat der primitive Adam, der sich sich in Moses offenbart hat, sich von Neuem in Jesus offenbaren, und so der Sieg des Guten über das Böse, der rechten Seite über die linke Seite, der männlichen Prophetie über die weibliche Prophetie gesichert werden müssen.

Denn (und hierin ist der Kern der Lehre enthalten) Adam, Enoch, Noah, Abraham, Jesus, sagen sie, sind nur ein und dasselbe Wesen. Es ist die Sophia, die Weisheit Gottes, der heilige Geist, die schöpferische Krast, die Seele Gottes, die sich nach und nach mit einem seden von diesen Menschen vereinigt und ihn zum Propheten gemacht hat. Ihre Vereinigung mit Jesus ist nichts Anderes, als ihre Vereinigung mit den Andern, sie ist nur vollständiger, und sie wird ewig sein. Bis an das Ende der Zeiten wird die göttliche Sophia in Jesus ruhen.

Wo ist der Ursprung dieser Lehren zu suchen? Soll man ihn bis auf die essenischen Juden zurücksühren, die selbst Einiges von den Pythagoräern, unter andern die Verwersung der blutigen Opfer, aufsgenommen haben mochten? Ich weiß es nicht; aber was evident ist, ist ihr Zweck. Es kam diesen Juden darauf an, das Judensthum und die Tradition vor der Ankunst Christi zu erheben; es kam ihnen darauf an, das Werk der Erlösung und die Person Christi abzuschwächen, indem sie dieselbe kaum über Adam und Moses stellten; es kam ihnen darauf an, das Heidenthum und die heidnischen Volkssstämme mehr als je herabzusehen; es kam ihnen darauf an, die Gnostiker zu demütigen und zu verdammen, die ihrerseits, indem sie in einem entgegengeseten Sinne die christliche Orthodoxie bekämpsten, das Alte Testament verwarsen, das jüdische Volk heruntersetzen, Moses lästerten.

<sup>1)</sup> Epiphan., Haer., Clem., Hom., III, 61.

Aber dieser Haß gegen die Gnostiker hindert nicht, daß man in den Gnostizismus verfällt. Ist dieser beständige Antagonismus, dieser Kamps mit gleichen Wassen des Gnten und Bösen, diese göttliche Prophetie und diese diabolische Prophetie nicht der Dualismus Asiens? Ist es nicht der Sabäismus Persiens, wie wir ihn bei Simon dem Magier sinden, wie wir ihn wiedersinden bei den Gnostikern, bei den Marcioniten und bei den Manichäern?

Neuer Widerspruch! Aus Haß gegen St. Paulus, der die Jungfräulichkeit preist und gegen die Gnostiker, die sogar dis zur Verwersung der Ehe schritten, rühmt man die Ehe. Man gebietet den Priestern, darüber zu wachen, daß die Gläubigen zeitig das Zölibat aufgeben. Man will der Ehe eine Art von mystischer Heit verleihen; das ist das Bild der Verbindung Gottes mit der menschstichen Seele, eine Verbindung, die um so vollkommener ist, ze reiner die Ehe gehalten wird. Und doch was ist die Ehe anderes, als die Vereinigung Adams mit Eva, folglich des Guten mit dem Vösen, des vollkommenen Prinzips mit dem lasterhaften Prinzipe, der legitismen Prophetie mit der illegitimen Prophetie? Seltsam, man verabssheut das Weib und man empsiehlt die Ehe.

Ueber diese Widersprüche hinaus gieng nur noch die Thorheit, und die Thorheit erscheint bald. Die Sette des Elgas unter Trajanus erklärte, daß ihr Christus (begreise es, wer kann) eine Tugend wäre vier und zwanzig Schoinen lang und sechs Schoinen breit. Der heilige Geist (hebr. 1777, f.) war ein weibliches Wesen gleich Christus, "wie eine über die Wolken zwischen zwei Berge gestellte Statue." Wie die Ebioniten verbot Elgas die Jungfräutichkeit; aber zugleich entband er wie die Gnostifer vom Marthrium. Er gestattete, mit dem Munde und der Hand alle möglichen Idole, zu verehren, wenn nur der Glaube im Herzen bliebe. Die ärgsten Verbrechen konnten durch eine zweite Tause, in der man sieben Zeugen, den Himmel, das Wasser, die Geister, die Engel, das Del, das Salz, die Erde anrief, vergeben werden. Diese Sette von Wahnwihigen dauerte lange; denn zwei Jahrhunderte später zur Zeit des Epiphanes wurden zwei weibliche Abkömmlinge von Elgas, 1 Marthus und Marthana

<sup>1)</sup> Elxaï, Elchasaï, Elcesaï. Seine Anhänger hießen Elcefaïten. Epiphan., I, 19, 30, 53; Philosoph., IV, 13, 17. Der Schoinos ist ein ägyptisches Maß, etwa 60 griech. Stadien.

noch immer unter diesen Sektirern verehrt, die den Speichel von ihren Lippen und den Staub von ihren Füßen sammelten, um ihre Kran= ken damit zu heisen.

Alles das ift der Jude, der hochmütige und untröstliche Jude, ber soviel er vermag die Spur seiner Taufe vertilgt und zur Syna= goge jurudtehrt, jur verdorbenen und verworfenen Synagoge: ber Jude weit mehr nach feinem Blute, als nach feinem Glauben, ber, wenn es nöthig ift, die Bibel seinem Bolksstamme und Moses dem Bar Rocheba opfert, ebenso orthodoger Jude, wie orthodoger Christ. Diese Lehre, die nur die einer Nation sein wollte, diese Theologie oder Philosophie, die nur als eine erbliche aufgenommen werden fonnte, und die nicht einmal ihrer Erbschaft treu blieb, konnte, wie ich gesagt habe, nicht von langer Dauer sein. Das Chriftenthum gehört aber allen Bolksstämmen sowie allen Zeiten an, das ift einer von den göttlichen Charafterzügen deffelben. Die Idee von einem judischen Chriftenthum war ein Nonsens, wie es die Idee von einem sprischen oder kappadokischen Christenthum gewesen wäre, wie es in unsern Tagen die Idee von einem ruffischen ober englischen Chriftenthum ist. Die Wahrheit ist weder russisch, noch englisch, noch grie= chisch, noch jubisch; sie ift universell. Wer in Bezug auf Religion von Nationalität spricht, spricht Falsches aus; Nationalcultus ist ein Rultus ohne Glaube. Die Religion auf einen Ort beschränken, beißt die Religion aufgeben.

Die Krisis der jüdischen Häresien konnte also den Fortschritt der Kirche nicht lange stören. Die Kirche datierte seit anderthalb Jahrshunderten, sie hatte durch die Versolgung an Stärke gewonnen, war durch ihre Märthrer verherrlicht worden, durch ihre Standhaftigkeit gewachsen. Sie konnte nicht ohne ein tieses Bedauern für die versirrten Seelen, aber ohne Gesahr für ihre eigne Größe einen Ebion und seine apokryphischen Homisten, einen Elegau und seinen Christus von zwei und dreißig Stunden Länge hinter sich lassen.

## Siebentes Kapitel.

Inostische Säresien.

Wir fommen nun zu den Häresien einer entgegengeseigten Rich= tung, zu denen, die sich dem Heidenthume, dem Oriente, den profa= nen Schulen der griechischen Philosophen, oder vielmehr der Illnmi= naten Asiens wieder zuwandten.

Hier treffen wir eine ganz andere Macht an, eine ganz andere Berwandtschaft mit den ewigen Instinkten der menschlichen Natur, ein ganz anderes Fundament, gebildet aus den dem menschlichen Geiste eigenen Irrthümern. Hier ist wenigstens ein philosophisches Problem aufgestellt, aber kühn und verwegen aufgestellt, um auf diejenigen, die es ausstellen, zurückzusallen und sie zu vernichten.

Gott ist, haben diese Denker gesagt; Gott ist, aber die Welt ist; Gott, das reine und absolut geistige Wesen; die Welt gebildet aus der Materie. Wie hat das Eine aus dem Andern hervorgehen können?

Gott ift, aber das Böse ist; das Böse neben dem unendlich guten Gott. Wie hat das Böse aus dem unendlich Guten hervor= gehen können?

Das Christentsum und vor ihm das Indenthum antworteten auf diese Fragen durch zwei Begriffe, die jest fast vulgär geworden sind, und die man ohne große Mühe annimmt. Die Antwort auf die erste Frage ist die Idee von der Schöpfung, durch die Gott dem, was weder in ihm, noch außer ihm, dem, was nicht war, das Sein gegeben hat; durch die er nicht erzeugt hat, was eine Achnlichseit in der Substanz voraussehen würde, nicht gebildet hat, was eine präezistierende Materie voraussehen würde, sondern zum Sein und zum Leben erweckt hat, was weder das Eine, noch das Andere hatte, den Geist, die Materie, die Welt. Die Antwort auf die zweite Frage ist die Idee von dem freien Leisen, durch den das von Gott geschassen.

aber frei geschaffene, das heißt das zum Guten und zum Bösen fähige geistige Wesen das Böse, was weder in ihm, noch in Gott, noch in der Materie, noch in der Welt war, hat hervorbringen können.

Diese Antworten konnte das Heidenthum nicht geben. Die Idee von dem freien Willen war demselben noch ganz verhüllt. Zu der Idee von der Schöpfung konnte es niemals gelangen. (Hierin lag seine Hauptschwäche). Das Heidenthum bewegte sich also in undesstimmten und unklaren Vorstellungen, die Mythen liesen durcheinander, kein Dogma. Bald dualistisch und mit der Mehrzahl der Philosophen die Ewigkeit der Materie annehmend; bald pantheistisch und mit den ersten Mythologen die Göttlichkeit der Materie annehmend; oft den höchsten Gott nennend, aber ihn nicht erkennend, ihn nicht genauscheidend weder von der Welt, noch von der Materie, noch von dem Bösen, noch von dem vermittelnden geistigen Wesen, noch von dem Menschen; das Heidenthum übernahm keine Erklärung und gab keine Erklärung. Es ordnete Riten an, sehrte aber keine Doamen.

Aber als die Bewegung der philosophischen Zeiten und besonders das Licht der christlichen Zeiten eintrat, da war jene Ruhe des Geistes in der Finsternis und in dem Unbestimmten nicht mehr zu ertrasgen. Sie war es nicht insonderheit für Leute, die einen Augenblick Anhänger des wahren Glaubens gewesen, die durch die Kirche hinsburchgegangen waren, und die das Heidenthum unter dem Namen der Häresse wieder zu gewinnen suchte. Diese Leute waren in ihrem Herzen Heiden geblieben; sie konnten sich also nicht daran gewöhnen, die Ideen von der Schöpfung anzunehmen, die von allen Wahrheiten die dunkelste, von allen sür einen irre geführten Geist am schwersten zu ersassen war.

Diese Leute waren entweder aus Stammesseindschaft, oder aus Rivalität der Schule Feinde der Juden; und sie strebten danach, sich ein antijüdisches Christenthum zu machen, ein Evangelium, das nicht die Ergänzung, sondern der sortwährende Widerspruch der Bibel wäre. Sie verwarfen also die biblische Lösung des Problems, wie sie Alles, was biblisch war, verwarfen. Aber auf der andern Seite wieder in das alte und dumpfe Leben des Heidenthums, das die christliche Lehre gestört hatte, zu versallen, das war für sie unmöglich;

<sup>1)</sup> Man sehe zum Beispiel, wie Lutianos über die Jdee von der Schöpfung spottet. Icaro-Menipp., p. 728. A. B.

ihr getauftes Heidenthum konnte seine Augen dem Problem gegenüber, das sich vor dasselbe hinstellte, geschlossen halten.

Die Existenz der Welt und die Existenz des Bösen erklären, ohne die Idee von der Schöpfung zuzulassen; sie erklären durch einen Traum, durch irgend eine Hypothese, und wäre es eine phantastische und ungeheuerliche Hypothese, keine Nahrung für den Geist, aber wodurch die Phantasie auf einen Augenblick befriedigt werden kann: das war die seltsame Arbeit dieser Schulen.

Sie begannen damit, den Abstand zwischen Gott und der Welt, zwischen Gott und der Materie, zwischen Gott und dem Bösen, den die jüdisch schristliche Tradition wie sie ihr zum Borwurf machten, zu sehr verringerte, möglichst zu vergrößern. Auf der einen Seite des Unendlichen, sagten sie, ist das Chaos, die unförmliche Materie, oder vielmehr das Leere; auf der andern Seite ist das erste Wesen, das Unzugängliche, das Unergründliche, der Abgrund (Bythos). Welche Beziehung ist nun zwischen beiden möglich, zwischen dem Vollen und dem Leeren, zwischen dem Sein und dem Nichts, zwischen dem Geiste und der Materie, zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, zwischen dem Guten und dem Vösen?

Wir wollen zusehen. Das erste Wesen hat andere Wesen erseugen und hervorbringen können. Der Abgrund hat seine Ennoia, die seine Tochter und seine Genossin ist. Mit ihr erzeugt er ein Paar (Syzigie) göttlicher Wesen, Nionen² (diesen Namen Nionen hat man ersunden, um sie nicht Götter zu nennen und um dadurch die Nücksehr zu dem Polhtheismus zu verderben), aber ihm selbst untergeordnete göttliche Wesen. Dies Paar erzeugt ein anderes, dies andere ein drittes und so immer weiter. Das ist nach den Einen die Tetrade, nach Andern die Heptade, die Ogdoade, die Dodekade, die mit dem göttlichen Bythos das Pleroma, die Psenistudo der oberen West, bildet. So wird durch Generationen und zus

<sup>1)</sup> Die Frage über den Ursprung des Bösen bereitete den Häretisern große Berlegenheit: "Languens (Marcion) quod et nunc multi et maximi haeretiei, circa mali quaestionem." Tert., adv. Marcion., 1, 2.

<sup>2)</sup> Alwres, saccula. Dieser schon von Paulus (Hebr., 1, 2) gebranchte, und so von der Bulgata übersette Ausbruck: Alwr (sacculum) war ein Gott der phönitischen Mythologie, der sich zuweilen auf römischen Münzen sindet; ein mit der Tiara versehener gestlügelter Löwe. (Münzen von Albinus und Posthumus. — Phönizische Münze.)

gleich durch allmähliche Degradationen ber höchste Bythos der erste Ring einer Kette, deren letter ber Mensch sein kann.

Aber nein; das ist unmöglich. Kann der Bater einen Sproß erzeugen, der eine von der seinigen verschiedene Natur hat? Wird nicht ein jedes von dem Bythos entsprossene Paar wie er göttlich, immateriel, vollsommen sein, ohne eine mögliche Verwandtschaft mit der Materie, mit dem Unvollsommenen, dem Leeren, wie er? Vielsleicht bestehen zwischen ihnen Abstusungen, nicht Verschiedenheiten des Wesens. Man vervielfältige dieselbe so viel wie man will, diese auf einander solgende Generationen werden weder Gott einen Schritt zur Welt, noch den Gedanken zu der Materie, noch unsern Verstand zu dem Lichte, das er sucht, thun lassen.

Was nun? Eines diefer Wefen muß abgeirrt fein, muß feine Natur verlaffen, von feiner Bahn abgekommen, muß gegen alles Gefek und gegen alle Vernunft auf das Gebiet des Nichts, des Leeren, des Chaos gerathen sein. Der Abfall eines Gottes ift nöthig, um nicht mit der Bibel den Fall des Menschen zuzulaffen. Allerdings ift dies unlogisch, antiphilosophisch, unmöglich; aber es muß sein. Diese Abirrung auf die höchften Stufen des göttlichen Pleroma gu berfeken, würde zu hart sein. Man wird fie auf die letten versetzen; die Supothese wird darum nicht logischer sein, aber weniger anftößig. Nun kommen wir zu ben gnoftischen Phantasien (benn die Bernunft hat hiermit nichts zu thun), zu dem Traum von dem monftruösen Roman von dem Abfall. Den Ginen zufolge wird in diefer Rette von Aionen, von denen jeder Ring seinen vorangehenden und seinen nachfolgenden, aber feine andern weiter fennt, einer gewesen sein, auf der letten Stufe, ein hochmütiger Aion, der zu den höheren Stufen wird haben hinaufsteigen, die dunkeln Räume, die ihn von dem ersten Wefen trennen, hat durchmeffen, bis zu dem göttlichen und höchsten Buthos hat hindurchdringen wollen; und damit solcher Hochmut bestraft werde, wird er aus dem Pleroma gestoßen sein, er wird die Leere bewohnt und befruchtet haben. Andern zufolge wird es ein weiblicher Nion gewesen sein, wenig passend Sophia (Weisheit) genannt, ber in einer Extase von Stolg, von Bewunderung oder von Furcht gang allein und ohne Gemahl eine illegitime Raffe geboren hat, beren Opfer oder Gefangener er darauf wird geworden fein. Oder es find zwei mannliche Nionen, Die, entgündet von einer und berfelben Schönheit, durch diesetbe und fern von derselben, auf legitime oder illegitime Weise, eine vollkommene und göttliche, eine unvollkommene und untersgeordnete Nachkommenschaft hervorgebracht haben. Das Genie der Häresiert bis ins Unendliche diese Hypothesen, die, wie man wol sieht, nichts erklären können. Das thut nichts. Der Absall muß Statt gesunden haben, und die Gnosis qualt sich ab, den Mythos von dem Absalle immer wieder von Neuem zu erdichten.

Ift der Abfall zugegeben, dann entwickelt fich Alles von felbst. Der Abfall hat den Deminrgos hervorgebracht (den Urheber der Welt), einfach ober vielfach, wie auch fein Name fein mag, einen illegitimen Bott, ber nicht hatte erschaffen werden durfen, der aber erschaffen ift und außerhalb des göttlichen Pleroma lebt. Indem der Demiurgos sich dem Leeren näherte, brachte er die Welt hervor, die illegitim, lafterhaft, unvollfommen ift wie er; aber bod ift das Bofe, das er hervorgebracht hat, nicht absolut ohne Abhilfe. Den meisten Bnostifern zufolge hat sich der lette der Mionen, die Sophia, die Mutter des Demiurgos in ihrem Erbarmen diefer illegitimen Welt genaht und hat darin einen Funken des göttlichen Geiftes gelegt. In der Welt und dem Menschen, der die Welt bewohnt, find also drei Elemente vorhanden gewesen, deren Unterscheidung der driftlichen oder heidnischen, orthodogen oder häretischen Philosophie jenes Jahrhunderts jo vertraut ift: Bon dem Chaos, aus dem er hervorgegangen ift, hat der Menfc das materielle Pringip (die Syle), seinen Körper; von dem Deminrgos, der das Chaos geformt hat, hat er das ani= malifche (pfychifche) Element, seine Seele; von der mitfühlenden und freiwilligen Sophia hat er das spiritnelle (pneumatische) Bringip, feinen Beift.

Aber nun tritt der Haß dieser getausten Heiden gegen das Indensthum hervor, der Haß, der der Haupturheber der gnostischen Häresien ist. Aus Haß gegen das Judenthum hat man die Idee von der Schöpfung verworsen und hat sich in die monströsen Hypothesen gestürzt, die wir angegeben haben. Aus Haß gegen das Judenthum verfällt man in eine noch abscheulichere Lästerung. Dieser Demiurgos, dieser unechte Gott, ist der Gott der Juden; er ist es, der gegen die Gesche des Pleroma die West gemacht und sie gegen den Willen des Pleroma regiert hat. Diese Aussicht Gottes über die menschlichen Angelegenheiten, die die Bibel hervorhebt, ist nur die Herrschaft eines Ungelegenheiten Gottes. Sein Gesetz ist ein besleckes; seine Propheten untergeordneten Gottes. Sein Gesetz ist ein beslecktes; seine Propheten

sind Betrüger; seine Heiligen Berdammte; seine Berdammten Helden; seine Lehre Aberglaube; seine Moral eine Thrannei. Oft geht man so weit, daß man sogar den Ungehorsam Adam's rechtsertigt und das Berbrechen Caïn's rühmt.

Much die Erlösung, die Sendung Christi fann weiter nichts mehr sein, als eine Befreiung dieser Thrannei. Das Pleroma hat Erbarmen mit dem Menschengeschlechte gehabt. Giner von den Nionen, Namens Christos, hat sich ber Erbe genähert. Er hat nicht bie fleischliche Natur des Menschen angenommen, benn zwischen ihm und dem aus dem Chaos hervorgegangenen Fleische war feine Berührung möglich, fondern er hat nur den Schein davon angenommen. Rach ber Ansicht ber Ginen ift er durch ben Schof ber Maria hindurchgegangen, ohne von berfelben etwas anzunehmen; nach ber Meinung Underer hat er in den drei Jahren, die zwischen der Taufe im Jordan und der Kreuzigung auf dem Kalbarienberge verfloffen find, sich mit dem Menschen Resus verbunden, jedoch fein von ihm unterschiedenes Wejen bewahrt und Jejus ohne ihn fterben laffen, wie er den= selben ohne ihn hatte geboren werden lassen. Aber während dieses furgen Aufenthalts auf der Erde hat er diejenigen, die haben tommen wollen, zu sich berufen; er hat sie von der Thrannei des Demiurgos und von bem mosaischen Gefete befreit; er hat ihnen nicht seine Seele, noch fein Fleisch, denn das hatte er nicht, sondern feinen Beift gege= ben; er hat in ihnen angefacht, oder vielmehr er hat ihnen ben geis ftigen Funken wiedergegeben, den einft die Sophia der Welt brachte, der aber durch die Tyrannei der unteren Mächte erstickt mar; er hat ihnen jugesichert für die Zukunft nicht die Auferstehung ihres Leibes, weil jede Materie vernichtet werden muß, auch nicht die Bludfeligfeit ihrer Seelen, weil auch ihre Seele von einem unvoll= fommenen Pringipe abstammt, sondern die Zulaffung oder vielmehr Berfenkung in das Pleroma ihres Geiftes, diefes göttlichen Funkens, ben fie von dem Soter erhalten haben, und der endlich frei, nur gu feinem Pringipe fich aufschwingt.

Das ist die Theologie der gnostischen Schulen. Was konnte ihre Moral sein? Was wir hier antressen, ist nicht mehr allein das geistige Verhalten des Heidenthums und der Haß gegen Alles was Inde ist; es ist mit dem natürlichen Hasse gegen Alles, was Pslicht ist, das moralische Verhalten des Heidenthums. Warum die Seite verbergen, die in den guostischen Verirrungen die Verkehrtheit des

Beiftes erkennen läßt? Denn bas Dogma, bas wir bargelegt haben, führte fehr leicht dahin. Wenn die Schöpfung nichts als ein bofer Gedanke eines gefallenen Nion ift, wenn die Welt, die Materie, das Reisch radital schlecht und unwiderruflich verdammt sind, so muß man auch Alles verdammen, was davon herkommt, Alles, was Gefell= schaft, Gesetze, Obrigkeit, Eigenthum, Familie ift, ift verabscheuungs= werth. Die Che, die das geiftige Wefen entfräftet, indem es daffelbe theilt, die, indem sie die fleischlichen Wesen vermehrt, das Reich des Fleisches vergrößert, die Ehe muß verworfen werden. Wenn die Regierung der Welt nur eine Usurpation und eine Tyrannei ist, so ift nicht allein das mosaische Geset, sondern jedes moralische Geset, ein gefchriebenes ober nicht geschriebenes, schlecht; die Begriffe von Lafter und Tugend find lügnerisch; die Tugend kann die Menschen nicht retten, das Lafter biefelben nicht zu Grunde richten; Die menfclichen Sandlungen find gleichgiltig. Zwar giengen nicht alle gnoftischen Setten fo weit in ihren Läfterungen; einige blieben aus Scham, nicht aus Ueberzeugung mitten auf bem Wege stehen; andere icheuten sich nicht, Alles zuzulaffen.

Ift es noch nöthig zu bemerken, daß der Gnoftigismus nicht die Pflicht des Märtyrertodes gebot, ebensowenig wie er den Seelen den Genuß des Abendmales nicht gewährte? " Was hatte das für einen Sinn gehabt, das Fleisch Chrifti, das selbst nur eine Illusion gewesen war, zu genießen! Und welche Thorheit, sein eignes Leben zu opfern, da ja die Handlungen der Menschen indifferent sind, da der-Meusch durch den Geift, den er empfangen haben wird, nicht durch das Berdienst, das er sich wird erworben haben, gerettet werden soll! Der vor den Konful geführte Gnoftifer machte also feine Schwierigfeit zu opfern, bas Opferfleisch zu effen, seinen Weihrauch allen mög= lichen Göttern und Göttinnen gu fpenden; es ftand ihm ja frei, seinen Bythos in Juppiter und seine Ennoia in Diana zu erblicken. Auch lebte der Gnoftigismus im Allgemeinen mit der bestehenden Autorität in Frieden, benn er fand überall eine ichonende Behandlung seiner Supotrifie und seine Laster geehrt. Die Schande und die Todesftrafe war nur für die mahren Chriften.

<sup>1)</sup> Justin., Tryph., 35. Kanm sind ein oder zwei Häretiter mit den Katholiten vermischt und mit ihnen zum Märthrertode gesührt." Iren. IV, 9. "Die Ophiten verabschenen den Märthrertod, feiner von ihnen erdusdete ben-

Das sind die allgemeinen Charafterzüge, der Hauptinhalt der gnostischen Lehre. Aber was für Thorheiten zeigen sich noch, wenn wir die Sekten eine nach der andern näher betrachten!

Zwei entgegengesette Pole mußten die Schüler der Gnosis ansiehen. Wenn man sich von dem Gedanken an die Schöpfung zurücksgestoßen fühlt, so wird man entweder zu dem Pantheismus, der Gott und die Welt, das Gute und das Bose vermischt, hingezogen, oder zu dem Dualismus, der in der Welt und oft in dem Urheber der Welt einen zweiten Gott, einen dem guten Gott entgegengesetzen schlechten Gott, erkennt.

In der Darstellung, die wir gegeben haben, ist etwas von jeder bieser Vorstellungen enthalten. Der Gnostizismus theilt sich in der That in zwei Theogonien und demzusolge in eine zwiesache Moral. Neghpten auf der einen Seite, das die Natur andetete, Persien auf der andern Seite, das dem Kulte des doppelten Prinzipes ergeben war, waren die beiden Pole der Gnosis. Die Gnosis bewegte sich von dem einen zum andern, weniger wegen geistiger Verwandtschaft, als wegen einer Verwandtschaft des Ursprungs; aber sie wurde mehr wegen der Verderbnis der Herzen zu Aegypten und dem Pantheismus hingezogen.

Ihr Ursprung in Palästina geht von zweien aus. Hier hat sie zu ihrem ersten Bater den Samaritaner Simon. Der erste Erbe Menandros lebte in derselben Gegend zu Antiochia. Aber in der dritten gnostischen Generation tritt die Theilung hervor.

Auf der einen Seite Saturninus zu Antiochia (unter Traja nus ober Hadrianus); er neigt sich zu dem persischen Dualismus hin, nimmt eine Sphäre des Guten, des Lichtes, der Aionen; eine Sphäre des Bösen, der Finsternis, des Satan an. Auf der Grenze der beiden ist die Welt, die wir bewohnen, ein Werk guter Geister, aber verirrter guter Geister, die Welt, um die sich Gott und Satan streisten, die die heiligen Engel mit einem reinen, nach dem Ebenbilde Gottes geschaffenen Geschlechte bevölkert haben, die Satan mit einem

selben." Orig., c. Cels., VII, 40. — Jedoch gab es unter ben Marcioniten und später unter ben Montanisten einige Martyrer.

<sup>1)</sup> Justin., Tryph., 35. Iren., I, 22, 23. Philactr., 31; Epiphan., XXIII, 1; Tert., de Praescr., 46; Philosophum., VII, 28; Theodoret., I, 3.

unreinen nach seinem Sbenbilde geschaffenen Geschlechte bevölfert und zum Unglud burch bie Che und die Zeugung vermehrt hat.

Auf der andern Seite führt Basilides zu Alexandrien (unter Sadrianus) um biefelbe Zeit den Gnoftigismus auf einen entgegengesetzten Weg. 1 Ihm zufolge findet allerdings ein Kampf Statt, aber ein Rampf nur auf der Erde, zwischen den Engeln, die fie geschaffen haben, die fie regieren, und unter benen Jehovah nur der Engel der hebräischen Nation ift. Der Mensch war bei biefem Kampfe feinem Untergange nabe, als aus dem Unendlichen die erste der göttlichen Emanationen ber Rus (ber Beift) ober Chriftos (ber Befalbte) herabstieg und sich mit bem Menschen Jesus verband. In der Leibensftunde erhob er fich wieder ju feiner Sphare und ließ Jefus allein leiden; oder, Andern gufolge, Jefus felbft, feine Senker teufchend, entschwand ihren Banden und ließ an feiner Stelle ein Befen gurud, das unter ber äußern Geflatt von Jesus kein anderer als Simon aus Ryrene war. Auch der vor den Profonsul geführte Basilidianer fteht nicht an, auf den Gefreuzigten zu schmäben; denn es ift weder Chriftus, noch Jefus, sondern Simon, ben er verdammt.

Aber was besonders das basilibianische System charafterisiert, ist die Fülle und der Reichthum seiner Nionenschöpfung. Nicht durch Paare erzengt, sondern durch aufeinanderfolgende Emanationen sind dreihundert fünst und sechzig Wassen von Nionen, die dreihundert fünst und sechzig Welten entsprechen, einer von dem andern aus dem höchsten Vater hervorgegangen; und der Leib des Menschen, der sich in dreihundert fünst und sechzig Theile theiste, ist ebenfalls eine kleine Welt, worin jede dieser Welten und jede dieser göttlichen Stämme sich ressektiert. Die Zahl dreihundert fünst und sechzig, bezeichnet durch das mustische Wort Abraras (oder Abrasas), ist das Symbol,

lleber die Abragas und die Abragas, oder basilidianischen Steine, die sich noch jeht vorsinden, s. Tertull., de Praeser., 46; Hieron., adv. Lueiferum (g. E.); in Amos, I; in Abdiam; in Nahum, 1; Baron., ad an-

<sup>1)</sup> Basitibes gab sich für einen Schüler des Glaucias aus, der selbst Erklärer oder Kommentator ( $\hat{\epsilon}_{QU}\eta r\epsilon \dot{\nu}_{S}$ ) des Petrus gewesen wäre. Er stützte sich auch auf eine vermeintliche Lehre des Mathias. (Clem. Alex, Str., VII, 17.)

<sup>2)</sup>  $A B P A \Xi A \Sigma$ 1 2 100 1 60 1 200 Snuma 365.

das heilige Zeichen, der Talisman der basilidianischen Sette. Mit Talismanen, Zahlenphilosophie, Aftronomie, Astrologie, Fatalismus und der Moral, die leicht hieraus sich ergibt, zog man die ganze Welt an sich. Es war bequem, sich zu sagen, daß die Leiden dieses Lebens, der Märthrertod selbst, nur die Büßung für die Fehler eines früheren Lebens sind, daß man demzusolge aushört zu büßen, wenn man unglücklich ist, daß man nichts zu büßen hat, wenn man gtücklich ist. Es war bequem, sich zu sagen, daß, wenn man getreu und durch Prädestination von Gott auserwählt ist, die Beobachtung der Vorschriften unnütz ist. Der gnostische Hauptstrom wandte sich also von Saturninus, von Antiochia und dem Dualismus ab; er strömte ganz und gar zu Basilides, nach Alexandria, zum Pantheis=mus hin. 1

Auch in der solgenden Generation öffnen Jsidoros und Karpofrates, der eine ein Sohn, der andere ein Schüler des Basilides,
und mit ihnen Epiphanes, ein Sohn des Karpokrates (gegen das Ende des Hadrianus) der Immoralität und dem Heidenthum eine noch breitere Pforte. Der Alexandriner Karpokrates scheint ein Grieche, ein Platoniker gewesen zu sein, voll von den Ideen der Metempsychose und der Präezistenz der Seelen. Der Mensch muß (das ist die Grundansicht und die lage Lehre seiner Schule) in dieser oder in der andern Welt den Kreis aller möglichen Handlungen durchmachen; was er in

num 120. Bellermann, die Abrazasgemmen (1817 1—821); Matter, Monum. du gnosticisme und verschiedene Abhandlungen über alle Gemmen.

Von Abraças stammt das berüchtigte abracadabra, das von Quintus Serenus Sammonicus, einem Arzte und Versasser eines Gedichtes im dritten Jahrh., als Heilmittel anempsohlen wurde.

<sup>1)</sup> Ueber Basistides s. Justin., Tryph., 35; Aug., de Haeres., 4; Clem. Al., Str., I, 21; II, 3, 8, 20; III, 1; IV, 13, 24, 25, 26; V, 10, 11; VII, 17; Iren., I, 23, 24; Euseb., Hist. eccl., IV, 7; Epiphan., Haer., 24; Theodor., III; Philos., VII, 1, 27. Clem. Al. zitiert mehrere Bruchstüde von Basistides Str., II, 8, 20; IV, 12, 13. VII, 17. Dieser hatte vier und zwanzig Bücher Εξηγετικά, auch sein Evangesium genannt, geschrieben. Andere Fragmente von Basistides in den Acta disputationum Archelai, in der Ausgabe des Hippolytus von Fabricius. — Ueber Isldorus, den Sohn des Basistides s. Clem. Al., Str. II, 20. Er hatte ein Buch geschrieben Περλ προσφνούς ψυχης (de adnata anima, ib.), eine Abhandstung über Moral ("Ηθικα, Str., III, 1) wenigstens zwei Bücher Erstärungen des Propheten Parchor (id. VI, 6). S. Clem. Al. locis citatis und Epiphan., 2, 32.

Diesem Leben nicht versucht hat, wird er in den unendlichen Spharen bes gufunftigen Lebens versuchen; hat er diese Bedingung erfüllt, bann wird ibm Rube verlieben. Er beeile fich alfo und fulle fein Leben mit allen Barietäten bes Guten und Bofen aus, um das unerläßliche Bagabondieren feiner Seele in der andern Welt abzukurgen. Außer= dem hat Rarpokrates eine geheime Lehre, die Chriftus feinen Aposteln gegeben hätte, empfangen und enthüllt fie seinen Schülern: "Glaube und Liebe genügen. Alles Uebrige ift gleichgiltig." Das war folim= mer, als ber Rücktritt jum Beidenthum. 3m Uebrigen verfiel Rar= pofrates gang in benfelben bis zur positivften Ibolatrie. Neben ver= meintlichen Bilbern von Chriftus, die, fagte man, nach einem von Bilatus gegebenen Mufterbilde angefertigt waren, ließ er Bilber von Buthagoras, Blaton, Aristoteles anbeten. Sein Sohn Epiphanes, ein hochverehrter Lehrer, ber im Alter von siebenzehn Jahren ftarb, wurde nach seinem Tode zu einem Gotte erhoben; er erhielt zu Same (auf der Insel Rephalonia) einen Tempel, Altare, ein Museum, Feste am Neumonde. Besonders aber konstituierte sich die karpokratische Schule wegen ihrer Lehre von der Indifferenz der Werke als eine Geheimaesellschaft und als eine Gesellschaft ber Ausschweifung. Sie hatte, um ihre Abepten ju erkennen, ein Zeichen, einen kleinen Brandfleck am rechten Ohrzipfel. Um sich zu verbergen, führte fie ben, wie man fagt, von Rarpokrates erfundenen Namen Gnofis.1 Es versteht sich von felbst, daß man aus Berachtung gegen das Fleifch die Ehe verwarf; daß man aus Liebe zum Platon die platonische Lehre von der Gemeinschaft der Frauen ausübte; daß aus Saß gegen ben Damon, ben Erfinder, fagte man, bes Faftens und ber Enthaltsamkeit, man sich vor jeder Art von Fasten hütete. Was in den farpofratischen Bersammlungen vorgenommen wurde, wissen wir; man nahm in der That das vor, beffen man die driftlichen Berfamm= lungen beschuldigte. Juden und Beiden sprachen von Orgien, Ingest, Rindermord, Menschenfresserei, die dort geschähen, und machten fie

<sup>1)</sup> Γνωσις, Erkenutnis. St. Paulus gebraucht dies Wort in gutem Sinne; aber er spricht auch von einer salschen Gnosis, της ψευδονύμου γνώσεως, 1. Tim., VI, 20. S. auch in Clem. Al. die Worte Gnosis und Gnostifer, die stells in gutem Sinne genommen werden (Str., II, 19, VI, 14 und anderswo). Ginige Schriftsteller legen den ersten Gebrauch der Worte Gnosis und Gnostifer als Vezeichnung einer Sette dem Basilides bei Hieron., de Script. eecl., Agrippa; Euseb. in Chron.

den Christen zum Vorwurf. Das wahre karpokratische Ostersest war ein Akt kannibalischer Barbarei und einer Prosanation des menschlichen Wesens, von dem man gar nicht sprechen kann. Diese Christen erfanden sogar Schandthaten, die selbst die Heiden nicht kannten.

So verhielt es sich nicht mit dem züchtigen Prodikos und der Sekte der Abamiten. Diese Berächter des Fleisches verdammten auch die Ehe und lehrten die vollständige Enthaltsamkeit. Sie waren selbst so unschuldig und rein, daß ihre Versammlungen ein irdisches Paras dies waren, und daß sie paradiesisch gekleidet giengen. Wer die Keuschheit verletzt hätte, wäre wie Adam aus diesem Paradiese ausgestoßen. Allerdings mußte es in diesem Paradiese sinster sein und man löschte alle Lichter aus.

Lassen wir diese Atte von unsittlichem Wahnwiß und betrachten wir den großen Valentinus. Dieser zeigt uns den äghptischen Gnostizismus auf seinem Höhepunkte. Valentinus ist weder ein Grieche, noch ein Shrer, noch ein Alexandriner; er ist ein reiner Aegypter, Namens Ptenethis. Er war längere Zeit ein berühmter Philosoph, war Verkündiger des Glaubens, er wollte Vischof werden. Da er sich in dieser Hosffnung geteuscht sah, siel ihm ein, daß ihm früher ein gewisser Theodosius, ein unmittelbarer Schüler des St. Petrus, eine Geheimlehre mitgetheilt habe. Er begann nun dieselbe zuerst in seinem Vaterlande, dann in Kom zu predigen. Hier wurde er exkommuniziert; er begab sich nach Chpern, wo er ossen mit der Kirche brach und dem Roman vom Gnostizismus seinen vollendetsten und wunderbarsten Thpus gab.

<sup>1)</sup> Iren., I, 11, 24, 25, 34; Euseb., H. e., IV, 5, 7; Epiphan., Haer., 26, 27, 32; Clem. Al., Str., III, 2, 4; Tert. de Praescr., 48; de Anima, 23, 35; Philosophum., VII, 32; Theod., 1, 5. Epiphanes hatte ein Buch über die Gerechtigkeit geschrieben, worin die Lehre von der Frauensund Gütergemeinschaft ausstelle. Clem. Al., 1. c.

<sup>2)</sup> Clem. Al., Str., I, 15, III, 4, VII, 7. I, 6; S. Epiphan.,. Theodor., Justin., Tryph., 35. Diefe Sette ichsich fich der persischen Trasbition an und gab vor, daß sie die heiligen Bücher bes Zoroafter besitze.

<sup>3)</sup> Valentinus, geb. zu Alexandria gegen 110, gest. auf Chpern 160. — Euseb. in seiner Chronik nennt den Valentinus um das Jahr 143. In seiner Geschichte setzt er ihn unter den Pabst Hyginus (139—142); Theodoretos setzt ihn unter Antoninus Pius (138—160). Tertullianus sagt: "Valentinus kam unter Hyginus nach Nom, wurde unter Pius berühmt, lebte bis

Bor aller Zeit war der göttliche Abgrund, der Uransang, der Urvater (Βυθός, Προασχή, Προπάτως) und mit ihm sein ewiger Gedanke, den er auch mit dem Namen Gnade, Schweigen, das Heistige, das Unaussprechliche (Έννοια, Χάρις, Σιγή, Σεπτή, Άξξητον) bezeichnet. Nachdem der Unergründliche endlose Zeitalter hindurch in seiner Sige dei sich selbst gewesen, erzeugte er mit seiner Gemahtin das erste Paar, die Vernunft und die Wahrheit (Norg oder Moνογενής und Αλήθεια), diese bald ein zweites, das Wort und das Leben (Λόγος und Ζωή), dies zweite ein drittes, den Menschen und die Gemeinde Άνθρωπος und Έχχλησία). Diese acht bildeten die göttliche Achtheit, die erste Ordnung der heiligen Geister.

Aber hierbei blieb die göttliche Fruchtbarkeit nicht fteben. dere Aionen bevölkerten das himmlische Pleroma. Der jungfte Aion. die Sophia, versuchte unter dem Borwand der Liebe tollfühn ein= audringen in die Tiefe des göttlichen Abgrundes, fie entwand sich den Armen ihres Gemahls, irrte außerhalb des Pleroma's umber, gebar in der Extase ihrer Sehnsucht und allein durch die Macht ihrer Leidenschaften eine Frucht ihrer Schmerzen eine Urt Mion, eine Fehlgeburt, die auch Sophia heißt, wie die Mutter, aber ftatt des griechischen Namens Sophia den Namen Achamoth führt- (eine neue Spur des heidnischen und antijudischen Beistes des Gnoftigismus). Diefe falsche Beisheit (Diese "Beisheit der finftern Dede," wie fie genannt wird) hat der Welt das Dasein gegeben. Berlassen von ihrer Mutter, freisend in den Regionen des Leeren und des Chaos, faum ein Bewußtsein von ihrem Sein habend, hat Achamoth die universelle Seele und die universelle Materie geboren. Die universelle Seele, auch Demiurgos genannt, hat die Materie geformt und fieben Welten und sieben Beifter geschaffen, um dieselben zu regieren. Die lette

unter Anicetus (157—168) und Cleutherius (117—193)." S. ither Valentius, Tertull., Praeser., 27, 29, 30, 33, 37, 38, 49; de Carne Christi; Scorpiace, 1: Contra Valent.; Iren., 1, 17, 18, 42; II, 13, 14, 31; III, 4, 11; Philosoph., VI, 20—27. Epiphan., Haer., 31. Clem. AI., Str., II, 3, 8, 20; III, 1, 7, 17; IV, 13; V, 1; VII, 17. Fragmente des Valentiuns — von einer Homilie, Clem. (ib.), IV, 13, — von einer Epiftel an Agathopodes (ib.), III, 7, — von einer andern Epiftel, II, 8, — noch von einer andern, II, 20.

Fragmente von seinem Schiller Theodot. falschlich bem Clem, Al. beisgelegt - in ben Werten besielben.

von diesen Welten ist die unsrige, und der Geist, der sie regiert, der Herr dieser Welt (Kozwozsárws), ist derzenige, den die Bibel den bösen Erdgeist nennt. Nicht wissend, wie er es machen sollte, um die Schöpfung tief genug zu sehen, wollte Valentinus ansänglich, daß unsere Welt die letzte aller von dem Demiurgos erschaffenen Welten sei; sodann daß sie von dem letzten der Geister, deren Vater der Demiurgos ist, regiert werde; endlich, daß der Demiurgos selbst das schwerzliche und unreine Produkt der Achamoth sei; Achamoth die illegitime Fehlgeburt der Sophia; Sophia selbst der letzte und gesallene von den Aionen.

Aber fo fehr Valentinus die Entstehung des Menschen und die Berirrungen, aus denen er entsprossen ift, herabsett, ebenso fehr bemüht er fich, das Erbarmen von oben, das dem Menschen und den verirrten Mächten zu Hilfe tam, zu erheben. Als Sophia durch ihren Frevel fiel, tam ein neues Paar von Aionen, Christus und der Beift, in die Welt, ausdrucklich um allen Aionen gu lehren, mas fie nicht wußten, die unendliche und unbegreifliche Macht des höchsten Baters. Als darauf die unglückliche Achamoth sich in die Finsternis des Leeren geworfen sah, erbarmte sich Christus ihrer und brachte ihr ein wenig Licht. Als der Demiurgos ben Menschen schuf, bem er das, was er hatte, nicht hatte geben können, kam die mitleidige Sophia und gab ohne Wissen des Demiurgos dem Menschen das geiftige (pneumatische) Prinzip. Und endlich als der Mensch, so vie= len verschiedenen Einflüssen ausgeset, auf dem Bunkte war, zu erlic= gen und in ihm den göttlichen Funten des Beiftes erlöschen ju laffen, da fam der von allen Mächten des Pleroma gemeinschaftlich gebildete Mion Jesus, um ihn zu regenerieren. Es ist also immer derselbe Antagonismus, der durch die Gnoftiker zwischen dem Gott Schöpfer und dem erlösenden Gott, zwischen dem hervorbringenden Werte des Menschengeschlechts, das in ihren Augen nicht tief genug herabgesett, noch einem tief genug stebenden Genius zugeschrieben werden kann, und dem regenerierenden Werke, das nicht aus einer Sobe, die hoch genug, und aus einem Mitgefühl, das nicht edelmütig genug fein fann, sich naht.

In welchem Maße nun sind die Menschen zu der von Jesus gebrachten Regeneration berufen? Es gibt, sagt Bakentinus, drei Substanzen in der Welt: die Materie, die Seele, den Geist. Es gibt Menschen, bei denen das materielle Prinzip vorherrschend ift,

Sylifer; diese sind die Bögendiener; für fie ift nichts gu hoffen, benn der Erlöser, der nur den Anschein von Fleisch hat, hat mit ihnen nichts gemein; sie haben fich mit ber Materie indentifiziert, fie werden mit derfelben vernichtet. - Bei andern herricht das anima= lifche oder intelligente Pringip vor; fie heißen Pfychiker; bas find biejenigen von den Chriften, Die zu dem reinen Licht ber Gnosis nicht gelangt find. Chriftus fteht in Berbindung mit ihnen, denn er hatte eine Seele und diese Seele hat am Rreuze gelitten. Da fie aber Schüler eines beschränkten Gefetes find und das Evangelium buchftäblich verfteben, jo konnen fie nicht anders, als ben Buchftaben des Evangeliums befolgen. Sie werden nach ihren Werten gerich= tet, und wenn ihr Leben ihrem Gesetze konform ift, so werden biefe Menichen, die durch die Seele gelebt haben, zur Glüdseligkeit der Seelen zugelaffen. - Den Bneumatifern allein, benen, bie dem Beifte gemäß gelebt haben, benen, die nicht allein den Glauben, fondern die Gnofis befigen, mit einem Worte den Schülern des Balentinus, ift eine höhere Sphare und die Glückseligkeit der Geifter vor= behalten. Ihre Erlösung ift vor dem Todeskampfe auf dem Kalva= rienberge vollbracht; denn während dieser Agonie hatte der göttliche Beift Jesus verlaffen und war jum himmel wieder aufgeftiegen. Ihr Evangelium ift also nicht das wörtliche und iflavische Evangelium der andern Chriften; feine Arbeit ift ihnen auferlegt, fein moralisches Gefetz zwängt ihre Freiheit ein; fie find nicht gehalten, burch ihr Blut Zeugnis abzulegen; ihr innerer und schweigender Glaube ift bei ihnen das Marthrium, und das in ihnen lebende geistige Pringip, das ihrem Beifte aus ber Sobe geoffenbarte geiftige Bebeimnis, reicht bin, um ihnen die ewige Blückseligkeit im Schofe des göttlichen Pleroma zuzusichern.

Hiermit also, mit der Zerreißung alles moralischen Bandes, endet dies Gewebe von Schwärmereien. Leider sind sie nicht selten in der Geschichte des menschlichen Geistes, solche Einbildungen von höherer Erleuchtung und Mystizismus, die nur dahin gehen, dem Laster mehr Freiheit zu geben; solche Bemühungen, den Seelen eine so geistige und so erhabene Sphäre zu erössnen, daß die Tugend da nicht mehr nothwendig ist; solche hochmütigen Illusionen, die auf Wollust abzwecken. Ein berühmter Geschichtschreiber sagt es von dem Gnostizismus, und von wie vielen andern Lehren könnte man es sagen! "Es ist der Centaur der Fabel mit einem Menschensopse, der

sich in die Schwärmereien einer hochmütigen Weisheit verirrt; mit einem Thierleibe, der zügellos sich allen Instinkten der Sinnenlust hingibt."

Run brauche ich nur noch im Fluge die gnoftischen Schulen gu verfolgen, die aus der Sette des Balentinus hervorgiengen. Balen= tinus hatte der Gnofis eine wunderbare und grandiose Form gegeben, die die verirrten Geifter mit fortrig, die fie antrieb, ihm nachzufolgen und mehr noch ihm nachzuahmen. Er hatte weniger eine zahlreiche Schule, als eine gahlreiche Nachkommenschaft. Er rief mehr Setten als Schüler hervor. Funfzig ober sechzig Jahre nach ihm hatte man nur noch einen einzigen reinen Valentinianer; aber dagegen zählte man Markosier, Rolorbazier, Ophiten, Rainiten und viele andere, die nach ihrer Phantafie die Phantafie des Valentinus geformt hatten. Es ware zu langweilig, alle diefe Sektirer aufzuzählen. Die meiften, wie Secun= dus, Herakleon, Ptolemaios, 2 den Frenaios die Blüte der valentinischen Schule nennt, vermehrten oder verringerten nur die endlose Reihe der Mionen, vermählten das erfte Pringip, diefer mit einem, jener mit zwei weiblichen Prinzipien, verliehen ihm zuweilen beide Gefchlechter, oder wiesen beide an ihm zurud. Rolorbages und Markus divinisier= ten das griechische Alphabet, saben in jedem Buchstaben ober in jeder Bahl einen Aion und fanden nach dem Beifpiele des Pythagoras und der Kabbaliften unendliche Weisheit nicht in jeder Idee, nicht in jedem Worte, sondern in jedem Buchstaben jedes Wortes. Marcus wurde noch in anderer Weise berühmt; er wußte durch seine angeb= liche Magie einen so unerklärlichen und so häufigen groben Zauber auszuniben. In seinen Mufterien erschien er mit einem Becher geweihtes Beins in der Hand; ein Beib hielt einen andern. Marcus goß aus einem Becher in den andern, und der Wein nahm, indem er

<sup>1)</sup> Stolberg, Gesch. d. Kirche J. C., II, IV, § 94, n. 46.

<sup>2)</sup> Secundus (gegen das Ende des zweiten Jahrh.): S. Tertull., de Praeser., 49; Philosophum., VI, 38. — Ptolemaios um dieselbe Zeit: Tertull., ib.; Iren., Praef., I, 5, II, 40 (er nennt ihn Floseulus Valentiniorum); Epiph., 23. — Herakleon (um 147): Tertull., ib., Iren., II, 4; Epiphan., Haer., 36; Theodoret., I, 8; Origen., Comment. in Joan.; Philosoph., ib. Clem. Al. Str., IV, 9, VI, 38. Wie die meisten Gnostiter suchte er die Märthrer herakzuschen: "Das Bekenntnis des Glaubens durch den Mund ist nichts, sagte er, das Bekenntnis des Glaubens durch das Leben ist Ales."

ibn ausgoß, eine Blutfarbe an; er goß aus dem fleinften Becher in ben größten, und biefer wurde fo voll, daß er überlief. Er übte eine andere erklärlichere und noch ftrafbarere Dlacht aus; er fagte gu einem Beibe: "Schmude bich, wie eine Braut, die ihren Brautigam erwartet, damit ich du und du ich feift . . . Das ift die Gnade, die auf bich herabkommt: öffne ben Mund und prophezeie." Und als das Weib ausrief: "Ich habe nie prophezeit," fagte er zu ihr! "Deffne beinen Mund, fage, was du willst, und du wirst eine Brophetin fein." Und verleitet durch die Zauberworte, die sie hörte, glaubte fie zu prophezeien; fcuchtern und befcheiden fprach fie mit ber Rectheit eines Entzückten; reich und die Burpurftola tragend, gab fie ihre Schäte bin; teufch und zuchtig bis dabin, überließ fie fich den frechsten Belüften des Sarefiarden. Die Welt war angefüllt mit Opfern diefes Betrügers; Frenaios hatte folde bis an ben Ufern bes Rhone gesehen, die einen zu Grunde gerichtet und in Berzweiflung, die andern voll Rene und sich die Bruft schlagend; aber er hatte auch driftliche Weiber gesehen, die durch einen Sauch ihres Mundes das Preftige vernichtet und durch ein Fluchwort den Betrüger ent= larvt hatten. 1

Mit den Ophiten (Schlangenverehrern, hebr. Naasseni) gerathen wir ganz in das Heidenthum; wir sinden Zaubereien, Talismaue, sieben Stusen der Einweihung, von denen eine jede durch einen Engel eingenommen ist. In ihren Tempeln naht sich eine Schlange, die majestätisch aus der von ihr bewohnten Höhle hervortommt, dem Altare, beseckt die als Gabe dargereichten Brote, rollt sich um dieselben; das Bolk beugt sich vor ihr, bedeckt sie mit ihren Küssen, und theilt sich, wenn dieser Gott in seine Höhle zurückgegangen ist, ehrsurchtsvoll die Brote, die er berührt hat. Diese Schlange war sür sie die des irdisschen Paradieses, die unter der Inspiration der göttlichen Sophia dem Menschen die Kenntnis des Guten und Bösen gesehrt und ihm die Ausschadt verabscheut wird, gerathen hatte. Diese Sette spaltet sich aber. Die Schückernsten, Sethiten, wolsen das Wert der Sophia und das

<sup>1)</sup> Iron., I, 8, 12. — Reber Kolorbazes (gegen 150) f. Iron., 1, 40, 12; Tort., Praeser., 50; Epiphan., 35 (Philafter neunt ihn Vaffus); Philos., VI, 39, 55; Theodor.. I, 12; Augustin., de Haeres.. 15. — Reber Marcus (um 150 oder 160) Iron.; IV; Tort., u. Philos., ib.; Epiph., 31.

Heil des Menschengeschlechtes in dem Stamme Seth erblicken; Seth und Christus sind für sie nur eins. Die Andern, Kaïniten, fecker und den gnostischen Haß gegen das Judenthum bis auf die Spițe treibend, lassen ihre Helden von Kaïn, Kore, von allen Verdammten des alten Gesetzs hervorgehen, sie leugnen Christus, sie verehren Judas. Judas sagen sie, hat seinen Herrn versaust, weil er wußte, daß sein Tod sür das Heil der Menschen nothwendig war. Indem sie die Idee des Karpokrates annehmen, glauben sie, daß der Mensch in dieser Welt den ganzen Kreissauf der Handlungen, das heißt der menschlichen Insamien, durchmessen muß, um ihn nicht in der andern Welt zu durchmessen, und sie rusen mitten in ihren Verbrechen: "O Engel, ich misbrauche dein Wert! o Macht, ich vollbringe dein Wert!

Will man endlich die modernen Lehren (sehr alte Lehren); die die soziale Ordnung, die Familie, das Eigenthum leugnen, erblicken? Die Antitakten (Gegner der Ordnung) damaliger Zeit waren ebenssalls Leute des Fortschritts. Ihnen zusolge ist diese Welt vollkommen erschaffen worden, alle Gelüste des Menschen sind legitim; alle seine Handlungen unschuldig. Ein böser Geist ist dazwischen getreten und hat die Menschen überredet, daß es ein Böses und ein Gutes gibt, eine Tugend und ein Laster, verbotene und ersaubte Dinge. Daher alles Unglück, alle Regeslosigkeit, alle Spaltung. "Laßt uns, sagen sie, diesem vermeintlichen Gesetzgeber widersprechen, keines von seinen Gesehen anerkennen, thun wir nichts von dem, was er gebietet, thun wir Alles, was er gebietet; keine soziale Ordnung, sondern Empörung; keine Ehe, sondern Weibergemeinschaft der Frauen; kein Eigensthum, sondern Gütergemeinschaft. Halten wir sest. daß Alles erlaubt ist, Alles wird dann unschuldig, Alles geheisigt sein.

<sup>1)</sup> Ueber die Ophiten (ober ophiani) Orig. c. Cels., VI, 24—26, 28, 33 merkwürdige Beschreibung ihres Talismans oder Diagrammas, das Gelsus mit Unrecht den Christen beilegte), 38; VIII, 40; Iren., I, 30, 34; Epiph., 26, 37; Philos., VI, 20; Tert., de Praescr., 47; Theodor., I, 14; August., de Haer., 7. — Ueber die Sethiten Philos., V, 19, 22; Iren., I, 7, 14, 24, 35; Tert., de Praescr., 37, 47; Epiph., 29; Theodor., I, 14; Philastr., 3; August., Haeres., 19; Clem. Al. Str.; VII, 17. — Ueber die Kainiten Iren., I, 35 (29—31); Tert., de Praescr., 47; Epiph., 38; Theodor., I, 38; Clem. Al., Str., VII, 17.

<sup>2) @.</sup> Clem. Al., Str., III, 4; August., de Haeres., 18; Theodor., I, 16.

Rommen wir jum Schluß biefer ichimpflichen Rachkommenichaft des Valentinus. Es sind noch zu nennen die Archontiter, die den Teufel jum Bater bes Rain und Abel machten, die die Weiber ober wenigstens die Che verwarfen, die als Eremiten in den Ginöden Balaftina's lebten; 1 die Astiten (Astodrypten, Astodrugiten), die um einen angeschwollenen Schlauch tangten, zum Andenken an die mit neuem Wein gefüllten Schläuche, wovon das Evangelium spricht;2 die meisten verwarfen die Taufe, die andern Sakramente und felbft das Gebet, weil, fagten fie, die Erlöfung in dem Bewußtsein residiert; die Askophiten, die, aus haß gegen die Sakramente die heiligen Gefäße gerbrachen; Die Barbeloniten, Die den Ursprung der Welt auf eine Jungfrau Barbeloth gurudführten, die durch einen Aion verlockt worden war; die Borborier, Statiotiken, Philioniten und viele andere; eine unsaubere Nachkommenschaft, unfauber und gablreich wie die Würmer, die ein in Berwefung befindlicher Körper erzeugt.

Zeigte sich benn aber solchen Insamien gegenüber kein Schams gefühl? erröthete man solchen Thorheiten gegenüber gar nicht? Einige von benen, die dem Glauben abtrünnig wurden, und die die heilige Disziplin der Kirche nicht zu bewahren verstanden, suchten diese nicht wenigstens dezentere Irrthümer und weniger unsinnige Verirrungen?

Allerdings, während die valentinischen Sekten im ganzen Orient, zu Rom und selbst an den Usern des Rhone sich rasch vermehrten, lieferte der Dualismus Persiens, der bis dahin in dem Saturninus allein seinen Nachahmer gefunden hatte, sein Kontingent an Häresien; und dieser andere Zweig des Gnostizismus zeigte eine etwas mäßigere Phantasie und eine etwas bessere Moral.

Unter Antoninus Pius und dem Pabste Hyginus (139—142) brachte in dersesben Zeit, wo Valentinus predigte, der Sprer Cerdo, ein Nachfolger des Saturninus, den Christen Roms eine der seines Lehrers ähnliche Lehre. Aber er war vorsichtig; gewarnt von der wachsamen römischen Kirche, widerrief er, bekannte öffentlich den orthodoxen Glauben, aber suhr desungeachtet sort, im Geheimen seine Lehre vorzutragen. Doch endlich übersührte ihn die Kirche, verdammte

<sup>1)</sup> Epiph., 40.

<sup>2)</sup> Matth., IX, 17.

ihn und stieß ihn aus. 1 Bald schloß sich Marcion ihm an. 2 Mar= cion, zu Sinope in Paphlagonien geboren, hatte anfänglich als frommer Chrift in der Einsamkeit und Enthaltsamkeit gelebt; später aber, beschuldigt, eine Jungfrau verführt zu haben, war er von feinem Bischof exkommuniziert, der zugleich sein Bater mar. Er hatte gebeten, gefleht, daß man biese Strafe milbere, und besonders daß man ihm diefe Schande erspare. Der bischöfliche und väterliche Spruch war nicht zurückgenommen worden. In feiner Berzweiflung begab sich Marcion nach Rom, dem Zufluchtsorte aller Flüchtlinge und im Nothfalle dem Ufile aller Lehrer. Ehrgeizig und fich verftellend bat er um die Rommunion, die Priefterwürde, vielleicht fogar nach bes Hyginus Tode um die pabstliche Burbe. Aber in dem Rathe der römischen Rirche, dem Rathe, der die Babste mabite und unter denfelben die Kirche regierte, in diesem Rathe, worin noch Greise fagen, die die unmittelbaren Schüler der Apostel gehört hatten, herrschte eine patriarchalische Weisheit, der es nicht schwer wurde, den Marcion zu durchschauen: "Wir wollen bich, fagte man zu ihm, in die Gemeinschaft ber römischen Rirche wieder aufnehmen, wenn bein Bischof, der dich exkommuniziert hat, dich freigesprochen hat." — "Eure Kirche will nichts von mir wiffen, fagte Marcion, ich werde eure Rirche in den Staub gieben, und fie wird verunglimpft bleiben," und er begab fich zum Cerdo.

Ihre Lehre (benn ich sehe nicht, daß sie durch wesentliche Meisnungsverschiedenheiten von einander abweichen) enthält nicht, wie die des Vasentinus, so vielsache und phantastische Fraktionen der Gottsheit. Sie läßt zwei Prinzipien, zwei Götter, einen guten und einen bösen zu. Jener steht zwar höher, aber er vermag nicht, ihn sich zu unterwersen. Wie immer, ist auch hier der untere und böse Gott derjenige, der die Welt erschaffen hat und sie Jahrhunderte hindurch regiert. Der gute Gott hat den Ersöser gesendet, der von dieser

<sup>1)</sup> Iren., I, 24, 27, 28; III, 4; Tert., de Praeser., 51; contra Marcion., III, in fin., Philos., VII, 37. Theod., I, 24, Epiph., 51.

<sup>2)</sup> Marcion trat nach Balentinus und Cerdo (Euseb. u. Fren.), hundert funszehn Jahre und einige Monate nach dem Leiden unsers Herrn auf, sagt Tertullianus. (Contra Marc., I, 19.) Er wohnte in Rom nach dem Tode des Pahstes Hyginus (192) (Epiphan.) unter Anicetus (157—168) und unter Eleutherius (177—193) (Tertull.) Er wird oft von Celsus erwähnt, der unter Hadrianus und Antoninus lebte.

Beit an nicht die Welt regiert, sondern die Gemeinschaft der Beiligen.

Die von einer bösen Macht erschaffene Welt ist also schlecht; das von Gott dem Schöpser emanierte jüdische Gesetz ist schlecht. Aus Haß gegen den Schöpser und das jüdische Gesetz sasten au aus Sabbat. Die Verdammten des Alten Testaments sind von Christus besreit und mit ihm zu seiner Herrlichseit erhoben, während Abel, Seth, Henoch, Noah, alle Heiligen des alten Gesetzes, sich gehütet haben, vor ihn zu kommen. Das Fleisch ist verdammt, die Ehe wird eine Pest und Prostitution genannt; Marcion läßt Verheiratete zu seiner Tause nicht zu. Der Genuß des Fleisches ist untersagt. Warum nicht der des Brotes und Wassers? Es ist schwer, es zu sagen; und Theodoretos sührt einen marcionitischen Greis an, der aus Gewissenssssschaft das Gesicht mit Speichel wusch. Die Lehre des Marcion ist der von seinen unnüßen Aionen besreite und auf sein Wesen zurückgeführte Gnostizismus.

Man fragt sich, wie konnten sich solche Leute Christen nennen? wie war eine solche Verwerfung des alten Glaubens möglich, wenn man den neuen verehren wollte? wie konnte man das Band, das die beiden Testamente so innig mit einander verband, zerreißen? Zu diesem Zwecke hatte Marcion sein Buch Antithesen geschrieben, das Tertullianus widerlegt, und worin er die vermeintlichen Widersprüche des jüdischen Gesetzs und des christlichen ausgesührt hatte. Ein leichsteres Mittel aber, das eine zu verwersen bestand darin, daß man das andere verstümmelte. Marcion ließ nur ein Evangelium, das des Lukas, zu, und auch das verstümmelte er; dieses Evangelium spricht in ganz klaren Worten von der sleischlichen Geburt des Heis

<sup>1)</sup> Tert., de Praescr., 30, 50; und die Büder adv. Marcion.; Iren., I, 27, 31; III, 3, 4, 11, 12; Epiph., Haer., 42; Justin., Apol., I, 26, Euseb., H. e., IV, 11; V, 13; Hieron., in Oseam, X, 1, Ep., 133. Clem. Al., Str., V, 1, VII, 17, II, 8, 20, III, 3, 4, 17.

<sup>2)</sup> Ich folge hier bem Irenaios und Tertullianus. Irenaios ist unter allen Autoritäten die älteste und Tertullianus die speziellste, weil er fünf Blicher gegen Marcion geschrieben hat. Nach Epiphanes und Origenes nehmen der Gott der Juden und die von ihm erschaffene Welt in der Lehre des Marcion eine vermittelnde Stellung zwischen dem Guten und dem Bösen ein. Aber diese Kehre schee siehe von einem der Nachsolger des Marcion eingestührte Milberung.

landes. Marcion verwarf alle apostolischen Schriften, mit Ausnahme der Briefe des Pausus; und auch diese verstümmelte er; sie enthalten ihm zu viel von dem alten Gesetze. Marcion betrat zuerst, dem Zeugnisse des Tertullianus zusolge, den Weg der modernen gelehrten Exegese, die von dem Alten und Neuen Testamente zusammen kaum eine Seite will bestehen lassen.

Und dennoch (seltsam) bewahrte diese Schule mehr als die andern eine gewisse christliche Strenge. Ihre Sitten scheinen keinen Anstoß erregt zu haben, ihr Fasten war streng; sie rühmte sich damit, daß sie vor dem Marthrium nicht zurückschrecke und das Fleisch, was sie verachtete, zum Opfer bringe. Der Engel der Finsternis hat sich mehr als einmal in einen Engel des Lichts verwandelt, und Marcion konnte die durch die Illusionen der Tugend erhobenen Seelen gewinnen, wie Valentinus durch die Julisonen des Lasters die Masse der Seelen gewann.

Aber auch die Illusion war von fürzerer Dauer. Die marcionitische Sette fand nicht so viel Anhänger, wie die valentinische. Die Fantasmagorie des Guten hat nicht folde Macht, wie die des Bösen. Es werden nur zwei Nachfolger des Marcion genannt: -Lukanus oder Lukianus, der, weiter gehend als fein Lehrer, die Un= fterblichkeit nicht allein dem Leibe, sondern der Seele absprach und dieselbe nur dem Geifte zusprach; - der Phrygier Apelles,2 der bei ber marcionitischen Strenge nicht bleiben fonnte, und die natürliche Berbindung zwischen bem Lafter und ber Barefie wieder herftellte. Apelles vergieng sich, wie Marcion sich vergangen hatte, und er wurde von Marcion exfommuniziert, wie Marcion von seinem Bater. Er begab sich nach Alexandria, wo er aus den alten Quellen schöpfte, die den Basilides und Valentinus begeistert hatten. Bon da kehrte er mit einer neuen Lehre zurück; nach biefer war die Welt nicht das Werk eines bojen Beistes, sondern eines untergeordneten Chriftus; er nahm einen Chriftus an, beffen himmlisches Fleisch aus einem

<sup>1)</sup> Justin., Tryph., 35.

<sup>2)</sup> Neber Lufanus ober Lufianus f. Philos., VII, 17; Tertull., de Resurr. carnis, 2; Orig. c. Cels., II, 27; Philast., 46; Epiph., 43. — Neber Apelles, Tertull., de Praescr., 6, 30; de Carne Ch., 6. Rhodon., ap. Euseb., H. e., V, 13; Orig., c. Cels., V, 54; Aug., ad Quod vult deus, 24. (Er lebte um 180.)

ätherischen Erz gebildet war. Er kehrte ebenfalls mit einem neuen Opfer seiner Versührung zurück, mit einer Jungkrau, die er entehrt hatte, und aus der er eine Prophetin machen wollte. Dieses Weib, mochte er von ihr oder sie von ihm inspiriert worden sein, hatte Visionen (gargeweis), die Apelles als eine Geheimsehre vortrug. Die damaligen Häresiarchen traten, wie ihre Nionen, in Syzigien anf; Simon hatte seine Helena gehabt, Karpokrates seine Mexandra, Apelles seine Philumela. Der Dualismus und die marcionitische Tugend waren also von kurzer Dauer gewesen; man war sehr bald zur Quelle, nach Alexandria, zum Pantheismus und zum Laster zurückgekehrt.

Wir befinden uns am Ende diefer Thorheiten des Gnoftigismus. Die Depravation des Herzens hatte gewiß ihren großen Antheil daran gehabt, aber auch nicht minder die Unruhe des Geiftes. Das ift bas Eigenthümliche der Wahrheit, daß, wenn fie einmal der Welt gebracht worden ift, fie den Geiftern nicht mehr die Ruhe in der Finfternis Sie muffen sich entweder zu dem reinen Lichte erheben, verstattet. oder sie gerathen in ein falsches. Die Philosophie hatte die wichtigen Brobleme von dem Ursprunge der Welt und dem Ursprunge des Bofen aufgestellt, das Chriftenthum hatte sie gelöft; mochte man auch die driftliche Lösung verwerfen, das Problem blieb darum nicht weniger bestehen und war unvermeidlich. Der Gnoftigismus ist nur eine Bemühung diesem Problem gegenüber; burch seine Ohnmacht selbft und seine Thorheit beweift er, wie fehr ber Zweifel auf ben Beiftern jener Zeit lastete. Er beweist, wie ftart die Abneigung der heidnischen Seelen war, das Dogma von der Schöpfung anzunehmen; aber er beweist auch, wie theologisch, philosophisch, moralisch nothwendig bies Dogma ift. Diefen verzweifelten Bersuchen gegenüber, um ben Ur= fprung ber Welt zu erklären (fann ich fagen erklären?), fich borgn= stellen, indem man immer das höchste Wesen von dem Urheber der Welt, die ursprüngliche Macht von der manifestierten Dlacht schied, wie viel einfacher war es, Chrift zu fein!

Und wenn, was doch unmöglich ift, solche Einflüsse im Schoße der Kirche triumphiert hatten, braucht man dann noch zu sagen, daß

<sup>1)</sup> Sidercam et acneam.

<sup>2)</sup> Marcion hatte auch seine Prophetin bei sich gehabt, die er vor sich nach Rom schifte. Hieron., ad Ctesiph. adv. Pelag.

Champagun = Doebler, Die Antonine. 11.

es fein Christenthum, feine christliche Moral mehr in der Welt gab? Das Christenthum, was vorzugsweise Geist, Licht, Tugend, Mut ist, hätte Alem, was vage, Allem, was die Geister irre leitet, die Seelen knechtet, den Verstand verdunkelt, den Willen schwächt, den Platz eingeräumt. Keine Schöpfung; kein freier Wille; wenig nothwendige oder verdienstliche Werke; wenig Vergeltung noch Verbienst und Schuld; eine durch einen hochmütigen Mystizismus geleugenete oder verworsene Materie, um sich in größerer Blindheit allen Instinkten der Materie hinzugeben: wahrhaftig, was wäre von dem Christlichen übrig geblieben?

Aber jum Glück hatte die Borsehung, die Rom jum Mittel= punkte gemacht hatte, wo alle diese Lehren zusammenkamen, auch die römische Kirche vorbereitet, alle diese Frrthumer zu entlarven, zu bekämpfen, zu richten, zu verdammen. Balentinus hatte in Alexandria keinen Widersprecher gefunden; in Rom fand er Gegner, die ihn vernichteten. Marcion hatte außerhalb feines Baterlandes ber Strafe feines Bischofs und feines Baters entfliehen tonnen; in Rom fand er diefelbe Strafe wieder, besiegelt mit dem Siegel der obersten Rirche. Balentinus, Cerdo, Marcion wurden nach Rom getrieben, wie ein Schiff gegen einen Felfen, um daran ju zerfchellen. Bergebens miderriefen sie, heuchelten faliche Reue. Sie teuschten weder die Kirche, noch ihr Gewissen, und Marcion starb in dem Angenblicke, wo er über eine Rückfehr und eine spate Reue nachfann. Alle wurden feier= lich, rechtsfräftig verdammt; niemals maren fo viele feierliche Befchluffe in einer und derfelben Zeit gefaßt worden, und die Rirche ftellte durch die Verdammung und Ausstoffung derselben aus der Berde ihr Recht als Richterin des Brrthums und Hüterin der Berde noch ein= mal fo fest. Underseits mußten die Fälfdungen der beiligen Bucher und die Anfertigung von apokryphischen Buchern durch die Säretiker der Kirche die Gelegenheit geben, den Ranon der gottlichen Schriften Bu bestimmen, ba die Frrthumer in denfelben ihr die Gelegenheit gaben, authentischer als jemals die Dogmen, die bekampft wurden, festzustellen. Und überall, an allen Punkten ber Chriftenheit fand, nachdem Rom das Urtheil ausgesprochen hatte, das jo festgestellte Dogma energische Bertheidiger. Caftor Agrippa 1 fcrieb gegen

<sup>1)</sup> Er lebte unter Habrianus. Euseb., H. e. IV, 7; Hieron., de Viris illustr., 21; Theodor., I, 4.

Bafilides, Juftinus gegen Marcion, Rhodo gegen Apelles, Frenaios gegen Balentinus; Theophilos von Antiochia, Origenes und Tertul= lianus gegen Marcion und gegen noch Andere. Die Ginheit ber driftliden Lehre erzeugte balb Schriften, worin bas Berzeichnis aller Irrthumer fich befand und biefen gegenüber alle Wahrheiten. Jufti= nus hatte ein Buch dieser Art abgefaßt; das, was uns von Irenaios übrig ift, gehört auch dabin; Hippolytos, Origenes, um nur von ben erften Sahrhunderten ju fprechen, verfaßten andere; und endlich Tertullianus, nachdem er die untrügliche Autorität der Kirche und die Gewißheit ihrer Tradition in seiner berühmten Abhandlung ber Praescription es festgestellt hat, bedarf nur der so bündigen und einfachen Zurudweifung, um alle Barefien zu vernichten und alle Ropfe bes Ungeheuers mit einem Male abzuschlagen. Die ganze Rirde hat nur eine Stimme; bergebens will Marcion, von feinem Bifchof und zu Rom verdammt, sich an Polykarpos anklammern, den er in Ufien fennen gelernt hat, und redet ibn, als er ihn in Rom antrifft fanft an : "Erkenne mich, wir werden Freunde fein. — Sch kenne bich hinlänglich, antwortet ihm Polykarpos, ich tenne bich hinlang= lich, du Erftgeborner bes Satan." 1

Die Lehren des Orients waren also überwunden. Der Pantheismus Aegyptens, der Dualismus Persiens, der Naturalismus Assens, die in das Christenthum würden eingedrungen sein, blieben außerhalb desselben und wurden bei Seite geschoben, in Aller Augen, Heiden und Christen. Allerdings wurden sie nicht vernichtet, und in den solgenden Jahrhunderten blieb davon der Manichäismus, der zwölf Jahrunderte hindurch die kolossale und permanente Illusion der verdorbenen Seele war. Aber der Glaube, die menschliche Vernunft, die Freiheit der Seelen und der Geister waren gerettet.

<sup>1)</sup> Euseb., IV, 14. Rhodon., Schiller bes Tatianos, lebte unter Commodus und richtete an Kalliftion die Erzählung von seiner Unterhaltung mit Apelles. Euseb. sührt Bruchstlicke daraus an. Hist. eccl., V, 13. S. auch Hieron., de viris ill., 13, 37.

## Adstes Kapitel.

Die Rirche und die Philosophie.

Wir sahen also auf der einen Seite das römische Reich zu seisenem Gipfel gelangt, ausgedehnter, sester, friedlicher, als es jemals gewesen war; ich will nicht sagen gelehrter, auch nicht intelligenter, aber unterrichteter; und in dieser Sicherheit, in diesem Frieden, in dieser Fülle menschlicher Intelligenz haben wir einige Keime eines beneidenswertheren Fortschrittes erblickt, eines Fortschrittes der Geister zur Wahrheit und vielleicht der Bestrebungen zum Guten.

Auf der andern Seite sehen wir die christliche Kirche, die Behüsterin des Menschengeschlechts, die einzige Verwahrerin des wahren Fortsschritts; wir sehen, wie sie trot ihrer Feinde an Mitgliedern zunimmt, trot ihrer Gegner an Einfluß und gegen ihren Willen an Ruhm. Sie wird im Reiche, wenn auch nicht jetzt, doch wenigstens im folgensden Jahrhundert eine Macht, die das Reich nicht verkennen kann, ein Reich im Reiche, eine geistige und reine Republik in der zeitlichen und verderbten Republik des römischen Volkes.

Und dazwischen haben wir einen gemeinsamen Feind erkannt. Freilich nicht eine politisch konstituierte Gesellschaft, wie das Reich, oder geistig wie die Kirche, aber Associationen, Tendenzen, verschiesene Instinste; alle geseitet von einem und demselben Bedürsnis der Seele, alle reagierend gegen das Reich in dem was es Schützendes und Römisches besaß, gegen die Kirche, weil sie göttlich und lauter ist. Der heidnische Instinst reagierte sowol gegen die crömische Polistif, die ihn hätte einschränken müssen, und gegen die christliche Wahrsheit, die ihn vernichteten. Dies zügellose und versehrte Bedürsnis nach Anbetung, Sühne, Aberglauben, Hossman, Schrecken, Wunder, das das griechische Gemeinwesen sich aneignete, indem es dasselbe poetisierte, das das römische Gemeinwesen sir die Politif und sür den Krieg diszipliniert hatte; dies Bedürsnis, gegenüber dem übers

wundenen griechischen Gemeinwesen und dem verdorbenen römischen Gemeinwesen, emanzipierte sich nun und suchte überall Riten, Mysterien, Wunder, neue Begeisterungen. Dieser Geist erzeugte bei denen, die die Tause erhalten hatten, die Thorheiten des Gnostizismus; er erzeugte bei den Heiden weit andere Träumereien und andere Uebersschreitungen.

Dieser Geist gieng besonders vom Orient aus. Man weiß, wie die orientalischen Kulte in das römische Reich eingedrungen waren. Mit Fis und Osiris der Pantheismus Negyptens; mit Aftarte und der guten Göttin der Naturalismus Syriens; mit den Mysterien des Mithra der Dualismus Persiens; ihr Gebiet verlassend drangen die Götter des Homeros und die Götter des Numa ein, machten ihnen ihre Bölker, ihre Gemeinden, selbst ihre Altäre streitig; nahmen neben ihnen, nicht selten vor ihnen in den Anbetungen des Occidents ihren Platz ein, drangen endlich in Rom ein. Oesters vertrieben oder verbannt, kamen sie immer wieder, saßten endlich Wurzel und wurden wenigstens in das geheime Sanctuarium der Kaiser ausgenommen, wenn es nicht in das ofsizielle Heiligthum des Reiches geschah.

Die Rirche lief ihrerseits ahnliche Gefahren. Der erfte von den Barefiarden, Simon, war ein samaritanischer Jude gewesen, das beißt ein durch die Rulte des Orients verdorbener Jude; und der von Simon ausgegangene Gnoftizismus war seinem Ursprunge nach identisch mit dem Orientalismus, der in das Reich eindrang. Wir haben unter den Namen Bafilides, Valentinus, Marcion den Pantheismus Negyptens, den Naturalismus Spriens und den Dualismus Berfiens erkannt. Bei dem Anblick der Talismane und der von der häretischen Sette ber Ophiten gebrauchten Fabeln ruft Celfus aus: Alber das ift ja der Cultus des Mithra! Alle diefe gnoftischen Schwärmer waren aus dem Orient nach Rom gefommen. Reine Unftedung zu allen Beiten war gefährlicher, als die ber Ibeen und Git= ten dieses Theiles von Asien, den Rom, und den wir noch heut speziell den Orient nennen. Unter ber heidnischen Gestalt verführte fie die Inden; man weiß, welche Bewalt die Könige von Inda gu Böttern von Damaskus und Babylon hinrig: fie führten in dem Judaismus, ohne von der Rabbala und von vielen andern Schulen ju fprechen, das famaritanische Schisma berbei; was nur ein durch die Rabe der afiatischen Rulte depravierter Judaismus ift. Unter der mahometanischen Gestalt hat sie sich selbst dem Christenthume des

Mittelalters fühlbar gemacht, und die Kreuzsahrer haben oft ihren traurigen Einfluß ersahren. Ja noch heut, wo der Orient so tief gefallen ist, laufen die zivilissertesten Bölferschaften und die reinsten Lehren nicht weniger große Gefahr bei ihrer Berührung. Man darf sich also nicht wundern, wenn das damalige Christenthum, das seine Wiege im Orient hatte, das so schnell nach Syrien, Aegypten, Kleinasien, Persien, dis nach Indien verpslanzt wurde, selbst in dem Innern seiner Kirchen gegen die Lehren und die Sitten des Orients zu fämpfen hatte.

So bedroht also die zu gleicher Zeit sowol von den häretischen Ophiten in ihrem mysteriösen Heiligthume, als auch von dem Hadrianus in seinem Tempel von Athen angebetete asiatische Schlange zugleich das kaiserliche, als das christliche Rom. Der Geist des Orients klopft an die Pforten des einen und des andern. Das prosane Rom sieht sie unter ihrer bekannten, antiken, traditionellen heidnischen Gestalt nahen, mit der Rapper der ägyptischen Priester, den Statuen der Guten Göttin, der zügellosen Tänzer, allen Abscheulichkeiten und leider auch allen Versührungen dieser pantheistischen Idolatrie, die der homerischen Idolatrie vorangegangen ist und sie überlebt. So klopft sie an die Pforten des Kapitols, und das Kapitol thut sich auf, um sie zu empfangen.

Aber dem christlichen Rom gegenüber verdirgt diese asiatische Schlange vorsichtig ihre Haut unter dem Mantel eines Gelehrten; sie erscheint gelehrt, philosophisch, nachdenkend, mystisch; sie nennt sich Simon, Basillides, Marcion, Balentinus, Manes; sie träuselt von ihren bescheidenen Lippen den Honig der Gnosis; Christ dem Namen und der Sprache nach theilt sie ihr Gift nur einer kleinen Anzahl von Abepten mit. Und so sucht sie sich klug durch die halb geöffnete Pforte der Kirche einzuschleichen, mit sich sührend, was die Hauptsache der orientalischen Religionen bildet, die Idee von der Emanation, die verkannte Schöpfung, die als unabhängig von Gott erklärte Materie, die vielsachen und geheimen Initiationen, die dunkeln Zärimonien und Abscheulichkeiten, die selbst diesenigen des Heidenthums überdieten.

Es war also Gefahr für die Kirche und für das Reich. Die Gefahr für die Kirche ist leicht zu erkennen, die für das Reich kann man mit wenigen Worten bezeichnen. Die hellenischen Sitten und die hellenische Religion, die römischen Sitten und die römische Religion

waren, was nicht zu leugnen ift, fehr verdorben; aber es war zum Theil der Orient, der sie verdorben hatte, und der Orient mußte sie noch verderben. Die Religionen Griechenlands hatten ihre poetische und artistische Seite, die wenigstens ju gewissen erhabenen Seiten der menschlichen Seelen paßte. Die Religion Roms hatte ihre patriotische, politische und militärische Seite, burch die fie in ben Bergen bestimmte erhabene, sittliche, energische Gefühle nahrte. In ber einen so gut wie in der andern waren das, was man anbetete, zum wenig= ften perfonliche, lebendige Gottheiten, Menschen, wenn nicht Götter, und folden Göttern gegenüber behielt die menfchliche Bernunft und Einsicht eine gewisse Unabhängigkeit. Der Orient verehrte weniger Menschen, als Elemente; weniger Willen, als Rrafte. Der Rult der Natur, oder besser gesagt der Materie, war dort kaum verstedt unter groben Symbolen.1 Diesem Rultus, dem Pantheismus, ben er enthält, und dem Fatalismus, den er jur Folge hat, gegenüber ver= fant die menfchliche Freiheit in das blinde Schickfal, ber menfchliche Beift in die Materie, das menschliche Wefen in das Wefen der Welt, Gott felbst in das Universum. Mit nächtlichen Mufterien und bunfeln Initiationen brachte der Orient diefen ihrer Götter überdruffigen und von ihrer Philosophie wenig befriedigten Seelen das Seilmittel, was bemienigen, das das Chriftenthum ihnen darbot, gang entgegengesett war. Wo dieses das Licht brachte, da stellte der Orient die Rinfternis auf; wo es von dem Geifte fprach, fprach der Orient von der Materie; wo das Christenthum aufrichtete, zog der Drient herab. Briechenland und Rom verloren bei der Berührung mit dem Orient das eine die erhabenen, poetischen, philosophischen, von feinem Geifte unabhängigen Seiten; das andere, was ihm von Gefühl, Tradition, Diszipfin, nationaler Tugend übrig bleiben fonnte. Die Anbeter der Aftarte waren keine Römer mehr. Der römische Geist, handelnd und positiv, Solbat und Burger, für Gehorfam und Freiheit empfänglich, verschwand gang vor dem vagen, unruhigen, trägen, fatalistischen, jur Emporung geneigten, aber ber Freiheit unfahigen Beifte, ber für einen Despoten höchst wünschenswerth, bem auten Fürsten aber bochft feindselig war.

<sup>1)</sup> S. in Maximus Tyr., die Jusammenstellung des griechischen und orientatischen Symbolismus. Er gibt, obgleich er beibe für eine Gestalt dersieben Götter erflärt, doch dem ersten den Vorzug.

Reich und Rirche also hatten beibe fich zu schützen. Das Reich fühlte zuweilen diefe Befahr, und es gebrauchte, um die Suprematie des römischen Rultus zu schützen, die Waffen, die ihm eigen waren: Proffriptionen, Berbannungen, Rreuz. Der Senat zerftörte den Tempel des Serapis; Augustus unterfagte "den fremden Aberglauben;" Tiberius ließ ihre Briefter an das Krenz ichlagen. Trajanus, Ha= drianus, Antoninus bemühten fich gewiffenhafte Beolachter des romi= ichen Zärimoniells zu fein. Jedoch was nutte bas, wenn gleich nach folder Strenge und folder Devotion Rom fich hinreigen ließ und voll Aberglauben und Furcht dem Geächteten gleich barauf die Sand reichte? Der Senat felbst hatte bie Gute Göttin vom Drient ber geholt, und fie feierlich aufgenommen. Die Nachfolger des Augustus, Caligula, Nero, Bespasianus, Domitianus übten selbst den Kult der Aftarte und des Serapis aus. Hadrianus felbst öffnete feinen himmel allen ägyptischen Göttern, Antinous an ihrer Spike. Senat und Raifer widerstanden ebensowenig wie das Bolf der Berführung der Rulte des Orients. So ohnmächtig war das Reich gegen diese Beigel, die nach und nach ihm nehmen follte, mas es noch an Sit= ten, Tugend, Bolf, Beer der früheren Zeit befaß.

Aber in solcher Lage befand sich nicht die Kirche. Sie hatte nicht das Schwert der Macht in ihrer Hand; sie war wol daran gewöhnt, dem Henker zu trozen, aber nicht sich dessen zu bedienen. Zedoch besaß sie das Schwert des Wortes. Mit ihm triumphierte sie jeden Tag über das Heidenthum, unter seiner eigenen Gestalt, mit ihm konnte sie es unter der Gestalt von Häresie bekämpsen. Sie sürchtete sich nicht, dem orientalischen Feinde entgegen zu gehen, ihm seinen Schleier abzureißen, geteuschten Christen Serapis und Astarte unter den Zügen eines Valentinus oder Basilides zu zeigen. Die Sekten schossen die Sekten um sie auf, aber auf allen Seiten auch starben die Sekten um sie herum. Das Reich mußte sie um diese Macht des geistigen Kampses beneiden und sich fragen, wie der arme Bischof Anicetus aus seiner Kirche den Cerdon und Marcion hatte ausstoßen können, während Augustus und Tiberius nicht einmal vermocht hatte, Isis und Anubis aus ihrem Palaste zu stoßen.

War denn nun gar kein Einklang zwischen der Kirche und dem Reiche, zwischen dem politischen und drisklichen Rom, zwischen der bedrohten sozialen und der noch so bestrittenen göttlichen Ordnung einem gemeinsamen Feinde gegenüber möglich?

Die menschliche Gesellschaft ist trot allen Unrechtmäßigkeiten, die sie umhüllen kann, ewig legitim. Die Kirche vernichtet dieselbe nicht. Die menschliche Vernunft ist ungeachtet ihrer Ausschreitungen legitim; und die Kirche räumt ihr stets einen Plat ein, wie sie ihr stets Schranken sett. Die politische Macht ist legitim; und die Kirche, trot den Versolgungen, die sie von ihrer Seite erfährt, nimmt fast immer ihre Form an, hält ihr Prinzip immer aufrecht.

Welche Beziehungen bestanden nun damals zwischen der Kirche und ihren möglichen Berührungspunkten mit der menschlichen Gesell= schaft, das heißt einerseits mit der intellektuellen Gesellschaft und der Philosophie, anderseits mit der politischen Gesellschaft, mit dem Neiche, mit der Macht?

Es lebte in Rom unter Antoninus ein Mann, der allein uns diefe Beziehungen ziemlich genau angeben tann. Er hieß Juftinus. Er war, wahrscheinlich unter Trajanus, in der samaritanischen Stadt Sichar, die durch Bespafianus in eine romifche Rolonie unter dem Namen Flavia Neapolis umgewandelt war, geboren; er fammte aus einer griechischen Familie, die dieser Fürst dabin verpflangt hatte. Brieche burch feine Geburt, romischer Burger burch sein Recht als Rolonist, lebend unter den Samaritanern, nicht fern von den Juden, in einem Lande, wo das Christenthum früh und reichlich Wurgel gefaßt hatte, war er bald mit allen Lehren, die sich verbreiteten, befannt geworden. Er bejag von Geburt einen lebhaften Geift und einen Sinn für die Wahrheit; diese hatte er gunachst in seiner Umgebung unter den großen Geiftern der hellenischen Philosophie, bei den berühmtesten Lehrern ber griechisch = romischen Sophistit gesucht. Er hatte fich an einen Stoiker gewendet und ihn gefragt, was Gott sci. Der Stoiter wußte es nicht und erachtete es auch nicht für nothwendig, es zu wissen. Solche Sorglosigkeit und Unwissenheit ekelten Juftinus an. Er unterhielt sich einige Tage mit einem Peripatetiter; als aber der Philosoph nad benfelben ihn aufforderte, sich mit ihm über das Honorar für feine Bortrage abzufinden, wurde Juftinus unwillig und verließ ihn. Run wandte er sich an einen fehr berühm= ten und felbstgefälligen Pythagoreer: "Saft du, fragte ihn biefer Lehrer, Dlufit, Geometrie, Aftronomic gelernt?" Juftinus befannte seine Umwissenheit und wurde als Ignorant abgewiesen.

Inzwischen tam ein Platonifer nach der Stadt, in der er wohnte. Die Platonifer waren sehr geschätzt, und dieser stand im Rufe hober

Weisheit. Er sprach mit Justinus über die unförperlichen Wesen, über die Kontemplationen, über die Ideen; er erhob seinen Geist, er schien ihm Flügel zu geben; er machte ihm Hoffnung, Gott zu schauen. Begeistert durch diese Lehren wollte Justinus eines Tages in der Einssamteit nachdenken und wandelte gedankenvoll an dem einsamen User eines Meeres, als er in dieser Einöde, wo er Niemandem zu begegnen glaubte, bemerkte, daß ein Greis ihm folgte. Sein Anblick war ernst und mild. Justinus stand still und blickte ihn sest an.

"Rennst du mich? fragte ihn der Greis. - Nein. - Warum siehst du mich fo an? - Ich wundere mich, daß du mir hierher gefolgt bift; ich glaubte, hier Niemanden anzutreffen. - 3ch bin beforgt, antwortete der Unbekannte, um einige Freunde, die mich verlaffen haben; ich will feben, ob fie nicht gurudtommen. . Und du, was willst bu hier? - Ich liebe bie Spaziergange, wo nichts mich Berftreut, und wo man nach feinem Gefallen mit fich reden tann. Solche Derter eignen sich für die Philosophie." Und der Greis begann darauf milbe und bescheiden ihn über die Wahrheiten zu befragen, wonach Juftinus fo begierig war; er ließ ihn nach und nach die Unzulänglichkeit der platonischen Lehre erkennen, und als er ihm diefen Ausruf entlockt hatte: "Wo foll ich denn einen Lehrer und Führer finden, da diese großen Geister die Wahrheit nicht erkannt haben!" fprach er zu ihm von den Propheten, von Gott, von Chriftus, seinem Sohne. Darauf trennte er fich bon ihm mit ber Aufforderung, darüber nachzudenken. Juftinus fah ihn nicht wieder, aber er wurde ein Chrift.

Hörte nun Justinus, ber Christ, der Getauste, der Apostel, vielleicht der Priester des Herrn darum auf, Philosoph zu sein? Schor er, durch seinen Bekehrungseiser nach Syrien, Asien, Griechenstand, zulegt nach Rom gesührt, seinen Bart und legte er seinen Manstel ab? Viele Christen, zumal im Occident, würden es von ihm verlangt haben. Viele Christen behandelten Sokrates als einen Possenreißer und rühmten sich, "nicht wichtige Dinge zu sagen, sondern von großen Dingen zu leben." So dachte Justinus nicht, er glaubte,

<sup>1)</sup> Bielleicht das Meer von Tiberias, wenn wir annehmen, daß Justinus in Palästina geblieben war. Aber wahrscheinlicher ist, daß er um diese Zeit in Ephesos oder einer andern Stadt von Kleinasien wohnte.

<sup>2) &</sup>quot;Socrates scurra Atticus... Non eloquimur magna, sed vivimus." Min. Felix, 38.

ohne Widerspruch und ohne Nachtheil für ihn sich einen driftlichen Philosophen nennen zu können.

Folgte er hierin ober gieng er voran? Gewiß ist, daß dies Beispiel sich nach ihm wiederholte. Man sah den Assprier Tatianus, wie Instinus ein Schüler der griechischen Philosophen, nach vielen Reisen und vielen Jrefahrten nach Rom kommen; hier den Justinus hören, ihn lieben und dristlicher Philosoph werden, wie er. Depater sah man den Platoniker Athenagoras, das Haupt der akademischen Schule in Athen, daselbst das Haupt der christlichen Schule werden; man sah Bardesanes, einen Freund des Stoikers Apollonios von Chalkis, auch eine Schule der christlichen Philosophie in Mesopotamien halten und dem Marcus Aurelius sein Buch über das Schicksfal widmen.

Es gab also, wenigstens in Rom, anfänglich unter der Leitung des Justinus und vielleicht nach ihm des Tatianus eine Schule der christlichen Philosophie, die der christlichen Schule von Mexandria vorangieng und vielleicht die Mutter berselben war. Was lehrte diese Schule? Was hatte sie Gemeinsames mit den philosophischen Schulen des Heibeltums? Wir haben früher von dem Einssus gesprochen, der durch die christliche Lehre auf die philosophischen Schulen diese Jahrhunderts ausgeübt wurde; wir wollen jeht sehen, welchen Beistand das Christenthum seinerseits von den philosophischen Lehren, die es umgaben, sordern konnte.

Justinus kann in der That als der philosophische Christ und vorsugsweise 2 als der hellenistische Christ unter den Christen seines Jahr-hunderts angesehen werden. In demselben Grade wie sein Schüler Tatianos nachher die Idee und die Erinnerungen Griechenlands verwirft, liebt Justinus dieselben. Für ihn sind nicht nur die Philos

<sup>1)</sup> Euseb., IV, 8, 21; Hieron., Martyrol., ad 7 april. Origenes spricht ebenfalls von Philosophen, die Christen geworben. C. Cels., VI, 14.

<sup>2)</sup> Ueber Justinus s. Fuseb., H. E., IV, 11—18; Epiph., 41 und besonders die Werfe des Justinus selbst, seine zwei Apologien und seinen Dialog mit Trypson. Seine andern Werfe, über die Auserstehung, über die Monarchie, Ermahnung an die Griechen, Rede an die Griechen werden ihm abgesprochen, aber aus nicht glaubwürdigen Gründen. Außerdem werden ihm noch andere zugeschrieben, die aber nicht von ihm sein können: Gegen die Haresien, leber die Seele, ein Psalter (oder Buch der Hymnen?), eine zweite Rede an die Griechen? (Euseb., 26.)

sophen, sondern die Dichter selbst Zeugen der Wahrheit. Orphens, Hischylos, Sophokles, Mainandros scheinen ihm aufgeklärte Geister. Vielleicht läßt er sich zuweilen durch die apokryphischen Verse, die Juden von Alexandrien diesen Dichtern angedichtet haben, teuschen. Vielleicht erweist er diesen Heiben, mehr als sie es verdienten, die Ehre, in ihnen Schüler des Moses und Vorläuser des Evangeliums zu erblicken. Noch weit mehr geschieht das in Vetress Platon's. Platon und die sokratische Schule werden von dieser hellenochristlichen Schule der ersten Jahrhunderte ganz besonders geliebt; aber sorts während rechtsertigen sie das Evangelium durch Platon und noch mehr Platon durch das Evangelium.

Juftinus gibt fogar eine Theorie von feiner Bewunderung und erklart uns, woher eine folde Ginficht Menichen fam, die in der Finfternis des Heidenthums lebten. Zuvörderst haben fie zu verschiebenen Zeiten in die Bucher des Mofes eingeweiht sein können. 1 Und ferner hat die Wahrheit aus einer birekteren und höheren Quelle gu ihnen gelangen können. Der Sohn Gottes, der felbst Gott ift, das göttliche Wort, die göttliche Vernunft, oder (um Jedem das Recht ju überfeben wie er will ju laffen) ber gottliche Logos, ber Gefalbte, Christos, hat sich nicht erst in ben letten Zeiten ben Menschen in einer gemiffen Beife geoffenbart. Als der Bater Die Belten fchuf, war fein Sohn, fein Wort, seine Weisheit mit ihm, Alles nach feinen erhabenen Plänen anordnend. Und mit der Erschaffung der Welt legt ber göttliche Logos, ber mehr ober weniger bem Gebanken aller Menfchen inwohnt, in diefelbe einen Reim ber Wahrheit, ber unvollkommen und noch eingehüllt ist, aber doch mächtig genug, daß ihre Ginsicht ihn erkennen und Frucht bringen laffen tann. Wenn die Menfchen es unterlaffen haben, diefen Reim zu pflegen, fo hat die Schuld an ihnen gelegen; sie tragen die Schuld, daß sie in Finfternis gelebt haben. Haben sie ihn gepflegt, bann haben sie in bem Maße, wie sie ihn gepflegt haben, einen größeren oder geringeren Antheil an der Wahrheit gehabt. Haben fie ihn auf eine unrichtige, unvolltommene, ungenügende Weise gepflegt, dann haben sie den grethum in die Wahrheit, Finfternis in das Licht gemischt. Daber ihre Schwachheiten, ihre Spaltungen, ihre Widersprüche; daber auch ihre Macht und ihre Einsicht. So hatte eine partielle Verbindung mit

<sup>1)</sup> Apol., I, 44, 59, 60. Cohort. ad Graec., 20 u. f.

den Logos der Welt partielle Elemente der Wahrheit hinterlassen. Aber jeht, da der Logos auf die Erde herabgestiegen, sich inkarniert und in eine volle und ganze Vereinigung mit der menschlichen Natur eingetreten ist, gehört es der universellen Wahrheit an, diese Fragmente der Wahrheit zu sammeln und die Authentizität der Quelle, aus der sie gestossen sind, zu bestätigen. Indem das Christenthum diese seiner Sonne entgangenen und in die Finsternis des Heibensthums gerathenen Lichtstrahlen sammelt, nimmt es nur das, was ihm gehört, wieder auf. "Alles Schöne und Wahre, was gesagt worden ist, von wem es auch sein möge, gehört uns Christen an."

Es hat also mittelst dieser Perpetuität des Logos in der mensch= lichen Seele ein perpetuierliches Christenthum gegeben, das von Ursprung der Welt an da ist; zu allen Zeiten hat es Christen gegeben: "Diejenigen, die dem Logos gemäß gelebt haben, sind Christen gewessen. Man hat die Atheisten nennen können, wie man es bei den Griechen in Betreff des Herakeitos und Sokrates, bei den Nichtsgriechen, in Betreff des Abraham, Ananias, Misaël, Elias und

<sup>1)</sup> Apol., II, 13. S. auch Apol., I, 44, II, 8, 10. "Wir haben gesagt, daß der Erstgeborne Gottes der Logos ist, an dem das ganze Mensichengeschlecht Theil hat." (Δόγου... οὖ πᾶν ἀνθοώπων γένος μετέσχε.) Apol., I, 46. — "Die Stoifer sind gehaßt und versolgt worden wegen des in alle Menschen gepstanzten Keimes des Logos" (διὰ τὸ ἔμιφντον παντί γένει ἀνθοώπων σπέρμα τοῦ Λόγου. Apol. II, 8). — "Aus Schöne, was die Gesetzgeber und Philosophen jemals gesagt oder gedacht haben, haben sie gesunden, weil sie in sich selbst einen partiellen Rester des Logos endeckt und erschaut haben (κατὰ Λόγου μέρος εὐρέσεως καὶ Θεωρίας.) Aber da sie den Logos nicht vollständig ersannt haben, der Christus ist, so haben sie den vorangegangen sind, und die die Dinge in dem Lichte des Logos haben prilsen und vergleichen wollen, diese sind von die Richter als Gottlose und Indistrete gesührt worden." Ib., 10.

<sup>&</sup>quot;Weber die Lehre Platon's, noch die der Stoiker, noch die der Dichter, noch die der Historiker sind in Allem der Lehre der Christen ähnlich; aber sie sind auch nicht in Allem verschieden. Jeder von ihnen besaß in sich einen partiellen Keim des göttlichen Logos, war dadurch mit der Wahrheit verwandt, sah sie und lehrte sie. Denn wir verehren und lieben nach Gott den von dem unaußsprechlichen und unerschassenen Gotte geborenen Logos; er ist sur uns Mensch geworden, nm Theil zu haben an unsern Leiden und sie zu heilen. Und nur durch den göttlichen Keim, den der Logos in sie gelegt hatte, haben diese Schriststeller, durch die Finsternis, die Wahrheit sehen können." Apol., II, 13.

vielen Andern gethan hat; aber sie find Christen, mutige und unersschrockene Christen gewesen, ebenso wie diejenigen, die ohne den Logos gelebt haben, im Voraus Feinde Christi gewesen sind."

Rönnen wir uns alfo barüber wundern, daß auch diefe Chriften find verfolgt worden? daß "die Damonen einft den Herakleitos, den Musonius unserer Zeit, mit einem Worte alle Diejenigen, die bem Logos 2 gemäß haben leben wollen, verwünscht haben? daß die Damonen besonders die Feinde des Sofrates, aller mutigften Beisen gewesen sind? Sokrates ist behandelt worden, wie wir Christen behandelt werden 3 . . . Man hat ihn angeklagt, daß er die Götter des Staates leugne und neue Götter einführe, weil er in feiner Weisbeit und tiefen Ginficht bie Betrugerei ber Damonen entlarbte und das Menschengeschlecht von ihnen abführte. Die Dämonen haben mit Hilfe von lafterhaften Menschen Sofrates als einen Gottlosen und Atheisten zum Tode geführt. Das thun sie beut mit uns 4 . . . Nur ift der Glaube Niemandes an Sofrates ftart genug, um aus Liebe ju feiner Lehre ju fterben; Chriftus bagegen hat ju Schulern nicht allein Philosophen und wiffenschaftlich Gebildete gehabt, fondern Sandwerker und ungelehrte Menschen, die für ihn ihre Borurtheile, ihre Intereffen, ihr Leben geopfert haben."5

Die Philosophie der Schulen hat also, wie Origenes's sagt, "eine Borbereitung zu der großen und ehrwürdigen Philosophie, die das gewöhnliche Bolk nicht kennt, zur Philosophie Gottes, der Propheten und der Apostel, sein können." Sie hat ihr einen zwiesachen Dienst erwiesen. Einerseits hat sie im Boraus den Polytheismus bekämpst; sie hat ihn, wenn nicht in ihrem Prinzip, wenigstens in seiner ritualen, mythologischen, traditionellen, nationalen Form versnichtet. Was haben die Philosophen, was die Dichter selbst, was die Mimen und die Theater die Christen gegen die Götter und gegen die Fabeln sagen lassen? Euhemeros besonders, dieser gewaltige

<sup>1)</sup> Apol., I, 46.

<sup>2)</sup> Apol., II, 8.

<sup>3)</sup> II, 10. — Origenes ebenfalls nennt Sokrates und Musonius Weise, die, nachdem sie die Fehler ihrer ersten Natur abgelegt haben, zuletzt als Muster eines tugendhaften Lebens dargestellt worden sind. C. Cels., III, 66.

<sup>4)</sup> I, 5.

<sup>5)</sup> Apol., II, 10.

<sup>6)</sup> C. Cels., III, 58.

Erforscher der hellenischen Fabeln, der die Geschichte aller Götter, ihre Geburt, ihren Tod, ihr Begräbnis, ihre Schwächen, ihre schwächen Jandlungen, Euhemeros ist der Lieblingslehrer der Kirschendäter gewesen. Für sie ist die euhemerische Erklärung die wahre Erklärung der Fabeln. Die Götter sind nichts anders als Menschen gewesen, zuweilen Könige, ost weniger als Könige; zu Göttern gemacht, selten sür ihre Wolthaten und für ihre Tugenden, öfter sür ihre Frevelthaten und für ihre Laster; sie haben auf die eine oder die andere Beise Namen und Bilder hinterlassen, die die Dämoenen sich zu eigen machten, und unter denen sie sich haben anbeten lassen.

Das ist der Dienst, den die tritische Seite der Philosophic geleistet hat. Aber auch von der dogmatischen Seite hat die Philosophie der Schulen einen Dienst geleistet, der nicht gu überseben ift. Wenn durch die eine die Tokale Tradition des Polytheismus vernichtet worden ift, so hat durch die andere ihr Pringip einen Rig betom= men. Juftinus' Ansprache an Die Griechen ift nur eine Rette von Zitationen aus den Philosophen und Dichtern gegen die Götter. Sein Bud von der Monardie, das heißt von der göttlichen Gin= heit, ift ebenfalls eine Rette von Zitationen aus den Dichtern und Philosophen jum Ruhme bes einen, emigen und mahren Gottes. Die Fabeln felbst icheinen ihm voll von Annäherungen an die Wahrheit und von Berührungspunkten mit den Buchern bes Mofes. 2 Er findet das Baradies in Homeros, in Sophotles ben zufünftigen Weltbrand, in Philemon das Gericht Gottes, in allen, besonders aber in ber Schule des Sofrates, ben Glauben an die gottliche Ginheit. Platon hat fogar, unter bem Ramen Tugend, von dem heiligen Beifte und seiner Macht geredet; in seiner merkwürdigen Erzählung von bem Sohne des Armenios, Er, erblidt er die Auferstehung des Leibes; er schilbert bie Strafen und die Dämonen ber Solle.3 Platon ift

<sup>1)</sup> Ueber ben Euhemerismus ber Kirchenväter s. Minut. Fel., 20, 21; Tertull., Apol., 10; Athen., Leg., 17, 29; Theoph., ad Antolyc., 1, 9.

<sup>2)</sup> Apol., I, 20, 25; Cohort., 15, 20, 25, 26, 28, 32; de Monarchia, 2.

<sup>3)</sup> Cohort., 27, 28, 32. — Minut. Fel., 19, 20 gibt ein Resume von Zeugnissen der Philosophie. S. auch Athenagoras, Legat., 4, 6, 23. 28, 29; Clem. Al., Cohort., 2, 6: "Aur Mut, Platon, du hast die Wahrheit erreicht!"

ein Schüler des Moses, wie Sokrates von dem Worte Gottes inspiziert war. Und übrigens sagt ein Christ aus diesem Jahrhundert, "es gibt wol keinen Philosophen, der unter dem einen oder dem ansdern Namen, dem einen Gotte nicht die Ehre gegeben hätte, so daß man sagen muß, entweder sind die heutigen Christen Philosophen, oder die Philosophen der vergangenen Zeit waren Christen." "Den einigen Gott, rust Athenagoras, verkünden alle heutigen Philosophen; warum ist es uns allein verboten zu sagen, was alle Welt sagt?" 1

Wenn wir aber von dem Dienste reden, den die Philosophie dem Chriftenthum leiften konnte, fo durfen wir durchaus nicht vergeffen, welche Dienfte die Philosophie ihrerseits von dem Chriftenthume zu fordern berechtigt war. Es ift insonderheit eine fundamentale Lude, die die Philosophie auszufüllen sich stets unfähig gezeigt hat; eine Wahrheit (Juftinus felbst wurde sich genöthigt sehen dies ein= zugeftehen), die kein Philosoph, selbst Platon nicht gesehen hat. Bon allen andern Wahrheiten zeigen fie eine Spur; fo ift ihnen befonders der Begriff von dem einen Gott, von dem personlichen Gott, von dem regierenden und die Welt beschützenden Gott nicht fremd. Aber ber Begriff von dem geiftigen Gott bleibt für fie völlig dunkel, und ber von Gott Schöpfer fehlt ihnen ganglich. Das ift ber große und Sauptirrthum der antiten Welt. Wenn Gott die Welt aus nichts gemacht hat, so war die Welt ober die Materie der Welt aleichzeitig mit Gott vorhanden; die Materie ist also ewig, wie er; sie ist Gott, wie er, und das göttliche Wesen ist nicht mehr eines. Darum trifft man bei fo vielen Zeugniffen von der göttlichen Ginheit, die fowol bei den Philosophen, als auch felbst bei dem gewöhn= lichen Bolfe gu finden find, bei dem gewöhnlichen Bolfe und felbit bei den Philosophen den Rult der Materie, den Rult der Welt, den göttlichen, vielfachen, wie die Materie veranderlichen Rult. Bei bem Volke ift es Heidenthum, Polytheismus, Idolatrie. Für die Philosophen ift es eine ewige Schwierigkeit, ein unauflögliches Problem, eine Rette, die er nicht zerreißen fann. Unvermeidlicher Widerspruch, sobald die Vernunft sich nicht beugen will, ober wenn der menschliche Beift sich nicht zu dem Gedanken der aus nichts geschaffenen Welt aufschwingen will.

<sup>1)</sup> Athenag., Legat. 7.

Und diese Lücke in dem Wissen von Gott hat eine Lücke in dem Biffen von dem Menschen zur Folge. Ebenso wie der geistige Gott unklar aufgefaßt wird, ebenso wird das geistige Wesen in dem Menichen unklar aufgefaßt; ebenso wie in dem Universum die Materic fich zu fehr Gott affimiliert, ebenso wird in dem Menschen die Seele nicht mehr scharf genug von dem Körper geschieden und wird aufhören vollständig sonveran zu fein. Bielleicht ift das nicht der positive Ma= terialismus der modernen Zeiten, die Regation des denkenden Seins, das 3ch nach dem Tode, folglich jeder Gerechtigkeit angerhalb diefer Welt. Die Bolfer wurden noch zu sehr von den primitiven Inftinkten der menschlichen Natur geleitet, um leicht dahin zu gelangen. Aber dann ift Alles unbestimmt; dann wird die Seele ichwer erfaßt ohne den Rörper; noch schwerer wird fie begriffen als ein gang geiftiges Wefen; fie wird Hauch, Athem, Dunst heißen, (ψυχή, πνεδμα, spiritus, anima);1 getrennt von ihrem Körper wird sie so zu sagen nur in dem Zuftande eines Traumes existieren; und diejenigen felbst, die fie für unfterblich halten, werden, da sie nicht begreifen, daß das rein geiftige Wefen sinnliches Behagen empfinden oder leiden fann, sich auf diese Unfterblichkeit selbst ftugen, um die Belohnungen und die Strafen zu leiben!2

Darum ist die philosophische Lehre so ohnmächtig gewesen; darum war, selbst von dem Gesichtspunkt der Manisestation der Wahrheit allein aus, die körperliche Gegenwart des göttlichen Logos mitten unter den Menschen nothwendig. Darum sorderte Platon diese Gegenwart, indem er sagt, daß es schwer ist, Gott zu erkennen und, wenn man ihn erkenne, unmöglich, ihn erkennen zu lassen. Darum sorderte und erwartete die sofratische Schuse einen göttlichen Ofsenbarer, ohne den Alles sür ewige Zeiten Finsternis und Mysterium sein würde. Kurz man bedurste nicht eines Sofrates, der den Griechen allein das partielle Licht brachte, was der Logos zu ihm gelangen täßt, sondern des Logos selbst, des Mensch gewordenen Logos, genaunt Jesus Christus, gegenwärtig in seiner vollen und ofsenbaren Klarheit und alse Menschen, Griechen und Barbaren sehrend.

<sup>1)</sup> S. Cie., Tusc., 1, 9, 10, 11; Stob., Eel. phys., 80; Sen., Ep., 88.

<sup>2) &</sup>quot;Andere, obwol sie die Seels für förverlos und unsterblich halten, glauben nicht, daß sie Strafe erteiden lann, denn, sagen sie, was förperlos ist, ist nothwendig nnempsindlich." Instin., Tryph., 1.

<sup>3)</sup> Apol., I, 5, H. 8, 10.

Dies unbegreifliche, aber offenbar nothwendige Dogma von der Schöpfung begreifen und vor Allem annehmen zu laffen; baraus bie flare und über Alles erhabene Idee Gottes in Beziehung auf die Belt, des Geiftes in Beziehung auf die Materie, der Seele in Beziehung auf den Körper zu entwickeln, das war also das große Werk der christlichen Philosophie. Ist Gott einmal in der vollen Beiftigfeit feines Wefens und in feiner vollen Burbe als Schöpfer begriffen, dann ordnet sich Alles, was nicht er ift, ihm unter. Es gibt bann feine bivinifierte Materie, es gibt feinen Gott weiter, als Bott, und das Beidenthum fällt. - Ift die Seele in der ihr eigenen Geistigkeit, in ihrem Abhangigkeitsverhaltnis zu Gott und in ihrer Oberherrschaft über den Rorper begriffen, dann fann die 3dee von dem andern Leben wol noch auf Dunkelheit stoßen, aber fie trifft nichts Unmögliches mehr an. Die Unsterblichkeit ber Seele burch ben Willen Gottes und die Unfterblichkeit felbst des wiedererweckten Leibes durch die Erhaltung des Lebensprinzipes in der Scele finden keinen Einwand mehr, der fie aufhebt. Wenn der Leib und die Scele haben getrennt werden fonnen, ohne daß der Mensch vernichtet wurde, dann fonnen um fo mehr Leib und Seele fich einft vereinigen und ihr gemeinichaftliches Leben wieder erhalten. Für den Leib und für die Seele find die Strafe und die Belohnung möglich. Der Cpikureismus ift befiegt. Der Mensch, den man sterblich nannte, ist wieder unfterblich.

Athenagoras trifft also den Hauptpunkt, wenn er sagt: "Die meisten Menschen können nicht bas, was die Materie ift, von dem, was Gott ift, unterscheiden, noch welcher Abstand zwischen beiden ift; und darum beten fie die zu Gögenbildern geformte Materie an. Aber wir, die wir das Unerschaffene von dem Erschaffenen unterscheiben, was ist, von dem, was nicht ift, das Ueberfinnliche von dem Sinnlichen, und die wir einem jeden von diesen Prinzipien den Namen beilegen, der ihm zukommt, werden wir nichtige Idole anbeten? Wenn Gott und die Materie nur die zwei Namen eines und beffelben Dinges find, fo find wir gottlos . . . Aber wenn zwischen bem einen und dem andern der Abstand ift, der zwischen dem Rünftler und seinem Werk ist, was wirft man uns vor? . . . Schätzt man den Töpfer nicht mehr, als das von feinen Sanden geformte Gefäß? . . . Schant man auf den Fürsten nicht ehrfurchtsvoller, als auf den Palaft, den er bewohnt? . . . Befrangt man die Leier, oder vielmehr den Musiker, der aus ihr harmonische Tone hervorgelodt hat?" Dazu kommt noch,

daß das Gefäß, der Palaft, die Leier, die für den Menschen nothwendig find, es nicht für Gott find: "Er ift Alles für fich felbst (πάντα γάρ δ θεός έστιν αὐτὸς αὐτῷ), unerreichbares Licht, voll= tommene Ordnung, Geift, Macht, Vernunft . . . Den Rult Gottes vernachläffigen, um unfere Anbetung niedrigen und geschaffenen Elementen zu bringen, das heißt, von der Materie das, was fie nicht hat, verlangen; das heißt die Ansicht von Gott verlieren; das heißt das Vergängliche dem Ewigen, das Sinnliche dem Unfinnlichen affimi= lieren . . . Ich bewundere den Himmel und die Elemente; aber ich weiß, daß sie vergänglich sind, und ich bete sie nicht als Götter an; um so weniger werde ich die Idole, die das Werk des Menschen find, anbeten." 1

Das war also die Lehre der driftlichen Philosophic. Man darf sich übrigens nicht wundern, wenn wir in ihrer Sprache und in ihrem Berfahren einige Inforrettheiten und einige Ungewißheiten finden, die die Schüler späterer Zeiten nicht kannten. Gie mußte die Geifter in eine Sphare von Ideen führen, wo fie bisher taum im Finftern tappend eingetreten waren; fie an eine Sprache gewöhnen, die fie bis dahin kaum gestammelt hatten. Die Worte: Seele, Beift, Gott, Unfterblichkeit hatten für den heidnischen Verstand eine viel vagere Bedeutung, als fie für uns haben. Die driftlichen Philosophen hatten gegen den Unverftand und die Schwerfälligkeit der heidnischen Scelen zu ringen. Sie hatten gegen die Erziehung zu ringen, die ihr geiftiges Vermögen erhalten hatte, eine judifche oder beidnische Erziehung, sehr antiphilosophisch für die Einen, sehr verworren und tontradittorisch philosophisch für die Andern. Sie hatten zu ringen felbst gegen die Lücken und Unvollkommenheiten der heidnischen Idiome, deren sie sich bedienten, ungewohnte und für die geiftigen Dinge ungeeignete Idiome.

Sie hatten endlich zu ringen gegen die wechselseitigen Divergenzen ihrer Beifter. Gewiß waren bas, was bas Dogma lehrt: Die Erschaffung der Welt von Gott und durch das substantielle Wort

<sup>1)</sup> Athenag., Legatio, 4, 15, 16, 24. S. aud Theoph., ad Autol., 11, 4; Tatian., ad Grace., 25; Justin. Cohort., 12. - "Benn die Materie unerschaffen ift, so ift Bott nicht mehr der Gine. Der Ausgangspunkt ift, daßt Bott Alles aus nichts geschaffen bat. Gott ift Echöpier (aureis). und nicht Wertmeister (dyuroroyóg)." Instin., Cohort., 22.

Gottes, der Absall der Engel zuerst, dann der der Menschen; die Verderbung der Menschheit durch die Tämonen, die den Ungehorsam gelehrt und die Idolatrie begründet haben, das von dem inkarnierten Worte denjenigen, die daran glauben und ihm solgen wollen, dargebrachte Heil, das Gericht nach dem Tode; der zu dem letzten Ende seines Seins hingeführte Mensch, belohnt oder bestraft, für ewig und in letzter Instanz, an der wiederhergestellten Integrität seiner Person, das heißt an seiner unstervlichen Seele und seinem auserweckten Fleische: das sind Punkte, über die unter den christlichen Philosophen weder eine Meinungsverschiedenheit, noch eine Abweichung besteht.

Aber ift benn nun die Seele eine absolut eine? Sind nicht in dem Menichen, wie gewisse Philosophen jagen, und wie Marcus Aurelius 1 wiederholt ausspricht, drei Dinge: ein Leib, eine Seele und ein Geift: - ein rein materieller Korper, - eine Seele, ober (um die Uebersetzung ju bermeiden) eine Pfyche, die etwas von der Materie enthält, die ihrer Natur nach sterblich sein wurde, aber die Bott unfterblich macht, damit der Bofe nicht ohne Strafe, noch der gute Menich ohne Belohnung sei, - und endlich ein Sauch, ein Beist (arevua), der nicht nothwendig in dem Menschen wohnt, der vielmehr ein Geschenf von anderswoher ift, aber ein Geschenf, das in gewissem Mage jeder Mensch bei seiner Geburt erhält; das er verlieren kann, und das er stets durch seine Schuld verliert; das er, jum Unglück für ihn, oft von dem wieder fordert, der es ihm nicht geben fann, das heißt von dem Beifte des Bojen, von dem Fürsten der Materie, von dem Berderber der Welt und des Menichen, vom Satan; das er vielmehr von Gott erbitten follte, und das er in Gott finden würde, weil dann der Geist Gottes in ihm wohnen, in ihm seinen Tempel errichten, in ihm die Gottähnlichkeit wieder herstellen würde? - Soll man demzufolge den Unterschied zwischen dem ani= malischen Menschen, der nur die Seele besitt, und dem geiftigen Menichen, dem der Beift verliehen worden ift, julaffen? Der geiftige Mensch (πνευματικός), sagt man, ist Herr und Sieger über die Dämonen; fie fonnen jogar seinem Blide fich nicht entziehen. Der animalische Mensch (ψυχικός) bagegen ift der Betrogene und Sklave der Dämonen; er wird in Ewigkeit mit ihnen leiden, während der= jenige, der durch seine Tugenden und durch sein Gebet die Ber=

<sup>1)</sup> Marc. Aurel. V, 85; Plut. de Genio Socratis.

wandtschaft mit dem göttlichen Geiste und die Wohnung desselben in ihm hat erwerben können, ihn in Ewigkeit besigen wird.

Ueber dies Alles meinen wir nicht eine vollständige Genanigkeit, noch eine volle Rlarheit, noch eine vollständige Hebereinstimmung ber driftlichen Philosophen festzustellen. Man kann wol, wenn man will, in ihrer Sprache eine gewisse Unbestimmtheit des philosophischen Gedankens und noch mehr eine gewisse Unvollkommenheit ber bamals fich bilbenden driftlichen Sprache erkennen; man fann barin erkennen einen Ginfluß, ber burch die Rahe ber profanen Philosophie ausgeübt wurde. Tatianos scheint dem M. Anrelins sich zu nähern! Wir werden feben, wie M. Aurelius ausgeht (insofern biefer unbestimmte Beift auf etwas ausgehen fann) auf einen im Grunde jede Indivi= dualität, folglich jedes Bewußtsein, jede Freiheit und jede Tugend verneinenden Pantheismus. Tatianos dagegen, sowie die ganze christ= liche Philosophie, halt sowol die Personlichkeit Gottes als auch die Perfönlichfeit des Menschen für unwiderlegbar; er halt dadurch das Bringip ber mahren Frommigfeit, Die Gewißheit des zufünftigen Lebens, die Energie des menschlichen freien Willens und das Funda= ment ber Tugend aufrecht. Bielleicht fogar waren biefe Unvollfom= menheiten des Gedankens und der Sprache, die in den driftlichen Philosophen die Erinnerungen an die heidnischen Schulen, wo sie in ihrer Jugend studiert hatten, wach riefen, von Rugen, weit, indem fie ohne Gefahr fur die fundamentalen Wahrheiten Rirche und Schule einander näherten, ben Uebergang von der Schule gur Rirche erleich= terten. Sie redeten die Sprache der Heiden, um die Beiben gu

<sup>1)</sup> S. Tatian., 4, 12, 16.; Justin., Tryph., 4, 6 und das zweifels haste Buch de Resurrectione, 10; Athenag., Legat., 24, 25, 27. — Fresuaios unterscheet and corpora, animas et spiritus, II. 33. — Clem. Al. spricht ebenfalls von einem förperlichen Geiste (σωματικόν πιεθμα). der den Körper beseelt, und von einer förperlichen Seele, oder mit andern Worten von einem Theile der Seele, der die Vernunst fern ist. Str., VII, 6, 12. (p. 717—747. Paris.)

Der Ausdruck psychisch ist immer in einem schtechten Sinne von den christlichen Schriftseltern genommen. S. Tat., 15, 16. — Tertullianus, Montanist, wendet ihn auf die Katholisen an. Paulus hatte schon gesagt: (sin sinnlicher Mensch nimmt nicht au, was des Geistes Gottes ist (1. Kor., II, 14) und setzt dies Wort dem arrequeuxis entgegen. Wäre wox das, mas Origenes den geistigen Körper nennt, unter dem die Seele nach dem Tode erscheint? C. Cols., II, 62.

bekehren. Und indem sie diese Sprache redeten, gelang es ihnen, in die Seelen die Idee von dem reinen Geiste, die hent den christlichen Geistern so vertraut ist, damals aber den Gewohnheiten, der Fassungskraft, und selbst den Idiomen so fremd war, eintreten zu sassen. Sie zogen sie hervor aus dem Unbestimmten und der unendlichen Diskordanz, worin sie diesenigen von den Philosophen, die etwas davon hatten ersassen können, versentten. Wenn sie mit der heidnischen Philosophie stammelten, so geschah es, um sie reden zu sehren.

Kurz also, zwischen der heidnischen Philosophie und der christlichen Philosophie von damals sehlte es nicht an Berührungspunkten. Die eine hatte in gewisser Hinsicht den Weg zu der andern gebahnt; aber diese war bereit, auf eine vortressliche Weise, wenn man gesolgt wäre, die Erziehung ihrer Vorgängerin zu bewirken.

## Neuntes Kapitel.

Die Rirche und die Macht.

Wir wollen nun die Beziehungen der Kirche zur Macht betrachten. Auch hier wird Justinus noch unser Führer sein und uns den Typus der damaligen Christen zeigen.

Bu der Zeit, von der wir sprechen, ersreute sich das Christensthum eines relativen Friedens. Wie grausam Trajanns in gewissen Womenten seines Lebens auch gewesen sein mag, so scheint es doch, als ob er durch seinen Brief an Plinius die versolgungssüchtige Tradition habe mehr einschränken, als weiter ausdehnen wolsen. Habrianus hatte in seinen bessen, das, wenn er sehlte, es entweder beim Antritt seiner Regierung und unter dem hinterlassenen Wilfusser beim Antritt seiner Regierung und unter dem hinterlassenen Wührend seiner langen und schrecklichen Todesangst war. Antoninus hatte gleicher Weise im Anfange seiner Regierung die Versolgungen des Hadrianus können sortbestehen lassen; jedoch sinden sich davon wenig Spuren, und die Regierung des Antoninus kann als eine von denzenigen angesehen werden, die am wenigsten Märthrer hervorgesbracht haben.

Ein Zeichen dieses Friedens, wie auch des Fortschrittes des Glaubens ist, daß man ansieng gegen das Christenthum andere Waffen, als die gemeine Verkeumdung und die Versolgung in Anwendung zu bringen. Die Gebildeten hatten lange Zeit Unkenntnis von dem Christenthum, dieser Religion der Plebejer und Ungebildeten, zur Schaugetragen; sie wußten kaum, daß es existiere, sie hätten sich geschämt, davon Notiz zu nehmen; sie überließen es den Keinen Leuten, sich daran zu weiden und dem Präsetten von Rom, Ordnung zu schassen, wenn er wollte. Ebenso wenig wie Plinins hatten sie sich an einer

driftlichen Bersammlung betheiligt, noch an dem Gerichte über einen Christen: diese Lehre und selbst diese Polizei war zu fehr unter ihrer Bürde. Aber endlich fam die Zeit, wo es nicht mehr möglich war, unbekannt damit zu bleiben; das Chriftenthum breitete sich zu fehr aus, klopfte zu ftark an ihre Pforte, brang zu fehr in ihre Säufer ein. Und es war ebenso wenig möglich, das Christenthum einzig und allein an ben Benker zu verweisen; benn ber Benker mußte nicht mehr, was er dabei thun follte. Bei aller Philosophie mußte man sich schließlich bagu verstehen, mit diesen Leuten zu diskutieren. Der Epifureer Celfus, ein Zeitgenoffe des Hadrianus, des Antoninus und vielleicht des M. Aurelins, 1 mußte die Bücher der Christen oder einige von diesen Büchern lesen und sich die Mühe geben, ihnen zu ant= Sein Wort der Wahrheit (Λόγος φιλαλήθης) hätte der Katechismus des Antichristen heißen können; es ist die Schrift eines Menschen, der für sich und für die gange Welt das Bedürfnis fühlt, die Verfolgung fortzuseten, aber auch das Bedürfnis, dieselbe ju rechtfertigen; er greift das Chriftenthum auf das heftigfte an, er greift es in allen angreifbaren Buntten an; er häuft Ginwurfe auf Einwürfe; und wenn diese fehlen, greift er zu Sarkasmen; er hebt alle möglichen politischen, philosophischen, populären Schwächen und Bornrtheile hervor. Und boch läßt er die alten populären Befchuldigungen von Orgien, Kindermord, Weibergemeinschaft, Ingeft, Anthropophagie bei Seite;2 er hat wenigstens diese Gerechtigkeit und Etwas später zwar nimmt Fronto, der berühmte diese Scham.

<sup>1)</sup> Er hatte zur Zeit des Hadrianus geseht. Orig., C. Cels., I, 8. Aber er hat nicht vor der Regierung des Autoninus schreiben können, weit er von den Marcioniten spricht, die erst unter diesem Fürsten sich zeigten, (ib., V, 62). Er war ein Epikureer (ib., I, 8), obgleich er sich oft auf Stellen des Platon beruft. Außer dem Adyos gehadhichze, zitiert Origenes zwei Schriften von ihm oder von einem andern Celsus gegen die Christen (Id., IV, 36).

Sollte dieser Celsus derselbe sein, dem Lufianos seinen Pseudomantes gewidmet hat? Man fann es glauben, weil beide von Lufianos (ib. 21) und von Origenes (C. Cels., I, 68, IV, 36) als Antor eines Buches über die Magie bezeichnet werden.

<sup>2)</sup> Sie werden höchstens in einer zweifelhaften Stelle berührt, die vielmehr auf gewisse häretiter als auf die Masse der Christen Unwendung findet,
V, 63. Origenes spricht anderswo von diesen Verleumdungen, aber nicht
nach Gelsus, V, 27.

Rhetor, diese Verleumdungen, die Celsus mit Stillschweigen übersgangen hat, wieder auf; aber auch Fronto hat die Grausamkeiten seines kaiserlichen Zöglings Marcus Aurelius zu rechtsertigen. Unter Antoninus hatte das Christenthum wenigstens das gewonnen.

Aber Cessus richtet gegen das Christenthum einen andern Borwurf, und was diesen Vorwurf motiviert, ist das, worin die Schönsheit und die Größe des Christenthums besteht: nemlich seine Ansprüche auf eine ewige Wahrheit, ein allgemeines Geset, eine für Alle gegesbene Lehre. Daß es je einen und denselben Gott, eine und dieselbe Lehre, eine und dieselbe Tugend sür den Kömer, wie sür den Stythen, sür den Reichen, wie für den Armen, sür den Hern, wie sür den Ststaven, sür den Klugen, wie sür den Unwissenden, sür den Philossphen auf seinem Lehrstuhl, wie sür das alte Weib am Spinnrade geben könne, das erscheint dem Cessus als die lächerlichste und größte Narrheit. Wie dem auch sei, die Zeit war gekommen, wo die Philosophen sich an dem Wortgesecht betheiligen mußten, und wo ihre dicken Bücher den Bleiseulen der Henker zu Hilse kamen.

Da geschieht es, daß Justinus, um den Frieden der immersort bedrohten Kirche zu sichern, um sowol die Anklagen des Bolkes als auch die der Philosophen zugleich zurückzuweisen, um mit Gegnern zu diskutieren, die endlich diskutierten, das thut, was Aristeides und Onadratus gethan hatten. Er wendet sich an die Gerechtigkeit des Fürsten und legt an den Stufen des Thrones (um das Jahr 143?) solgende Apologie zu Gunsten der Christen, die älteste, die wir besigen, nieder:

"An den Kaiser Titus Acsius Hatianus Antoninus Pius Augnstus, an Berissinus, seinen Sohn, den Phitosophen" (es ist derzenige, den die Neuern Marcus Auresius nennen) "und an Lucius" (Verus), "den Phisosophen, den Sohn des" (Lucius Verus) "den Cäsar, Adoptivsohn des Pius, den Freund der Wissenschaft; an sie und den heitigen Senat und an das ganze römische Volk, zu Gunsten von ungerecht gehaßten und mishandelten Menschen jeder Nation, ich, einer von diesen Menschen, Justinus, Sohn des Priscus, Enkel des Vacchius, Bürger von Flavia Neapolis in dem patästinensischen Sprien habe diese Erktärung und Vitte geschrieben:

<sup>1)</sup> Minut. Fel., 9 (7), 31.

<sup>2)</sup> Orig., C. Cels., VIII, 72.

"Jeder wahrhaft fromme und philosophische Mensch muß, wie es die Vernunft erheischt, die alleinige Wahrheit in dem Grade ehren und lieben, daß er sich weigert, den Meinungen seiner Vorfahren sich anzuschließen, wenn sie irrig find. Die Vernunft fordert nicht allein von dem Freunde der Wahrheit, sich von denen zu entfernen; die die Ungerechtigkeit ausüben oder bekennen, sie fordert von ihm auch um jeden Preis, auf Rosten seines Lebens und felbst wenn er mit dem Tode bedroht wird, die Gerechtigkeit zu üben und fie felbst zu bekennen. Ihr demnach, die man überall als Fromme, Philosophen, Büter der Gerechtigkeit, Freunde der Wiffenschaft bezeichnet; wenn ihr es wirklich seid, so konnt ihr es zeigen. Denn wir kommen gu euch mit dieser Schrift, nicht um euch zu schmeicheln und um eure Sunft zu gewinnen, sondern um euch zu bitten, nach einer aufmert= famen und ernften Prufung über uns zu richten. Wir bitten euch, ohne vorgefaßte Meinung, ohne Rücksicht auf die Aberglänbigen, ohne unüberlegten Gifer, ohne alten und verleumderischen Gerüchten, die in euerem Beifte könnten haften geblieben fein, nachzugeben, euer Urtheil zu fällen, nicht über uns, sondern über euch selbst. Wir felbst halten fest, daß Riemand uns etwas Bofes gufügen fann, er mußte uns denn eines Berbrechens überführen, oder uns bei einer Frevelthat betreffen. Ihr fonnt uns todten, aber ihr konnt uns nicht ichaden.

Und wenn man diese meine Worte für verwegen hält, so sorbere ich, daß man die den Christen vorgeworfenen Verbrechen untersucht; wenn sie erwiesen werden, daß man sie bestrafe, wie jedes andere würde bestraft werden. Aber nichts ist erwiesen, die gesunde Versumst läßt nicht zu, daß man einzig und allein eines verleumderischen Gerüchtes wegen unschuldigen Menschen schadet, und sich selbst weite mehr, als ihnen, denn das heißt sich schaden, wenn man nicht nach Gerechtigkeit, sondern seinen Leidenschaften solgend ein Urtheil fällt. Es ist eine herrliche Stellung und die allein gerechte Stellung der Gesellschaften, wenn die Regierten die Unschuld ihrer Handlungen und ihrer Worte darthun können, und wenn die Regierenden dagegen ihr Urtheil sprechen, nicht gestüht auf eine tyrannische Gewalt, sondern inspiriert durch die Philosophie und die Pietät. Dann besinden sich Regierte und Regierende auf demselben Wege zum Guten. Denn ein Alter hat gesagt! "Keine Gemeinde kann glücklich sein, wenn

<sup>1)</sup> Platon., de Rep., V.

nicht die Philosophie bei denen, die besehlen und bei denen, die gehorchen, vorhanden ist." Unsere Psilicht ist es also, Allen über unser Leben und unsere Lehre Rechenschaft zu geben, um nicht sür die Fehler verantwortlich zu sein, die diezenigen, die uns nicht kennen, in ihrer Verblendung begehen. Eure Psilicht ist es, uns auzuhören, wie die Vernunft es sordert und als gerechte Richter ein Urtheil zu fällen. Wenn ihr, unterrichtet, wie ihr es sein sollt, nicht nach Gerechtigkeit handelt, so werdet ihr vor Gott ohne Entschuldisgung sein."

Darauf geht Justinus die lange Reihe der Borwürse, Einwenstungen, Rechtsertigungen, Antworten durch. Dreist stellt er das Heisdenthum als ein Werf des Dämon, das unnachsichtlich verdammt ist, hin, und ihm gegenüber das Christenthum, das aus Gesahr seines eignen Blutes ihn stets anklagen wird: "Ihr steht, spricht er zu den Heiden und den versolgenden Fürsten, ihr steht unter der Herrschaft der bösen Dämonen; von diesen getrieben, richtet ihr nicht über uns, sondern verdammt uns. Die Dämonen regieren die Welt; sie regieren sie durch Korruption und Furcht, und Alles, was gegen uns geschieht, ist deren Werk... Aber von euch, Fürsten und Freunde der Gottesssurcht und der Philosophie, erwarten wir nichts, das nicht gerecht wäre.

"Wenn ihr bennoch, wie es Sinnlosen begegnet, der Gewohnsheit mehr als der Wahrheit solgtet, dann thut gegen uns Alles, was ihr thun könnt. Was ein Fürst, wenn er die Wahrheit dem Vorsurtheil opsert, vermag, ist einzig und allein, was ein Näuber in der Einöbe vermag, nichts weiter. Uebrigens werdet ihr nicht triumphieren (wörtlich: werdet ihr seine Libationen bringen). Dasür bürgt uns der erhabenste und gerechteste aller Fürsten, nach Gott seinem Vater, ich meine den Logos... Alles, was wir sehen, ist von unserm Hern, dem Sohne, dem Gesandten Gottes, des Vaters und höchsern, dem Sohne, dem Gesandten Gottes, des Vaters und höchsern, dem Sohne, dem Gesandten Gottes, des Vaters und höchsern Norausgesagt worden; und indem wir sich erfüllen sehen, was er gelehrt hat, verden wir in unserm Glauben an das, was er gelehrt hat, bestärft."...

Justinus weiß sehr gut, daß das Schwert über ihm schwebt: "Man hat für diejenigen, die den Namen Christi lehren oder nur

<sup>1)</sup> Apol., I, 12.

bekennen, den Tod dekretiert. Diesen heitigen Namen nehmen wir darum nicht weniger an, wir lehren ihn nicht weniger an allen Orten. Wenn ihr unsere Worte als Feinde aufnehmt, so könnt ihr uns nichts Schlimmeres zusügen, als uns tödten, was uns keinen Schaden bringen wird; aber was euch und allen denen, die einem ungerechten Huse nachgegeben, und darüber keine Reue empfunden haben, eine ewige Strase durch das Feuer zuziehen wird."

Man darf an der Derbheit diefer Sprache feinen Unftog neh= men. Sie fann bie Modernen in Staunen verfeten, und einer bon diesen scheut sich nicht, sie als eine unverschämte zu bezeichnen. Ich begreife das Staunen dieses Modernen, weil er felbst den Juftinus nicht verfteht. Aber ich glaube, daß Antoninus felbst anders geurtheilt hat. Die Sprache der Christen war oft derb; wir haben fcon den Beweis davon gehabt. Sie war derb, weil die damaligen Chriften in einer von cfelhafter Schmeichelei angefüllten Sphare lebten, in der der Mund ehrenhafter Menfchen oft freimutige Worte aussprach, und selbst die Ohren der Mächtigen nicht immer verlett wurden. wenn sie solche hörten. Ferner war die Sprache der Chriften darum berb, weil ihre Sandlungen milde waren; diese Leute, die fo breift sprachen, waren Leute, die jum Schwerte hatten greifen können und es zu führen verstanden, aber die sich die Hande binden und zum Tode führen ließen. Die Freimütigkeit in ihrer Rede war die Bewahrerin der Mäßigung in ihren Sandlungen; fie ftand ihr bei gegen Schwäche und Auflehnung. Die Märtyrer ließen sich um so leichter tödten, da nach ihnen ihre Worte lebendig bleiben mußten, und nicht in Bergeffenheit geriethen.

Aber anderseits waren diese Freimütigkeit und diese Derbheit nicht ohne eine gewisse Alugheit. Justinus wußte, an welche Gefühle er appellieren und welches Echo er in dem kaiserlichen Herzen erwecken konnte. Er konnte vielleicht den Heiden, vielleicht selhst den Kaiser verletzen; aber er rechnete auf das Herz des Biedermannes, auf den Geist des Philosophen, auf die Vorsichtigkeit des Staatsmannes. Schließlich ist das Recht freimütig zu reden stets den Menschen sicher, denen man, wenn man sie tödtet, seine Achtung nicht versagen kann. Und das war seit Trajanus und Plinius dis auf Julianus der Fall bei den Christen. Man hörte nicht auf, gewaltthätig gegen sie eins

<sup>1) 45,</sup> S. auch 17.

zuschreiten, und im Stillen, oft ganz öffentlich ließ man ihnen alle Achtung zukommen. Einem ehrenwerthen und wolwollenden Fürsten gegenüber, wie Antoninus es war, konnte man ohne Furcht den sonst wol beleidigenden Gegensch zwischen dem Hern, das achtet, und dem Arm, der straft, hervortreten lassen. Einem von Philisophen umgebenen Fürsten gegenüber, der sich seine Philosophic zur Ehre anrechnet, wie Antoninus es that, konnte man ohne Furcht die Berührungspunkte des Christenthums und der Philosophie hervorheben. Ich habe die Ideen der christlichen Apologisten über diesen Gegenstandschon dargesegt. Ihnen zusolge sind die Philosophen nur die Vorstäuser und Vorbereiter des Christenthums gewesen, an derselben Onelle inspiriert, wiewol sie nur auf eine partielle, unvollkommene, widerssprechende Weise daraus geschöpft haben. Die Christen sind vollständigere und konsequentere Philosophen, Philosophen, bereit für die Wahrheit zu sterben. Kann ein philosophischer Fürst ihr Feind sein?

Mußte nicht der Staatsmann wie der Philosoph diese Sprache des Apologisten verstehen: Ihr erschreckt über unsern Chrgeiz; ihr bort, daß wir ein zukünftiges Königthum erwarten, und ihr glaubt, daß es sich um ein irdisches Königthum, nicht um das Reich Gottes handelt. Ihr habt Unrecht; seht ihr nicht, daß, wenn wir von euch gefragt werden, wir bekennen, daß wir Chriften sind, obwol wir wiffen, daß der Tod auf dieses Bekenntnis erfolgt? Bedenket doch! wenn wir ein irdisches Königthum erwarteten, würden wir uns dann nicht hüten, ein foldes Bekenntnis abzulegen, das uns den Tod zugieht? würden wir nicht unfern Glauben verhehlen und nicht versuchen ju leben, um einst Zeuge von diesem Königthume, das wir erwarten, gu fein? Wenn wir den Tod verachten, fo geschicht bas, weil wir nicht auf die Hoffnungen dieser Welt rechnen. Nein, wir haben keine revolutionären Gedanken. Gott allein anbetend, aber in allen andern Dingen gludlich, euch zu gehorchen, halten wir euch für die Ronige und die Fürften des Menschengeschlechts; wir entrichten euch den Eribut, wie uns unser Meister gelehrt hat; wir kampfen in enern Heeren, wir beten für euch, für die Erhaltung eurer Macht, und daß euch die Weisheit mit ber Macht gegeben werde. 1 Seid überzengt, wir

<sup>1)</sup> Justin., Ap., I, 11, 12, 17. ©. ben Ausbrud berjetben Bee, Tertull., Ap., 27, 28, 30, 32, 35, 37, 38; ad Seap., 2, 11; Ad Nat., I, 4, 17; Athenag, Leg., 1; Orig. c. Cels., III, 15; VIII, 65; Tatjan, ad

find von allen Menschen die besten Belfer und die sichersten Mitar= beiter, die ihr für den öffentlichen Frieden haben könnt: benn wir lehren, daß weder der Uebelthäter, noch der Beigige, noch der Trenlofe, ebenfo wenig wie der Bute den Augen Gottes fich entziehen fonnen, und daß Alle der ewigen Strafe, oder dem ewigen Beile entgegengeben, wie ihre Handlungen es verdient haben. Wenn alle Menschen diese Wahrheit wüßten, so würde keiner dem Lafter die kurzen Angenblide seines Lebens hingeben, da er wol weiß, daß der Weg jum Laster ber Weg jum ewigen Feuer ist; ber Mensch würde mäßig und tugendhaft fein, um an dem Tage des Berichtes Gottes ber Strafe entrinnen und ben Lohn erhalten zu fonnen. Gebt Acht baranf, baß eure Befete und eure Strafen nicht alle Schuldigen gu= rückstoßen. Ihr seid Menschen; man kann euch teuschen und bei dieser Teuschung das Bose begeben. Aber wenn Alle begriffen, daß es unmöglich ift, Gott unsere Sandlungen oder felbst unsere Gedanken ju verbergen, so würde die Furcht vor dem Zorne Gottes, das müßt ihr eingestehen, sie auf dem rechten Wege erhalten. Wahrhaftig, man follte glauben, daß ihr den Angenblick fürchtet, wo, weil Alle ehrbar leben, ihr niemanden mehr zu beftrafen hattet. Das mare ein Sonferwunsch, nicht ein Wunsch weiser Raifer. Das ift, ich bin überzeugt davon, der Wunsch und das unheilvolle Werk der verworfenen Dämonen, die sich von Menschen, die Feinde der Bernunft sind, Opfer und Weihrauch darbringen laffen. Aber von ench den Freunden der Philosophie und der Gottesfurcht erwarten wir nichts, woran die Vernunft Anftog nehmen fonnte.1

Dennoch blieb ein Einwand und eine Furcht. Könnte der gute Mensch, der Philosoph und der Fürst nicht durch die populären Versleumdungen, durch die man die christlichen Versammlungen brandmarken wollte, gehemmt werden? Gab es nicht unter den Christen auch Menschen, die sich durch die sinstern Frevelthaten einiger Nächte sir die heuchlerische Reinheit ihres ganzen Lebens entschädigten? Aufsolche Verleumdungen antworteten die Apologisten gewöhnlich durch die Abwesenheit oder die Schwäche der Beweise, durch die notorische Unsträssische des Lebens und der christlichen Lehre. Blutschäder!

Graec., 4; Theophil. ad Autol., I, 11: Ep. ad Diogn., 5: Dionys, Alex., ap. Euseb., H. e., VIII, 11.

<sup>1)</sup> Apol., I, 12.

Jeder weiß, daß die Christen in ehelicher Sitteureinheit leben, manche sogar in absoluter Enthaltsamkeit. Kindermörder! sie, die es nicht einmal für erlaubt halten, was sonst jeder thut, das Kind, das eben geboren ist, auszusezen, oder das Leben des noch nicht gebornen Kindes zu zerstören. Anthropophagen! sie, die man vielmehr den Tod erleiden sieht, als daß sie sich von dem Blute der Thiere nähren.

Dennoch setze bas Beidenthum seine Verleumdungen fort. Das Geheimnis, das die Chriften über einen Theil ihrer Lehren und Atte bewahrten, unterftützte gewissermaßen solche Gerüchte. Die nächtlichen und geheimen Versammlungen, von denen die Apologisten selbst nur mit Borficht fprechen, die mysteriose Speise, die man dort empfieng, das hingeschlachtete Opfer, das Fleisch und Blut, was man genoß, und das wol ein Menschenfleisch und Menschenblut war, was war das Alles? Das hierüber erzwungene Schweigen des Christen und die beharrliche Berleumdung, die die Folge davon war, das war für die Gläubigen von allen irdischen Leiden das empfindlichste. Die unter den Martern sterbenden Märthrer protestierten durch den Ausruf allein: "Wir sind Christen, und es geschicht bei uns nichts Boses."2 Ich habe ichon früher 3 auf den jungen Chriften von Alexandrien bingewiefen, ber, um die Berleumdung zu widerlegen, ein verzweifeltes Mittel versuchte, um die Unschnid Aller zu beweisen, indem er das Berbrechen als ein ihm ummögliches barftellte.

Auch Justinus trat hier aus der christlichen Disziplin heraus, aber mit einer verständigeren Kühnheit. Er glaubte, daß das Geset über das Geheimnis dem Interesse der Bertheidigung weichen müsse; und autorisiert vielleicht von den Häuptern der Kirche, trug er sein Bedenken, vor dem Kaiser den Schleier, der die christlichen Mysterien verhüllte, auszuheben. In jenem Jahrhundert, wo die Dessentlichkeit so fern war von dem, was sie heut zu Tage ist, konnte er es thun, und er that es, ohne daß das vor dem Fürsten ausgedeckte Geheimsnis weniger vor der übrigen Welt und von den übrigen christlichen Kirchen bewahrt worden wäre. In unserer Zeit, wo die Universatität des Christenthums jeden Schatten von Geheimnis entsernt hat,

<sup>1)</sup> Blandin zu Lyon.

<sup>2)</sup> S. oben drittes Rap.

<sup>3)</sup> Tht. I, S. 36 u. Justin, Apol., I, 29.

sind wir im Stande, die wahrheittiebende Freimütigkeit des Instinus recht zu würdigen; und in dieser in jener Zeit einzig da stehenden Offenbarung haben wir einen Beweis mehr, daß der höchste Akt des christlichen Kults von der katholischen Kirche des zweiten Jahrhunderts ebenso begriffen wurde, wie er von der katholischen Kirche des neunszehnten Jahrhunderts ausgesaßt wird.

"Auf welche Beije, fagt er, wir durch Chriftus zu einem neuen Leben geführt worden find, und uns Gott geweiht haben, wollen wir ench fagen; wenn wir hierüber schwiegen, wurde man und ber Unge= nauigkeit in unserer Darlegung mit Recht anklagen."1 Und barauf, nachdem er eine Schilderung von der Taufe und den Zärimonien der driftlichen Bersammlung gegeben und gesagt hat, wie das Brot und der Wein von dem Priefter geweiht und von den Diakonen vertheilt werden, fest er hingu: "Und das ift die Speife, die man unter uns Dankfagung (Eucharistie) nennt, an der Niemand Theil haben kann, wenn er nicht an die Wahrheit unferer Lehren glaubt, wenn er nicht durch das heilige Bad und die Wiedergeburt feiner Seele die Bergebung seiner Sunden erhalten hat, furz wenn er nicht lebt, wie Christus uns gelehrt hat zu leben. Denn wir empfangen biefe Speise nicht wie ein gewöhnliches Brot und einen gewöhnlichen Trank; fon= dern, ebenso wie Jesus Christus unser Beiland, durch Gottes Enade Rleisch geworden, Fleisch und Blut zu unserm Heil augenommen hat; eben jo auch ift uns gelehrt worden, daß dieje Speife, über die ein Dankgebet mit den eignen Worten Chrifti ausgesprochen ift, und die, sich verwandelnd in unsern Abern, unser Fleisch und Blut nährt, das Rleisch und Blut felbst des Fleisch gewordenen Jesus ift. Die Apostel sagen in unsern Aufzeichnungen, die man Evangelien nennt, daß Jesus ihnen anbefohlen hat so zu handeln, daß, indem er das Brot nahm, er dankte und fagte: "Das thut zu meinem Gedächtnis, das ift mein Leib;" daß, indem er gleicher Weise ben Becher nahm und bankte, er gesagt hat: "das ist mein Blut," und es ihnen allein gege= ben hat." 2

Das ist die Apologie des Justinus. Es ist weniger eine Rede, als eine Handlung. Es sind beredtere und ergreisendere, noch andere methodischere und tiesere Apologien vorhauden, aber seine ist so

<sup>1)</sup> Just., Apol., 29.

<sup>2)</sup> Ibid., 61, 65, 66.

freimutig. Durch den Mund des Juftinus will das halb versolate, balb geduldete Chriftenthum aus diefer unentschiedenen Stellung heraustreten, es bietet sich dem Schwerte bar, wenn man es nicht autheißt, es fordert die Freiheit, wenn man es billigt. Er verheimlicht feine Bahrheit, felbit nicht die barteften; er verschweigt fein Geheimnis, selbst nicht das beiligste. Er will sich nicht verbergen, noch sich unter einer andern Gestalt barftellen laffen. Er ift bereit zu fterben, wenn er nur sich manifestiert hat: "Wenn bies Alles euch mahr und vernünftig icheint, bann achtet es (das find des Juftinus lette Worte); wenn dies Alles euch findisch scheint, dann laffet es bei Seite als etwas Kindisches. Berdammet nicht Unschuldige zum Tode, als wenn es Feinde wären. Wenn ihr bei der Ungerechtigkeit beharret, bann werdet ihr, wir fagen es euch vorher, dem Gerichte Bottes nicht ent= rinnen. Unfer lettes Wort wird fein : "Es geschehe, wie Gott will." Juftinus ift bereit, den Martyrertod zu erleiden, fein Gewiffen fagt ihm, daß er die Wahrheit spricht.

Der Raiser soll nur unterrichtet werben. Was ihm Instituns sagt, heißt in unserer Sprache.: "Du hast um dich Missionen von Menschen, die dir Weihrauch streuen, aber die dich verwünschen, die bei dem Glücke des Raisers schwören, aber die gegen das Glück des Raisers sich verschwören, oder die wenigstens sich hüten, es zu fördern, die laut rusen: Juppiter möge von unsern Jahren dir welche hinzussigen, aber die überzeugt sind, daß Juppiter nicht auf sie hört, und die ganz gegen diese ofsiziellen Wünsche bereit sind, dich. zu tödten, oder dich tödten zu lassen. Solche Menschen gibt es in deis

<sup>1) &</sup>quot;De nostris annis tibi Juppiter augeat annos;" Tertull., Apol., 35. lleber das Folgende siehe die Zitationen auf S. 397.

lleber die öffentlichen Gebete für die Raifer in den Rirchen Justin., Apol., I, 17, 61; Tertull., Apol., 39; Athenagor., Leg. 37; Theophil. ad Autol., II, 16; Cyprian., ad Demetriad.

Neber die Entrichtung des Tributs von den Christen Justin. Ap.1., 1, 17; Tatian., 4; Tertull., ad Scap., 11, ad Nat., 1, 4: Apol., 30, 37.

lleber die Richttheilnahme der Christen an den öffentlichen Bewegungen Tertull., ad Scap., 11 u. Apol., 35; Orig., C. Cels., III, 15.

Gegen die Garetiter, die fagen, daß die zeitliche Macht bas Wert ber Damonen ift, Iren. V.

Heber die den Fürsten erwiesenen Ehren Dionys, Alex, bei Euseb., H. e., VII, 11; Athenag., Leg., 1; Theophil., I, 11; Tertull., Apol., 27, 30, 35, ad Nat., I, 17; ad Seap., 2.

ner Sauptstadt, in beinen Lagern, in beinem Balafte: und Alles an ihnen, felbst ihre Schmeicheleien und ihre Suldigungen, geht darauf hinaus, das Reine, Erhabene, Edele, Philosophische, Anftandige in dir zu beleidigen. Um ihre bofen Leibenschaften ju zugeln und aus biefer Gefellichaft eine nur einigermaßen erträgliche zu machen, fehlt es dir jett an dem, worin die Rraft der chemaligen Gesellschaften beftand, an dem Bande des Patriotismus; denn aller Patriotismus ift vom römischen Reiche verschlungen, dagegen ift das römische Reich ju groß, als daß der römische Patriotismus mächtig fein kann. Du haft also nur die Gewalt, die Furcht, die Soldaten und beine Henker. Damit gelingt es dir wol oder übel, die gemeinen Berbrecher zur Rube zu bringen; aber was machft du gegen die vor= nehmeren Berbrecher? Du versuchst, sie mit alten purpurverbramten, prätorianischen oder tousularischen Gewändern, worauf Riemand mehr etwas gibt, zu erfrenen; bu fannft ihnen Geld hinwerfen, uns zwar nicht viel, denn du haft zu wenig, um allen zu geben. Aber da am letten Ende es in der Welt nur eine mächtige, glanzende, felbft freie Stellung gibt, nemlich die des Raifers, fo tannft bu nicht bewirfen, daß viele Leute nicht wünschen Raifer zu fein, und um es zu werben, bich ju fturgen. Und endlich, um mit diefen Millionen verdorbener Menfchen, benen etwas Anders als die Gewalt entgegenzuseten wider= sinnig ware, in Frieden zu leben, siehst du dich genöthigt, kläglichem, unehrenhaftem, schmutigem und schimpflichem Aberglauben in ihnen, an den- du nicht glaubst, ju fdmeicheln, und im Innern der Geele erröthend, erbarmliche fleine Götter zu verehren, zu benen Euhemeros und fo viele Andere dich hingeführt haben.

"Das Alles wäre noch nichts, wenn du nicht, um gegen Millionen von Menschen, die du verachtest, dich gefällig zu erweisen, andere Millionen von Menschen, die du zu achten gezwungen bist, die wenigstens übereinstimmen mit deinen edeln Reigungen und beinen erschabenen, eines biedern, weisen, philosophischen Geistes würdigen Ideen, verfolgtest. Diese schmeicheln dir freilich nicht, nennen dich nicht den anbetungswürdigen, ewigen, unüberwindlichen Gott. Sie soben an dir nur deine Tugenden, nennen dich weise, einen guten, frommen, philosophischen Menschen, weil du es bist; weiter nichts. Diese Menschen verlangen von dir weder purpurverbrämte Gewänder, noch Geld; sie sind von keinem irdischen Chrgeiz erfüllt; sie wollen am wenigsten Kaiser sein; sie verschwören sich weder gegen deine Herrichaft,

noch gegen bein Leben; ohne Murren erfüllen fie ihre gefellichaftlichen Pflichten, fie beanspruchen feine lufrativen ober Ehre bringenden Funftionen, ein doppelter Bewinn für bich. Gie machen weder bei= nen Richtern, noch beinen Solbaten burch ihre Uebelthaten etwas gu schaffen. Diefe Menschen sagen bir, baß sie bir treu und ergeben find, in allen Dingen gehorsam, daß du für fie ber Diener und Gesandte ihres Gottes bift; und du barfft ihnen glauben, benn es find Leute, Die jeden Tag fich eber todten laffen, als baf fie lugen. Uebrigens fannst bu ihnen aus einem noch andern Grunde Glauben ichenten; nemlich obwol von bir geachtet, gequalt, verfolgt, hat sid bod noch feiner von ihnen gegen bid emport; und wenn sie in ihrem Ungehorsam so weit gegangen find, baß fie beinen Got= tern nicht Weihrauch geftreut haben, fo haben fie doch noch feinem von beinen Liftoren bas Gewand gerriffen. Es find alfo biebere Unterthanen, Leute, über die du eine ber Belt bis jest noch unbefannte Antorität haft, Leute, die bir gehorchen nicht aus Furcht, auch nicht allein aus Liebe, noch aus einem enthusiastischen Patriotismus, ben das römische Reich nicht gestattet, sondern ber Stimme ihres Gemiffens folgend. Unter ihnen gibt es Leute, Die, wenn fie feinen andern Herrn als dich hatten, viel Bofes thun wurden, felbft bir; aber weil fie einen andern herrn über bir haben, fo fügen fie Riemandem, felbst bir nicht, Bofes gu. Belder Rachtheil entsteht baraus, wenn biefe Lehre sich weiter ausbreitet, wenn bu weniger Bewerber um Stellen, weniger Rronpratenbenten, weniger Gelbgierige, weniger Banditen aller Urt, mehr treue Unterthanen, mehr gute Solbaten, mehr ehrliche Leute haft, und wenn bu die Welt regierft auf biefe nene Beife, um die bich Cafar und Auguftus jo febr beneidet haben würden, nach beinem Gewiffen? Allerdings würde beine Macht in gewisser Sinsicht beschränkter fein, benn biese Leute haben eins oder zwei Dinge, die fie dir verweigern; aber fie murbe anderseits auf eine andere Beife befestigt fein, weil fie auf der Trene von Men= ichen beruhen wurde, die für ihren Glauben in den Tob geben.1 Bas verlangen also biese Menschen von bir? Aur Eines: zu leben, und diese ihre Forderung ist nicht groß; denn sie haben größern Bewinn, wenn fie fterben. Aber im Intereffe beiner Sicherheit, dei= nes Friedens, beiner Ehre, beiner Tugend, beines Bewiffens, beiner

<sup>1)</sup> S. Döllinger Chriftenthum und Rirche III, 14, § 140, 141.

Seligkeit glauben sie, daß du besser thun würdest, wenn du sie leben ließest. Was meinst du dazu?"

Was meinte Antoninus dazu? Antoninus war Kaiser, solglich Pontifex maximus, das heißt oberster Hüter des Rituals, das die ganze Religion von Rom war. Er scheint selbst sich bemüht zu haben, dies Pontisitat, worüber im Innern zu spotten ihm frei stand, ernst zu nehmen. Man rühmt an ihm, daß er dem fremden Aberglauben entsagt und das heidnische Zärimonial, von dem er sich nicht frei machen sonnte, mit Ernst beobachtet habe. Man verglich ihn mit Numa, dem friedlichen und religiösen Fürsten. Er war, soweit man es damals sein konnte, ein Römer, der die Traditionen und die heistigen Gebräuche sessihielt, und an diesen Römer, an diesen Pontiser richtete Justinus im Namen der Christen seine kühne Interpellation.

Aber Antoninus war ein Mensch von Verstand, er wußte sehr wol, daß er in der Welt andere Feinde, als die Chriften habe; und Dieje Feinde waren nicht allein die Ehrgeizigen, die Berschwörer und die Banditen, es waren es auch die Ideen, die Riten, die Adepten des Orients, die einen großen Ginfluß hatten und gefährlich waren. Antoninus tannte dieje Gefahr, und gerade fein Gifer für die romischen Zärimonien ift ein Beweis von seiner Furcht. Aber mas fü eine schwache Stuke waren biese romischen Zärimonien! Antoninus den Werth einer Macht, wie die Rirche, die mit Energie gegen die hinreißende orientalische Gewalt ankämpfte, die fo zu fagen das Gegentheil davon mar, die fie in ihrem eignen Schofe unter ber Geftalt ber Barefie und nach außen unter ber Geftalt ber Ibolatrie befämpfte? Satte Antoninus diese Macht nabe genug vor Augen, um fie recht erkennen zu können? Begriff er, daß eine folche Bundes= genoffin es verdiente, fie wenigstens iconend zu behandeln, daß man diefe Religion des Geiftes muffe aufrecht erhalten, und mare es nur, um die entwürdigenden Religionen der Materie ju befämpfen? Was man als gewiß annehmen tann, ift, daß man auf Juftinus borte. Der Apologist murde nach folden Worten nicht allein nicht am Leben gestraft, was unter Trajanus vielleicht der Fall wurde gewesen sein; iondern man fann vermuten, daß er bei Antoninus feinen Zwed erreichte, wie Aristeides den seinigen bei Hadrianus erreicht hatte.

Denn folgendes ist das Restript, das uns erhalten worden ist: "Der Kaiser Casar Titus Aelianus Hadrianus Antoninus Pius, Bontiser maximus; zum sunszehnten Male (152) mit der tribunizischen Gewalt bekleidet, dreimal" (oder vielmehr viermal) "Ronful, an die Gemeinsche von Asien, (die Gemeinschaft der Städte Asiens, die stets so gereizt gegen die Christen waren) "seinen Gruß 1:

Wie mir scheint, war es Sache ber Bötter, barauf zu achten, daß Menschen, wie Du sie angibst, nicht unbestraft blieben; es ift Sache ber Götter, Diejenigen, Die fie nicht anbeten wollen, gu ftrafen. Diefen Menschen thuft du Unrecht, du beschuldigst ihre Lehre des Utheismus; du wirfst ihnen noch Anderes vor, was wir nicht annehmen können. Ihrer Ansicht nach gilt ihnen der Tod in Folge deiner Anklagen, und das Sterben für ihren Gott mehr, als das Leben: fie also fiegen, wenn fie ihr Leben gum Opfer bringen, um nicht beinem Befehle. zu gehorden. Und was das Erdbeben betrifft, das Statt gefunden hat, und das in beinem Vaterlande immer wieberkehrt, so kommt es bir nicht zu, uns darauf hinzuweisen. Du, der du dich bei dem Anblick dieses Unglücks niederschlagen läffest, vergleiche doch beine Stellung mit der von den Menschen, die du anflagft! Ihr Bertrauen auf Gott ift weit größer, wie das deinige! Du vergiffest, wie es scheint, in einem folden Unglud die Botter; du vernachläffigst ihre Tempel; und du zeigst feinen größern Gifer für die Berehrung Gottes, weil du diejenigen haffest, die ihn anbeten, und sie bis in den Tod verfolgst. Schon mehrere Statthalter der Proving hatten an meinen gottlichen Bater (Sadrianus) gefchrieben in Betreff Diefer Menschen, und er hat ihnen geantwortet, sich feine Sorge barum ju maden, fie mußten benn etwa ber Berfchwörung gegen die romifche Herrschaft für schuldig befunden werden. Much ich, an den sich viele Statthalter in diefer Sinficht gewendet haben,

<sup>1)</sup> Wir besitzen von diesem Restript einen doppelten Text, den einen in Eusebios (Hist. eccl., IV, 13), den andern, der durch einen Abschreiber der ersten Apologie des Justinus zugesügt worden ist. Zwischen diesen beiden Texten bestehen ziemlich bedeutende Varianten. Vor Allem ist die Ausschlieben Texten bestehen ziemlich bedeutende Varianten. Vor Allem ist die Ausschlieben Verschieden. Die bei Eusebios legt, gegen die Aussicht des Eusebios selbst, den Brief dem Marcus Aurelius bei, und der Text des Justinus enthält ofsendar ungenaue chronologische Augaben (Angudoxiense Esorvius est, nurdig variatios et der Die Korrettur, der wir folgen, ist durch den Sinn und die Chronologie augegeben.

Was den Brief selbst betrifft, so scheint uns der Text des Eusebios im Allgemeinen den Borzug zu verdienen. Diese Barianten übrigens sind vielmehr eine Bermutung zu Gunsten der Authentizität des Prieses. Zonaras und Ausephoros schreiben ihn dem Antoninus zu (111, 28).

habe ihnen in demselben Sinne wie mein Vater geantwortet. Wenn also wieder eine Anklage gegen einen dieser Menschen wegen der Sekte, zu der er gehört, erhoben wird, so soll, selbst in dem Falle, daß die Thatsacke sessellt würde, keine gerichtliche Untersuchung gegen ihn angestellt, und sein Ankläger bestraft werden."

Dieser Brief; wie man aus dem Texte felbst erfieht, ift nicht ein Befehl, ber für einen einzelnen Fall und für eine einzige Proving gegeben ist; wir wissen aus späteren Dokumenten, daß solche Schreiben nach Lariffa, Theffalonike, Athen, nach allen Ländern griechischer Zunge entsendet wurden, in benen damals die meisten drift= lichen Kirchen waren. 1 Es war alfo ein allgemeines, bauernbes, überlegtes, vollständigeres Toleranzedikt, als es bis dahin eines gege= ben hatte. Trajanus hatte höchstens gesucht, die Anzahl der Berfolgungen zu vermindern und vermieden, die Initiative zu ergreifen. Hadrianus hatte damit begonnen, daß er die Leidenschaft der Dela= toren zügelte und mit dem blogen Namen Chrift die Vorstellung von einem Berbrechen verband; aber er autorisierte noch die Delatoren, gegen die Chriften aufzutreten und die vermeintlichen Schandthaten berfelben zu bezeugen; er ließ vielen icheinbaren und leibenichaftlichen . Denunziationen eine Thur offen. hier dagegen wird das Christen= thum gerechtfertigt und in Schutz genommen; die Anklager werben getadelt, gedemütigt, ja felbst verspottet. Zwischen einem folchen Akte und der authentischsten und formellsten Toleranzerklärung war nur ein Schritt.

Ich möchte wol glauben, daß dieser Alt speziell durch die Apologie des Justinus herbeigeführt ist. Die Ironie, mit der der Kaiser von der Ohnmacht der Götter sich zu rächen spricht, das Zeugnis, was von der unbesiegbaren Standhastigkeit der Christen abgelegt wird und von dem Gewinn sür sie zu sterben, ihr Mut und ihr Vertrauen zu Gott, der in Vergleich gestellt wird mit der Kleinmütigkeit und dem gereizten Zustande der Göhendiener, ihr Glaube an den Herrn, gegenübergestellt der Verachtung der Heiden sür ihre eigenen Idole, der Gegensat von Gott und den Göttern, das Christenthum indirekt

<sup>1)</sup> S. Melito bei Euseb. H. e., IV, 14, 25. Justinus in seinem Zwiegespräch mit Trypho, das später als diese Apologie ist, sagt zu den Juden: "Ihr könnt uns jest nicht mishandeln, weil diesenigen, die gebieten, euch daran hindern. Wenn ihr es gekonnt habt, habt ihr es sedes Mal gethan." Tryph. 16. Ueber die Zeit dieses Dialogs s. c. 120.

rein gewaschen von den Verleumdungen, die gegen dasselbe vorgebracht werden; Alles das scheint von einem Menschen ausgegangen zu sein, den der Apologist durch seinen Verstand erleuchtet und durch seinen Mut befriedigt hat. Nur Eines gibt der Apologist dem Justinus nicht zu. zur sordern nicht, hatte der Apologist gesagt, daß unsere Ankläger bestraft werden; ihre Verkehrtheit und ihre Unkenntnis des Guten ist ihnen Strase genug. Dies versteht der Kaiser nicht so, und will eine Strase für den Angeber.

Die chriftliche Apologetik konnte also eine Genugthuung erhalten. Es gelang ihr, in die kaiserlichen Archive den Keim zu einer den Christen günstigen Tradition zu legen und den zukünstigen Apologisten Präzedenzfälle von Toleranz und Freiheit zu verschaffen. Quadratus und Aristeides hatten sich dem Hadrianus gegenüber auf den Brief des Trajanus stüßen können, der schon den Beweis von einem gewissen Wilsen gegenüber, auf das Restript des Hadrianus hatte sich, dem Antoninus gegenüber, auf das Restript des Hadrianus gestüßt. Melito durste sich dem Marcus Aurelius gegenüber auf die Briese des Anstoninus stüßen. Freilich war der Friede der Kirche noch nicht vollsständig; denn die kaiserliche Macht, stärker sür das Böse, als sür das Gute, scheindar größer, als sie wirklich war, imponierte nicht immer den Launen der Statthalter und besonders den Leidenschaften der Menge. Aber doch ist die Anzahl der Märtyrer unter der Regiesrung des Antoninus bedeutend geringer. Selbst in Kom, im Anges

<sup>1)</sup> Apol. I, 7. Bonaras bezeichnet beutlich das Toleranzebitt des Antoninus als die durch die Apologie des Justinus hervorgebrachte Wirfung.

<sup>2)</sup> Man führt an unter Antoninus St. Inlianus, Märthrer zu Sora, 27. Jan. St. Lazarus, Diakon zu Tergeste (Triest) 12. April (151?).

Die sechszehn Märthrer von Boppart, gefunden 1820 mit einer Inschrift, die angibt, daß sie im Jahre 142 gemartert seien. (Man hat die Inschrift nicht ausbewahrt, und deshalb weiß man nicht, auf welche Weise das Datum von 142 bestimmt war. S. die Vollandisten, 23. August.

St. Telesphoros, Pabst, dessen Märthrertod von Frengios bezeigt, und bessen Tod von Eusebins in das Jahr 139 (2. Jan.) gesett wird.

Culpicius Severus fagt: Post Hadrianum Antonino Pio imperante, pax Ecclesiis fnit. Hist. Eccl., II, 46.

St. Siginus, Babft, Marthrer gu Rom im Jahre 142 (10. Januar).

St. Bing, Babft, Marthrer ju Rom im Jahre 157 (11. Juli).

St. Marcus und St. Timotheus, Marthrer zu Rom b. 24. Marz. (S. dieselben Briefe des Pabstes Pins an den Bifchof Justus.

sichte des Kapitols und des Senats, in jenem Rom, das teine Briefe ähnlich dem, der oben mitgetheilt ist, erhielt, und das vielleicht in Jorn gerathen wäre, wenn es dergleichen empfangen hätte, sehen wir dennoch die Kirche sich ziemlich frei bewegen; sie tritt Erbschaften an, sie verwandelt Paläste in Gebethäuser, sie versammelt periodisch ihre Gläubigen und versammelt sie in großer Anzahl. Tertullianus, Eusedius, St. Augustinus, Sulpicius Severus, Alle streichen den Ramen des Antoninus aus der Liste der Verfolger, und man kann annehmen, daß mit Ausnahme des Abzander Severus, der weit später ist, kein heidnischer Fürst das Christenthum so gut begriffen, oder wenigstens so wenig gestört hat.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so scheint es uns, als ob zu der Zeit, von der wir hier sprechen, die christliche Kirche und die römische Gesellschaft weniger von einander entsernt waren, als zu andern Zeiten. Die Ruhe des Reiches seit Domitianus, der relative Frieden in den Seesen, das Licht in der Erkenntnis dienten der Sache des Glaubens. Obwol die Philosophie noch ganz den Werth des Christenthums verkannte, so wandte sie sich doch mehr und mehr dem Dogma von der göttlichen Einheit, der Kritit der göhendienerischen Kulte, einer Menge von Vorstellungen, die denen der Christen analog waren, zu. Die Fürsten Nerva, Trajanus, Hadrianus, Antoninus hatten, ohne ganz dem Vorwurse der Verfolgung zu entgehen, den christlichen Apologien allmählich ihr Ohr gesiehen; jeder von ihnen

Ich fihre hier nur die Märthrer an, deren Verhandlungen die Bezeichnung sub Antonino Pio führen. Diejenigen, die blos die Bezeichnung sub Antonino führen, können eben so gut unter die Regierung des Marcus Aureslius, Caracalla oder mehrerer anderer Kaiser geseht werden. So ist es mit der auf dem Kirchhose des Calixtus gefundenen Inschrift des Märthrers Alexander, die jeht als unecht gilt. (S. Aringhi, III, 22; Kardinal Mai, Seriptor. vet., t. V, p. 361.)

<sup>&</sup>quot;Alle sind einig, sagt Riphilinus, der Ergänzer des schon verloren gegangenen Dio Cassius, daß Antonius ein rechtlicher und guter Mensch war, sanft gegen alle seine Unterthanen und keinesweges seindlich gesinnt gegen die Christen. Er steigerte noch die Gunst, die Hadrianus ihnen erwiesen hatte-Kiphilinus erinnert hier an den von Eusebius überlieserten Brief des Hadrianus, Xiphil., ex Dione, LXX, 3.

<sup>1)</sup> S. die Aften der Prageda und der Pudentienna, Bolland. 19. Mai, und den zweiten Brief (authentischen?) des Pabstes Pius I. an den Bischof Justus.

hatte einen Schritt weiter gethan zu einem toleranteren Regimente, hatte die zukünftigen Apologisten ermutigt; und Dank einer Reihe von Apologisten, die einer Reihe von gutgesinnten Fürsten entsprechen, war man bis zu jenem Edikte des Antoninus angelangt, was an eine vollskändige Freiheit grenzte.

Endlich ließen die Bölter felbst, wenn ich mich nicht teusche, durch einen etwas höheren Brad von Gerechtigfeit, Billigfeit, Sumanität, burch eine größere Achtung vor der Freiheit des Menschen und burch das Bedürfnis, das man nach biefer Freiheit hatte, durch eine Regung, (wie foll ich fagen?) burch eine Art von Bemühung ber Gefellichaft, bie an bas Schmerzenslager ber antifen Zivilisation gefesselt mar, um eine erträglichere und etwas würdigere Lage zu gewinnen, ich fage, die Bolfer felbst liegen bis zu einem gewissen Bunkte den enormen Abstand, der die Welt von Rom von der Welt der Rirche treunte, geringer werden. Eine mertwürdige Schrift, die mit großer Bahr= scheinlichteit in die ersten Jahre des Marcus Aureling gesett wird. bezengt bei ben Beiden eine gewisse Tendenz, sich mit den Chriften auszuföhnen. Es gibt, wie der heidnische Berfaffer diefer Schrift fagt, überspannte Chriften (die Montanisten vielleicht), die sich an bem öffentlichen Unglück erfreuen. Aber es gibt auch Chriften bon befferer Gefinnung, Freunde ber öffentlichen Sache, und die fich an ihren Triumphen erfreuen. Der Berfaffer ftellt fich diefen lettern gegenüber, und in dem Zwiegespräch, das sich zwischen ihnen erhebt, fehlt es der Sprache der Chriften weder an Kraft, noch an Erhabenbeit, noch an Reminiszenzen aus ben beiligen Schriften, noch au Freimütigkeit, fich über die Götter luftig zu machen, ohne daß der Beide fich bie Mühe nimmt, dieselben ju vertheidigen. Und am Ende bes Dialogs, um gleichsam die Ausgleichung zwischen sich zu besiegeln und gemeinschaftlich für die Triumphe des Baterlandes gu danken, finden fie, indem fie einen Gott fuchen, der gemeinsam ihre Gebete und ihre Eide annehmen fann, den Unbekannten von Athen, dem des Theseus Stadt Altare errichtet, und in dem St. Paulus den wahren Bott erkannt hat. Sie vereinigen ihre Sande vor ihm, dem Baterlande Glud wünschend, Berderben den falichen Propheten. 1

<sup>1)</sup> Ich meine hier den Dialog Philopatris, der fälschlich dem Lutianos beigelegt wird. Ich muß erklären, daß die Zeit, in die diefer Dialog geseht wird, fehr ungewiß ist. Nach dem, was über die Erfolge der Römer

Champagny Dochler, Die Antonine. 11.

Das konnten die Ansichten gewisser Leute sein. Und anderseits haben wir gefeben, wie Juftinus, der Chrift und Philosoph, freudig die Philosophie und die Tugend in einem heidnischen Fürften begrußt. Die driftlichen Schriftsteller, insonderheit die bes Occidents, find im Allgemeinen teine Feinde Roms. 1 Tertullianus felbst, der heftigste unter allen, betet für bas Reich, betet für bie Raifer, betet für Rom und für die Dauer der römischen Welt. Er und Andere, eingenom= men von dem Prestige des Namens des großen Roms, die Dauer der Welt an Rom's Dauer knüpfend, haben keinen Begriff von dem Menschengeschlechte ohne dies Reich und ohne diese Hauptstadt. Sie tragen fein Bedenken, die Macht felbit, die fie verfolgt, auf Gott jurudguführen: "Der Raifer, fagen fie zu den Beiden, ift vielmehr der unfrige, als der eurige; denn von unferm Gotte hat er feine Macht." Die mit der christlichen Wahrheit versöhnte Philosophie ware das Ideal des Juftinus und der hellenischen Chriften. Das mit der Kirche versöhnte Reich ware das Ideal des Tertullianus und der occidentalischen Chriften.

War nicht in der That eine Verwandtschaft zwischen dem römissichen Neiche und der chriftlichen Kirche? Der römische Geist in seisner alten Tradition und der chriftliche Geist in seiner ewigen Wahrheit berührten sich durch den nüchternen, ernsten, praktischen, moralischen Charakter, der beiden die Träumereien des Orients so antipathisch

im Orient gesagt ist, müßte man. ihn in die Zeit des Trajanus, oder des Marcus Aurelius, oder des Septimius Severus, oder des Julianus seyen. Einige Ausdrücke, die der Zeit des byzantinischen Kaiserthums anzugehören scheinen, möchten dazu führen, ihn in die Zeit des Julianus zu seizen, in eine Zeit, wo man erkannt, daß in der That die Idee von einer Transaktion und einer gegenseitigen Toleranz zwischen den beiden Religionen seicht in gewissen Geistern Wurzel sassen konnte. Aber die Erfolge des Julianus in Asien sind unbedeutend und von sehr kurzer Dauer gewesen, um die triumphierende Botschaft, womit der Dialog schließt, zu motivieren. Wie dem auch sei, nur durch seltsame vorgesaste Meinung vielleicht hat man in diesem Dialoge eine reine Satire gegen die Christen erblicken können. Tryphon ist ein Christ, und weit entsernt, in diesem Dialoge eine lächerliche Rolle zu spielen, gibt er auf die Kritiken des Heiden vortresssliche und sehr christliche Autworten, und auch er spottet über die Götter des Heidenthums, ohne daß der Andere etwas zu erwidern sindet. S. übrigens den Anhang am Ende des Werkes.

<sup>1)</sup> S. Prudent., contra Symmach., und seinen Symmus auf Laurentius; Tertull., Apol., 32, 39, ad Scapul., 2, de Orat., 5; Lactant., Dio. inst., VII, 15, 16, 25; Optat. Milevit, contra Donat., 11.

machte. Das Raiserreich hatte auch darin einen Berührungspunkt mit der Rirche, daß das eine fich für universell halten fonnte, die andere sich dafür halten mußte. Bis dahin gab es in der Welt nur natio= nale Religionen; und nationale Religionen mußten unter einer fosmopolitifchen Regierung biefer Regierung ein gewisses Mistrauen einflößen; Rom hatte die Rlugheit gehabt, sie zu achten, aber es übermachte fie. Die unterworfenen und fast affimilierten Bolter, benen es ihre Tem= pel und ihre Götter gelaffen hatte, fonnten in ihren Tempeln sich als Bolfer wiederfinden und von da aus gegen ihre Serrn vorgehen. Das war die Gefahr, ber Rom in dem Druidenthume, später in dem Judenthume felbst begegnet war. Das Christenthum (und Dri= genes verfteht es, diefen Borgug geltend ju machen),1 unabhängig von jedem Zeitverhältniffe, von Ort, Boden, Nation, eine kosmopolitische Retigion, wie das Raiferreich und icon ausgedehnter, als daffelbe, das Chriftenthum fonnte mit Bewahrung feiner Integrität mit allen Bölfern, an allen Orten, unter allen Regierungen leben. tonnte es weder absorbieren, wie sich die elenden heidnischen Religio= nen hatten absorbieren lassen, noch es vernichten, indem man seine Tempel verbrannte, wie man es bei bem Judenthume gethan hatte. Un dem Tage, wo das Raiferreich in seinem Schofe eine wirkliche Religion hatte besitzen wollen, tonnte dasseite, das fich universell und ewig nannte, keine andere Religion haben, als die Religion, beren Universalität ichon so offenbar war, und beren Ewigkeit sich icon fo leicht voraus erfennen ließ.

Von einer andern Seite hatte die romische Gefellschaft viele Berührungspunkte mit der driftlichen Gesellschaft. Man hat oft gefagt, bag die Ginheit so vieler Nationen und so vieler Länder leicht jur Berfündigung einer Religion für alle Nationen und für alle Lander hinführte. Und ferner, wenn man sich erinnert, was ich über Die Freiheiten des romifden Reiches gefagt habe, fo wird man ein= feben, daß fie dem Chriftenthume ju Silfe tamen und bemfelben von außerordentlichem Werthe waren. Bei feinem Auftreten hatte es, von den Juden verfolgt, gegen diefe unter bem römischen Abler einen halben Schutz gefunden. Und fetbft nachdem diefer Schutz in der erften Zeit aufgehört hatte, fand es noch in der munizipalen Freiheit einen Schutz gegen die Macht, in der Freiheit der Affogiation einen

<sup>1)</sup> Orig., C. Cels., VII, 26.

Schutz für seine Bersammlungen, in der Freiheit der Erziehung eine Sicherheit für die Berbreitung des Glaubens, in der gewohnten Redesfrriheit eine Leichtigkeit für das Apostolat. Nach der Sitte des Altersthums fand man überall eine Kanzel und ein Auditorium, nur nicht in den Tempeln.

Man muß felbst bekennen, daß, wenn das heidnische Rom wie unsere modernen Monarchien eingerichtet gewesen wäre, wenn es, was im Berhältnis feiner Ausdehnung batte fein muffen, ein Budget von drei Milliarden und ein Heer von zwei Millionen Mann, ein Mini= sterium des Innern, ein Minifterium der Polizei, ein Ministerium des öffentlichen Unterrichts und ein Ministerium des Rultus mit allem ihrem Zubehör, das heißt gang das Gegentheil von dem, was perfonliche Freiheit, Freiheit der Erziehung, Freiheit des Rultus ift, gehabt hätte; wenn das heidnische Kaiferthum ein bureaukratisches gewesen ware, das zur Kontrolle einer jeden Ginzelheit des menschlichen Lebens eine Hierarchie von Abtheilungchefs, Bureauchefs, Kommis und Expedienten hat; wenn ein driftlicher Prediger hatte aufgefaßt werden fönnen nicht allein als Chrift, sondern als Prediger; ein driftlicher Bater begriffen werden können, nicht allein weil er sein Kind chriftlich erzog, sondern weil er es erzog; die Gläubigen, die fich vereinigten, begriffen werden können nicht allein als Chriften, sondern als solche die sich vereinigten, und zwar von einer überall gegenwärtigen und überall bewaffneten Macht; und wenn dann noch das heidnische Reich eine Preffe und Journale gehabt hatte, um die öffentliche Meinung ju beherrschen, zu unterdrücken, zu bilden, zu fälschen; dann ware ber Erfolg ber driftlichen Predigt unmöglich gewesen, ober vielmehr der Erfolg des Christenthums, der ein Bunder gewesen ift, ware ein doppeltes Wunder gewesen.

Wie die Sache sich auch verhalten möge, zu der Zeit von der wir sprechen, wurde die Sache mit jedem Tage ernster; das offizielle und römische Heibenthum wurde mit jedem Tage leerer, die Unruhe der Gemüter immer größer; die orientalischen Religionen gewannen ihrer Seits an Boden, das Christenthum gewann ebenfalls an Boden; man mußte zwischen jenen und diesem wählen.

Antoninus hinterließ also bei seinem Tode das Neich einer entsicheidenden Spoche. Nach den vier Kaisern, die seit dem Tode des Domitianus alle durch ihr Festhalten an der augustalen Politik eine gewisse Sicherheit und durch einen wirklichen Fortschritt eine gewisse

Hoffnung gegeben hatten; nachdem sie also ihre Achtung vor der Bergangenheit und vor der Zukunft bewiesen hatten; nach der von ihnen allen gemachten Aussaat, welche Ernte durfte man nicht erwar= ten? Antoninus hinterließ einen geliebten, geehrten Aboptivsohn, einen Schüler der Philosophen, eine edle Scele, einen hohen Beift, ein wolwollendes Herz, das Meisterstück politischer, moralischer und wissenschaftlicher Badagogik seiner Zeit. War er nicht ber Sohn, fonnten sich die Philosophen sagen, der den Traum des Platon realifierend, endlich die Philosophie unter bem Burpur wurde erblicken laffen? War er es nicht, konnten die Philanthropen, wenn es folche in Rom gab, fagen, ber ben begonnenen Fortschritt weiter führen, babin gelangen würde, die Unbilden der antifen Welt zu beseitigen, der die Lage der Bolter ebnen, die Gladiatorenfampfe abschaffen, die Stlaven emanzipieren, ben Menfchen frei und bas Reich frei machen würde? War er es nicht, konnten die Christen sagen, der durch feine Ginficht ber driftlichen Ginficht sympathisch, durch seine Tugend der christlichen Tugend sympathisch, die Wahrheit, wenn auch nicht offen befennen, body wenigstens bochachten, aller möglichen Berfolgung ein Biel feten und ber Rirche das Gine, was fie forderte, die Freis heit geben würde? War er es nicht, der durch die Vereinigung des Reiches mit der Kirche, und indem er dem Staate die Rolle eines Berfolgers nahm, den Geift des Orients besiegen, den romischen Beift baburd, daß er ihn reinigte, fraftigen, ben Gieg ber Rirche und das Beil des Staates herbeiführen würde?1

Wahrlich, ein freies Jahrhundert wäre mehr als hinreichend gewesen, um ben Staat und ben Raifer zu einem driftlichen zu machen. Und alsdann hatte das antike Rom, noch frisch in feinem Alter, ein würdiger Herrscher über die Welt, seine Götter aufgebend, ohne etwas von dem aufzugeben, was feine Sitten Gesundes, feine Gefeke Gerech= tes, seine Traditionen Ruhmvolles gehabt hatten, ohne gewaltsame Rataftrophen den wünschenswerthen aber doch mühsamen Uebergang von der Lüge gur Wahrheit, von dem Lafter gur Tugend, von der

<sup>1)</sup> Wenn Marcus Aurelius, deffen erhabene Moral mit bem Chriftenthume fo viele Beziehungen bat, ben Kultus, beffen Borguge er befaß, angenommen hatte, tonnte biefe Umgestaltung nicht bamals bie politische Reform Schaffen und die gerechte und gemäßigte Converanität begrunden, Die Rom vergebens suchte? . . . Billemain, de la philosophie storque et du christianisme.

heidnischen Stlaverei zur christlichen Freiheit vollbracht. Das Gebäude des römischen Reiches, bei Zeiten durch den christlichen Mörtel besestigt, würde den Einfällen des fünften Jahrhunderts Widerstand geleistet haben; die acht Jahrhunderte Arbeit, die die Kirche gebraucht hat, um das in Trümmer gesunkene Europa zu rekonstituieren, sie hätte dieselben angewendet, um das barbarische Asien zu bekehren, und der Traum von dem vereinigten, getausten, zivilisierten, pazisicierten Mensschengeschlechte, der Traum, der noch für uns eine Chimäre ist, würde seiner Berwirklichung heut viel näher sein.

Warum ift es nicht so gewesen? Was sind die menschlichen Ursachen dieser Ratastrophe des fünften Jahrhunderts, deren göttliche Ursachen die Propheten uns enthüllen? Wie kommt es, daß ein intelligenter und ehrenhafter Fürst den ihm vorgezeichneten Weg nicht betreten und durch Berbannung das Chriftenthum von sich entfernt hat, anstatt es durch die Tolerang an sich zu ziehen? Wie kommt es, daß nach ihm unverständige und ftraswürdige Fürsten, berufen, zwischen dem Orientalismus und dem Christenthum zu wählen, sich für ersteren erklart und lieber aufgehört haben Römer zu sein, als Chriften zu werden, daß sie die Kirche verbannt und Rom herab= gewürdigt, die antiken Traditionen und die neuen Offenbarungen von sich gewiesen, bem, worin in der Bergangenheit die Kraft bestanden und das, was in der Zufunft das Beil des Staates ausmachen tonnte, entjagt haben? Wie ift es gefommen, daß durch fie, als endlich das Reich in driftliche Hände gelegt worden war, es nicht mehr daffelbe war, daß das Blut des alten Roms erftarrt, fein Gefchlecht verdorben, feine Energie vernichtet, feine Inftitutionen verichlechtert waren, mit einem Worte, daß bas Gebäude in Trummer gerfallen, und daß es ju fpat mar, um es wieder aufzurichten? Wir werden die erfte Urfache dieses Berfalles barlegen, indem wir bie Geschichte von dem Nachfolger des Antoninus erzählen.

## Drudfehler.

S. 335 ftatt Störung ju lefen Strömung.

Salle, Buchbruderei bes Baifenhaufes.







